



PRESENTED TO

### THE LIBRARY

BY

PROFESSOR MILTON A. BUCHANAN

OF THE

DEPARTMENT OF ITALIAN AND SPANISH

1906-1946

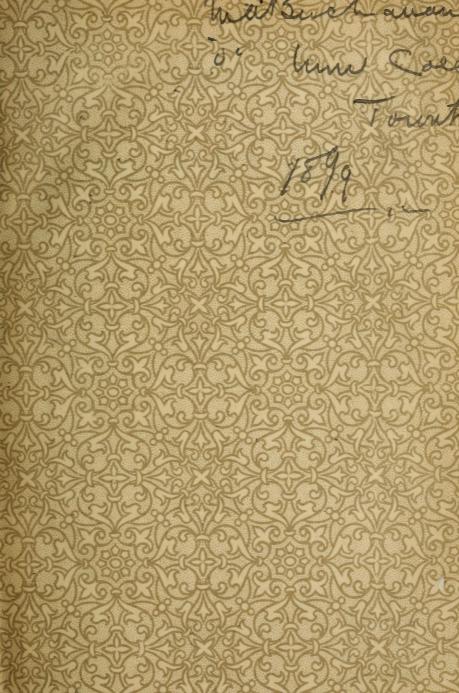



5334.4

# Schillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Bänden.

518

### Fünfter Band:

Maria Stuart. — Die Jungfrau von Orleans. — Die Braut von Meffina.

### Leipzig.

Druck und Berlag von Philipp Reclam jun.

4605441

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from **University of Toronto** 

# Maria Stuart.

Ein Trauerspiel.

#### Perfonen.

Elifabeth, Königin von England. Maria Stuart, Rönigin von Schottland, Gefangne in England.

Robert Dudleh, Graf von Leicester. Georg Talbot, Graf von Shrewsburn. Bilhelm Cecil, Baron von Burleigh, Großschameister.

Graf von Rent.

Wilhelm Davison, Staatssecretär. Amias Paulet, Ritter, Hüter der Maria. Wortimer, sein Resse.

Graf Anbespine, frangösischer Gesandter. Graf Belliebre, außerordentlicher Bot= ichafter von Frankreich. Dtelly, Mortimers Freund. Drugeon Drury, zweiter Suter ber Maria.

Melvil, ihr Haushofmeister. Hauna Kennedh, ihre Amme. Margaretha Kurl, ihre Kammerfrau. Sherif der Graffchaft.

Officier der Leibwache.

Frangösische und englische herren.

Trabanten.

Sofdiener der Königin von England, Diener und Dienerinnen der Königin von Schottland.

# Erfter Aufzug.

3m Shloß zu Fotheringhan.

Gin Zimmer.

#### Erfter Muftritt.

Sanna Rennedy, Amme der Ronigin von Schottland, in heftigem Streit mit Baulet, der im Begriff ift, einen Schrant gu öffnen. Drugeon Drury, fein Gehilfe, mit Brecheifen.

Kennedy. Was macht ihr, Sir? Welch neue Dreistigkeit!

Burud von biesem Schrank! Paulet. Wo fam ber Schmud ber?

Pom obern Stod ward er herabgeworsen; Der Gärtner hat bestochen werden sollen

Mit diesem Schmuck — Fluch über Weiberlift! Trots meiner Aufsicht, meinem scharfen Suchen

Noch Kostbarkeiten, noch geheime Schätze! (Sich über den Schrank machenb.)

Bo bas gestedt hat, liegt noch mehr! Kennedy. Zurud, Berwegner!

hier liegen die Geheimnisse ber Laby.

Panlet. Die eben fuch' ich. (Schriften bervorziehenb.)

Kennedn. Unbebeutenbe

Papiere, blofe Uebungen ber Feber, Des Kerfers traur'ge Beile zu verfürzen. Paulet. In muß'ger Beile schafft ber boje Geift.

Rennedy. Es find frangofische Schriften.

Paulet. Defto fchlimmer!

Die Sprache rebet Englands Feinb.

Kennedn. Concepte

Bon Briefen an die Königin von England.

Paulet. Die überliefr' ich - Sieh! Bas schimmert bier?

(Er hat einen geheimen Reffort geöffnet und zieht aus einem verborgnen Fach Geichmeide hervor.)

Ein königliches Stirnband, reich an Steinen,

Durchzogen mit den Lilien von Frankreich! (Er gibt es seinem Begleiter.) Berwahrt's, Drurp. Legt's zu dem Uebrigen! (Drurp geht ab.)

Kennedn. D schimpfliche Gewalt, die wir erleiben! Paulet. Solang fie noch befitzt, tann fie noch schaden,

Denn alles wird Gewehr in ihrer Hand.

Kennedn. Seib gütig, Sir. Nehmt nicht ben letzten Schmuck Aus unserm Leben weg! Die Jammervolle Erfreut ber Anblick alter Herrlichkeit.

Denn alles Andre habt ihr uns entriffen.

Paulet. Es liegt in guter Sand. Gewiffenhaft

Wird es zu seiner Zeit zurückgegeben!

Kennedy. Ber fieht es biefen tahlen Banben an, Dag eine Königin bier wohnt? Bo ift

Die himmelbede über ihrem Sig? Muß sie ben gärtlich weichgewöhnten Fuß Richt auf gemeinen rauhen Boben setzen?

Mit grobem Zinn — die schlechtste Ebelfrau Würd' es verschmähn — bedient man ihre Tafel.

Paulet. So speiste fie zu Sterlon ihren Gatten, Da fie aus Gold mit ihrem Buhlen trank.

Kennedy, Sogar bes Spiegels kleine Rothburft mangelt. Paulet. Solang sie noch ihr eitles Bild beschaut,

Hört sie nicht auf, zu hoffen und zu wagen.

Kennedy. An Büchern fehlt's, ben Geift zu unterhalten. Paulet. Die Bibel ließ man ihr, bas Herz zu beffern. Kennedy. Selbst ihre Laute ward ihr weggenommen. Paulet. Beil sie verbuhlte Lieber drauf gespielt.

Kennedn. Ift das ein Schicksal für die Beicherzogne, Die in der Wiege Königin schon war,

Am üpp'gen Hof ber Medicäerin In jeder Freuden Fülle aufgewachsen! Es sei genug, daß man die Macht ihr nahm, Muß man die armen Flitter ihr mißgönnen? In großes Unglück lernt ein edles herz Sich endlich finden; aber webe thut's, Des Lebens fleine Zierden zu entbehren.

Panlet. Sie wenden nur bas Berg bent Giteln gut, Das in sich gehen und bereuen soll. Ein Uppig laftervolles Leben buft fich In Mangel und Erniedrigung allein.

Kennedn. Wenn ihre garte Jugend fich verging, Mag fie's mit Gott abthun und ihrem Bergen,

In England ift fein Richter über fie.

Panlet. Sie wird gerichtet, wo sie frevelte. Rennedn. Bum Freveln feffeln fie zu enge Banbe. Paulet. Doch wußte fie aus biefen engen Banben

Den Arm zu ftreden in die Welt, die Facel Des Bürgerfrieges in bas Reich zu schleubern Und gegen unfre Königin, die Gott Erhalte! Meuchelrotten zu bewaffnen. Erregte fie aus biefen Mauern nicht Den Böswicht Parry und ben Babington Zu der verfluchten That des Königsmords?

Bielt Dieses Gisengitter fie gurud,

Das eble Herz bes Norfolt zu umstricken? Für sie geopfert fiel bas beste Haupt Auf diefer Infel unterm Henkerbeil -Und schreckte dieses jammervolle Beispiel Die Rasenden zurild, die sich wetteisernd Um ihrentwillen in den Abgrund stürzen? Die Blutgerüste süllen sich für sie

Mit immer neuen Todesopfern an, Und bas wird nimmer enden, bis sie selbst,

Die Schuldigste, barauf geopfert ift.

- O Fluch dem Tag, da dieses Landes Ruste

Gastfreundlich biefe Belena empfing. Kennedn. Gaftfreundlich hatte England fie empfangen? Die Unglückselige, die feit bem Tag, Da sie den Fuß gesetzt in dieses Land, Ms eine Silfeflehende, Bertriebne, Bei ber Berwandten Schutz zu suchen fam, Sich wider Bölkerrecht und Königswürde Gefangen sieht, in enger Kerkerhaft Der Jugend schöne Jahre muß vertrauern — Die jett, nachdem fie alles hat erfahren,

Bas das Gefängniß Bittres hat, gemeinen Berbrechern gleich, vor des Gerichtes Schranken Gesordert wird und schimpslich angeklagt Auf Leib und Leben — eine Königin!

Paulet. Sie fam ins Land als eine Mörberin,

Berjagt von ihrem Bolf, bes Throns entjett, Den fie mit schwerer Gräuelthat geschändet. Berichworen tam fie gegen Englands Glud, Der spanischen Maria blut'ge Zeiten Burud ju bringen, Engelland fatholisch Bu machen, an ben Franzmann zu verrathen. Warum verschmähte fie's, ben Edinburger Bertrag zu unterschreiben, ihren Auspruch An England aufzugeben und ben Beg Aus diesem Kerker schnell fich aufzuthun Mit einem Feberftrich? Sie wollte lieber Gefangen bleiben, fich mighandelt febn, Als dieses Titels leerem Brunk entsagen. Wegwegen that fie bas? Beil fie ben Ränken Bertraut, ben bojen Künften ber Berichwörung, Und unheilspinnend diese ganze Infel Aus ihrem Kerfer zu erobern hofft.

Kennedy. Ihr spottet, Sir. — Zur Härte fügt ihr noch Den bittern Hohn! Sie hegte solche Träume, Die hier lebendig eingemauert lebt, Zu der kein Schall des Trosses, keine Stimme Der Freundschaft aus der lieben Heimath dringt, Die längst kein Menschenangesicht mehr schaute, Als ihrer Kerkermeister sinstre Stirn, Die erst eine keinen neuen Wächter Erhielt in eurem rauhen Anderwandten,

Von neuen Stäben sich umgittert sieht — Vaulet. Rein Gisengitter schützt vor ihrer Lift. Weiß ich, ob diese Stabe nicht durchfeilt, Nicht dieses Zimmers Boben, diese Wände, Bon außen fest, nicht hohl von innen find Und den Berrath einlaffen, wenn ich schlafe? Fluchvolles Amt, das mir geworden ift, Die unheilbrütend Liftige zu hüten. Bom Schlummer jagt die Furcht mich auf; ich gehe Rachts um, wie ein gequälter Beift, erprobe Des Schloffes Riegel und ber Wächter Tren Und sehe zitternd jeden Morgen kommen, Der meine Furcht wahr machen kann. Doch wohl mir! Wohl! Es ift Hoffnung, daß es bald nun endet. Denn lieber möcht' ich ber Berdammten Schaar Wachstehend an der Höllenbforte bitten. Als diese ränkevolle Königin.

Kennedy. Da fommt sie selbst! Paulet. Den Christus in ber Hand, Die Hoffart und bie Weltlust in bem Bergen.

#### 3weiter Muftritt.

Maria im Schleier ein Rrugifig in der Sand. Die Borigen.

Kennedy (ihr entgegen eilent). D, Königin! Man tritt uns ganz mit Füßen, Der Tyrannei, ber Härte wird kein Ziel, Und jeder neue Tag hänft neue Leiden Und Schmach auf bein gekröntes Haupt.

Maria. Faß dich!

Sag' an, was neu geschehen ift?

Rennedn. Sieh her!

Dein Pult ist ausgebrochen, beine Schriften, Dein einz'ger Schatz, den wir mit Milh gerettet, Der letzte Rest von beinem Brautgeschmeibe Aus Frankreich ist in seiner Hand. Du hast nun

Nichts Königliches mehr, bist ganz beraubt.

Maria. Beruhige dich, Hanna. Diese Flitter machen Die Königin nicht aus. Man kann uns niedrig Behandeln, nicht erniedrigen. Ich habe In England mich an viel gewöhnen lernen, Ich kann auch das verschmerzen. Sir, ihr habt euch Gewaltsam zugeeignet, was ich euch Noch heut zu übergeben Willens war. Bei diesen Schriften sindet sich ein Brief, Bestimmt für meine königliche Schwester Von England — Gebt mir euer Wort, daß ihr Ihn redlich an sie selbst wollt übergeben Und nicht in Burleighs ungetreue Hand.

Paulet. Ich werde mich bedenken, was zu thun ist. Maria. Ihr sollt den Inhalt wissen, Sir. Ich bitte In diesem Brief um eine große Gunst —
— Um eine Unterredung mit ihr selbst, Die ich mit Augen nie gesehn — Man hat nich Bor ein Gericht von Männern vorgesordert, Die ich als meines Gleichen nicht erkennen, zu denen ich sein Herz mir sassen kann. Elisabeth ist meines Stammes, meines Geschlechts und Ranges — Ihr allein, der Schwester, Der Königin, der Fran kann ich mich öffnen.

Panlet. Sehr oft, Mylady, habt ihr ener Schickfal

Und eure Chre Männern anvertraut, Die eurer Achtung minder würdig waren.

Maria. Ich bitte noch um eine zweite Gunst, Unmenschlichkeit allein kann mir sie weigern. Schon lange Zeit entbehr' ich im Gefängniß Der Kirche Trost, der Sacramente Wohlthat, Und bie mir Kron' und Freiheit hat geraubt,

Die meinem Leben felber brobt, wirb mir Die himmelstbure nicht verschließen wollen.

Panlet. Auf euren Bunich wird ber Dechant bes Orts -

Maria (unterbricht ihn lebbaft). Ich will nichts vom Dechanten. Einen Priester Bon meiner eignen Kirche sorbre ich. — Anch Schreiber und Notarien verlang' ich,

Um meinen letten Willen aufzusetzen. Der Gram, bas lange Kerkerelend nagt An meinem Leben. Meine Tage sind Gezählt, befürcht' ich, und ich achte mich Gleich einer Sterbenden.

Paulet. Da thut ihr wohl,

Das find Betrachtungen, bie euch geziemen.

Maria. Und weiß ich, ob nict eine schnelle Hand Des Kummers langsames Geschäft beschleunigt? Ich will mein Testament aussetzen, will Berfügung treffen über bas, was mein ist.

Paulet. Die Freiheit habt ihr. Englands Königin

Will sich mit eurem Raube nicht bereichern.

Maria. Man hat von meinen treuen Kammerfrauen, Bon meinen Dienern mich getrennt — Wo sind sie? Was ist ihr Schichal? Ihrer Dienste kann ich Entrathen: boch beruhigt will ich sein, Daß die Getreu'n nicht leiben und entbebren.

Panlet. Für eure Diener ift geforgt. (Er will geben.) Maria. Ihr geht, Gir? Ihr verlagt mich abermals, Und ohne mein geangfligt fürchtend Berg Der Qual ber Ungewißheit zu entladen. 3d bin, Dant eurer Spaber Bachjamfeit, Von aller Welt geschieden, feine Kunde Gelangt zu mir burch bieje Rerfermauern, Mein Schickfal liegt in meiner Keinde Hand. Ein peinlich langer Monat ist vorüber, Seitbem bie vierzig Commissarien In biejem Schloß mich überfallen, Schranken Errichtet, ichnell, mit unanständiger Gile, Mich unbereitet, ohne Anwalts Bilie, Bor ein noch mie erhört Gericht gestellt, Auf iclaugeiafite ichwere Klagepunkte Mich, die Betäubte, Ueberraichte, flugs Aus dem Gedächtnif Rede stehen lassen -Wie Geister tamen sie und schwanden wieder. Seit diesem Tage schweigt mir jeder Mund, 3d fuch' umionst in eurem Blid zu lesen,

Ob meine Uniduld, meiner Freunde Gifer,

Db meiner Feinde bofer Rath gefiegt.

Brecht endlich ener Schweigen - Lagt mich wiffen,

Was ich zu fürchten, was zu hoffen habe.

Danlet (nach einer Baufe). Schlieft eure Rechnung mit bem himmel ab. Maria. 3ch hoff' auf feine Gnade, Gir - und hoffe

Auf ftrenges Recht von meinen ird'ichen Richtern.

Paulet. Recht foll euch werben. Zweiselt nicht baran.

Maria. Ift mein Broceft entschieden, Gir?

Panlet. 3ch weiß nicht.

Maria. Bin ich verurtheilt?

Panlet. 3ch weiß nichts, Mylaby.

Maria. Man liebt bier raich zu Wert zu gehn. Soll mich

Der Mörber überfallen, wie die Richter?

Paulet. Denkt immerbin, es sei so, und er wird euch

In beffrer Faffung bann, als biefe, finden.

Maria. Nichts foll mich in Erstaunen feten, Gir.

Das ein Gerichtshof in Westminfterhall,

Den Burleighs Sag und Sattons Gifer lenft, Bu urtheln sich erdreiste - Weiß ich boch.

Was Englands Königin wagen barf zu thun.

Danlet. Englands Beberricher brauchen nichts zu ichenen. Als ihr Gewissen und ihr Varlament, Bas die Gerechtigkeit gesprochen, furchtlos, Bor aller Welt wird es die Macht vollziehn.

#### Dritter Muftrift.

Die Borigen. Mortimer, Paulets Neffe, tritt herein und, ohne der Ronigin einige Aufmertfamteit zu bezeigen, zu Baulet.

Mortimer. Man fucht euch, Dheim. (Er entfernt fich auf eben bie Beife. Die Ronigin bemertt es mit Unwillen und wendet fich ju Baulet, ber ihm folgen will.) Maria. Sir, noch eine Bitte.

Wenn ihr mir was zu sagen habt — von euch

Ertrag' ich viel, ich ehre euer Alter.

Den Uebermuth bes Jünglings trag' ich nicht, Spart mir ben Anblick seiner roben Sitten.

Paulet. Was ihn euch widrig macht, macht mir ihn werth. Wohl ift es feiner von den weichen Thoren, Die eine faliche Weiberthräne schmelzt -Er ift gereist, tommt aus Paris und Rheims Und bringt sein treu altenglisch Berg gurück;

Laby, an bem ift eure Runft verloren! (Geht ab.)

Bierter Auftritt. Maria, Rennebb.

Kennedy. Darf euch ber Robe bas ins Antlit fagen! D, es ift hart!

Maria (in Radbenken verloven). Wir haben in den Tagen uniers Glanzes Dem Schmeichler ein zu willig Ohr geliehn, Gerecht ift's, gute Kennedo, daß wir

Des Borwuris ernfte Stimme nun vernehmen. Kennedy. Wie? so gebeugt, so muthlos, theure Laby?

Bart ihr boch sonft so freh, ihr pslegtet mich zu trösten, Und eher mußt' ich euren Flattersun,

Als eure Schwermuth idelten. Maria. 3d erfenn' ibn. —

Es ist der blut'ge Schatten König Darnleys, Der zürnend aus dem Gruftgewölbe steigt, Und er wird nimmer Friede mit mir machen, Bis meines Unglischs Maß erfüllet ift.

Kennedy. Was für Gebanken — Maria. Du vergifiest, Hanna — Ich aber habe ein getreu Gedäcktniß — Der Jahrstag bieser unglückseligen That Ist beute abermals zurückgekehrt, Er ist's, ben ich mit Buß und Fassen feire.

Kennedy. Schickt endlich biesen bojen Geist zur Ruh. Ibr babt die That mit jahrelanger Reu,

Ihr babt die That mit jahrelanger Nei Mit schweren Leidensproben abgebüßt. Die Kirche, die den Löseschlüssel hat

Für jebe Sould, ber himmel hat vergeben. Maria. Frischblutend fteigt bie längst vergebne Sould

Aus ihrem leichtbedeckten Grab empor! Des Gatten racheforderndes Gespenst Schickt feines Meffebieners Glocke, fein Hochwürdiges in Priesters Hand jur Gruft.

Kennedy. Nicht ihr habt ihn gemorbet! Andre thaten's! Maria. Ich wußte brum. Ich ließ die That geschehn

Und lock' ihn schmeichelnd in das Todesnetz. Kennedy. Die Jugend milbert eure Schuld. Ihr wart

So zarten Alters noch. Maria. So zart — und lud

Die schwere Schuld auf mein so junges Leben. Lennedy. Ihr wart durch blutige Beleidigung Gereizt und durch des Mannes Uebermuth, Den eure Liebe aus der Dunkelheit, Wie eine Götterhand, hervorgezogen, Den ihr durch euer Brautgemach zum Throne Geführt, mit eurer blühenden Person Beglückt und eurer angestammten Krone. Konnt' er vergesien, daß sein prangend Loos Der Liebe großmuthsvolle Schöpfung war? Und boch vergaß er's, ber Unwürdige!
Beleidigte mit niedrigem Berdacht,
Mit rohen Sitten eure Zärtlickeit,
Und widerwärtig wurd' er euren Augen.
Der Zauber schwand, der euren Blick getäuscht,
Ihr floht erzürnt des Schändlichen Umarmung
Und gabt ihn der Berachtung preis — Und er —
Bersucht' er's, eure Gunst zurückzurusen?
Bat er um Gnade? Warf er sich bereuend
Zu euren Füßen, Besserung versprechend?
Troh bot euch der Abschenliche — der euer
Geschöpf war, euren König wollt' er spielen,
Vor euren Augen ließ er euch den Liebling,
Den schönen Sänger Rizzio, durchbohren —
Ihr rächtet blutig nur die blut'ge That.

Maria. Und blutig wird sie auch an mir sich rächen, Du sprichst mein Urtheil aus, ba bu mich tröstest.

Kennedy. Da ihr die That geschehn lieft, wart ihr nicht Ihr selbst, gehörtet euch nicht selbst. Ergriffen Hatt' euch der Wahnsinn blinder Liebesgluth, Euch unterjocht dem surchtbaren Bersührer, Dem unglücksel gen Bothwell — Ueber euch Mit übermitth gem Männerwillen herrschte Der Schreckliche, der euch durch Zaubertränke, Durch höllenklinste das Gemüth verwirrend, Erbitte —

Maria. Seine Künste waren keine andre, M8 seine Männerkraft und meine Schwachheit.

Kennedy. Nein, fag' ich. Alle Geifter ber Berbammuiß Mußt' er zu Hilfe rufen, der dies Band Um eure hellen Sinne wob. Ihr hattet Rein Dhr mehr für ber Freundin Warnungsstimme, Kein Aug für bas, was wohlanständig war. Berlaffen hatte euch die garte Schen Der Menschen: eure Wangen, sonft ber Git Schamhaft erröthender Bescheidenheit, Sie glühten nur vom Feuer bes Berlangens. Ihr warft ben Schleier bes Geheimnisses Bon euch; des Mannes fedes Lafter hatte Auch eure Blödigkeit besiegt; ihr stelltet Mit breifter Stirne eure Schmach zur Schan. Ihr ließt das königliche Schwert von Schottland Durch ihn, ben Mörder, dem des Volkes Flüche Nachschallten, burch die Gaffen Edinburgs Bor euch hertragen im Triumph, umringtet Mit Waffen euer Parlament, und bier,

Im eignen Tempel ber Gerechtigkeit, Bmangt ibr mit frechem Poffenfpiel bie Richter, Den Soulbigen tes Mordes loszusprechen -Ihr gingt noch meiter - Gott!

Maria. Bollende nur! Und reicht' ihm meine Sand vor bem Altare! Arnnedn. D, laft ein emig Schweigen biefe That Bebeden! Sie ift ichauberhaft, emporend, Ift einer gang Berlornen werth - Doch ihr feib feine Verlorene — ich tenn' ench ja, ich bin's, Die eure Kindheit auferzogen. Weich Ift euer Berg gebildet, offen ift's Der Scham - ber Leichtfinn nur ift euer Lafter. 3d mieterhol' es, es gibt boje Beifter, Die in bes Meniden unvermahrter Bruft Sich augenblidlich ihren Bohnplat nehmen, Die ichnell in uns bas Schredliche begebn Und ju ber Soll' entfliehend bas Entjegen In bem befledten Bujen hinterlaffen. Geit biejer That, bie euer Leben ichwärzt, habt ihr nichts Lafterhaftes mehr begangen, 36 bin ein Zeuge eurer Befferung. Drum faffet Muth! Macht Friebe mit ench felbft! Bas ihr auch zu bereuen habt, in England Seid ihr nicht ichuldig; nicht Glifabeth, Richt Englands Barlament ift euer Richter. Macht ift's, die euch hier unterbrüdt; vor biefen Anmaglichen Gerichtshof burft ihr euch hinstellen mit bem gangen Muth ber Unschulb. Maria. Wer fomint? (Morimer zeigt fich an ber Thure.) Lennedn. Es ift ber Reffe. Geht binein.

Fünfter Muftritt.

Die Borigen. Mortimer iden hereintretend.

Mortimer (zur Amme). Entfernt euch, haltet Wache vor ber Thur, Ich habe mit ber Königin zu reben. Maria (mit Anjeben). Sanna, du bleibft.

Mortimer. Sabt feine Furcht, Mylady. Lernt mich fennen. (Er überreicht ihr eine Karte.)

Maria (nieht fie an und fahrt bestürzt zurud). Sa! Bas ift bas? Mortimer (gur Amme). Geht, Dame Renneby, Sorgt, bag mein Obeim uns nicht überfalle! Maria (gur Amme, welche zaubert und bie Ronigin fragent anfieht).

Ceb, geh! Thu, was er fagt.

(Die Amme entfernt fich mit Zeichen ber Bermanberung.)

#### Sedister Auftritt. Mortimer. Maria.

Maria. Son meinem Oheim, Dem Kardinal von Lothringen aus Frankreich! (Liest.) "Traut dem Sir Mortimer, der euch dies bringt, "Denn keinen treuern Freund habt ihr in England." (Mortimern mit Erstaunen ansehend.)

3st's möglich? Ist's kein Blendwerk, bas mich täuscht? So nahe sind' ich einen Freund und wähnte mich Berlassen schon von aller Welt — sind' ihn In euch, dem Nessen meines Kerkermeisters, In dem ich meinen schlimmsten Feind —

Mortimer (sich ihr zu Füßen werfend). Berzeihung Für die verhaßte Larve, Königin, Die mir zu tragen Kampf genug gekostet, Doch der ich's danke, daß ich mich euch nahen,

Euch Hilfe und Errettung bringen fann.

Maria. Steht auf — Ihr überrascht mich, Sir — Ich kann So schnell nicht aus der Tiefe meines Elends Zur hoffnung übergehen — Redet, Sir — Macht mir dies Glück begreissich, daß ich's glaube.

Mortimer (steht auf). Die Zeitverrinnt. Bald wird mein Oheim hiersein, Und ein verhaßter Mensch begleitet ihn. Eb' euch ihr Schreckensauftrag itberrascht,

Bort an, wie euch ber Simmel Rettung ichidt.

Maria. Er schickt sie burch ein Wunder seiner Allmacht!

Mortimer. Erlaubt, daß ich von mir beginne.

Maria. Rebet, Gir!

Mortimer. Ich zählte zwanzig Jahre, Königin, In strengen Pflichten war ich aufgewachsen, In sinsterm Haß bes Papstthums aufgefäugt, Als mich die unbezwingliche Begierde Hinaus trieb auf das seste Land. Ich ließ Der Puritaner dumpse Predigtstuben, Die Deimath hinter mir, in schnellem Lauf Durchzog ich Frankreich, das gepriesene Italien mit beisem Bunsche juchend.

Es war die Zeit des großen Kirchenfests, Bon Pilgerschaaren wimmelten die Wege, Bekränzt war jedes Gottesbild, es war, Als ob die Menschheit auf der Wandrung wäre, Wallsahrend nach dem Himmelreich — Mich selbst Ergriff der Strom der glaubenvollen Menge Und riß mich in das Weichbild Roms —

Wie ward mir, Königin!

MIs mir ber Gaulen Bracht und Giegesbogen Entgegenifieg, bes Reloffenms Gerrlichfeit Den Staunenben umfing, ein bober Bilbnergeift In seine beitre Bunderwelt mich schloß! 3d batte nie ber Runfte Macht gefühlt; Es hagt bie Kirche, bie mich auferzog, Der Ginne Reig, fein Abbilt bulbet fie, Allein bas körperloje Wort verehrend. Wie wurde mir, als ich ins Innre nun Der Kirchen trat, und bie Mufit ber Simmel Berunterfrieg, und ber Gestalten Mille Berschwenterijd aus Wand und Dede quoll, Das Berrlichfte und Bodfte, gegenwärtig, Ver ben entilidten Sinnen fich bewegte, Mis ich fie felbft nun fab, bie Göttlichen, Den Gruf bes Engels, bie Geburt bes Berrn, Die beil'ge Mutter, Die berabgestiegne Dreffaltigfeit, Die leuchtende Berffarung -Als ich ben Papit brauf fab in feiner Pradt Das Dodamt balten und Die Bolfer fegnen. D, mas ift Golbes, mas Jumelen Schein, Womit ber Erte Könige nich ichmuden! Mur er ift mit bem Göttliden umgeben. Ein mabrhaft Reich ber himmel ift fein Sans, Denn nicht von biefer Welt find biefe Formen. Maria. D, idonet mein! Didt meiter! Goret auf, Den frijden Lebensterpich ver mir aus-Bubreiten - 3h bin elend und gefangen, Mortimer. Mud ich war's, Renigin! und mein Gefängniß Sprang auf, und frei auf einmal fuhlte fich Der Geift, bes lebens iconen Tag begruffend Daß idmur ich nun tem engen bumpjen Buch, Mit frifdem Krang tie Schläfe mir gu fdmuden, Mich freblich an die Froblichen zu follegen, Biel eble Schotten brangten fich an mich Und ber Frangoien muntre Cantemannicaften Sie brachten mich zu enrem ebeln Dheim, Dem Kardinal von Gnise — Welch ein Mann! De ficher, flar und mannlich groß! - Wie gang Geboren, um die Geiffer gu regieren! Das Mufter eines foniglichen Priefters, Gin Fürft ber Rirde, wie ich feinen fab! Maria. 36r babt jein theures Angeficht gefehn, Des vielgeliebten, bes erbabnen Mannes, Der meiner garten Jugend Führer mar. o redet mir von ibm! Denft er noch mein?

Liebt ihn bas Glud, blüht ihm bas Leben noch, Steht er noch berrlich ba, ein Fels ber Kirche?

Mortimer. Der Treffliche ließ selber sich herab, Die hoben Glanbenslehren mir zu deuten Und meines Herzens Zweisel zu zerstreun. Er zeigte mir, daß grübelnde Bernunst Den Menschen ewig in der Irre leiter, Daß seine Augen sehen müssen, was Das herz soll glauben, daß ein sichthar Haupt Der Kirche Noth thut, daß der Geist der Wahrheit Geruht hat auf den Sazungen der Bäter. Die Wahnbegriffe meiner kind'schen Seele, Wie schwanden sie vor seinem siegenden Berstand und vor der Suada seines Mundes! Ich kehrte in der Kirche Schooß zurück, Schwur meinen Irrthum ab in seine Hände.

Maria. So seid ihr einer jener Taufende, Die er mit seiner Rede himmelsfrast, Wie der erhabne Prediger des Berges, Ergriffen und zum ew'gen heil geführt!

Mortimer. 218 ihn bes Umtes Pflichten balb barauf Rach Frankreich riefen, fandt' er mich nach Rheims. Wo die Gesellicaft Jeju, fromm geschäftig, Für Englands Rirche Priefter aufergiebt. Den ebeln Schotten Morgan fant ich hier, Auch euren treuen Leglen, ben gelehrten Bischof von Roge, die auf Frankreichs Boben Freudlose Tage ber Berbannung leben -Eng idlog ich mich an diese Burdigen Und ftartte mich im Glauben — Gines Tags, Als ich mich umjah in des Bischofs Wehnung. Fiel mir ein weiblich Bildniß in die Augen Bon rührend wundersamem Reiz; gewaltig Ergriff es mich in meiner tiefften Geele, Und, des Gefühls nicht mächtig, ftand ich ba Da sagte mir ber Bischof: Wohl mit Recht Mögt ihr gerührt bei diesem Bilde weilen. Die iconfte aller Frauen, welche leben, Ift auch bie jammernswürdigste von allen: Um unfers Glaubens millen buldet fie, Und euer Baterland ift's, wo fie leidet.

Maria. Der Redliche! Nein, ich verlor nicht alles, Da solcher Freund im Unglück mir geblieben.

Mortimer. Drauf fing er an, mit herzerschütternber Berebsamfeit mir euer Märtprthum Und eurer Feinde Blutgier abzuschildern.

Auch euern Stammbaum wies er mir, er zeig Mir eure Abkunft von tem hoben Saufe Der Tudor, überzeugte mich, daß ench Allein gebührt, in Engelland zu berrichen, Richt Diefer Afterkömigin, gezeugt In ebebrecherischem Bett, die Beinrich. 3hr Bater, felbft vermarj als Baftarbtochter. Richt seinem einz'gen Zeugniß wollt' ich traun. 3ch holte Rath bei allen Rechtsgelehrten, Biel alte Wappenbucher foling ich nach. Und alle Kundige, die ich befragte. Benatigten mir eures Anspruchs Kraft. 30 weiß nunmehr, bag euer autes Recht Un England euer ganzes Unrecht ift, Daß euch Dies Reich als Eigenthum gehört, Worin ihr ichulolos als Gefangne schmachtet.

Maria. D diejes unglücksvolle Recht! Es ift

Die einz'ge Quelle aller meiner Leiden.

Mortimer. Um dieje Zeit tam mir die Runde gu. Daß ihr aus Talbots Schloß hinweggeführt Und meinem Dheim übergeben worden -Des himmels wundervolle Rettungshand Glaubt' ich in dieser Kügung zu erkennen. Ein lauter Ruf bes Schickfals war fie mir, Das meinen Urm gewählt, euch zu beireien. Die Freunde ftimmen freudig bei, es gibt Der Kardinal mir seinen Rath und Segen Und lehrt mich der Berstellung schwere Kunst. Schnell mart ber Plan entworfen, und ich trete Den Rückweg an ins Baterland, wo ich, 3hr wißt's, vor zehen Tagen bin gelandet. (Er balt inne.) 3d jab euch, Königin — euch selbst! Richt euer Bilb! — D, welchen Schatz bewahrt Dies Schloß! Rein Kerker! Gine Götterhalle Glanzvoller als der königliche Hof Bon England — D bes Glücklichen, bem es Bergonnt ift, eine Luft mit euch zu athmen!

Wohl hat sie Recht, die euch so tief verbirgt! Auffiehen würde Englands ganze Jugend, Kein Schwert in seiner Scheide mußig bleiben, Und die Empörung mit gigantischem Haupt Durch tiese Friedensinsel schreiten, sabe

Der Britte seine Königin! Maria. Wohl ihr,

Sab' jeder Britte fie mit euren Angen! Mortimer. Bar' er, wie ich, ein Zeuge eurer Leiben,

Der Sanstmuth Zeuge und der edlen Fassung, Womit ihr das Unwürdige erduldet.
Denn geht ihr nicht aus allen Leidensproben Als eine Königin herver? Raubt euch Des Kerkers Schmach von eurem Schönheitsglanze? Euch mangelt alles, was das Leben schmückt, Und doch umsließt euch ewig Licht und Leben. Nie setz' ich meinen Fuß auf diese Schwelle, Daß nicht mein Herz zerrissen wird von Qualen, Nicht von der Lust entzückt, euch anzuschauen! — Doch surchtbar naht sich die Entscheidung, wachsend Mit jeder Stunde dringet die Gesahr;
Ich darf nicht länger säumen — Euch nicht länger Das Schreckliche verbergen —

Maria. Ift mein Urtheil

Gefällt? Entbedt mir's frei. 3ch fann es hören.

Mortimer. Es ist gefällt. Die zwei und vierzig Richter haben Ihr Schuldig ausgesprochen über euch. Das Haus Der Lords und der Gemeinen, die Stadt London Bestehen heftig dringend auf des Urtheils Vollstreckung; nur die Königin fäumt noch — Aus arger List, daß man sie nöthige,

Nicht aus Gefühl ber Menschlickkeit und Schonung. Maria (mit Fassung). Sir Mortimer, ihr überrascht mich nicht, Erschreckt mich nicht. Auf solche Botschaft war ich Schon längst gesaßt. Ich kenne meine Richter. Nach den Nißhandlungen, die ich erlitten, Begreif' ich wohl, daß man die Freiheit mir

Richt schenken kann — Ich weiß, wo man hinaus will. In ew'gem Kerker will man mich bewahren Und meine Rache, meinen Rechtsanspruch

Mit mir verscharren in Gefängnißnacht. Mortimer. Nein, Königin — o nein! Nein! Dabei steht man Richt still. Die Tyrannei begnügt sich nicht, Ihr Werk nur halb zu thun. Solang ihr lebt, Lebt auch die Furcht der Königin von England. Euch kann kein Kerker tief genug begraben, Nur euer Tod versichert ihren Thron.

Maria. Sie könnt' es wagen, mein gefröntes Haupt Schmachvoll auf einen Henkerblock zu legen?

Mortimer. Sie wird es wagen. Zweiselt nicht baran.

Maria. Sie könnte so die eigne Majestät Und aller Könige im Staube wälzen? Und fürchtet sie die Rache Frankreichs nicht?

Mortimer. Sie schließt mit Frankreich einen ew'gen Frieden, Dem Duc von Anjou schenkt sie Thron und Hand.

Marta. Wirt fich ber König Spaniens nicht waffnen? " Mortimer. Nicht eine Belt in Baffen fürchtet fie,

Solang fie Frieden bat mit ihrem Bolle.

Maria. Den Britten wollte fie bies Schauspiel geben? Martimer. Dies Land, Mylady, hat in letten Zeiten

Der toniglichen Frauen mehr vom Thron Berat auf's Blutgerufte fteigen jehn. Die eigne Mutter ber Elijabeth

Bing biejen Weg und Ratharina Soward, Auch Laby Gray mar ein gefrontes Haupt.

Maria (nach einer Paufe). Nein, Mortimer! Euch blenbet eitle Furcht. Es in die Sorge eures treuen Bergens. Die euch vergebne Schreckniffe erichafft. Nicht bas Schaffet ift's, bas ich fürchte, Sir. Es gibt noch andre Mittel, fillere, Wodurch fich die Beherricherin von England Bor meinem Anipruch Rube ichaffen fann. Ch fich ein henter für mich findet, wird Roch eher fich ein Mörber dingen laffen. - Das ift's, wovor ich gittre, Gir! und nie Cet' ich des Beders Rand an meine Lippen, Daß nicht ein Schauber mich ergreift, er konnte Krebengt fein von ber Liebe meiner Schwester.

Mortimer. Nicht offenbar, noch beimlich foll's bem Morb

Gelingen, euer Leben anzutaften. Ceit ohne Furcht! Bereitet ift schon alles. Zwölf eble Jünglinge bes Landes sind In meinem Bundnig, haben beute früh Das Satrament barauf empfangen, euch Mit ftartem Arm aus tiefem Schloß zu fübren. Graf Aubeipine, ter Abgefandte Frankreichs. Weiß um ben Bund, er bietet felbst die Bande,

Flieht aus bem Reiche schnell! Marien Stuart

Und sein Palast ist's, wo wir uns versammeln. Maria. Ihr macht mich zittern, Gir - boch nicht vor Freude. Dir fliegt ein bojes Abnen burch bas Berg. Was unternehmt ihr? Wißt ihr's? Schreden euch Richt Babingtons, nicht Tich burns blut'ge Saupter. Auf Londons Brüde warnend aufgestedt? Nicht bas Berberben ber Ungabligen, Die ihren Tob in gleichem Bagftud fanben Und meine Ketten ichwerer nur gemacht? Unglücklicher, verführter Jüngling — flieht! Tliebt, wenn's noch Zeit ift - wenn ber Spaber Burleigb Richt jett ichon Kundschaft hat von euch, nicht icon In eure Mitte ben Berrather mischte.

hat noch tein Glücklicher beschützt.

Mortimer. Mich schreden Nicht Babingtons, nicht Tichburns blut'ge Häupter, Auf Londons Brilde warnend ausgesteckt, Nicht das Berderben der unzähl'gen Andern, Die ihren Tod in gleichem Wagstück fanden; Sie fanden auch darin den ew'gen Ruhm, Und Glück schon ist's, für eure Rettung sterben.

Maria. Umsonft! Mich rettet nicht Gewalt, nicht List. Der Feind ist wachsam und die Macht ist sein. Nicht Paulet nur und seiner Wächter Schaar, Sanz England hütet meines Kerkers Thore. Der freie Wille der Elisabeth allein Kann sie mir aufthun.

Mortimer. D, bas hoffet nie!

Maria. Ein einz'ger Mann lebt, ber fie öffnen fann.

Mortimer. O nennt mir biefen Mann -

Maria. Graf Lefter.

Mortimer (tritt erhaunt zuruch). Lester!
Graf Lester! — Euer blutigster Berfolger,
Der Günstling ber Elisabeth — Bon diesem —
Maria. Bin ich zu retten, ist's allein durch ihn.
— Geht zu ihm. Deffnet euch ihm frei,
Und zur Gewähr, daß ich's bin, die euch sendet,

Bringt ihm dies Schreiben. Es enthält mein Bildniß.

(Sie zieht ein Papier aus dem Busen, Wortimer tritt zurück und zögert es anzunehmen.) Rehmt hin. Ich trag' es lange schon bei mir, Beil eures Oheims strenge Wachsamkeit Mir jeden Weg zu ihm gehemmt — Euch sandte Wein guter Engel —

Mortimer. Königin - bies Rathfel -

Erklärt es mir —

Schiller. 5.

Maria. Graf Lefter wird's euch lösen.

Bertraut ihm, er wird euch vertraun — Wer kommt? Kennedy (eilsertig eintretend). Sir Paulet naht mit einem Herrn vom Hose Mortimer. Es ift Lord Burleigh. Faßt euch, Königin! Hört es mit Gleichmuth an, was er euch bringt.

(Er entfernt fich burch eine Seitenthur. Renneby folgt ihm.)

#### Siebenter Muftritt.

Maria. Lord Burleigh, Großschapmeister von England, und Ritter Paulet. Paulet. Ihr wünschtet heut Gewißheit eures Schicksals, Gewißheit bringt euch Seine Herrlichkeit, Mylord von Burleigh. Tragt sie mit Ergebung.

Maria. Mit Würde, hoss ich, die der Unschuld ziemt.

Burleigh. Ich komme als Gesandter des Gerichts.

2

Maria. Lord Burleigh leiht bienstfertig bem Gerichte, Dem er ben Geist gelichn, nun auch ben Mund. Paulet. Ihr sprecht, als wüßtet ihr bereits das Urtheil. Maria. Da es Lord Burleigh bringt, so weiß ich es.

- Bur Gade, Gir.

Burleigh. Ihr habt euch bem Gericht Der Zweiundvierzig unterworfen, Lady -

Maria. Berzeiht, Mylord, daß ich euch gleich zu Anfang Ins Wort muß fallen — Unterworsen hätt' ich mich Dem Richteripruch der Zweiundvierzig, fagt ihr? Ich habe keineswegs mich unterworsen. Nie konnt' ich das — ich konnte meinem Rang, Der Würde meines Bolks und meines Sohnes Und aller Fürsten nicht so viel vergeben. Verordnet ist im englischen Gesetz, Daß seder Angeklagte durch Geschworne Von seines Gleichen soll gerichtet werden. Wer in der Committee ist meines Gleichen? Nur Könige sind meine Peers.

Burleigh. Ihr hörtet Die Klagartitel an, ließt euch darüber Bernehmen vor Gerichte —

Maria. Ja, ich habe mich Durch Hattons arge Lift verleiten lassen, Bloß meiner Ehre wegen und im Glauben An meiner Gründe siegende Gewalt, Ein Ohr zu leihen jenen Klagepunkten Und ihren Ungrund barzuthun — Das that ich Aus Achtung für die würdigen Personen Der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerse.

Burleigh. Ob ihr sie anerkennt, ob nicht, Mylady, Das ift nur eine leere Förmlickeit, Die des Gerichtes Lauf nicht hemmen kann. Ihr athmet Englands Luft, genießt den Schutz, Die Wohlthat des Gesetzes, und so seid ihr Auch seiner Gerrschaft unterthan!

Maria. Ich athme Die Luft in einem englischen Gefängniß. Heißt das in England leben, der Gesetze Wohlthat genießen? Kenn' ich sie doch kaum. Nie hab' ich eingewilligt, sie zu halten. Ich bin nicht dieses Reiches Bürgerin, Bin eine freie Königin des Auslands.

Burleigh. Und benkt ihr, bag ber königliche Name Zum Freibrief bienen könne, blut'ge Zwietracht In frembem Lande ftraflos auszufäen? Wie stünd' es um die Sicherheit der Staaten, Wenn das gerechte Schwert der Themis nicht Die schuld'ge Stirn des königlichen Gastes Erreichen könnte, wie des Bettlers Haupt?

Maria. Ich will mich nicht der Rechenschaft entziehn,

Die Richter sind es nur, die ich verwerfe.

Burleigh. Die Richter! Wie, Mylady? Gind es etwa Bom Böbel aufgegriffene Berworine, Schamloje Zungendreicher, benen Recht Und Wahrheit feil ist, die sich zum Organ Der Unterdrückung willig bingen laffen? Sind's nicht die ersten Männer dieses Landes, Selbstständig gnug, um wahrhaft sein zu dürfen, Um über Fürstenfurcht und niedrige Bestechung weit erhaben sich zu sehn? Sind's nicht dieselben, die ein edles Volk Frei und gerecht regieren, deren Namen Man nur zu nennen braucht, um jeden Zweifel, Um jeden Argwohn schleunig stumm zu machen? An ihrer Spite steht der Bölferbirte. Der fromme Brimas von Canterbury, Der weise Talbot, ber bes Siegels wahret, Und Howard, der des Reiches Flotten führt. Saat! Konnte die Beberricherin von England Mehr thun, als aus ber ganzen Monarchie Die Edelsten auslesen und zu Richtern In diesem königlichen Streit bestellen? Und wär's zu benken, daß Parteienhaß Den Einzelnen bestäche — können vierzig Erlesne Männer sich in einem Spruche Der Leidenschaft vereinigen?

Maria (nach einigem Stillschweigen). Ich höre staunend die Gewalt des Mundes, Der mir von je so unheilbringend war — Wie werd' ich mich, ein ungelehrtes Weih, Mit so sunstsert'gem Redner messen können! — Wohl! Wären diese Lords, wie ihr sie schilbert, Verstummen müßt' ich, hoffnungslos verloren Wär' meine Sache, sprächen sie mich schuldig. Doch diese Namen, die ihr preisend nennt, Die mich durch ihr Gewicht zermalmen sollen, Mylord, ganz andre Rollen seh' ich sie In den Geschichten dieses Landes spielen. Ich sehe diesen hohen Abel Englands, Des Reiches majestätischen Senat, Gleich Stlaven des Serails den Sultanslannen

Beinrichs bes Achten, meines Großohms, schmeicheln Ich seize bieses eble Oberhaus, Gleich seil mit ben erkäuslichen Gemeinen, Geiebe prägen und verrusen, Sben Auslösen, binden, wie der Mächtige Gebietet, Englands Fürstentöchter heute Enterben, mit dem Bastardnamen schänden Und morgen sie zu Königinnen krönen. Ich sehe diese würdigen Peers mit schnell Bertauschter Ueberzeugung unter vier Regierungen den Glauben viermal ändern

Burleigh. 3hr nennt euch fremb in Englands Reichsgesetzen,

In Englands Unglud feib ihr fehr bewandert.

Maria. Und bas find meine Richter! - Lord Schatzmeifter! 36 will gerecht fein gegen euch! Geib ihr's Auch gegen mich — Man jagt, ihr meint es gut Mit biefem Staat, mit eurer Königin, Seid unbestedlich, wachjam, unermübet -3d will es glauben. Nicht ber eigne Ruten Regiert euch, euch regiert allein ber Bortheil Des Souverains, bes Lantes. Chen barum Mistraut euch, edler Lord, daß nicht ber Ruten Des Staats euch als Gerechtigkeit ericheine. Nicht zweifl' ich bran, es siten neben euch Roch eble Männer unter meinen Richtern. Doch fie find Protestanten, Giferer Für Englands Wohl und fprechen über mich. Die Königin von Schottland, bie Papistin! Es fann ber Britte gegen ben Schotten nicht Gerecht fein, ist ein uralt Wort - Drum ist Berkömmlich seit ber Bäter grauer Zeit, Dag vor Gericht fein Britte gegen ben Schotten, Rein Schotte gegen jenen zeugen barf. Die Roth gab Dieses feltsame Geset; Ein tiefer Sinn wohnt in ben alten Brauchen, Man muß sie ehren, Mylord — bie Natur Wari bieje beiben jeur'gen Bölfericaften Auf dieses Brett im Ocean; ungleich Vertheilte sie's und hieß sie barum fampfen. Der Tweede ichmales Bette trennt allein Die best'gen Geister; oft vermischte sich Das Blut ber Kämpfenden in ihren Wellen. Die Sand am Schwerte, schauen fie fich brobend Von beiden Usern an seit taufend Jahren. Kein Feind bedränget Engelland, bem nicht Der Schotte fich jum Belfer zugefellte;

Rein Bürgerfrieg entzündet Schottlands Stüdte, Bu dem der Britte nicht den Junder trug. Und nicht erlöschen wird der Haß, bis endlich Ein Parlament sie brüderlich vereint, Ein Scepter waltet durch die ganze Insel.

Burleigh. Und eine Stuart follte biefes Glück

Dem Reich gewähren?

Und da bewiesen ist -

Maria. Warum soll ich's leugnen?

Sa ich gesteh's, daß ich die Hossinung nährte,
Zwei edle Nationen unterm Schatten
Des Delbaums frei und sröhlich zu vereinen.
Nicht ihres Bölserhasses Opser glaubt' ich
Zu werden; ihre lange Eisersucht,
Der alten Zwietracht unglücksel'ge Gluth
Hossist' ich auf ew'ge Tage zu ersticken
Und, wie mein Uhnherr Richmond die zwei Rosen
Zusammenband nach blut'gem Streit, die Kronen
Schottland und England friedlich zu vermählen.

Burleigh. Auf schlimmem Weg verfolgtet ihr bies Biel,

Da ihr das Reich entzünden, durch die Flammen Des Bürgerkriegs jum Throne steigen wolltet.

Maria. Das wollt' ich nicht — beim großen Gott bes himmels!

Wann hätt' ich das gewollt? Wo sind die Proben?

Burleigh. Nicht Streitens wegen kam ich her. Die Sache If keinem Wortgesecht mehr unterworsen. Es ist erkannt durch vierzig Stimmen gegen zwei, Daß ihr die Akte vom vergangnen Jahr Gebrochen, dem Geset verfallen seid. Es ist verordnet im vergangnen Jahr: "Wenn sich Tumult im Königreich erhübe "Im Namen und zum Nuten irgend einer "Person, die Rechte vorgibt an die Krone, "Daß man gerichtlich gegen sie versahre, "Bis in den Tod die Schuldige versolge"

Maria. Mylord von Burleigh!
Ich zweisle nicht, daß ein Geset, ausdrücklich Auf mich gemacht, versaßt, mich zu verderben, Sich gegen mich wird brauchen lassen — Wehe Dem armen Opfer, wenn derselbe Mund, Der das Geset gab, auch das Urtheil spricht! Könnt ihr es leugnen, Lord, daß jene Akte Zu meinem Untergang ersonnen ist?

Burleigh. Zu eurer Warnung follte sie gereichen, Zum Fallstrick habt ihr felber sie gemacht. Den Abgrund saht ihr, ber vor euch sich austhat, Und, treu gewarnei, stilrztet ihr binein. Ihr wart mit Babington, dem Hochverräther, . Und seinen Mordgesesten einverstanden, Ir hartet Wissenschaft von allem, lenktet Aus eurem Kerker planvoll die Verschwörung.

Maria. Bann batt' ich bas gethan? Man zeige mir

Die Documente auf.

Burleigh. Die bat man euch

Schon neutich vor Gerichte vorgewiesen.

Maria. Die Kopien, von fremder Hand geschrieben! Man bringe die Beweise mir herbei, Daß ich sie selbst dictiert, daß ich sie so Dictiert, gerade so, wie man gelesen.

Burleigh. Daß es tiefelben find, bie er empfangen,

hat Babington vor seinem Tob befannt.

Maria. Und warum stellte man ihn mir nicht lebend Bor Augen? Warum eilte man so sehr, Ihn aus ber Welt zu fördern, eb man ihn Mir, Stirne gegen Stirne, vorgeführt?

Burleigh. Much eure Schreiber, Aurl und Rau, erharten

Mit einem Gib, bag es bie Briefe feien, Die fie aus eurem Munbe nieberschrieben.

Maria. Und auf das Zeugniß meiner Hausbedienten Berdammt man mich? Auf Treu und Glauben derer, Die mich verrathen, ihre Königin, Die in demfelben Augenblick die Treu Mir brachen, da sie gegen mich gezeugt?

Burleigh. 3br felbft erflärtet fonft ben Schotten Rurl

Für einen Mann von Tugend und Gemiffen.

Maria. So kannt' ich ihn — boch eines Mannes Tugend Erprobt allein die Stunde der Gefahr. Die Folter konnt' ihn ängstigen, daß er Aussagte und gestand, was er nicht mußte! Durch salsches Zeugniß glaubt' er sich zu retten, Und mir, der Königin, nicht viel zu schaden. Burleigh. Mit einem freien Eid hat er's beschworen.

Maria. Vor meinem Angesichte nicht! — Wie, Sir? Das sind zwei Zengen, die noch beide leben! Man stelle sie mir gegenüber, lasse sie Bor Zengniß mir ins Antlitz wiederholen! Varum mir eine Gunst, ein Recht verweigern, Das man dem Mörder nicht versagt? Ich weiß Aus Talbots Munde, meines vor'gen hüters, Das unter dieser nämlichen Regierung Ein Reichsichluß durchgegangen, der besiehlt, Den Kläger dem Beklagten vorzustellen.

Wie? Ober hab' ich falsch gehört? — Sir Paulet! 3d hab' euch fiets als Biebermann erfunden, Beweist es jeto. Sagt mir auf Gewiffen, Ift's nicht fo? Gibt's tein fold Geset in England? Paulet. So ift's, Mylaby. Das ift bei uns Rechtens.

Was wahr ift, muß ich sagen.

Maria. Nun, Mylord! Wenn man mich benn so streng nach englischem Recht Behandelt, wo dies Recht mich unterbrückt, Warum basselbe Landesrecht umgeben, Wenn es mir Wohlthat werden kann? — Antwortet! Warum ward Babington mir nicht vor Augen Gestellt, wie das Gesetz befiehlt? Warum Richt meine Schreiber, die noch beide leben?

Burteigh. Ereifert euch nicht, Lady. Euer Einverständniß

Mit Babinaton ist's nicht allein —

Maria. Es ist's

Allein, was mich dem Schwerte des Gesetzes Blokstellt, wovon ich mich zu rein'gen habe. Mylord, bleibt bei ber Sache. Beugt nicht aus.

Burleigh. Es ift bewiesen, bag ihr mit Mendoza, Dem spanischen Botschafter, unterhandelt —

Maria (lebhaft). Bleibt bei ber Sache, Lord!

Burleigh. Daß ihr Anschläge Geschmiebet, die Religion des Landes Bu stürzen, alle Könige Europens Bum Krieg mit England aufgeregt -

Maria. Und wenn ich's

Gethan? Ich hab' es nicht gethan — Jeboch Gesett, ich that's! — Mylord, man hält mich hier Gefangen wider alle Bölferrechte.

Nicht mit bem Schwerte kam ich in dies Land, Ich kam berein, als eine Bittende.

Das heil'ge Gastrecht forbernd, in den Arm Der blutsverwandten Königin mich werfend —

Und so ergriff mich die Gewalt, bereitete Mir Retten, wo ich Schutz gehofft — Sagt an!

Ift mein Gewiffen oegen biefen Staat Gebunden? Hab' ich Bflichten gegen England?

Ein heilig Zwangsrecht üb' ich aus, ba ich Aus diesen Banden strebe. Macht mit Macht Abwende, alle Staaten bieses Welttheils

Bu meinem Schutz aufrühre und bewege. Was irgend nur in einem guten Krieg

Recht ist und ritterlich, das darf ich üben. Den Mord allein, die beimlich blut'ge That, Berbietet mir mein Stolz und mein Gewissen, Mord würde mich besteden und entehren. Entehren, sag' ich — feinesweges mich Berbammen, einem Rechtsspruch unterwersen. Denn nicht vom Rechte, von Gewalt allein Ist zwischen mir und Engelland die Rede.

Burleigh (bedeutend). Richt auf der Starte ichredlich Recht beruft euch,

Mplaty! Es ist ber Gejangenen nicht gunftig.

Maria. Ich bin die Schwacke, sie die Mächt'ge. — Wohl, Sie brauche die Gewalt, sie tödte mich, Sie bringe ihrer Sicherheit das Opfer.
Doch sie gestehe dann, daß sie die Macht Allein, nicht die Gerechtigseit geübt.
Nicht vom Gesetze borge sie das Schwert,
Sich der verhaßten Feindin zu entladen,
Und kleide nicht in heiliges Gewand
Der rohen Stärke blutiges Erkühnen.
Solch Gaukelspiel betrüge nicht die Welt!
Ermorden lassen kann sie mich, nicht richten!
Sie geb' es auf, mit des Verbrechens Früchten
Den heil'gen Schein der Tugend zu vereinen.
Und was sie ist, das wage sie zu scheinen! (Sie gebt ab.)

# Achter Auftritt. Burleigh. Bantet.

Burleigh. Sie trott uns — wird uns troten, Ritter Paulet, Bis an die Stusen des Schaffots — dies stolze Herz Ist nicht zu brechen — Ueberraschte sie Der Urthelspruch? Saht ihr sie eine Thräne Bergießen? Ihre Farbe nur verändern? Nicht unser Mitleid rief sie an. Wohl kennt sie Den Zweiselmuth der Königin von England, Und unser Furcht ist's, was sie muthig macht.

Paulet. Lord Großschammeister! Dieser eitle Trotz wird schnell Berschwinden, wenn man ihm den Borwand raubt. Es sind Unziemlichkeiten vorgegangen In diesem Rechtsstreit, wenn ich's sagen darf. Wan hätte diesen Babington und Tichburn

Ihr in Person vorsühren, ihre Schreiber

Ihr gegenüber ftellen follen. Burleigh (jonea). Rein!

Nein, Ritter Paulet! Das war nicht zu wagen. Zu groß ist ihre Macht auf die Gemüther Und ihrer Thränen weibliche Gewalt. Ihr Schreiber Kurl, ständ' er ihr gegenüber, Kan 'es dazu, das Wort nun auszusprechen,

An bem ihr Leben hängt — er murbe gaghaft Burudziehn, fein Geständnig widerrufen —

Paulet. So werben Englands Feinde alle Welt Erfüllen mit gehässigen Gerüchten,

Und des Processes sestliches Geprüng Wird als ein fühner Frevel nur erscheinen.

Burleigh. Dies ift der Kummer unsrer Königin — Daß diese Stifterin des Unheils doch Gestorben mare, ebe sie den Kus

Westorben ware, ehe sie den Fug Auf Englands Boden setzte!

Paulet. Dazu jag' ich Amen.

Burleigh. Daß Krankheit sie im Kerker aufgerieben! Paulet. Biel Unglück hatt' es biesem Land erspart. Burleigh. Doch, hatt' auch gleich ein Zusall ber Natur

Sie hingerafft - wir hießen boch bie Miorber.

Panlet. Bohl mahr. Man fann ben Menschen nicht verwehren,

Bu benten, mas sie wollen. Burleigh. Zu beweisen mar's

Doch nicht, und wurde weniger Geräusch erregen — Paulet. Mag es Geräusch erregen. Nicht ber laute,

Mur ber gerechte Tabel fann verleten.

Burleigh. D, auch die heilige Gerechtigkeit Entflieht dem Tadel nicht. Die Meinung hält es Mit dem Unglücklichen, es wird der Neid Stets den obsiegend Glücklichen verfolgen. Das Richterschwert, womit der Mann sich ziert, Berhast ist's in der Frauen Hand. Die Welt Glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weibes, Sobald ein Weib das Opser wird. Umsonst, Das wir, die Richter, nach Gewissen sprachen! Sie hat der Gnade königliches Recht, Sie muß es brauchen; unerträglich ist's, Wenn sie den strengen Lauf läst dem Gesetze!

Paulet. Und also —

Burleigh (rash einsauend). Also soll sie leben? Nein! Sie darf nicht leben! Nimmermehr! Dies, eben Dies ist's, was unsre Königin beängstigt — Warum der Schlaf ihr Lager slieht — Ich lese In ihren Augen ihrer Seele Kamps, Ihr Mund wagt ihre Wünsche nicht zu sprechen; Doch vielbedeutend fragt ihr stummer Blick: Ist unter allen meinen Dienern keiner, Der die verhaßte Wahl mir spart, in ew'ger Furcht Auf meinem Thron zu zittern, oder grausam Die Königin, die eigne Blutsverwandte, Vem Beil zu unterwersen?

Panlet. Das ift nun bie Nothwendigkeit, steht nicht zu ändern, Burleigh. Wohl stünd's zu ändern, meint die Königin,

Wenn fie nur auimerffamre Diener batte.

Panlet. Aufmerkjamre?

Burleigh. Die einen stummen Auftrag

Bu deuten wissen.

Panlet. Einen stummen Auftrag!

Burleigh. Die, wenn man ihnen eine gift'ge Schlange

Zu hüten gab, ben anvertrauten Feind Nicht wie ein heilig theures Kleinob hüten.

Paulet (bedeutungsvoll). Ein hohes Kleinod ift ber gute Rame,

Der unbescholtne Ruf ber Königin,

Den kann man nicht zu wohl bewachen, Gir!

Burleigh. Als man bie Laby von bem Shrewsbury

Wegnahm und Ritter Paulets Hut vertraute,

Da war die Meinung — Paulet. Ich will hoffen, Sir,

Die Meinung war, daß man ben schwersten Auftrag

Den reinsten Händen übergeben wollte. Bei Gott! Ich hätte dieses Schergenamt Nicht übernommen, dächt' ich nicht, daß es Den besten Mann in England forberte.

Lagt mich nicht benten, bag ich's etwas anberm

Als meinem reinen Rufe schuldig bin.

Burleigh. Dan breitet aus, fie ichwinde, läßt fie franter

Und fränker werden, endlich still verscheiden; So stirbt sie in der Menschen Angedenken — Und euer Ruf bleibt rein.

Paulet. Richt mein Gewiffen.

Burleigh. Wenn ihr bie eigne Sand nicht leihen wollt,

So werbet ihr ber fremden boch nicht wehren -

Paulet (unterbricht ibn). Kein Mörder foll fich ihrer Schwelle nahn, So lang bie Gotter meines Dachs fie schützen.

Ihr Leben ift mir beilig, beil'ger nicht

Ift mir bas Haupt ber Königin von England.

Ihr seid tie Richter! Richtet! Brecht ben Stab!

Und wenn es Zeit ist, laßt ben Zimmerer Mit Urt und Säge kommen, bas Gerüft

Auficilagen — für ben Sherif und ben Benter

Soll meines Schloffes Pforte offen fein. Jest ist fie zur Bewahrung mir vertraut,

Und seid gewiß, ich werde sie bewahren,

Daß fie nichts Bojes thun foll, noch erfahren! (Geben ab.)

## Bweiter Aufzug.

Der Balaft gu Beftminfter.

Erfter Auftritt.

Der Graf von Rent und Gir William Davison begegnen einander.

Davison. Seid ihr's, Molord von Kent? Schon vom Turnierplat Burud, und ift bie Reftlichkeit ju Ende?

Rent. Bie? Bohntet ihr bem Ritterspiel nicht bei?

Davison. Dich hielt mein Umt.

Kent. 3hr habt bas schönfte Schauspiel Berloren, Gir, bas ber Geschmad ersonnen Und ebler Anstand ausgeführt - benn wißt, Es wurde vorgestellt die keusche Kestung Der Schönheit, wie sie vom Berlangen Berennt wird - Der Lord Maricall, Oberrichter, Der Seneschall nebst zehen andern Rittern Der Königin vertheidigten die Kestung, Und Franfreichs Cavaliere griffen an. Voraus ericien ein Herold, ber bas Schloß Aufforderte in einem Mabrigale, Und von bem Wall antwortete ber Kangler. Drauf spielte bas Geschütz, und Blumenfträuße, Boblriechend töstliche Effenzen wurden Aus niedlichen Felbstücken abgeseuert. Umsonst! bie Stürme wurden abgeschlagen, Und das Verlangen mußte sich zurudziehn.

Davison. Gin Zeichen böser Borbebeutung, Graf, Für bie frangösische Brautwerbung.

Kent. Nun, nun, bas war ein Scherz - Im Ernfte, bent ich,

Wird sich die Festung endlich boch ergeben.

Davison. Glaubt ihr? Ich glaub' es nimmermehr.

Aent. Die schwierigsten Artifel find bereits Berichtigt und von Frankreich zugestanden. Monsieur begnügt sich, in verschlossener Kapelle seinen Gottesbienst zu halten Und öffentlich bie Reichsreligion

Zu ehren und zu schützen — Hättet ihr den Jubel Des Bolks gesehn, als biese Zeitung sich verbreitet! Denn bieses war bes Landes ew'ge Furcht,

Sie möchte fterben ohne Leibeserben,

Und England wieder Papstes Fesseln tragen, Wenn ihr die Stuart auf dem Throne folgte.

Davison. Der Furcht tann es entledigt fein - Sie geht Ins Brautgemach, die Stuart geht zum Tode.

Kent. Die Königin fommt!

#### 3meiter Muftritt.

Die Borigen. Elisabeth, von Leicester geführt. Graf Aubespine, Belliebre, Graf Shremebury, Lord Burleigh mit noch auderen frangofijden und englischen herren treten auf.

Elisabeth (zu Aubeipine). Graf, ich beklage diese edeln Herrn, Die ihr galanter Eiser über Meer Fieher gesührt, daß sie die Herrlickeit Des Hojs von St. Germain bei mir vermissen. Ich kann so prächt'ge Götterseste nicht Ersinden, als die königliche Mutter Bon Frankreich — Ein gesittet fröhlich Volk, Das sich, so ost ich öffentlich mich zeige, Mit Segnungen um meine Sänste drängt, Dies ist das Schauspiel, das ich fremden Augen Mit ein'gem Stolze zeigen kann. Der Glanz Der Edelpräulein, die im Schönheitsgarten Der Katharina blühn, verbärge nur Mich selber und mein schimmerlos Verdienst.

Anbespine. Nur eine Dame zeigt Westminsterhof Dem überraschten Fremden — aber alles, Was an bem reizenden Geschlecht entzückt, Stellt sich versammelt dar in dieser Einen.

Bellievre. Erhabne Majestät von Engelland, Bergönne, daß wir unsern Urlaub nehmen Und Monsieur, unsern königlichen Herrn, Mit der ersehnten Freudenpost beglücken. Ihn hat des Herzens heiße Ungeduld Nicht in Paris gelassen, er erwartet Zu Amiens die Boten seines Glück, Und dis nach Calais reichen seine Posten, Das Jawort, das dein königlicher Mund Aussprechen wird, mit Flügelschnelligkeit Zu seinem trunknen Ohre hinzutragen.

Elisabeth. Graf Bellievre, vringt nicht weiter in mich. Nicht Zeit ist's jetzt, ich wiederhol' es euch, Die freud'ge Hochzeitsackel anzugünden.
Schwarz hängt der Himmel über diesem Land, Und besser ziemte mir der Trauerstor, Als das Gepränge bräutlicher Gewänder.
Denn nahe droht ein jammervoller Schlag, Mein Herz zu treffen und mein eignes Haus.
Bellievre. Nur dein Bersprechen gib uns, Königin;

In frohern Tagen folge bie Erfüllung. Elisabeth. Die Könige sind nur Stlaven ihres Standes, Dem eignen Herzen dürsen sie nicht folgen. Mein Bunfch war's immer, unvermählt zu fterben, Und meinen Ruhm hätt' ich barein gesetzt, Daß man bereinst auf meinem Grabstein laje: "Hier ruht die jungfräuliche Königin." Doch meine Unterthanen wollen's nicht, Sie benten jett schon fleißig an die Zeit, Wo ich dahin sein werbe — Nicht genug, Daß jett ber Segen dieses Land beglückt, Auch ihrem fünft'gen Wohl soll ich mich opfern, Auch meine jungfräuliche Freiheit soll ich, Mein höchstes Gut, hingeben für mein Bolt, Und der Gebieter wird mir aufgedrungen. Es zeigt mir baburch an, daß ich ihm nur Ein Weib bin, und ich meinte boch regiert Bu haben, wie ein Mann und wie ein König. Wohl weiß ich, daß man Gott nicht dient, wenn man Die Ordnung ber Natur verläßt, und Lob Berdienen sie, die vor mir hier gewaltet, Daß sie die Klöster aufgethan und tausend Schlachtopfer einer falichverstandnen Andacht Den Pflichten ber Natur zurückgegeben. Doch eine Königin, die ihre Tage Nicht ungenützt in mußiger Beschauung Berbringt, die unverbroffen, unermüdet Die schwerste aller Pflichten übt, die sollte Bon dem Naturzweck ausgenommen sein, Der eine Gälfte bes Geschlechts ber Menschen Der andern unterwürfig macht -

Aubespine. Jedwede Tugend, Königin, haft du Auf beinem Thron verherrlicht, nichts ist übrig, Als dem Geschlechte, dessen Kuhm du bist, Auch noch in seinen eigensten Verdiensten Als Musier vorzusenchten. Freilich lebt Kein Mann auf Erden, der es würdig ist, Daß du die Freiheit ihm zum Opfer brächtest. Doch, wenn Geburt, wenn Hoheit, heldentugend Und Vännerschönheit einen Sterblichen

Der Ehre würdig machen, so —

Elisabeth. Kein Zweifel, Herr Abgesandter, daß ein Chebundniß Mit einem königlichen Sohne Frankreichs Mich ehrt. Ja, ich gesteh' es unverhohlen, Wenn es sein muß — wenn ich's nicht ändern kann, Dem Dringen meines Bolkes nachzugeben — Und es wird stärker sein, als ich, besürcht' ich — So kenn' ich in Suropa keinen Fürsten,

Dem ich mein höchses Kleinob, meine Freiheit, Mit minderm Widerwillen opfern wurde. Laßt dies Geständniß euch Genüge thun.

Bellievre. Es ift bie fonte Soffnung; boch es ift nur eine Boffnung, und mein Berr wundcht mehr -

Elisabeth. Was wiltischt er? (Sie zieht einen Ring vom Finger und bestracktet ibn nachzensend.) Hat die Königin boch nichts

Boraus vor dem gemeinen Bürgerweibe! Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht, Auf aleiche Diensibarkeit — der Ring macht Ehen, Und Ringe sind's, die eine Kette machen. — Bringt Seiner Hobeit dies Geschenk. Es ist Noch keine Kette, bindet mich noch nicht; Doch kann ein Reif draus werden, der mich bindet.

Bellievre (kniet nieber, ben Ring empfangent). In seinem Namen, große Königin, Empfang' ich knieend dies Geschenk und brücke Den Kuß ber Hulbigung auf meiner Fürstin Hand.

Elif. (jum Grafen Leicefier, ben fie mabrent ber letten Rede unverwandt betrachtet hat). Erlaubt, Molord! (Sie nimmt ihm das blaue Band ab und hangt es bem Bellievre unt.)

Bekleidet Seine Hoheit Mit diesem Schmuck, wie ich euch hier damit Bekleide und in meines Ordens Pflichten nehme. Honni soit qui mal y pense! — Es schwinde Der Argwohn zwischen beiden Nationen, Und ein vertraulich Band umschlinge sortan Die Kronen Frankreich und Britannien!

Anbespine. Erhabne Königin, dies ist ein Tag Der Freude! Möcht' er's allen sein, und möchte Kein Leidender auf dieser Insel trauern! Die Gnade glänzt auf beinem Angesicht. D! daß ein Schimmer ihres heitern Lichts Auf eine unglücksvolle Fürstin siele, Die Frankreich und Britannien gleich nahe Angeht

Elisabeth. Nicht weiter, Graf! Bermengen wir Nicht zwei ganz unvereinbare Geschäfte. Wenn Frankreich ernstlich meinen Bund verlangt, Muß es auch meine Sorgen mit mir theilen Und meiner Feinde Freund nicht sein —

Aubespine. Unwürdig In deinen eignen Augen würd' es handeln, Wenn es die Unglückeitige, die Glaubens= Verwandte und die Vitrwe seines Königs In diesem Bund vergäße — Schon die Ehre, Die Menschlickeit verlangt — Elisabeth. In biesem Sinn Weiß ich sein Fürwort nach Gebühr zu schätzen. Frankreich erfüllt die Freundespflicht; mir wird Berstattet sein, als Königin zu handeln. (Sie neigt sich gegen die französischen Herrn, welche sich mit den übrigen Lords ehrsurchtsvoll entsernen.)

#### Dritter Muftritt.

Elifabeth. Leicefter. Burleigh. Talbot.

(Die Königin fest fich.)

Burleigh. Ruhmvolle Königin! Du frönest heut Die heißen Wünsche beines Volks. Nun erst Erfreun wir uns der segenvollen Tage, Die du uns schenkst, da wir nicht zitternd mehr In eine stärmevolle Zukunst schauen. Nur eine Sorge kümmert noch dies Land, Ein Opfer ist's, das alle Stimmen fordern. Gewähr' auch dieses, und der heut'ge Tag Hat Englands Bohl auf immerdar gegründet.

Elisabeth. Bas munscht mein Bolt noch? Sprecht, Mylord.

Burleigh. Es forbert

Das Haupt der Stuart — Wenn du beinem Volk Der Freiheit fostliches Geschent, bas theuer Erwordne Licht der Wahrheit willst versichern, So muß sie nicht mehr fein — Wenn wir nicht ewig Kür bein toftbares Leben gittern follen, So muß die Keindin untergebn! - Du weißt es, Richt alle beine Britten benfen gleich. Noch viele beimliche Berehrer zählt Der röm'sche Götzendienft auf biefer Infel. Die alle nähren feindliche Bedanken; Nach diefer Stuart steht ihr Berg, fie sind 3m Bunde mit ben lothringischen Brübern, Den unversöhnten Feinden beines Ramens. Dir ift von diefer wäthenden Bartei Der grimmige Bertilgungsfrieg geschworen, Den man mit faliden Söllenwaffen führt. Bu Rheims, bem Bischofsfitz bes Karbinals, Dort ift das Rufthaus, wo sie Blige schmieden; Dort wird ber Königsmord gelehrt — von bort Geschäftig senden sie nach beiner Insel Die Missionen aus, entichloffne Schwärmer, In allerlei Gewand vermummt — von bort In icon ber britte Mörber ausgegangen, Und unerschöpflich, ewig neu erzeugen

Berborgne Feinde fich aus biefem Schlunde. - Und in bem Schloß zu Fotheringhap fitt Die Ute biejes em'gen Kriegs, bie mit Der Liebesfadel biejes Reich entzuntet. Kür fie, die schmeichelnd jedem Hoffnung gibt, Weibt sich die Jugend dem gewissen Tod — Sie zu befreien, ift bie Losung; sie Auf beinen Thron ju setzen, ift ber 3med. Denn bies Geichlecht ber Lothringer erfennt Dein beilig Recht nicht an, bu beißeft ihnen Rur eine Räuberin bes Throns, gefront Bom Glud! Sie waren's, die die Thörichte Berführt, fich Englands Königin zu schreiben. Rein Friede ift mit ibr und ihrem Stamm! Du mußt ben Streich erleiben ober führen. Ihr Leben ift bein Tob! Ihr Tob bein Leben!

Elisabeth. Mylord! Ein traurig Amt verwaltet ihr. 3d fenne eures Gifers reinen Trieb, Weiß, daß gediegne Weisheit aus ench redet; Doch diefe Weisheit, welche Blut befiehlt, 36 haffe fie in meiner tiefften Seele.

Sinnt einen milbern Rath aus — Ebler Lord Von Shrewsbury! Sagt ihr uns eure Meinung.

Calbot. Du gabst bem Gifer ein gebührend Lob, Der Burleighs treue Bruft befeelt - Auch mir, Strömt es mir gleich nicht so berebt vom Munbe, Schlägt in ber Bruft fein minber treues Berg. Mögst du noch lange leben, Königin, Die Freude beines Bolks zu fein, bas Glück Des Friedens diesem Reiche zu verlängern. So schöne Tage hat dies Giland nie Befehn, seit eigne Fürften es regieren. Mög' es sein Glück mit seinem Ruhme nicht Erkaufen! Möge Talbots Auge wenigstens Beidloffen fein, wenn dies geschieht!

Elisabeth. Berhüte Gott, bag wir ben Ruhm beflecten! Calbot. Run bann, fo wirft bu auf ein ander Mittel finnen, Dies Reich zu retten — benn bie hinrichtung Der Stuart ift ein ungerechtes Mittel. Du tannst bas Urtheil über bie nicht sprechen,

Die bir nicht unterthänig ift.

Elisabeth. Go irrt Mein Staatsrath und mein Parlament, im Irrthum Sind alle Richterhöfe biefes Landes, Die mir bies Recht einstimmig zuerkannt -

Calbot. Richt Stimmenmehrheit ift bes Rechtes Brobe,

England ift nicht die Welt, bein Parlament Richt der Verein der menschlichen Geschlechter. Dies heut'ge England ist bas künft'ge nicht, Wie's bas vergangne nicht mehr ist — Wie sich Die Reigung anders wendet, also freigt Und fällt des Urtheils wandelbare Woge. Sag' nicht, bu muffest ber Nothwendigkeit Gehorden und dem Dringen beines Volks. Cobald bu willst, in jedem Augenblick Kannft bu erproben, bag bein Wille frei ift. Berjuch's! Erkläre, daß du Blut verabscheuft. Der Schwester Leben willst gerettet sehn. Beig benen, die bir anters rathen wollen, Die Wahrheit beines foniglichen Borns, Schnell wirft bu bie Nothwendigkeit verschwinden Und Recht in Unrecht sich verwandeln sehn. Du felbst mußt richten, du allein. Du kannst bich Auf Dieses unstet schwanke Rohr nicht lehnen, Der eignen Milbe folge bu getroft. Nicht Strenge legte Gott ins weiche Berg Des Weibes - und die Stifter biefes Reichs, Die auch dem Weib die Herricherzügel gaben, Sie zeigten an, daß Strenge nicht die Tugend Der Könige foll fein in biefem Lande.

Elisabeth. Ein warmer Anmalt ift Graf Shremsbury Kür meine Keindin und bes Reichs. Ich ziehe Die Räthe vor, die meine Wohlfahrt lieben.

Colbot. Man gönnt ihr feinen Anwalt, niemand wagt's, Bu ihrem Bortheil sprechend, beinem Born Sich blogzustellen - fo vergonne mir, Dem alten Manne, ben am Grabesrand Kein irdich Hoffen mehr verführen kann, Daß ich die Aufgegebene beidunge. Man soll nicht sagen, daß in beinem Staatsrath Die Leibenschaft, Die Gelbftsucht eine Stimme Gehabt, nur die Barmbergigfeit geschwiegen. Verbündet hat sich alles wider sie, Du felber baft ihr Antlit nie gefebn, Nichts spricht in beinem Herzen für die Fremde. - Richt ihrer Schuld red' ich bas Wort. Man fact, Sie habe ben Gemahl ermorden laffen, Wahr ift's, daß sie den Mörter ehlichte. Ein schwer Verbrechen! — Aber es geschah In einer finster unglücksvollen Zeit, Im Angfigebrange burgerlichen Kriegs, Wo sie, die Schwache, sich umrungen sab

Von beftig bringenden Bafallen, sich Dem Muthvollstärtsten in bie Arme warf -Wer weiß, burch welcher Kilnste Macht besiegt? Denn ein gebrechlich Wesen ift bas Weib.

Elisabeth. Das Weib ist nicht ichwach. Es gibt starte Seelen

In bem Geschlecht - 3ch will in meinem Beisein Nichts von ber Schmache bes Gefchlechtes boren.

Calbot. Dir mar bas Ungliid eine ftrenge Schule. Nicht seine Freudenseite fehrte bir Das Leben zu. Du sahest keinen Thron Bon ferne, unr bas Grab zu beinen Füßent.

Zu Woodstod war's und in des Towers Nacht, Wo bich ber gnäd'ge Bater biefes Lanbes

Bur ernsten Pflicht burch Trübsal auferzog.

Dort suchte bich ber Schmeichler nicht. Friih lernte, Vom eiteln Weltgeräusche nicht zerstreut,

Dein Beift sich sammeln, bentend in sich gehn

Und biefes Lebens mahre Güter schätzen. - Die Arme rettete fein Gott. Ein zartes Rind

Ward sie verpflanzt nach Frankreich, an ben Sof Des Leichtsinns, ber gebankenlosen Freude.

Dort in ber Kefte em'ger Trunkenheit

Bernahm fie nie ber Bahrheit ernfte Stimme. Geblenbet ward sie von der Laster Glanz

Und fortgeführt vom Strome bes Berberbens.

Ihr ward ber Schönheit eitles Gut zu Theil,

Sie überstrahlte blühend alle Weiber, Und durch Gestalt nicht minder als Geburt - -

Elisabeth. Kommt zu euch felbst, Mysord von Shrewsburg!

Dentt, bag wir bier im ernften Rathe siten. Das müffen Reize sondergleichen sein, Die einen Greis in solches Fener setzen.

Mylord von Lester! Ihr allein schweigt still? Was ihn berebt macht, bindet's eure Zunge?

Leicester. 3ch schweige vor Erstaunen, Königin, Daß man bein Dhr mit Schreckniffen erfüllt, Daß biefe Mährchen, bie in Londons Gaffen Den gläub'gen Bobel ängsten, bis herauf In beines Staatsraths heitre Mitte steigen Und weise Männer ernft beschäftigen. Verwunderung ergreift mich, ich gesteh's, Daß diese länderlose Königin Bon Schottland, die ben eignen kleinen Thron

Nicht zu behaupten wußte, ihrer eignen Basallen Spott, ber Auswurf ihres Landes,

Dein Schrecken wird auf einmal im Gefängniß!

- Bas, beim Allmächt'gen, machte fie bir furchtbar? Daß sie dies Reich in Anspruch nimmt? daß bich Die Guisen nicht als Königin erkennen? Kann bieser Guisen Widerspruch das Recht Entfräften, bas Geburt bir gab, ber Schluß Der Parlamente bir bestätigte? Ift sie durch Heinrichs letten Willen nicht Stillschweigend abgewiesen? und wird England, So gludlich im Genug des neuen Lichts, Sich der Bavistin in die Arme werfen? Bon bir, ber angebeteten Monarchin. Bu Darnley's Mörderin binüberlaufen? Bas wollen diese ungestümen Menschen, Die bich noch lebend mit ber Erbin qualen, Dich nicht geschwind genug vermählen können, Um Staat und Kirche von Befahr zu retten? Stehst du nicht blübend ba in Jugendfraft, Welkt jene nicht mit jedem Tag zum Grabe? Bei Gott! Du wirst, ich hoff's, noch viele Sahre Auf ihrem Grabe wandeln, ohne daß Du felber fle hinabzustürzen brauchtest -Burleigh. Lord Lefter hat nicht immer so geurtheilt.

Burleigh. Lord Lefter hat nicht immer 10 geurtheilt. Leicester. Wahr ist's, ich habe selber meine Stimme

Bu ihrem Tob gegeben im Gericht.

Im Staatsrath sprech' ich anders. Hier ist nicht Die Rebe von dem Recht, nur von dem Vortheil. It's jett die Zeit, von ihr Gesahr zu sürchten, Da Frankreich sie verläßt, ihr einz'ger Schutz, Da du den Königssohn mit deiner Hand Beglücken willst, die Hoffnung eines neuen Regentenstammes diesem Lande blüht? Wozu ste also tödten? Sie ist todt! Verachtung ist der wahre Tod. Verhüte, Daß nicht das Mitteid sie ins Leben ruse! Drum ist mein Rath: Man lasse die Sentenz, Die ihr das Haupt abspricht, in voller Kraft Vestehn! Sie lebe — aber unterm Beile Des Henkers lebe sie, und schnell, wie sich Ein Arm sür sie bewasser, sall' es nieder.

Elisabeth (steht auf). Milords, ich hab' nun eure Meinungen Gehört und sag' euch Dank für euren Eiser. Mit Gottes Beistand, der die Könige Erleuchtet, will ich eure Gründe prüsen Und waylen, was das Bessere mir dünkt.

#### Bierter Muftritt.

Die Borigen. Ritter Paulet mit Mortimer.

Gifabeth. Da fommt Annas Baulet. Ebler Gir,

Was bringt ibr uns?

Paulet. Glorwürt'ge Majestät!
Rein Neffe, ber ohnlängst von weiten Reifen Zurücgekehrt, wirft sich zu beinen Jugen Und liftet bir jein jugendlich Gelübbe.
Empfange du est gnabenvoll und laß Ihn wachsen in ber Sonne beiner Gunst.

Mortimer (lage fit auf ein kwie nieber). Lang lebe meine konigliche Fran,

Und Glud und Rubm befrone ihre Stirne!

Elisabeth. Steht auf. Seid mir willsommen, Sir, in England.

Ifr babt den großen Weg gemacht, habt Frankreich Bereist und Rom und euch zu Aheims verweilt. Sagt mir denn an, was spinnen unfre Feinde?

Mortimer. Gin Gott verroirre fie und mende rudmarte

Muf ihrer eignen Schuben Bruft bie Peile, Die gegen meine Königin gesandt find!

Elisabeth. Sabt ibr ben Morgan und ben räufespinnenben

Bijdof von Rafie?

Mortimer. Alle schottische Octeannte lernt' ich fennen, die zu Rheims Anschläge schmieden gegen diese Insel, In ihr Bertrauen stahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Känken was entbedte.

Paulet. Gebeime Briefe bat man ibm vertraut, In Ziffern, für die Königin von Shottland, Die er mit treuer Sand und iberliefort

Die er mit treuer Sand uns überliefert. Elisabeth. Sagt, mas find ihre neueften Enimurfe?

Mortimer. Es traf fie alle wie ein Donnerftreich, Dag Franfreich fie verläft, ben feften Bund

Mit England ichließt; jest richten fie bie Hoffnung Auf Spanien.

Elisabeth. So idreibt mir Walfingham.

Mortimer. Auch eine Bulle, die Bapft Sirtus jungft

Vom Baticane gegen bich geschleubert,

Kam eben an ju Rheims, als ich's verließ; Das nächste Schiff bringt fie nach tiefer Infel.

Reicefter. Bor folden Waffen gittert England nicht mehr. Gurleigh. Sie werben furchtbar in bes Schwarmers Sand.

Elisabeth Mertinan forfdent ansehent).

Man gab end Schule, baß ihr zu Rheims bie Schulen Besucht und euren Glauben abgeschworen?

Mortimer. Die Miene gab ich mir, ich leugn' es nicht,

So weit ging die Begierde, dir zu dienen! Elisabeth izu Paulet, der ihr Paviere überreicht). Was zieht ihr da hervor? Paulet. Es ist ein Schreiben,

Das bir bie Arnigin von Schottland fenbet.

Burleigh (haftig barnach greifenb). Gebt mir ben Brief.

Paulet (gibt bas Papier ber Genigin). Bergeiht, Lord Großichatzmeister!

In meiner Königin sell sieigne Hand Besahl sie mir ben Brief zu übergeben. Sie jagt mir stets, ich sei ihr Feind. Ich bin Nur ihrer Laster Feind; was sich verträgt Mit meiner Pflicht, mag ich ihr gern erweisen.

(Die Königin hat den Brief genommen. Bahrend fie ihn liebt, fprechen Mortimer und Leicefter einige Worte heimlich mit einander.)

Gurleigh (au Paulet). Bas fann der Brief enthalten? Eitle Klagen, Mit denen man bas mitleibsvolle Herz

Der Königin verschonen foll.

Panlet. Was er

Enthält, hat fie mir nicht verhehlt. Sie bittet Um bie Bergünftigung, bas Angeficht

Der Königin zu seben.

Burleigh (fonen). Rimmermehr!

Catbot. Warum nicht? Sie erfleht nichts Ungerechtes.

Burleigh. Die Gunft bes königlichen Angesichts

Sat sie verwirkt, die Mordanstifterin, Die nach dem Blut der Königin gedürstet. Wer's treu mit seiner Ffirstin meint, der kann Den falsch verrätherischen Rath nicht geben.

Calbot. Benn bie Monarchin fie begliiden will, Wollt ihr ber Gnabe fauste Regung hindern?

Burleigh. Sie ist verurtheilt! Unterm Beile liegt Ihr Haupt. Unwirdig ist's der Majestät,

Das Saupt zu sehen, bas bem Tod geweißt ift. Das Urtheil kann nicht mehr vollzogen werben,

Wenn sich die Königin ihr genahet bat,

Denn Gnade bringt die königliche Nähe — Elisabeth (nachdem sie den Brief gelesen, ihre Th-änen trodnend). Was ist der Menich! Was ist das Glück der Erde!

Wie weit ist diese Königin gebracht, Die mit so stolzen Hossungen begann, Die auf den ältsten Thron der Christenheit Berusen worden, die in ihrem Sinn Drei Kronen schon aufs Haupt zu setzen meinte! Welch andre Sprache sührt sie jetzt, als damals, Da sie das Wappen Englands angenommen Und von den Schmeichlern ihres Hoss sich Königin Der zwei britann'schen Inseln neunen lich! - Berzeiht, Molorts, es schneibet mir ins herz, Webmuth ergreift mich, und die Seele blutet, Das Irvisches nicht jester steht, das Swichal Der Menschbeit, das entschilde, so nabe An meinem eignen Haupt vorüberzieht.

Talbot. D Königin! Dein Derz hat Gott gerlihrt. Geborche dieser himmlischen Bewegung! Sower büste sie surwahr die schwere Sould, lind Zeit ist's, daß die harte Prüfung ende! Reich' ibr die Hand, der Tiesgefallenen! Wie eines Engels Lichterscheinung steige

In ihres Kerkers Gräbernacht hinab — Burleigh. Sei standhajt, große Königin. Laß nicht Ein lobenswürdig menschliches Sesühl Dich irre führen. Kanbe bir nicht selbst Die Freiheit, das Nothwendige zu thun. Du kannst sie nicht begnadigen, nicht retten, So lade nicht aus dich verhasten Tadel, Daß du mit grausam höhnendem Triumph Am Anblick beines Opfers dich geweidet.

Leicester. Laßt uns in unsern Schranken bleiben, Lords. Die Königin ist weise, sie bedarf Richt unsers Raths, das Würdigste zu wählen. Die Unterredung beider Königinnen

Hat nichts gemein mit des Gerichtes Gang. Englands Gesetz, nicht der Monarchin Wille, Verurtheilt die Maria. Würdig ist's

Der großen Seele ber Elisabeth, Daß sie bes Herzens schönem Triebe folge, Wenn bas Geset ben ftrengen Lauf behält.

Elisabeth. Geht, meine Lords. Wir werben Mittel finden, Was Inade fordert, was Nothwendigkeit Uns auferlegt, geziemend zu vereinen. Zezt — tretet ab! (Die Lords gehen. An der Thüre ruft sie den Mortimer zurück.)

Gir Mortimer! Ein Wort!

### Fünfter Muftritt.

#### Elisabeth. Mortimer.

Clisabeth (nachdem sie ihn einige Augenblicke forschend mit den Augen gemessen). Ihr zeigtet einen kecken Muth und seltne Beherrschung eurer selbst für eure Jahre. Wer ichon so früh der Täuschung sowere Kunst Ausübte, der ist mündig vor der Zeit, Und er verkürzt sich seine Prüfungsjahre.

— Auf eine große Bahn ruft euch das Schicksal,

Ich prophezeih' es euch, und mein Orafel Kann ich, zu eurem Glücke, selbst vollziehn. Mortimer. Erhabene Gebieterin, was ich

Bermag und bin, ift beinem Dienft gewibmet.

Elifabeth. Ihr habt bie Feinde Englands tennen lernen.

Ihr Haß ist unverschulich gegen mich, Und unerschöpflich ihre Blutentwürfe.

Bis diesen Tag zwar schützte mich die Allmacht; Doch ewig wamt die Kron' auf meinem Haupt,

Solang sie lebt, die ihrem Schwärmereiser Den Vorwand leiht und ihre Hoffnung nährt.

Mortimer. Sie lebt nicht mehr, sobald du es gebietest. Elisabeth. Ach, Sir! Ich glaubte mich am Ziele schon Zu sehn und bin nicht weiter als am Ansang.

In jeon und din nicht weiter als am unfo

Die eigne Sand vom Blute rein behalten.

Das Urtheil ist gesprochen. Was geminn' ich?

Es muß vollzogen werben, Mortimer! Und ich muß die Bollziehung anbefehlen.

Dich immer trifft ber Saß ber That. Ich muß Sie eingestehn und kann ben Schein nicht retten.

Das ist das Schlimmste!

Mortimer. Was befümmert bich

Der bose Schein bei ber gerechten Sache?

Clifabeth. 3hr fennt bie Welt nicht, Ritter. Was man fcheint,

hat jedermann zum Richter, was man ift, hat keinen. Bon meinem Rechte überzeug' ich niemand,

So muß ich Sorge tragen, daß mein Antheil

An ihrem Tod in ew'gem Zweisel bleibe.

Bei solchen Thaten doppelter Gestalt

Gibt's teinen Schutz, als in der Dunkelheit. Der schlimmste Schritt ist, den man einzesteht, Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren.

Mortimer (ausforschend). Dann mare mohl bas Befte -

Elisabeth (schnen). Freilich mar's

Das Beste — D, mein guter Engel spricht Aus euch. Fahrt fort, vollendet, werther Sir, Euch ist es Ernst, ihr bringet auf den Grund,

Seib ein ganz andrer Mann, als euer Obeim — Mortimer (betroffen). Entbeckteft bu bem Kitter beinen Wunsch?

Elisabeth. Mich reuet, daß ich's that.

Mortimer. Entschuldige

Den alten Mann. Die Jahre machen ihn Bebenklich. Solche Bagefticke forbern

Den fecken Muth ber Jugend — Clifabeth (fonen). Dari ich euch —

Mortimer. Die Hand will ich dir leihen Den Namen, wie du kaunst — Ellsabeth. Ja, Sirl wenn ibr Mich eines Morgens mit der Borichaft wedtet: Maria Stuart, deine blut'ge Keindin, Ist heute Nacht verschieden!

Mortimer. Babi' auf mich.

Elfabeth. Wann wird mein Daupt fich rubig schlafen legen? Mortimer. Der nächste Neumond ente beine Furcht.

Elisabeth. — Gebabt ench mobl, Sir! Laft es ench nicht leir thun Daß meine Dantbarkeit ben Flor ber Nacht Entlebnen muß — Das Schweigen ist ber Gott Der Gläcklichen — Die engsten Bande sind's, Die zärresten, die bas Geheimniß sijtet! (Sie geht ab).

#### Sechster Muftriff.

Mortimer allein.

Geb, falfde, gleifinerische Königin! Quie bu bie Welt, jo tanich' ich bich. Recht ift's, Dich zu verratven, eine gute That! Seb' ich aus, wie ein Morter? Lajeft bu Ruchlose Kertigfeit auf meiner Stirn'? Trau nur auf meinen dem und halte beinen Burud. Gib bir ten frommen Beuchelichein Der Gnade bor ber Welt! Inteffen bu Bebeim auf meine Morberhilfe boffft, Co werben wir jur Rettung Frift gewinnen! Erböben willft bu mich - zeigft mir von ferne Vebentend einen fostbarn Breis - und marft Du fetbit ber Preis und beine Franengunft! Wer bift bu, Mermfie, und mas fannit bu geben? Mich lodet nicht bes eiteln Ruhmes Geig! Pei ibr nur ift bes Lebens Rei; -Um fie, in em'gem Freudendore, ichweben Der Anmuth Götter und ber Jugendiuft, Das Glid ber himmel ift an ihre Bruft, Die baft nur tobte Biter in vergeben! Das eine Bochfte, mas bas Leben ichmudt, Wenn fic ein Berg, entjudend und entzückt, Dem Bergen ident in jugem Gelbfivergeffen, Die Frauenkrone haft bu nie beseffen, Die baft bu liebend einen Mann beglückt! - 3ch muß ben Lord erwarten, ihren Brief 36m übergeben. Gin verhafter Auftrag! 3ch babe ju tem Boflinge fein Berg.

Ich selber fann sie retten, ich allein, Gesahr und Ruhm und auch ber Preis sei meini (Indem er geben will, begegnet ihm Paulei.)

Siebenter Auftritt. Mortimer. Paulet.

Panlet. Was fagte bir bie Königin? Mortimer. Nichts, Sir.

Nichts - von Bedeutung.

Paulet (firiert ihn mit ernstem Blid). Höre, Mortimer! Es ist ein schlüpfrig glatter Grund, auf den Du dich begeben. Lockend ist die Gunst Der Könige, nach Ehre geizt die Jugend.

Laß dich den Ehrgeiz nicht versühren!

Mortimer. Wart ihr's nicht felbst, ber an ben Hof mich brachte? Paulet. Ich wünschte, daß ich's nicht gethan. Um hofe Ward unfer & hauses Chre nicht gesammelt.

Ward unfer & Sauses Chre nicht gefammelt. Steh fest, mein Reffe. Kaufe nicht zu theuer!

Berletze bein Gewissen nicht!

Mortimer. Was fällt euch ein? Was für Besorgnisse! Paulet. Wie groß dich auch die Königin zu machen Berspricht — trau' ihrer Schmeichelrede nicht. Berleugnen wird sie dich, wenn du gehorcht, Und, ihren eignen Namen rein zu waschen, Die Blutthat rächen, die sie selbst besahl.

Mortimer. Die Blutthat, sagt ihr? panlet. Weg mit der Berstellung! Ich weiß, was dir die Königin angesonnen; Sie hofft, daß beine ruhmbegier'ge Jugend Willfähr ger sein wird, als mein starres Alter. Haft du ihr zugesagt? Haft du?

Mortimer. Mein Oheim!

Panlet. Wenn bu's gethan haft, fo verfluch' ich bich,

Und dich verwerfe -

Leicester (tommt). Werther Sir, erlaubt Ein Wort mit eurem Ressen. Die Monarchin Ist gnadenvoll gesinnt für ihn, sie will, Daß man ihm die Person der Lady Stuart Uneingeschrünkt vertraue — Sie verläßt sich Aus seine Redlickseit —

Paulet. Berläßt sich — Gut! Leicester. Was sagt ihr, Sir? Paulet. Die Königin verläßt sich Auf ihn, und ich, Nöplord, verlasse mich Auf mich und meine beiden offnen Augen. (Er geht ab.)

# Achter Auftritt.

Leicester (verwundert). Was wandelte ben Ritter an? Mortimer. Ich weiß es nicht — Das unerwartete

Bertrauen, das die Königin mir schenkt —

Leiceker (ibn forit ind ansebend).

Werdient ihr, Kitter, bag man euch vertraut? Mortimer (eben so). Die Frage thu' ich euch, Molord von Lester.

Keicester. Ihr hattet mir was ingeheim zu sagen. Mortimer. Bersichert mich erst, baß ich's wagen bar Letcester. Wer gibt mir bie Versicherung für euch?

- Lagt euch mein Diftraun nicht beleitigen!

3d feh' euch zweierlei Gesichter zeigen An biefem hofe — Eins barunter ift

Nothwendig falid: doch welches ist das wahre?

Mortimer. Es geht mir eben so mit euch, Graf Lester. Leiceker. Wer soll nun des Vertrauens Anjang machen?

Mortimer. Wer das Geringere zu magen hat.

Leicester. Run, ber feid ibr!

Mortimer. Ihr seib es! Euer Zeugniß, Des vielbeteutenden, gewalt'gen Lords,

Kann mich zu Boben schlagen, meins vermag Nichts gegen euren Rang und eure Gunst.

Leicester. Ihr irrt euch, Sir. In allem andern bin ich hier mächtig, nur in diesem zarten Punkt, Den ich jetzt eurer Treu preisgeben joll,

Bin ich ber jehwächste Mann an diesem Hof,

Und ein verächtlich Zeugniß fann mich fturgen. Mortimer. Wenn sich ber allvermögende Lord Lefter

So tief zu mir herunterläßt, ein solch Besenntniß mir zu thun, so barf ich wohl Ein wenig höher benken von mir selbst Und ihm in Großmuth ein Erempel geben.

Leicester. Gebt mir voran im Zutraun, ich will folgen.

Mortimer (ben Brief ionell hervorziehenb). Dies fendet euch die Königin von Schottlant.

Reicester (schrick quiammen und greift hafrig barnach). Sprecht leife, Sir — Was seh' ich! Uch! Es ift 3br Bilb! (kuft es und berrachtet es mit stummem Erranden.)

Mortimer (ber ihn mahrent bes Lesens icharf bechachtet).

Deplord, nun glaub' ich euch.

Leicefter (nachdem er ven Brief ichnell burchlaufen). Sir Mortimer! Ihr wißt des Briefes Inhalt?

Mortimer. Nichts weiß ich.

Leicester. Run! Gie hat euch ohne Zweifel

Vertraut -

Mortimer. Sie hat mir nichts vertraut. Ihr würdet Dies Rathfel mir erklären, fagte fie. Ein Räthiel ist es mir, daß Graf von Lester, Der Günstling ber Elisabeth, Mariens Erklärter Keind und ihrer Richter einer, Der Mann sein soll, von dem die Königin In ihrem Unglud Rettung hofft — Und bennoch Dluß bem so sein, benn eure Augen sprechen Bu beutlich aus, was ihr filr sie empfindet.

Leicester. Entbedt mir felbst erft, wie es kommt, daß ihr

Den feur'gen Untheil nehmt an ihrem Schichfal,

Und was euch ihr Vertraun erwark.

Mortimer. Molord.

Das fann ich euch mit Wenigem erklären. 3ch habe meinen Glauben abgeschworen Bu Rom und steh' im Bundnig mit ben Guisen. Ein Brief bes Erzbischofs zu Rheims hat mich Beglaubigt bei der Königin von Schottland.

Leicester. Ich weiß von eurer Glaubensänderung, Sie ift's, die mein Vertrauen zu euch weckte. Gebt mir die Sand. Berzeiht mir meinen Zweifel. 3d tann ber Vorsicht nicht zu viel gebrauchen, Denn Walsingham und Burleigh haffen mich, Ich weiß, daß sie mir lauernd Netze stellen. 3br konntet ihr Geschöpf und Wertzeug sein, Mich in das Garn zu ziehn —

Mortimer. Wie fleine Schritte Geht ein so großer Lord an diesem Hof!

Graf, ich beklag' euch.

Leicester. Freudig werf ich mich An die vertraute Freundesbruft, wo ich Des langen Zwangs mich endlich kann entladen. Ihr seid verwundert, Sir, daß ich so schnell Das Berg geändert gegen die Maria. Zwar in der That haft' ich sie nie — der Zwang Der Zeiten machte mich zu ihrem Gegner. Sie war mir zugebacht seit langen Jahren, Ihr wift's, eh sie bie Hand bem Darnley gab, Als noch der Glanz der Hoheit sie umlachte. Kalt stieß ich damals dieses Glück von mir, Jett im Gefängniß, an des Todes Pforten Such' ich fie auf, und mit Gefahr bes Lebens.

Mortimer. Das beißt großmüthig handeln.

Leicester. — Die Gestalt

Der Dinge, Gir, hat sich indeß verändert

Mein Chrgeiz war es, ber mich gegen Jugend Und Erenbeit fühllos machte. Damals hielt ich Mariens Sand für mich zu klein, ich hoffte Auf ben Besitz ber Königin von England.

Mortimer. Es ift befannt, bag fie euch allen Mannern

Vorzog --

Leicester. Go frien es, ebler Gir - und nun, nach gebn Berlornen Jahren unverdroffnen Werbens. Berhaften 3mangs - D Gir, mein Berg geht auf! 3ch muß bes langen Unmuths mich entlaten -Dan preist mid gludlich - Büste man, was es Bir Retten find, um bie man mich beneibet -Nachdem ich zeben bittre Jahre lang Dem Goben ibrer Gitelfeit georfert, Mich jedem Wechsel ihrer Sultanslaunen Peit Effavendemuth unterwarf, bas Epielzeug Des fleinen grillenhaften Gigenfinns, Geliebkost jett von ihrer Zärtlichkeit, Und jett mit iprotem Stolz gurudgeftoffen, Von ihrer Gunft und Strenge gleich gepeinigt, Wie ein Gefangener vom Arausblich Der Eifersucht cehütet, ins Berbor Genommen wie ein Knabe, wie ein Diener Beidolten - D, bie Sprace hat fein Wort Für biefe Bölle!

Mortimer. Ich beklag' euch, Graf. Leicester. Täuscht mich am Ziel ber Preis! Ein andrer kommt,

Die Frucht bes theuren Werbens mir zu rauben. An einen jungen, blühenden Gemahl Berlier' ich meine lang besessen Rechte! Horuntersteigen soll ich von der Bühne, Wo ich so lange als der Erste glänzte. Nicht ihre Hand allein, auch ihre Gunst Droht mir der neue Ankömmling zu rauben. Sie ist ein Weib, und er ist liedenswerth.

Mortimer. Er ift Rathrinens Cohn. In guter Schule

Hat er bes Schmeichelns Künste ausgelernt.

Leicester. So stürzen meine Hoffnungen — Ich suche In tiefen Schiffbruch meines Glücks ein Brett Zu fassen — und mein Auge wendet sich Der ersten schönen Hoffnung wieder zu. Mariens Bild, in ihrer Reize Glanz, Stand neu vor mir, Schönheit und Jugent traten Ju ihre vollen Rechte wieder ein, Nicht talter Ehrzeiz mehr, das Herz verglich, Und ich empjant, welch Kleinod ich verloren.

Wit Schreden self ich sie in tieses Elend Herabgestürzt, gestürzt durch mein Verschulten. Da wird in mir die Hoffnung wach, ob ich Sie jett noch retten könnte und besitzen. Durch eine trene Hand gelingt es mir, Ihr mein verändert Herz zu offenbaren, Und dieser Brief, den ihr mir überbracht, Versichert mir, daß sie verzeiht, sich mir Zum Preise schenken will, wenn ich sie rette.

Mortimer. Ihr thatet aber nichts zu ihrer Nettung! Ihr ließt geschehn, daß sie verurtheilt wurde, Gabt eure Stimme selbst zu ihrem Tod! Ein Bunder muß geschehn — Der Wahrheit Licht Muß mich, ten Nessen ihres Hüters, rühren, Im Vatican zu Kom muß ihr ber Himmel

Den unverhofften Retter zubereiten,

Sonst sand sie nicht einmal ben Weg zu euch! Leicester. Ach, Sir, es hat mir Qualen gnug gekosiet!

Um selbe Zeit ward sie von Talbots Schloß Nach Fotheringhan weggesührt, der strengen Gewahrsam eures Oheims anvertraut. Gehemmt ward jeder Weg zu ihr, ich mußte Fortsahren vor der Welt, sie zu versolgen. Doch denket nicht, daß ich sie leidend hätte Zum Tode gehen lassen! Nein, ich hoffte Und hoffe noch, das Acuberste zu hindern, Bis sich ein Mittel zeigt, sie zu befrein.

Mortimer. Das ist gefunden — Lester, ener edles Vertrann verdient Erwiederung. Ich will sie Befreien, darum bin ich hier, die Anstalt Ist schon getrossen. Ener mächt ger Beistand Versichert uns den glicklichen Erfolg.

Ich hab' Gefährten, alles ist bereit —

Reicester. Ihr habt Mitmisser und Vertraute! Weh mir! In welches Wagnig reift ihr mich hinein!

Und diese wissen auch um mein Geheimniß?

Mortimer. Sorgt nicht. Der Blan ward ohne euch entworfen, Don' euch wär' er vollstreckt, bestünde sie Nicht drauf, euch ihre Rettung zu verdanken.

Leicefter. Go fonnt ihr mich fur gang gewiß verficern, Dag in bem Bund mein Name nicht genannt ift?

Mortimer. Verlaßt euch drauf! Wie? So bedenklich, Graf, Bei einer Botschaft, die euch Hilfe bringt! Ihr wollt die Stuart retten und besitzen, Ihr findet Freunde, plötlich, unerwartet, Vom himmel fallen euch die nächsten Mittel -Doch zeigt ihr mehr Verlegenheit als Frende?

Letcester. Es ift nichts mit Gewalt. Das Wagestück

Ist zu gefährlich.

Mortimer. Auch bas Gänmen ift's!

Leicefter. 3ch fag' euch, Ritter, es ift nicht zu magen. Mortimer (bitter). Dein, nicht für ench, ber fie besiten will! Wir wollen sie bloß retten und sind nicht so

Perentlich -

Leicester. Junger Mann, ihr seid zu rasch

In so gefährlich dornenvoller Sache.

Mortimer. Ihr — fehr bedacht in solchem Kall der Ehre. Leiceker. 3ch feb' bie Netze, die uns rings umgeben. Mortimer. Ich fühle Muth, sie alle zu durchreißen. Reicester. Tollfühnheit, Raserei ift biefer Muth. Mortimer. Nicht Tapferkeit ift Dieje Klugheit, Lord. Leicester. Euch liftet's wohl, wie Babington zu enben? Mortimer. Euch nicht, bes Norfolks Großmuth nachzuahmen. Leicefter. Norfolf hat seine Braut nicht heimgeführt. Mortimer. Er hat bewiesen, baß er's wilrbig war. Reicefter. Wenn wir verberben, reißen wir fie nach. Mortimer. Wenn wir uns schonen, wird fie nicht gerettet. Leicester. Ihr überlegt nicht, hört nicht, werbet alles

Mit bestig blindem Ungestüm zerstören. Was auf so guten Weg geleitet war.

Mortimer. Wohl auf ben guten Weg, ben ihr gebahut? Was habt ihr benn gethan, um sie zu retten? -- Und wie? Wenn ich nun Bube gnug gewesen, Gie zu ermorben, wie die Königin Mir anbefahl, wie sie zu biefer Stunde

Bon mir erwartet — Nennt mir doch die Anstalt, Die ihr gemacht, ihr Leben zu erhalten.

Leicester (erstaunt). Gab euch die Königin diesen Bluthefehl? Mortimer. Sie irrte sich in mir, wie sich Maria In euch.

Leicester. Und ihr habt zugefagt? Sabt ihr? Mortimer. Damit fie anbre Hande nicht erkaufe,

Bot ich die meinen an.

Leicester. Ihr thatet wohl. Dies tann uns Raum verschaffen. Sie verläft sich Auf euren blut'gen Dienst, das Todesurtheil Bleibt unvollstreckt, und wir gewinnen Zeit -

Mortimer (ungebulbig). Rein, wir verlieren Zeit!

Leicester. Sie gablt auf ench.

So minder wird fle Anstand nehmen, sich

Den Schein ber Gnade vor der Welt zu geben. Bielleicht, daß ich durch List sie überrede, Das Angesicht der Gegnerin zu sehn, Und dieser Schritt muß ihr die Hände binden. Burleigh hat Recht. Das Urtheil kann nicht mehr Bollzogen werden, wenn sie sie gesehn.

— Ja, ich versuch' es, alles biet' ich auf — Mortimer. Und was erreicht ihr badurch? Wenn sie sich

In mir getäuscht fieht, wenn Maria fortfährt, Ru leben - ift nicht alles, wie zuvor? Frei wird fie niemals! Auch bas Milteste, Was tommen tann, ist ewiges Gefängniß. Mit einer fühnen That müßt ihr boch enden, Warum wollt ihr nicht gleich bamit beginnen? In euren Banden ift die Macht, ihr bringt Ein heer zuiammen, wenn ihr nur ben Abe! Auf euren vielen Schlössern maffnen wollt! Maria bat noch viel verborgne Freunde; Der Howard und ber Perch eble Häuser, Ob ihre Baupter gleich gestürzt, find noch Un Belben reich, fie harren nur barauf, Dag ein gewalt'ger Lord bas Beispiel gebe! Weg mit Berstellung! Sandelt öffentlich! Pertheibigt als ein Ritter bie Geliebte, Rämpft einen ebeln Rampf um fie! - 3hr feib Berr ber Berion ber Königin von England, Sobald ihr wollt. Lockt fie auf eure Schlöffer, Sie ist euch oft babin gefolgt. Dort zeigt ihr Den Mann! - Sprecht als Gebieter! Saltet fie Berwahrt, bis fie die Stuart frei gegeben!

Leicester. Ich stanne, ich entjetze mich — Wohin Reißt euch ber Schwindel? — Kennt ihr diesen Boben? Wißt ihr, wie's steht an diesem Hoi, wie eng Dies Franenreich die Geister hat gebunden? Sucht nach dem Heldengeist, der ehmals wohl In diesem Land sich regte — Unterworsen Ist alles unterm Schlüssel eines Weibes, Und jedes Nuthes Federn abgespannt. Folgt meiner Leitung. Wagt nichts unbedachtsam.

— Ich höre tommen, geht. Mortimer. Maria hofft!

Kehr' ich mit leerem Troft zu ihr guriid?

Reicefter. Bringt ihr bie Schwure meiner ew'gen Liebe! Mortimer. Bringt ihr bie felbit! Jum Wertzeug ihrer Rettung Bot ich mich an, nicht euch zum Liebesboten! (Er geht at.)

## Mennter Multritt. Glifabeth. Leicefter.

Elisabeth. Wer ging da von euch weg? Ich hörte sprechen. Lei.efter ind auf ihre Rebe schnell und erschroden umwendend).

Es war Gir Mortimer.

Elisabeth. Was ift euch, Lord?

30 gang betreten?

Letcester (fast fich). — leber beinen Anblick! Ich babe bich so reizend nie gesehn. Geblender sieh' ich da von reiner Schönheit. — Ach!

Elisabeth. Warum seufzt ihr? Leicester. Hab' ich feinen Grund Zu seufzen? Da ich beinen Reiz betrachte, Erneut sich mir ber namenlose Schmerz Des drobenden Berluses.

Elisabeth. Was verliert ihr?

Leiceser. Dein Herz, tein liebenswürdig Selbst verlier' ich. Bald wirk du in ben jugendlichen Armen Des seurigen Gemahls dich glitcklich fühlen, Und ungetheilt wird er bein Herz besitzen. Er ist von königlichem Blut, das bin Ich nicht; boch Trop sei aller Welt geboten, Ob einer lebt auf diesem Erdenrund, Der mehr Anbetung siir dich sich, als ich. Der Duc von Anjon hat dich nie gesehn, Nur beinen Ruhm und Schimmer kann er lieben, Ich liebe dich. Wärft du die ärmste Hirtin, Ich als der größte Fürst ber Welt geboren, Zu beinem Stand wird' ich heruntersteigen, Wein Diadem zu reinen Fussen legen.

Mein Diadem zu beinen Fusien legen.
Elisabeth. Bestag' mich, Indley, schilt mich nicht! — Ich darf ja Mein Herz nicht fragen. Uch! das hätte anders Gewählt. Und wie beneid' ich andre Weiber, Die das erhöhen dürsen, was sie lieben.
So glücklich bin ich nicht, daß ich dem Manne, Der mir vor allen theuer ist, die Krone Ausseyen kann! — Der Stuart ward's vergönnt, Die Hand nach ihrer Neigung zu verschenken;

Die hat sich jegliches erlaubt, fie hat Den vollen Relch ber Freuden ausgerrunken.

Leicester. Best trinft sie auch ben bittern Kelch bes Leibens. Elisabeth. Sie bat ber Menichen Urtheil nichts geachtet.

Leicht wurd' es ibr zu lebon, nimmer lud sie Tas Joch sich auf, dem ich mich unterwarf. Hätt' ich boch auch Ausprücke machen konnen, Des Lebens mich, der Erde Lust zu freun, Doch zog ich strenge Königspflickten vor. Und doch gewann sie aller Männer Gunst, Weil sie sich nur besliß ein Weib zu sein, Und um sie bublt die Jugend und das Alter. So sind die Männer. Lüstlinge sind alle! Dem Leichtsinn eilen sie, der Freude zu. Und schätzen nichts, was sie verehren müssen. Verzüngte sich nicht dieser Talbot selbst, Als er auf ihren Reiz zu reden kam!

Leicester. Bergib es ihm. Er war ihr Wächter einft;

Die Lift'ge hat mit Schmeicheln ihn bethört.

Elisabeth. Und ist's benn wirklich wahr, daß sie so schön ist? So oft mußt' ich die Larve rühmen hören, Wohl möcht' ich wissen, was zu glauben ist. Gemälde schweicheln, Schilderungen lügen, Nur meinen eignen Augen würd' ich traun.

Was schaut ihr mich so seltsam an?

Leicester. Ich stellte Dich in Gedanken neben die Maria. — Die Freude wünscht' ich mir, ich berg' es nicht, Wenn es ganz ingeheim geschehen könnte, Der Stuart gegenüber dich zu sehn! Dann solltest du erst deines ganzen Siegs Genießen! Die Beschämung gönnt' ich ihr, Daß sie mit eignen Augen — denn der Neid Hat scharfe Augen — überzeugt sich sähe, Wie sehr sie auch an Abel der Gestalt Von dir besiegt wird, der sie so unendlich In jeder andern mürd'gen Tugend weicht.

Elisabeth. Sie ist die jüngere an Jahren. Leicester. Jünger!

Man sieht's ihr nicht an. Freilich ihre Leiben! Sie mag wohl vor der Zeit gealtert haben. Ja, und was ihre Kränkung bittrer machte, Das wäre, dich als Braut zu sehn! Sie hat Des Lebens schöne Hoffnung hinter sich, Dich sähe sie dem Glück entgegenschreiten! Und als die Braut des Königssohns von Frankreich, Da sie sich stets so viel gewußt, so stolz Gethan mit der französischen Bermählung, Noch jest auf Frankreichs mächt'ge Hilse pocht!

Eitsabeth (nachläffig hinwerfenb). Man peinigt mich ja, sie zu sehn

Leicester (lebhait). Sie forbert's

Als eine Gunft, gewähr' es ihr als Strafe!

Du tannit sie auf bas Blutgerüfte führen, Es wird fie minter peinigen, als fich Bon beinen Reigen ausgelöscht zu febn. Daturd ermorteft bu fie, wie fie bid Ermorten wollte - Benn fie beine Schönbeit Erblickt, burch Ehrbarkeit bewacht, in Glorie Gestellt burd einen unbefledten Tugenbruf, Den fie, leidtfinnig bublent, von sich marf, Erboben burch ber Krone Glanz und jett Durch garte Brautlichkeit geidmudt - bann bat Die Stunde ber Bernichtung ihr geschlagen. 3a — wenn ich jetzt tie Augen auf bich werfe — Die marft bu, nie zu einem Gieg ber Schönheit Gerüfteter, als eben jett - Mich felbft Bast du umstrablt wie eine Lichterscheinung, Als du vordin ins Zimmer tratest — Wie? Wenn bu gleich jett, jett, wie bu bift, bintrateft Bor fie, bu findest feine schönre Stunde -

Elik. Zett — Nein — Nein — Jett nicht, Lester — Nein, bas muß ich Erst mobl bedenken — mich mit Burleigh —

Leicofter (lebbaft einfallent). Burleigh! Der benkt allein auf beinen Staatsportheil: Auch beine Weiblichkeit hat ihre Rechte, Der garte Bunft gebort vor bein Gericht, Nicht vor des Staatsmanns - ja, auch Staatsfunft will es, Daß du sie siehft, die öffentliche Meinung Durch eine That ber Großmuth dir gewinnest! Magft bu nachber bich ber verhaften Feindin, Auf welche Beise bir's gefällt, entladen.

Elisabeth. Richt wohlauffändig mar' mir's, die Bermandte Im Mangel und in Schmach zu febn. Man fagt.

Daß fie nicht königlich umgeben fei,

Vormeriend mar mir ihres Mangels Unblick.

Leicester. Nicht ibrer Schwelle brauchst bu bich zu nahn. Ber meinen Rath. Der Zufall hat es eben Rach Wunich gefügt. Seut ist bas große Jagen, Un Kotheringban führt ber Weg vorbei. Dort tann tie Stuart fich im Bark ergebn. In kommst gang wie von ohngefähr dahin, Es bari nichts als vorber bedacht erscheinen, Und wenn es dir zuwider, redest du Sie gar nicht an -

Elisabeth. Begeh' ich eine Thorbeit, Co ist es eure, Lester, nicht tie meine. 36 will end beute keinen Wunich verjagen, Weil ich von meinen Unterthanen allen

Ench hent' am wehesten gethan. (Ihn zärtlich ansehend.) Sei's eine Grille nur von euch. Daburch Gibt Neigung sich ja kund, daß sie bewilligt Aus freier Gunst, was sie auch nicht gebilligt. (Leicester stürzt zu ihren fäßen, der Vorhang fällt.)

### Dritter Aufzug.

Wegend in einem Part, born mit Baumen befett, hinten eine meite Aussicht.

#### Erfter Muftritt.

Maria tritt in fonellem Lauf hinter Baumen hervor. Sanna Rennedy folgt langfam,

Rennedn. Ihr eilet ja, als wenn ihr Flügel hättet,

So fann ich euch nicht folgen, wartet boch!

Maria. Laß mich ber neuen Freiheit genießen, Laß mich ein Kind sein, sei es mit, Und auf dem grünen Teppich der Wiesen Prüsen den seichten, gestligesten Schritt. Bin ich dem finstern Gesängniß entstiegen? Hält sie mich nicht mehr, die traurige Gruft? Laß mich in vollen, in durstigen Zügen Trinken die freie, die himmlische Luft.

Kennedy. O meine theure Lady! Euer Kerker Ist nur um ein klein Weniges erweitert. Ihr seht nur nicht die Mauer, die uns einschließt, Weil sie der Bäume dicht Gesträuch versteckt.

Maria. D Dank, Dank diesen freundlich grünen Bäumen, Die meines Kerkers Mauern mir verstecken!
Ich will mich frei und glücklich träumen,
Barum aus meinem süßen Wahn mich wecken?
Umfängt mich nicht der weite Himmelsschooß?
Die Blicke, frei und fessellos,
Ergehen sich in ungemessen Käumen.
Dort, wo die granen Nebelberge ragen,
Fängt meines Reiches Grenze an,
Und diese Bolken, die nach Mittag jagen,

Sie suchen Frankreichs sernen Ocean.

Gilende Wolken, Segler der Lüfte!

Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte!

Gritzet mir freundlich mein Ingendland!
Ich bin gesangen. ich bin in Banden,
Ach, ich hab' keinen andern Sesandten!
Frei in Lüsten ist eure Bahn,
Ihr seid nicht dieser Königin unterthan.

Kennedy. Ach, theure Lady! Ihr seid außer euch,

Die langentbehrte Freiheit macht end schwärmen. Maria. Dort legt ein Kiider ben Nachen an.

Dicies elende Wertzeng könnte mich retten, Brächte mich schnell zu befreundeten Städten. Spärlich nährt es ben dürftigen Mann. Besaden wollt' ich ihn reich mit Schätzen, Ginen Zug sollt' er thun, wie er keinen gethan, Das Glück sollt' er finden in seinen Netzen, Rähm' er mich ein in ben rettenden Kahn.

Kennedn. Verlorne Winsche! Seht ihr nicht, baß und Von ferne bort die Spähertritte folgen? Ein finster gransames Verbot scheucht jedes

Mitleidige Geicopf aus unferm Wege.

Maria. Nein, gute Hanna. Glaub' mir, nicht umsonst Ist meines Kerkers Thor geöffnet worden. Die kleine Gunst ist mir des größern Glücks Berkünderin. Ich irre nicht. Es ist Der Liebe thät'ge Hand, der ich sie danke. Lord Lesters mächt'gen Arm erkenn' ich drin. Allmählig will man mein Gesängniß weiten, Durch Kleineres zum Größern mich gewöhnen, Bis ich das Antlitz dessen endlich schaue, Der mir die Bande löst auf immerdar.

Kennedy. Ach, ich kann biesen Wiberspruch nicht reimen! Noch gestern kündigt man den Tod euch an, Und beute wird euch plötzlich solche Freiheit. Auch denen, hört' ich sagen, wird die Kette Gelöst, auf die die ew'ge Freiheit wartet.

Maria. Hörst bu bas Hithorn? Hörst bu's klingen, Mächtigen Ruses burch Feld und Hain?
Ach, auf bas muthige Roß mich zu schwingen, An den fröhlichen Zug mich zu reihn!
Noch mehr! D, die bekannte Stimme,
Schmerzlich süßer Erinnerung voll.
Ost vernahm sie mein Ohr mit Freuden
Auf des Hochlands bergigten Keiden,
Wenn die tobende Jagd erscholl.

Zweiter Auftritt. Bautet. Die Borigen.

Paulet. Run! Hab' ich's endlich recht gemacht, Mylady? Berbien' ich einmal euern Dant? Marla. Wie, Ritter?

Seid ihr's, der diese Gunst mir ausgewirkt? Ihr seid's?

Paulet. Warum soll ich's nicht sein? Ich war

Am Hof, ich überbrachte euer Schreiben — marin. Ihr übergabt es? Wirklich, thatet ihr's? Und biese Freiheit, die ich jetzt genieße, Ik eine Krucht bes Briefs —

Panlet (mit Bebeutung). Und nicht die einz'ge!

Macht euch auf eine größre noch gefaßt.

Maria. Auf eine größre, Sir? Was meint ihr bamit?

Panlet. Ihr hörtet boch bie Hörner —

Maria (gurudfahrend, mit Ahnung). 3hr erschredt mich.

Daulet. Die Königin jagt in dieser Gegend.

Maria. Was?

Paulet. In wenig Augenblicken steht sie vor euch. Rennedy (auf Maria zueilend, welche zittert und hinzusinken brobt).

Wie wird euch, theure Lady! Ihr verblagt.

Paulet. Kun! Ift's nun nicht recht? War's nicht eure Vitte? Sie wird euch früher gewährt, als ihr gedacht. Ihr wart sonst immer so geschwinder Zunge, Jett bringet eure Worte an, jett ist

Der Augenblick, ju reben!

Maria. D, warum hat man nich nicht vorbereitet! Jett bin ich nicht barauf gefaßt, jett nicht. Was ich mir als die höchste Gunst erbeten, Dünkt mir jett schrecklich, fürchterlich — Komm, Hanna, Führ' mich ins Haus, daß ich mich fasse, mich Erbole —

Panlet. Bleibt. Ihr müßt sie hier erwarten. Wohl, wohl mag's ench beängstigen, ich glaub's, Vor enrem Richter zu erscheinen.

#### Dritter Auftritt.

Graf Shreweburh gu ben Borigen.

Maria. Es ist nicht barum! Gott, mir ist ganz anders Zu Ntuth — Ach, edler Shrewsbury! Ihr fommt, Bom himmel mir ein Engel zugesendet! — Ich kann sie nicht sehn! Rettet, rettet mich Von dem verhaßten Anblick —

Shrewsburn. Kommt zu euch, Königin! Faßt euren Muth Busammen. Das ist die entscheidungsvolle Stunde.

Maria. Ich habe brauf geharret — Jahre lang Mich brauf bereitet, alles hab' ich mir Gesagt und ins Gedächtniß eingeschrieben, Wie ich sie rühren wollte und bewegen! Bergessen plötzlich, ausgelösicht ist alles, Nichts lebt in mir in diesem Augenblick, Als meiner Leiben brennendes Gesühl.
In blutzen haß gewendet wider sie

In mir bas Berg, es flieben alle guten Gedanfen, und, Die Schlangenhaare fonttelnb, Umfieben mich bie finftern Bollengeifter.

Shrewsburn. Gebietet eurem wild empörten Blut, Bezwingt bes Herzens Bitterfeit! Es bringt Nicht gute Frucht, wenn haß bem haß begegnet. Lie febr auch euer Innres widerstrebe, Gebercht ber Z it und bem Geset ber Stunde! Zie ist bie Mächige — bemüthigt euch!

Maria. Bor ibr! 3ch fann es nimmermehr.

Strewskurg. Thut's bennoch! Sprecht ebrerbietig, mit Gelassenheit! Ruft ihre Grofmuth an, tropt nicht, jetzt nicht Auf einer Recht, jetzo ist nicht bie Stunde.

Maria. Uch, mein Berterben hab' ich mir ersteht, Und mir zum Fluche wird mein Flehn erhört! Die bätten wir uns sehen sollen, niemals! Taraus tann nimmer, nimmer Gutes fommen! Ch' mögen Feu'r und Wasser sich in Liebe Begegnen, und bas Lamm ren Tiger tüssen — Ich bin zu schwer verlett — sie hat zu schwer Beleidigt — Nie ist zwischen uns Berjöhnung!

Shrewsburg. Seht sie nur erst von Angesicht! Ich sah es ja, wie sie von eurem Brief Erschüttert war, ihr Auge schwamm in Thränen. Mein, sie ist nicht gesühllos, begt ihr selbst Mar besseres Bertrauen — Darum eben Bin ich vorausgeeitt, damit ich euch In Kassung setzen und ermahnen möchte.

Maria (feine Sant ergreifent).

Ad, Talbot, ihr wart steis mein Freund — Daß ich In eurer milben Haft geblieben mare!

Es ward mir hart begegnet, Shrewsbury!

Ihrewsbury. Bergefit jetzt alles. Darauf benkt allein, Wie ihr fie unterwurfig wollt empfangen.

Maria. In Burleigh auch mit ihr, mein bofer Engel? Shrewsburg. Niemand begleitet sie, als Graf von Lester. Maria. Lore Lester?

Riremsburg. Fürchtet nichts von ihm. Nicht er Will curen Untergang — Sein Werk ist es, Das ench bie Königin bie Zusammenkunft Broikigt.

Maria. Ach, ich wußt' es wohl! Ihrewsburg. Was sogt ihr? Vaulet. Die Königin kommt.

(Attes mildt auf die Seite; nur Platie bleibt, auf bie Rennebr gelebut.)

#### Bierter Muffritt.

Die Borigen. Glifabeth. Graf Leicefter. Gefolge.

Clifabeih (au Leicester). Wie heißt ber Landsit ? Leicester, Fotheringhapichloß.

Elisabeth (ju Shrewsburg).

Schickt unser Jagdgefolg voraus nach London. Das Volk drängt allzuheftig in den Strafen, Wir suchen Schutz in diesem stillen Park.

(Talbot entfernt das Gefolge. Sie fixiert mit den Augen die Maria, indem sie zu Leicester weiter spricht.)

Mein gutes Bolk liebt mich zu sehr. Unmäßig, Abgöttisch sind die Zeichen seiner Freude, So ehrt man einen Gott, nicht einen Menschen.

Maria (welche diefe Zeit über halb ohnmächtig auf die Umme gelehnt mar, erhebt fich jest, und ihr Auge begegnet bem gespannten Blid ber Elisabeth. Sie schaubert

zusammen und wirft sich wieber an ber Amme Bruft).

D Gott, aus diesen Zügen spricht kein Herz!

Elisabeth. Wer ift die Lady? (Gin allgemeines Schweigen.)

Leicester. — Du bift zu Fotheringhap, Königin.

Clifabeth (feut fich überraicht und erftaunt, einen finftern Blid auf Leiceftern richtend).

Wer hat mir bas gethan? Lord Lester!

Leicester. Es ift geschehen, Königin - und nun

Der himmel beinen Schritt hieher gelenkt,

So lag die Großmuth und das Mitleid siegen. Shrewsburg. Lag dich erbitten, königliche Frau,

Dein Aug' auf die Unglückliche zu richten, Die hier vergeht vor beinem Anblick.

(Maria rafft fich zusammen und will auf die Elizabeth zugehen, steht aber auf halbem Wege fcaudernid fillt; ihre Geberden drücken den heirigften Kumpf aus.)

Elifabeth. Wie. Mplords?

Wer war es benn, ber eine Tiefgebengte Dir angekündigt? Eine Stolze find' ich, Bom Unglück feineswegs geschmeidigt.

Maria. Gei'8!

Ich will mich auch noch biesem unterwerfen. Fahr' hin, ohnmächt'ger Stolz der ebeln Seelel Ich will vergessen, wer ich bin, und was Ich litt; ich will vor ihr mich niederwerfen,

Die mich in diese Schmach herunterstieß. (Sie wendet fich gegen die Königin.)

Der himmel hat jur euch entschieden, Schwester! Gefrönt vom Sieg ift euer glücklich haupt,

Die Gottheit bet' ich an, Die euch erhöhte! (Gie fallt vor ihr nieber.)

Doch seib auch ihr nun edelmüthig, Schwester! Laßt mich nicht schmachvoll liegen! Eure Hand Streckt aus, reicht mir die königliche Rechte,

Mich zu erheben von bem tiefen Fall!

Elisabeth (unidereime). Ihr feit an eurem Plat, Laby Maria! Und bankent press ich meines Gottes Inabe, Der nicht gewollt, baß ich zu euren Fugen So liegen follte, wie ihr jett zu meinen.

Maria (mit beigerbem Affelt). Denft an ben Wechfel alles Menfchlichen! Es leben Götter, tie ben Sodinuth raden! Berebret, fürchtet fie, tie ichredlichen, Die mich zu euren fügen meberfturgen -Um tiefer fremoen Zeugen willen ehrt In mir euch felbn! entweibet, ichandet nicht Das Blut ber Tubor, bas in meinen Abern, Wie in den euren, fliefit — D Gott im Himmel! Steht nicht da, ichroff und unzugänglich, wie Die Felsenklippe, bie ber Etrandende, Bergeblich ringend, zu erfassen ftrebt. Mein alles bangt, mein Leben, mein Geschick An meiner Worte, meiner Thränen Kraft, Löst mir bas Berg, bag ich tas eure rühre! Wenn ihr mich anichaut mit bem Gijesblid, Schließt sich bas Berg mir idauternt gu, ber Strom Der Thränen ftodt, und faltes Graufen feffelt Die Alebensworte mir im Bufen an.

Elisabeth (talt und freng). Was habt ihr mir zu fagen, Laby Stuart?

Ihr habt mich sprechen wollen. Ich vergesse Die Königin, bie schwer beleidigte,

Die fromme Pflicht ber Schwester zu erfüllen, Und meines Anblicks Troft gewähr' ich euch. Dem Trieb ber Großmuth folg' ich, setze mich Gerechtem Tabel aus, daß ich so weit Heruntersteige — benn ihr wißt,

Day ihr mich habt ermorten laffen wollen.

Maria. Womit soll ich den Unsang machen, wie Die Worte klüglich stellen, daß sie euch Das Herz ergreisen, aber nicht verletzen! T. Gott, gib meiner Rede Krast und nimm Ihr jeden Stackel, der verwunden könnte! Kaun ich doch sür mich selbst nicht sprechen, ohne euch Schwer zu verklagen, und das will ich nicht.

— Ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ist, Denn ich bin eine Königin, wie ihr, Und ihr habt als Gesangne mich gehalter Ich sam zu euch als eine Bittende, Und ihr, des Gastrechts heilige Gesetze, Der Bölker heilig Recht in mir verhöhnend, Schlost mich in Kerkermauern ein; die Freunte, Tie Diener werden grausam mir eutrissen.

Unwürd'gem Mangel werb' ich preisgegeben. Man stellt mich vor ein schimpfliches Gericht — Nichts mehr davon! Ein ewiges Bergeffen Bebecke, was ich Grausames erlitt. - Sebt! 3d will alles eine Schickung nennen, Ihr seid nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig; Ein bofer Beift stieg aus bem Abgrund auf, Den Sag in unfern Bergen zu entzünden, Der unfre garte Jugend icon entzweit. Er wuchs mit uns, und bose Menschen sachten Der unglücksel'gen Flamme Athem ju, Wahnfinn'ge Eiferer bewaffneten Mit Schwert und Dolch die unberufne Hand — Das ift das Kluchgeschick ber Könige, Daß fie, entzweit, die Belt in haß zerreißen Und jeder Zwietracht Furien entsesseln. - Jest ift fein fremder Mund mehr zwischen uns.

(Rähert fich ihr zutraulich und mit schmeichelndem Con.) Wir stehn einander selbst nun gegenüber. Jeht, Schwester, redet! Nennt mir meine Schuld, Ich will euch völliges Genügen leisten. Ach, daß ihr damals mir Sehör geschenkt, Als ich so dringend euer Auge suchte! Es wäre nie so weit gekommen, nicht An diesem traur'gen Ort geschähe jeht

Die unglückfelig traurige Begegnung. Elisabeth. Mein guter Stern bewahrte mich bavor, Die Ratter an ben Busen mir zu legen. — Nicht die Geschicke, euer schwarzes Herz Rlagt an, die wilbe Ehrsucht eures Saufes. Nichts Teindliches war zwischen uns geschehn, Da fündigte mir euer Dhm, der stolze, Herrschwüth'ge Briefter, der die freche Hand Nach allen Kronen stredt, die Fehde an, Bethörte euch, mein Wappen anzunehmen, Euch meine Königstitel zuzueignen, Auf Tob und Leben in den Kampf mit mir Bu gehn — Wen rief er gegen mich nicht auf? Der Priefter Zungen und der Bolfer Schwert, Des frommen Wahnfinns fürchterliche Waffen, Hier selbst, im Friedenssitze meines Reichs, Blies er mir der Empörung Flammen an — Doch Gott ift mit mir, und der stolze Briefter Behält das Feld nicht — Meinem Haupte war Der Streich gebrobet, und bas eure fällt! Maria. Ich fteh' in Gottes Hand. Ihr werbet euch So blutig eurer Macht nicht überbeben — Etisabeth. Wer soll mich hindern? Euer Oheim gab Das Beispiel allen Königen der Welt, Wie man mit seinen Feinden Frieden macht. Die Sankt Bartbelemi sei meine Schule! Was in mir Blutsverwandtickaft, Bölferrecht? Die Kirche trennet aller Pflichten Band, Den Treubruch beiligt sie, den Königsmord, Ich übe nur, was eure Priester lehren. Sagt, welches Pfand gewährte mir für euch, Wenn ich großmüthig eure Bande löste? Mit welchem Schloß verwahr' ich eure Treue, Das nicht Sankt Beters Schlüsel öffnen kann? Gewalt nur ist die einzge Sicherheit, Kein Bündniß ist mit dem Gezücht der Schlangen.

Maria. D, das ist ener trauriz sinstrer Argwohn! Ihr habt mich stets als eine Feindin nur Und Fremdlingin betracktet. Hättet ihr Zu enrer Erbin mich erklärt, wie mir Gebührt, so hätten Dankbarkeit und Liebe Euch eine treue Freundin und Verwandte

In mir erhalten.

Elisabeth. Draußen, Lady Stuart, Ist eure Freundschaft, euer Haus das Papsthum, Der Mönch ist euer Bruder — Euch, zur Erbin Erflären! Der verrätherische Fallstrick! Das ihr bei meinem Leben noch mein Volk Versührtet, eine listige Armida, Die eble Jugend meines Königreichs In eurem Buhlernetze schlau verstricktet — Das alles sich der neu ausgehnden Sonne Zuwendete, und ich —

Maria. Regiert in Frieden!
Jedwedem Anspruch auf dies Reich entsag' ich.
Ach, meines Geistes Schwingen sind gelähmt,
Richt Größe lockt mich mehr — Ihr habt's erreicht,
Ich bin nur noch der Schatten der Maria.
Gebrochen ist in langer Kerferschmach
Der edle Nuth — Ihr habt das Aeußerste an mir
Gethan, habt mich zersiört in meiner Blüthe!
— Jest macht ein Ende, Schwester! Sprecht es aus,
Das Bort, um dessentwillen ihr gefommen,
Denn nimmer will ich glauben, daß ihr kamt,
Um euer Opser gransam zu verhöhnen.
Sprecht dieses Bort aus! Sagt mir: "Ihr seid frei.
"Maria! Meine Macht habt ihr gesühlt,

"Jett lernet meinen Ebelmuth verehren."
Sagt's, und ich will mein Leben, meine Freiheit Als ein Geschenk aus eurer Hand empfangen.
— Ein Wort macht alles ungeschehn. Ich warte Darans. O! last mich's nicht zu lang erharren! Weh' euch, wenn ihr mit diesem Wort nicht endet! Denn wenn ihr jetzt nicht segenbringend, herrlich, Wie eine Gottheit, von mir scheidet — Schwester! Richt um dies ganze reiche Giland, nicht Um alle Länder, die das Meer umfaßt, Wöcht' ich vor euch so stehn, wie ihr vor mir!

Elisabeth. Bekennt ibr endlich end für überwunden? It's aus mit euren Ränken? Ist kein Mörder Mehr unterweges? Will kein Abenteurer Für euch die traur'ge Ritterschaft mehr wagen?
Ia, es ist aus, Laby Maria. Ihr versührt Mir keinen mehr. Die Welt hat andre Sorgen.
Es lüstet keinen, euer — vierter Mann zu werden, denn ihr tödtet eure Freier,

Maria (auffahrend). Schwester, Schwester! O Gott! Gott! Gib mir Mäßigung!

Clisabeth (sieht sie lange mit einem Blid solzer Verachtung an). Das also sind die Reizungen, Lord Lester, Die ungestraft kein Mann erblickt, daneben Kein andres Weib sich wagen darf zu stellen! Fürwahr! Der Ruhm war wohlseil zu erlangen, Es kostet nichts, die allgemeine Schönheit Zu sein, als die gemeine sein für alle!

Maria. Das ist zu viel!

Elisabeth (höhnisch lachend). Jetzt zeigt ihr euer wahres Sesicht, bis ietzt war's nur die Larve.

Maria (von Zorn glühend, doch mit einer edeln Würde). Ich habe menschlich, jugendlich gesehlt, Die Macht versährte mich, ich hab' es nicht Verheimlicht und verborgen, salschen Schein Hab' ich verschmäht mit königlichem Freimuth. Das Aeraste weiß die Welt von mir, und ich Kann sagen, ich bin besser, als mein Rus. Weh' euch, wenn sie von euren Thaten einst Den Chrenmantel zieht, womit ihr gleißend Die wilde Gluth verstohlner Lüsse deckt. Nicht Ehrbarkeit habt ihr von eurer Mutter Geerbt; man weiß, um welcher Tugend willen Anna von Boulen das Schassot bestiegen.

Shrewsbury (reitt wilden beide Königinnen). O Gott des Himmels! Pluß es dahin komment In das die Räßigung, die Unterwerfung, Labn Maria?

Maria. Mäßigung! Ich habe Ertragen, was ein Menich ertragen kann. Fahr' hin, lammherzige Gelassenheit! Zum himmel sliehe, leibente Gebuld! Spreng' endlich beine Bante, tritt hervor Aus beiner Söhle, langverhaltner Grou! Und bu, ber bem gereizten Basilist Den Morbblick gab, leg' auf die Zunge mir Den aist'gen Bieil

Bhrewsburn. D, fie ift außer fich! Bergeib' ber Rajenden, ber ichmer Gereizten!

(Elisabeth, vor Zorn irractles, schieft wüthende Blide auf Marien.) Leicester (in der heftigsten Unruhe, sucht die Elisabeth hinwegzuführen). Hör Die Wüthende nicht an! Hinweg, hinweg

Von diesem unglichsel gen Ort!
Maria. Der Thron von England ist durch einen Bastard
Entweiht, der Britten edelherzig Volk
Durch eine list ge Sauklerin betrogen.
— Regierte Recht, so läget ihr vor mir Im Stanbe jeht, denn ich bin euer König.

(Elifabeth geht ichnell ab, bie Lords folgen ihr in ber bochiten Befturgung.)

# Fünfter Anftritt.

Kennedn. D, was habt ihr gethan! Sie geht in Buth! Jetzt ift es aus, und alle Hoffnung schwindet.

Maria (ned gang außer fich).

Sie geht in Buth! Gie trägt ben Tod im Bergen!

(Der Kenneth um ben hals fallend.) D, wie mir wohl ift, Hanna! Endlich, endlich, Rach Jahren ber Erniedrigung, der Leiten, Ein Augenblick ber Rache, des Triumphs! Wie Bergeslasten fällt's von meinem Herzen, Das Meiser stieß ich in der Keindin Brust.

Kennedy, Unglückliche! Der Wahnsinn reißt euch bin, Ihr habt die Unverjöhnliche verwundet.

Sie führt den Blitz, sie ist die Königin, Bor ihrem Buhlen habt ihr sie verhöhnt!

Maria. Bor Lesters Augen hab' ich sie erniedrigt! Er sah es, er bezeugte meinen Sieg, Wie ich sie niederschlug von ihrer Höhe, Er stand dabei, mich stärkte seine Nähe!

## Sechster Muftritt

Mortimer ju ben Borigen.

Kennedn. O Sir! Welch ein Erfolg -Mortimer. 3ch borte alles.

(Gibt ber Anme ein Zeichen, fich auf ihren Poften zu begeben, und tritt naher. Gein ganges Wefen brudt eine heftige, leidenschaftliche Stimmung aus.)

Du haft gefiegt! Du tratft fie in ben Staub! Du warft die Königin, sie der Berbrecher. Ich bin entzildt von beinem Muth, ich bete Dich an, wie eine Göttin groß und herrlich Erscheinst du mir in diesem Augenblick.

Maria. Ihr spracht mit Leftern, überbrachtet ihm Diein Schreiben, mein Geschent - D rebet, Gir!

Mortimer (mit glubenten Bliden fie betrachtenb).

Wie dich ber edle königliche Born Umglänzte, beine Reize mir verklärte!

Du bist bas iconfte Weib auf bicfer Erbe!

Maria. Ich bitt' euch, Gir! Stillt meine Ungebuld. Was spricht Mylord? O sagt, was darf ich hoffen? Mortimer. Wer? Er? Das ift ein Keiger, Glenber!

hofft nichts von ihm, verachtet ihn, vergest ihn!

Maria. Was fagt ibr?

Mortimer. Er euch retten und besiten! Er euch! Er foll es magen! Er! Dit mir Muß er auf Tod und Leben barum fämpfen!

Maria. Ihr habt ihm meinen Brief nicht übergeben?

- D, bann ift's aus!

Mortimer. Der Feige liebt bas Leben. Wer bich will retten und bie Seine nennen, Der muß ben Tob beherzt umarmen können.

Maria. Er will nichts für mich thun? Mortimer. Nichts mehr von ibm!

Was kann er thun, und was bedarf man sein?

Ich will dich retten, ich allein! Maria. Ach, was vermögt ihr!

Mortimer. Täuschet euch nicht mehr, Als ob es noch wie gestern mit euch stünde!

Co wie die Königin jest von euch ging, Wie dies Gespräch sich wendete, ift alles

Berloren, jeber Gnabenmeg gesperrt.

Der That bedarf's jest, Kuhnbeit muß entscheiten,

Für alles werbe alles frisch gewagt, Frei müßt ihr sein, noch eh ber Morgen tagt.

Maria. Bas sprecht ihr? Dieje Nacht! Wie ist bas möglich? Mortimer. Hört, mas beschloffen ift. Berfammelt hab' ich

In beimlider Kapelle bie Gefährten: Ein Priefter hörte unfre Beichte au, Ablaß ift und ertheilt für alle Schulden, Die wir begingen, Ablaß im voraus für alle, die wir noch begeben werden. Das lette Sakrament empfingen wir, Und ferrig find wir zu ber letten Reise.

Maria. D, welche fürchterliche Borbereitung! Mortimer. Dies Schloß ersteigen wir in eieser Nacht, Der Schlüssel bin ich mächtig. Wir ermorden Die Hiter, reißen bich aus beiner Kammer Sewaltsam, sierben muß von unfrer Hand,

Gewaltsam, perben muß von unter Dan Das niemand überbleibe, ber ben Raub

Berrathen tonne, jebe lebenbe Seele.

Maria. Und Drurb, Baulet, meine Rerfermeifter?

D, eber merten sie ibr lettes Blut -

Mortimer. Bon meinem Dolche fallen fie zuerst! Maria. Bas? Euer Obeim, euer zweiter Bater?

Martimer. Bon meinen Santen ftirbt er. 3ch ermord' ihn.

Maria. D blut'ger Frevel! Mortimer. Alle Frevel find

Bergeben im voraus. 3ch fann bas Mergfte

Begeben, und ich will's.

Maria. D ichredlich, idredlich!

Mortimer. Und mußt' ich auch bie Königin burchbohren,

3d hab' es auf bie Hoftie geichworen.

Maria. Nein, Mortimer! Et so viel Blut um mich -Mortimer. Bas ist mir alles Leben gegen bich

Und meine Liebe! Mag ter Welten Band

Sich lösen, eine zweite Wasserfluth

Herwogend alles Athmente verschlingen!
— 3ch achte nichts mehr! Eb' ich bir entsage.

Eb nahe sich das Ende aller Tage.

Maria (gurbetreient). Gott! welche Sprache, Gir, und - welche Blide!

- Sie idreden, fie rerideuchen mich.

Mortimer (mit irren Pliten w.im Austrud bes ftillen Bahufinns). Das Leben ift

Nur ein Moment, ber Tob ist auch nur einer!
- Man ichleife mich nach Toburn, Glieb für Glieb

Berreife man mit glühnber Gifengange,

(Intem er beftig auf fie jugebt, mit ausgebreiteten Armen)

Wenn ich bich, Heißgeliebte, umfange — Maria (gurudreient). Unfinniger, zurud! —

Mortimer. An biefer Bruft,

Ani tiefem liebeathmenden Munde — Maria. Um Gotte willen, Sir! Lant mich hinein gebn! Mortimer. Der ist ein Rasender, ber nicht bas Glück Festbält in unauslöslicher Umarmung, Wenn es ein Gott in seine Hand gegeben. Ich will dich retten, kost' es tausend Leven, Ich rette dich, ich will es, doch, so wahr

Gott lebt! ich schwör's, ich will bich auch besitzen.

Maria. D, will fein Gott, kein Engel mich beschützen! Frechtbares Schickal! Grimmig schleuberst du Bon einem Schreckniß mich dem andern zu. Bin ich geboren, nur die Wuth zu wecken? Berschwört sich Haß und Liebe, mich zu schrecken?

Mortimer. Ja, glidend, wie sie hassen, lieb' ich bich: Sie wollen dich enthaupten, biesen Hals,

Den blendend weißen, mit dem Beil durchschneiden. D, weihe du dem Lebensgott der Freuden, Was du dem Hasse blutig opsern mußt! Wit diesen Reizen, die nicht dein nicht sind, Beselige den glücklichen Geliebten! Die schene Locke, dieses seidne Haar,

Berfallen ichon ben finftern Totesmächten, Gebrauch's, ben Cllaven ewig zu umflechten!

Maria. D, welche Sprache muß ich bören! Sir! Mein Unglud sollt' ench heilig sein, mein Leiben, Wenn es mein königliches haupt nicht ist.

Mortimer. Die Krone ist von beinem Haupt gesallen, Du hast nichts mehr von ird'scher Maiestät, Bersuch' es, laß bein Herrscherwort erschallen, Ob dir ein Freund, ein Retter aufersteht. Nichts blieb dir, als die rührende Gestalt, Der hohen Schönseit göttliche Gewalt, Die läßt mich alles wagen und vermögen, Die treibt dem Beil des Hensers mich entgegen

Maria. D, wer errettet mich von seiner Buth! Mortimer. Berwegner Dienst belobnt sich auch verwegen! Barum verspritzt der Tapsere sein Blut? Ift Leben doch des Lebens höchstes Gut! Ein Rasender, der es umsonst verschleudert! Erst will ich ruhn an seiner wärmsten Brust — (Er prest sie hestig an sich.)

Maria. D, muß ich Hilfe rujen gegen ben Mann,

Der mein Erretter —

Mortimer. Du bist nicht gefühlloß; Richt kalter Strenge klagt die Welt dich an, Dich kann die heiße Liebesbitte rühren, Du hast den Sänger Rizzio beglückt, Und jener Bothwell durfte dich entführen.

Maria. Bermessener!

Mortimer. Er war nur bein Tyranu!

Du gittertest vor ibm, ba bu ibn liebtest! Wenn nur ber Schrecken bich gewinnen fann,

Beim Gott ber Bolle! -

Maria. Lagt mich! Rafet ibr?

Mortimer. Ergittern follst bu auch vor mir!

Renn. (bereinftargent). Dan nabt. Mantommt. Bewaffnet Bolf erfüllt Den gangen Garten.

Mortimer (auffahrend unt jum Degen greifent). 3ch beiduge bich!

Maria. D Sanna, rette mich aus feinen Santen!

Mo find' ich Aermste einen Bufluchtsort? Bu welchem heiligen soll ich mich wenten? Bier ift Gewalt, und brinnen ist ber Morb.

(Sie fliebt bem Saufe gu, Rennery folgt.)

#### Siebenter Muftritt.

Mortimer. Paulet und Drury, welche außer fich hereinftürgen. Gefolge eilt über Die Scene.

Panlet. Berichlieft bie Piorten. Zieht bie Briiden auf!

Mortimer. Dbeini, mas ift's? Daulet. Wo ift bie Mörterin?

Dinab mit ibr ins finfierfie Gefängniß!

Mortimer. Was gibt's? Was ift geichehn?

Daulet. Die Königin!

Berflucte Bande! Teufliches Erfühnen! Mortimer. Die Königin! Welche Königin?

Paulet. Bon Englant!

Sie ift ermordet auf ber Londner Strafen! (Gilt ins Baus.)

#### Mchter Muftritt.

Mortimer, gleich darauf Dielly.

Mortimer. Bin ich im Wahnwig? Kam nicht eben jemand Borbei und rief: Die Königin sei ermortet? Mein, nein, mir traumte nur. Gin Fiebermahn Bringt mir als mabr und wirklich vor ben Ginn,

23as bie Geranten gräßlich mir erfüllt.

Wer fommt? Es ift Stell'. Go idredenvoll!

Okelly (bereinfrurgend). Flieht, Mortimer! Flieht! Alles ift verloren.

Mortimer. Bas ift verloren? Okelly. Fragt nicht lange. Denft

Auf ichnelle Kluckt!

Mortimer. Was gibt's benn?

Okeun. Sauvage führte Den Streich, ber Rajente.

Mortimer. Go ift es mabr?

Okenn. Wahr, mahr! D, reitet euch!

Mortimer. Gie ift ermortet,

Und auf den Thron von England steigt Maria! Okelln. Ermordet! Wer fagt bas? Mortimer. 36r felbft!

Okelln. Gie lebt!

Und ich und ihr, wir alle sind bes Tobes.

Mortimer. Gie lebt!

Okelly. Der Stoß ging fehl, ber Mantel fing ibn auf. Und Shrewsbury entwaffnete ben Mörber.

Mortimer. Gie lebt!

Okelly. Lebt, um uns alle zu verderben! Rommt, man umzingelt schon den Park.

Mortimer. Wer bat Das Rasende gethan?

Okelln. Der Barnabit' Aus Toulon war's, den ihr in der Kapelle Tieffinnig siten faht, als uns ber Monch Das Anathem ausbeutete, worin Der Papst die Königin mit bem Fluch belegt. Das Nächste. Kürzeste wollt' er ergreifen, Mit einem feden Streich die Rirche Gottes Befrein, die Martyrfrone sich erwerben; Dem Briefter nur vertraut' er seine That, Und auf dem Londner Weg ward sie vollbracht.

Mortimer (nach einem langen Stillschweigen). D, bich verfolgt ein grimmig wüthend Schickfal. Unglückliche! Jett - ja, jett mußt du sterben, Dein Engel felbst bereitet beinen Kall.

Okelln. Sagt! Wohin wendet ihr die Flucht? 3ch gebe.

Mich in bes Norbens Wälbern zu verbergen.

Mortimer. Flieht hin, und Gott geleite eure Flucht! 3d bleibe. Noch versuch' ich's, sie zu retten. Bo nicht, auf ihrem Sarge mir zu betten. (Geben ab zu verschiebenen Gelten,)

### Vierter Aufzag.

Borgimmer.

Erfter Muftritt.

Graf Anbefpine, Rent und Leicefter.

Anbesvine. Wie steht's um Ihro Majestät? Diplords Ihr feht mich noch gang außer mir bor Schrecken Wie ging bas zu? Wie konnte bas in Mitte Des allertreusten Volks geschehen?

Leicester. Es geschah Durch keinen aus dem Bolke. Der es that, War eures Königs Unterthan, ein Franke.

Anbespine. Gin Rafender gewistich! Kent. Gin Papist, Graf Aubespine!

#### 3weiter Muftritt.

Borige. Burleigh im Gefprach mit Davison.

Enrleigh. Sogleich muß ber Befehl Zur hinrichtung verfaßt und mit bem Siegel Bersehen werden — Wenn er ausgesertigt, Wird er ber Könign zur Unterschapt

Gebracht. Geht! Reine Zeit ift zu verlieren.

Davison. Es soll geschehn. (Geht ab.)

Anbespine (Burleigh entgegen). Molord, mein treues Berg

Theilt die gerechte Freude biefer Insel. Lob sei dem Himmel, der den Mörderstreich Gewehrt von diesem föniglichen Haupt!

Burleigh. Er fei gelobt, ber unfrer Feinde Bosheit

Bu Schanden madte!

Aubespine. Mög' ihn Gott verdammen, Den Thäter dieser fluchenswerthen That!

Burleigh. Den Thater und ben ichantlichen Erfinder.

Anbespine (ju Rent). Gefällt es Gurer Herrlichfeit, Lordmaricall,

Bei Ihro Majestät mich einzuführen,

Daß ich ben Glüdmunich meines Herrn und Königs

Bu ihren Füßen ichuldigst niederlege

Burleigh. Bemüht euch nicht, Graf Aubespine

Aubelpine (officios). Ich weiß, Lord Burleigh, was mir obliegt.

Burleigh. Ench liegt ob,

Die Iniel auf das ichleunigste zu räumen.

Anbespine (tritt erfraunt gurud). Bas? Wie ift bas?

Burleigh. Der heilige Charafter

Beschüpt euch heute noch, und morgen nicht mehr. Anbespine. Und mas ist mein Berbrechen?

Burleigh. Wenn ich e8

Genannt, so ist es nicht mehr zu vergeben.

Anbespine. 3ch hoffe, Lord, bas Recht ber Abgesandten -

Burleigh. Schützt — Reichsverrather nicht. Reicester und Kent. Sa! Was ift bas!

Aubespine. Mylord,

Bedenkt ihr wohl —

Burleigh. Gin Pag, von eurer Sand

Geschrieben, fand sich in bes Mörbers Tasche.

Kent. Ift's möglich?

Anbespine. Biele Baffe theil' ich aus,

3d fann ber Meniden Innres nicht erforichen.

Burleigh. In eurem Saufe beichtete ber Morber. Aubespine. Mein Baus ift offen. Burleigh. Jedem Feinde Englands. Anbespine. 3ch forbre Untersuchung.

Burleigh. Fürchtet fie!

Anbespine. In meinem Saupt ift mein Monarch verletzt,

Berreiffen wird er das geschlossne Bündniß.

Burleigh. Zerriffen icon bat es bie Konigin, England wird sich mit Frankreich nicht vermählen. Molord von Kent! Ihr übernehmet es, Den Grafen sicher an bas Meer zu bringen. Das aufgebrachte Volf hat sein Hotel Gestürmt, wo sich ein ganzes Arsenal

Von Waffen fand; es broht, ihn zu zerreißen, Wie er sich zeigt; verberget ihn, bis sich

Die Wuth gelegt - Ihr haftet für fein Leben! Anbespine. 3ch gehe, ich verlaffe biefes Land,

Wo man ber Bölker Recht mit Küßen tritt Und mit Berträgen spielt — doch mein Monarch Wird blut'ge Rechenschaft —

Burleigh. Er hole fie! (Rent und Aubespine geben ab.)

### Dritter Muftritt.

Leicefter und Burleigh.

Leicester. Go löst ihr felbst bas Bundnig wieder auf. Das ihr geschäftig unberufen fnüpftet. Ihr habt um England wenig Dank verdient, Mylord, die Mühe konntet ihr euch iparen.

Burleigh. Mein Zweck war gut. Gott leitete es anders. Wohl bem, ber sich nichts Schlimmeres bewußt ist!

Leicester. Man kennt Cecils geheimnigreiche Miene, Wenn er die Jagd auf Staatsverbrechen macht.

- Jest, Lord, ift eine gute Zeit für euch. Ein ungeheurer Frevel ift geschehn,

Und noch umhüllt Geheimniß seine Thäter.

Jett wird ein Inquisitionsgericht

Eröffnet. Wort' und Blide werben abgewogen, Bedanken felber por Gericht gestellt.

Da seid ihr ber allwicht'ge Mann, ber Atlas

Des Staats, gang England liegt auf euren Schultern. Burleigh. In euch, Mylord, ertenn' ich meinen Meister;

Denn solchen Sieg, als eure Rednerkunft Erfoctt, hat meine nie davon getragen.

Leicester. Was meint ihr damit, Lord?

Burleigh. Ihr wart es doch, ber hinter meinem Ruden Die Königin nach Fotheringhauschloß

Bu loden mußte?

Leicefter. hinter eurem Ruden!

Wann icheuten meine Thaten eure Stirn? Burleigh. Die Körigin hättet ihr nach Fotheringhap Geführt? Nicht doch! Ihr habt die Königin

Nicht hingeführt! — Die Königin mar es, Die so gesällig mar, euch hinzuführen.

Leiceller. Was wollt ihr bamit fagen, Lord?

Burleigh. Die eble

Person, die ihr die Königin dort spielen ließt!
Der herrliche Triumph, den ihr der argloß
Vertrauenden bereitet! — Güt'ge Fürstin!
So schamloß frech verspottete man dich,
Die such in Staatsrath plötzlich angewandelt!
Darum ist diese Stuart ein so schwacher,
Verachtungswerther Feind, daß es der Müh
Nicht lohnt, mit ihrem Blut sich zu bestecken!
Ein seiner Plan! Fein zugespitzt! Nur Schabe,
Zu sein geschärset, daß die Spitze brach!

Leicester. Nichtswürdiger! Gleich folgt mir! An bem Throne

Der Königin sollt ihr mir Rebe stehn.

Burleigh. Dort trefft ihr mich — Und sehet zu, Mplord, Dag euch bort die Beredsamkeit nicht fehle! (Geht ab.)

#### Wierter Auftritt

Leicefter allein, darauf Mortimer.

Leicester. 3ch bin entbeckt, ich bin burchschaut - Wie tam Der Unglückselige auf meine Spuren! Web mir, wenn er Beweise bat! Erfährt Die Königin, baß zwischen mir und der Maria Berständnisse gewesen — Gott, wie schuldig Steh' ich vor ihr! Wie hinterlistig treulos Erscheint mein Rath, mein unglüchseliges Bemühn, nach Fotheringhap fie ju führen! Graufam verspottet sieht sie sich von mir, Un die verhaßte Feindin sich verrathen! D, nimmer, nimmer fann sie das verzeihn! Vorherbedacht wird alles nun erscheinen. Auch diese bittre Wendung des Gesprächs. Der Gegnerin Triumph und Hohngelächter. Ja, selbst die Morderhand, die blutig, schrecklich. Ein unerwartet ungeheures Schicfal, Dazwischen kam, werd' ich bewaffnet haben! Nicht Rettung seh' ich, nirgends! Sa! Wer tommt!

Mortimer (fommt in ber heftigsten Unruhe und blidt sche umber). Graf Lester! Seid ihr's? Sind wir ohne Zeugen?

Leicester. Ungludlicher, binmeg! Bas fucht ihr bier? Mortimer. Man ift auf unfrer Spur, auf eurer auch;

Nehmt euch in Acht!

Leicester. Hinweg, hinweg! Mortimer. Man weiß,

Daß bei bem Grafen Aubespine geheime

Versammlung war —

Keicester. Was kümmert's mich! Mortimer. Daß sich der Mörder

Dabei befunden —

Leicester. Das ist eure Sache! Berwegener! Was untersangt ihr euch, In euren blut'gen Frevel mich zu flechten? Bertheidigt eure bösen Händel selbst!

Mortimer. So hört mich boch nur an. Leicester (in heftigem Jom). Geht in die Hölle! Was hängt ihr euch, gleich einem bösen Geift, An meine Fersen! Fort! Ich kenn' euch nicht, Ich habe nichts gemein mit Meuchelmördern.

Mortimer. Ihr wollt nicht hören. Euch zu warnen tomm' ich,

Auch eure Schritte find verrathen -

Leicefter. Sa!

Mortimer. Der Großschatzmeister war zu Fotheringhat Sogleich, nachdem die Unglückthat geschehn war, Der Königin Zimmer wurden streng burchsucht, Da fand sich —

Leicester. Was?

Mortimer. Gin angefangner Brief

Der Königin an euch —

Leicester. Die Unglüchsel'ge!

Mortimer. Worin fie euch aufforbert, Wort zu halten,

Euch das Beriprechen ihrer Hand erneuert,

Des Bildniffes gedenkt -

Leicester. Tob und Berdammniß!

Mortimer. Lord Burleigh hat den Brief.

Leicester. Ich bin verloren!

(Er geht mabrend ber folgenden Rebe Mortimers verzweissungsvoll auf und nieber.) Mortimer. Ergreift ben Augenblick! Komm ihm zuvor!

Errettet euch, errettet fie — Schwört euch Beraus, ersinnt Entschuldigungen, wendet

Das Aergste ab! Ich selbst fann nichts mehr thun.

Zerstreut sind die Gefährten, auseinander Gesprengt ift unser ganger Bund. Ich eile

Rach Schottland, neue Freunde bort zu sammeln.

Un euch ift's jett, versucht, mas euer Unsehn, 29a8 eine fede Stirn vermag!

Leicefter (nebr fill, ploglid besonnen). Das will ich. (Er gebt nach ber Thure, öffnet fie und ruit.)

De ba! Trabanten! (Bu bem Officier, ber mit Bewaffneten Bereintritt.)

Diefen Staatsverräther Nehmt in Bermahrung und bewacht ihn wohl!

Die idundlichfte Berichwörung ift entbedt,

3d bringe felbit ter Königin bie Botichaft. (Er geht ab.)

Mortimer (fieht anfange fearr ver Erfraunen, faßt fich aber balb une fieht

Leiceftern mit einem Blick ber tieffen Berachtung nach

Da, Schändlicher! — Doch ich verdiene bas! Der hieß mich auch bem Elenten vertrauen? Weg über meinen Naden schreitet er. Dein Kall muß ihm die Rettungsbrücke bauen. - Co rette bid! Berichlossen bleibt mein Mund, 3d will dich nicht in mein Verderben flechten. Auch nicht im Tobe mag ich beinen Bund,

Das leben ift bas einz'ge Gut bes Schlechten. (Bu bem Sificier ber Bache, ber bervortritt, um ibn gefangen ju nehmen.) Bas willst du, feiler Stlav ber Tyrannei?

3ch spotte beiner, ich bin frei! (Ginen Dold ziehenb.)

Officier. Er ift bewehrt - Entreißt ihm seinen Dolch!

(Sie bringen auf ibn ein, er ermehrt fich ihrer.)

Alorimer. Und frei im letten Augenblice foll Diein Berg sich öffnen, meine Zunge lösen! Kluch und Berberben euch, die ihren Gott Und ihre mahre Königin verrathen! Die von der irdischen Maria sich Treulos, wie von ber himmlischen, gewendet,

Sich biefer Baftartkönigin verkauft .

Officier. Bort ihr bie Laftrung! Auf! Ergreifet ibn! Mortimer. Geliebte! Richt erretten fonnt' ich bich, So will ich bir ein männlich Beispiel geben. Maria, heil'ge, bitt' für mich

Und nimm mich zu bir in bein himmlisch Leben!

(Er burdit fich mit bem Dold und fallt ber Bache in bie Urme.)

#### Bimmer ber Rönigin.

#### Fünfter Muftritt.

Elifabeth, einen Brief in der Sand. Burleigh. Elisabeth. Mich binguführen! Solden Spott mit mir Ru treiben! Der Berratber! Im Triumbb Bor feiner Bublerin mich aufzuführen!

D, so warb noch fein Weib betrogen, Burleigh! Burleigh. Ich fann es noch nicht faffen, wie es ihm, Durch welche Macht, burch welche Zauberkünste Gelang, die Klugheit meiner Königin So febr zu überraschen.

Elisabeth. D, ich sterbe

Vor Scham! Wie mußt' er meiner Schwäche spotten! Sie glaubt' ich zu erniedrigen und mar,

Ich selber, ihres Spottes Ziel!

Burleigh. Du fiehft nun ein, wie treu ich bir gerathen! Elisabeth. D, ich bin schwer dafür gestraft, baß ich Von eurem weisen Rathe mich entfernt! Und jollt' ich ihm nicht glauben? In den Schwüren Der treusten Liebe einen Fallstrick fürchten? Wem darf ich trau'n, wenn er mich hinterging? Er, den ich groß gemacht vor allen Großen. Der mir ber Nächste stets am Berzen war, Dem ich verstattete, an diesem Hof Sich wie ber Berr, ber König zu betragen!

Burleigh. Und zu berfelben Zeit verrieth er bich

An diese jaliche Königin von Schottland!

Elisabeth. D, sie bezahle mir's mit ihrem Blut!

-- Sagt! Ist bas Urtheil abgefaßt?

Burleigh. Es liegt Bereit, mie bu befohlen.

Elisabeth. Sterben foll fie! Er foll sie fallen sehn und nach ihr fallen. Verstoßen hab' ich ihn aus meinem Herzen, Fort ist die Liebe, Rache füllt es gang. So hoch er stand, so tief und schmählich sei Sein Sturg! Er sei ein Denkmal meiner Strenge. Wie er ein Beispiel meiner Schwäche war. Man führ' ihn nach bem Tower; ich werde Peers Ernennen, die ihn richten. Hingegeben Sei er der ganzen Strenge des Gesetzes.

Burleigh. Er wird sich zu bir brangen, sich rechtsert'gen --Elisabeth. Wie kann er fich rechtfert'gen? Ueberführt Ihn nicht ber Brief? D, sein Berbrechen ift

Klar, wie der Taa!

Burleigh. Doch bu bift milb und gnädig, Sein Anblick, seine mächt'ge Gegenwart -

Elisabeth. Ich will ihn nicht sehn. Niemals, niemals wieder! Habt ihr Befehl gegeben, daß man ihn Burud weist, wenn er fommt?

Burleigh. Go ift's befohlen! Dage (tritt ein). Molord von Lester. Königin. Der Abideulide! Ich will ihn nicht febn. Sagt ihm, daß ich ihn Richt seben will.

Page. Das mag' ich nicht bem Lord

Bu fagen, und er würde mir's nicht glauben.

Konigin. Go hab' ich ihn erhöht, daß meine Diener

Bor feinem Aufehn mehr als meinem gittern!

Burleigh (zum pagen). Die Königin verbiet' ihm, sich zu nahn!

(Page geht zögernd ab.)

Königin (nach einer Pause). Wenn's dennoch möglich wäre — Wenn er sich Rechtsert'gen könnte! — Sagt mir, könnt' es nicht Ein Fallstrick sein, den mir Maria legte, Mich mit dem treusten Freunde zu entzwein? D, sie ist eine abgeseinte Bübin! Wenn sie den Brief nur schrieb, mir gist'gen Urgwohn Ins Herz, zu streun, ihn, den sie haßt, ins Unglück Zu kustein.

Burleigh. Aber, Königin, ermäge -

### Sechster Auftritt.

Borige. Leicester.

Ceicester (reißt die Thure mit Gewalt auf und tritt mit gebieterischem Wesen herein). Den Unverschämten will ich sehn, der mir Das Zimmer meiner Königin verbietet.

Elisabeth. Sa, der Berwegene! Reicester. Dich abzuweisen!

Wenn sie für einen Burleigh sichtbar ist, So ist sie's auch für mich!

Burleigh. Ihr feib fehr fühn, Divlord, Dier wider die Erlaubnif einzustürmen.

Leicester. Ihr seid sehr frech, Lord, hier das Wort zu nehmen.

Erlaubniß! Bas! Es ist an diesem Hoje Niemand, durch defien Dand Graf Leiter sich

Erlauben und verbieten laffen kann! (Incem er fich b. Gisabeth bemuthig nabert.) Aus meiner Königin eignem Dlund will ich —

Elisabeth (chne ihn anzusehen). Aus meinem Angesicht, Richtswürdiger!

Leicester. Nicht meine gutige Glisabeth,

Den Lord vernehm' ich, meinen Feind, in diesen Unholben Worten — Ich beruse mich auf meine Elisabeth — du liebest ihm bein Ohr,

Das Gleiche forbr' ich.

Elisabeth. Rebet, Schändlicher!

Bergrößert euren Frevel! Leugnet ihn! Leiceller, Laft biefen Ueberläftigen fich

Leicester. Last biesen Ueberlästigen sich erst Entsernen — Tretet ab, Milord — Bas ich Mit meiner Königin zu verhandeln habe. Braucht feinen Zeugen. Geht.

Elisabeth (gu Burleigh). Bleibt. 3ch befehl' es!

Leicester. Was soll der Dritte zwischen dir und mir! Mit meiner angebeteten Menarchin Hab' ich's zu thun — die Rechte meines Plates Behaupt' ich — Es sind heil'ge Rechte! Und ich bestehe drauf, daß sich der Lord Entierne!

Elisabeth. Euch geziemt die stolze Sprache! Leicester. Wohl ziemt sie mir, denn ich din der Beglückte, Dem deine Gunst den hohen Vorzug gab, Das hebt mich über ihn und über alle! Dein Herz verlieh mir diesen stolzen Rang, Und was die Liebe gab, werd' ich, bei Gott! Mit meinem Leben zu behaupten wissen. Er geh' — und zweier Augenblicke nur Bedarf's, mich mit dir zu verständigen.

Elisabeth. Ihr hofft umsonst, mich listig zu beschwaten. Leicester. Beschwaten konnte bich der Plauderer, Ich aber will zu deinem Herzen reden, Und was ich im Vertraun auf beine Gunst Gewagt, will ich auch nur vor beinem Herzen

Rechtsertigen — Kein anderes Gericht

Erfenn' ich über mir, als beine Neigung! Elisabeth. Schamlofer! Eben bieje ift's, bie euch querft

Berdammt — Zeigt ihm den Brief, Mpsord!

Burleigh. Sier ift er!

Leicester (burchläuft ben Brief, ohne die Fassung zu verlieren).

Das ift ber Stuart Sand!

Elisabeth. Lest und verstummt!

Leicester (nachbem er gelesen, rubig).

Der Schein ift gegen mich; boch barf ich hoffen, Daß ich nicht nach bem Schein gerichtet werbe!

Elisabeth. Könnt ihr es leugnen, daß ihr mit der Stuart In heimlichem Berftändniß wart, ihr Bildniß

In heimiligem Vernandug wart, ihr Budulg Empfingt, ihr zur Befreiung Hoffnung machtet?

Leicester. Leicht mare mir's, wenn ich mich schulbig fühlte,

Das Zeugniß einer Feindin zu verwersen! Doch frei ist mein Gewissen; ich bekenne,

Daß sie die Wahrheit schreibt!

Elisabeth. Nun denn,

Unglücklicher!

Burleigh. Gein eigner Mund verdammt ihn.

Elisabeth. Aus meinen Augen! In ben Tower — Berräther!

Leicester. Der bin ich nicht. 3ch hab' gefehlt, baf ich

Aus biesem Schritt bir ein Geheimniß machte;

Doch redlich mar bie Absicht, es geschah, Die Feindin zu erforichen, zu berterben.

Elisabeth. Giende Unsflucht! -

Burleigh. Wie, Diplord? Ihr glaubt -Leicester. 3ch habe ein gemagtes Spiel gespielt, Sch weiß, und nur Graf Lester durfte sich Un diesem Hofe solder That erfühnen. Wie ich tie Stuart haffe, weiß tie Welt. Der Rang, ben ich betleide, bas Bertrauen, Woburch die Königin mich ehrt, muß jeden Zweisel In meine treue Deinung niederschlagen. Mobl bari ber Mann, den deine Gunst vor allen

Auszeichnet, einen eignen fühnen Weg

Ginschlagen, seine Pflicht zu thun.

Burleigh. Warum,

Wenn's eine gute Sache war, verschwiegt ihr? Leicefter. Miplord! Ihr pflegt ju ichwaten, eh' ihr handelt,

Und seid die Glode eurer Thaten. Das Ift eure Weise, Lord. Die meine ift,

Erst handeln und dann reden!

Burleigh. Ihr redet jeto, weil ihr mußt.

Leicester (ibn ftolz und höhnisch mit ben Augen meffend). Und ibr

Berühmt euch, eine wundergroße That Ins Werk gerichtet, eure Königin Gerettet, die Berrätherei entlarvt

Bu haben — Alles wißt ihr, eurem Scharfblick Rann nichts entgeben, meint ihr - Armer Brabler! Trot eurer Spürfunst war Maria Stuart

Noch heute frei, wenn ich es nicht verhindert.

Burleigh. Ihr hättet -

Leicester. 3ch, Mylord. Die Königin Bertraute sich bem Mortimer, sie schloß Ihr Innerstes ihm auf, sie ging so weit, Ihm einen blut'gen Auftrag gegen bie Maria Bu geben, ba ber Dheim sich mit Abschen Bon einem gleichen Antrag abgewendet —

Sagt! Ift es nicht fo? (Rönigin und Burleigh feben einander betroffen ar.)

Burleigh. Wie gelangtet ibr

Dazu? -Reicester. Ift's nicht jo? - Run, Mylord! Wo hattet

Ihr eure taufend Augen, nicht zu febn, Daß biefer Mortimer euch hinterging?

Daß er ein müthenber Papist, ein Wertzeug Der Guisen, ein Geschöpf ber Stuart war,

Ein fed entichloffner Schwäriner, ber gekommen,

Die Stuart zu befrein, die Königin

Zu morben -

Elisabeth (mit bem äußersten Erstaunen). Diefer Mortimer!

Leicester. Er war's, burch ben Maria Unterhandlung mit mir pflog, Den ich auf diesem Wege kennen lernte. Roch heute sollte sie aus ihrem Kerker Gerissen werden, diesen Augenblick Entdeckte mir's sein eigner Mund; ich ließ ihn Gefangen nehmen, und in der Verzweislung, Sein Werk vereitelt, sich entlarvt zu sehn, Gab er sich selbst den Tod!

Elisabeth. D, ich bin unerhört Betrogen — Diefer Mortimer!

Burleigh. Und jett

Geichah das? jett, nachdem ich euch verlassen?

Leicester. Ich muß um meinetwillen sehr beklagen, Daß es dies Ende mit ihm nahm. Sein Zeugniß, Wenn er noch lebte, würde mich vollkommen Gereinigt, aller Schuld entledigt haben. Drum übergab ich ihn des Richters Hand. Die strengste Rechtssorm sollte meine Unschuld Vor aller Welt bewähren und besiegeln.

Burleigh. Er tobtete fich, fagt ihr. Er fich felber? Dber

Ihr ihn?

Leicester. Unwürdiger Berdacht! Man höre Die Bache ab, ber ich ihn übergab!

(Er geht an die Thur und ruft hinaus. Der Officier ber Leibwache tritt herein.) Erftattet Ihrer Majestät Bericht,

Wie dieser Mortimer umkam!

Officier. Ich hielt die Wache Im Borsaal, als Mylord die Thüre schnell Eröffnete, und mir besahl, den Kitter Als einen Staatsverräther zu verhaften. Wir sahen ihn hierauf in Wuth gerathen, Den Dolch ziehn, unter heftiger Verwünschung

Der Königin, und, eh wir's hindern konnten, Ihn in die Brust sich stoßen, daß er todt

Zu Boden stürzte —

Leicefter. Es ift gut. Ihr könnt

Abtreten, Sir! Die Königin weiß genug! (Officier gebt ab.) Elisabeth. D, welcher Abgrund von Abschenlichkeiten! Leicester. Wer war's nun, der dich rettete? War es Mylord von Burleigh? Wußt' er die Gefahr, Die dich umgab? War er's, der sie von dir Gewandt? — Dein treuer Lester war dein Engel!

Burleigh. Graf! Diefer Mortimer farb euch fehr gelegen.

Elisabeth. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaub' euch Und glaub' euch nicht. Ich benke, ihr seid schuldig Und seid es nicht! D die Verhaßte, die Mir all dies Web bereitet!

Leicester. Sie muß sterben. Jetzt stimm' ich selbst für ihren Tob. Ich rieth Dir an, das Urtheil unvollstreckt zu lassen, Bis sich aufs neu ein Urm für sie erhübe. Dies ist geschehn — und ich bestehe drauf, Daß man das Urtheil ungesäumt vollstrecke.

Burleigh. Ihr riethet bagu! Ihr! Leicefter. Go febr es mich

Empört, zu einem Aeufersten zu greisen, Ich jehe nun und glaube, daß die Wohlfahrt Der Königin dies blut'ge Opfer heischt; Drum trag' ich darauf an, daß ber Befehl Zur Hinrichtung gleich ausgesertigt werde!

Burleigh (zur Königin). Da es Meplord so treu und ernstlich meint,

So trag' ich barauf an, daß die Bollstreckung Des Richterspruchs ihm übertragen werbe.

Leicester. Mir!

Burleigh. Euch. Nicht besser könnt ihr ben Berbacht, Der jetzt noch auf euch lastet, widerlegen, Als wenn ihr sie, die ihr geliebt zu haben Beschuldigt werdet, selbst enthaupten lasset. Elisabeth (Leicestern mit den Augen fixierend).

Mixlord räth gut. So sei's, und dabei bleib' es.
Leicester. Diich sollte billig meines Ranges Höh'
Bon einem Auftrag dieses traur'gen Inhalts
Befrein, der sich in jedem Sinne besser
Für einen Burleigh ziemen mag als mich.
Wer seiner Königin so nahe steht,
Der sollte nichts Unglückliches vollbringen.
Jedoch, um meinen Eiser zu bewähren,
Um meiner Königin genugzuthun,
Begeb' ich mich des Borrechts meiner Würde
Und übernehme die verhaste Pflicht.

Elisabeth. Lord Burleigh theile fie mit euch! (Bu biefem.) Tragt Sorge, Dag ber Bejehl gleich ausgefertigt werbe.

(Burleigh geht. Dan bort braugen ein Getummel.)

## Siebenter Mustritt.

Graf von Rent au den Borigen.

Elisabeth. Was gibt's, Mysord von Kent? Was für ein Auflauf Erregt die Stadt — Was ist es? Kent. Königin, Es ist bas Bolf, bas ben Palast umlagert; Es forbert heitig bringenb, bich zu fehn.

Elisabeth. Bas will mein Bolt?

Kent. Der Schrecken geht burch London, Dein Leben sei bedroht, es gehen Mörder Umher, vom Papste wider dich gesendet. Berschworen seien die Katholischen, Die Stuart aus dem Kerfer mit Gewalt Zu reißen und zur Königin auszurusen. Der Pöbel glaubt's und wüthet. Nur das Haupt Der Stuart, das noch heute fällt, kann ihn Beruhigen.

Elisabeth. Wie? Soll mir Zwang geschehn? Kent. Sie sind entschlossen, eher nicht zu weichen, Bis du bas Urtheil unterzeichnet haft.

#### Achter Auftritt.

Burleigh und Davison mit einer Schrift. Die Borigen.

Elisabeth. Was bringt ihr, Davison?

Davison (nabert fich, ernithaft). Du haft befohlen,

O Königin —

Elisabeth. Basift's? (Indem fie bie Schrift ergreifen will, schauert fie zusammen und fahrt zurud.) D Gott!

Burleigh. Gehorche

Der Stimme bes Bolfs, fie ift bie Stimme Gottes.

Elisabeth (unentschlessen mit sich selbst tämpsend). D, meine Lords! Wer sagt mir, ob ich wirklich Die Stimme meines ganzen Bolks, die Stimme Der Welt vernehme! Uch, wie sehr besürcht' ich, Wenn ich dem Wunsch der Menge nun gehorcht, Daß eine ganz verschiedne Stimme sich Wird hören lassen — ja, daß eben die, Die jetzt gewaltsam zu der That mich treiben, Mich, wenn's vollbracht ist, strenge tadeln werden!

#### Meunter Muftritt.

Graf Shrewsbury zu den Borigen.

Shrewsbury (tommt in großer Bewegung). Man will dich übereilen, Königin! O, halte fest, sei standhaft! (Indem er Davison mit der Schrift gewahr wird.) Oder ist es

Geschehen? Ift es wirklich? Ich erblice Ein unglückselig Blatt in bieser Hand. Das komme meiner Königin jetzt nicht Vor Augen.

Elisabeth. Ebler Shrewsbury! Man zwingt mich.

Shrewsburn. Wer kann bich zwingen? Du bift Berricherin, Bier gilt es, beine Dagestät ju zeigen! Gebiete Schweigen ienen roben Stimmen. Die sich erdreiften, deinem Königswillen Zwang anzuthun, bein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt bas Bolf, Du felbst bist außer bir, bist schwer gereigt, Du bist ein Menich, und jett kannst bu nicht richten. Burleigh. Gerichtet ift icon langft. Sier ift fein Urtbeil

Bu fällen, zu vollziehen ift's.

gent (ber nich bei Shrewsburgs Gintritt entfernt bat, tommt gurud). Der Auflauf mächst, bas Bolf ift länger nicht

Bu bandigen.

Elisabeth (qu Shrewsburg). Ihr feht, wie fie mich brangen! Ihremsburg. Nur Aufschub fordr' ich. Diefer Keberzug Entideidet beines Lebens Glud und Frieden. Du haft es Jahre lang bedacht, foll bich Der Augenblick im Sturme mit fich führen? Rur furgen Aufichub. Sammle bein Gemüth. Erwarte eine ruhigere Stunde.

Burleigh (beftig). Erwarte, zögre, faume, bis bas Reich In Flammen steht, bis es ber Feindin endlich Belingt, ben Mordstreich wirklich zu vollführen. Dreimal hat ihn ein Gott von dir entfernt; Seut hat er nahe dich berührt, noch einmal Ein Wunder hoffen, hieße Gott versuchen.

Ihremsburg. Der Gott, ber bich burch feine Bunderhand Biermal erhielt, ber beut bem schwachen Urm Des Greisen Kraft gab, einen Wüthenden Bu übermält'gen - er verdient Bertrauen! 3d will die Stimme ber Gerechtigkeit Jest nicht erheben, jest ift nicht die Zeit, Du fannst in biejem Sturme sie nicht boren. Dies Eine nur vernimm! Du gitterft jest Vor dieser lebenden Maria. Nicht Die Lebende haft bu zu fürchten. Zittre vor Der Tobten, ber Enthaupteten. Gie wird Bom Grab ersteben, eine 3wietrachtsgöttin, Ein Rachegeist in beinem Reich berumgebn Und beines Volkes Herzen von dir wenden. Jett baft ber Britte Die Gefürchtete, Er wird sie rächen, wenn sie nicht mehr ift. Nicht mehr die Feindin seines Glaubens, nut Die Enfeltochter seiner Könige, Des Hasses Opfer und der Eisersucht Wird er in der Bejammerten erblicen!

Schnell wirst du die Beränderung ersahren. Durchziehe London, wenn die blut'ge That Geschehen, zeige dich dem Bolk, das sonst Sich jubelnd um dich her ergoß, du wirst Ein andres England sehn, ein andres Bolk, Denn dich umgibt nicht mehr die herrliche Gerechtigkeit, die alle Herzen dir Besiegte! Furcht, die schreckliche Begleitung Der Thrannei, wird schandernd vor dir herziehn, Und jede Straße, wo du gehst, veröden. Du hast das Lepte, Aeußerste gethan, Welch Haupt steht fest, wenn dieses heil'ge siel!

Clisabeth. Ach, Shrewsbury! Ihr habt mir heut das Leben Gerettet, habt des Mörders Dolch von mir Gewendet — Warum ließet ihr ihm nicht Den Lauf? Go ware jeter Streit geenbigt, Und alles Zweisels ledig, rein von Schuld, Läg' ich in meiner stillen Gruft! Fürwahr, Ich bin des Lebens und des Herrichens müd! Duß eine von uns Königinnen fallen, Damit die andre lebe - und es ist Nicht anders, das erkenn' ich — kann benn ich Richt die sein, welche weicht? Mein Bolf mag mablen, Ich geb' ihm seine Majestät zurück. Gott ift mein Zeuge, daß ich nicht für mich, Rur für bas Beste meines Bolts gelebt. Hofft es von dieser schmeichlerischen Stuart. Der jungern Königin, gludlichere Tage, So steig' ich gern von diesem Thron und fehre In Woodstocks stille Einsamkeit zurück, Wo meine anspruchlose Jugend lebte, Wo ich, vom Tand ber Erbengröße fern, Die Hobeit in mir felber fand — Bin ich Bur herricherin boch nicht gemacht! Der herricher Muß hart sein können, und mein Berg ist weich. 3ch habe diese Insel lange glücklich Regiert, weil ich nur brauchte zu beglücken. Es kommt die erste schwere Königspflicht, Und ich empfinde meine Ohnmacht -

Burleigh. Run, bei Gott! Wenn ich so ganz unkönigliche Worte Aus meiner Königin Mund vernehmen muß, So wär's Verrath an meiner Pflicht, Verrath Am Vaterlande, länger still zu schweigen. — Du sagst, du liebst dein Volk, mehr als dich selbst. Das zeige jett! Erwähle nicht den Frieden

für bid und überlaß bas Reich ben Sturmen. - Dent' an bie Rirde! Coll mit biefer Stuart Der alte Aberglaube miederkebren? Der Dlönd aufs neu hier herriden, ber legat Aus Rom gezogen tommen, unfre Rirchen Berichliegen, unire Könige enttbronen? - Die Geelen aller beiner Unterthanen, 3d forbre fie von bir - Wie bu jett hanbelfi. Eind fie gerettet ober find verloren. Dier ift nicht Zeit zu weichlichem Erbarmen, Des Volles Wohlfahrt ift die höchfte Vilicht; Sat Shremsbury bas Leben bir gerettet, So will ich England retten - Das ift mehr! Elisabeth. Man überlaffe mich mir felbft! Bei Menschen ift Nicht Rath noch Troft in biefer großen Cache. 3d trage fie bem bobern Richter vor. Was der mich lehrt, das will ich thun - Entfernt ench,

Mplords! (Zu Davison.) Ihr, Sir, fonnt in ber Nähe bleiben! (Die Lords gehen ab. Shremsbury allein bleibt noch einige Augenblide vor der Königin fleben mit bedeutungsvollem Blick, dann entfernt er fich langfam mit einem Ausdruck best tiefften Schmerzes.)

### Befinter Muftritt.

Elisabeth allein.

D Stlaverei bes Bolfsbienfts! Schmäbliche Anechtichaft - Wie bin ich's mube, biefem Goten Bu ichmeideln, ben mein Innerftes verachtet! Wann soll ich frei auf biefem Throne stehn! Die Meinung muß ich ehren, um bas lob Der Menge bublen, einem Bobel muß ich's Recht machen, bem ber Gaufler nur gefällt. D. ber ift noch nicht König, ber ber Welt Gefallen muß! Rur ber ift's, ber bei feinem Thun Nach teines Menichen Beifall braucht zu fragen. Warum hab' ich Gerechtigkeit geübt, Billfür gehaft mein leben lang? Daß ich Kür diese erste unvermeidliche Gewaltthat jelbst die Bande mir gefesselt! Das Muffer, bas ich felber gab, verdammt mich! War ich tyrannisch, wie bie spanische Maria mar, mein Borfahr auf bem Thron, ich fonnte Jett ohne Tatel Königsblut verspriten! Doch mar's tenn meine eigne freie Bahl, Gerecht zu fein? Die allgemaltige Norhwendigkeit, die auch das freie Wollen Der Könige zwingt, gebot mir diese Tugend.

Umgeben rings von Keinden, hält mich nur Die Bolksgunst auf bem angesochtnen Thron. Dich zu vernichten, ftreben alle Dlächte Des festen Landes. Unversöhnlich schleubert Der rom'iche Bapft ben Bannfluch auf mein Saupt, Dit falidem Bruberfuß verrath mich Frankreich, Und offnen, wüthenden Bertilgungsfrieg Bereitet mir ber Spanier auf ben Meeren. So fteh' ich fampfend gegen eine Belt, Ein wehrlos Weib! Mit hohen Tugenden Muß ich die Blöße meines Rechts bedecken, Den Fleden meiner fürstlichen Geburt, Wodurch ber eigne Bater mich geschändet. Umsonst beded' ich ihn — Der Gegner Haß Sat ihn entblöft und ftellt mir biefe Stuart, Ein ewig brobendes Gespenst, entgegen.

Nein, diese Furcht soll endigen!
The Haupt soll fallen. Ich will Frieden haben.
— Sie ist die Furie meines Lebens, mir
Ein Plagegeist vom Schickal angeheftet.
Wo ich mir eine Freude, eine Hoffnung
Gepflanzt, da liegt die Höllenschlange mir
Im Wege. Sie entreißt mir den Geliebten,
Den Bräut'gam raubt sie mir! Maria Stuart
Heißt jedes Unglück, das mich niederschlägt!
Ist sie aus den Lebendigen vertilgt,
Frei din ich, wie die Lust auf den Gebirgen. (Stulschweigen.)
Wit welchem Hohn sie auf mich niedersah,
Als sollte mich der Blick zu Boden blitzen!
Ohnmächtige! Ich führe besser Wassen,
Sie treffen tödtlich, und du bist nicht mehr!

(Mit raschem Schritt nach dem Tische gehend und die Feber ergreisend.) Sin Bastard bin ich dir? — Unglückliche! Ich bin es nur, so lang du lebst und athmest. Der Zweisel meiner fürstlichen Geburt, Er ist getilgt, sobald ich dich vertilge. Sobald dem Britten keine Wahl mehr bleibt, Bin ich im echten Chebett geboren!

(Sie unterschreibt mit einem raschen, festen Febergug, läßt dann die Feder fallen und tritt mit einem Ausdruck bes Schreckens zuruck. Nach einer Pause Klingelt sie.)

Eilfter Auftritt. Elisabeth. Davison.

Clisabeth. Wo find die andern Lords? Davison. Sie sind gegangen, Das aufgebrachte Volk zur Ruh zu bringen. Das Toben war auch augenblicks gestillt, Sobald der Graf von Shrewsbury sich zeigte. "Der ist's! Das ist er!" riesen hundert Stimmen, "Der rettete die Königin! Hört ihn, Den bravsten Mann in England!" Nun begann Der edle Talbot und verwies dem Bolk In sansten Worten sein gewaltsames Beginnen, sprach so kraftvoll überzeugend, Daß alles sich bejänstigte und still Vom Platze ichlich.

Elisabeth. Die wankelmüth'ge Menge, Die jeder Wind herumtreibt! Wehe dem, Der auf dies Rohr sich lehnet! — Es ist gut, Sir Davison. Ihr könnt nun wieder gehn.

(Bie sich jener nach ter Thure gewendet.) Und dieses Blatt — nehmt es zurück — ich leg's In eure Hände.

Davison (wirst einen Blid in bas Papier und erschridt). Königin, bein Name!

Du haft entschieden?

Elisabeth. - Unteridreiben follt' ich.

Ich hab's gethan. Gin Blatt Papier entscheibet

Noch nicht, ein Rame tödtet nicht.

Davison. Dein Name, Königin, unter dieser Schrift Entscheidet alles, tödtet, ist ein Strahl Des Donners, der gestügelt trifft — Dies Blatt Befiehlt den Commissarien, dem Sheris, Nach Fotheringhapschloß sich stehnden Fußes Jur Königin von Schottland zu versügen, Den Tod ihr anzukündigen und schnell, Sobald der Morgen tagt, ihn zu vollziehn. Sier ist fein Ausichub! Jene hat gelebt, Wenn ich dies Blatt aus meinen Händen gebe.

Elisabeth. Ja, Gir! Gott legt ein wichtig, groß Geschick

In eure schwachen Hände. Fleht ihn an, Daß er mit seiner Weisheit euch erleuchte.

3ch geh' und überlaff' euch eurer Pflicht. (Gie will gehen.)

Davison (tritt ihr in den Beg). Nein, meine Königin! Verlaß mich nicht, Eh du mir deinen Willen fund gethan. Bedarf es hier noch einer andern Weisheit, Als dein Gebot buchstäblich zu befolgen? — Du legst dies Blatt in meine Hand, daß ich Zu schleuniger Vollziehung es befördre?

Elisabeth. Das werdet ihr nach eurer Klugheit — Davison (schnell und erschrocken einfallent). Nicht Rach meiner! Das verhüte Gott, Gehorsam Ist meine ganze Klugheit. Deinem Diener Darf hier nichts zu entscheiden übrig bleiben. Ein flein Beriehn mar' bier ein Königsmord, Ein unabsehbar, ungeheures Unglück. Bergönne mir, in dieser großen Sache Dein blindes Wertzeug willenlos zu fein. In klare Worte fasse beine Meinung, Was soll mit diesem Blutbefehl geschehn?

Elisabeth. - Sein Name fpricht es aus.

Davison. So willst bu, daß er gleich vollzogen werde?

Elisabeth (zögerno). Das fag' ich nicht und zittre, es zu benken. Davison. Du willst, bag ich ihn länger noch bewahre?

Elisabeth (fonen). Auf eure Gefahr! Ihr haftet für die Folgen. Davison. 3ch? Beil'ger Gott! - Sprich, Königin, mas willst bu? Elisabeth (ungebulbig). 3ch will, daß biefer unglückjel'gen Sache

Nicht mehr gedacht soll werben, daß ich endlich

Will Ruhe davor haben und auf ewig.

Davison. Es kostet bir ein einzig Wort. D, fage, Bestimme, was mit biefer Schrift foll werben!

Elisabeth. 3ch hab's gefagt, und qualt mich nun nicht weiter.

Davison. Du hättest es gesagt? Du haft mir nichts

Gefagt - D, es gefalle meiner Königin,

Sich zu erinnern.

Elisabeth (ftampft auf ben Boben). Unerträglich!

Davison. Habe Rachsicht

Mit mir! Ich fam seit wenig Monden erft In dieses Amt! Ich kenne nicht die Sprache Der Höfe und der Könige — In schlicht Einfacher Sitte bin ich aufgewachsen. Drum habe bu Gebuld mit beinem Knecht! Laß dich das Wort nicht reun, das mich belehrt. Mich flar macht über meine Bflicht —

(Er nahert fich ihr in flehender Stellung, fie tehrt ihm den Ruden gu, er ficht in Berzweiflung, dann fpricht er mit entschloffnem Ton.)

Nimm dies Papier zurück! Nimm es zurück! Es wird mir glühend Feuer in den Händen. Nicht mich erwähle, dir in diesem furchtbaren Geschäft zu bienen.

Elisabeth. Thut, was eures Amts ift! (Sie geht ab.)

#### Zwölfter Auftritt.

Davison, gleich barauf Burleigh.

Davison. Sie geht! Sie läßt mich rathlos, zweifelnb ftebn Mit diesem fürchterlichen Blatt — Was thu' ich? Soll ich's bewahren? Soll ich's übergeben? (Bu Burleigh, ber hereintritt.) D, gut, gut, baß ihr fommt, Mylord! Ihr seid's, Der mich in bieses Staatsamt eingeführt.

Beireiet mich bavon! 3ch übernahm es, Unfundig seiner Rechenicaft. Last mich Zurückgebn in die Dunkelbeit, mo ihr

Mich fandet, ich gebore nicht auf tiesen Platz — Burleigh. Was ist euch, Sir? Faßt euch. Wo ist bas Urtheil?

Die Königin ließ euch rufen. Danison. Gie verließ mich

In heft'gem Zorn. D, rathet mir! Helft mir! Reift mich aus biefer Höllenangst bes Zweisels! hier ist das Urtheil — es ist unterschrieben.

Burleigh (taing). Bit es? D, gebt! Gebt ber!

Davison. 3d barf nicht.

Burleigh. Bas?

Davison. Sie hat mir ihren Willen noch nicht beutlich — Burleigh. Nicht beutlich! Sie hat unterschrieben. Gebt!

Davison. Ich soll's vollziehen laffen — soll es nicht Bollziehen laffen — Gott! Weiß ich, mas ich soll?

Burleigh (beitiger bringent).

Gleich, augenblicks sollt ihr's vollziehen lassen. Gebt ber! Ihr seid verloren, wenn ihr fäumt. Danison. Ich bin verloren, wenn ich's übereile.

Burleigh. Ihr feib ein Thor, ihr feib von Ginnen! Gebt!

Davison (ihm nacheilent). Was macht ihr? Bleibt! Ihr fturzt mich ins Berderben!

## Fünfter Aufzug.

Die Scene ift das Bimmer des erften Aufzugs.

#### Erfter Muftritt

hanna Kenneby, in tiefe Trauer gelleidet, mit verweinten Angen und einem großen, 20er stillen Schmerz, ist beideftigt, Palete und Briefe zu versiegeln. Oft unter bricht sie der Jammer in ihrem Gridaft, und man sieht sie dazwischen still beten. Paulet und Trury, gleichjaks in jowarzen Kleidern, treten ein; ihnen solgen viele Bediente, welche goldene und silberne Gefaße, Spiegel, Gemalde und andere Kostbarkeiten tragen und den hintergrund des Jimmers damit anfüllen. Paulet überliefert der Anme ein Schmucklaften nebst einem Papier und bedeutet ihr durch Zeichen, daßes ein Berzeichnist der gebrachten Tinge enthalte. Beim Untlid dieser Neichthumer erneuert sich der Schmerz ber Amme; sie versunt in ein tiese Trauern, indem jene sich sill wieder entsernen. Melvil tritt ein.

Aennedy (idreit auf, sebalt sie ihn gewahr wird). Melvil! Ihr seid es! Euch erblick ich wieder! Aclvil. Ja, treue Kennedy, wir sehn uns wieder! Lennedy. Nach langer, langer, schwerzenvoller Trennung! Melvil. Sin unglückselig schwerzvoll Wiederschn! Lennedy. D Gott! Ihr komint — Melvil. Den letten, ewigen

Abichied von meiner Königin zu nehmen.

Kennedy. Jest endlich, jetzt, am Morgen ihres Todes Wird ihr die langentbehrte Gegenwart Der Ihrigen vergönnt — D theurer Gir, Ich will nicht fragen, wie es euch erging, End nicht die Leiden nennen, die wir litten, Seittem man euch von unfrer Seite riß. Ach, bazu wird wohl einst die Stunde kommen! D Melvil! Melvil! Mußten wir's erleben, Den Anbruch diejes Tags zu sehn!

Melvil. Lakt uns Einander nicht erweichen! Weinen will ich, Solang noch Leben in mir ist: nie foll Ein Lächeln diese Wangen mehr erheitern, Nie will ich dieses nächtliche Gewand Mehr von mir legen! Ewig will ich trauern; Doch heute will ich standhaft sein — Versprecht Auch ihr mir, euren Schmerz zu mäßigen — Und wenn die andern alle der Verzweiflung Sich trostlos überlassen, lasset uns Mit männlich edler Fassung ihr vorangehn Und ihr ein Stab sein auf dem Todesweg!

Kennedy. Melvil! Ihr feid im Irrthum, wenn ihr glaubt, Die Königin bedürfe unfers Beiftands, Um standhaft in den Tod zu gehn! Sie selber isi's, Die uns das Beispiel edler Fassung gibt. Seid ohne Furcht! Maria Stuart wird Als eine Königin und Heldin sterben.

Melvil. Nahm sie die Todespost mit Faffung auf?

Man sagt, daß sie nicht vorbereitet war.

Kennedn. Das war sie nicht. Gang andre Schrecken waren's, Die meine Lady ängstigten. Nicht vor dem Tod. Vor bem Befreier gitterte Maria. - Freiheit war uns verheißen. Diese Nacht Bersprach uns Mortimer von hier wegzuführen, Und zwischen Furcht und Hoffnung, zweiselhaft. Db sie dem tecken Jüngling ihre Ehre Und fürstliche Berson vertrauen dürfe, Erwartete die Königin den Morgen. - Da wird ein Auflauf in dem Schloß, ein Pochen Schredt unfer Dhr und vieler Hämmer Schlag. Wir glauben, die Befreier zu vernehmen, Die Hoffnung winkt, ber suge Trieb bes Lebens

Wacht unwillfürlich, allgewaltig auf —

Da öffnet sich die Thür — Sir Paulet ist's,

Der uns verkündigt — daß — die Zimmerer Zu unsern Füßen bas Gerüst aufschlagen!

(Sie wendet fic ab, von hefrigen Schmerz ergriffen.) Melvil. Gerechter Gott! D, sagt mir, wie ertrug

Maria tiefen fürchterlichen Wechsel?

Bennedn (nach einer Paufe, worin fie fich wieber etwas gefaßt bet) Man löst fich nicht allmählich von bem Leben! Dit einemmal, schnell, augenblicklich muß Der Tauich geschehen zwischen Zeitlichem Und Emigem, und Gott gemährte meiner Laby In tiefem Augenblick, ber Erte Hoffnung Burud zu stoßen mit entichloffner Seele Und glaubenvoll ben himmel zu ergreifen. Rein Merkmal bleider Furcht, fein Wort ber Rlage Entehrte meine Königin - Dann erft, Als fie Lord Lefters schändlichen Berrath Bernahm, bas ungludjelige Geschick Des werthen Jünglings, ber sich ihr geopfert, Des alten Ritters tiefen Jammer fah, Dem seine lette Hoffnung ftarb burch sie Da floffen ihre Thränen; nicht bas eigne Schickfal, Der fremte Jammer prefte fie ihr ab.

Melvil. Wo ist sie jett, könnt ihr mich zu ihr bringen? Kennedy. Den Rest der Nacht durchwachte sie mit Beten, Nahm von den theuern Freunden schriftlich Abschied Und schrieb ihr Testament mit eigner Hand. Jett pslegt sie einen Augenblick der Ruh,

Der lette Schlaf erquickt fie. Melvil. Wer ist bei ihr?

Kennedy. Ihr Leibarzt Burgopn und ihre Frauen.

#### 3weiter Muftritt.

Margaretha Rurl zu ben Borigen.

Aennedy. Was bringt ihr, Mistreß? Ist bie Laby wach? Aurl (ihre Thranen trocknend). Schon angekleibet — Sie verlangt nach euch. Kennedy. Ich komme. (Zu Metvil, ber sie bezleiten will). Kolat mir nicht, bis ich die Laby

Auf euren Anblick vorbereitet. (Geht hinein.)

Aurl. Melvil!

Der alte Haushofmeister! Melvil. Ja, ber bin ich!

Anrl. O, dieses Haus braucht keines Meisters mehr?
— Melvil! Ihr kommt von London. Wist ihr mir Bon meinem Manne nichts zu sagen?

Melvil. Er wird auf freien Fuß geset, fagt man,

Ephald -

Kurl. Sobald bie Königin nicht mehr ist!

D ber nichtswürdig schändliche Berräther!
Er ist der Mörder dieser theuren Lady;
Sein Zeugniß, sagt man, habe sie vernrtheilt.
Melvil. So ist's.
Kurl. O, seine Seele sei verslucht
Bis in die Hölle! Er hat salsch gezeugt —
Melvil. Nyslady Kurl! Bedenket eure Reden!
Kurl. Beschwören will ich's vor Gerichtes Schranken,
Ich will es ihm ins Antlit wiederholen,
Die ganze Welt will ich damit ersüllen.
Sie stirbt unschuldig —

Melvil. D, das gebe Gott!

#### Drifter Auftritt. Burgohn ju den Borigen. Hernach Sanna Rennedy.

Burgonn (erblidt Melvil). D Melvil! Melvil (ibn umarmend). Burgopn! Burgonn (zu Margaretha Rurt). Beforget einen Becher Dit Wein für unfre Lady! Machet hurtig! (Rurl geht ab.) Melvil. Wie? Ist der Königin nicht wohl? Burgonn. Gie fühlt fich ftart, fie taufcht ihr Belbenmuth, Und feiner Speife glaubt fie ju bedürfen; Doch ihrer wartet noch ein schwerer Kampf. Und ihre Feinde sollen sich nicht rühmen, Daß Kurcht des Tobes ihre Wangen bleichte, Wenn die Natur aus Schwachheit unterliegt. Melvil (gur Amme, die hereintritt). Will fie mich febn? Kennedn. Gleich wird fie felbst bier fein. - Ihr scheint euch mit Verwundrung umzusehn. Und eure Blicke fragen mich: Was foll Das Prachtgeräth in diesem Ort des Todes?

#### Bierter Muftritt.

Borige. Zwei andre Kammerfrauen der Maria, gleichfalls in Trauerkleidern. Sie brechen bei Melvils Anblict in laute Thränen aus.

Melvil. Was für ein Anblid! Welch ein Wiebersehn! Gertrube! Rojamunb!

Bweite Kammerfrau. Sie hat uns von sich Geschickt! Sie will zum letztenmal allein Mit Gott sich unterhalten!

- D Sir! Wir litten Mangel, ba wir lebten, Erst mit bem Tobe kommt ber Ueberfluß zurück.

(Es tommen noch zwei weibliche Bediente, wie die vorigen in Trauer, die mit flummen Geberben ihren Jammer ausbrucken.)

#### Fünfter Muftritt.

Margaretha Aurl gu den Borigen. Gie tragt einen golbenen Beder mit Wein und jest ihn auf den Tijch, indem fie fich bleich und gitternd an einem Ctuht halt.

Melvil. Was ift euch, Miftref? Was entfett euch fo? Lurl. D Gott!

Burgonn. Was habt ihr?

furl. Was mußt' ich erbliden!

Alelvil. Kommt zu euch! Sagt uns, mas es ift!

Kurl. Als ich

Dit Diesem Beder Wein die große Treppe Berauf frieg, bie gur untern Salle führt.

Da that tie Thur sich auf — ich fab hinein — 36 jab — o Gott!

Melvil. Was faht ihr? Faffet euch!

Aurl. Schwarz überzogen maren alle Wände, Ein groß Gerüft, mit ichwarzem Tuch beichlagen. Erhob fich von bem Boben, mitten brauf Ein schwarzer Blod, ein Kissen und baneben Ein blantgeidliffnes Beil — Boll Menichen mar Der Saal, bie um bas Mordgeruft fich brängten Und, heiße Blutgier in dem Blid, bas Opfer Ermarteten.

Die Kammerfrauen. D Gott, sei unfrer Laby gnäbig! Melvil. Raft euch! Gie fommt!

#### Sechster Multritt.

Die Borigen. Maria. Sie ift weiß und festlich gelleidet, am Salfe trägt fie an einer Kette von Meinen Augeln ein Agnus Dei, ein Rejentrang hängt am Gurtel herab, sie bat ein Krugifir in der Sand und ein Diadem in den Saaren, ihr großer ichmarger Edleier ift gurudgeschlagen. Bei ihrem Gintritt weichen die Anwesenden gu beiden Ceiten gurud und bruden ben beitigften Schmerz aus. Melvil ift mit einer unwillfurliden Bewegung auf die Anice gefunten.

Maria (mit ruhiger Sobeit im gangen Kreife herumiebent). Was klagt ihr? Warum weint ihr? Freuen jolltet Ihr euch mit mir, baß meiner Leiten Ziel Mun entlich naht, bag meine Bante fallen, Diein Kerfer aufgeht, und bie frobe Geele fich Auf Engelöflügeln schwingt zur ew'gen Freiheit. Da, als ich in die Macht ber stolzen Keindin Gegeben mar, Unwürdiges erbuldend, Was einer freien, großen Königin Richt ziemt, ba war es Zeit, um mich zu weinen! - Wohlthätig, beilend nabet mir ber Tob, Der ernfte Freund! Mit feinen schwarzen Flügeln Bebedt er meine Schmach — Den Menschen abelt, Den tieffigefunkenen, bas lette Schidfal.

Die Krone fühl' ich wieder auf bem Haupt, Den wurd'gen Stolz in meiner ebeln Seele!

(Indem sie einige Schritte weiter vertritt.) Wie? Melvil hier? — Nicht also, edler Sir! Steht aus! Ihr seid zu eurer Königin Triumph, zu ihrem Tode nicht gekommen. Mir wurd ein Glück zu Theil, wie ich es ninmer Gehoffet, daß mein Nachruhm doch nicht ganz In meiner Feinde Händen ist, daß doch Ein Freund mir, ein Bekenner meines Glaubens, Als Zeuge dasteht in der Todesstunde. — Sagt, edler Ritter, wie erging es euch In diesem seindlichen, unholden Lande, Seitdem man euch von meiner Seite riß? Die Sorg' um euch hat ost mein Herz bekümmert.

Melvil. Mich brudte fonft fein Dangel, als ber Schmerz

Um dich und meine Ohnmacht, dir zu dienen.

Maria. Wie steht's um Didier, meinen alten Rämmrer? Doch ber Getreue schläft wohl lange icon

Den ew'gen Schlaf, benn er war hoch an Jahren. Melvil. Gott hat ihm diese Gnade nicht erzeigt,

Er lebt, um beine Jugend zu begraben.

Maria. Daß mir vor meinem Tobe noch bas Glud Geworden ware, ein geliebtes Haupt Der theuren Blutsverwandten zu umfassen! Doch ich foll sterben unter Fremdlingen, Nur eure Thränen soll ich fließen sehn! - Melvil, die letzten Bunsche für die Meinen Leg' ich in enre treue Bruft - 3ch fegne Den allerdriftlichsten König, meinen Schwager, Und Frankreichs ganzes königliches Haus -3ch segne meinen Dehm, ben Kardinal, Und Beinrich Guife, meinen edeln Better. Ich segne auch ben Papst, ben beiligen Statthalter Chrifti, ber mich wieder fegnet, Und den kathol'schen König, der sich edelmüthig Bu meinem Retter, meinem Rächer aubot -Sie alle stehn in meinem Testament, Sie werden die Geschenke meiner Liebe, Wie arm sie find, barum gering nicht achten. (Gich zu ihren Dienern wenbend.) Euch hab' ich meinem foniglichen Bruder Von Frankreich anempsohlen, er wird sorgen Für euch, ein neues Baterland euch geben. Und ift euch meine lette Bitte werth, Bleibt nicht in England, daß der Britte nicht Sein stolzes Berg an eurem Unglud weibe,

Richt bie im Staube feb', die mir gedient. Bei biefem Bildniß bes Gefrengigten Gelobet mir, dies unglückjel'ge Land Alsbald, wenn ich dahin bin, zu verlaffen!

Melvil (berührt bas Krugifir) 3ch fchwore bir's im Ramen biefer aller. Maria. Bas ich, die Urme, die Beraubte, noch bejaß,

Worüber mir vergönnt ift frei zu ichalten, Das hab' ich unter euch vertheilt; man wird, 3ch hoff' es, meinen letten Willen ehren. Auch mas ich auf dem Todeswege trage, Gehöret euch — Bergennet mir noch einmal Der Erbe Glang auf meinem Beg jum himmel! (Bu den Fraulein.) Dir, meine Mir, Gertrud, Rojamund, Bestimm' ich meine Perlen, meine Kleiber, Denn eure Jugend freut sich noch des Putes. Du, Margaretha, haft bas nächste Recht An meine Großmuth, denn ich laffe bich Burüd als die Unglüdlichste von allen. Daß ich bes Gatten Schuld an bir nicht räche, Wird mein Bermächtniß offenbaren — Dich, O meine treue Hanna, reizet nicht Der Werth des Goldes, nicht der Steine Pracht, Dir ist das bochste Kleinod mein Gedächtniß. Nimm dieses Tuch! Ich hab's mit eigner Hand Kür dich gestickt in meines Kummers Stunden Und meine beißen Thränen eingewoben.

Mit diesem Tuch wirst du die Augen mir verbinden,

Wenn es so weit ift - Diesen letten Dienst Wünsch' ich von meiner Hanna zu empfangen.

Kennedn. D Melvil! Ich ertrag' es nicht! Maria. Kommt alle!

Kommt und empfangt mein lettes Lebewohl! (Sie reicht ihre Sande in, eine nach dem andern fällt ihr gu Gugen und füßt die der-

gebotne Sand unter heftigem Weinen.) Leb wohl, Margretha — Alix, lebe wohl Dank, Burgoyn, für eure treuen Dienste -Dein Mund brennt beiß, Gertrube - 3ch bin viel Gehaffet worden, doch auch viel geliebt! Ein edler Mann beglücke meine Gertrub, Denn Liebe jordert dieses glühnde Berg Bertha, bu haft bas beffre Theil erwählt, Die keusche Braut des Himmels willst du werden. D. eile, bein Gelübbe zu vollziehn! Betrüglich find bie Güter biefer Erben, Das lern' an beiner Königin! — Nichts weiter!

Lebt mobi! Lebt wohl! Lebt ewig wohl! (Gie wendet fich ichnell von ihnen ; alle, bis auf Melvil, entfernen fich.) Siebenter Auftritt. Maria. Melvil.

Maria. Ich habe alles Zeitliche berichtigt Und hoffe, keines Menschen Schuldnerin Aus dieser Welt zu scheiden — Eins nur ist's, Melvil, was der beklenmten Seele noch Berwehrt, sich frei und freudig zu erheben.

Melvil. Entdede mir's. Erleichtre beine Bruft, Dem treuen Freund vertraue beine Sorgen.

Maria. Ich stehe an bem Rand der Ewigkeit; Bald soll ich treten vor den höchsten Richter, Und noch hab' ich den Heil'gen nicht versöhnt. Versagt ist mir der Priester meiner Kirche. Des Sakramentes heil'ge Himmelsspeise Verschmäh' ich aus den Händen salscher Priester. Im Glauben meiner Kirche will ich sterben, Denn der allein ist's, welcher selig macht.

Melvil. Beruhige bein Herz. Dem himmel gilt Der feurig fromme Wunsch statt bes Bollbringens. Thrannenmacht kann nur die Hände fesseln, Des Herzens Andacht hebt sich frei zu Gott; Das Wort ist todt, der Glaube macht lebendig.

Maria. Ach, Melvil! Richt allein genug ist sich Das Herz, ein irdisch Pjand bedarf ber Glaube, Das hobe Himmlische sich zuzueignen. Drum ward ber Gott zum Meniden und verschlog Die unsichtbaren himmlischen Geschenke Geheimnisvoll in einem sichtbarn Leib. - Die Kirche ift's, die heilige, die hohe, Die zu bem himmel uns die Leiter baut; Die allgemeine, die kathol'sche heißt sie, Denn nur ber Glaube aller ftartt ben Glauben: Wo Tausende anbeten und verehren, Da wird die Gluth zur Flamme, und beflügelt Schwingt sich der Geift in alle Himmel auf. - Ad, die Beglückten, die das froh getheilte Gebet versammelt in bem Saus bes Berrn! Geschmückt ist ber Altar, die Rerzen leuchten, Die Glode tont, ber Weihrauch ift gestreut, Der Bijdof steht im reinen Meggewand, Er faßt ben Relch, er segnet ihn, er fündet Das hohe Wunder der Berwandlung an, Und niederstürzt dem gegenwärt'gen Gotte Das glänbig überzeugte Volk — Ach! Ich Allein bin ausgeschlossen, nicht zu mir

In meinen Kerker bringt ber himmelsseger.
Melvil. Er bringt zu dir! Er ist dir nah! Vertraue Dem Allvermögenden — ber bürre Stab Kann Zweige treiben in des Glaubens Hand!
Und der die Quelle aus dem Felsen schlug, Kann dir im Kerker den Altar bereiten, Kann diesen Kelch, die irdische Erquickung, Dir schnell in eine himmlische verwandeln.

Maria. Melvil, versteh' ich euch? Ja, ich versteh' euch! Hier ist kein Priester, keine Kirche, kein Hochwürdiges — boch der Erlöser spricht: Wo zwei versammelt sind in meinem Namen. Da din ich gegenwärtig unter ihnen. Was weiht den Priester ein zum Mund des Herrn? Das reine Herz, der unbesteckte Wandel.
— So seid ihr mir, auch ungeweiht, ein Priester, Ein Bote Gottes, der mir Frieden bringt.
— Euch will ich meine letzte Beichte thun, Und euer Mund soll mir das Heil verkünden.

Melvil. Wenn dich das Herz so mächtig tazu treibt, So wisse, königin, das dir zum Troste

So wisse, Königin, daß dir zum Troste Gott auch ein Bunder wohl verricken kann. Hier sei kein Priester, sagst du, keine Kirche, Kein Leib des Herrn? — Du irrest dich. Hier ist Ein Priester, und ein Gott ist hier zugegen.

(Er entblößt bei Diefen Worten das Saupt; jugleich zeigt er ihr eine Softie in einer golbenen Schale.)

- 3d bin ein Priester; beine lette Beichte Ru boren, bir auf beinem Tobesmeg Den Frieden zu verfündigen, hab' ich Die fieben Weihn auf meinem Saupt empfangen, Und Diese Hostie überbring' ich bir Bom heiligen Bater, die er felbst geweihet. Maria. D, jo muß an der Schwelle selbst bes Tobes Mir noch ein himmlisch Glück bereiter fein! Wie ein Unsterblicher auf goldnen Wolfen Berniederfährt, wie ben Apostel einst Der Engel führte aus bes Kerfers Banben, Ihn halt fein Riegel, feines Guters Schwert, Er schreitet mächtig durch verschlossne Pforten, Und im Befängniß steht er glänzend ba, So überrascht mich hier ber himmelsbote, Da jeder ird'iche Retter mich getäuscht! - Und ihr, mein Diener einst, seid jett ber Diener Des höchsten Gottes und fein beil'ger Mund!

Wie eure Aniee sonft vor mir sich bengten,

So lieg' ich jest im Staub vor euch. (Sie fintt vor ihm nieber.)

Melvil (indem er bas Zeichen bes Rreuzes über fie macht). Im Namen Des Baters und bes Sohnes und des Geiftes!

Maria, Königin! Hast du tein Berg Erforichet, schwörft du, und gelobest du,

Wahrheit zu beichten vor bem Gott ber Wahrheit?

Maria. Mein Berg liegt offen ba vor bir und ihm. Melvil. Sprich, welcher Sunde zeiht bich bein Gemiffen,

Seittem bu Gott zum lettenmal versöhnt?

Maria. Bon neid'idem Saffe war mein Berg erfüllt. Und Rachgebanken tobten in dem Busen. Bergebung hofft' ich Gunberin von Gott, Und konnte nicht ber Gegnerin vergeben.

Melvil. Bereuest du die Schuld, und ist's bein ernfter

Entschluß, versöhnt aus dieser Welt zu scheiden?

Maria. So mahr ich hoffe, daß mir Gott vergebe. Melvil. Welch andrer Gunte flagt bas Berg bich an?

Maria. Ud, nicht burch Sag allein, burch fünd'ge Liebe

Noch mehr hab' ich bas höchste Gut beleidigt. Das eitle Berg mard zu bem Mann gezogen, Der treulos mich verlassen und betrogen!

Melvil. Bereuest bu bie Sould, und hat bein Berg

Vom eiteln Abgott fich zu Gott gewendet?

Maria. Es war der schwerste Kampf, den ich bestand.

Berriffen ift bas lette ird'iche Band.

Melvil. Welch andrer Schuld verklagt dich bein Gemiffen? Maria. Ud, eine frühe Blutschuld, längst gebeichtet,

Sie fehrt gurud mit neuer Schredenstraft 3m Augenblick ber letten Rechenschaft,

Und wälzt sich schwarz mir vor des Himmels Pforten.

Den König, meinen Gatten, ließ ich morden, Und dem Berführer ichenkt' ich Herz und Hand! Streng buft' ich's ab mit allen Kirchenstrafen. Doch in der Seele will der Wurm nicht ichlafen.

Melvil. Berklagt bas Berg bich keiner anbern Günte,

Die du noch nicht gebeichtet und gebüßt?

Maria. Jest weißt du alles, was mein Berg belastet.

Melvil. Dent' an die Nähe bes Ullwissenden! Der Strafen benke, die die heil'ge Kirche Der mangelhaften Beichte broht! Das ift

Die Günde zu dem ewigen Tod, denn bas Ift wiber feinen beil'gen Beift gefrevelt.

Maria. Go schenke mir die ew'ge Gnade Sieg Im letten Kampf, als ich bir wissend nichts verschwieg. Melvil. Wie? Deinem Gott verhehlft bu das Berbrechen, Um bessentwillen dich die Menschen strasen? Du sagst mir nichts von deinem blut'gen Antheil An Babingtons und Parry's Hochverrath? Den zeitlichen Tod stirbst du für diese That, Willst du auch noch den ew'gen dafür sterben?

Maria. Ich bin bereit, zur Ewigkeit zu gehn; Noch eh sich ber Minutenzeiger wendet, Werb' ich vor meines Richters Throne stehn; Doch wiederhol' ich's: Meine Beichte ist vollendet.

Melvil. Erwäg' es wohl. Das Herz ist ein Betrüger. Du hast vielleicht mit list'gem Doppelsinn Das Wort vermieden, das dich schuldig macht,

Obgleich ber Wille bas Berbrechen theilte.

Doch wisse, feine Gautelfunst berückt Das Flammenauge, bas ins Innre blickt!

Maria. Ich habe alle Fürsten aufgeboten, Mich aus unwürd'gen Banden zu befrein; Doch nie hab' ich durch Borsatz oder That Das Leben meiner Keindin angetastet!

Melvil. So hätten beine Schreiber falsch gezeugt? Maria. Wie ich gesagt, so ist's. Was jene zeugten,

Das richte Gott!

Melvil. Co fteigst du, überzeugt

Bon beiner Unschuld, auf das Blutgerüfte?

Maria. Gott würdigt mich, burch biesen unverdienten Tob

Die frühe schwere Blutschuld abzubüßen.

Melvil (macht ben Segen über fie). So gehe bin und fterbend buge fie!

Sink', ein ergebnes Opfer, am Altare! Blut kann versöhnen, was das Blut verbrach, Du fehltest nur aus weiblichem Gebrechen, Dem sel'gen Geiste folgen nicht die Schwächen

Der Sterblichkeit in die Berklärung nach. Ich aber fünde dir, fraft ber Gewalt,

Die mir verliehen ift, zu lösen und zu binben, Erlaffung an von allen beinen Gunben!

Wie du geglaubet, so geschehe tir! (Er reicht ihr die Hostie.)

Nimm hin den Leib, er ist für dich geopfert!

(Er ergreift den Kelch, der auf dem Tijche steht, consecriert ihn mit fillem Gebet, dann reicht er ihr denselben. Siezögert, ihn anzunehmen, u. weist ihn mit der Hand zuruck.)

Nimm hin das Blut, es ist für dich vergossen! Nimm hin! Der Papst erzeigt dir diese Gunst! Im Tode noch sollst du das höchste Recht Der Könige, das priesterliche, üben! (Sie empfängt den Kelch.) Und wie du jetzt dich in dem ird'schen Leib Geheimnisvoll mit deinem Gott verbunden, So wirst du dort in seinem Freudenreich, Wo feine Schuld mehr jein wird und fein Weinen, Ein idon verklärter Engel, bich

Auf ewig mit bem Göttlichen vereinen.

(Er fest den Kelch nieder. Auf ein Geräusch, das gehört wird, bedeckt er sich das Haupt und geht an die Thüre; Maria bleibt in stiller Andacht auf den Knieen liegen.) Melvil (zurückemmenb). Dir bleibt ein harter Kampf noch zu bestehn.

Fühlst du dich stark genug, um jede Regung Der Bitterkeit, des Hasses zu besiegen?

Maria. 3d fürchte feinen Rudfall. Meinen Sag

Und meine Liebe hab' ich Gott geopfert.

Melvil. Run, fo bereite bich, Die Lords von Lefter

Und Burleigh zu empfangen. Sie sind ba.

#### Achter Auftritt.

Die Borigen. Burleigh, Leicefter und Paulet. Leicefter bleibt gang in der Entfernung fteben, ohne die Augen aufzuschlagen. Burleigh, der feine Faffung beobachtet, tritt awijchen ihn und die Konigin.

Burleigh. 3ch tomme, Lady Stuart, eure letten

Befehle zu empfangen.

Maria. Dank, Diplord!

Burleigh. Es ift ber Wille meiner Königin. Daß euch nichts Billiges verweigert merde.

Maria. Mein Testament nennt meine letten Bünsche

3ch hab's in Ritter Paulets Hand gelegt Und bitte, daß es tren vollzogen werbe.

Paulet. Berlagt euch brauf.

Maria. 3d bitte, meine Diener ungefränft Nach Schottland zu entlassen ober Frankreich. Wohin fie jelber munichen und begebren.

Burleigh. Es jei, wie ihr es wünscht. Maria. Und weil mein Leichnam Richt in geweihter Erbe ruben foll,

So bulbe man, bag biefer treue Diener

Mein Berg nach Frankreich bringe zu den Meinen.

— Ad, es war immer bort! Burleigh. Es foll geichehn.

Habt ihr noch soust

Maria. Der Königin von England Bringt meinen schwesterlichen Gruf - Sagt ibr, Daß ich ihr meinen Tod von ganzem Herzen Bergebe, meine Beftigfeit von gestern Ihr renevoll abbitte - Gott erhalte fie Und schenk ihr eine gliickliche Regierung!

Burleigh. Sprecht! Sabt ihr noch nicht beffern Rath erwählt?

Berichmäht ihr noch ben Beistand bes Dechanten?

Maria. 3ch bin mit meinem Gott versöhnt — Sir Paulet! 36 hab' euch schuldlos vieles Weh bereitet,

Des Alters Stütze euch geraubt - D, lagt Mich hoffen, daß ihr meiner nicht mit Saß Gebenket -

Paulet (gibt ibr bie Bant). Gott fei mit euch! Gehet bin im Frieben!

#### Meunter Muftritt.

Die Borigen. Sanna Rennedy und die andern Frauen der Ronigin bringen herein mit Zeiden bes Entjegens; ihnen folgt der Sherif, einen weißen Stab in der Sand, hinter demielben fieht man durch die offen bleibende Thure gewaffnete Danner.

Maria. Was ist bir, Hanna? Ja, nun ist es Zeit! Hier tommt ber Sherif, uns jum Tob zu führen. Es muß geschieben sein! Lebt mohl! Lebt mohl!

(Ihre Frauen bangen fich an fie mit beftigem Schmern ; ju Delvil.)

Ihr, werther Gir, und meine treue Hanna Sollt mich auf diesem letten Gang begleiten. Mplord, versagt mir diese Wohlthat nicht! Burleigh. 3ch habe bagu feine Bollmacht.

Maria. Wie?

Die kleine Bitte könntet ihr mir weigern? Sabt Achtung gegen mein Geschlecht! Wer foll Den letten Dienst mir leisten! Nimmermehr Kann es ber Wille meiner Schwester fein, Daß mein Geschlecht in mir beleidigt werde, Der Männer robe Hände mich berühren!

Burleigh. Es barf fein Beib bie Stufen bes Geruftes Mit euch besteigen — Ihr Geschrei und Jammern —

Maria. Sie joll nicht jammern! Ich verburge mich Für die gefaßte Seele meiner hanna!

Seib gung, Lorb. D, trennt mich nicht im Sterben Bon meiner treuen Bflegerin und Amme!

Sie trug auf ihren Urmen mich ins Leben, Sie leite mich mit fanfter Sand jum Tob.

Daulet (au Burleigh). Lagt es geichehn!

Burleigh. Es fei.

Maria. Nun hab' ich nichts mehr

Auf Diejer Welt - (Gie nimmt bas Krugifir und füßt es.) Mein Beiland! Dlein Erlöser!

Wie bu am Kreuz die Urme ausgespannt, So breite sie jett aus, mich zu empfangen.

(Sie wendet fich zu geben. In diesem Augenblid begegnet ihr Auge dem Grafen Leicester, der bei ihrem Aufbruch unwillturlich aufgefahren und nach ihr bingefeben. Bei Diefem Anblid gittert Dlavia, die Rniee verjagen ihr, fie ift im Begriff bingufinten; ba ergreift fie Graf Leicester und empfängt fie in feinen Armen. Gie fieht ihn eine Zeit lang ernft und ichweigend an, er tann ihren Blid nicht aushalten, endlich fpricht fie.)

Ihr haltet Wort, Graf Lester — Ihr verspracht Dir euren Urm, aus biejem Kerfer mich

Bu filhren, und ihr leihet mir ihn jett! (Er fieht wie vernichtet. Sie fahrt mit fanfter Stimme fort.)

Ja, Lester, und nicht bloß Die Freiheit wollt' ich eurer Hand verbanken. Ihr solltet mir bie Freiheit theuer machen, Un eurer Sand, beglückt burch eure Liebe. Wollt' ich des neuen Lebens mich erfreun. Jett, ba ich auf bem Weg bin, von ber Welt Bu scheiben und ein fel'ger Beift zu werben, Den feine ird'iche Neigung mehr versucht, Jett, Lefter, barf ich ohne Schamerröthen Euch die besiegte Schwachheit eingestehn — Lebt wohl, und wenn ihr könnt, so lebt bealudt! Ihr durftet werben um zwei Königinnen, Gin gartlich liebend Berg habt ihr verschmäht, Berrathen, um ein stolzes zu gewinnen. Kniet zu ben Füßen ber Glisabeth! Mög' euer Lohn nicht eure Strafe werben! Lebt wohl! - Jett hab' ich nichts mehr auf ber Erben!

(Sie geht ab, der Sherif voraus, Melvil und die Amme ihr zur Seite. Burleigh und Paulet folgen, die Uebrigen sehen ihr jammernd nach, bis sie verschwunden ist; dann entsernen sie sich durch die zwei andern Thüren.)

#### Befinter Muftritt.

Leicester (allein zurückbleibenb).

Ich lebe noch! Ich trag' es, noch zu leben! Stürzt biefes Dach nicht fein Gewicht auf mich? Thut sich fein Schlund auf, bas elendeste Der Wesen zu verschlingen? Was hab' ich Berloren! Welche Berle warf ich bin! Welch Glück der Himmel hab' ich weggeschleubert! - Sie geht babin, ein schon verklärter Beift. Und mir bleibt bie Berzweiflung ber Berbammten. - Wo ist mein Borfat bin, mit bem ich fam. Des Bergens Stimme fühllos zu ersticken? Ihr fallend haupt zu fehn mit unbewegten Bliden? Wedt mir ihr Anblid die erstorbne Scham? Muß sie im Tod mit Liebesbanden mich umftriden? - Berworfener, bir steht es nicht mehr an, In gartem Mitleid weibisch hinzuschmelzen. Der Liebe Glud liegt nicht auf beiner Bahn. Mit einem ehr'nen Harnisch angethan Sei beine Bruft! Die Stirne sei ein Felsen! Willst bu ben Preis ber Schandthat nicht verlieren. Dreist mußt du sie behaupten und vollführen! Berftumme, Mitleib! Augen, werbet Stein!

Ich feb' fie fallen, ich will Zenge fein. (Er geht mit entschloffenem Schritt der Thure zu, durch welche Maria gegangen, bleibt aber auf der Mitte des Weges fieben.)

Umsonst! Umsonst! Dich jast ber Sölle Grauen, Ich tann, ich tann bas Schreckliche nicht ichauen, Kann sie nicht sterben sehen — Horch! Was war bas? Sie sind schon unten — Unter meinen Füßen Bereitet sich bas jürchterliche Werk.

Ich hore Stimmen — Fort! Hinweg! Hinmeg Aus biesem Haus bes Schredens und bes Todes!

(Er will burch eine andere Thure entflieben, finbet fie aber verichloffen und fahrt gurud.)

Wie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boden? Muß ich anhören, was mir anzuschauen graut? Die Stimme des Dechanten — Er ermahnet sie — — Sie unterbricht ihn — Horch! — Laut betet sie — Wit sesser Stimme — Es wird still — Ganz still! Rur schluchzen hör' ich und die Weiber weinen — Sie wird entkleidet — Horch! Der Schemel wird Gerückt — Sie kniet auss Kissen — legt das Haupt —

(Nachdem er die legten Worte mit fleigender Angft gesprochen und eine Weile inne gehalten, sieht man ihn plöglich mit einer zudenden Bewegung zusammensahren und ohnnächtig niedersaufen; zugleich erschallt von unten herauf ein dumpfes Getofe bon Stimmen, welches lange forthallt.)

Das zweite Zimmer des vierten Aufzugs.

#### Gifffer Muftritt.

Elisabeth (tritt aus einer Seitenthure, ihr Gang und ihre Beberben bruden bie heftigfte Unruhe aus).

Moch niemand hier — Roch teine Botschaft — Will es Nicht Ubend werden! Steht die Sonne sest In ihrem himmlischen Lauf? Ich soll noch länger Auf dieser Folter der Erwartung liegen.
— Ist es geichehen? Ist es nicht? — Mir graut Vor beidem, und ich wage nicht zu fragen! Graf Lester zeigt sich nicht, auch Burleigh nicht, Die ich ernannt, das Urtheil zu vollstrecken.
Sind sie von London abgereist — dann ist's Geschehn, der Pieil ist abgedrückt, er sliegt, Er trifft, er hat getrossen; gält's mein Reich, Ich kann ihn nicht mehr halten — Wer ist du?

3mölfter Muftritt. Etifabeth. Ein Bage.

Elisabeth. Du kommst allein zurück — Wo sind die Loros? Page. Mylord von Lester und ber Großschapmeister —

Elisabeth (in ber höchsten Spannung). — Wo sind sie? Page. Sie sind nicht in London. Elisabeth. Richt?

- Wo find fie benn?

page. Das mußte niemand mir zu sagen. Bor Tages Anbruch hätten beibe Lords Eilsertig und geheimnisvoll die Stadt Berlassen.

Elisabeth (lebhaft ausbrechend). Ich bin Königin von England!
(Auf: und niedergehend in der höchsen Bewegung.)
Geh! Ruse mir — nein, bleibe — Sie ist todt!
Jest endlich hab' ich Raum auf dieser Erde.
— Was zittr' ich? Was ergreist mich diese Angst?
Das Grab deckt meine Furcht, und wer darf sagen,
Ich hab's gethan! Es soll an Thränen mir Nicht sehlen, die Gesallne zu beweinen! (Zum Bagen.)
Stehst du noch hier? — Mein Schreiber Davison
Soll augenblicklich sich hieher versügen.
Schickt nach dem Grasen Shrewsbury — Da ist
Er selbst! (Page geht ab.)

Dreizefinter Auftritt. Stifabeth. Graf Shrewsburg.

Elisabeth. Willsommen, edler Lord! Was bringt ihr? Nichts Kleines fann es sein, was euren Schritt

Go spät hieher führt.

Shrewsburn. Große Königin, Mein sorgenvolles Herz, um beinen Ruhm Bekümmert, trieb mich heute nach dem Tower, Wo Aurl und Nau, die Schreiber der Maria, Befangen siten; benn noch einmal wollt' ich Die Wahrheit ihres Zeugnisses erproben. Bestürzt, verlegen weigert sich der Leutnant Des Thurms, mir die Gefangenen zu zeigen; Durch Drohung nur verschafft' ich mir ben Gintritt. - Gott, welcher Anblid zeigte mir fich ba! Das haar verwilbert, mit bes Mahnfinns Bliden, Wie ein von Furien Gequälter, lag Der Schotte Kurl auf jeinem Lager — Kaum Erkennt mich ber Unglückliche, so stürzt er Bu meinen Fugen - schreiend, meine Anie Umflammernd, mit Berzweiflung, wie ein Burm Bor mir gefrümmt - fleht er mich an, beschwört mich, Ihm seiner Königin Schidfal zu verfünden; Denn ein Gerücht, bag fie jum Tob verurtheilt fei, War in des Towers Klüfte eingebrungen.

Als ich ihm bas bejabet nach ber Wahrheit, Bingugefügt, bag es fein Beugniß fei, 28odurch sie sterbe, sprang er wüthend auf, Riel feinen Mitgefananen an, riß ihn Bu Boben mit bes Wahnsinns Riefenfraft, Ibn ju ermurgen ftrebend. Raum entriffen wir Den Ungludiel'gen feines Grimmes Sanben. Run tehrt' er gegen fich bie Buth, zerichling Mit grimm'gen Fauften sich die Bruft, verfluchte sich Und ben Gejährten allen Söllengeistern. Er habe falich gezeugt, Die Ungludsbriefe An Babington, die er als echt beidworen, Sie seien falich, er habe andre Worte Beidrieben, als bie Königin bictiert, Der Böswicht Rau hab' ihn bagu verleitet. Drauf rannt' er an bas Fenster, rig es auf Mit muthenter Gewalt, idrie in bie Gaffen Dinab, bag alles Bolf guiammen lief, Er sei ber Schreiber ber Maria, sei Der Böswicht, ber sie falichlich angeklagt; Er jei verflucht, er sei ein falicher Zeuge!

Elisabeth. Ihr sagtet selbst, daß er von Sinnen mar. Die Worte eines Rasenden, Berrudten

Beweisen nichts.

Threwsbury. Doch dieser Wahnsinn selbst Beweiset desto mehr! D Königin, Lag dich beschwören, übereile nichts,

Befiehl, daß man von neuem untersuche!
Elisabeth. Ich will es thun — weil ihr es wünschet, Graf.

Richt, weil ich glauben kann, bag meine Beers

In biefer Sache übereilt gerichtet. Euch jur Beruhigung erneure man

Die Untersuchung — Gut, daß es noch Zeit ist!

An unfrer königlichen Chre soll

Auch nicht ber Schatten eines Zweifels haften.

Bierzefinter Auftritt. Davison zu ben Borigen.

Elisabeth. Das Urtheil, Sir, bas ich in eure Hand

Gelegt — wo ist's?

Davison (im bedften Gritaunen). Das Urtheil?

Clisabeth. Das ich gestern Euch in Bermahrung gab -

Davison. Mir in Berwahrung?

Elisabeth. Das Bolk bestürmte mich, zu unterzeichnen, Ich mußt' ihm seinen Willen thun, ich that's, Gezwungen that ich's, und in eure Hände Legt' ich die Schrift, ich wollte Zeit gewinnen. Ihr wift, was ich euch sagte — Nun! Gebt her!

Ihrewsburg. Gebt, werther Sir! Die Sachen liegen anbers,

Die Untersuchung muß erneuert werden.

Davison. Erneuert? — Emige Barmberzigkeit!

Clisabeth. Bedenkt euch nicht so lang. Wo ist die Schrift? Davison (in Berzweiflung). Ich bin gestilrzt, ich bin ein Mann des Todes! Elisabeth (bastig einsalend). Ich will nicht hoffen, Sir

Davison. 3ch bin verloren!

Ich hab' sie nicht mehr.

Elisabeth. Wie? Was?

Ihremsburn. Gott im himmel!

Davison. Sie ist in Burleighs Händen — schon seit gestern. Glisabeth. Unglücklicher! So habt ihr mir gehorcht?

Bejahl ich euch nicht streng, sie zu verwahren? Davison. Das haft du nicht bejohlen, Königin. Elisabeth. Willst du mich Lügen strafen, Elender? Wann hieß ich dir die Schrift an Burleigh geben?

Davison. Nicht in bestimmten, klaren Worten — aber — Elisabeth. Nichtswürdiger! Du wagst es, meine Worte 3u beuten? beinen eignen blut'gen Sinn hinein zu legen? — Wehe dir, wenn Unglück

Aus dieser eigenmächt'gen That ersolgt, Mit beinem Leben sollst du mir's bezahlen.
— Graf Shrewsbury, ihr sehet, wie mein Name

Gemigbraucht wird. Shrewsburn. Ich febe — O mein Gott!

Elisabeth. Was fagt ibr?

Shrewsburn. Wenn der Squire sich dieser That Vermessen hat auf eigene Gesahr Und ohne deine Wissenschaft gehandelt, So nuß er vor den Richterstuhl der Peers Gesordert werden, weil er beinen Namen Dem Abschen aller Zeiten preisgegeben.

# Letter Muftritt.

Die Borigen. Burleigh, gulett Rent.

Burleigh (beugt ein Knie vor der Königin). Lang lebe meine königliche Frau, Und mögen alle Feinde dieser Insel Wie diese Stuart enden!

(Shrewsbury verhult fein Geficht, Davison ringt verzweiffungsvoll bie Banbe.) Elisabeth. Rebet, Lord!

Sabt ihr ben töbtlichen Befehl von mir

Empfangen?

Burleigh. Rein, Gebieterin! 3ch empfing ibn

Von Davison.

Elisabeth. Hat Davison ihn ench In meinem Namen übergeben?

Burleigh. Nein! Das bat er nicht —

Elisabeth. Und ihr vollstrecktet ihn, Raich, ohne meinen Willen erst zu wissen? Das Urtheil war gerecht, die Welt kann uns Nicht tadeln; aber euch gebührte nicht, Der Dilbe unsers Herzens vorzugreisen — Drum seid verbaunt von unserm Ungesicht!

(Zu Davison.)

Ein strengeres Gericht erwartet euch, Der seine Bollmacht frevelnd überschritten, Ein heilig anvertrautes Pjand veruntreut. Man führ' ihn nach dem Tower! Es ist mein Wille, Daß man auf Leib und Leben ihn verklage. — Dein edler Talbot! Euch allein hab' ich Gerecht ersunden unter meinen Räthen. Ihr sollt sortan mein gührer sein, mein Freund

Shrewsburg. Berbanne beine treusten Freunde nicht. Wirf sie nicht ins Gefängniß, die für dich Gehandelt haben, die jetzt für dich schweigen!

-- Mir aber, große Königin, erlaube, Daß ich bas Siegel, bas bu mir zwölf Jahre

Vertraut, jurud in beine Sante gebe.

Elisabeth betroffen) Nein, Shremsbury! Ihr werdet mich jest nicht Betlasien, jest —

Shrewsbury. Berzeih', ich bin zu alt, Und diese grade Hand, sie ist zu fiarr, Um beine neuen Thaten zu versiegeln.

Elisabeth. Berlaffen wollte mich ber Mann, ber mir

Das Leben rettete?

Shrewsburn. Ich habe wenig Gethan - Ich habe beinen ebler

Gethan — Ich habe beinen eblern Theil Nicht retten können. Lebe, herrsche glücklich! Die Gegnerin ist todt. Du haft von nun an

Nichts mehr zu fürchten, brauchst nichts mehr zu achten. (Geht ab.)

Elisabeth (gum Grafen Rent, ber hereintritt).

Graf Lester komme her! Kent. Der Lord läßt sich

Entschuldigen, er ift zu Schiff nach Frankreich.

(Gie bezwingt fich und freht mit ruhiger Faffung ba. Der Borbang fallt.)

# Die Jungfrau von Orleans.

Eine romantische Tragödie.

#### Berionen.

Rarl ber Siebente, Ronig bon Frantreid. Ronigin Ifabeau, feine Mutter. Agned Sorel. feine Beliebte. Philipp der Gute, Bergog von Burgund. Graf Dunois, Baftard von Orleans. La Sire, tonigliche Officiere. Du Chatel. Erabifchof von Rheims. Chatillon, ein burgundischer Ritter. Raoul, ein lothringiider Ritter. Talbot, Geldherr der Engländer. Lionel. englische Anführer. Fastolf, Montgomery, ein Ballifer. Ratheberren von Drieans.

Ein englischer Serold.
Thibaut d'Arc, ein reicher Landmann.
Margot,
Lonison,
Johanna,
Etienne,
Claude Marie,
Maimond,
Bertrand, ein anderer Landmann.
Die Erscheinung eines schwarzen Ritters.
Röhler und Röhlerweib.
Soldaten und Rolf, fönjaliche Grance.

Soldaten und Bolt, fönigliche Kronbediente, Bischofe, Mönche, Marichalle, Magistratspersonen, hofteute undandere fiumme Personen im Gefolge des Krönungszuges.

# Prolog.

Gine ländliche Begend.

Born gur Rechten ein Beiligenbild in einer Kapelle; gur Linken eine hohe Giche.

### Erfter Muftritt.

Thibaut b'Arc. Seine brei Töchter. Drei junge Schäfer, ihre Freier. Thibaut. Ja, liebe Nachbarn! Hente sind wir noch Kranzoien, freie Bürger noch und Herren Des alten Bodens, den die Bäter pflügten; Wer weiß, wer morgen über uns befiehtt! Denn aller Orten läßt der Engelländer Sein sieghaft Banner sliegen, seine Rosse Jerstampsen Frankreichs blühende Gefilde. Paris hat ihn als Sieger schon empfangen, und mit der alten Krone Dagoberts Schmückt es den Sprößling eines fremden Stammis. Der Enkel unfrer Könige muß irren

Enterbt und flüchtig burch fein eignes Reich. Und miber ibn im Deer ber Feinde fampft Sein nadfter Better und fein erfter Pair. 3a, seine Rabenmutter führt es an. Mings brennen Dörfer, Stäbte. Näher ftets Und näher mälzt fich ber Berheerung Rauch Un tiefe Thaler, tie noch friedlich ruhn. - Drum, liebe Nachbarn, hab' ich mich mit Gott Entidloffen, weil ich's beute noch vermag, Die Töchter zu verforgen: benn bas Weib Bedarf in Kriegesnöthen bes Beidüters. Und treue Lieb' hilft alle Laften beben. (Bu bem erften Schafer.) - Kommt, Etienne! Ihr werbt nm meine Margot. Die Aeder grengen nachbarlich zusammen, Die Bergen stimmen überein - bas fiftet Gin gutes Chbant! (Bu bem zweiten.) Claube Marie! Ihr ichweigt, Und meine Louison schlägt die Augen nieber? Werd' ich zwei herzen trennen, bie sich fanten, Weil ihr nicht Schäte mir zu bieten habt? Wer hat jett Schäte? Saus und Scheune find Des nächsten Feindes ober Feuers Raub -Die treue Bruft bes braven Manns allein 3ft ein fturmfestes Dach in biefen Zeiten. Louison. Mein Bater!

Claude Maric. Meine Louison!

Louison (Jehanna umarment). Liebe Schwester! Thibaut. 3ch gebe jeder breifig Ader Lantes Und Stall und Sof und eine Beerbe - Gott hat mich gesegnet, und so segn' er euch!

Margot (Jobanna umarmend). Erfreue unfern Bater. Nimm ein Beifpiel!

Lag biefen Tag brei frohe Bande schließen.

Thibant. Geht! Machet Anstalt! Morgen ift die Hochzeit; Ich will, das ganze Dorf soll sie mit feiern.

(Die zwei Paare geben Arm in Arm geschlungen ab.)

#### 3meiter Huftritt.

Thibaut. Raimond. Johanna.

Chibant. Jeanette, beine Schwestern machen Hochzeit, 3ch feb' fie glücklich, fie erfreun mein Alter; Du, meine Jüngste, machst mir Gram und Schmerz. Raimond. Was fällt euch ein! Was scheltet ihr die Tochter? Thibant. Sier biefer madre Jungling, bem fich feiner Bergleicht im ganzen Dorf, ber Treffliche. Er hat bir feine Reigung zugewendet Und wirht um dich, schon ist's ber britte Berbst, Dit fillem Wunich, mit berglichem Bemühn;

Du stößest ihn verschlossen, kalt zurück, Noch sonft ein andrer von den Hirten allen Mag dir ein gütig Läckeln abgewinnen.

— Ich sehe dich in Jugendsülle prangen, Dein Lenz ist da, es ist die Zeit der Hosssung, Entsaltet ist die Blume deines Leibes; Doch stets vergedens harr' ich, daß die Blume Der zarten Lieb' aus ihrer Knospe breche Und frendig reise zu der goldnen Frucht!

D, das gefällt mir nimmermehr und deutet Auf eine schwere Irrung der Natur!

Das Herz gefällt mir nicht, das streng und kalt Sich zuschließt in den Jahren des Gefühls.

Raimond. Last's gut sein, Bater Arc! Last sie gewähren! Die Liebe meiner trefflichen Johanna
Ist eine eble, zarte Himmelsfrucht,
Und still allmählich reift das Röstliche!
Sett liebt sie noch zu wohnen auf den Bergen,
Und von der freien Beide fürchtet sie
Heradzusteigen in das niedre Dach
Der Menschen, wo die engen Sorgen wohnen.
Oft seh' ich ihr aus tiesem Thal mit stillem
Erstaunen zu, wenn sie auf hoher Trist
In Mitte ihrer Heerde ragend steht,
Mit edelm Leibe, und den ernsten Blick
Heradsenkt auf der Erde kleine Länder.
Da scheint sie mir was Höhres zu bedeuten,
Und dünkt mir's oft, sie stamm' aus andern Zeiten.

Chibaut. Das ist es, was mir nicht gefallen will! Sie flieht der Schwestern fröhliche Gemeinschaft, Die öben Berge sucht sie auf, verlässet Ihr nächtlich Lager vor bem Hahnenruf, Und in der Schreckensstunde, wo der Mensch Sich gern vertraulich an den Menschen schließt, Schleicht sie, gleich bem einsiedlerischen Vogel, Beraus ins graulich duftre Geisterreich Der Nacht, tritt auf ben Kreuzweg hin und pflegt Geheime Zweisprach mit der Luft des Berges. Warum erwählt sie immer diesen Ort Und treibt gerade hieher ihre Heerde? Ich sehe sie zu ganzen Stunden sinnend Dort unter bem Druibenbaume fiten, Den alle gludliche Beschöpfe fliehn. Denn nicht geheur ist's hier; ein boses Wesen Hat seinen Wohnsitz unter diesem Baum Schon seit ber alten grauen Beidenzeit.

Die Aeltesten im Dorf erzählen sich Bon diesem Baume schanerhafte Mähren: Seltsamer Stimmen wundersamen Klang Vernimmt man oft aus seinen düstern Zweigen. Ich selbst, als mich in später Dämmrung einst Der Weg an diesem Baum vorübersührte, Hab' ein gespensisch Weib hier sitzen sehn. Das streckte mir aus weitgefaltetem Gewande langsam eine dürre Hand Entgegen, gleich als winkt' es; doch ich eilte Fürdaß, und Gott besahl ich meine Seele.

Raimond (auf bas heitigenbild in ber Kapelle zeigenb). Des Gnadenbildes segenreiche Näh, Das hier bes himmels Frieden um sich streut, Nicht Satans Werk führt eure Tochter her.

Thibant. D nein, nein! Richt vergebens zeigt fich's mir In Träumen an und ängstlichen Gesichten. Bu dreienmalen hab' ich fie gesehn Bu Rheims auf unfrer Könige Stuble fiten, Ein funkelnd Diabem von sieben Sternen Auf ihrem Hanpt, bas Scepter in ber Hand, Aus bem brei weiße Lilien entsprangen, Und ich, ihr Bater, ihre beiben Schweftern Und alle Fürsten, Grafen, Ergbischöfe, Der König selber neigten sich vor ihr. Wie kommt mir folder Glanz in meine Hutte? D, das bedeutet einen tiefen Fall! Sinnbilblich stellt mir diefer Warnungstraum Das eitle Trachten ihres herzens bar. Sie schämt sich ihrer Niedrigkeit — weil Gott Wit reicher Schönheit ihren Leib geschmückt, Mit hoben Wundergaben sie gesegnet Bor allen Hirtenmädden dieses Thals, So nährt fie fündigen Sochmuth in bem Bergen, Und Hochmuth ift's, wodurch die Engel fielen, Woran ber Söllengeist ben Menschen faßt.

Raimond. Wer hegt bescheidnern, tugenblichern Sinn, Als eure fromme Lochter? Ift sie's nicht, Die ihren ältern Schwestern freudig dient? Sie ist die hochbegabteste von allen; Doch seht ihr sie, wie eine niedre Magd, Die schwersten Pflichten still gehorsam üben, Und unter ihren Händen wunderbar Gedeihen euch die Geerden und die Saaten, Um alles, was sie schafft, ergießet sich Ein unbeareissich überschwänglich Glück. Chibant. Ja wohl! Ein unbegreislich Glück — Mir kommt Ein eigen Grauen an bei diesem Segen!

— Nichts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen;
Soll ich mein eigen theures Kind anklagen?
Ich kann nichts thun, als warnen, für sie beten!
Doch warnen muß ich — Fliehe diesen Baum,
Bleib nicht allein und grabe keine Wurzeln
Um Mitternacht, bereite keine Tränke
Und schreibe keine Zeichen in den Sand —
Leicht aufzurihen ist das Reich der Geister,
Sie liegen wartend unter dünner Decke,
Und leise hörend stürmen sie herauf.
Bleib nicht allein, denn in der Wüsse trat
Der Satansengel selbst zum Herrn des himmels.

### Dritter Muftritt.

Bertrand tritt auf, einen helm in der hand. Thibaut. Ralmond. Johanna. Raimond. Still! Da kommt Bertrand aus der Stadt zurud.

Sieh, was er trägt!

Bertrand. Ihr staunt mich an, ihr seib Berwundert ob des seltsamen Geräthes In meiner Hand.

Chibant. Das sind wir. Saget an, Wie kamt ihr zu dem Helm, was bringt ihr uns Das bose Zeichen in die Friedensgegend?

(Johanna, welche in beiden vorigen Scenen ftill und ohne Antheil auf der Seite geftanden, wird aufmerkfam und tritt näher.)

Bertrand. Kaum weiß ich selbst zu sagen, wie das Ding Mir in die Hand gerieth. Ich hatte eigernes Gerath mir eingekauft zu Baucouleurs: Ein großes Drängen fand ich auf bem Markt. Denn flücht'ges Bolf war eben angelangt Bon Orleans mit bojer Kriegespoft. Im Aufruhr lief die ganze Stadt zusammen, Und als ich Bahn mir mache durchs Gewühl. Da tritt ein braun Bobemerweib mich an Mit diesem Helm, faßt mich ins Auge scharf Und fpricht: Gesell, ihr suchet einen Belm, Ich weiß, ihr suchet einen. Da! Nehmt hin! Um ein Geringes steht er euch zu Raufe. - Gebt zu ben Lanzenknechten, fagt' ich ihr, Ich bin ein Landmann, brauche nicht des Helmes. Sie aber ließ nicht ab und fagte ferner: Kein Mensch vermag zu sagen, ob er nicht Des Helmes braucht. Ein stählern Dach fürs haupt Ift jeto mehr werth, als ein fteinern Saus.

So trieb sie mid burch alle Gassen, mir Den Helm ausnöttigend, ben ich nicht wollte. Ich sab sehn, daß er so blank und schön Und würdig eines ritterlichen Haupts, Und da zweiselnd in der Hand ihn wog, Des Abenteuers Seltsamkeit bedenkend, Da war das Weib mir aus den Augen, schnell, Hinweggerissen hatte sie der Strom Des Volkes, und der Helm blieb mir in Händen.

Johanna (raid und begierig barnach greifenb). Gebt mir ben Belm!

Bortrand. Was frommt euch bies Geräthe? Das ift fein Schmud für ein jungfräulich Haupt.

Iohanna (entreift ilm ben helm). Mein ift ber helm, und mir gehört er zu. Thibaut. Bas fällt bem Mädchen ein?

Raimond. Lagt ibr ben Willen!

Wohl ziemt ihr bieser friegerische Schmuck, Denn ihre Brust verichließt ein männlich Herz. Denkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang, Das grimmig milbe Thier, das unfre Heerden Berwüstete, den Schrecken aller Hirten. Sie ganz allein, die löwenherz ge Jungfrau, Stritt mit dem Wolf und rang das Lamm ihm ab, Das er im blut gen Rachen schon davon trug. Welch tapfres Haupt auch dieser Helm bedeckt, Er fann kein würdigeres zieren!

Chibaut (zu Bectrand). Sprecht! Welch neues Kriegesunglück ist geschehn? Was brachten jene Flüchtigen?

Bertrand. Gott helfe

Dem König und erbarme sich bes Landes! Geichlagen sind wir in zwei großen Schlachten, Mitten in Frankreich steht ber Feind, verloren Sind alle Länder bis an die Loire — Jett hat er seine ganze Macht zusammen Gesihrt, womit er Orleans belagert.

Chibant. Gott ichütze ben König!

Bertrand. Unermeßliches Geschütz ist ausgebracht von allen Enden, Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Korb umschwärmen in des Sommers Tagen, Wie aus geschwärzter Luft die Heuschreckwolke Heruntersällt und meilenlong die Felder Bedeckt in unabsehbarem Gewimmel, So goß sich eine Kriegeswolke aus Von Völkern über Orleans Gesilde, Und von der Sprachen unverständlichem Gemisch verworren bumpf erbraust bas Lager. Denn auch ber mächtige Burgund, ber Länder-Gewaltige, hat seine Mannen alle Berbeigeführt, die Littider, Luremburger, Die Benegauer, bie bom Lande Ramur, Und die bas glückliche Brabant bewohnen, Die üpp'gen Genter, die in Sammt und Seide Stolzieren, bie von Seeland, beren Stäbte Sich reinlich aus dem Meereswasser heben. Die heerdenmelkenden Hollander, die Bon Utrecht, ja bom äußersten Westfriesland, Die nach bem Eispol schaun — sie folgen alle Dem Beerbann bes gewaltig herrschenden Burgund und wollen Orleans bezwingen.

Chibaut. O bes unselig jammervollen Zwists, Der Frankreichs Waffen wiber Frankreich wendet! Bertrand. Auch fie, die alte Königin, fieht man, Die ftolze Isabeau, die Bayerfürstin, In Stahl gekleibet burch bas Lager reiten. Mit gift'gen Stachelworten alle Bölker Bur Wuth aufregen wider ihren Sohn, Den sie in ihrem Mutterschoof getragen!

Thibant. Fluch treffe sie, und moge Gott sie einst

Wie jene stolze Jesabel verderben!

Bertrand. Der fürchterliche Salsbury, ber Mauern-Bertrümmerer, führt bie Belagrung an, Dit ihm des Löwen Bruder Lionel Und Talbot, der mit mörderischem Schwert Die Völker niedermähet in den Schlachten. In frechem Muthe haben sie geschworen, Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen Und was das Schwert geführt, dem Schwert zu opjern. Bier bobe Warten haben fie erbaut, Die Stadt zu überragen; oben späht Graf Salsbury mit mordbegier'gem Blick Und zählt ben schnellen Wandrer auf den Gassen. Viel tausend Augeln schon von Centners Laft Sind in die Stadt geschleubert, Kirchen liegen Zertrümmert, und ber königliche Thurm Bon Notre Dame beugt fein erhabnes haupt Much Bulvergänge haben fie gegraben, Und über einem Höllenreiche steht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, Daß es mit Donners Krachen sich entzünde.

(Johanna borcht mit gespannter Aufmertfamteit und fest fich ben Belm auf.) Chibaut. Wo aber waren benn die tapfern Degen

Saintrailles, La hire und Frankreich: Bruftwehr, Der helbenmuth'ge Bastard, baß der Feind So allgewaltig reißend vorwärts brang? Wo ist der König selbst, und sieht er müßig Des Reiches Noth und seiner Städte Fall?

Bertrand. Zu Chinon hält der König seinen Hof, Es iehlt an Bolf, er fann das Feld nicht halten. Was nützt der Führer Muth, der Helden Urm, Wenn bleiche Furcht di Heere lähmt? Ein Schrecken, wie von Gott herabgesandt, Hat auch die Brust der Tapsersten ergriffen. Umsonst erschalt der Fürsten Ausgebot. Wie sich die Schase bang zusammendrängen, Wenn sich des Wolfes Heulen hören läßt, So sucht der Franke, seines alten Ruhms Vergessend, nur die Sicherheit der Burgen. In einziger Ritter nur, hört' ich erzählen, Hab' eine schwache Mannschaft ausgebracht Und zieh' dem König zu mit sechzehn Fahnen.

Iohanna (idneal). Wie heißt ber Ritter? Bertrand. Baudricour. Doch schwerlich Möcht' er bes Feindes Kundschaft hintergehn, Der mit zwei Geeren seinen Fersen folgt.

Iohanna. Wo halt ber Ritter? Cagt mir's, wenn ihr's wiffet. Bertrand. Er fieht faum eine Tagereise weit

Bon Baucouleurs.

Thibaut (ju Johanna). Bas fümmert's bich! Du fragst

Nach Dingen, Madchen, bie bir nicht geziemen.

Bertrand. Weil nun der Feind so mächtig und kein Schutz Bom König mehr zu hoffen, haben sie Zu Baucouleurs einmüthig den Beschluß

Gefaßt, sich bem Burgund zu übergeben. So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben Beim alten Königsstamme — ja, vielleicht Zur alten Krone sallen wir zurud,

Wenn einst Burgund und Frankreich sich versöhnen.

Isens einst Burgins und Frankleich stellichen.

Johanna (in Begeiserung). Nichts von Berträgen! Nichts von Uebergabel
Der Retter naht, er rüstet sich zum Kamps.

Bor Orleans soll bas Glück des Feindes scheitern!
Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte reis.
Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen
Und seines Stolzes Saaten niedermähn;
Herab vom himmel reist sie seinen Ruhm,
Den er hoch an den Sternen ausgehangen.

Berzagt nicht! Fliehet nicht! Denn eh der Roggen

Gelb wird, eh sich die Diontesscheibe füllt,

Wird kein engländisch Rog mehr aus den Wellen Der prächtigströmenden Loire trinfen.

Bertrand. Uch, es geschehen feine Wunder mehr! Johanna. Es geschehn noch Wunder — Gine weiße Taube Wird fliegen und mit Ablersfühnheit biefe Geier Anfallen, die das Baterland zerreißen. Darnieder fämpfen wird sie diesen stolzen Burgund, ben Reichsverräther, biefen Talbot, Den himmelstürmend hunderthändigen, Und diesen Salsbury, ben Tempelschänder, Und diese frechen Inselwohner alle Wie eine Beerde Lämmer vor sich jagen. Der herr wird mit ihr fein, ber Schlachten Gott. Sein zitterndes Beichöpf wird er ermählen, Durch eine zarte Jungfrau wird er sich Berherrlichen, benn er ift ber Allmächt'ge!

Thibant. Was für ein Geift ergreift die Dirn'?

Raimond. Es ift

Der Helm, ber fie jo triegerisch befeelt. Seht eure Tochter an. Ihr Auge blitt, Und glühend Feuer sprühen ihre Wangen!

Johanna. Dies Reich foll fallen? Diejes Land bes Ruhms, Das schönste, das die ew'ge Sonne sieht In ihrem Lauf, bas Paradies ber Länder, Das Gott liebt, wie ben Apfel seines Auges, Die Kesseln tragen eines fremden Bolks! - hier scheiterte ber Beiden Macht. hier war Das erste Kreuz, bas Gnabenbild erhöht, Hier ruht der Staub des heil'gen Ludewig,

Bon hier aus ward Jerujalem erobert. Bertrand (erfraunt). Bort ihre Rebe! Woher ichopfte fie

Die hohe Offenbarung? — Bater Arc! Euch gab Gott eine wundervolle Tochter!

Johanna. Wir sollen keine eignen Könige Mehr haben, keinen eingebornen Herrn -Der König, ber nie ftirbt, foll aus ber Welt Berschwinden — ber ben beil'gen Pflug beschützt, Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erde, Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig stellt um seinen Thron — Der bem Schwachen beisteht und ben Bojen schreat, Der ben Neid nicht kennet - benn er ist ber Größte --Der ein Mensch ift und ein Engel ber Erbarmung Auf der feindsel'gen Erde. — Denn der Thron Der Könige, ber von Golbe schimmert, ift

Das Obbach ber Berlaffenen — hier steht

Die Macht und die Barmherzigkeit — es zinert Der Schuldige, vertrauend naht sich der Gerechte Und scherzet mit den Löwen um den Thron! Der fremde König, der von außen komunt, Dem keines Uhnherrn heilige Gebeine In diesem Lande ruhn, kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Jünglingen, Dem unsre Worte nicht zum Herzen tönen, Kann er ein Bater sein zu seinen Söhnen?

Thibaut. Gott idune Frantreid und ben Konig! Bir Sind friedliche Landleute, miffen nicht Das Edwert zu führen, noch bas friegerische Rof Bu tummeln. — Lagt uns fill gehordend barren. Den uns ber Gieg jum König geben mirb. Das Glud ber Schlachten ift das Urtheil Gottes, Und unier Berr ift, wer die beil'ge Delung Empfängt und fich bie Kron' auffest zu Rheims. - Kommt an tie Arbeit! Kommt! Und bente jeber Rur an bas Rächste! Laffen mir bie Großen, Der Erte Fürsten um bie Erbe loofen; Wir fonnen rubig bie Zerstörung ichauen, Denn frurmfest fteht ber Boben, ben wir bauen. Die Flamme brenne unire Dörfer nieber, Die Saat zerstampfe ihrer Rosse Tritt, Der neue Leng bringt neue Saaten mit, Und ichnell erstehn bie leichten Butten wieber! (Alle außer ber Jung cau geben ab.)

# Bierter Mutritt.

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, Ihr traulich frillen Thäler, lebet wohl! Johanna wird nun nicht mehr auf euch wanteln, Johanna iagt euch ewig Lebewohl! Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume, Die ich gerslanzet, grünet fröhlich fort! Lebt wohl, ihr Grotten und ihr fühlen Brunnen! Du Echo, holde Stimme dieses Thals, Die oft mir Untwort gab auf meine Lieder, Johanna geht, und nimmer kehrt sie wieder!

Ihr Plätze alle meiner stillen Freuden, Euch lass' ich hinter mir auf immerdar! Zerstreuet euch, ihr Lämmer, auf der Heiden! Ihr seid jetzt eine hirtenlose Schaar, Denn eine andre Heerde muß ich weiden Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr. So ist des Geistes Ruf an mich ergangen, Mich treibt nicht eitles, irdisches Berlangen.

Denn der zu Mosen auf des Horebs Höhen Im seur'gen Busch sich flammend niederließ Und ihm befahl, vor Pharao zu stehen, Der einst den frommen Anaben Isai's, Den hirten, sich zum Streiter außersehen, Der stets den hirten gnädig sich bewieß, Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: "Geh hin! Du sollst auf Erden für mich zeugen."

"In rauhes Erz sollst bu die Glieder schnüren, Mit Stahl bedecken deine zarte Brust, Nicht Männerliede darf dein Herz berühren Mit sünd'gen Flammen eitler Erdenlust. Nie wird der Brautkranz deine Locke zieren, Dir blüht kein lieblich Kind an deiner Brust; Doch werd' ich dich mit kriegerischen Ehren, Vor allen Erdenfrauen dich verklären."

"Denn wenn im Kampf die Muthigsten verzagen, Wenn Frankreichs letztes Schickal nun sich naht, Dann wirst du meine Orislamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, Den stolzen Ueberwinder niederschlagen; Umwälzen wirst du seines Glücks Rad, Errettung bringen Frankreichs Helbensöhnen, Und Rheims befrein und deinen König krönen!"

Ein Zeichen hat der himmel mir verheißen, Er sendet mir den helm, er kommt von ihm, Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen, Und mich durchslammt der Muth der Cherubim; Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm, Den Feldruf hör' ich mächtig zu mir dringen, Das Schlachtroß steigt, und die Trompeten klingen. (Sie geht ab.)

# Erfter Aufzug.

Soflager Ronig Rarle gu Chinon.

Erfter Auftritt. Dunois und Du Chatel.

Dunois. Nein, ich ertrag' es länger nicht. Ich sage Mich los von diesem König, der nurihmlich

Sich felbit verläft. Mir blutet in ber Bruft Das tapfre Berg, und glubnte Thranen möcht' ich weinen. Daß Räuber in bas königliche Frankreich Sich theilen mit bem Schwert, Die ebeln Stäbte, Die mit ber Monarcie gealtert find, Dem Feind bie roft'gen Schlüffel überliefern, Indeß wir bier in thatenloser Rub' Die foftlich eble Rettungszeit verschwenden. - 3d bore Orleans bedroht, ich fliege Berbei aus ber entlegnen Normandie, Den König bent' ich friegerisch gerüftet Un seines Beeres Spite icon zu finden, Und find' ibn - bier! umringt von Gaufelspielern Und Troubadours, spitfind'ge Rathiel lösend Und ber Sorel galante Feste gebend, 218 waltete im Reich ber tieffte Friede! - Der Connetable geht, er tann ben Gräul Nicht länger ansehn. — 3ch verlass' ihn auch Und übergeb' ibn seinem bojen Schickfal. Du Chatel. Da fommt ber König.

# Bweiter Muftritt.

#### Ronig Rarl gu ben Borigen.

Karl. Der Connetable schickt sein Schwert zurück Und sagt den Dienst mir auf. — In Gottes Namer! So sind wir eines mürr'schen Mannes los, Der unverträglich uns nur meistern wollte.

Dunois. Ein Mann ist viel werth in so theurer Zeit; 3d möcht' ibn nicht mit leichtem Sinn verlieren.

Karl. Das sagst du nur aus Lust des Widerspruchs;

Solang er ba war, warft bu nie sein Freund.

**Dunois.** Er war ein stolz verdrießlich schwerer Karr Und wußte nie zu enden — diesmal aber Weiß er's. Er weiß zu rechter Zeit zu gehn, Wo keine Ehre mehr zu holen ist.

Karl. Du bist in beiner angenehmen Laune, Ich will bich nicht brin stören. — Du Chatel! Es sind Gesandte da vom alten König René, \*) belobte Meister im Gesang Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirthen

<sup>\*)</sup> René der Gute, Graf von Provence, aus dem Hause Anjou; sein Bater und Bruder waren Konige von Ne. pel, und er selbst machte nach seines Bruders Tod Unsspruch auf dieses Reich, scheiterte aber in der Unternehmung Er suchte die alte prospengatische Poesse und die Cours d'amour wieder herdustellen und jepte einen Prince 'damour ein als hochsten Richter in Suchen der Gelanterie und Liebe. In demselben tomantischen Veilt machte er sich mit feiner Gemahlin zum Schäfer.

Und jedem eine goldne Kette reichen. (Zum Bastard.) Worüber lachst du?

Dunois. Daß bu goldne Retten Mus beinem Daunde schüttelft. Du Chatel. Gire! Es ist

Rein Gelb in beinem Schatze mehr vorhanden.

Sie beide wohnen auf der Menschheit Söhen!

Karl. So ichaffe welches. — Eble Sänger bürfen Nicht ungeehrt von meinem Sofe ziehn. Sie machen uns ben burren Scepter blühn, Sie flechten ben unsterblich grünen Zweig Des Lebens in die unfruchtbare Krone, Sie stellen berrichend sich ben Berrichern gleich, Aus leichten Wünschen bauen fie sich Throne, Und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich; Drum soll ber Sänger mit dem König gehen,

Du Chatel. Mein königlicher Herr! 3ch hab' bein Ohr Verschont, solang noch Rath und Hilfe war; Doch endlich löst die Nothburft mir die Zunge. - Du haft nichts mehr zu schenken, ach, du hast Nicht mehr, wovon du morgen könntest leben! Die hohe Kluth des Reichthums ift zerflossen, Und tiefe Ebbe ist in beinem Schat. Den Truppen ist ber Sold noch nicht bezahlt, Sie droben murrend abzuziehn. — Kaum weiß 3ch Rath, bein eignes fonigliches Haus Nothdürftig nur, nicht fürstlich, zu erhalten.

Karl. Berpfände meine foniglichen Bolle, Und lag dir Geld barleihn von den Lombarden.

Dn Chatel. Sire, beine Kroneinfünfte, beine Bolle Sind auf brei Jahre schon voraus verpfändet.

Dunois. Und unterbeg geht Pfand und Land verloren. Karl. Uns bleiben noch viel reiche schöne Länder.

Dunois. Solang es Gott gefällt und Talbots Schwert! Wenn Orleans genommen ift, magst bu Mit beinem König René Schafe hüten.

Karl. Stets übst bu beinen Wit an diesem König; Doch ist es dieser länderlose Kürft,

Der eben heut mich königlich beschenkte.

Dunois. Nur nicht mit seiner Krone von Neapel, Um Gottes willen nicht! Denn die ist feil, Bab' ich gehört, seitdem er Schafe weidet.

Karl. Das ift ein Scherz, ein heitres Spiel, ein Fest, Das er sich selbst und seinem Bergen gibt, Sich eine schuldlos reine Welt zu gründen In dieser rauh barbar'schen Wirklichkeit.

Doch was er Großes, Königliches will — Er will die alten Zeiten wieder bringen, Wo zarte Minne berrichte, wo die Licke Der Ritter große Feldenherzen hob, Und edle Frauen zu Gerichte saßen, Mit zartem Sinne alles Feine schlichtend. In jenen Zeiten wohnt der heitre Greis, Und wie sie noch in alten Liedern leben, So will er sie, wie eine Himmelsstadt In goldnen Wolken, auf die Erde setzen — Gegründet hat er einen Liebeshoß, Wohin die edlen Ritter sollen wallen. Wo keusche Frauen herrlich sollen thronen, Wo reine Ninne wiederschren soll, Und mich hat er erwählt zum Kürft der Liebe.

Dunois. 3ch bin so febr nicht aus ber Urt geschlagen, Daß ich ber Liebe Berricajt follte ichmähn. 3d nenne mich nach ihr, ich bin ibr Sohn, Und all mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Vater mar ter Pring von Orleans, 36m war kein weiblich Herz unüberwindlich, Doch auch fein feindlich Schloß mar ihm zu feft. Willst du der Liebe Fürst dich würdig nennen, So sei ber Tapiern Tapferster! - Wie ich Mus jenen alten Büchern mir geleien, War Liebe stets mit hober Ritterthat Gepaart, und Belten, hat man mich gelehrt, Richt Schäfer saffen an ber Tafelrunde. Wer nicht bie Schönheit tapfer kann beschützen, Berdient nicht ihren goldnen Preis. — hier ift Der Fechtplat! Kämpf' um beiner Bater Krone! Vertheidige mit ritterlichem Schwert Dein Eigenthum und edler Frauen Ehre -Und haft bu bir aus Etrömen Reinbesbluts Die angestammte Krone fühn erobert, Dann ift es Zeit und freht bir fürftlich an, Dich mit ber Liebe Myrten zu befrönen.

Karl (zu einem Ebeltnecht, ber hereintritt). Was gibt's? Edelknecht. Rathsherrn von Orleans flehn um Gehör. Karl. Führ' fie herein. (Ebelknecht geht ab.) Sie werden hilfe fordern;

Was fann ich thun, ber selber hilflos ift!

#### Dritter Muftritt.

Drei Rathsheren ju den Borigen.

Karl. Willfommen, meine vielgetreuen Burger Aus Orleans! Wie fieht's um meine gute Stadt? Fährt sie noch fort, mit bem gewohnten Duth Dem Feind zu widerstehn, der sie belagert?

Rathsh. Uch, Sire! Es drängt die höchste Noth, und stündlich wachsend Schwillt das Verderben an die Stadt heran. Die äußern Werke sind zerstört, der Feind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Boden.
Entblößt sind von Vertheidigern die Mauern, Denn rastlos sechtend sällt die Mannschaft auß; Doch Wen'ge sehn die Heimathpiorte wieder, Und auch des Hungers Plage droht der Stadt. Drum hat der edle Graf von Rochepierre, Der drin besiehlt, in dieser höchsten Noth Vertragen mit dem Feind, nach altem Brauch, Sich zu ergeben auf den zwölsten Tag, Wenn binnen dieser Zeit kein Heer im Feld Erschien, zahlreich genug, die Stadt zu retten.

(Duncis macht eine heftige Bewegung bes Borns.

Rarl. Die Frift ift furz.

Rathsherr. Und jeto sind wir hier Mit Feinds Geleit, daß wir dein fürstlich Herz Anflehen, deiner Stadt dich zu erbarmen Und Hilf' zu senden binnen dieser Frist, Sonst übergibt er sie am zwölsten Tage.

Dunois. Saintrailles fonnte feine Stimme geben

Zu solchem schimpflichen Vertrag? Rathsherr. Nein, herr!

Solang ber Tapfre lebte, burfte nie

Die Rebe sein von Fried' und Uebergabe. Dunois. So ist er tobt!

Rathsherr. An unfern Mauern fant Der eble Belb für feines Königs Sache.

Karl. Saintrailles tobt! D, in bem einz'gen Mann

Sinft mir ein Beer!

(Ein Ritter tommt und fpricht einige Worte leife mit dem Baftard, welcher betroffen auffährt.)

Dunois. Auch bas noch! Karl. Run! Was gibt's?

Dunois. Graf Douglas fentet ber. Die schott'schen Bölfer

Empören sich und broben abzuziehn,

Wenn sie nicht heut den Rückstand noch erhalten.

Karl. Du Chatell

Du Chatel (judt bie Adjein). Sire! Ich weiß nicht Rath. Karl. Beriprich,

Berpfände, mas bu haft, mein halbes Reich -

Dn Chatel, Hilft nichts! Sie sind zu oft vertröstet worben! Karl. Es sind die besten Truppen meines Heers!

Sie sollen mich jetzt nicht, nicht jetzt verlassen!
Rathsh. (mit einem Fußsall). D. König, hilfuns! Unser Noth gebenke!
Karl (verzweistungsvoll). Kann ich Armeen aus ber Erbe frampsen?
Wächst mir ein Kornseld in der flachen Hand?
Reißt mich in Stücken, reißt bas Herz mir aus,
Und münzet es fratt Goldes! Blut hab' ich
Für euch, nicht Silber hab' ich, noch Soldaten!
(Er sieht die Sorel hereintreten und eilt ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen.)

#### Bierter Muftritt.

Agnes Sorel, ein Rafichen in der Sand, gu den Borigen.

Karl. O meine Agnes! Mein geliebtes Leben! Du fommst, mich ber Berzweiflung zu entreißen! Ich habe bich, ich slieh' an beine Brust, Nichts ist verloren, benn bu bist noch mein.

Sorel. Mein theurer König! (Mit angittis fragendem Blid umberschauend.) Dunois! It's mahr?

Du Chatel?

Du Chatel. Leiber!

Sorel. 3ft bie Roth fo groß?

Es fehlt am Sold? Die Truppen wollen abziehn?

Du Chatel. Ja leiber ift es jo!

Sorel (ibm bas Kanchen auferingent). Hier, hier ist Gold, Hier sind Juwelen — Schmelzt mein Silber ein — Berkauft, verrfändet meine Schlösser — Leibet Auf meine Güter in Brovence — Macht alles zu Gelde und befriediget die Truppen. Fort! Keine Zeit verloren! (Treibt ibn fort.)

Karl. Nun, Dunois? Nun, Du Chatel? Bin ich euch Noch arm, da ich die Krone aller Frauen Besthe? — Sie ist edel, wie ich selbst, Geboren, selbst das königliche Blut Der Balois ist nicht reiner; zieren würde sie Den ersten Thron der Welt — doch sie verschmäht ihn, Nur meine Liebe will sie sein und heißen. Erlaubte sie mir jemals ein Geschenk Von höherm Werth, als eine frühe Blume Im Winter oder seltne Frucht? Von mir Nimmt sie kein Opser an und bringt mir alle! Wagt ihren ganzen Keichthum und Besitz Großmüthig an mein untersinkend Glück.

Dunois. Ja, sie ist eine Rasenbe, wie bu, Und wirst ihr Alles in ein brennend haus, Und ichöpft ins lede Faß ber Danaiben. Dich wird sie nicht erretten, nur sich selbst

Wird fie mit bir verberben -Sorel. Glaub' ihm nicht. Er hat sein Leben zehenmal für bich Gewagt und gurnt, daß ich mein Gold jest wage. Wie? Hab' ich bir nicht alles froh geopfert, Was mehr geachtet wird, als Gold und Perlen, Und follte jett mein Glück für mich behalten? Romm! Lag uns allen überfluffgen Schmud Des Lebens von uns werfen! Lag mich bir Ein ebles Beispiel ber Entjagung geben! Bermanble beinen hofftaat in Soldaten, Dein Gold in Eisen, alles, mas bu haft, Wirf es entschloffen bin nach beiner Krone! Romm! Romm! Wir theilen Mangel und Gefahr! Das friegerische Rog lag uns besteigen, Den garten Leib dem alübnden Pfeil der Sonne Preisgeben, Die Gewölfe über uns Bur Dede nehmen und ben Stein jum Pfühl. Der rauhe Krieger wird jein eignes Weh Geduldig tragen, fieht er seinen König, Dem Mermsten gleich, ausbauern und entbehren!

Karl (tacelnb). Ja, nun erfüllt sich mir ein altes Wort Der Weissagung, das eine Nonne mir zu Clermont im prophet'schen Geiste sprach. Ein Weib, verhieß die Nonne, würde nich zum Sieger machen über alle Feinde Und meiner Väter Krone mir erfämpfen. Fern sucht' ich sie im Feindeslager auf, Das Herz der Mutter hosst ich zu versöhnen; hier sieht die Heldin, die nach Rheims mich führt, Durch meiner Ugnes Liebe werd ich siegen!

Sorel. Du wirst's durch deiner Freunde tapfres Schwert. Karl. Auch von der Feinde Zwietracht hoff' ich viel — Denn mir ist sichre Kunde zugekommen, Daß zwischen diesen stolzen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht alles mehr So steht wie sonst — Drum hab' ich den La Hire Mit Botschaft an den Herzog abgeserrigt, Ob mir's gelänge, den erzürnten Pair Zur alten Psiicht und Treu' zurückzusühren. — Mit jeder Stunde wart' ich seiner Ankunst.

Du Chatel (am Fenner). Der Ritter sprengt so eben in ben hof. Karl. Willsommner Bote! Nun, so werben wir Balb wissen, ob wir weichen ober siegen.

## Fünfter Muftritt. La Bire ju ben Borigen.

Barl (get : ibm entgegen). La Sire! Bringft bu uns Soffnung ober teine?

Erklär' dich turg. Was bab' ich zu erwarten?

La fire. Erwarte nichts mehr, als von beinem Schwert.

Karl. Der stolze Bergog läßt fich nicht versöhnen? D, sprich! Wie nahm er meine Botschaft auf?

La fire. Bor allen Dingen, und bevor er noch

Ein Dhr dir könne leiben, fordert er. Daß ihm Du Chatel ausgeliefert werbe.

Den er ben Mörber feines Baters nennt.

Karl. Und - weigern wir uns biefer Schmachbebingung? La fire. Dann sei ber Bund zertrennt, noch eh' er anfing.

Karl. Saft bu ibn brauf, wie ich bir anbefahl, Bum Rampf mit mir gefordert auf ber Brücke

Bu Montereau, allwo fein Bater fiel?

La fire. 3ch warf ihm beinen Handschuh hin und sprach:

Du wolltest beiner Sobeit bich begeben Und als ein Ritter fämpien um bein Reich. Doch er versette: nimmer that's ihm Noth, Um das zu fechten, was er ichon besitze. Doch wenn bich so nach Rämpfen lüftete, So würdest du vor Orleans ibn finden.

Wohin er morgen Willens sei zu gehn. Und damit kehrt' er lachend mir den Rücken.

Karl. Erhob sich nicht in meinem Parlamente

Die reine Stimme ber Gerechtigkeit?

La fire. Sie ist verstummt vor der Barteien Buth.

Ein Schluß bes Parlaments erklärte bich

Des Throns verlustig, dich und bein Geschlecht. Dunois. Ha, frecher Stolz bes herrgewordnen Bürgers! Karl. Haft du bei meiner Mutter nichts versucht?

La hire. Bei beiner Mutter?

Karl. Ja! Wie ließ sie sich vernehmen? La hire (nachbem er einige Augenblide fich bedacht).

Es war gerab bas Fest ber Königsfrönung, Als ich zu Saint Denis eintrat. Geschmückt, Wie zum Triumphe, waren bie Pariser,

In jeder Gaffe stiegen Ehrenbogen.

Durch die ber engelländ'iche König zog. Bestreut mit Blumen war ber Weg, und jauchzend,

Mls hätte Frankreich seinen schönften Sieg Erfochten, sprang ber Böbel um ben Wagen.

Borel. Gie jauchzten - jauchzten, baß sie auf bas Berg

Des liebevollen, sanften Königs traten!

La fire. Ich sah ben jungen harry Lancaster, Den Knaben, auf bem königlichen Stuhl Sanct Ludwigs sitzen; seine stolzen Dehme Bedford und Gloster standen neben ihm, Und herzog Philipp kniet' am Throne nieder Und leistete den Eid für seine Länder.

Karl. D ehrvergeffner Pair! Unwürd'ger Vetter! La sire. Das Kind war bang und strauchelte, da es Die hohen Stusen an dem Thron hinan stieg. Ein böses Omen! murmelte das Bolk, Und es erhub sich schallendes Gelächter. Da trat die alte Königin, deine Mutter, Hinzu, und — mich entrüstet es, zu sagen!

Karl. Run?

La hire. In die Arme faßte fie ben Knaben Und fett' ihn felbst auf beines Baters Stuhl.

Karl. D Mutter! Mutter! La hire. Selbst die wüthenden Burgundier, die mordgewohnten Banden, Erglüheten vor Scham bei diesem Anblick. Sie nahm es wahr, und an das Bolk gewendet Rief sie mit lauter Stimm': Dankt mir's, Franzosen, Daß ich den kranken Stamm mit reinem Zweig Beredle, euch bewahre vor dem miß= Gebornen Sohn des hirnverrückten Baters!

(Der König verhüllt fich, Agnes eilt auf ihn gu und ichließt ihn in ihre Urme, alle Umftehenden bruden ihren Abicheu, ihr Entjegen aus.)

Dunois. Die Wölfin! bie wuthschnaubende Megare!

Karl (nach einer Pause zu ben Rathsherrn). Ihr habt gehört, wie hier die Sachen stehn. Verweilt nicht länger, geht nach Orleans Jurück und melbet meiner treuen Stadt: Des Eides gegen mich entlass ich sie. Sie mag ihr heil beherzigen und sich Der Gnade des Burgundiers ergeben; Er heißt der Gute, er wird menschlich sein.

Dunois. Wie, Sire? Du wolltest Orleans verlaffen!

Rathsherr (tniet nieder). Mein königlicher Herr! Zieh deine Hand Nicht von uns ab! Gib deine treue Stadt Nicht unter Englands harte Herrschaft hin. Sie ist ein edler Stein in beiner Krone, Und keine hat den Königen, deinen Ahnherrn, Die Treue heiliger bewahrt.

Dunois. Sind wir

Geschlagen? Ift's erlaubt, bas Felb zu räumen, Eh noch ein Schwertstreich um die Stadt geschehn? Mit einem leichten Börtlein, che Blut Geflossen ift, bentst bu bie beste Stadt Aus Frankreichs herzen weg zu geben?

Des Blutes ist geflossen und vergebens!
Des Hintes ist geflossen und ist gegen mich, Geschlagen wird mein heer in allen Schlacken, Mein Parlament verwirft mich, meine hauptstadt, Mein Voll nimmt meinen Gegner jauchzend auf, Die mir die Nächsten sind am Blut, verlassen, Verrathen mich — die eigne Mutter nährt Die fremde Feindesbrut an ihren Brüsten.
— Wir wollen jenseits der Loire uns ziehn Und der gewalt'gen Hand des himmels weichen, Der mit dem Engelländer ist.

Sorel. Das wolle Gott nicht, daß wir, an uns selbst Berzweiselnd, diesem Reich den Rücken wenden! Dies Wort kam nicht aus deiner tapsern Brust. Der Mutter unnatürlich rohe That Hat meines Königs Heldenherz gebrochen! Du wirst dich wieder sinden, männlich sassen, Wit edelm Muth dem Schickal widerstehen, Das arimmia dir entgegen kämpft.

Karl (in bustres Sinnen verloren). İft es nicht wahr? Ein finster furchtbares Verhängniß waltet Durch Balois' Geschlecht; es ist verworsen Von Gott, der Mutter Lasterthaten sührten Die Furien herein in dieses Haus. Mein Vater lag im Wahnsinn zwanzig Jahre, Trei ältre Brüder hat der Tod vor mir Hinweggemäht, es ist des Himmels Schluß, Das Haus des sechsten Karls soll untergehn.

Sorel. In dir wird es sich neu verjüngt erheben! Hab' Glauben an dich selbst. — D! nicht umsonst hat dich ein gnädig Schicksal ausgespart, Bon deinen Brüdern allen dich, den jüngsten, Gerusen aus den ungehofften Thron. In deiner sansten Seele hat der himmel Den Urzt für alle Wunden sich bereitet, Die der Parreien Wuth dem Lande schlug. Des Bürgerkrieges Flammen wirst du löschen, Wir sagt's das Herz, den Frieden wirst du pslanzen, Des Frankenreiches neuer Stifter sein.

Karl. Richt ich. Die rauhe, sturmbewegte Zeit Beischt einen frastbegabtern Steuermann. Ich hatt' ein friedlich Bolt beglücen tonnen; Ein wild emportes kann ich nicht bezähmen, Nicht mir die Herzen öffnen mit bem Schwert, Die sich entfremdet mir in haß verschließen.

Sorel. Berblenbet ist das Bolk, ein Wahn betäubt es, Doch dieser Taumel wird vorübergehn; Erwachen wird, nicht sern mehr ist der Tag, Die Liebe zu dem angestammten König, Die tief gepflanzt ist in des Franken Brust, Der alte Has, die Eisersucht erwachen, Die beide Bölker ewig seindlich trennt; Den stolzen Sieger stürzt sein eignes Glück. Darum verlasse nicht mit llebereilung Den Kampsplatz, ring' um jeden Fußbreit Erde, Wie deine eigne Brust vertheidige Dies Orleans! Laß alle Fähren lieber Bersenken, alle Brücken niederbrennen, Die über diese Scheide deines Reichs, Das styg'sche Wasser der Loire, dich sühren.

Karl. Was ich vermocht, hab' ich gethan. Ich habe Mich dargestellt zum ritterlichen Kampf um meine Krone. — Man verweigert ihn. Umsonst verschwend' ich meines Boltes Leben, Und meine Städte sinken in den Staub. Soll ich, gleich jener unnatürlichen Mutter, Mein Kind zertheilen lassen mit dem Schwert?

Rein, daß es lebe, will ich ihm entsagen. Dunois. Wie, Gire, ist bas bie Sprache eines Königs? Bibt man fo eine Krone auf? Es fett Der Schlechtste beines Volkes Gut und Blut An seine Meinung, seinen Sag und Liebe; Partei wird alles, wenn das blut'ge Zeicher Des Bürgerkrieges ausgehangen ift. Der Adersmann verläft ben Pflug, das Weib Den Roden, Kinder, Greise maffnen sich, Der Bürger zündet seine Stadt, ber Landmaun Mit eignen Banben feine Saaten an, Um dir zu schaden oder wohl zu thun Und seines Herzens Wollen zu behaupten. Richts schont er selber und erwartet sich Nicht Schonung, wenn die Ehre ruft, wenn et Kür seine Götter ober Göten fampft. Drum weg mit diesem weichlichen Mitleiden, Das einer Königsbruft nicht ziemt. — Laß bu Den Krieg ausrasen, wie er angefangen. Du baft ibn nicht leichtsinnig selbst entflammt. Für seinen König muß bas Bolt fich opfern,

Das ift das Schickal und Gesetz der Welt. Der Franke weiß es nicht und will's nicht anders. Nichtswürdig in die Nation, die nicht Ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre.

Karl (zu ben Rathsberrn). Erwartet feinen anderen Bescheib.

Gott schütz' euch. Ich fann nicht mehr.

Dunois. Run, fo febre

Der Siegesgott auf emig dir den Rücken, Wie du dem väterlichen Reich. Du haft Dich selbst verlassen, so verlass ich dich. Nicht Englands und Burgunds vereinte Macht, Dich stürzt der eigne Kleinmuth von dem Thron. Die Könige Frantreichs sind geborne Helden, Du aber bist unkriegerisch gezeugt. (Zu den Rathöherrn.) Der König gibt euch aus. Ich aber wil' In Orleans, meines Baters Stadt, mich wersen

Und unter ihren Trümmern mich begraben.
(Er will geben. Agnes Sovel balt ibn auf.)

Sorel (zum König). D, laß ihn nicht im Jorne von dir gehn! Sein Mund spricht rauhe Worte, doch sein Herz Ist treu, wie Gold; es ist derselbe doch,
Der warm dich liebt und oft sür dich geblutet.
Kommt, Dunois! Gesteht, daß euch die Hiße
Des edeln Jorns zu weit gesührt — Du aber
Verzeih' dem treuen Freund die heft'ge Rede!
D, tommt! kaßt mich eure Herzen schnell
Bereinigen, eh sich der rasche Jorn
Unlöschar, der verderbliche, entslammt!

(Dunois fixiert den König und scheint eine Antwort zu erwarten.) Karl (zu Du Chatel). Wir gehen über die Loire. Laß mein Geräth zu Schiffe bringen!

Onnois (ichnell zu Sorel). Lebet mohl!

(Bendet fich schnell und geht, Rathsherrn folgen).

Sorel (ringt verzweiflungsvoll die Sande).

O, wenn er geht, so sind wir ganz verlaffen!
— Folgt ihm, La Hire. O, sucht ihn zu begüt'gen. (La hire geht ab.)

## Sechster Auftritt. Karl. Sorel. Du Chatel.

Karl. Ist benn die Krone ein so einzig Gut? Ist es so ditter schwer, davon zu scheiden? Ich kenne, was noch schwerer sich erträgt. Bon diesen trotig herrischen Gemüthern Sich meistern lassen, von der Gnade leben Hochsunig eigenwilliger Basallen, Das ist das Harte für ein edles Herz

Und bittrer, als bem Schickfal unterliegen! (Zu Du Chatel, ber noch zaubert.) Thu', was ich bir besohlen!

Du Chatel (wirft fich zu seinen Jugen). D mein König! Karl. Es ift beschlossen. Keine Worte weiter!

Du Chatel. Mach' Frieden mit bem Herzog von Burgund! Sonst jeb' ich feine Rettung mehr für bich.

Barl. Du rathft mir biefes, und bein Blut ift es,

Womit ich biefen Frieden soll versiegeln?

Du Chatel. Hier ist mein Haupt. Ich hab' es oft für dich Gewagt in Schlachten, und ich leg' es jetzt Für dich mit Freuden auf das Blutgerüste. Befriedige den Herzog! Ueberlieire nich Der ganzen Strenge seines Jorns und lag Mein sließend Blut den alten Haß versöhnen!

Karl (blickt ihn eine Zeitlang gerührt und scweigend an). Ist es benn wahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein Herz burchschauen, Den Weg der Schande mir zur Rettung zeigen? Ja, jest erkenn' ich meinen tiesen Fall, Denn das Bertraun ist hin auf meine Ehre.

Du Chatel. Bebenf' -

Karl. Kein Wort mehr! Bringe mich nicht auf! Dititi' ich zehn Reiche mit dem Rücken schauen, Ich rette mich nicht mit des Freundes Leben. — Thu', was ich dir besohlen. Geh' und laß Mein Heergeräth einschiffen.

Du Chatel. Es wird ichnell

Bethan fein. (Steht auf und geht, Agnes Gorel weint beftig.)

# Siebenter Muftritt.

Rarl und Gorel.

Karl (ihre hand fassend). Sei nicht traurig, meine Agnes! Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich, Wir gehen in ein glücklicheres Land. Da lacht ein milder, nie bewölfter himmel, Und leichtre Lüfte wehn, und sanstre Sitten Empfangen und; da wohnen die Gefänge, Und schöner blüht das Leben und die Liebe.

Sorel. O, muß ich diesen Tag des Jammers schanen! Der König muß in die Verbannung gebn, Der Sohn auswandern aus des Baters Hause Und seine Wiege mit dem Rücken schanen. O angenehmes Land, das wir verlassen, Nie werden wir dich freudig mehr berreten.

## Achter Auftritt.

La Sire tommt jurud. Rarl und Corel.

Sorel. Ihr fommt allein. Ihr bringt ihn nicht gurud? (Indem fie ibn naber anfiebt.)

La hire! Was gibt's? Was fagt mir euer Blid? Ein neues Unglich ift geschehn!

La hire. Das Unglud

Hat fic ericopit, und Sonnenschein ift wieder! Sorel. Was ift's? Ich bitt' euch.

La gire (jum Ronig). Ruf' bie Abgefandten

Von Orleans zurück!

Karl. Warum? Was gibt's?

La fire. Ruf fie gurud! Dein Glud hat fich gewendet,

Ein Treffen ift geschehn, bu hast gejiegt.

Sorel. Gesiegt! Dimmlijche Musik bes Wortes! Karl. La Hire! Dich täuscht ein sabelhaft Gerücht.

Gefiegt! 3ch glanb' an feine Giege mehr.

La fire. D, bu wirft balb noch größre Wunder glauben.
- Da fommt ber Ergbiichof. Er juhrt ben Baftarb

In beinen Urm zurud -Sorel. D icone Blume

Des Siegs, die gleich die ebeln himmelsfrüchte, Fried' und Berjöhnung, trägt!

# Meunter Muftritt.

Erzbischof von Rheims. Dunois. Du Chatel mit Raoul, einem geharnischten Ritter, zu den Borigen.

Erzhischof (führt ben Bafiard zu bem König und legt ihre hande in einander). Umarmt euch, Prinzen!

Lagt allen Groll und Haber jeto schwinden,

Da fich ber Simmel felbst für uns erklärt. (Dunois umarnt ben König.) Karl. Reint mich aus meinem Zweisel und Erstaunen,

Bas fündigt dieser seierliche Ernst mir an?

Was wirkte diesen schnellen Wechsel?

Erzbischof (führt ben Ritter bervor und fiellt ihn vor ben König). Rebet! Raoul. Wir hatten jechzehn Fähnlein aufgebracht,

Lothringisch Bolk, zu beinem Heer zu stoßen, Und Ritter Baudricour aus Baucouleurs War unser Führer. Als wir nun die Höhen Bei Bermanton erreicht und in das Thal, Das die Jonne durchströmt, herunter stiegen, Da stand in weiter Ebene vor uns der Feind, Und Waffen blitzten, da wir rückwärts sahn. Umrungen sahn wir uns von beiden Heeren, Vicht Possung war zu siegen noch zu sliehn; Da sank bem Tapfersten bas Herz, und alles, Verzweiflungsvoll, will schon die Waffen streden. Als nun die Führer mit einander noch Rath suchten und nicht fanden — sieh, da stellte sich Ein seltsam Wunder unsern Augen dar! Denn aus der Tiefe des Gehölzes plötzlich Trat eine Jungfrau, mit behelmtem Saupt Wie eine Kriegesgöttin, schön zugleich Und schrecklich anzusehn; um ihren Nacken In bunkeln Ringen fiel das Haar; ein Glanz Bom himmel schien die Sohe zu umleuchten, Als sie die Stimm' erhub und also sprach: Was zagt ihr, tapfre Franken! Auf ben Feind! Und wären sein mehr benn bes Sands im Meere, Gott und die beil'ge Jungfrau führt euch an! Und schnell bem Fahnenträger aus ber Hand Riß sie die Fahn', und vor dem Zuge her Mit fühnem Anstand schritt die Mächtige. Wir, stumm vor Stannen, selbst nicht wollend, jolgen Der hohen Kahn' und ihrer Trägerin, Und auf den Feind gerad' an stürmen wir. Der, hochbetroffen, steht bewegungslos, Mit weit geöffnet starrem Blid bas Wunder Anstaunend, das sich seinen Augen zeigt — Doch schnell, als hätten Gottes Schreden ihn Ergriffen, wendet er sich um Bur Flucht, und Wehr und Waffen von sich wersend Entschaart das ganze Heer sich im Gefilde; Da hilft kein Machtwort, keines Kührers Ruf, Vor Schrecken sinnlos, ohne rückzuschaun, Stürzt Mann und Roß sich in des Flusses Bette, Und läßt sich würgen ohne Widerstand; Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen? Zweitausend Feinde beckten das Gefild, Die nicht gerechnet, die ber Fluß verschlang, Und von den Unsern ward kein Mann vermißt. Karl. Seltsam, bei Gott! höchst wunderbar und seltsam! Sorel. Und eine Jungfrau wirkte biejes Wunder? Wo tam fie her? Wer ift fie?

Raoul. Wer fie fei. Will sie allein dem König offenbaren. Sie nennt sich eine Seberin und gott= Gefendete Prophetin und verspricht, Orleans zu retten, eh der Mond noch wechselt. Ihr glaubt das Volk und dürstet nach Gefechten. Sie folgt bem Beer, gleich wird fie jelbst hier sein. (Man hört Eleden und ein Sellirr von Baffen, die aneinander geschlagen werben.) bort ihr ben Auflauf? bas Selaut ber Gloden?

Gie ift's, bas Bolt begrüßt bie Gottgesandte.

Karl (ju Du Chatel).

Führt sie berein — (Bum Erzbischoi.) Was soll ich davon benten! Ein Madden bringt mir Sieg und eben jett,

Da nur ein Götterarm mich retten kann! Das ift nicht in dem Laufe der Natur,

Und barf ich — Bischof, barf ich Wunder glauben?

Diele Stimmen (binter ber Scene).

Beil! Beil ber Jungfrau, ber Erretterin!

Karl. Sie kommt! (Zu Dunois.) Rehmt meinen Plat ein, Dunois!

Wir wollen biefes Bunbermädchen prüfen. 3 ft fie begeistert und von Gott gesandt,

Wird sie den König zu entdecken wissen.

Dunois fest fich, der König fteht gu feiner Rechten, neben ihm Ugnes Sorel, der Erzbijdof mit den Uebrigen gegenüber, daß der mittlere Raum leet bleibt.)

# Befinter Muftritt.

Die Borigen. Johanna, begleitet von den Ratheberrn und vielen Rittern, welche den hintergrund der Seene anfüllen; mit edlem Anstande tritt fie vorwärist und schaut die Umftehenden der Reihe nach an.

Dunois (nach einer tiefen feierlichen Stille). Bift bu es, munberbares Mäbchen —

Johanna (unterbricht ibn, mit Klarbeit und hoheit ihn anschauenb).

Baftard von Orleans! Du millit Gott versuchen! Steb' auf von biejem Plat, ber bir nicht ziemt,

Un biefen Größeren bin ich gesendet.

(Sie geht mit entichiedenem Schritt auf den König zu, beugt ein Knie vor ihm und steht sogleich wieder auf, zurücktretend. Alle Anwesenden drücken ihr Erstaunen aus. Dunois verlagt seinen Sitz, und es wird Raum vor dem König.)

Karl. Du siehst mein Untlitz beut zum erstenmal; Bon wannen kommt bir biese Bissenichaft?

Johanna. 3ch jah bich, wo bich niemant fah, als Gott.

(Sie nabert fic bem Kenig und spricht geheimnisvoll.) In jüngst verwichner Racht, befinne bich!

Als alles um bich her in tiefem Schlaf Begraben lag, ba ftanbst bu auf von beinem Lager Und thatst ein brunftiges Gebet zu Gott.

Laß bie hinausgehn, und ich nenne dir

Den Inhalt bes Gebets.

Karl. Was ich bem himmel

Bertraut, brauch' ich vor Dienschen nicht zu bergen. Entdede mir ben Inhalt meines Flehns,

So zweisi' ich nicht mehr, daß bich Gott begeistert.

Johanna. Es maren brei Gebete, bie bu thatft; Bib mohl 21cht, Dauphin, ob ich bir fie nenne!

Zum ersten slehtest bu ben himmel an, Wenn unrecht Gut an tieser Krone hafte, Wenn eine andre schwere Schuld, noch nicht Gebüst von beiner Bäter Zeiten her, Diesen thränenvollen Krieg herbeigerusen, Dich zum Opser anzunehmen für bein Bolk Und auszugießen auf bein einzig Haupt Die ganze Schale seines Zorns.

Wer bift bu, mächtig Wesen? Woher tommft bu?

(Alle zeigen ihr Erftaunen.)

Johanna. Du thatst bem himmel diese zweite Bitte: Wenn es sein hoher Schluß und Wille sei, Das Scepter beinem Stamme zu entwinden, Dir alles zu entziehn, was deine Bäter, Die Könige in diesem Reich, besaßen — Drei einz'ge Güter slehtest du ihn an Dir zu bewahren, die zufriedne Brust, Des Freundes Herz, und deiner Ugnes Liebe.

(Der König verbirgt das Geficht, heftig weinend; große Bewegung des Erstaunens unter den Anwesenden. Rach einer Pause.)

Soll ich bein britt Gebet bir nun noch nennen? Karl. Genug! Ich glaube bir! So viel vermag Kein Mensch! Dich hat ber höchste Gott gesendet. Erzbischof. Wer bist du, heilig wunderbares Mädchen?

Welch glücklich Land gebar dich? Sprich! Wer find

Die gottgeliebten Eltern, Die bich zeugten?

Johanna. Ehrwürd'ger Berr, Johanna nennt man mich. Ich bin nur eines Hirten niedre Tochter Aus meines Königs Fleden Dom Remi, Der in dem Kirchensprengel liegt von Toul, Und hütete die Schafe meines Baters Bon Kind auf — Und ich hörte viel und oft Erzählen von bem fremden Inselvolf, Das über Meer gekommen, uns zu Knechten Bu machen und ben fremdgebornen herrn Uns aufzuzwingen, ber bas Bolk nicht liebt, Und daß sie schon die große Stadt Paris Inn' hatten und bes Reiches fich ermächtigt. Da rief ich flehend Gottes Mutter an, Bon uns zu wenden fremder Retten Schmach, Uns den einheim'schen König zu bewahren. Und vor dem Dorf, wo ich geboren, steht Ein uralt Muttergottesbild, zu bem Der frommen Bilgeriahrten viel geschahn, Und eine beil'ge Eiche steht baneben,

Durch vieler Bunber Segensfraft berühmt. Und in ber Gide Schatten faß ich gern, Die Beerde weidend, benn mich jog bas Berg. Und ging ein Lamm mir in ben wüften Bergen Berloren, immer zeigte mir's ber Traum. Wenn ich im Schatten tiefer Giche schlief. - Und einsmals, als ich eine lange Nacht In frommer Undacht unter biejem Baum Gesessen und bem Schlafe wiberstand. Da trat die Beilige zu mir, ein Schwert Und Fahne tragend, aber sonft, wie ich. Mis Schäferin gefleibet und fie fprach zu mir: "Id bin's. Steh' auf, Johanna. Laf bie Heerbe. "Dich ruft ber Berr zu einem anderen Beschäft! "Nimm biefe Fahne! Diejes Schwert umgurte bir! "Damit vertilge meines Bolfes Feinde, "Und führe beines herren Sohn nach Rheims. "Und frön' ihn mit der königlichen Acone!" 3d aber iprach: Wie kann ich folder That Mich unterwinden, eine zarte Magd, Unkundig des verderblichen Gesechts! Und sie versetzte: "Gine reine Jungfrau "Vollbringt jedwedes Herrliche auf Erden. "Wenn sie der ird'ichen Liebe widersteht. "Sieh' mich an! Gine feusche Magt, wie bu. "Sab' ich ben Berrn, ben göttlichen, geboren, "Und göttlich bin ich selbst!" — Und sie berührte Mein Augenlied, und als ich aufwärts fab. Da war der himmel voll von Engelfnaben, Die trugen weiße Lilien in ber Band, Und jüßer Ton verschwebte in den Lüften. - Und jo brei Nächte nach einander ließ Die Beilige sich jehn und rief: "Steh auf, Johanna! "Dich ruft ber herr zu einem anderen Geschäft." Und als sie in der dritten Nacht erschien, Da zürnte sie, und scheltend sprach sie bieses Wort: "Gehorsam ift bes Weibes Pflicht auf Erben. "Das harte Dulben ist ihr schweres Loos. "Durch strengen Dienst muß sie geläutert werben. "Die hier gedienet, ist bort oben groß." Und also sprechend ließ sie bas Gewand Der Hirtin fallen, und als Königin Der himmel stand sie ba im Glan; ber Sonnen. Und goldne Wolfen trugen sie hinauf, Langiam verschwindend in das Land der Wonnen.

(Mue find gerührt, Mgnes Gore! heftig weinenb verbirgt ihr Geficht an bes Konigs Bruft.)

Erzbischof (nach einem langen Stillschweigen). Vor solcher göttlichen Beglaubigung Muß jeder Zweifel ird'icher Klugheit schweigen. Die That bewährt es, daß sie Wahrheit spricht; Nur Gott allein kann solche Wunder wirken.

Dunois. Nicht ihren Wundern, ihrem Auge glaub' ich,

Der reinen Unschuld ihres Angesichts.

Karl. Und bin ich Sünd'ger solcher Gnabe werth? Untrüglich allerforschend Aug', bu fiehst Mein Innerstes und kennest meine Demuth!

Johanna. Der Soben Demuth leuchtet hell bort oben:

Du beugtest bich, brum hat er bich erhoben.

Karl. So werd' ich meinen Feinden widerstehn? Iohanna. Bezwungen leg' ich Frankreich dir zu Hüßen! Karl. Und Orleans, sagst du, wird nicht übergehn? Iohanna. Eh' siehst du die Loire zurücke sliegen. Karl. Werd' ich nach Rheims als Ueberwinder ziehn? Iohanna. Durch tausend Feinde führ' ich dich dahin.

(Mue anwesende Ritter erregen ein Getofe mit ihren Langen und Schilden und geben Beiden bes Muthe.)

Dunois. Stell' uns die Jungfrau an des Heeres Spitze, Wir folgen blind, wohin die Göttliche Uns führt! Ihr Seherauge soll uns leiten, Und schützen soll sie dieses tapfre Schwert!

La hire. Nicht eine Welt in Waffen fürchten vir, Wenn sie einher vor unsern Schaaren zieht. Der Gott des Sieges wandelt ihr zur Seite, Sie führ' uns an, die Mächtige im Streite!

(Die Ritter erregen ein großes Wassengetös und treten vorwärts.) Karl. Ja, heilig Mädchen, sühre du mein Heer, Und seine Fürsten sollen dir geborchen. Dies Schwert der höchsten Kriegsgewalt, das uns Der Kronselbherr im Jorn zurückgesendet, Hat eine würdigere Hand gefunden. Empfange du es, heilige Prophetin, Und sei sortan

Iohanna, Nicht also, ebler Dauphin! Nicht durch dies Werfzeng irdischer Gewalt Ist meinem Herrn der Sieg verliehn. Ich weiß Ein ander Schwert, durch das ich siegen werde. Ich will es dir bezeichnen, wie's der Geist Olich lehrte; sende hin und laß es holen.

Karl. Nenn' es, Johanna.

Iohanna. Sende nach der alten Stadt Fierbops, dort, auf Sankt Kathrinens Kirchhof, Ift ein Gewölb, wo vieles Eijen liegt, Von alter Siegesbeute aufgehäuft. Das Schwert ift brunter, bas mir bienen foll. Un breien golonen Lilien ift's zu fennen, Die auf ber Klinge eingeichlagen find. Dies Schwert lag holen, benn burch biefes wirft bu fiegen.

Karl. Man fende bin und thue, wie fie fagt.

Johanna. Und eine weiße Fahne lag mich tragen, Mit einem Saum von Burpur eingefagt. Auf dicier Kahne sei die himmelstonigin Bu feben mit bem schönen Jejustnaben, Die über einer Erbenfugel ichwebt,

Denn also zeigte mir's bie beil'ge Mutter.

Karl. Es jei fo, wie du fagit.

Johanna (jum Grzbifchof). Chriviird'ger Bifchof, Leat eure priesterliche Sand auf mich

Und fprecht ben Segen über eure Tochter! (Kniet nieter.) Erzbischof. Du bift gekommen, Segen auszutheilen, Nicht zu empfangen — Geh mit Gottes Kraft! Wir aber sind Unwürdige und Sünder. (Sie fieht auf.)

Edelknecht. Gin Berold fommt vom engelland'iden Felbberrn.

Johanna. Lag ihn eintreten, benn ihn fendet Gott! (Der Ronig wintt dem Edelfnecht, der hinausgeht.)

# Gilfter Muftritt.

Der Berold zu den Borigen.

Karl. Was bringst bu, Herold? Sage beinen Auftrag. herold. Wer ift es, ber für Karln von Balois, Den Grafen von Ponthieu, bas Wort hier führt? Dunois. Nichtswürd'ger Berold! Niederträcht'ger Bube!

Erfrechst du dich, den König der Franzosen Auf seinem eignen Boben zu verleugnen? Dich idutt bein Wappenrod, sonft jolltest bu -

Berold. Frantreich erfennt nur einen einz gen König,

Und tiefer lebt im engelländ'ichen Lager.

Karl. Seid ruhig, Better! Deinen Auftrag, Berold! Berold. Mein edler Feldherr, ben bes Blutes jammert, Das ichon geflossen und noch fliegen soll, Hält seiner Krieger Schwert noch in ber Scheibe, Und ebe Orleans im Sturme fällt, Läßt er noch gütlichen Bergleich bir bieten.

Karl. Lag boren!

Johanna (tritt bervor). Gire! Lag mich an beiner Statt Mit diesem Berold reden.

Karl. Thu' bas, Mädchen!

Entscheide du, ob Krieg sei ober Friede.

30h. (jum Berelt). Wer fenbet bich und fpricht burch beinen Mund?

Herold. Der Britten Felbherr, Graf von Salsbury. Iohanna. Herold, bu lügst! Der Lord spricht nicht burch bich. Nur bie Lebend'aen sprechen, nicht die Todten.

Gerold. Mein Feldherr lebt in Fille ber Gesundheit

Und Kraft, und lebt euch allen zum Berberben.
Iohanna. Er lebte, da du abgingst. Diesen Morgen Streckt' ihn ein Schuß aus Orleans zu Boden, Als er vom Thurm La Tournelle niedersah.
— Du lachst, weil ich Entserntes dir verkünde? Nicht meiner Rede, deinen Augen glaube! Begegnen wird dir seiner Leiche Zug, Wenn deine Fisse dich zurücke tragen! Jett, Herold, sprich und sage deinen Austrag.

herold. Wenn bu Berborgnes zu enthüllen weißt, So fennst bu ihn, noch eh' ich bir ihn fage.

Johanna. 3d brauch' ibn nicht zu wissen, aber bu Bernimm ben meinen jett! und diese Worte Berkündige ben Fürsten, die bich sandten! - König von England und ihr, Herzoge Bedford und Gloster, die das Reich verwesen! Gebt Rechenschaft dem Könige des Himmels Bon wegen bes vergoffnen Blutes! Gebt Beraus die Schlüffel alle von den Städten, Die ihr bezwungen wider göttlich Recht! Die Jungfrau tommt vom Könige bes himmels, Euch Frieden zu bieten oder blut'gen Krieg. Wählt! Denn bas sag' ich euch, damit ihr's wisset: Euch ist das schöne Frankreich nicht beschieden Bom Cobne ber Maria - sondern Karl, Mein herr und Dauphin, bem es Gott gegeben, Wird königlich einziehen zu Paris. Bon allen Großen feines Reichs begleitet. - Jett, Berold, geh und mach' bich eilends fort, Denn eb bu noch bas Lager magft erreichen Und Botschaft bringen, ist die Jungfrau bort Und pflanzt in Orleans bas Siegeszeichen.

(Gie geht, alles fest fich in Bewegung, ber Borhang fallt.)

# Bweiter Aufzug.

Begend, bon Felfen begrengt.

### Erfter Muftritt.

Talbot und Lionel, englifche Beerführer. Philipp, Gerzog von Burgund. Ritter Saftolf und Chatillon mit Soldaten und Fahnen.

Calbot. Sier unter biefen Welfen laffet uns

Halt machen und ein sesses Lager schlagen, Db wir vielleicht die flücht'gen Bölker wieder sammeln, Die in dem ersten Schrecken sich zerstreut. Stellt gute Wachen aus, besetzt die Höh'n! Zwar sichert uns die Nacht vor der Beriolgung, Und wenn der Gegner nicht auch Flügel hat, So fürcht' ich keinen Uebersall. — Dennoch Bedars's der Borsicht, denn wir haben es Dit einem kecken Feind und sind geschlagen.

(Mitter Fastolf geht ab mit den Soldaten.) **Lionel.** Geschlagen! Feldherr, nennt das Wort nicht mehr.
Ich dars es mir nicht denken, daß der Franke
Des Engelländers Rücken heut gesehn.
— O Orleans! Orleans! Grab unsers Ruhms!
Auf deinen Feldern liegt die Ehre Englands.
Beschimpsend lächerliche Niederlage!
Wer wird es glauben in der künst'gen Zeit!
Die Sieger dei Poitiers, Erequi
Und Azincourt gejagt von einem Weibe!

Burgund. Das muß uns tröften. Wir sind nicht von Menschen

Besiegt, wir find vom Teufel überwunden.

Calbot. Bom Teufel unfrer Narrheit — Wie, Burgund? Schreckt dies Gespenst des Pöbels auch die Fürsten?

Der Aberglaube ift ein schlechter Mantel

Für eure Feigheit — Eure Bolfer flohn zuerft.

Burgund. Riemand hielt Stand. Das Fliehn war allgemein.

Talbot. Rein, Herr! Auf eurem Flügel fing es an. Ihr fturztet euch in unser Lager, schreiend: Die Boll' ist los, ber Satan fampft für Frankreich!

Und brachtet so die Unsern in Berwirrung.

Lionel. 3hr fonnt's nicht leugnen. Guer Flügel wich

Burgund. Weil bort ber erste Angriff war.

Calbot. Das Mädchen fannte unsers Lagers Bloge,

Sie wußte, wo die Furcht zu finden mar.

Burgund. Bie? Soll Burgund bie Schuld bes Unglücks tragen?

Lionel. Wir Engelländer, waren wir allein, Bei Gott, wir hatten Orleans nicht verloren!

Burgund. Nein — benn ihr hättet Orleans nie gesehn!

Wer bahnte euch ben Weg in bieses Reich, Reicht' euch die treue Freundeshand, als ihr Un diese seindlich fremde Küste stieget? Wer krönte euren Heinrich zu Paris Und unterwarf ihm der Franzosen Herzen? Bei Gott! Wenn dieser starke Urm euch nicht Herein gesührt, ihr sabet nie den Rauch Bon einem frantischen Ramine fteigen.

Lionel. Wenn es bie großen Worte thaten, Bergog,

So hättet ihr allein Frankreich erobert.

Burgund. Ihr seid unlustig, weil euch Orleans Entging, und laßt nun eures Zornes Galle An mir, dem Bundsstreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als eurer Habsucht wegen? Es war bereit, sich mir zu übergeben, Ihr, euer Neid allein hat es verhindert.

Talbot. Nicht eurentwegen haben wir's belagert.

Burgund. Wie flünd's um euch, zög' ich mein Heer zurück? Lionel. Nicht schlimmer, glaubt mir, als bei Azincourt, Wo wir mit euch und mit ganz Frankreich fertig wurden.

Burgund. Doch that's euch fehr um unfre Freundschaft Roth,

Und theuer faufte sie ber Reichsverweser.

Calbot. Ja, theuer, theuer haben wir fie heut

Bor Orleans bezahlt mit unfrer Ehre.

Burgund. Treibt es nicht weiter, Lord, es könnt' euch reuen! Berließ ich meines Herrn gerechte Fahnen, Lub auf mein Haupt den Namen des Berräthers, Um von dem Fremdling Solches zu ertragen? Was thu' ich hier und sechte gegen Frankreich? Wenn ich dem Undankbaren dienen soll, So will ich's meinem angebornen König.

Calbot. Ihr fteht in Unterhandlung mit bem Dauphin,

Wir wissen's; boch wir werden Mittel finden,

Uns vor Verrath zu schützen. Burgund. Tod und Hölle!

Begegnet man mir so? — Chatillon! Laß meine Bölker sich zum Ausbruch rüsten; Wir gehn in unser kand zurück. (Thatillon geht ab.)

Lionel. Glück auf ben Weg! Nie war der Ruhm des Britten glänzender, Uls da er, seinem guten Schwert allein Bertrauend, ohne Helsershelser socht. Es kämpse jeder seine Schlacht allein; Denn ewig bleibt es wahr: Französisch Blut Und englisch kann sich redlich nie vermischen.

#### 3meiter Muftritt.

Rönigin Jsabean, von einem Pagen begleitet, zu den Borigen. Isabean. Was muß ich hören, Feldherrn! Haltet ein! Was für ein hirnverrückender Planet Berwirrt euch also die gesunden Sinne? Jett, da euch Eintracht nur erhalten kann, Wollt ihr in Haß euch trennen und euch selbst Befehdend euren Untergang bereiten? - 3ch bitt' euch, edler Herzog. Ruft ben raschen Befehl gurud. - Und ihr, ruhmvoller Talbot, Befänftiget ben aufgebrachten Freund! Kommt, Lionel, helft mir die stolzen Beifter Bufrieben sprechen und Berfohnung stiften.

Lionel. Ich nicht, Mylady. Mir ift alles gleich.

3d bente fo: Was nicht zusammen fann Besteben, thut am besten sich zu lösen.

Isabeau. Wie? Wirft ber Bolle Gautelfunft, bie uns Im Treffen so verderblich war, auch hier Roch fort uns sinnverwirrend zu bethören? Wer fing ben Zant an? Rebet! - Ebler Lord! (Bu Kalbot.) Seid ihr's, ber seines Bortheils fo vergaß, Den werthen Bundsgenoffen zu verletzen? Was wollt ihr schaffen ohne diesen Arm? Er baute eurem König seinen Thron, Er hält ihn noch und stürzt ihn, wenn er will; Sein Beer verstärft euch und noch mehr fein Rame. Bang England, ftromt' es alle feine Burger Auf unfre Küsten aus, vermöchte nicht Dies Reich zu zwingen, wenn es einig ift; Nur Frankreich konnte Frankreich überwinden.

Calbot. Wir miffen ben getreuen Freund zu ehren.

Dem falschen wehren, ift der Klugheit Pflicht.

Burgund. Wer treulos fich bes Dankes will entschlagen

Dem fehlt bes Lugners freche Stirne nicht.

Isabean. Wie, edler Herzog? Könntet ihr fo febr Der Scham absagen und ber Fürftenehre, In jene Sand, die euren Bater morbete, Die eurige zu legen? Wart ihr rasend Genug, an eine redliche Berfohnung Bu glauben mit bem Dauphin, ben ihr felbst An des Verderbens Rand geschleudert habt? So nah bem Falle wolltet ihr ihn halten Und euer Werk mahnsinnig selbst zerstören? Sier stehen eure Freunde. Guer Beil Ruht in bem festen Bunbe nur mit England.

Burgund. Fern ift mein Ginn bom Frieben mit bem Dauphin;

Doch die Berachtung und ben Uebermuth Des stolzen Englands fann ich nicht ertragen.

3sabeau. Kommt! Haltet ihm ein rasches Wort zu gut. Schwer ift ber Rummer, ber ben Felbherrn brückt, Und ungerecht, ihr wift es, macht bas Unglück. Kommt! Kommt! Umarmt euch, laßt mich biefen Riß Schnell beilend schließen, eh er ewig wirb.

Calbot. Was dünket euch, Burgund? Ein edles Herz Bekennt sich gern von der Vernunft besiegt. Die Königin hat ein kluges Wort geredet; Laßt diesen Händebruck die Wunde heilen, Die meine Junge übereilend schlug.

Burgund. Madame sprach ein verständig Wort, und mein

Gerechter Zorn weicht der Nothwendigkeit.

Isabean. Wohl! So besiegelt den erneuten Bund Mit einem brüderlichen Kuß, und mögen Die Winde das Gesprochene verwehen. (Burgund und Talbot umarmen sich.)

Lionel (betrachtet die Gruppe, für fich). Glud zu bem Frieden, ben die Furie ftiftet!

Isabean. Bir haben eine Schlacht verloren, Feldherrn, Das Glück war uns zuwider; darum aber Entsink euch nicht der edle Muth. Der Dauphin Berzweiselt an des himmels Schutz und ruft Des Satans Kunst zu hilse; doch er habe Umsonst sich der Berdammniß übergeben, Und seine Hölle selbst errett' ihn nicht. Ein sieghaft Mädchen führt des Feindes Heer, Ich will euch Statt einer Jungfran und Prophetin sein.

Lionel. Madame, geht nach Paris zurück! Wir wollen

Mit guten Waffen, nicht mit Weibern siegen.

Talbot. Geht! Geht! Seit ihr im Lager seib, geht alles

Zurud, tein Segen ist mehr in unsern Waffen.

Burgund. Geht! Eure Gegenwart ichafft bier nichts Gutcs;

Der Krieger nimmt ein Aergerniß an euch. Isabean (sieht Ginen um ben Andern erstaunt an). Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wider mich Bartei mit die en undankbaren Lords?

Burgund. Geht! Der Solbat verliert ben guten Muth,

Wenn er für eure Sache glaubt zu fechten.

Isabean. 3ch hab' taum Frieden zwischen euch gestiftet,

So macht ihr schon ein Bundniß wider mich?

Calbot. Geht, geht mit Gott, Madame. Wir fürchten uns Bor feinem Tenfel mehr, sobalb ihr weg feib.

Isabean. Bin ich nicht eure treue Bundsgenoffin?

Ist eure Sache nicht die meinige?

Calbot. Doch eure nicht die unfrige. Wir sind

In einem ehrlich guten Streit begriffen.

Burgund. Ich rache eines Baters blut'gen Mord, Die fromme Cohnspflicht heiligt meine Waffen.

Calbot. Doch grad heraus! Was ihr am Dauphin thut,

Ist weder menschlich gut, noch göttlich recht.

Isabean. Fluch soll ibn treffen bis ins zehnte Glied!

Er hat gefrevelt an bem Saupt ber Mutter. Burgund. Er rächte einen Bater und Gemahl. Isabean. Er marf fich auf zum Richter meiner Gitten! Lionel. Das war unehrerbietig von dem Sohn! Isabean. In die Berbannung hat er mich geschickt. Talbot. Die öffentliche Stimme ju vollziehn. Isabean. Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebe! Und eb' er herricht in seines Baters Reich -

Talbot. Eh' opjert ihr die Ehre jeiner Mutter! Habean. Ihr wift nicht, ichwache Geelen, Was ein beleidigt Mutterherz vermag. 3ch liebe, wer mir Gutes thut, und haffe, Wer mich verlett, und ist's ber eigne Sohn, Den ich geboren, besto haffenswerther. Dem ich das Dasein gab, will ich es rauben, Wenn er mit ruchlos frechem Uebermuth Den eignen Schoof verlett, ber ihn getragen. Ihr, die ihr Krieg führt gegen meinen Sohn, Ihr habt nicht Recht, noch Grund, ihn zu berauben. Was hat ber Dauphin Schweres gegen euch Berichuldet? Welche Pflichten brach er euch? Euch treibt die Chriucht, ber gemeine Neid; 3ch barf ihn haffen, ich hab' ihn geboren.

Talbot. Bobl, an ber Rache fühlt er feine Mutter! Isabeau. Armsel'ge Gleigner, wie veracht' ich euch, Die ihr euch jelbst, jo wie die Welt, beligt! Ihr Engelländer streckt die Räuberhande Nach diesem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht Roch gult'gen Unipruch habt auf jo viel Erbe, Als eines Pferdes Suf bedeckt. — Und biefer Herzog, Der sich ben Guten ichelten läßt, verfauft Sein Baterland, bas Erbreich feiner Uhnen, Dem Reichsfeind und bem fremben herrn. - Gleichwohl Ift euch das britte Wort Gerechtigkeit. - Die Beuchelei veracht' ich. Wie ich bin,

So febe mich bas Aug' ber Welt.

Burgund. Wahr ift's!

Den Ruhm habt ibr mit startem Beift behauptet. Isabean. Ich habe Leibenichaften, marmes Blut, Wie eine Andre, und ich kam als Königin In biefes Land, ju leben, nicht ju scheinen. Sollt' ich ber Freud' absterben, weil ber Fluch Des Schicksals meine lebensfrohe Jugend Bu bem mahnfinn'gen Gatten hat gefellt? Diehr als das Leben lieb' ich meine Freiheit, Und wer mich hier verwundet — Doch warum

Mit euch mich streiten über meine Rechte?
Schwer fließt das dicke Blut in euren Abern,
Ihr kennt nicht das Vergnügen, nur die Wuth!
Und dieser Herzog, der sein Lebenlang
Geschwankt hat zwischen Bös und Gut, kann nicht
Von Herzen hassen, noch von Herzen lieben.
— Ich geh' nach Melun. Gebt mir diesen da (auf Lionel zeigend),
Der mir gefällt, zur Kurzweil und Gesellschaft,
Und dann macht, was ihr wollt! Ich frage nichts
Nach den Burgundern noch den Engelländern.

(Sie winkt ihrem Pagen und will gehen.) Lionel. Verlaßt euch drauf. Die schönsten Frankenknaben, Die wir erbeuten, schicken wir nach Melun.

3fabeau (gurudtommend).

Wohl taugt ihr, mit dem Schwerte drein zu schlagen, Der Franke nur weiß Zierliches zu sagen. (Sie geht ab.)

# Dritter Muftritt.

Talbot. Burgund. Lionel.

Talbot. Was für ein Weib! Lionel. Nun eure Meinung, Feldherrn! Fliehn wir noch weiter oder wenden uns Zuruck, durch einen schnellen, kühnen Streich Den Schimps bes heut'gen Tages auszulöschen?

Burgund. Wir find zu schwach, die Bölfer find zerftreut,

Bu nen ist noch ber Schrecken in bem Beer.

Talbot. Ein blinder Schrecken nur hat uns besiegt, Der schnelle Eindruck eines Augenblicks Dies Furchtbild der erschreckten Einbildung Wird, näher angesehn, in nichts verschwinden. Drum ist mein Rath, wir führen die Armee Mit Tagesanbruch über den Strom zurück, Dem Keind entgegen.

Burgund. leberlegt — Lionel. Mit eurer

Erlaubniß. Hier ist nichts zu überlegen. Wir mussen bas Verlorne schleunig wieder Gewinnen ober sind beschimpst auf ewig.

Calbot. Es ist beschlossen. Morgen schlagen wir. Und dies Phantom des Schreckens zu zerstören, Das unfre Bölker blendet und entmannt, Last uns mit diesem jungfräulichen Teusel Uns messen in persönlichem Gesecht. Stellt sie sich unserm tapfern Schwert, nun dann, So hat sie uns zum letztenmal geschabet; Stellt sie sich nicht — und seid gewiß, sie meidet

Den ernsten Kampf — so ist das Heer entzaubert.

Rionel. So sei's! Und mir, mein Feldherr, überlasset
Dies leichte Kampsspiel, wo kein Blut soll sließen.
Denn lebend denk' ich das Gespenst zu sangen,
Und vor des Bastards Augen, ihres Buhten,
Trag' ich auf diesen Armen sie herüber,
Zur Lust des Heers, in das britann'sche Lager.
Burgund. Versprechet nicht zu viel.
Talbot. Erreich' ich sie,
Ich denke sie so sanst nicht zu umarmen.
Kommt setzo, die ermüdete Natur
Durch einen leichten Schlummer zu erquicken,
Und dann zum Ausbruch mit der Morgenröthe. (Sie geben ab.)

# Bierter Auftritt.

Johanna mit der Fahne, im Selni und Bruftharnijd, fonft aber weiblich gekleidet, Dunois, La Sire, Ritter und Soldaten zeigen fich oben auf dem Felsenweg, ziehen ftill darüber hinmeg und erscheinen gleich darauf auf der Scene.

Iohanna (zu ben Rittern, die fie umgeben, indem der Zug oben immer noch fortwährt). Erstiegen ist der Wall, wir sind im Lager! Jetzt werft die Hülle der verschwiegnen Nacht Bon euch, die euren stillen Zug verhehlte, Und macht dem Feinde eure Schreckensnähe

Durch lauten Schlachtruf fund — Gott und bie Jungfrau! Alle (rufen laut unter wilbem Waffengetos).

Gott und die Jungfrau! (Erommeln und Trompeteu.) Schildwache (hinter ber Scene). Feinde! Feinde! Feinde! Johanna. Jetzt Fackeln her! Werft Feuer in die Zelte!

Der Flammen Buth vermehre das Entjetzen,

Und drohend rings umfange fie der Tod! (Solvaten eilen fort, fle will folgen.) Dunois (hatt fie zurud). Du haft das Deine nun erfüllt, Johanna!

Mitten ins Lager hast bu uns geführt, Den Feind hast bu in unfre Hand gegeben. Jetzt aber bleibe von dem Kampf zurück, Uns überlaß die blutige Entscheidung.

La hire. Den Weg des Siegs bezeichne du dem Heer, Die Fahne trag' uns vor in reiner Hand; Doch nimm das Schwert, das tödtliche, nicht selbst, Bersuche nicht den jalichen Gott der Schlachten;

Denn blind und ohne Schonung waltet er.

Iohanna. Wer barf mir Halt gebieten? Wer bem Geist Borschreiben, ber mich führt? Der Pfeil muß fliegen, Wohin die Hand ihn seines Schützen treibt. Wo die Gefahr ist, muß Johanna sein, Nicht heut', nicht hier ist mir bestimmt zu sallen; Die Krone muß ich sehn auf meines Königs Haupt. Dies Leben wird kein Gegner mir entreißen,

Bis ich vollendet, was mir Gott geheißen. (Sie geht ab.) La hire. Kommt, Dunois! Last uns der Heldin folgen Und ihr die tapfre Brust zum Schilde leihn! (Seben ab.)

#### Fünfter Muftritt

Englische Solbaten fliehen über die Buhne; hierauf Talbot.

Erster. Das Mädchen! Mitten im Lager! Bweiter. Nicht möglich! Nimmermehr! Wie kam sie in das Lager? Dritter. Durch die Luft! Der Teufel hilft ihr! Vierteru. Fünster. Flieht! Flieht! Wir sind alle des Todes! (Geben ab.) Talbot (tommt). Sie hören nicht — Sie wollen mir nicht stehn!

Gelöst sind alle Bande des Gehorsams, Als ob die Hölle ihre Legionen Berdammter Geister ausgespieen, reist Ein Taumelwahn den Tapfern und den Feigen Gehirnlos sort; nicht eine kleine Schaar Kann ich der Feinde Fluth entgegenstellen, Die wachsend, wogend in das Lager dringt! — Bin ich der einzig Nüchterne, und alles Muß um mich her in Fieders hitze rasen? Bor diesen fränkschen Weichlingen zu sliehn, Die wir in zwanzig Schlachten überwunden! Wer ist sie denn, die Unbezwingsliche, Die Schreckensgöttin, die der Schlachten Glück Auf einmal wendet und ein schlächtern Heer

Von seigen Rehn in Löwen umgewandelt? Eine Gauklerin, die die gelernte Rolle Der Heldin spielt, soll wahre Helden schrecken? Ein Weib entriß mir allen Siegesruhm? Soldat (kürzt herein). Das Mädchen! Flieh! Flieh, Feldherr!

Calbot (ftogt ihn nieber). Flieh zur Bolle Du felbft! Den foll bies Schwert burchbohren,

Der mir von Furcht spricht und von feiger Flucht! (Er geht ab.)

#### Sechster Muftritt.

Der Profpect öffnet fic. Man fieht bas englische Lager in vollen Flammen fiehen. Trommeln, Flucht und Berfolgung. Nach einer Weile tommt Montgomert.

Montgomern allein. Wo soll ich hinssiehn? Feinde rings umher und Tod! Hier der ergrimmte Feldherr, der, mit droh'ndem Schwert Die Flucht versperrend, uns dem Tod entgegentreibt. Dort die Fürchterliche, die verderblich um sich her Wie die Brunst des Feuers raset — und ringsum kein Busch, Der mich verbärge, keiner Höhle sichrer Raum! D, wär' ich nimmer über Meer hieher geschifft, Ich Ungläckel'ger! Eitler Wahn bethörte mich, Wohlfeilen Ruhm zu suchen in bem Frankenkrieg, Und jetzo führt mich bas verderbliche Geschick In diese blut'ge Mordschlacht. — Wär' ich weit von hier, Daheim noch an der Savern' blühendem Gestad', Im sichern Baterhause, wo die Mutter mir In Gram zurück blieb und die zarte, süße Braut.

(Johanna zeigt sich in ber Ferne.)
Weh mir! Was seh' ich! Dort erscheint die Schreckliche!
Aus Brandes Flammen, düster leuchtend, hebt sie sich,
Wie aus der Hölle Rachen ein Gespenst der Nacht,
Hervor. — Wohin entrinn' ich! Schon ergreift sie mich
Mit ihren Feneraugen, wirst von sern
Der Blick Schlingen nimmer sehlend nach mir aus.
Um meine Füße, sest und sester, wirret sich
Das Zauberknäul, daß sie gesesselt mir die Flucht
Bersagen! Hinsehn muß ich, wie das Herz mir auch
Dagegen fämpse, nach der tödtlichen Gestalt!

(Jobanna thut einige Schritte ihm entgegen, und bleibt wieder stehen.) Sie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige Zuerst mich anfällt! Bittend will ich ihre Knie Umfassen, um mein Leben slehn — sie ist ein Weib — Ob ich vielleicht durch Thränen sie erweichen kann!

(Intem er auf fie zugeben will, tritt fie ihm raich entgegen.)

# Siebenter Auftritt.

Iohanna. Du bist bes Todes! Eine britt'iche Mutter zeugte bich. Montgomern (fallt ihr ju fügen).

Habingomer, haut et a process.

Hat' ein, Furchtbare! Nicht ben Unvertheibigten Durchbohre! Weggeworsen hab' ich Schwert und Schild, Zu beinen Füßen sint ich wehrlos, slebend bin. Laß mir das Licht des Lebens, nimm ein Lözegeld! Reich an Besitzthum wohnt der Bater mir daheim Im schönen Lande Wallis, wo die schlängelnde Savern' durch grüne Auen rollt den Silberstrom, Und sünizig Dörser kennen seine Herrschaft an. Mit reichem Golde löst er den geliebten Sohn, Wenn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt.

Iohanna. Betrogner Thor! Berlorner! In der Jungfrau Hand Bist du gesallen, die verderbliche, woraus Richt Rettung noch Erlösung mehr zu hossen ist. Wenn dich das Ungläck in des Krokodis Gewalt Gegeben oder des gesteckten Tigers Klaun, Wenn du der köwenmutter junge Brut geraubt, Du könntest Mitleid sinden und Barmherzigkeit, Doch tödtlich ist, der Jungfrau zu begegnen.

Denn bem Geisterreich, bem strengen, unverletzlichen, Berpflichtet mich ber furchtbar bindenbe Bertrag, Mit bem Schwert zu töbten alles Lebende, bas mir Der Schlachten Gott verhängnifvoll entgegen schickt.

Montgomern. Furchtbar ist beine Rebe, doch dein Blick ist sanst, Nicht schrecklich bist du in der Nähe anzuschaun, Es zieht das Herz mich zu der lieblichen Gestalt. D, bei der Milbe deines zürtlichen Geschlechts

Fleh' ich dich an. Erbarme meiner Jugend bich!

Iohanna. Nicht mein Geschlecht beschwöre! Nenne mich nicht Weib! Gleichwie die körperlosen Geister, die nicht frei'n Auf ird'sche Weise, schließ' ich mich an kein Geschlecht Der Menschen an, und dieser Panzer deckt kein Herz.

Montgomern. D, bei der Liebe heilig waltendem Gesetz, Dem alle Herzen huldigen, beschwör' ich dich! Daheim gelassen hab' ich eine holde Braut, Schön, wie du selbst bist, blühend in der Jugend Reiz. Sie harret weinend des Geliebten Wiederfunst. D, wenn du selber je zu lieben hoffst und hoffst Beglückt zu sein durch Liebe, trenne grausam nicht Zwei Herzen, die der Liebe heilig Bündniß knüpft!

Iohanna. Du rufest lauter irdisch fremde Götter an, Die mir nicht heilig, noch verehrlich sind. Ich weiß Nichts von der Liebe Bündniß, das du mir beschwörst, Und nimmer kennen werd' ich ihren eiteln Dienst. Vertheidige dein Leben, denn dir ruft der Tod.

Montgomern. D, so erbarme meiner jammervollen Eltern bich Die ich zu Haus verlaffen. Ja, gewiß auch du Berließest Eltern, die die Sorge qualt um dich.

Johanna. Unglücklicher! Und du erinnerst mich daran, Wie viele Mütter dieses Landes kinderlos, Wie viele zarte Kinder vaterlos, wie viel Berlobte Bräute Wittwen worden sind durch euch! Auch Englands Mütter mögen die Berzweislung nun Ersahren, und die Thränen kennen lernen, Die Frankreichs jammervolle Gattinnen geweint.

Montgomern. D, schwer ist's, in der Fremde sterben unbeweint. Iohanna. Wer rief euch in das fremde Land, den blühnden Fleiß Der Felder zu verwüsten, von dem heim'schen Herd Und zu verjagen und des Krieges Feuerbrand Zu wersen in der Städte friedlich Heil utdum? Ihr träumtet schon in eures Herzens einelm Wahn, Den freigebornen Franken in der Knechtschaft Schmach Zu stürzen und dies große Land, gleichwie ein Boot, Un euer stolzes Meerschiff zu besesstigen!
Ihr Thoren! Frankreichs königliches Wappen hängt

Am Throne Gottes. Eher riss't ihr einen Stern Bom himmelswagen, als ein Dorf aus diesem Reich, Dem unzertrennlich ewig einigen! — Der Tag Der Rache ist gekommen; nicht lebendig mehr Zurücke messen werbet ihr das heil'ge Meer, Das Gott zur känderscheide zwischen euch und uns Geseht, und das ihr frevelnd überschritten habt. Montgomern (läst ihre hand los).

D, ich muß sterben! Grausend faßt mich schon ber Tob. Johanna. Stirb, Freund! Warum fo jaghaft gittern vor bem Tob, Dem unentfliehbaren Geschid? - Gieh mich an! Gieh! 3d bin nur eine Jungfrau, eine Schäferin Geboren; nicht bes Schwerts gewohnt ift biefe Sand, Die ben unichulbig frommen hirtenstab geführt. Doch, weggerissen von der heimathlichen Klur, Dom Baters Bufen, von ber Schwestern lieber Bruft, Dug ich bier, ich muß - mich treibt die Götterftimme, nicht Eignes Gelüften - euch zu bitterm harm, mir nicht Bur Freude, ein Gefpenft bes Schredens, murgend gebn, Den Tod verbreiten und fein Opfer fein zulett! Denn nicht ben Tag ber froben Beimtehr werb' ich febn. Roch Bielen von ben Euren werd' ich töbtlich fein, Noch viele Wittwen machen, aber endlich werd' 3d felbft umfommen und erfüllen mein Geschid. - Erfülle bu auch beines. Greife frisch jum Schwert,

Und um des Lebens suße Beute kämpfen wir.
Anontg. (sieht aus). Nun, wenn du sterblich bist, wie ich, und Waffen bich Berwunden, kann's auch meinem Arm beschieden sein, Zur Höll' dich sendend Englands Noth zu endigen. In Gottes gnäd ge Hände leg' ich mein Geschick.
Auf du, Berdammte, deine Höllengeister an, Dir beizustehen! Wehre beines Lebens dich!

(Er ergreift Schild und Schwert und bringt auf fie ein; friegerifche Mufit erfcallt in ber Ferne, nach einem lurgen Gefechte falt Montgomern.)

## Mchter Muftritt.

#### Johanna allein.

Dich trug bein Fuß zum Tobe — Fahre hin!

(Sie tritt von ihm weg und bleibt gebankenvoll stehen.)
Erhabne Jungfrau, du wirkst Mächtiges in mir!
Du rüstest den unkriegerischen Arm mit Kraft,
Dies Herz mit Unerbittlichkeit bewaffnest du.
In Mitleid schmilzt die Seele, und die Hand erbebt,
Als bräche sie in eines Tempels heil gen Bau,
Den blühenden Leib des Gegners zu verletzen,
Schon vor des Sisens blanker Schneide schaudert mir,

Doch wenn es Roth thut, alsbann ist die Kraft mir ba, Und nimmer irrend in der zitternden Hand regiert Das Schwert sich selbst, als wär' es ein lebend'ger Geist.

#### Meunter Muftritt.

Gin Ritter mit geschlossenem Bifier. Johanna.

Ritter. Berflucte! Deine Stunde ift gekommen, Dich sucht' ich auf bem gangen Feld ber Schlacht, Berberblich Blendwert! Fahre zu ber Hölle Zurud, aus ber bu ausgestiegen bift.

Iohauna. Wer bist du, den sein böser Engel mir Entgegen schick? Gleich eines Fürsten ist Dein Anstand, auch kein Britte scheinst du mir, Denn dich bezeichnet die burgund sche Binde, Vor der sich meines Schwertes Spite neigt.

Kitter. Berworfne, du verdientest nicht zu fallen Bon eines Fürsten edler Hand. Das Beil Des Henkers sollte bein verdammtes Haupt Vom Rumpse trennen, nicht der tapfre Degen Des königlichen Herzogs von Burgund.

Iohanna. So bist du dieser edle Herzog selbst?

Kitter (schlägt bas Bisser auf). Ich bin's. Elende, zittre und verzweisle! Die Satanskünste schützen dich nicht mehr. Du hast bis jetzt nur Schwächlinge bezwungen, Ein Mann steht vor dir.

# Behnter Muftritt.

Dunois und La Sire zu den Borigen.

Dunois. Wende bich, Burgund! Mit Männern tämpfe, nicht mit Jungfrauen.

La hire. Bir schützen der Prophetin heilig Haupt, Erst muß dein Degen diese Brust durchbohren —

Burgund. Nicht diese buhlerische Circe fürcht' ich, Noch euch, die sie so schimpslich hat verwandelt. Erröthe, Bastard, Schande dir, La Hinsten Das du die alte Tapserkeit zu Künsten Der Höll' erniedrigst, den verächtlichen Schildknappen einer Teuselsdirne machst. Kommt her! Euch allen diet' ich's! Der verzweiselt An Gottes Schut, der zu dem Teusel slieht.

(Sie bereiten fich jum Rampf, Johanna tritt bagwischen.)

Johanna. Haltet inne!

Burgund. Zitterst bu für beinen Buhlen?

Vor beinen Augen foll er - (Dringt auf Dunois ein.)

Johanna. Saltet inne!

Trennt sie, La Hire — Rein frangösisch Blut soll sließen!

Richt Schmerter follen biefen Streit entscheiben. Ein andres ift beichloffen in ben Sternen -Aus einander, fag' ich - Höret und verehrt Den Geift, ber mich ergreift, ber aus mir rebet!

Dunois. Was hältst bu meinen aufgehobnen Arm Und hemmst bes Schwertes blutige Entscheibung? Das Gifen ift gezückt, es fällt ber Streich, Der Frankreich rächen und versöhnen soll.

Johanna (fiellt fich in bie Mitte und trennt beibe Theile burch einen weiten 3wischenraum; jum Bafiard).

Tritt auf die Seite! (Zu La Hire.) Bleib gefesselt steben! 36 habe mit bem Berzoge zu reben. (Rachbem alles ruhig ut.) Bas willst bu thun, Burgund? Wer ist ber Feind, Den beine Blide morbbegierig suchen? Diefer eble Bring ift Frankreichs Cohn, wie bu, Diefer Tapfre ift bein Baffenfreund und Landsmann, 3ch felbst bin beines Baterlandes Tochter. Wir alle, die du zu vertilgen strebst, Gehören zu ben Deinen - unfre Arme Sind aufgethan, bich zu empfangen, unfre Knie Bereit, bich zu verehren — unfer Schwert Sat feine Spite gegen bich. Ehrwürdig 3ft uns bas Antlit, felbst im Feindeshelm, Das unfers Königs theure Büge trägt.

Burgund. Dit füger Rete ichmeichlerischem Ton Willst bu, Girenel beine Opfer loden. Arglist'ge, mich bethörst du nicht. Berwahrt Ift mir bas Dhr vor beiner Rebe Schlingen, Und beines Auges Feuerpfeile gleiten Um guten Harnisch meines Busens ab.

Bu ben Waffen, Dunois!

Mit Streichen, nicht mit Worten lag uns fechten. Dunois. Erft Worte und bann Streiche. Fürchteft bu Bor Worten bich? Auch bas ist Feigheit

Und ber Berräther einer bofen Sache.

Johanna. Uns treibt nicht die gebieterische Noth Bu beinen Füßen; nicht als Flehende Erscheinen wir bor bir. - Blid' um bich ber! In Aiche liegt bas engelländ'iche Lager, Und eure Tobten beden bas Gefild. Du borft ber Franken Rriegsbrommete tonen, Gott hat entschieden, unser ift ber Gieg. Des schönen Lorbeers frisch gebrochnen Zweig Sind wir bereit mit unserm Freund zu theilen. - D. tomm berüber! Ebler Flüchtling, tomu Berüber, wo das Recht ift und der Sieg.

Ich selbst, die Gottgesandte, reiche dir Die schwesterliche Hand. Ich will dich rettend Herüberziehn auf unstre reine Seite! — Der Himmel ist sür Frankreich. Seine Engel — Du siehst sie nicht — sie sechten für den König, Sie alle sind mit Lilien geschmückt. Lichtweiß, wie diese Fahn, ist unstre Sache, Die reine Jungfrau ist ihr keusches Sinnbild.

Burgund. Verstrickend ist der Lüge trilglich Wort, Doch ihre Rede ist wie eines Kindes. Wenn bose Geister ihr die Worte leihn, So ahmen sie die Unschuld siegreich nach. Ich will nicht weiter hören. Zu den Waffen! Mein Ohr, ich sühl's, ist schwächer, als mein Arm.

Johanna. Du nennst mich eine Zauberin, gibst mir Rünfte Der Bolle Schuld - 3ft Frieden ftiften, Saß Berjöhnen ein Geschäft der Hölle? Kommt Die Eintracht aus dem ew'gen Pfuhl hervor? Was ist unschuldig, heilig, menschlich gut, Wenn es der Kampf nicht ist ums Baterland? Seit wann ift die Natur so mit sich selbst Im Streite, daß ber himmel die gerechte Sache Verläft, und daß die Teufel fie beschützen? Ist aber bas, was ich bir fage, gut, Wo anders als von oben konnt' ich's schöpfen? Wer hatte fich auf meiner Schäfertrift Bu mir gesellt, bas find'iche hirtenmubchen In königlichen Dingen einzuweihn? Ich bin vor hohen Fürsten nie gestanden, Die Kunst der Rede ist dem Munde fremd. Doch jett, da ich's bedarf, dich zu bewegen, Besitz' ich Einsicht, hoher Dinge Kunte. Der Länder und der Könige Geschick Liegt sonnenhell vor meinem Kindesblick. Und einen Donnerfeil führ' ich im Munde.

Burgund (lebhaft bewegt, schlägt bie Augen zu ihr auf und betrachtet fie nit Erstaunen und Ruhrung). Wie wird mir? Wie geschieht mir? Ift's ein Gott,

Der mir das Ferz im tiefsten Busen wendet!
— Sie trilgt nicht, diese rührende Gestatt!
Nein, nein! Bin ich durch Zaubers Macht geblendet,
So ist's durch eine himmlische Gewalt;

Mir sagt's das herz, sie ist von Gott gesendet.
Iohanna. Er ist gerührt, er ist's! Ich habe nicht Umsonst gesleht; des Zornes Donnerwolke schmilzt Bon seiner Stirne thrünenthauend hin, Und aus den Augen, Friede strahlend, bricht

Die goldne Sonne bes Gefühls hervor.

— Weg mit ben Waffen — brüdet Berg an Berg --

Er weint, er ift bezwungen, er ift unfer!

(Schwert und Fahne entfinken ihr, fie eilt auf ihn zu mit ausgebreiteten Armen und umschlingt ihn mit leidenschaftlichem Ungestüm. La hire und Dunois lassen die Schwerter fallen und eilen ihn zu umarmen.)

# Dritter Aufzug.

Soflager des Ronigs ju Chalone an der Marne.

Erster Auftritt. Dunois und La Sire.

Dunois. Wir waren Herzensfreunde, Waffenbrüber, Hir eine Sache hoben wir den Arm Und hielten fest in Noth und Tod zusammen. Laßt Weiberliebe nicht das Band zertrennen. Das jeden Schickswechsel ausgehalten.

La fire. Bring, bort mich an!

Dunois. Ihr liebt bas wunderbare Mädchen, Und mir ist wohl bekannt, woraus ihr sinnt. Jum König denkt ihr stehnden Fußes seut Ju gehen und die Jungfrau zum Geschenk Euch zu erbitten — Eurer Tapserkeit Kann er den wohlverdienten Preis nicht weigern. Doch wißt — eh' ich in eines andern Arm Sie sehe —

La hire. Hört mich, Prinz!
Dunois. Es zieht mich nicht
Der Augen flüchrig schnelle Lust zu ihr.
Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Weib
Gerührt, bis ich die Wunderbare sah,
Die eines Gottes Schickung diesem Reich
Zur Retterin bestimmt und mir zum Weibe,
Und in dem Augenblick gelobt' ich mir
Mit heil'gem Schwur, als Braut sie heimzusühren.
Denn nur die Starke kann die Freundin sein
Des starken Mannes, und dies glühnde Herz
Sehnt sich, an einer gleichen Brust zu ruhn,
Die seine Krajt kann sassen und ertragen.

La hire. Wie könnt' ich's wagen, Prinz, mein schwach Berbienst Mit eures Ramens Helbenruhm zu messen! Wo sich Graf Dunois in die Schranken stellt, Ruß jeder andre Mitbewerber weichen. Doch eine niedre Schäferin kann nicht Us Hattin würdig euch zur Seite stehn. Das königliche Blut, bas eure Abern

Durdrinnt, verschmäht so niedrige Vermischung. Dunois. Sie ift bas Götterfind ber heiligen Natur, wie ich, und ift mir ebenbürtig. Sie sollte eines Fürsten Sand entehren, Die eine Braut ber reinen Engel ift, Die sich bas haupt mit einem Götterschein Umgibt, der heller strablt, als ird'iche Kronen, Die jedes Größte, Höchste biefer Erden Klein unter ihren Füßen liegen fieht; Denn alle Kürstenthronen, auf einander Gestellt, bis zu ben Sternen fortgebaut, Erreichten nicht die Höhe, wo sie steht In ihrer Engelsmajestät!

La hire. Der König mag entscheiben.

Dunois. Rein, fie felbft

Entscheibe! Sie hat Frankreich frei gemacht, Und selber frei muß sie ihr Berg verschenken.

La fire. Da fommt ber König!

#### Bweiter Muftritt.

Rarl. Agnes Sorel. Du Chatel, Erzbijchof und Chatillon gu ben Borigen. Karl (zu Chatillon). Er kommt! Er will als seinen König mich

Erkennen, sagt ihr, und mir hulbigen?

Chatillon. hier, Sire, in beiner foniglichen Stadt Chalons will fich ber Herzog, mein Gebieter, Bu beinen Füßen werfen. — Mir befahl er. MIS meinen Herrn und König bich zu grüßen. Er folgt mir auf bem Fuß, gleich naht er selbst.

Sorel. Er kommt! D schöne Sonne bieses Tags, Der Freude bringt und Frieden und Berföhnung.

Chatillon. Mein herr wird fommen mit zweihundert Rittern, Er wird zu beinen Füßen nieberknien; Doch er erwartet, daß bu es nicht bulbeft. 218 deinen Better freundlich ihn umarmest.

Karl. Mein Herz glüht, an dem seinigen zu schlagen. Chatillon. Der Bergog bittet, bag bes alten Streits Beim ersten Wiedersehn mit keinem Worte

Meldung geicheh'.

Karl. Berfentt im Lethe fei

Auf ewig das Vergangene. Wir wollen Rur in der Zufunft heitre Tage febn.

Chatillon. Die für Burgund gefochten, alle follen

In die Berföhnung aufgenommen sein.

Karl. Ich werde so mein Königreich verdoppeln! Chatillon. Die Königin Isabeau soll in bem Frieden Mit eingeschlossen sein, wenn sie ihn annimmt.

Karl. Sie führet Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unser Streit ist aus, sobalb sie selbst ihn endigt.

Chatillon. 3molf Ritter follen burgen für bein Wort.

Karl. Mein Wort ist heilig. Chatillon. Und ber Erzbischof

Soll eine Sostie theilen zwischen bir und ihm Zum Pfand und Siegel redlicher Berjöhnung.

Karl. So sci mein Antheil an bem ew'gen Heil, Als Herz und Handschlag bei mir einig sind. Welch andres Psand verlangt der Herzog noch?

Chatillon (mit einem Blid auf Du Chatel). Sier feb' ich einen, bessen Gegenwart

Den erften Gruß vergiften fonnte. (Du Chatel geht schweigenb.)

Karl. Geh,

Du Chatel! Bis ber Herzog beinen Anblick Ertragen kann, magst bu verborgen bleiben!

(Er folgt ihm mit ben Augen, bann eilt er ihm nach und umarmt ihn.) Rechtschaffner Freund! Du wolltest mehr als dies

Für meine Ruhe thun! (Du Chatel geht ab.)

Chatillon. Die andern Buntte nennt bies Inftrument.

Karl (zum Erzbischof). Bringt es in Ordnung. Wir genehm'gen alles; Für einen Freund ist uns kein Preis zu hoch. Geht, Dunois! Nehmt hundert edle Ritter Mit euch und holt den Herzog freundlich ein.

Die Truppen alle sollen sich mit Zweigen Bekränzen, ihre Brüder zu empsangen.

Befranzen, ihre Brucer zu emplangen. Zum Feste schmücke sich die ganze Stadt, Und alle Glocken sollen es verfünden,

Daß Frankreich und Burgund sich neu verbünden.

Hord! Was bedeutet der Trompeten Ruf?

Edelknecht. Der Herzog von Burgund hält feinen Ginzug. (Geht ab.) Dunois (geht mit La hire und Chatillon). Auf! Ihm entgegen!

Karl (zur Sorel). Agnes, bu weinft? Beinah gebricht auch mir

Die Stärke, diesen Auftritt zu ertragen. Wie viele Todesopser mußten sallen, Bis wir uns friedlich konnten wiedersehn! Doch endlich legt sich jedes Sturmes Wuth, Tag wird es auf die dickte Nacht, und kommt Die Zeit, so reisen auch die spät'sten Früchte!

Erzbischof (am fenster). Der Bergog tann sich bes Gedränges taum

Erledigen. Sie heben ihn vom Pferd, Sie fuffen feinen Mantel, seine Sporen.

Karl. Es ist ein gutes Bolt, in seiner Liebe Raschlobernd, wie in seinem Zorn. — Wie schnell

Bergeffen ift's, daß eben biefer Bergog Die Bater ihnen und bie Göhne ichlug; Der Augenblick verschlingt ein ganzes Leben! - Faß dich, Corel! Auch beine beit'ge Freude Möcht' ihm ein Stachel in Die Geele fein; Richts foll ibn bier beschämen, noch betrüben.

## Dritter Muftritt,

Bergog von Burgund. Dunois. La Sire. Chatillon und noch zwei andere Ritter von bes herzogs Gefolge. Der Lerrog bleibt am Eingang fteben; ber Ronig bewegt fich gegen ibn, logleich näbert fich Burgund, und in bem Augenblid, wo er fich auf ein

Anie will nieberlaffen, empfängt ihn ber Ronig in feinen Urmen.

Karl, Ihr habt uns überraicht — euch einzuholen Bedachten mir — Doch ihr habt schnelle Pierde.

Burgund. Gie trugen mich zu meiner Pflicht. (Er umarmt bie Sorel und füßt fie auf bie Stirne.) Dit eurer

Erlaubniß, Bafe! Das ift unfer Berrenrecht Bu Arras, und fein icones Weib barf sich

Der Gitte weigern.

Karl. Eure Sofftatt ift

Der Git ber Minne, fagt man, und ber Martt,

Wo alles Schöne muß ben Stapel halten.

Burgund. Wir find ein handeltreibend Bolf, mein König. Was töftlich mächst in allen himmelsftrichen, Wird ausgestellt zur Schau und zum Genug Auf unserm Markt zu Britgg; bas bochste aber Bon allen Gütern ift ber Frauen Schönbeit.

Sorel. Der Frauen Treue gilt noch bobern Breis:

Doch auf bem Martte wird fie nicht gefehn.

Karl. Ihr fieht in bojem Ruf und Leumund, Better,

Dag ibr ber Frauen iconfte Tugend ichmäht.

Burgund. Die Reterei ftraft fich am schwerften felbft. Wohl euch, mein König! Früh hat euch bas Berg, Was mich ein wildes Leben spät gelehrt!

(Er bemertt ben Erzbijchof und reicht ihm bie Ganb.) Chrwürdiger Mann Gottes, euren Segen!

Euch trifft man immer auf bem rechten Plat, Wer euch will finden, muß im Guten wanteln.

Erzbischof. Dein Deifter rufe, wenn er will, bies Berg

Ift freudenfatt, und ich fann froblich icheiben,

Da meine Augen biefen Tag gesehn! Burgund (jur Gorel). Man ipricht, ihr habt euch eurer eteln Steine Beraubt, um Waffen gegen mich baraus Bu schmieben? Wie? Seib ihr so friegerisch Gefinnt? War's euch fo ernft, mich zu verderben? Doch unser Streit ift nun vorbei: es findet

Sich alles wieder, mas verloren mar.

Auch euer Comud bat fich gurud gefunden; Rum Kriege wiber mich war er bestimmt, Nehmt ihn aus meiner hand jum Friedenszeichen.

Er empjängt von einem feiner Begleiter das Comudtaficen und überreicht es ihr geöffnet. Agnes Gorel fieht den Ronig betroffen an.)

Karl. Nimm bas Geschenk, es ist ein zweisach theures Pfand

Der schönen Liebe mir und ber Berföhnung. Burqund (indem er eine brillantne Rofe in ihre Saare fedt).

Warum ift es nicht Frankreichs Königskrone? 36 murbe fie mit gleich geneigtem Bergen

Auf biefem iconen Saupt befestigen. (Ihre Sand bebeutend faffend.) Und - jählt auf mich, wenn ihr bereinft bes Freundes

Bedürfen solltet!

(Agnes Corel, in Thranen ausbrechend, tritt auf die Seite, auch der Ronig betampft eine große Bewegung, alle Umftehenden bliden gerührt auf beide Fürften.)

Burqund (nachbem er alle ber Reihe nach angesehen, wirft er fich in bie Arme bes Rönigs). D, mein König!

(In demfelben Augenblid eilen die drei burgundiften Ritter auf Dunois, La Sire und den Ergbifchof gu und umarmen einander. Beide Fürften liegen eine Zeitlang einander jprachlos in den Armen.)

Euch tonnt' ich haffen! Euch fonnt' ich entjagen!

Karl. Still, Rill! Richt weiter! Burgund. Diefen Engelländer

Konnt' ich fronen! Diesem Fremdling Treue schwören!

Euch, meinen König, ins Berberben fturgen! Karl. Bergeßt es! Alles ift verziehen. Alles

Tilgt biefer einz'ge Augenblick. Es war Ein Schidial, ein ungludliches Gestirn!

Burgund (faßt feine Sant). Ich will gut machen! Glaubet mir, ich will'3

Alle Leiden sollen euch erstattet werben, Guer ganges Königreich follt ihr gurud

Empfangen - nicht ein Dorf joll baran fehlen!

Karl. Wir find vereint. 3ch fürchte keinen Feind mehr.

Burgund. Glaubt mir, ich führte nicht mit frohem Herzen Die Waffen wider euch. D, wußtet ihr -

Warum habt ihr mir biefe nicht geschickt? (Auf bie Sorel zeigenb.) Nicht widerstanden hätt' ich ihren Thränen.

- Run foll uns feine Dacht ber Solle mehr Entzweien, ba wir Bruft an Bruft geschloffen! Jest hab' ich meinen mahren Ort gefunden, An biesem Bergen endet meine Irriahrt.

Erzb. (tritt zwischen beibe). Ihr seid vereinigt, Fürften! Frankreich fteigt,

Ein neu verjüngter Phonix, aus der Asche, Uns lächelt eine schöne Zufunft an.

Des lantes tiefe Wunden werben beilen, Die Dörfer, die verwüsteten, die Städte

Aus ihrem Schutt sich prangender erheben, Die Felder beden sich mit neuem Grün — Doch, bie bas Opfer eures Zwists gefallen, Die Tobten stehen nicht mehr auf; die Thränen, Die eurem Streit gefloffen, find und bleiben Geweint! Das tommende Geschlecht wird blühen; Doch das vergangne war des Elends Raub. Der Enfel Glück erweckt nicht mehr die Bäter. Das sind die Früchte eures Bruderzwists! Lagt's euch jur Lehre bienen! Fürchtet bie Gottheit Des Schwerts, eh' ihr's ber Scheid' entreißt. Loslassen Kann ter Gewaltige ben Krieg; boch nicht Gelehrig, wie der Falt sich ans den Lüften Zurückschwingt auf bes Jägers Sand, gehorcht Der wilde Gott bem Ruf ber Menschenstimme. Richt zweimal kommt im rechten Augenblick, Wie beut, die Sand bes Retters aus ben Wolfen.

Burgund. D Sire! Euch wohnt ein Engel an ber Seite.

- Wo ift fie? Warum feb' ich fie nicht hier? Karl. Wo ift Johanna? Warum fehlt fie uns In diesem festlich schönen Augenblick,

Den sie uns identte?

Erzbischof. Sire! Das beil'ae Mädchen Liebt nicht die Rube eines muß'gen Sofs, Und ruft sie nicht ber göttliche Befehl Ans Licht der Welt hervor, so meidet sie Berschämt den eiteln Blid gemeiner Augen. Gewiß bespricht fie fich mit Gott, wenn fie Kür Frankreichs Wohlfahrt nicht geschäftig ist; Denn allen ihren Schritten folgt ber Segen.

## Dierter Muftritt. Johanna ju den Borigen.

Sie ift im Barnifch, aber ohne Selm, und trägt einen Rrang in den Saaren. Karl. Du tommft als Priesterin geschmückt, Johanna,

Den Bund, ben du gestiftet, einzuweihn?

Burgund. Wie schrecklich war die Jungfrau in ber Schlacht, Und wie umstrahlt mit Anmuth sie ber Friede! - Sab' ich mein Wort gelöst, Johanna? Bift bu Befriedigt, und verdien' ich beinen Beifall?

Johanna. Dir felbst haft bu die größte Gunft erzeigt. Jett schimmerst du in segenvollem Licht, Da bu vorhin in blutroth bufterm Schein Ein Schreckensmond an diesem Himmel hingst. (Sich umschauend.) Biel edle Ritter find' ich hier versammelt, Und alle Augen glänzen freudenhell;

Nur einem Traurigen hab' ich begegnet, Der sich verbergen muß, wo alles jauchzt.

Burgund. Und wer ift fich fo schwerer Schuld bewußt,

Daß er an unfrer Huld verzweifeln müßte?

Iohanna. Darf er sich nahn? D, sage, baß er's barf! Mach' bein Berbienst vollkommen. Eine Bersöhnung Ist keine, die das Herz nicht ganz befreit. Ein Tropse Haß, der in dem Freudenbecher Zurückleibt, macht ben Segenstrank zum Gift.
— Kein Unrecht sei so blutig, daß Burgund An diesem Freudentag es nicht vergebe!

Burgund. Sa, ich verstebe dich! Johanna. Und willst verzeihn?

Du willst es, Herzog? — Komm herein, Du Chatel!

(Sie öffnet bie Thur und führt Du Chatel herein; dieser bleibt in ber Entfernung stehen.) Der Herzog ift mit seinen Feinden allen Berföhnt, er ift es auch mit bir.

(Du Chatel tritt einige Schritte naber und fucht in ben Augen bes herzogs zu lefen.)

Burgund. Was machst bu

Aus mir, Johanna? Weißt du, was du forderst?

Zohanna. Ein güt'ger Herr thut seine Pforten auf Für alle Gäste, keinen schließt er aus; Krei, wie das Firmament die Welt umspannt, So muß die Gnade Freund und Feind umschließen. Es schickt die Sonne ihre Strahlen gleich Nach allen Räumen der Unendlichkeit; Gleichmessend gießt der Himmel seinen Thau Auf alle durstenden Gewächse aus.

Was irgend gut ist und von oben kommt, Ist allgemein und ohne Vorbehalt;

Doch in ben Falten wohnt die Finsternis!

Burgund. D, sie kann mit mir schalten, wie sie will,
Mein Herz ist weiches Wachs in ihrer Hand.

— Umarmet mich, Du Chatel! Ich verged' euch.
Geist meines Baters, zürne nicht, wenn ich Die Hand, die dich getödtet, freundlich sasse.
Ihr Todesgötter, rechnet mir's nicht zu,
Daß ich mein schrecklich Rachgelübbe breche.
Bei euch dort unten in der ew'gen Nacht,

Da schlägt kein Herz mehr, da ist alles ewig, Steht alles unbeweglich sest — boch anders Ist es hier oben in der Sonne Licht. Der Mensch ist, der lebendig fühlende,

Der leichte Raub des mächt gen Augenblicks.

Karl (gur Johanna). Was bant ich bir nicht alles, hohe Jungfrau! Wie schön haft bu bein Wort gelöst!

Wie schnell mein ganzes Schickal umgewandelt! Die Freunde haft du mir versöhnt, die Feinde Mir in den Staub gestürzt und meine Städte Dem fremden Joch entrissen. — Du allein Bollbrachtest alles. — Sprich, wie lohn' ich bir?

Johanna. Sei immer menschlich, herr, im Gliich, wie bu's Im Unglück warst — und auf ber Größe Gipfel Bergiß nicht, was ein Freund wiegt in der Noth; Du hast's in ber Erniedrigung erfahren. Berweigre nicht Gerechtigkeit und Gnade Dem Letten beines Bolks; benn von ber Heerbe Berief dir Gott die Retterin — Du wirst Bang Franfreich sammeln unter beinen Scepter, Der Uhn= und Stammherr großer Fürsten sein; Die nach dir kommen, werden heller leuchten, Als die dir auf dem Thron vorangegangen. Dein Stamm wird blühn, solang er sich die Liebe Bewahrt im Bergen seines Bolks. Der Hochmuth nur fann ihn zum Falle führen, Und von den niedern Hütten, wo dir jett Der Retter ausging, broht geheimnisvoll Den schuldbefleckten Enteln das Berderben!

Burgund. Erleuchtet Madchen, das der Geist beseelt! Wenn beine Angen in die Zukunft bringen, So sprich mir auch von meinem Stamm! Wird er

Sich herrlich breiten, wie er angefangen?

Iohanna. Burgund! Hoch bis zur Throneshöhe hast Du beinen Stuhl gesetzt, und höher strebt Das stolze Herz, es hebt bis in die Wolfen Den kühnen Bau. — Doch eine Hand von oben Wird seinem Wachsthum schleunig Halt gebieten. Doch fürchte drum nicht deines Hauses Fall! In einer Jungfrau lebt es glänzend sort, Und seeptertragende Monarchen, Hirten Der Bölker, werden ihrem Schooß entblühn. Sie werden herrschen auf zwei großen Thronen, Gesetze schreiben der bekannten Welt Und einer neuen, welche Gottes Hand Roch zndeckt hinter unbeschifften Meeren.

Karl. O, iprich, wenn es ber Geist bir offenbaret, Wird dieses Freundesbündniß, das wir jetzt Erneut, auch noch die späten Enkelsöhne

Bereinigen?

Iohanna (nach einigem Stillschweigen). Ihr Könige und herrscher! Fürchtet die Zwietracht! Wecket nicht den Streit Aus seiner höhle, wo er schläft; benn, einmal Erwacht, bezähmt er spät sich wieder! Enkel Erzeugt er sich, ein eisernes Geschlecht, Fortzündet an dem Brande sich der Brand. — Verlangt nicht mehr zu wissen! Freuet euch Der Gegenwart. Laßt mich die Zukunst still Bedecken!

Sorel. Heilig Mähchen, bu erforschest Mein Herz, du weißt, ob es nach Größe eitel strebt; Auch mir gib ein erfreuliches Orafel.

Johanna. Mir zeigt ber Geift nur große Beltgeschide;

Dein Schidfal ruht in beiner eignen Bruft!

Dunois. Was aber wird bein eigen Schickfal sein, Erhabnes Mädchen, das der himmel liebt? Dir blüht gewiß das schönste Glück der Erden, Da du so fromm und heilig bist.

Johanna. Das Gliich

Mohnt broben in dem Schooß des ew'gen Baters. Karl. Dein Glück sei fortan deines Königs Sorge! Denn deinen Namen will ich herrlich machen In Frankreich; selig preisen sollen dich Die spätesten Geschlechter — und gleich jetzt Erfüll' ich es. — Knie nieder! (Er zieht das Schwert und berührt sie mit demselben.) Und steh auf

Als eine Eble! Ich erhebe dich, Dein König, aus dem Staube deiner dunkeln Geburt — Im Grabe adl' ich deine Bäter — Du sollst die Lilie im Wappen tragen, Den Besten sollst du ebenbürtig sein In Frankreich; nur das königliche Blut Bon Balois sei edler, als das deine! Der Größte meiner Großen sühle sich Durch deine Hand geehrt; mein sei die Sorge, Dich einem edeln Gatten zu vermählen.

Dunois (tritt vor). Mein Herz erkor sie, da sie niedrig war; Die neue Ehre, die ihr Haupt umglänzt, Erhöht nicht ihr Verdienst, noch meine Liebe. Hier in dem Angesichte meines Königs Und dieses heil'gen Bischoss reich' ich ihr Die Hand als meiner fürstlichen Gemahlin, Wenn sie mich würdig hält, sie zu empfangen.

Karl. Unwiderstehlich Mädchen, du häufst Wunder Auf Wunder! Ja, nun glaub' ich, daß dir nichts Unmöglich ist. Du hast dies stolze Herz Bezwungen, das der Liebe Allgewalt Hohn sprach bis jett.

La fire (tritt vor). Johannas iconfter Schmud,

Kenn' ich sie recht, ist ihr bescheidnes Herz. Der Huldigung des Größten ist sie werth, Doch nie wird sie den Wunsch so hoch erheben. Sie strebt nicht schwindelnd ird icher Hoheit nach; Die treue Neigung eines redlichen Gemüths genügt ihr und das stille Loos, Das ich mit dieser Hand ihr anerbiete.

Karl. Auch du, La hire? Zwei treffliche Bewerber, An heldentugend gleich und Kriegesruhm!
— Willst du, die meine Feinde mir versöhnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzwein? Es kann sie einer nur besitzen, Und jeden acht' ich solches Preises werth. So rede du, dein herz muß hier entscheiden.

Sorel (mit näher). Die edle Jungfrau seh' ich überrascht, Und ihre Wangen färbt die zücht'ge Scham. Man geb' ihr Zeit, ihr Herz zu fragen, sich Der Freundin zu vertrauen und das Siegel Zu lösen von der sestverschlossnen Brust. Jeht ist der Augenblick gekommen, wo Auch ich der strengen Jungfrau schwesterlich Mich nahen, ihr den treu verschwiegnen Busen Darbieten dark. — Man laß und weiblich erst Das Weibliche bedenken und erwarte, Was wir beschließen werden.

Karl (im Begriff zu gehen). Also sei's!

Johanna. Nicht also, Sire! Was meine Wangen färbte,
War die Berwirrung nicht der blöden Scham.
Ich habe dieser edeln Frau nichts zu vertraun,
Deß ich vor Männern mich zu schämen hätte.
Hoch ehrt mich dieser edeln Ritter Wahl;
Doch nicht verließ ich meine Schäsertrist,
Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen,
Noch, mir den Brautkranz in das Haar zu slechten,
Legt' ich die ehrne Wassenrüstung an.
Berusen bin ich zu ganz anderm Werk,
Die reine Jungfrau nur kann es vollenden.
Ich din die Kriegerin des höchsten Gottes,
Und keinem Manne kann ich Gattin sein.

Erzbischof. Dem Mann zur liebenden Gefährtin ist Das Weib geboren — wenn sie der Natur Gehorcht, dient sie am würdigsten dem Himmel! Und hast du dem Besehle deines Gottes, Der in das Feld dich rief, genug gethan, So wirst du deine Waffen von dir legen Und wiederschren zu dem sansteren

Geschlecht, das du verleugnet haft, das nicht Berufen ift jum blut'gen Werk ber Baffen.

Johanna. Ehrwürd'ger Herr, ich weiß noch nicht zu sagen, Was mir der Geist gebieten wird zu thun; Doch wenn die Zeit kommt, wird mir seine Stimme Nicht schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Jeht aber heißt er mich mein Werk vollenden. Die Stirne meines Herren ist noch nicht Gekrönt, das heil'ge Del hat seine Scheitel Noch nicht kenetzt, noch heißt mein Herr nicht König.

Karl. Wir sind begriffen auf dem Weg nach Rheims. Johanna. Laß uns nicht still stehn, denn geschäftig sind Die Feinde rings, den Weg dir zu verschließen.

Doch mitten burch sie alle führ' ich bich!

Dunois. Wenn aber alles wird vollendet fein, Wenn wir zu Rheims nun siegend eingezogen, Wirft bu mir bann vergönnen, heilig Mabchen

30hanna. Will es der himmel, daß ich sieggefrönt Aus diesem Kamps des Todes wiederkehre, So ist mein Werk vollendet — und die hirtin Hat kein Geschäft mehr in des Königs hause.

Karl (ihre hand faffend). Dich treibt bes Geiftes Stimme jett, es schweigt Die Liebe in bem gotterfüllten Bufen.

Sie wird nicht immer schweigen, glaube mir! Die Waffen werden ruhn, es führt der Sieg Den Frieden an der Hand; dann kehrt die Freude In jeden Busen ein, und sanstere Gefühle wachen auf in allen Herzen — Sie werden auch in deiner Brust erwachen, Und Thränen süßer Sehnsucht wirst du weinen, Wie sie dein Auge nie verzoß — dies Herz, Das jetzt der Himmel ganz erfüllt, wird sich

Zu einem ird schen Freunde liebend wenden Jett haft du rettend Tausende beglückt, Und, einen zu beglücken, wirst du enden!

Johanna. Dauphin! Bist du der göttlichen Erscheinung Schon müde, daß du ihr Geiäß zerstören, Die reine Jungfrau, die dir Gott gesendet, Herab willst ziehn in den gemeinen Stand? Ihr blinden Herzen! Ihr Aleingläubigen! Des himmels Herrlichkeit umleuchtet euch, Bor eurem Aug' enthüllt er seine Wunder, Und ihr erblickt in mir nichts als ein Weib. Darf sich ein Weib mit kriegerischem Erz Umgeben, in die Männerschlacht sich mischen? Weh nir, wenn ich das Rachschwert meines Gottes

In Händen führte und im eiteln Herzen Die Neigung trüge zu dem ird'schen Mann! Mir wäre besser, ich wär' nie geboren! Kein solches Wort mehr, sag' ich euch, wenn ihr Den Geist in mir nicht zürnend wollt entrüsten! Der Männer Auge schon, das mich begehrt, Ist mir ein Grauen und Entheiligung.

Karl. Brecht ab. Es ist umsonst, sie zu bewegen. Johanna. Besiehl, daß man die Kriegsbrommete blase! Mich preßt und ängstigt diese Wassenstille, Es jagt mich auf aus dieser müßgen Ruh' Und treibt mich sort, daß ich mein Werk erfülle. Gebietrisch mahnend meinem Schicksal zu.

# Fünfter Auftritt. Gin Ritter eilfertig.

Karl. Was ist's? Kitter. Der Feind ist über die Marne gegangen Und stellt sein Heer zum Treffen.

Johanna (begeistert). Schlacht und Kampf! Setzt ist die Seele ibrer Banten frei.

Bewaffnet euch, ich ordn' indeß die Schaaren. (Sie eilt hinaus.) fiarl. Folgt ihr, La Hire — Sie wollen uns am Thore

Bon Rheims noch um die Krone fämpfen laffen!

Dunois. Sie treibt nicht wahrer Muth. Es ist ber lette Versuch ohnmächtig wüthender Verzweiflung

Karl. Burgund, euch sporn' ich nicht. Heut ist ber Tag,

Um viele bose Tage zu vergüten.

Burgund. Ihr follt mit mir gufrieden fein.

Will euch vorangehn auf dem Weg des Ruhms, Und in dem Angesicht der Krönungsstadt Die Krone mir ersechten. — Meine Agnes,

Dein Ritter sagt bir Lebewohl!

Agnes (umarmt ihn). Ich weine nicht, ich zittre nicht für bich, Mein Glaube greift vertrauend in die Wolken. So viele Pfänder seiner Gnade gab Der Himmel nicht, daß wir am Ende trauern. Bom Sieg gekrönt umarm' ich meinen Herrn,

Mir fagt's bas Berg, in Rheims' bezwungnen Mauern. (Trompeten erschallen mit muthigem Ton und gehen, mahrend daß verwandelt wird,

in ein wildes Kriegsgetummel über; das Drebefter fallt ein bei offner Scene und wird von triegerifden Inftrumenten hinter der Scene begleitet.) Der Schauplag vermandelt fich in eine freie Gegend, die von Bäumen begrengt wird. Man fieht mahrend der Mufit Soldaten über den hintergrund ichnell wegziehen.

#### Sechster Muftritt.

Talbot, auf Faftolf geftüst und von Colbaten begleitet. Gleich barauf Lionel.

Talbot. Hier unter biefen Bäumen sett mich nieber, Und ihr begebt euch in die Schlacht gurud; Ich brauche feines Beistands, um ju fterben.

Fastolf. D ungludjelig jammerroller Tag! (Lionel tritt auf.)

Bu welchem Anblick fommt ihr, Lionel!

hier liegt ber Feldherr auf ben Tod verwundet. Lionel. Das wolle Gott nicht! Ebler Lord, steht auf!

Jotzt ift's nicht Zeit, ermattet hinzusinken. Weicht nicht bem Tob, gebietet ber Natur Mit eurem mächt'gen Willen, baf sie lebe.

Talbot. Umsonst! Der Tag bes Schickals ist gekommen, Der unsern Thron in Frankreich stürzen soll. Bergebens in verzweislungsvollem Kamps Wagt' ich bas Letzte noch, ihn abzuwenden. Vom Strahl bahingeschmettert lieg' ich hier, Um nicht mehr auszustehn. — Rheims ist verloren. So eilt, Paris zu retten.

Lionel. Paris bat sich vertragen mit bem Dauphin;

So eben bringt ein Gilbot uns die Radricht.

Talbot (reißt ben Berband ab.) Go ftromet hin, ihr Bache meines Blind,

Denn überdruffig bin ich biefer Sonne!

Lionel. 3ch fann nicht bleiben. - Fastolf, bringt ben Felbheren

An einen sichern Ort; wir können uns Nicht lange mehr auf diesem Posten halten. Die Unfern fliehen schon von allen Seiten, Unwiderstehlich dringt das Mädchen vor

Talbot. Unsinn, du siegst, und ich muß untergehn! Mit der Dummheit kämpsen Götter selbst vergebens. Erhabene Bernunft, sichthelle Tochter Des göttlichen Hauptes, weise Gründerin Des Weltgebäudes, Führerin der Sterne, Wer dist du denn, wenn du, dem tollen Koß Des Aberwizes an den Schweif gebunden, Ohnmächtig rusend, mit dem Trunkenen, Dich sehend in den Abgrund stürzen mußt! Berflucht sei, wer sein Leben an das Große Und Würden Geist entwirst! Dem Narrentönig

Gehört die Welt — Lionel. Mylord! Ihr habt nur noch

Für wenig Augenblide Leben - Dentt

An euren Schöpfer!

Talbot. Wären wir als Tapfre Durch andre Tapfere besiegt, wir könnten Uns trösten mit dem allgemeinen Schickal, Das immer wechselnd seine Kugel dreht — Doch solchem groben Gaukelspiel erliegen! War unser ernstes arbeitvolles Leben Keines ernsthaftern Ausgangs werth?

Kionel (reicht ihm die hand). Molord, fahrt wohl! Der Thränen schuld'gen Zoll Will ich euch redlich nach der Schlacht entrickten, Wenn ich alstann noch übrig bin. Jest aber Ruft das Geschick mich fort, das auf dem Schlachtfeld Noch richtend sitzt und seine Loose schüttelt. Auf Wiedersehn in einer andern Welt!

Kurz ist der Abschied für die lange Freundschaft. (Gest ab.)

Talbot. Bald ist's vorüber, und der Erde geb' ich, Der ew'gen Sonne die Atome wieder, Die sich zu Schmerz und Lust in mir gesügt — Und von dem mächt'gen Talbot, der die Welt Mit seinem Kriegsruhm süllte, bleibt nichts übrig, Als eine Handvoll leichten Staubs. — So geht Der Mensch zu Ende — und die einzige Ausbeute, die wir aus dem Kamps des Lebens Begtragen, ist die Einsicht in das Nichts Und herzliche Berachtung alles dessenswerth. —

#### Siebenter Auftritt.

Rarl. Burgund. Dunois. Du Chatel und Colbaten treten auf.

Burgund. Die Schanze ift erstürmt.

Dunois. Der Tag ift unfer.

Karl (Calbot bemerkend). Seht, wer es ist, ber bort vom Licht der Sonne Den unfreiwillig schweren Abschied nimmt? Die Rüstung zeigt mir keinen schlechten Mann, Geht, springt ihm bei, wenn ihm noch hilse frommt.

(Solbaten aus bes Königs Gefolge treten hinzu.)

Faftolf. Zurud! Bleibt fern! Habt Achtung vor dem Todten, Dem ihr im Leben nie zu nahn gewünscht!

Burgund. Was feb' ich! Talbot liegt in seinem Blut! (Er geht auf ihn zu. Talbot blickt ihn ftarr an und ftirbt.)

Saffolf. Sinweg, Burgund! Den letten Blid bes Belben

Bergifte nicht der Anblick des Berräthers!

Dunois. Furchtbarer Talbot! Unbezwinglicher! Nimmst bu vorlieb mit so geringem Raum, Und Frankreich's weite Erbe konnte nicht Dem Streben beines Riesengeistes gnügen. — Erst jeto, Sire, begrüß ich euch als König; Die Krone zuterte auf eurem Haupt, Solang ein Geist in diesem Korper lebte.

Karl (naddem er ben Tobten inlifdweigenb betrachtet). Ihn bat ein Höherer besiegt, nicht wir! Er liegt auf Frankreichs Erde, wie ber Helb Auf feinem Schild, ben er nicht lassen wollte.

Bringt ihn binmeg! (Solbaten beben den Leidnam auf und tragen ihn fort.)

Fried' sei mit seinem Staube!

Ibm soll ein ehrenvolles Denkinal werden. Mitten in Frankreich, wo er seinen Lauf Als Held geendet, ruhe sein Gebein! So weit, als er, drang noch kein seindlich Schwert,

Seine Grabidrift fei der Ort, wo man ibn findet. Faftolf (gibt fein Schwert ab). Herr, ich bin bein Gejangener.

Karl (zibr ihm sein Schwert zurüch). Nicht also. Die fromme Pflicht ehrt auch der robe Krieg, Frei sollt ihr eurem Herrn zu Grabe solgen. Jehr eilt, Du Chatel — Meine Agnes zittert — Entreißt sie ihrer Angst um uns — bringt ihr Die Botschaft, daß wir leben, daß wir siegten, Und sibrt sie im Triumph nach Rheims! (Du Chatel geht ab.)

> Achter Auftritt. La hire zu den Borigen.

Dunois. La Hire, Wo ift die Jungfrau?

La hire. Wie? Das frag' ich euch. Un eurer Seite fechrend ließ ich fie.

Onnois. Bon eurem Arme glaubt' ich sie beschütt,

Als ich dem König beizuspringen eilte.

Burgund. Im bichtften Feindespaufen fab ich noch

Bor Aurzem ihre weiße Fabne weon.

Dunois. Weh' uns, mo ift fie? Boses abnet mir! Kommt, eilen wir, sie zu beirein. — Ich fürchte, Sie hat der fühne Muth zu weit geführt, Umringt von Feinden fämpst sie ganz allein, Und hilfios unterliegt sie jest der Menge.

Karl. Gilt, rettet fie! La hire. Ich folg' euch, tommt! Burgund. Wir alle! Gie eilen fort.)

Gine andre ode Begend des Shlachtfelds.

Man fieht die Thurme von Rheims in der Ferne, von der Sonne beleuchtet.

#### Meunter Muftritt.

Ein Ritter in gang schwarzer Ruftung, mit geschlossnem Bifier. Johanna versolgt ihn bis auf die vordere Buhne, wo er ftille steht und sie erwartet.

Iohanna. Arglist'ger! Jetzt erkenn' ich beine Tücke! Du hast mich trüglich burch verstellte Flucht Bom Schlachtseld weggelockt und Tod und Schickjal

Von vieler Brittensöhne Haupt entsernt.

Doch jetzt ereilt dich selber das Berderben.

Schwarzer Ritter. Warum verfolgst bu mich und heftest bich

So wuthentbrannt an meine Fersen? Mir Ift nicht bestimmt, von deiner Hand zu fallen.

Iohanna. Berhaft in tiefster Seele bist du mir, Gleichwie die Nacht, die beine Farbe ist.

Dich weg zu tilgen von dem Licht des Tags,

Treibt mich die unbezwingliche Begier.

Mar hift bu? Define bein Riffer —

Wer bift du? Deffne bein Bister. — Hätt' ich Den friegerischen Talbot in ber Schlacht

Nicht fallen sehn, so sagt' ich, du wärst Talbot.

Schwarzer Ritter. Schweigt dir die Stimme des Prophetengeistes?

Iohanna. Sie redet laut in meiner tiefsten Brust.

Daß mir bas Unglück an ber Seite fteht.

Schwarzer Ritter. Johann d'Arc! Bis an die Thore Rheims'

Bift du gedrungen auf des Sieges Flügeln. Dir gnüge der erwordne Ruhm. Entlasse Das Gluck, das dir als Sklave hat gedient, Eh' es sich zürnend selbst befreit; es haßt

Die Treu', und feinem bient es bis ans Ende. Iohanna. Bas beißeft bu in Mitte meines Laufs

Mich stille stehen und mein Werk verlassen? Ich führ' es aus und löse mein Gelübbe!

Schwarzer Ritter. Nichts fann bir, bu Gewalt'ge, wiberstehn,

In jedem Kampfe fiegst du. — Aber gehe In feinen Kampf mehr. Höre meine Warnung!

Johanna. Nicht aus ben Banten leg' ich biefes Schwert,

Als bis das stolze England niederliegt.

Schwrg. Ritter. Schan bin ! Dort hebt fich Rheims mit feinen Thurmen,

Das Ziel und Ende beiner Fahrt — die Kuppel

Der hohen Kathebrale siehst du leuchten, Dort wirst du einziehn im Triumphgepräng, Deinen König frönen, dein Gelübbe lösen.

— Geh nicht hinein! Rehr' um! Hör' meine Warnung! Johanna. Wer bist bu, boppelzungig falsches Wesen, Das mich erschreden und verwirren will? Was magest bu bir an, mir falich Orakel

Betrüglich zu versündigen! (Der schwarze Ritter will abgehen, fie tritt ihm in ben Beg.) Nein, bu frehst

Mir Rebe ober frirbft von meinen Sanden!

(Sie will einen Streich auf ihn führen.)

Schwarzer Ritter (berührt fie mit ber hant, fie bleibt unbeweglich feben). Töbte, mas fterblich ift! (Nacht, Blip und Donnerichlag. Der Ritter verfinft.)

Iohanna (sieht aufangs erstaunt, fast sich aber balt wieder). Es war nichts Lebendes. Ein triiglich Bild Der Hölle war's, ein widerspenst'ger Geist, Herausgestiegen aus dem Fenerpsuhl, Wiein edles Herz im Busen zu erschüttern. Wen sürcht' ich mit dem Schwerte meines Gottes? Siegreich vollenden will ich meine Bahn,

Und fam' bie holle selber in bie Schranken,

Mir foll ber Muth nicht weichen und nicht wanten! (Sie will abgehen.)

# Zehnter Mustritt.

Lionel. Verflucte! Küste dich zum Kampf — Nicht beide Verlassen wir lebendig diesen Platz.
Du hast die Besten meines Volks getödtet;
Der edle Talbot hat die große Seele In meinen Busen ausgehaucht. — Ich räche Den Tapfern oder theile sein Geschick. Und daß du wissest, wer dir Ruhm verleiht, Er sterbe oder siege — Ich din Lionel, Der letzte von den Fürsten unsers Heers, Und unbezwungen noch ist dieser Urm.

(Er bringt auf fie ein; nach einem kurzen Gesechteschlägt fie ihm bas Schwert ausber Sand.) Treuloses Glud! (Er ringt mit ihr.)

Johanna (ergreift ibn von hinten zu am helmbusch und reißt ihm ben helm gewaltsam herunter, baß sein Gesicht entblößt wird, zugleich zuckt sie bas Schwert mit ber Rechten). Erleibe, mas du suchtest,

Die heil'ge Jungfrau opfert dich durch mich!

(3n diesen: Augenblid fieht fie ihm ins Geficht; fein Anblid ergreift fie, fie bleibt unbeweglich stehen und läßt dann langsam den Arm finten.)

Lionel. Was zauberst bu und hemmst ben Todesstreich? Nimm mir bas Leben auch, bu nahmst ben Ruhm, Ich bin in beiner Hand, ich will nicht Schonung.

(Sie gibt ihm ein Zeiden mit ber Hand, nich zu entfernen.) Entflieben soll ich? Dir soll ich mein Leben

Berganten? - Eher sterben!

Iohanna (mit akgewandem Gesicht). Rette bich! Ich will nichts bavon wissen, bag bein Leben In meine Macht gegeben war.

Lionel. 3ch haffe dich und bein Geschent - 3ch will

Nicht Schonung — Töbte beinen Feind, ber bich

Verabichent, der dich tödten wollte.

Johanna. Töbte mich

- Und fliche!

Lionel. Ha! Was ist bas?

Johanna (verbirgt bas Geficht). Webe mir !

Lionel (tritt ihr naber). Du tobteft, jagt man, alle Engellander,

Die du im Kampf bezwingst — Warum nur mich

Verschonen?

Johanna (erhebt bas Schwert mit einer raschen Bewegung gegen ibn, last es aber, wie fie ibn ins Besicht faßt, ichnell wieder sinken). Heil'ge Jungfrau!

Lionel. Warum nennst du

Die Beil'ge? Sie weiß nichts von dir; der himmel

Hat keinen Theil an dir.

Johanna (in ber befrigsten Beangstigung). Bas hab' ich

Bethan! Gebrochen hab'ich mein Gelübbe! (Sie ringt verzweifelnt bie Banbe.)

Lionel (betrachtet fie mit Theilnahme und tritt ihr naber).

Unglücklich Mädchen! Ich beklage bich.

Du rührst mich; du hast Großmuth ausgeübt An mir allein; ich fühle, daß mein Haß

Verschwindet, ich muß Antheil an bir nehmen!

- Wer bist bu? Wober tommst bu?

Johanna. Fort! Entfliehe!

Lionel. Mich jammert beine Jugend, beine Schönseit! Dein Unblick bringt mir an bas Derz. Ich möchte Dich gerne retten — Sage mir, wie fann ich's? Komm! komm! Entjage biejer gräßlichen

Verbindung — Wirf sie von dir diese Waffen!
Iohanna. Ich bin unwürdig, sie zu führen!

Lionel. Wirf

Sie von dir, schnell, und folge mir! Johanna (mit Entjeben). Dir folgen!

Lionel. Du tannft gerettet werben. Folge mir!

Ich will dich retten, aber fäume nicht. Mich faßt ein ungeheurer Schmerz um dich

Und ein unnennbar Sehnen, bich zu retten — (Bemächtigt fich ihres Urmes.)

Iohanna. Der Bastard naht! Sie sind's! Sie suchen mich! Wenn sie bich finden —

Lionel. Ich beschütze dich!

Johanna. 3ch fterbe, wenn bu fällst von ihren Sänden!

Lionel. Bin ich bir theuer? Johanna. Heilige bes himmels!

Rionel. Werd' ich bich wiederfeben? von bir boren?

Johanna. Die! Diemals!

Lionel. Diejes Schwert zum Pfand, daß ich Dich miederiebe! (Er entreift ihr bas Schwert.) Johanna. Rasender, bu magit es? Lionel. Zetzt weich' ich ber Gewalt, ich seh' bich wieder! (Er gest at.)

## Gillter Muftritt.

Dunois und La Sire. Johanna.

La fire. Gie lebt! Gie ift's! Dunois. Johanna, fürchte nichts! Die Freunde stehen mächtig bir zur Geite. La fire. Flieht bort nicht Lionel? Dunois. Lag ihn emissien! Johanna, bie gerechte Cache fiegt. Rheims öffnet seine Thore; alles Bolt Strömt jauchzend seinem Könige entgegen -

La fire. Was ift ber Jungfrau? Gie erbleicht, fie finkt!

(Johanna fdwindelt und will finfen.) Onnois. Sie ift verwundet — Reißt den Panzer auf —

Es ift ber Urm und leicht ift bie Berletung. La fire. 3hr Blut entfliegt! Johanna. Lagt es mit meinem Leben Dinfiromen! (Sie liegt chnmächtig in La hire's Urmen.)

# Vierter Aufzug.

Gin festlich ausgeschmüdter Saal. Die Caulen find mit Teftons ummunden; hinter der Scene Floten und Soboen. Erfter Huftritt.

Zohanna.

Die Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen, Auf blut'ge Schlachten folgt Gejang und Tanz, Durch alle Strafen tont ber muntre Reigen, Altar und Kirche prangt in Festesglang, Und Pforten bauen fich aus grünen 3meigen, Und um bie Säule windet sich ber Krang; Das weite Aheims faßt nicht die Bahl ber Gafte, Die wallend strömen zu bem Bölkerfeste.

Und einer Freude Sochgefühl entbrennet, Und ein Gedanke schlägt in jeder Bruft, Was sich noch jungst in blut'gem Saß getrennet, Das theilt entzückt die augemeine Luft. Wer nur jum Stamm ber Franken sich bekennet, Der ift des Namens stolzer sich bewußt; Erneuert ift ber Glanz ber alten Krone, Und Frankreich hulbigt seinem Königssohne.

Doch mich, die all dies Herrliche vollendet, Mich rührt es nicht, das allgemeine Glück; Mir ist das Herz verwandelt und gewendet, Es slieht von dieser Festlickseit zurück, Ins britt'sche Lager ist es hingewendet, hinüher zu dem Feinde schweift der Blick, Und aus der Freude Kreis muß ich mich stehlen, Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

Ber? Ich? Ich eines Mannes Bilb In meinem reinen Busen tragen? Dies Herz, von himmelsglanz erfüllt, Darf einer ird'ichen Liebe schlagen? Ich, meines Landes Retterin, Des höchken Gottes Kriegerin, Für meines Landes Feind entbrennen? Darf ich's der keuschen Sonne nennen, Und mich vernichtet nicht die Scham?

(Die Mufit hinter der Seene geht in eine weiche, ichmelgende Melodie über.)

Webe! Weh mir! Welche Töne! Bie versühren sie mein Ohr! Jeder ruft mir seine Stimme, Zaubert mir sein Bild hervor!

Daß der Sturm der Schlacht mich jaßte, Speere sausend mich umtönten In des heißen Streites Wuth! Wieder fand' ich meinen Muth!

Diese Stimmen, diese Töne, Wie umstricken sie mein Herz! Jede Krast in meinem Busen Lösen sie in weichem Sehnen, Schmelzen sie in Wehmuths=Thränen! (Nach einer Pause lebhafter.)

Sollt' ich ihn tödten? Konnt' ich's, da ich ihm Ins Ange sah? Ihn tödten! Eher hätt' ich Den Mordstahl auf die eigne Brust gezückt! Und din ich strasbar, weil ich menschlich war? In Mitleid Sünde? — Mitleid! Hörtest du Des Mitleids Stimme und der Menschlichkeit Auch bei den andern, die dein Schwert geopsert? Warum verstummte sie, als der Walliser dich, Der zarte Jüngling, um sein Leben slehte? Arglistig Herz! du lügst dem ew'gen Licht, Died trieb des Mitleids fromme Stimme nicht!

Warum mußt' ich ihm in die Augen sehn! Die Zuge schaun bes ebeln Angesichts! Mit beinem Blid sing bein Verbrechen an, Unglückliche! Ein blindes Wertzeug sordert Gott, Deit blinden Augen mußtest du's vollbringen! Sobald bu sabst, verließ dich Gottes Schild, Ergriffen dich der Hölle Schlingen!

(Die Floten wiederhelen, fie verfintt in eine ftille Wehmuth.)

Frommer Stab! D, hätt' ich nimmer Mit dem Schwerte dich vertauscht! Hätt' es nie in deinen Zweigen, heil'ge Ciche, mir gerauscht! Wärst du nimmer mir erschienen, hohe himmelskönigin! Nimm, ich kann sie nicht verdienen, Deine Krone, nimm sie hin!

Ach, ich sah ben Himmel offen Und ber Selgen Angesicht! Doch auf Erben ist mein Hoffen, Und im Himmel ist es nicht! Mußtest du ihn auf mich saben, Diesen surchtbaren Beruf! Konnt' ich dieses Herz verhärten, Das ber himmel fühlend schus!

Wilst du beine Macht verkünden, Wähle sie, die frei von Sünden, Stehn in beinem ew'gen Haus; Deine Geister sende aus, Die Unsterblichen, die Reinen, Die nicht fühlen, die nicht weinen! Richt die zarte Jungfrau wähle, Nicht der hirtin weiche Seele!

Kümmert mich bas Loos ber Schlachten, Mich ber Zwist ber Könige?
Schulblos trieb ich meine Lämmer Auf bes stillen Berges Höh.
Doch du rissest mich ins Leben, In ben stolzen Fürstensaal, Mich ber Schulb bahin zu geben, Uch, es war nicht meine Wahl!

# Zweiter Auftritt. Agnes Sorel. Johanna.

Sorel (tommt in lebhafter Rührung; wie fie die Jungfrau erblickt, eilt fle auf fle zu und fallt ihr um ben hals; plöplich besinnt fie fich, läßt fle los und fallt vor ihr nieder). Rein! Nicht jo! hier im Staub vor dir —

Johanna (will fie aufheben). Steh auf!

Was ist dir? Du vergissest dich und mich.

Sorel. Laß mich, es ist der Freude Drang, der mich Zu deinen Füßen niederwirft — ich muß Mein überwallend Herz vor Gott ergießen, Den Unsichtbaren bet' ich an in dir. Du bist der Engel, der mir meinen Herrn Nach Rheims gesührt und mit der Krone schmückt. Was ich zu sehen nie geträumt, es ist Ersüllt! Der Krönungszug bereitet sich, Der König steht im sestlichen Ornat, Bersammelt sind die Pairs, die Mächtigen Der Krone, die Instynien zu tragen, Zur Kathedrale wallend strömt das Bolk, Es schallt der Reigen, und die Gloden tönen. O, dieses Glückes Fülle trag' ich nicht!

(Johanna hebt fie fanft in die Sohe. Agnes Sovel halt einen Augenblid inne, indem fie ber Jungfrau na er ins Auge ficht.)

Doch du bleibst immer ernst und streng; du kannst Das Glück erschaffen, doch du theilst es nicht. Dein Herz ist kalt, du sühlst nicht unsre Freuden, Du hast der Himmel Herrlichkeit gesehn, Die reine Brust bewegt kein irdisch Glück.

(Johanna ergreift ihre hand mit heftigieit, läßt sie aber schnell wieder sahren.) D, könntest du ein Weib sein und empsinden! Leg diese Rüstung ab, kein Krieg ist mehr, Bekenne dich zum sansteren Geschlechte! Mein liebend herz flieht schen vor dir zurück, Solange du der strengen Pallas gleichst.

Johanna. Was forderft bu von mir!

Sorel. Entwaffne bich!

Leg diese Rüstung ab! Die Liebe fürcktet, Sich dieser stahlbedeckten Brust zu nahn. D, sei ein Weib, und du wirst Liebe fühlen!

Iohanna. Jest soll ich mich entwaffnen! Jest! Dem Tod

Will ich die Brust entblößen in der Schlacht! Jetzt nicht — o, möchte siebensaches Erz

Vor euren Festen, vor mir selbst mich schützen! Sorel. Dich liebt Graf Dunois. Sein edles Herz,

Dem Ruhm nur offen und ber Helbentugend, Es glüht für bich in heiligem Gefühl.

O, es ist schön, von einem Helden sich geliebt Zu sehn — es ist noch schöner, ihn zu lieben!

(Johanna wendet sich mit Abscheu hinweg.) Du hassest ihn! — Nein, nein, du kannst ihn nur Nicht lieben — Doch, wie solltest du ihn hassen! Man bast nur ben, ber ben Geliebten uns Entreist; boch bir ift keiner ber Geliebte! Dein herz ist ruhig — Wenn es jühlen könnte —

Johanna. Beklage mich! Beweine mein Geschick!

Forel. Was konnte dir zu beinem Glücke mangeln?

Du hast bein Wort gelöst, Frankreich ist frei,

Bis in die Krönungsstadt hast du den König
Siegreich gesührt und hohen Ruhm erstritten;

Dir huldiget, dich preist ein glücklich Bolk,

Bon allen Jungen überkrömend sließt

Dein Lob, du bist die Göttin dieses Festes;

Der König selbst mit seiner Krone strahlt

Richt herrlicher, als du.

Iohanna. O, könnt' ich mich Berbergen in den tiefsten Schoof ber Erbe!

Sorci. Was ift bir? Welche jeltjame Bewegung! Wer bürfte frei aufschaun an biejem Tage, Wenn bu bie Blide nieberschlagen jollst? Mich lag erretben, mich, die neben bir Co flein fich fühlt, zu beiner Belbenfrarte fich, Ru beiner Hobeit nicht erheben kann! Denn foll ich meine gange Schwäche bir Gestehen? Richt ber Ruhm bes Baterlandes, Richt ber erneute Glanz bes Thrones, nicht Der Bölfer Hochgefühl und Siegesfreude Beidaftigt biefes ichmade Berg. Es ift Nur einer, ber es gang ermilt; es hat Mur Raum für biefes einzige Gefühl: Er ist der Angebetete, ihm jauchzt das Bolk, 3hn fegnet es, ihm ftreut es biefe Blumen, Er ift ber Meine, ber Geliebte ift's.

Iohanna. D, du bist glücklich! Selig preise dich! Du liebst, wo alles liebt! Du darst dein Herz Ausschließen, laut aussprechen dein Entzücken Und offen tragen vor der Menschen Blicken! Dies Kest des Reichs ist deiner Liebe Fest. Die Bölker alle, die unendlichen, Die sich in diesen Mauern fluthend drängen, Sie theilen dein Gefühl, sie heil'gen es; Dir janchzen sie, dir slechten sie den Kranz,

Dir jauchzen sie, dir flechten sie den Kranz, Eins bist du mit der allgemeinen Wonne, Du liebst das Allerfreuende, die Sonne,

Und was du siehst, ist beiner Liebe Glanz! Sor. (ihr um ben hald sallend). D, du entzückst mich, du verstehst mich ganz! Ja, ich verkannte dich, du kennst die Liebe, Und was ich sühle, sprichst du mächtig aus. Bon seiner Furcht und Scheue löst sich mir Das Herz, es wallt vertrauend bir entgegen —

Iohanna (entreist sich mit Heftigkeit ihren Armen). Berlaß mich! Wende dich von mir! Beslecke Dich nicht mit meiner pestersillten Nähe! Sei glücklich, geh! Nich laß in tiefster Nacht Mein Unglück, meine Schande, mein Entsepen Berbergen

Sorel. Du erschreckst mich, ich begreife Dich nicht; boch ich begriff dich nie — und stets Verhüllt war mir dein dunkel tieses Wesen. Wer möcht' es sassen, was dein heilig Herz, Der reinen Seele Zartgesühl erschreckt!

Iohanna. Du bist die Heilige! Du bist die Reine! Salist du mein Innerstes, du stießest schaudernd

Die Feindin von dir, die Berrätherin!

#### Dritter Muftritt.

Dunois. Du Chatel und La Hire mit der Fahne der Johanna.

Dunois. Dich suchen wir, Johanna. Alles ist Bereit; der König sendet uns, er will,
Daß du vor ihm die heil'ge Fahne tragest.
Du sollst dich schließen an der Fürsten Reihn,
Die Nächste an ihm selber sollst du gehn;
Denn er verlengnet's nicht, und alle Welt
Soll es bezeugen, daß er dir allein
Die Ehre dieses Tages zuerkennt.

La hire. Hier ist die Fahne. Rimm sie, edle Jungfrau!

Die Fürsten warten, und es harrt bas Bolf.

Iohanna. Ich vor ihm herziehn! Ich die Fahne tragen! Dunois. Wem anders ziemt' es! Welche andre Hand Ist rein genug, das Heiligthum zu tragen!

Du schwangst sie im Gesechte; trage sie Zur Zierbe nun auf biesem Weg ber Freude.

(La hire will ihr die Fahne überreichen, fie bebt ichaubernd baver gurud.)

Iohanna. Hinweg! Hinweg!

La sire. Was ist dir? Du erschrickst Bor deiner eignen Fahne! — Sieh sie an! (Errollt die Fahne auseinander.) Es ist dieselbe, die du siegend schwangst. Die Himmelskönigin ist drauf gebildet,

Die über einer Erbenfugel schwebt;

Denn also lehrte dich's die heil'ge Mutter.

Iohanna (mit Entleten hinschauend). Sie ist's! Sie selbst! Ganz so erschien sie mir. Seht, wie sie herblickt und vie Stirne saltet, Zornglühend aus den finstern Wimpern schaut! Sorel. D, sie ist außer sich! Komm zu bir selbst! Erkenne bich! Du siebst nichts Wirkliches! Das ift ihr irdisch nachgeahmtes Bild,

Gie selber mantelt in bes himmels Chören!

Iohanna. Furchtbare, kommst bu, bein Geschöpf zu strasen? Berberbe, strase mich, nimm beine Blitze, Und laß sie sallen auf mein schulbig haupt. Gebrochen hab' ich meinen Bund, entweiht, Gelässert hab' ich beinen heil'gen Namen!

Dunois. Weh und! Was ist bas? Welch' unsel'ge Reben! La flite (ernauntzu Du Chatel). Begreist ihr diese seltsame Bewegung? Du Chatel. Ich sehe, was ich seh'. Ich hab' es längst Gefürchtet.

Dunois. Wie? Was jagt ihr? Du Chatel. Was ich benke,

Darf ich nicht jagen. Wollte Gott, es wäre Borüber, und ber König mar' gefront!

La hire. Wie? hat ber Schrecken, ber von biefer gabne

Ausging, sich auf bich selbst zurud gewendet? Den Britten laß vor biesem Zeiden zittern, Den Feinden Frankreichs ist es fürckterlich, Doch seinen treuen Burgern ift es gnädig.

Iohanna. Ja, bu sagst recht! Den Freunden ist es holb, Und auf die Feinde sendet es Entsetzen! (Man hört den Krönungsmarsch.) Dunois. So ninum die Fahne! Nimm sie! Sie beginnen

Den Bug, fein Augenblich ift gu verlieren!

(Sie dringen ihr die Gahne auf, fie ergreift fie mit heftigem Widerftreben und geht ab, die andern folgen.)

Die Scene vermandelt fich in einen freien Blag vor der Rathedrallirge.

#### Bierter Muftritt.

Buidauer erfüllen den Sintergrund, aus ihnen heraus treten Bertrand, Claube Marie und Etienne und kommen vorwärts, in der Folge auch Margot und Louison. Der Krönungsmarsch erschalt gedämpft aus der Ferne.

Bertrand. Hört die Musik! Sie sind's! Sie nahen schon! Was ist das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platsorme oder drängen uns

Durchs Bolt, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne. Es ist nift durchzukommen. Alle Straßen sind Von Menichen vollgedrängt zu Roß und Wagen.

Last uns hieher an diese Sauser treten; Dier tonnen wir den Zug gemächlich seben,

Wenn er vorüber fommt.

Claude Marie. Ift's boch, als ob Salb Frantreich fich zusammen hier gefunden!

So allgewaltig ist die Fluth, daß sie Auch uns im fernen lochringischen Land Hat aufgehoben und hieher gespült!

Bertrand. Wer wird In seinem Winkel müßig sitzen, wenn Das Große sich begibt im Baterland! Es hat anch Schweiß und Blut genug gekostet, Bis daß die Krone kam aufs rechte Haupt! Und unser König, der der wahre ist, Dem wir die Kron' jetzt geben, soll nicht schlechter Begleitet sein, als der Pariser ihrer, Den sie zu Saint Denis gekrönt! Der ist Kein Wohlgesinnter, der von diesem Fest Wegbleibt und nicht mitrust: Es lebe der König!

#### Fünfter Muftritt.

Margot und Louison treten zu ihnen.

Konison. Wir werden unsere Schwester sehen, Margot!

Mir pocht das Herz. Margot. Wir werden sie im Glanz

Und in der Hoheit sehn und zu uns sagen: Es ist Johanna, es ist unfre Schwester!

Louison. Ich kann's nicht glauben, bis ich sie mit Augen Gesehn, daß diese Mächtige, die man Die Jungiran nennt von Orleans, unsre Schwester Johanna ist, die uns verloren ging.

Margot. Du zweiselst noch! Du wirst's mit Angen sehn! Bertrand. Gebt Ucht! Sie kommen!

# Sechster Muftritt.

Flötenspieler und hoboisten eröffnen den Zug; Kinder folgen weiß gekleidet, mit Zweigen in der Hand; hinter diesen zwei Heroide; daraus ein Zug von Lelkbardierern, Miagistratkpersonen in der Robe solgen; hierauszwei Marschälle mit dem Stade, Herzog von Burgund, das Schwert tragend, Dunois mit dem Seepter, andere Große, nitt der Krone, dem Reichsapiel und dem Gerichtsstabe, andere mit Opfergaben; hinter diesen Mitter in ihrem Ordenssichmuck; Chorknaben mit dem Nauchjaß; dann zwei Bischöse mit der Ste. Ampoule, Erzbischof mit dem Kruzissix; ihm solgt Johanna mit der Fahne. Sie geht mit gesentem Haubt und ungewissen Schritten; die Schwestern geben bei ihrem Andlick Zeichen des Erstaunens und der Freude. Hinter ihr kommt der König unter einem Thronbinnnel, welchen vier Barone tragen, Hosseuchen Schwestern Soldaten schließen. Wenn der Zug in die Kirche hinein ist, schweigt der Marsch.

#### Siebenter Muftritt,

Louison. Margot. Claube Marie. Etienne. Bertrand. Margot. Sahst bu die Schwester? Claude Marie. Die im goldnen Harnisch, Die vor dem König herging mit der Tahnel Margot. Sie war's. Es war Johanna, unfre Schwefter! Louison. Und fie erfannt' uns nicht! Sie abnete

Die Nabe nicht ber schwesterlichen Bruft. Gie fab jur Erbe und ericien so blaß, Und unter ihrer Fahne ging fie gitternd — Ich fonnte mich nicht freun, ba ich fie fab.

Marget. Go bab' ich unire Schwester nun im Glang

Und in ber Herrlichteit gesehn. — Wer hatte Auch nur im Traum geabnet und gedacht, Da sie die Geerde trieb auf unsern Bergen, Das wir in solcher Pracht sie wilrben schauen.

Louison. Der Traum bes Baters ist erfüllt, bag wir Bu Rheims uns bor ber Schwester wurden neigen.

Das ist die Kirche, die der Bater sah Im Traum, und alles hat sich nun erfüllt. Doch ber Bater sah auch traurige Gesichte, Ud. mich bekümmert's, sie so groß zu sehn!

Bertrand. Bas ftehn wir mufig hier? Kommt in bie Auche,

Die beil'ge Sandlung anzusebn!

Margot. Ja, femint!

Vielleicht, daß mir ber Schwester bort begegnen. Lonison. Wir haben sie gesehen. Kehren wir

In unser Dorf zurud.

Marget. Was? Ch' wir fie

Begrüft und angerebet?

Und nicht mehr an; bei Fürsten ift ihr Plat Und Königen — Wer sind wir, bag wir uns Zu ihrem Glanze rühmend eitel brängen? Sie war uns fremd, ba sie noch unser war!

Margot. Wird fie sich unser schämen, uns verachten? Bertraud. Der Kinig selber idant sich unser nicht,

Er grufte freundlich auch ben Riebrigfien. Sei fie jo boch gestiegen, als fie will,

Der König ift boch größer! (Trompeten und Paulen erichallen aus ber Kirche.) Clande Marie. Kommit gur Kirche!

(Gie eilen nach bem hintergrunde, wo fie fich unter bem Bolte ver ieren.)

#### Achter Auftritt.

Thibant kommt, schwarz gelleidet. Raimond jolgt ihm und will ihn zurück halten. Raimond. Bleibt, Bater Thibaut, bleibt aus dem Gedrünge Zurück! Dier jeht ihr lauter irohe Menschen, Und euer Gram beleidigt dieses Fest. Kommt! Fliehn wir aus ber Stadt mit eil gen Schritten.

Thibant. Sabst bu mein ungludfelig Rind? Saft bu

Sie recht betramtet?

Raimond. D, ich bitt' euch, flieht!

Thibant. Bemerstest du, wie ihre Schritte wantten, Wie bleich und wie verstört ihr Antlig war? Die Unglückselige fühlt ihren Zustand; Das ist der Angenblick, mein Kind zu retten, Ich will ihn nugen. (Er wis gehen.)

Raimond. Bleibt! Was wollt ihr thun?

Thibant. Ich will sie überraschen, will sie stürzen Bon ihrem eiteln Stüd; ja, mit Gewalt Will ich zu ihrem Gott, dem sie entsagt, Zurück sie führen.

Raimond. Ach, erwägt es wohl!

Stürzt euer eigen Kind nicht ins Berberben!

Thibant. Lebt ihre Seele nur, ihr Leib mag fterben.

(Sohanna ftürzt aus der Kirche heraus ohne ihre Fahne, Bolt dringt zu, adoriert fie und füßt ihre Kleider, fie wird durch das Gedränge im hintergrund ausgehalten.)

Sie kommt! Sie ist's! Bleich stürzt sie aus ber Kriche, Es treibt die Angst sie aus dem Heiligthum Das ist das göttliche Gericht, das sich An ihr verkündiget!

Raimond. Lebt mohl!

Verlangt nicht, daß ich länger ench begleire! Ich kam voll Hoffnung, und ich geb' voll Schmerz. Ich habe eure Tochter wieder gesehn Und fühle, daß ich sie aufs neu verliere.

(Er geht ab. Thibaut entfernt fich auf ber enigegengefesten Seite.)

### Meunter Muftritt.

Johanna. Bolt. Bernach ihre Schwesiern.

Iohanna (bat sich bes Belts erwehrt und kommt vorwärts.) Ich kann nicht bleiben — Geister jagen mich, Wie Donner scallen mir der Orgel Töne Des Doms Gewölbe kiirzen auf mich ein, Des freien Hinmels Weite muß ich suchen! Die Fahne ließ ich in dem Heiligthum, Nie, nie soll diese Hand sie mehr berühren! Wir war's, als hätt' ich die geliebten Schwestern, Wargot und Louison, gleich einem Traum An mir vorüber gleiten sehen. — Ach! Es war nur eine täuschende Erscheinung! Fern sind sie, fern und unerreichbar weit, Wie meiner Kindheit, weite illischuld Slück!

Margot (hervortretenb). Sie ift's! Johanna ist's! Louison (eilt ihr entgegen). D, meine Schwester!

Iohanna. So war's tein Wahn — Ihr jeid es — Ich umfass ench, Dich, meine Louison! tich, meine Margot! Bier in ber fremben, menschenreichen Debe Umfang' ich bie vertraute Schwesterbruft!

Margot. Gie fennt uns noch, ift noch bie gute Schwester.

Johanna. Und eure Liebe führt euch zu mir ber Co weit, fo weit! Ihr gurnt ber Comefter nicht,

Die lieblos obne Abidieb euch verließ!

Louison. Die führte Gottes buntle Schidung fort. Margot. Der Ruf von bir, ber alle Welt bewegt,

Der beinen Namen trägt auf allen Zungen, Sat uns erwedt in unserm stillen Dorf Und herzeführt zu bieses Fenes Feier.

Wir tommen, beine Berrlichkeit gu febn,

Und wir sind nicht allein!

Iohanna (idnen). Der Bater ist mit euch! Wo, wo ist er? Warum verbirgt er sich?

Margot. Der Bater ift nicht mit uns. Johanna. Richt? Er will fein Kind

Nicht sehn? Ihr bringt mir seinen Segen nicht? Louison. Er weiß nicht, baß wir bier find.

Johanna. Weiß es nicht!

Warum nicht? — Ihr verwirret euch? Ihr schweigt Und feht zur Erbe! Saat, wo ist ber Bater?

Margot. Seitdem du weg bist — Louison (winkt ihr). Margot! Margot. Ist ber Bater

Stwermüthig worden. Zohanna. Schwermüthig!

Johanna. Schwermüthig! Louison. Tröste bich!

Du kennst bes Baters ahnungsvolle Seele! Er wird sich sassen, sich zufrieden geben, Wenn wir ihm sagen, daß du glücklich bist.

Margot. Du bift boch gludlich? Ja, bu mußt es fein,

Da bu so groß bist und geehrt!

Johanna. 3ch bin's

Da ich euch wieder sehe, eure Stimme Bernehme, ben geliebten Ton, mich heim Erinnre an die väterliche Klux.

Da ich bie Heerde trieb auf unfern höhen, Da war ich glücklich wie im Parabies —

Kann ich's nicht wieder sein, nicht wieder werben?

(Sie verbirgt ihr Geficht an Louisons Bruft. Claude Marie, Etienne und Bertrand geigen fich und bleiben schuchtern in der Ferne fteben )

Margot. Kommt, Etienne! Bertrand! Claube Marie! Die Schwister ist nicht stolz; sie ist so sanst Und spricht so freundlich, als sie nie gethau, Da sie noch in dem Dorf mit uns gelebt. Bene treten näher und woll ih : ! Hand reichen; Johanna fieht fie mit flarren Bliden an un? Alt in ein tiefes Staunen.)

Johanna. Wo war ich? Sagt mir, war bas alles nur Ein langer Traum, und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Dom Remi? Nicht wahr? Ich war entschlafen unterm Zauberbaum Und bin erwacht, und ihr steht um mich her, Die wohlbekannten traulichen Gestalten? Dir hat von diesen Königen und Schlachten Und Kriegesthaten nur geträumt — Es waren Nur Schatten, die an mir vorüber gingen; Denn lebhaft träumt sich's unter diesem Baum. — Wie sämet ihr nach Rheims? Wie fämt ich selbst hieher? Nie, nie verließ ich Dom Remi! Gesteht mir's offen und ersreut mein Herz.

Louison. Bir sind zu Rheims. Dir hat von diesen Thaten Nicht bloß geträumt; du hast sie alle wirklich Bollbracht. — Erkenne dich, blid' um dich her.

Befühle beine glänzend goldne Rüftung!

(Johanna fabrt mit ber hand nach ber Bruit, befinnt fich und erschrickt.) Bertrand. Aus meiner Sand empfingt ihr biejen helm.

Claude Marie. Es ift fein Bunber, baß ihr bentt zu träumen; Denn mas ihr ausgerichtet und getban.

Kann sich im Traum nicht wunderbarer fügen.

Iohanna (idnen). Kommt, laßt uns fliehn! Ich geh' mit euch, ich fehre In unfer Dorf, in Baters Schoof zurud.

Louison. D, komm, komm mit uns!

Johanna. Diese Menschen alle

Erheben mich weit über mein Berbienft!

Ihr habt mich findisch, flein und schwach gesehn;

Ihr liebt mich, boch ihr betet mich nicht an!

Margot. Du wolltest allen biesen Glanz verlaffen!

Johanna. Ich werf' ihn von mir, den verhaßten Schmuck, Der euer Herz von meinem Herzen trennt, Und eine Hirtin will ich wieder werden. Wie eine niedre Magd will ich euch dienen, Und büßen will ich's mit der strengsten Buße, Daß ich mich eitel über euch erhob! (Arompeten erschallen.)

### Befinter Muftritt.

Der Rönig tritt aus der Kirche; er ist im Krönungsornat. Agnes Sorel, Erzbischof, Burgund, Dunois, La hire, Du Chatel, Ritter, hofleute und Bolf.

Alle Stimmen (rusen wieberholt, während daß der König vorwärts kommt). Es lebe der König, Karl der Siebente! (Trompeten sallen ein. Auf ein Zeichen, das der König gibt, gebieten die Herolde mit erhobnem Stabe Stillschweigen.)

12

König. Mein gutes Bolf! Habt Dank für eure Liebe!

Die Krone, die uns Gott aufs Haupt gesetzt, Durchs Schwert ward sie gewonnen und erobert, Mit ebelm Bürgerblut ist sie benetzt; Doch friedlich soll ber Delzweig sie umgrünen. Gebankt sei allen, die für uns gesochten, Und allen, die uns widerstanden, sei Berziehn, denn Gnade hat uns Gott erzeigt, Und unser erstes Königswort sei — Gnade! Polk. Es lebe der König, Karl der Gütige!

König. Bon Gott allein, bem höchsten Herrschenden, Empfangen Frankreichs Könige die Krone. Wir aber haben sie sicht barer Weise Aus seiner Hand empfangen. (Zur Jungfrau sich wendend.) Hier steht die Gottgesendete, die euch Den angestammten König wieder gab, Das Jod der fremden Iprannei zerbrochen! Ihr Name soll dem heiligen De nis Gleich sein, der dieses Laudes Schitzer ist,

Und ein Altar sich ihrem Ruhm erheben!

volk. Heil, Heil ber Jungfrau, ber Erretterin! (Trompeten.) König (zur Johanna). Wenn du von Menschen bist gezeugt, wie wir, So sage, welches Glück dich kann erfreuen; Doch, wenn dein Baterland bort oben ist, Wenn du die Strahlen himmlischer Natur In diesem jungfräulichen Leib verhällst, So nimm das Band hinweg von unsern Sinnen Und laß dich sehn in beiner Lichtzestalt, Wie dich der Himmel sieht, daß wir anbetend Im Staube dich verehren.

(Gin allgemeines Stillichmeigen; jedes Auge ift auf die Jungfrau gerichtet.) Johanna (ploglich aufichreiend). Gott! mein Bater!

## Giffter Muftritt.

Thibaut tritt aus der Menge und fteht ihr gerade gegenüber.

Mehrere Stimmen. Ihr Bater! Thibaut. Ja, ihr jammervoller Bater, Der die Unglückliche gezeugt, ben Gottes Gericht hertreibt, die eigne Tochter anzuklagen.

Burgund. Ha! Was ift bas!

Du Chatel. Jett wird es ichredlich tagen!

Chibaut (jum könig). Gerettet glaubst bu bich burch Gottes Macht? Betrogner Fürst! Berbiendet Bolt ber Franken!

Du bift gerettet burd bes Teufels Runft. (Alle treten mit Entjegen gurud.) Dunois. Rast biefer Menich?

Thibant. Nicht ich, du aber rasest, Und diese hier, und dieser weise Bischof, Die glauben, baß ber Herr ber Himmel sich Durch eine jehlechte Magd verkünden werde. Laß sehn, ob sie auch in des Baters Stirn' Der dreisten Lüge Gaukelspiel behauptet, Womit sie Bolt und König hinterging. Untworte mir im Namen des Dreicinen: Gehörst du zu den Heiligen und Reinen?

(Allgemeine Stille; alle Blide find auf fie gespannt; fie fteht unbeweglich.)

Sorel. Gott, sie verstummt!

Thibaut. Das muß sie bor bem furchtbarn Namen,

Der in der Hölle Tiefen felbst

Gefürchtet wirb! — Sie eine Heilige,

Bon Gott gesendet? — Un verfluchter Stätte

Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum,

Wo schon von Alters her die bosen Geister Den Sabbath halten — Hier verkaufte sie

Dem Keind der Menschen ihr unsterblich Theil.

Dem Feind der Menimen ihr unsierdisch Sier

Daß er mit kurzem Weltruhm sie verherrliche.

Laßt sie den Arm aufstreifen, seht die Punkte,

Womit die Hölle sie gezeichnet hat!

Burgund. Entsetzlich — boch bem Vater muß man glauben,

Der wider seine eigne Tochter zeugt.

Dunois. Nein, nicht zu glauben ift bem Rasenben,

Der in bem eignen Rind sich selber schändet.

Sorel (zu Johanna). D, rede! Brich dies unglücksel'ge Schweigen!

Wir glauben bir! Wir trauen fest auf bich! Ein Wort aus beinem Mund, ein einzig Wort Soll uns genügen — Aber sprich! Vernichte

Die gräßliche Beschuldigung — Erkläre, Du seist unschuldig und wir glauben bir.

(3ohanna fteht unbeweglich; Ugnes Gorel tritt mit Entfeten von ihr hinweg.)

La fire. Sie ift erschreckt. Erstaunen und Entsehen Schließt ihr ben Mund. — Bor solcher gräßlichen

Anklage muß die Unichnit felbst erbeben. (Er nähert sich ihr.)

Faß dich, Johanna. Fühle dich. Die Unschuld

hat eine Sprache, einen Siegerblick,

Der die Berleumdung mächtig niederblitt!

In ebelm Born erhebe bich, blid' auf, Belchame, frrafe ben unwürd'gen Zweifel,

Der beine beil'ge Tugend schmäht.

(Johanna steht unbeweglich. La Hive tritt entsest zurück; die Bewegung vermehrt fic.) Dunois. Was zagt das Bolk? Was zittern seibst die Fürsten?

Sie ist unschuldig — Ich verbürge mich, Ich selbst, für sie mit meiner Fürstenehre. Hier werf' ich meinen Nitterhandschuh hin; Wer wagt's, sie eine Schuldige zu nennen?

(Gin heftiger Donnerichlag; alle ftehen entfett.)

Thibaut. Antworte bei bem Gott, ber broben bonnert! Sprich, bu feift schulblos. Leugn' es, bag ber Feind In beinem Herzen ift, und straf' mich Lügen!

(Ein zweiter fixtlerer Schlag; das Bolt entstieht zu allen Seiten.) Burgund. Gott ichiiti uns! Welche jürchterliche Zeichen! Du Chatel (zum König). Kommt, kommt, mein König! Flichet diesen Ort! Erzh. (zur Isbanna). Im Namen Gottes frag ich bich: Schweigst bu Ans bem Gefühl ber Unichuld ober Schuld?

Wenn dieses Donners Stimme für bich zeugt, So sasse dieses Kreuz und gib ein Zeichen!

(Johanna bleibt unbeweglich. Neue heftige Donnerschläge. Der König, Agnes Sorel, Erzbischof, Burgund, La Sire und Du Chatel gehen ab.)

# Zwölfter Auftritt. Dunois. Johanna.

Dunois. Du bist mein Weib — Ich hab' an dich geglaubt Beim ersten Blick, und also bent' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als diesen Zeichen allen, Als diesen Zeichen allen, Als diesem Donner ielbst, der droden spricht. Du schweigst in edelm Zorn, verachtest es, In deine heil'ge Unschuld eingehüllt, So schändlichen Verdacht zu widerlegen.

— Veracht' es, aber mir vertraue dich; An deiner Unschuld hab' ich nie gezweiselt.

Sag' mir kein Wort; die Hand nur reiche mir Zum Tsand und Zeichen, daß du meinem Arme Getrost vertraust und deiner guten Sache.

Gr reicht ihr die Sand bin, fie wendet fich mit einer gudenden Bewegung von ihm binweg; er bleibt in ftarrem Entjegen fteben.)

# Dreigefinter Auftritt.

Johanna. Du Chatel. Dunois. Bulest Raimond.

Du Chatel (perialtemment). Johanna d'Arc! Der König will erlauben, Daß ihr die Stadt verlasset ungekränkt. Die Thore stehn euch offen. Fürchtet keine Beleidigung. Euch ichützt des Königs Frieden — Folgt mir, Graf Dunois — Ihr habt nicht Ehre, Hier länger zu verweilen. — Welch ein Ausgang!

Ger geht. Dunois fahrt aus jeiner Erftarrung auf, wirft noch einen Blid auf Joshanna und geht ab. Diese steht einen Augenblid ganz ellein. Endlich ersteint Raismond, bleibt eine Weile in der Ferve stehen und betracktet sie mit stillem Schmerz.

Dann tritt er auf sie zu und jaßt sie bei der Hand.) Raimond. Ergreift ben Augenblick. Kommt, kommt! Die Straßen Sind leer. Gebt mir die Hand. Ich will euch führen.

(Bei feinem Anblid gibt fie tas erfte Zeichen der Empfindung, fieht ihn ftarr an und blidt jum himmel; dann ergreift fie ihn heftig bei der hand und geht ab.)

# Fünfter Aufzug.

Ein wilder Wald.

In der Ferne Röhlerhütten. Ge ift gang buntel. Seftiges Donnern und Bligen, bagwijchen Schiegen.

# Erfter Muftritt.

Abhler und Röhlerweib.

Köhler. Das ift ein graufam mörbrisch Ungewitter, Der himmel broht in Fenerbaden sich Berabzugießen, und am hellen Tag 3fi's Hacht, daß man die Sterne konnte febn. Wie eine losgelaffne Hölle tobt Der Sourm, die Erde bebt, und frachend beugen Die alt verjährten Ciden ihre Krone. Und dieser fürchterliche Krieg bort oben, Der auch die wilben Thiere Sanftmuth lehrt, Daß sie sich zahm in ihre Gruben bergen, Kann unter Menschen keinen Frieden stiften — Aus bem Gebeul ber Winde und bes Sturms Heraus hört ihr bas Anallen bes Geschützes; Die beiden Beere fteben sich so nah, Daß nur ber Wald fie trennt, und jede Stunde Kann es fich blutig fürchterlich entladen.

Köhlerweib. Gott fteh' uns bei! Die Feinde maren ja Schon gang aufs haupt geschlagen und gerftreut.

Die fommt's, daß sie aufs neu uns ängstigen?

Köhler. Das macht, weil sie den König nicht mehr fürchten. Seitdem das Mädchen eine Here ward Zu Rheims, der böse Feind uns nicht mehr hilft, Seht alles rückwärts.

Köhlerweib. Horch! Wer naht fich ba?

### Bweifer Muffriff.

Raimond und Johanna zu den Borigen.

Raimond. Hier seh' ich Hütten. Kommt, hier finden wir Ein Obdach vor dem wüth'gen Sturm. Ihr haltet's Nicht länger aus, drei Tage schon seid ihr Herumgeirrt, der Menschen Auge fliehend, Und Wurzeln waren eure Speise.

(Der Sturm legt fich, es wird hell und heiter.) Es find mitleid'ge Köhler. Kommt herein!

Köhler. Ihr scheint ber Rube zu bedürfen. Kommt!

Was unser schlechtes Dach vermag, ist euer. Köhlerweib. Was will die zarte Jungfrau unter Waffen?

Doch freilich! Jett ift eine schwere Zeit,

Wo auch bas Weib sich in ben Panzer stedt! Die Königin selbst, Frau Jiabeau, sagt man, Läft sich gewaffnet sehn in Keinbes Lager, Und eine Jungfrau, eines Schäfers Dirn, Hat istr ben König unsern herrn gesochten.

Köhler. Bas redet ibr? Gebt in die Butte, bringt

Der Jungfrau einen Beder zur Erquickung. (Reblemeib gebt nach ber Hatte.)
Raim. (zur gebanna). Ihr feht, es sind nicht alle Menschen graufam;

And in ber Wildniß wohnen sanfte Herzen. Erbeitert euch! Der Sturm hat ausgetobt, Und friedlich strablend geht die Sonne nieder.

Köhler. 3ch bent', ihr wollt zu unsers Könige Beer, Beil ihr in Waffen reiset — Geht euch vor!

Die Engelländer fieben nah gelagert,

Und ihre Schaaren ftreifen burch ben Walb.

Raimond. Weh' uns! Wie ift ba zu entfommen ?

Ethier. Bleibt,

Bis bag mein Bub gurud ift ans ber Stabt. Der foll euch auf verborgnen Pjaben führen, Daß ihr nichts zu befürchten habt. Wir fennen Die Schliche.

Roimond (zur Ichanna). Legt ben Helm ab und die Rüftung; Sie macht ench kenntlich und beidützt euchnicht. (Johanna jounelt ben Korf.) Köhler. Die Jungfrau ist sehr trautig — Still! Wer kommt da?

# Dritter Muftritt.

Abhlermeib tommt aus ber Sutte mit einem Becher. Röhlerbub.

Köhlerweib. Es ift ber Bub, ben mir gurud erwarten. (gur Johanna.) Trinft, eble Jungfrau! Mog's euch Gott gefegnen!

Köhler (zu seinem Sohn). Kommst du, Anet? Was bringst du? Köhlerbub (hat die Jungsrau ins Auge gesaßt, welche eben ben Bacher an ben Mund jest; er erkennt sie, tritt auf sie zu und reist ihr ben Becher vom Munde). Wintter! Mutter!

Was macht ihr? Wen bewirthet ihr? Das ist bie Sex: Kon Orleans!

Böhler u. höhlerweib. Gott jei uns gnabig! (Betrengen fich und entflieben.)

# Vierter Auftritt.

Raimond. Johanna.

Ichanna (gesist und sanft). Du siehst, mir folgt der Fluch, und alles flicht mich; Sorg für dich selber und verlaß mich auch.

Raimond. 3ch euch verlaffen! Jett! Und wer foll ener

Begleiter sein? Johanna, Ich bin nicht unbegleitet. Du last ben Donner noer mit gehort. Mein Schichfal führt mich. Sorge nicht, ich werbe

Uns Ziel gelangen, ohne daß ich's suche.

Raimond. Wo wollt ihr hin? Hier stehn die Engelländer, Die euch die grimmig blut'ge Rache schwuren — Dort stehn die Unsern, die euch ausgestoßen, Verbannt —

Iohanna. Mich wird nichts treffen, als was sein muß. Raimond. Wer soll euch Nahrung suchen? Wer euch schützen Vor wilden Thieren und noch wildern Menschen?

Bor wilden Thieren und noch wildern Menichen Euch pflegen, wenn ihr frank und elend werdet?

Iohanna. Ich kenne alle Kräuter, alle Wurz.ln; Bon meinen Schafen lernt' ich das Gesunde Bom Git'gen unterscheiden — Ich verstehe Den Lauf der Sterne und der Wolfen Zug, Und die verborgnen Quellen hör' ich ranschen. Der Mensch braucht wenig, und an Leben reich Ist die Natur.

Raimond (faßt fie bei ber hand). Wollt ihr nicht in euch gehn? Euch nicht mit Gott bersöhnen — in ben Schooß

Der beil'gen Kirche reuend wiederkehren?

Johanna. Auch du höltst mich der schweren Sünde schuldig? Raimond. Muß ich nicht? Euer schweigendes Geständniß

Johanna. Du, ber mir in bas Elend nachgefolgt,

Das einz'ge Wesen, bas mir treu geblieben, Sich an mich kettet, ba mich alle Welt

Ausstieß, du hältst mich auch für die Verworfne,

Die ihrem Gott entjagt — (Raimond idweigt.) D, bas ist hart!

Raimond (ernaunt). Ihr waret wirklich feine Zauberin?

Iohanna. Ich eine Zauberin! Raimond. Und biese Wunder,

Ihr häutet sie vollbracht mit Gottes Kraft

Und seiner Heiligen?

Iohanna. Dit welcher fonft!

Raimond. Und ihr verstummtet auf die gräßliche Beschuldigung? Ihr redet jetzt, und vor bem König, Wo es zu reden galt, verstummtet ihr!

Johanna. 3ch unterwarf mich schweigend bem Geschick,

Das Gott, mein Reister, über mich verhängte.

Raimond. Ihr konntet eurem Bater nichts erwiedern! Johanna. Weil es vom Later kam, so kam's von Gott, Und väterlich wird auch die Prüfung sein.

Raimond. Der himmel felbst bezeugte eure Schuld! Johanna. Der himmel sprach, drum schwieg ich.

Raimond. Wie? Ihr fonntet

Mit einem Wort end reinigen, und lieft Die Welt in biefem unglüchel'gen Irrthum?

Johanna. Es war kein Brrthum, eine Schickung war's. Raimond. Ihr littet alle biese Schnach unschuldig,

Und keine Klage kam von euren Lippen!

— Ich staune über euch, ich steh' erschüttert,
Im tieisten Busen kehrt sich mir das Herz!
D, gerne nehm' ich euer Wort für Wahrheit,
Denn schwer ward mir's, an eure Schuld zu glauben.
Doch konnt' ich träumen, daß ein menschlich Herz
Das ungeheure schweigend würde tragen!

Ishanna. Verdient' ich's, die Gesendete zu sein, Wenn ich nicht blind des Meisters Willen ehrte? Und ich bin nicht so elend, als du glaubst. Ich leide Mangel, doch das ist kein Unglück Für meinen Stand; ich bin verbannt und klüchtig, Doch in der Dede lernt' ich mich erkennen. Da, als der Ehre Schimmer mich umgab, Da war der Streit in meiner Brust; ich war Die Unglückseligste, da ich der Welt Um meisten zu beneiden schien — Jetzt bin ich Geheilt, und dieser Sturm in der Natur, Der ihr das Ende drohte, war mein Freund, Er hat die Welt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede — Komme, was da will, Ich bin mir keiner Schwachheit mehr bewust!

Raimond. D, fommt, fommt, laßt uns eilen, eure Unichulb

Laut, laut vor aller Welt zu offenbaren!

Iohanna. Der die Verwirrung sandte, wird sie lösen! Nur, wenn sie reif ist, fällt des Schicksals Frucht! Ein Tag wird kommen, der mich reiniget. Und die mich jetzt verworsen und verdammt, Sie werden ihres Wahnes inne werden, Und Thränen werden meinem Schicksal sließen.

Raimond. Ich sollte schweigend dulden, bis ber Zusall —

Iohanna (ihn sanst bei ber Sanb sassend). Du siehst nur das Natürliche der Dinge, Denn deinen Blick umbüllt das ird'sche Band. Ich habe das Unsterbliche mit Augen Gesehen — Chne Götter fällt kein Haar Vom Haupt des Menschen — Siehst du dort die Sonne Am Himmel niedergehen — So gewiß Sie morgen wiederkehrt in ihrer Klarheit, So unausbleiblich kommt der Tag der Wahrheit!

### Fünfter Muftritt.

Rönigin Isabean mit Solbaten erscheint im hintergrund. Isab. (noch hinter ber Scene). Dies ift ber Weg ins engelländ'iche Lager! Raimond. Deh' uns! Die Feinbe!

(Solbaten treten auf, bemerten im hervortommen bie Johanna und taumeln erfdroden gurud.)

Isabean. Nun! Was halt ber Zug!

Soldaten. Gott fteh' uns bei!

Isabean. Erichrect euch ein Geipenft!

Seib ihr Soldaten? — Memmen seib ihr! — Wie?

(Sie brangt fich burch bie Andern, tritt hervor und fahrt gurud, wie fie tie Jungfrau erblick.) Bas feb' ich! Sa! (Schnell faßt fie fich und tritt ior entgegen.)

Ergib bich! Du bist meine

· Gefangene!

Johanna. 3ch bin's. (Raimond entflieht mit Zeichen ber Berzweiflung.) Isabean (zu ben Solbaten). Legt fie in Ketten!

(Die Solbaten nahen fich ber Jungfrau fdudtern; fie reicht ben Arm bin und wird gefeffelt.)

Ift bas die Mächtige, Gefürchtete,

Die eure Schaaren wie die Lämmer scheuchte,

Die jetzt sich selber nicht beschützen fann?

Thut sie nur Wunder, wo man Glauben hat,

Und wird zum Weib, wenn ihr ein Mann begegnet? (zur Jungfrau.) Warum verließest bu bein Heer? Wo bleibt

Graf Dunois, dein Ritter und Beschützer?

30hanna. Ich bin verbannt.

Isabean (erstannt zurücktretend). Was? Wie? Du bist verbannt? Verbannt vom Daupbin?

Johanna. Frage nicht! 3ch bin

In beiner Macht, bestimme mein Geschick.

Isabean. Berbannt, weil bu vom Abgrund ihn gerettet,

Die Krone ihm hast aufgesetzt zu Recims, Zum König über Frankreich ihn gemacht? Verbannt! Daran erkenn' ich meinen Sohn!
— Führt sie ins Lager. Zeiget der Armee Das Furchtgespenst, vor dem sie so gezittert! Sie eine Zauberin? Ihr ganzer Zauber Ist euer Wahn und euer seiges herz!

Eine Närrin ift sie, die für ihren König Sich opferte und jest ben Königslohn

Dafür empfängt - Bringt sie zu Lionel -

Das Glück ber Franken send' ich ihm gebunden;

Gleich folg' ich felbst.

Johanna. Zu Lionel! Ermorbe mich Gleich bier, eh' bu zu Lionel mich fenbest.

Ifab. (zu ben Solbaten). Behorchet bem Befehle! Fort mit ihr! (Geht ab.)

Sechster Auftritt.

Iohanna (zu ben Solvaten). Engländer! Dulbet nicht, daß ich lebendig Aus eurer Hand entkomme! Rächet auch!

Rieht eure Schwerter, taucht sie mir ins Herz, Reiht mich entseelt zu eures Feldheren Küßen! Tenkt, daß ich 's war, die eure Trefflichsten Getödet, die kein Mitleid mit euch trug, Die ganze Ströme engelländ'ichen Bluts Bergossen, euren tapfern Heldenichnen Den Tag der frohen Wiederkehr geraubt! Nehmt eine blut'ge Rachel Tödtet micht Ihr habt mich jeht; nicht immer möchtet ihr So schwach nich sehn —

Anführer der Soldaten. Thut, was die Königin bejahl! Johanna. Sollt' ich

Moch unglüchel ger werden, als ich war! Furchtbare Seil ge! Deine Sand ift schwer! Harb tou mich ganz aus beiner Huld verstoßen? Kein Gott eriveint, kein Engel zeigt sich mehr, Die Bunder ruhn, der Himmel ist verschlossen. (Sie folgt ben Solbaten.)

### Das frangofiiche Lager.

### Siebenter Muftritt.

Dunois zwijchen dem Erzbischof und Du Chatel.

Erzhischof. Bezwinget euern sinstern Unmuth, Prinz! Kommt mit uns! Kehrt zurück zu eurem König! Berlasset nicht die allgemeine Sache In diesem Augenblick, da wir, aufs neu Bedränget, eures Heldenarms bedürsen.

Dunois. Warum sind wir bedrängt? Warum erhebt Der Feind sich wieder? Alles war gethan, Frankreich war siegend und der Krieg geendigt. Die Retterin habt ihr verbannt: nun rettet Euch selbst! Ich aber will das Lager Richt wieder sehen, wo sie nicht mehr ist.

Du Chatel. Rehmt bessern Rath an, Pring! Entlagt uns nicht Mit einer folden Antwort!

Dunois. Schweigt, Du Chatel! Ich haffe euch, von euch will ich nichts hören. Ihr feid es, ber zuerst an ihr gezweiselt.

Erzbischof. Wer ward nicht irr' an ihr und hätte nicht Gewankt an diesem unglücksel'gen Tage, Da alle Zeichen gegen sie bewiesen! Bir waren überrascht, betäubt; der Schlag Tras zu erschütternd unser Herz — Wer konnte In dieser Schreckensstunde prüsend wägen? Jest kehrt uns die Besonnenheit zurück; Wir sehn sie, wie sie unter uns gewandelt, Und keinen Tadel sinden wir an ihr. Wir sind verwirrt — Wir sürchten, schweres Unrecht Gethan zu haben. — Reue sühlt der König, Der Herzog klagt sich an, La Hire ist trosilos, Und jedes Herz hüllt sich in Trauer ein.

Dunois. Sie eine Lügnerin! Wenn sich die Wahrheit Verkörpern will in sichtbarer Gestalt, So muß sie ihre Züge an sich tragen! Wenn Unschuld, Treue, Herzensreinigkeit Auf Erden irgend wohnt — auf ihren Lippen, In ihren klaren Augen muß sie wohnen!

Erzbischof. Der Himmel schlage durch ein Wunder sich Ins Mittel und erleuchte dies Seheimniß, Das unser sterblich Auge nicht durchdringt — Doch, wie sich's auch entwirren mag und lösen, Eins von den Beiden haben wir verschuldet! Wir baben uns mit höll'ichen Zauberwaffen Bertheidigt oder eine Heilige verbannt! Und beides ruft des himmels Zorn und Strasen Herab auf dieses unglücksel'ge Land!

# Achter Auftritt.

Gin Ebelmann gu den Borigen, hernach Raimond.

Edelmann. Ein junger Schäfer fragt nach beiner Hoheit, Er fordert bringend mit dir selbst zu reden, Er komme, sagt er, von der Jungsrau —

Dunois. Eile! Bring' ihn herein! Er kommt von ihr! (Ebelmann öffnet bem Raimont bie Thure. Dunois eilt ihm entgegen.) Wo ist sie?

Wo ist die Jungfrau?

Raimond. Heil euch, ebler Pring! Und Heil mir, bag ich biesen frommen Bischof, Den beil'gen Mann, ben Schirm ber Unterbrückten, Den Bater ber Berlassnen bei euch finde!

Dunois. Wo ist die Jungsrau? Erzhischof. Sag' es uns, mein Sohn!

Raimond. Herr, sie ist keine schwarze Zauberin! Bei Gott und allen Heiligen bezeng' ich's. Im Irrthum ist das Bolk. Ihr habt die Unschuld Berbannt, die Gottgesendete verstoßen!

Dunois. Bo ist sie? Sage! Raimond. Ihr Gesährte war ich Auf ihrer Flucht in dem Arbennerwald, Mir hat sie bort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich sterben, meine Seele Hab' keinen Antheil an dem em'gen Heil, Benn sie nicht rein ift, Herr, ron aller Schuld! Dunois. Die Sonne selbst am himmel ist nicht reiner!

Wo ift fie? Eprim!

Raimond. D, wenn euch Gott bas Berg Gewender bat — jo eilt, jo rettet sie! Sie ist gesangen bei ben Engelländern.

Dunois. Gefangen! 28a8! Erzbischaf. Die Unglüchelige!

Raimond. In ten Ardennen, mo mir Obbach fuchten

Ward sie ergriffen von der Königin Und in der Engelländer Hand geliesert. D, rettet sie, die euch gerettet hat, Bon einem grausenvollen Tode!

Dun. Bu ben Baffen! Auf! Schlagt Lärmen! Rührt die Trommeln!

Führt alle Bölker ins Gesecht! Gan; Frankreich Bemaisne sich! Die Ehre ist verpfändet, Die Krone, bas Palladium entwendet.

Sett alles Blut, fett ener Leben ein! Brei muß fie fein, noch eh' ber Tag fich enbet! (Geben ab.)

Ein Wartthurm, oben eine Deffnung.

Meunter Auftritt.

Fastolf (eil'3 bereintretend). Das Bolk ist länger nicht zu bändigen. Sie fordern wüthend, daß die Jungfrau sterbe.

Ihr widersieht vergebens. Tödtet sie

Und werft ihr Haupt von dieses Thurmes Zinnen.

36r fliegend Blut allein verjobnt bas Beer.

In beau (tommt. Sie setzen Leitern an, sie laufen Sturm! Befriediget bas Bolk. Wolkt ihr erwarten, Bis sie den ganzen Thurm in blinder Wuth Umfehren, und wir alle mit verterben? Ihr könnt sie nicht beschützen. Gebt sie hin.

Lionel. Laßt sie anklirmen! Laßt sie müthend token! Ties Schloß ist sest, und unter seinen Trümmern Begrab' ich mich, eh' mich ihr Wille zwingt. — Antworte mir, Johanna! Sei die Neine,

Und gegen eine Welt beiditg' ich bich. 3fabean. Seid ihr ein Mann?

Lionel. Berstoßen haben bich Die Deinen; aller Pflichten bist du ledig Kür bein unwürdig Baterland. Die Feigen, Die um bich warben, sie verließen dich; Sie wagten nicht ben Kampf um beine Ehre. Ich aber, gegen mein Bolf und das beine Behaupt' ich bich. — Einst ließest bu mich glauben, Daß dir mein Leben theuer fei! Und bamals Stand ich im Rampf als Feint bir gegenüber; Jett haft du keinen Freund, als mich!

Johanna. Du bift Der Feind mir, ber verhafte, meines Bolfs. Richts fann gemein sein zwischen bir und mir Nicht lieben kann ich bich; doch, wenn bein Berg Sich zu mir neigt, so laß es Segen bringen Kür unfre Bölker. - Kühre beine Beere Hinweg von meines Baterlantes Boten. Die Schlüffel aller Städte gib heraus, Die ihr bezwungen, allen Raub vergiite, Bib die Gefangnen ledig, sende Geiseln Des heiligen Vertrags, so biet' ich bir Den Frieden an in meines Königs Ramen.

Mabean. Willst bu in Banden uns Gesetze geben? Johanna. Thu' es bei Zeiten, benn du mußt es boch. Frankreich wird nimmer Englands Feffeln tragen. Nie, nie wird das geschehen! Cher wird es Ein weites Grab für eure Beere fein. Gefallen find euch eure Beften, benkt . Auf eine sichre Riickfehr; euer Ruhm Ift doch verloren, eure Macht ift bin.

Isabean, Könnt ihr ben Trot der Rasenden ertragen?

## Befinter Muftritt.

Ein Sauptmann fommt eilig.

Hanptmann. Gilt, Feldherr, eilt, bas Beer zur Schlacht zu ftellen! Die Franken rücken an mit fliegenden Kahnen, Von ihren Waffen blitt das ganze Thal.

Johanna (begeistert). Die Franken ruden an! Jest, ftolges England

Heraus ins Feld! Jetzt gilt es, friich zu fechten!

faltolf. Unfinnige, bezähme beine Frende! Du wirst bas Ende biejes Tags nicht sehn.

Johanna. Mein Bolf wird siegen, und ich werde sterben,

Die Tapjern brauchen meines Arms nicht mehr. Lionel. Ich spotte biefer Weichlinge. Wir haben Sie vor uns hergescheucht in zwanzig Schlachten. Eh' dieses Selbenmädchen für sie stritt! Das gange Bolf veracht' ich bis auf Gine, Und dieje haben sie verbannt. - Kommt, Fastoli! Wir wollen ihnen einen zweiten Tag Bei Crequi und Poitiers bereiten. Ihr, Königin, bleibt in diesem Thurm, bewacht

Die Jungfrau, bis das Treffen sich entschieden.

3d laff' end fünfzig Ritter gur Betedung.

fasielf. Was? Collen wir dem Feind entgegen gehn,

Und diese Wütbende im Rücken laffen?

Johanna. Er dredt bich ein gefesielt Beib?

Lionel. Gib mir

Dein Wort, Johanna, bid nicht gu befreien!

Iohanna. Diid zu beiveien ift mein einz'ger Bunich. Fabenn. Legt ihr treifache Fesseln an! Mein Leben

Berbürg' ich, bag fie nicht entfommen foll.

(Sie wird mit fcmeren Retten um den Leib und um die Urme gefeffelt.)

Lionel (gur Johanna).

Du willst es jo! Du zwingst uns! Noch sieht's bei bir! Entjage Frankreich, trage Englands Fahne,

Entrage Frankreich, trage Englands Fahne, Und du bist frei, und diese Wüthenden,

Die jest bein Blut verlangen, bienen bir. Fakolf (vringent). Fort, fort, mein Feldherr!

Johanna. Spare beine Worte!

Die Franken ruden an. Bertheid'ge bich!

(Trompeten ertonen. Lionel eilt fort.) Fastolf. Ihr mißt, was ihr zu thun habt, Königin! Erklärt das Gliick sich gegen uns, seht ihr, Daß unsre Bölker fliehen —

Isabean (einen Dold ziebend). Sorget nicht, Sie soll nicht leben, unsern Kall zu sehn.

Fastolf (zur Johanna). Du weißt, mas bich erwartet. Jetzt ersiehe Glück für die Waffen beines Bolks! (Er geht ab.)

# Gilfter Muftritt.

Isabeau. Johanna. Coldaten.

Iohanna. Das will ich! Daran soll niemand mich verhindern — Horch! Das ist der Kriegsmarsch meines Bolks! Wie muthig Er in das Herz mir schallt und siegverkindend! Berderben über England! Sieg den Franken! Aus, meine Tapfern! Aus! Die Jungsrau ist Euch nah; sie kann nicht vor euch her, wie sonst, Die Fahne tragen — sowere Bande sesseln sie; Doch frei aus ihrem Kerker schwingt die Seele Sich auf den Flügeln eures Kriegsacsangs.

Isub. (zu einem Solbaten). Steig' auf die Warte bort, die nach dem Feld hin sieht, und sag' und, wie die Schlacht sich wendet. (Solbatseigt himauf.) Iohanna. Diuth, Diuth, mein Bolk! Es ist der lette Kampf!

Den einen Gieg noch, und ber Feind liegt nieber!

Isabean. Was fiebest bu?

Soldat. Schon find fie an einander. Ein Wäthenber auf einem Barberroß,

Im Tigerfell, sprengt bor mit ben Bensbarmen.

Johanna. Das ift Graf Dunois! Frijch, madrer Streiter!

Der Sieg ist mit bir! Soldat. Der Burgunber greift

Die Brücke an.

Isabenu. Daß zehen Lanzen ihm

Ins jaliche Herz eindrängen, dem Verräther!

Boldat. Lord Fastolf thut ihm mannhaft Widerstand.

Gie fitzen ab, fie fampfen Mann für Dtann,

Des Berzogs Leute und bie unfrigen.

Isabean. Siehft du ben Dauphin nicht? Erkennst du nicht

Die töniglichen Zeichen?

Soldat. Alles ift

In Staub vermengt. Ich kann nichts unterscheiben. Johanna. Sätt' er mein Auge, ober ftund' ich oben,

Das Kleinste nicht entginge meinem Blick! Das wilde huhn kann ich im Fluge gählen. Den Kalt erkenn' ich in den höchsten Lüften.

Soldat. Um Graben ift ein fürchterlich Gebrang':

Die Größten, scheint's, die Ersten fampien bort.

Isabeau. Schwebt unfre Kahne noch?

Soldat. Hoch flattert fie.

Johanna. Könnt' ich nur durch der Mauer Rite schauen,

Mit meinem Blid wollt' ich die Schlacht regieren! Soldat. Weh mir, was feh' ich! Unfer Feldherr ift

Umainaelt!

Isabean (zudt ben Dolch auf Johanna). Stirb, Unglückliche!

Soldat (ichnell). Er ift beireit.

Im Rücken faßt der tapfere Fastolf

Den Keind — er bricht in seine dichtsten Schaaren. Isabeun (zieht ben Dolch gurud). Das iprach bein Engel!

Soldat. Gieg! Gieg! Gie entflieben!

3fabeau. Wer fliebt?

Soldat. Die Franten, Die Burgunder fliehn,

Bedeckt mit Flüchtigen ift das Gefilde.

Johanna. Gott! Gott! Go fehr wirst bu mich nicht verlaffen!

Soldat. Ein ichwer Bermundeter wird bort geführt.

Diel Bolt sprengt ihm ju Silf', es ist ein Fürst. Isabeau. Der Unfern einer ober Fränkischen?

Soldat. Sie lösen ihm ben Helm; Graf Dunois ist's. Johanna (greift mit trampfhafter Anitrengung in ihre Retten).

Und ich bin nichts als ein gefesselt Weiß!

Soldat. Sieh! Salt! Wer trägt ben himmelblauen Mantel.

Verbrämt mit Gold?

Johanna (lebhaft). Das ift mein Herr, ber König!

Soldat. Sein Roß wird schen — es überschlägt sich — stilrat —

Er windet schwer arbeitend sich bervor -

(Bobanna begleitet dieje Worte mit leidenschaftlichen Bewegungen.)

Die Unsern nahen schon in vollem Lauf — Sie haben ibn erreicht — umringen ihn —

Johanna. D, hat der himmel feine Engel mebr!

Isabeau (beinlachene). Bett ift es Zeit! Bett, Retterin. errette!

Johanna Girtigt auf bie Rniee, mit gewaltfam befriger Stimme betenb).

Höre mich, Gott, in meiner böchsten Noth! Hinauf zu tir, in heißem Flevenswunich, In beine Hinauf zu tir, in heißem Flevenswunich, In beine Hinmel send' ich meine Seele.

Du fannst die Fäden eines Spinngewebs Stark machen, wie die Taue eines Schiffs; Leicht ist es beiner Allmacht, ehrne Bande In bünnes Spinngewebe zu verwandeln — Du willst, und diese Ketten sallen ab, Und diese Thurmwand spaltet sich — Du halist Tem Simson, da er blind war und gesesselt Und seiner stolzen Feinde bittern Spott Erduldete. — Auf dich vertrauend saßt' er Die Psosten seines Kerkers mächtig an

Und neigte sich und stürzte das Gebäude — Soldat. Triumph! Triumph!

Isabean. Was ist's? Soldat. Der König ist

Gefangen!

Iohanna (irringt auf). So sei Gott mir gnäbig! Sie bat ihre Ketten mit beiden Sanden trajtvoll gefaßt und zerriffen. In demselben Mugenblid ftarzt fie fich auf den nachfistehenden Soldaten, entreißt ihm sein Schwert und eilt hinaus. Alle sehen ihr mit starrem Erstaunen nach.)

Zwolfter Auftritt. Borige ohne Johanna.

Isabean (nach einer tangen Paufe). Was war das? Träumte mir? Wo kam sie hin? Wie brach sie diese zentnerschweren Bande? Richt glauben würd' ich's einer ganzen Welt, Hätt' ich's nicht selbst gesehn mit meinen Augen.

Soldat (ouiter Barre). Wie? hat fie Flügel? hat ber Sturmwind fie

Hinabgeführt?

Isabean. Sprich, ist sie unten?

Soldat. Mitten

Im Kampfe schreitet sie — Ihr Lauf ist schneller, Als mein Gesicht — Jetzt ist sie hier — jetzt bort — Ich sehe sie zugleich an vielen Orten!

- Sie theilt die Hausen - Alles weicht vor ihr,

Die Franken stehn, sie stellen sich auf's neu!

— Weh mir! Was feh' ich! Unfre Bölfer werfen

Die Waffen von sich, unfre Fahnen sinken —

Isabean. Was? Will sie uns ben sichern Sieg entreißen? Soldat. Grad' auf ben König bringt sie an — Sie hat ihn

Erreicht — Sie reißt ihn mächtig aus bem Kampf.
— Lord Fastolf stürzt — Der Felbherr ist gefangen.
Isabean. Ich will nicht weiter hören. Komm herab!

Soldat. Flieht, Königin! Ihr werbet überfallen.

Gewaffnet Bolf bringt an den Thurm heran. (Er fteigt herunter.) Isabean (das Schwert ziehend). So fechtet, Memmen!

## Dreizefinter Muftritt.

La hire mit Solbaten fommt. Bei feinem Eintritt ftrect bas Boll ber Königin bie Waffen.

La Kire (naht ihr ehrerbietig). Königin, unterwerft euch Der Allmacht — Eure Kitter haben sich Ergeben, aller Widerstand ist unnütz!

— Nehmt meine Dienste an. Besehlt, wohin Ihr wollt begleitet sein.
Isabean. Jedweder Ort
Gilt gleich, wo ich dem Dauphin nicht begegne.

(Gibt ihr Schwert ab und folgt ihm mit ben Solbaten.)

### Die Scene verwandelt fich in das Schlachtfeld.

# Bierzehnter Auftritt.

Solbaten mit fliegenden Sahnen erfüllen den Hintergrund. Vor ihnen der Köuig und der herzog von Burgund; in den Armen beider Fürsten liegt Johanna, tödtlich verwundet, ohne Zeichen des Lebens. Sie treten langfam vorwärts. Agnes Sorel fturzt herein.

Sorel (wirft fich an bes Ronigs Bruft).

Ihr feid befreit - Ihr lebt - Ich hab' euch wieber!

Konig. 3ch bin befreit - 3ch bin's um Diefen Breis! (Beigtauf Johanna.)

Sorel. Johanna! Gott! Gie ftirbt!

Burgund. Sie hat geenbet!

Seht einen Engel scheiden! Seht, wie sie baliegt, Schmerzlos und ruhig, wie ein schlasend Kind!

Des himmels Friede spielt um ihre Züge; Kein Athem hebt den Busen mehr, doch Leben

Ist noch zu spüren in der warmen Hand.

König. Sie ist dahin — Sie wird nicht mehr erwachen,

Ihr Auge wird bas Irb'iche nicht mehr schauen. Schon ichwebt fie broben, ein verklärter Geift,

Sieht unfern Schmerz nicht mehr und unfre Reue. Sorei. Sie schlägt die Augen auf, sie lebt!

Burqund (erstaunt). Rehrt fie

Uns aus dem Grab zurud? Zwingt sie ben Tod? Sie richtet sich empor! Sie steht!

Johanna (freht ganz aufgerichtet und ichaut umber). Wo bin ich ? Burgund. Bei beinem Bolf, Johanna, bei den Deinen! König. In beiner Freunde, beines Königs Armen!

Johanna (nachbem fie ihn lange ftarr angesehen). Nein, ich bin feine Zauberin! Gewiß,

3ch bin's nicht.

König. Du bist heilig, wie bie Engel; Doch unser Auge war mit Nacht bebeckt.

Ind ich bin wirklich unter meinem Bolk Und bin wirklich unter meinem Bolk Und bin nicht mehr verachtet und verstoßen? Man flucht mir nicht, man sieht mich gütig an? — Ja, jetzt erkenn' ich deutlich alles wieder! Das ist mein König! Das sind Frankreichs Fahnen! Doch meine Fahne seh' ich nicht — Wo ist sie? Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen; Von meinem Meister ward sie mir vertraut, Vor seinem Thron muß ich sie niederlegen; Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu.

Ronig (mit abgewandtem Geficht). Gebt ihr die Fahne!

(Man reicht fie ihr. Sie fteht gang frei aufgerichtet, die Fahne in der hand. — Der himmel ift von einem rofigten Schein beleuchtet.)

Johanna. Geht ihr ben Regenbogen in der Luft?

Der himmel öffnet seine goldnen Thore, Im Chor der Engel steht sie glänzend da, Sie hält den ew'gen Sohn an ihrer Brust, Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen. Wie wird mir? — Leichte Wolken heben mich -Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide. Hinauf — hinauf — die Erde klieht zurück —

Aurz ift ber Schmerz, und ewig ift die Freude! (Die Fahne entfällt ihr, sie sinkt todt davauf nieder. — Alle stehen lange in sprachlofer Rührung. — Auf einen leisen Wint des Königs werden alle Fahnen fanft auf sie niedergelassen, daß sie ganz davon bedeckt wird.)

# Die Braut von Ressina

ober

# die feindlichen Brüder.

Cin Trauerspiel mit Chören.

# lleber ben Gebrauch des Chors in der Tragodie.

Ein poetisches Wert muß sich selbst rechtfertigen, und wo die That nicht spricht, da wird das Wort nicht viel helfen. Man könnte es also gar wohl dem Chor überlassen, sein eigener Sprecher zu kein, wenn er nur erft selbst auf die gehörige Art zur Darkellung gebracht wäre. Aber das tragische Dichterwert wird erft durch die theatralische Vorstellung zu einem Ganzen; nur die Worte gibt der Dichter, Wusst und Tanz mussen hinzukommen, sie zu beleben. Solange also dem Chor diese sinnlich mächtige Begleitung feblt, iolange wird er in der Detonomie des Trauerspiels als ein Außendig Negleitung feblt, iolange wird er in der Detonomie des Trauerspiels als ein Außendig unterbricht, der die Täussung flort, der den Ausschalt erscheinen, der nur den Gang der Handlung unterbricht, der die Täussung flort, der den Juschianen der nur den Gang der Handlung unterbricht, der die Täussung flort, der den Juschianen wie zu der das much nan überall, von nan zu etwas höherm gelangen will. Was die Kunst noch nicht hat, das soll sie erwerben: der zufällige Wangel an hilfsmitteln darf die schaffende Einbildungstraft des Dichters nicht beschankten. Das Würdigste setzt er sich zum Ziel, einem Ideale frebt er nach, die ausübende Kunst mag sich nach den Umsständen bequemen

Es ift nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hort, daß das Publicum die Kunft beradzieht; der Kunftler zieht das Publicum berad, und zu allen Zeiren, wo die Kunft verfiel, ift fie durch die Kunftler gefallen. Das Publicum braucht nichts als Empfänglichteit, und diese befitzt es. Es tritt vor den Borbang mit einem undestimmten Berlangen, mit einem vielseitigen Bermögen. Zu dem Hochken bringt es eine Fähigkeit mit; es erfreut fich an dem Berftändigen und Rechten, und wenn es tamit angefangen bat, sich mit dem Schlechten zu begnügen, so wird es zuverlässig damit aufhören, das Borrressiliche zu sordern, wenn man es

ihm erft gegeben hat.

Der Dichter, hort man einwenden, hat gut nach einem Ideal arbeiten, der Kunstrichter hat gut nach Idean urtheilen; die bedingte, beschränkte, ausübende Kunst rubt auf dem Bedurfniß. Der Unternehmer will besteben, der Schauspieler will sich zeigen, der Zuschauer will unterhalten und in Bewegung gesetzt sein. Das Bergnügen such er und ist unzufrieden, wenn man ibm da eine Anstrengung zumuthet, wo er ein Spiel und eine Erholung erwartet.

Aber, indem man das Theater ernsthafter bebandelt, will man das Bergnügen des Zuschauers nicht aufheben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Kunst ift der Freude gewidmet, und es gibt keine böbere und keine ernstbaftere Aufgabe, als die Wenschen zu beglücken. Die rechte Kunst ift nur diese, welche den hochsten Genuß verstaafft. Der hochste Genuß aber ist die Freiheit des Gemuthst in dem lebendigen Spiel aller seiner Krafte.

Jeder Menich jwar erwartet von den Kunften der Einbildungstraft eine gewisse Befreiung von den Schranken des Wirklichen; er will sich an dem Möglichen ergöhen und seiner Phantaste Raum geben. Der am wenigsten erwartet, will doch sein Gestackt, sein gemeines geben, sein Individuum vergessen, er will sich in außerordentlichen Lagen füblen, sich an den seltsamen Combinationen des Zufalls weiden; er will, wenn er von ernsthafterer Natur ift, die moralische Beltregierung, die er im wirklichen Leben vermist, auf der Schaubühne sinden. Aber er weiß selbst recht gut, daßer nur ein leeres Spiel treibt, daßer im eigentlichen Sinn sich nur an Traumen weidet, und vernn er von dem Schauplat wieder in die wirkliche Belt zurückert, is umgibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden Enge, er ist ihr Raub, wievorder; denn sie selbst ist geblieben, was sie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch it also nichts gewonnen, als ein gefälliger Wahn des Augenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben barum, weil es bier nur auf eine borübergebende Taufdung abgefeben ift, fo ift auch nur ein Schein der Babrbeit oder die beliebte Babrideinlichkeit nothig, die man fo

gern an die Stelle der Babrbeit fest.

Die mahre Runft aber bat es nicht bloß auf ein vorübergebendes Spiel abgeseben; es ift ihr Ernft damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu verseben, sondern ihn wirklich und in der That frei zu machen, und dieses dadurch, bas

fie eine Kraft in ibm ermedt, ubt und quebildet, die finnliche Belt, die fonft nur ale ein rober Stoff auf und laftet, ale eine blinte Madt auf und brudt, in eine objective Ferne ju ruden, in ein freies Wert unfere Geified ju verwandeln und das Materielle durch Ideen ju beberrichen.

Und eben barum, weil bie mabre flunft etwas Reelles unt Objectives will, fo tann fie fich nicht blog mit bem Schein ber Babrbeit begnügen; auf ber Babrbeit felbft, auf bem feften

und trefen Grunde ber Hatur errid tet fie ihr ideales Gebaude.

Die aber nun die keunkt jugleich gang ideell und boch im liefften Sinne reell fein — wie fie das Arthide gang verlagen und boch aufs genauefte mit ber natur übereinftemmen joll und tann, das ift e, was Wenige fallen, was die Unftat voetischer und plaftister Werte fo fcwelend macht, weil beibe Forderungen einander im gemeinen Urtheil geradzu aufzuheben

ideinen.

Auch begegnet es gewöhnlich, bag man bas eine mit Aufopferung bes andern ju erreiden fudt und eben befroegen beides verfehlt. Wem bie Ratur gwar einen treuen Ginn und eine Anniafeit bes Gefuble verlieben, aber die idaffente Ginbildungefraft verfagte, der wird ein meder Maler bes Birtliten fein, er mird bie jufalligen Eriche nungen, aber nie ben Geift ber Ratur ergreifen. Rur den Stoff ber Welt mirt er uns mieberbringen; aber es mird eben barum nicht unfer Wert, nicht bas freie Produtt unfere bildenden Geiftes fein und tann alfo auch bie moblibatige Wirfung ter Runft, welche in ber Freibeit befrebt, nicht haben. Ernft jmar, bod unerfreulich ift bie Einmung, mit ber uns ein folder Runftler und Dichter entlaßt, und mir feben une burd bie Runft felbft, die une befreien follte, in die gemeine enge Birtlichteit peinlid jurudverfest. Wem bingegen gwar eine rege Phantane, aber ohne Gemuth und Charafter, ju Theil geworden, ter wird fid um feine Babrbeit befummern, fondern mit bem Belifioff nur fpielen, nur burd phantaftide und bijarre Combinationen ju überraften futen, und mie fein ganges Thun nur Staum und Schein ift, fo wird er gwar fur ten Augenblid unterbalten, aber im Gemuth nit is erbauen und begründen. Gein Spiel ift, fo wie der Ernft bee andern, tein poetifies. Bbanzaftifde Gebilbe willturlich aneinander reiben, beift nicht ine Ideale geben, und das Wirklide nadahmend wieder bringen, beift nicht die Ratur barfiellen. Beibe Forderungen fieben fo wenig im Witerfpruch mit einanter, taf fie vielmehr - eine und biefelbe find; daß die Runft nur dadurch mabr ift, daß fie das Wirtliche gang verlagt und rein ideell wird. Die natur felbit ift nur eine Joee des Geiftes, die nie in Die Ginne fallt. Unter ter Dede ber Grideinungen liegt fie, aber fie felbit tommt niemals Blog ter Runft bes Ideals ift es verlieben, oder vielmehr, es ift ihr auf. jur Ericeinung. gegeben, biefen Geift des Alle ju ergreifen und in einer forverlichen Form ju binden. Auch ne felbif tann ibn gwar nie vor bie Sinne, aber boch burch ibre ichaffende Gewalt vor die Ginbilbungetraft bringen und badurch mabrer fein, ale alle Wirklichfeit, und realer, ale alle Erfahrung. Ge ergibt fic daraus von felbft, daß der Runftler tein einziges Element aus der Wirtlichteit brauden tann, wie er es findet, daß fein Bert in allen feinen Theilen ideell fein muß, wenn es ale ein Ganges Realitat baben und mit ber Ratur übereinftimmen foll.

Was von Poese und kunk im sanzen wahr ift, gilt auch von allen Gattungen derselben, und es läßt nich ohne Nübe don dem jedt Gestagten auf die Tragdete die Univendung machen. Auch bier hatte man lange und hat noch jest mit dem gemeinen Begriff des Natürlich en zu kampfen, welcher alle Toese und Kunst geradezu aufbebt und vernichtet. Der bildenden Kunst zibt man zwar nothdurftig, doch mehr aus conventionellen als aus innern Gründen, eine gemise Jealität zu; aber don der Boese und von der dramatischen insbesondere verlangt wan Ilu sion, die, wenn sie auch wirklich zu leisten wäre, immer nur ein armseliger Gautserbetrug sein wurde. Alles Aeusere bei einer dramatischen Bortkelung sieht diesem Begriff entzegen — alles ist nur ein Symbol des Wirklichen. Der Tag selbst auf dem Zbeater ist nur ein künklicher, die Architectur ist nur eine symbolische, die metrische Sprache selbst üst ideal; aber die dand umg soll nun einwal real sein und der Tbeil das Ganze zeröden. So baben die Franzosen, die den Feist der Alten zuers zun auf der Schaubühne einsessührt, als ob dier ein anderer Drt wäre, als der bloß ideale Raum, und eine andere Leit.

ale blog die fterige Folge ter bandlung.

Durch Einfuhrung einer metrichen Sprache ift man indes der poetischen Tragodie schon um einen großen Schritt naber getommen. Es find einige lpriiche Bersuche auf der Schaustüme glücklich durchgegangen, und die Poeste hat sich durch ihre eigene lebendige Kraft im Einzelnen manchen Sieg über das berrschende Borurtheil errungen. Aber mit dem Einzelnen ist weing gewonnen, wenn nicht der Irrthum im Ganzen fällt, und es ist nicht genug, das wan das nur als eine poetifie Freiheit bulber, was doch das Wesen alter Poeste ist. Die Einstührung die Ebore ware der leste, der entsteildende Schritt nur venn derselbe auch nur dagu biente, dem Naturalism in der Kunst offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er und eine lebendige Mauer sein, die die Tragodie um sich berumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzuschließen und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Freiheit zu benahren

Die Tragorie der Grieden ift, wie man weiß, aus dem Chor entfprungen. Aber sowie fie fich hiftorisch und ber Zeitfolge nach baraus loewand, so tann man auch fagen, daß fie

poetifch und dem Geifte nach aus demfelben entftanden, und daß obne diefen bebarrlichen Beugen und Trager ber handlung eine gang andere Didtung aus ibr geworden mare. Die Abschaffung bes Chore und die Busammengiebung biefes finnlich madtigen Organs in bie charafterlofe langweilig wiedertebrende Figur eines armlichen B. rauten war also feine fo große Berbefferung der Tragodie, ale die Frangofen und ibre Rachbeter fich eingebildet baben.

Die alte Tragorie, welche fich urfprunglich nur mit Gottern, helben und Konigin abgab, brauchte ben Chor ale eine nothwentige Begleitung; fie fant ibn in ber Natur und braumte ibn, weil fie ibn fand. Die handlungen und Stidfale ber belten und Konige find ichen an nich felbit offentlich und maren es in der einfachen Urzeit noch mehr. Der Chor mar folglich in der alten Tragodie mehr ein naturliches Organ, er folgte icon aus ber poetifcen Genalt des mirtlichen Lebens. In der neuen Tragodie mird er ju einem Runftorgan; er bilft die Boefie bervorbringen. Der neuere Dichter findet den Cbor nicht mebr in ber Ratur, er muß ibn poetifch erichaffen und einführen, bas ift, er muß mit der Fabel, die er bes bandelt, eine folde Beranderung vornehmen, wodurch fie in jene findliche Beit und in jene

einfache form des lebens jurudverfest wird.

Der Chor leiftet baber bem neuern Tragiter noch weit mejentlichere Dienfte, ale bem alten Dichter, eben defregen, weil er die moderne gemeine Belt in die alte poetifche vermanbelt, weil er ibm alles bas unbrauchbar macht, was ber Poeffe widerfrebt, und ibn auf die einfachten, urfprunglichften und naivften Motive binauftreibt. Der Balaft ber Ronige ift jest geichloffen, die Gerichte haben fich von den Iboren der Stadte in das Innere der Saufer jurudgezogen, die Schrift hat das lebendige Wort verdrangt, das Bolt ielbft, die finnlich lebendige Maffe, ift, mo fie nicht ale robe Gewalt wirft, jum Staat, folglid ju einem abgegogenen Begriff geworden, die Gotter find in die Bruft des Menichen gurudgefehrt. Der Dichter muß die Balafte wieder auftbun, er muß die Gerichte unter freien himmel beraud. führen, er muß die Gotter wieder auffiellen, er muß alles Unmittelbare, das durch die funt: liche Ginrichtung bes mirfliden Lebens aufgehoben ift, wieder herfiellen und alles tunftliche Madwert an dem Menichen und um tenfelben, bas bie Ericeinung feiner innern Ratur und feines urfprunglichen Charaftere bindert, wie der Bildhauer die modernen Gemander, abmerfen und von allen außern Umgebungen deffelben nichte aufnehmen, ale mas die bochte der Formen, die menschliche, nichtbar macht.

Aber eben fo, wie ber bildende Runfler die faltige Fulle ber Bewander um feine Figuren breitet, um die Raume feines Bildes reich und anmuthig ausjufullen, um die getrennten Partieen beffelben in rubigen Daffen fietig ju verbinden, um ber Farbe, die das Auge reist und erquidt, einen Spielraum ju geben, um bie menichliden Formen jugleid geiftreid ju verhullen und fichtbar ju maden, eben fo durchflicht und umgibt der tragifche Dichter feine ftreng abgemeffene Bandlung und die feften Umriffe feiner handelnden Figuren mit einem Iprifchen Brachtgewebe, in welchem fich, als wie in einem weitgefalteten Burpurgewand, die bandelnden Berionen frei und edel mit einer gebaltenen Burde und bober Rube bewegen.

In einer hobern Organisation darf der Stoff oder das Clementarifde nicht mehr fichtbar fein; die demifde Garbe veriamindet in der feinen Carnation des Lebendigen. Aber auch der Stoff bat feine herrlichkeit und tann als folder in einem Aunitorper aufgenommen werden. Dann aber muß er fich burch Leben und Gulle und durch harmonie feinen Plat verdienen und die Formen, die er umgibt, geltend machen, anftatt fie durch feine Schwere gu

erbruden.

In Berten der bildenden Runft ift diefest jedem leidt verftandlid; aber auch in der Boefie und in ber tragifden, von ber bier die Rede ift, findet baffelbe fatt. Alles, mas ber Bernand fich im allgemeinen ausspricht, ift eben so wie das, was bloß die Sinne reizt, nur Stoff und robes Glement in einem Dichterwert und wird da, wo es vorherrscht, unausbleiblich das Boetische zerftoren; benn dieses liegt gerade in dem Indifferenzpunkt des Ideellen und Sinnlichen. Run ift aber der Mensch fo gebildet, daß er immer von dem Besondern ins Allgemeine geben will, und die Reflerion muß alfo auch in der Tragodie ihren Plas erhalten. Soll fie aber diefen Blas verdienen, fo muß fie cas, mas ibr an finnlidem leben feblt, burd ben Bortrag wieder geminnen; benn wenn die zwei Glemente ber Boefie, bas Ideale und Sinnliche, nicht innig verbunden jufammen wirten, fo muffen fie neben einander wirten, ober die Boefie ift aufgeboben. Benn die Bage nicht volltommen inne fieht, ba tann bas Gleichgewicht nur durch eine Sch mantung ber beiden Schalen bergenellt werden.

Und diefes leiftet nun ber Chor in der Tragobie. Der Chor ift felbit fein Individuum, fondern ein allgemeiner Begriff; aber biefer Begriff reprafentiert fich durch eine finnlich machtige Daffe, melde durch ibre ausfullende Gegenwart den Ginnen iniponiert. Der Cbor verlagt den engen Rreis der Sandlung, um nich über Bergangenes und Runftiges, über ferne Beiten und Boller, über das Menidliche überhaupt ju verbreiten, um die großen Refultate bed lebend ju gieben und die lebren ber Beiebeit ausgusprechen. Aber er thut biefes mit ber vollen Dacht ber Bhantafie, mit einer fubnen lyrifden Freiheit, welche auf den boben Gipfeln ber menichlichen Dinge, wie mit Schritten ber Gotter, einbergeht - und er thut es, von ber gangen finnlichen Macht des Rhothmus und ber Dufit in Tonen und Bewegungen begleitet. Der Chor reinigt alfo das tragifche Gedicht, indem er die Reflerion bon der Sandlung absondert und eben durch diese Absonderung fie felbft mit poetischer Kraft ausruftet; eben fo, wie der bildende Kunftler die gemeine Rotbourft der Bekleidung durch eine reiche Draperie in

einen Reis und in eine Ed'onbeit verwantelt.

Aber eben jo, wie fich ber Maler gezwungen fieht, den Farbenton des Lebendigen zu verftarten, um den mächtigen Stoffen das Glerchzewicht zu halten, so legt tie ihrische Sprache des Chord dem Irchter auf, verhältnifmäßig die ganze Sprache des Gedichts zu erheben und dadurch die finnliche Gewalt des Ausdrucks überbaupt zu verfarten. Rur der Chor berechtigt den tragsichen Dichter zu dieser Erhebung des Tons, die das Ohr ausfüllt, die den Geist ansspannt, die das ganze Gemuich erweitert. Diese eine Riesengestalt in seinem Bilde nöttigt inn, alle seine Arguren auf den Kothurn zu fiellen und seinem Gemalde dadurch die tragssche zu geben. Rimnit man den Chor hinveg, so muß die Sprache der Tragsdie im Ganzen sinken, oder, was zeut groß und madtig ist, wird gezwungen und überspannt erscheinen. Der alte Chor, in das französliche Trauerspiel eingeführt, wurde es in seiner ganzen Dürftigteit darschlen und zunichte machen; eben derselbe wurde ohne Zweisel Shakespeare's Tragsdie erst ihre waare Beteutung geben.

So wie der Chor in die Sprache Leben bringt, fo bringt er Rube in die Sandlung aber die icone und bobe Rube, die der Charafter eines edeln Runftwertes fein muß. Denn bas Gemuth bee Buidauers foll auch in der heftigften Baffion feine Freiheit behalten; es foll tein Raub der Gindrude fein, fondern fich immer flar und heiter von den Ruhrungen ideiben, Die es erleidet. Bas bas gemeine Urtheil an dem Chor ju tadeln pflegt, daß er bie Tauidung aufbebe, daß er bie Gewalt der Affecte breche, bas gereicht ibm ju feiner bochften Empfehlung; denn eben dieje blinde Gewalt der Affecte ift es, die der mabre Runftler ver-meidet, diefe Taufdung ift es, die er ju erregen verschmabt. Wenn die Schlage, womit die Tragodie unfer berg trifft, ohne Unterbrechung auf einander folgten, fo murde bas leiden uber tie Thatigfeit negen. Wir murten und mit tem Stoffe verniengen und nicht mehr uber temfelben ichmeben. Dadurch, bag ber Chor bie Theile auseinander halt und zwifchen die Baffionen mit feiner beruhigenden Betrachtung tritt, gibt er une unfere Freiheit jurud, die im Sturm der Uffecte verloren geben murde. Auch die tragifden Berfonen felbft bedurfen Diefes Unbalte, diefer Hube, um nich ju fammeln; denn fie find feine mirtlichen Befen, Die blog der Gewalt des Momente gehorchen und blog ein Individuum darfiellen, fondern ideale Berjonen und Repraientanten ihrer Gattung, die das Tiefe der Menfcheit aussprechen. Die Gegenwart bes Chors, der ale ein richtender Beuge fie vernimmt und die erften Ausbruche ibrer Leidenschaft durch feine Dagwischenkunft bandigt, motiviert die Besonnenheit, mit ber ne bandeln, und die Burde, mit der fie reden. Sie fteben gewiffermagen icon auf einem naturlichen Theater, meil fie por Buichauern fprechen und handeln, und werden eben def. megen defto tauglicher, von dem Runfitheater ju einem Bublicum gu reden.

Soviel uber meine Befugnis, den alten Chor auf die tragische Buhne jurudzuschen. Chore tennt man zwar auch icon in der modernen Tragodie; aber der der des griechischen Traueripiels, so wie ich ihn bier gebraucht habe, der Chor als eine einzige deale Berson, die die ganze handlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen operhaften Choren wesentlich verschieden, und wenn ich bei Gelegenheit der griechischen Tragodie von Choren anstatt von einem Chor sprechen hore, so entsteht mir der Berdacht, daß man nicht recht wife, wovon man rede. Der Chor der alten Tragodie ist meines Wissens seit dem Berfall der-

felben nie wieder auf ter Buhne erftienen.

3ch habe den Chor imar in zwei Theile getrennt und im Streit mit fich felbst dargestellt; aber dies ift nur dann der Hall, wo er als wirfliche Person und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ideale Berson ift er immer einem mit fich selbst. Ich habe den Ort versandert und den Ebor mebrmal abgeben laffen; aber auch Neichplust, der Schopfer der. Tragodie, und Sophotles, der großte Meister in dieser Kunk, haben sich dieser Freiheit bedient.

Eine andere Freiheit, die ich inir erlaubt, mochte schwerer zu rechtfertigen sein. 3ch habe die driftliche Religion und die griechliche Götterlehre vermischt angewendet, za, selbft an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der Schauplag der Annolung ift Meffina, wo diese dreiftlichenen tetils lebendig, theils in Dentmälern fortwirten und zu den Sinnen sprachen. Und dann halte ich es für ein Necht der Boeie, die verschiedenen Religionen als ein collectives Banze für die Einbildungstraft zu behandeln, in welchen alles, was einen eignen Charafter trägt, eine eigne Envollendungstreit ausdruckt, seine Stelle findet. Unter der hulle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee eines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt sein, dieses auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequempten und am terckendien findet.

#### Berfonen.

Donna Jsabella, Fürstin von Meffina. Don Manuel, bipre Sohne. Don Cefar, beatrice.

works division

Diego. Boten. Chor, besteht aus dem Gefolge der Brüder. Die Aeltesten von Meffing, reden nicht.

Die Scene ist eine geräumige Säulenhalle, auf beiden Seiten find Eingänge, eine große Flügelthüre in der Tiefe führt zu einer Rapelle.

Donna Jabella in tiefer Trauer, die Aelteften von Meffina ftehen um fie her. Isabella. Der Noth gehorchend, nicht bem eignen Trieb, Tret' ich, ihr greisen Baupter biefer Stadt, Beraus zu euch aus ben verschwiegenen Gemächern meines Frauensaals, bas Antlit Bor euren Dannerbliden zu entschleiern. Denn es geziemt der Wittme, die ben Gatten Berloren, ihres Lebens Licht und Ruhm, Die schwarz umflorte Nachtgestalt bem Aug' Der Welt in stillen Mauern zu verbergen; Doch unerbittlich, allgewaltig treibt Des Augenblick Gebieterstimme mich An das entwohnte Licht der Welt hervor. Nicht dreimal hat der Mond die Lichtgestalt Erneut, seit ich ben fürstlichen Gemabl Bu feiner letten Rubestätte trug, Der mächtigwaltend biefer Stadt gebot, Mit ftarfem Urme gegen eine Welt Euch schützend, die euch feindlich rings umlagert. Er selber ift bahin, boch lebt sein Geist In einem tapfern Belbenpaare fort Glorreicher Söhne, biejes Landes Stolz. Ihr habt sie unter euch in freud'ger Kraft Aufwachsen seben, boch mit ihnen wuchs Aus unbefannt verhängnisvollem Samen Auch ein unsel'ger Bruderhaß empor. Der Kindheit frohe Einigkeit zerreißend, Und reifte furchtbar mit dem Ernst der Jahre. Nie hab' ich ihrer Eintracht mich erfreut; An biefen Bruften nährt' ich beibe gleich, Gleich unter sie vertheil' ich Lieb' und Sorge, Und beide weiß ich kindlich mir geneigt. In biefem einz'gen Triebe find fie eins, In allem anbern trennt fie blut'ger Streit. Zwar, weil ber Bater noch gefürchtet berrichte.

hielt er burd gleicher Strenge furchtbare Gerechtigkeit die heftigbrausenden im Zügel, Und unter eines Jodes Eisenichwere Bog er vereinend ihren starren Sinn.
Nicht wassenragent durften sie sich nahn, Nicht in denselben Mauern übernachten.
So hemmt er zwar mit strengem Machtgebot Den roben Ausbruch ihres wilden Triebs; Doch ungebessert in der tiesen Brust Ließ er den haß — der Starke achtet es Gering, die leise Quelle zu verstopsen, Weil er dem Strome mächtig wehren kann.

Was kommen mußte, kam. Als er die Augen Im Tode schloß, und seine starke Hand Sie nicht mehr bändigt, bricht der alte Groll, Gleichwie des Feuers eingepreßte Gluth, Jur offnen Flamme sich entzündend, los. Ich sag' euch, was ihr alle selbst bezeugt: Weisina theilte sich, die Brudersehde Löst' alle heil'gen Bande der Natur, Dem allgemeinen Streit die Losung gebend, Schwert tras auf Schwert, zum Schlachtseld ward die Stadt

Ja, diese Hallen selbst bespritte Blut. Des Staates Bande fabet ihr zerreißen, Doch mir zerriß im Innersten bas Berg Ihr fühltet nur bas öffentliche Leiben, Und fragtet wenig nach der Mutter Schmerz. Ihr famt zu mir und spracht bies harte Wort: "Du fiehst, tag beiner Sohne Brubergwist "Die Stadt emport in burgerlichem Streit, "Die, von dem bojen Nachbar rings umgarnt, "Durch Eintracht nur dem Feinde widersteht. ..- Du bift die Mutter! Bohl, jo fiebe ju, "Wie bu ber Sohne blut'gen Baber stillft. "Was fümmert uns, die Friedlichen, ber Zant "Der Berricher? Sollen wir zu Grunde gebn, "Beil beine Söhne muthend fich befehben? "Wir wollen uns felbft rathen ohne fie, "Und einem andern herrn uns übergeben,

So spracht ihr rauhen Männer, mitleidlos, Für euch nur sorgend und sür eure Stadt, Und wälztet noch die öffentliche Noth Auf dieses Herz, das von der Mutter Angst Und Sorgen schwer genug belastet war. Ich unternahm das nicht zu hoffende,

"Der unser Bestes will und schaffen fann!"

Ich warf mit bem zerriffnen Mutterherzen Mich zwischen die Ergrimmten, Friede rusend — Unabgeschreckt, geschäftig, unermüblich Beschickt' ich sie, den einen um den andern, Bis ich erhielt durch mütterliches Flehn, Daß sie's zufrieden sind, in dieser Stadt Messina, in dem väterlichen Schloß, Unseindlich sich von Angesicht zu sehn, Was nie geschaß, seitdem der Fürst verschieden.

Dies ist der Tag! Des Boten harr' ich stündlich, Der mir die Kunde bringt von ihrem Anzug.
— Seid denn bereit, die Herrscher zu empfangen Mit Chrfurcht, wie's dem Unterthanen ziemt.
Nur enre Pflicht zu leisten seid bedacht, Für's andre laßt uns andere gewähren.
Berderblich diesem Land und ihnen selbst Berderbenbringend war der Söhne Streit; Versöhnt, vereinigt, sind sie mächtig gnug, Euch zu beschützen gegen eine Welt

Euch zu beschützen gegen eine Welt Und Recht sich zu verschaffen — gegen euch! Die Aeltesten entsernen sich schweigend, die Hand auf der Brust. Sie winkt einem alten Diener, der zurückbleibt.)

Ifabella. Diego.

Isabella. Diego! Diego. Was gebietet meine Fürstin? Isabella. Bewährter Diener! Redlich Berg! Tritt näher! Mein Leiben haft bu, meinen Schmerz getheilt, So theil' auch jetzt bas Gliick ber Glücklichen. Berpfändet hab' ich beiner treuen Bruft Mein schmerzlich suges, heiliges Geheimniß. Der Augenblick ist ba, wo es ans Licht Des Tages foll hervorgezogen werben. Bu lange schon erstickt' ich ber Natur Gewalt'ge Regung, weil noch über mich Ein fremder Wille herrisch waltete. Jett darf fich ihre Stimme frei erheben, Roch heute soll dies Herz befriedigt sein, Und biejes Haus, bas lung verödet war, Bersammle alles, was mir theuer ift.

So lenke benn die alterschweren Tritte Nach jenem wohlbekannten Kloster hin, Das einen theuren Schatz mir ausbewahrt. Du warst es, treue Seele, der ihn mir Dorthin gestüchtet hat auf bessre Tage, Den traur'gen Dienst der Traurigen erzeigend. Du bringe fröhlich jett der Glücklichen Das theure Pfant gurud. (Man bort in ber gerne blajen.) D, eile, eile Und lag tie Freude beinen Schritt verjungen!

3d bere triegericher Berner Schall,

Der meiner Sobne Gingug mir verfündigt. (Diego geht ab. Die Dlufit lagt fich noch von einer entgegengejesten Geite immer naher und naher horen.)

Isabella. Erregt ift gang Meifina - Borch! ein Strom Verworrner Stimmen mälzt sich brausend ber -Gie find's! Das Berg ber Mutter, machtig ichlagend, Empfindet ihrer Rabe Kraft und Bug. Gie fint's! D meine Kinder, meine Rinder! (Gie eilt hinaus.)

#### Chor tritt auf.

Erbefteht aus zwei Salbdoren, melde zu gleider Beit, von zwei entgegengejesten Seiten, Der eine aus der Tiefe, der andere aus bem Bordeigrund eintreten, rund um die Buhne geben und fich alstann auf derjelben Seite, mo jeder eingetreten, in eine Reihe ftellen. Den einen Salb bor bilden die altern, den andern die jungern Ritter; beide find durch Farbe und Abzeichen veridieden. Wenn beide Chore einander gegenüber ftehen, ichmeigt der Marid, und die beiden Chorführer reden. ")

Erfter Chor. (Cajesan.) Dich begruß' ich in Ehrfurcht, Brangende Halle, Dich, meiner Herricher Fürftliche Wiege, Säulengetragenes herrliches Dach. Tief in der Scheide Rube bas Schwert,

Bor den Thoren gefesselt Liege bes Streits ichlangenhaarigtes Scheufal. Denn bes gafilichen Hauses

Unverletliche Schwelle Bütet ter Eib, ber Eringen Sohn,

Der furchtbarfte unter ben Göttern ber Bolle!

Bweiter Chor. (Bobemunt.) Zürnend ergrinimt mir bas Berg im Bujen, Bu bem Kampf ift tie Fauft geballt, Denn ich sebe bas Haupt ber Medujen, Meines Feintes verhagte Geftalt. Raum gebiet' ich dem tochenben Blute.

Gonn' ich ihm die Ehre bes Worts? Ober gehorch' ich bem gurnenten Muthe?

Aber mich ichredt bie Eumenibe.

Die Beidirmerin Diefes Orts, Und der waltende Gottesfriede.

Erfter Chor. (Cajetan.) Beifere Faffung

<sup>&</sup>quot;) Der Berfaffer bat bei Uebersendung des Manuscripte an bas Theater ju Bien einen Borichlag beigefugt, wie die Reden des Chors unter einzelne Bersonen vertheilt werden tonnten. Der erfte Chor sollte namlich aus Cazetan, Berengar, Maniret, Triffan und acht Rittern Den Meanuels, ber zweite aus Bobemund, Roger, Sippolyt und neun Attern Don Gefare besteben. Was jede tiefer Berfonen nach bes Berfavere Blane zu fagen haben murde, ift bei diefer Musgabe angebeutet morten.

Ziemet bem Alter, 3ch, ber Bernünftige, gruße zuerst. (Zu bem zweiten Chor.) Sei mir willtommen, Der bu mit mir Gleiche Gefühle Briiderlich theilend, Dieses Palastes Schützende Götter Kürchtend verehrst! Weil sich die Fürsten gütlich besprechen, Wollen auch wir jetzt Worte bes Friedens Harmlos wechseln mit ruhigem Blut, Denn auch das Wort ift, das heilende, gut. Aber treff' ich dich draußen im Freien, Da mag ber blutige Kampf sich erneuen, Da erprobe bas Eisen ben Muth.

Der gange Chor. Aber treff' ich bich braugen im Freien,

Da mag der blutige Kampf sich erneuen,

Da erprobe das Eisen den Muth. Erster Chor. (Berengar). Dich nicht hass'ich! Nicht du bist mein Feind!

Eine Stadt ja hat uns geboren, Jene sind ein fremdes Geschlecht. Uber wenn sich die Fürsten befehben,

Missen die Diener sich morden und tödten, Das ist die Ordnung, so will es das Recht.

Bweiter Chor. (Bohemund.) Mögen fie's wiffen,

Warum sie sich blutig

Haffend bekämpfen! Mich ficht es nicht an.

Aber wir fechten ihre Schlachten;

Der ift fein Tapfrer, fein Ehrenmann,

Der ben Gebieter läßt verachten.

Der ganze Chor. Aber wir fechten ihre Schlachten;

Der ist kein Tapfrer, kein Ehrenmann, Der ben Gebieter läßt verachten.

Einer ans dem Chor. (Berengar.) Hört, was ich bei mir selbst erwogen,

Ml8 ich müßig daher gezogen Durch des Korns hochwallende Gaffen,

Meinen Gebanken überlaffen.

Wir haben uns in bes Kampfes Wuth Nicht besonnen und nicht berathen,

Denn uns bethörte das brausende Blut.

Sind sie nicht unser, diese Saaten? Diese Ulmen, mit Reben umsponnen, Sind sie nicht Kinder unser Sonnen? Könnten wir nicht in frohem Genuß Harmlos vergnügliche Tage spinnen, Luftig das leichte Leben gewinnen? Marum ziehn wir mit rasendem Beginnen Unser Schwert für das fremde Seichlecht? Es hat an diesen Boden kein Recht. Auf dem Oleerschiff ist es gekommen Bon der Sonne röthlichtem Untergang; Gastlich haben wir's ausgenommen, (Unsre Bäter — die Zeit ist lang) Und jetzt sehen wir uns alle als Knechte, Unterthan diesem sremden Geschlechte!

Ein Zweiter. (Wanfred.) Wohl! Wir bewohnen ein glückliches Land, Das die himmelumwandelnde Sonne Ansieht mit immer freundlicher Helle, Und wir könnten es fröhlich genießen; Aber es läßt sich nicht sperren und schließen,) Und des Meers rings umgebende Welle, Sie verräth uns dem kühnen Corsaren, Der die Küste verwegen durchtreuzt. Einen Segen haben wir zu bewahren, Der das Schwert nur des Fremdlings reizt. Stlaven sind wir in den eigenen Sizen, Das Land kann seine Kinder nicht schüßen. Nicht, wo die goldene Ceres lacht Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter, Wo das Sisen wächst in der Berge Schacht, Da entspringen der Erde Gebieter.

Erster Chor. (Cajetan.) Ungleich vertheilt sind des Lebens Güter Unter der Menschen flücht gem Geschlecht; Aber die Natur, sie ist ewig gerecht. Uns verlieh sie das Mark und die Fülle, Die sich immer erneuend erschafft, Jenen ward der gewaltige Bille Und die unzerbrechliche Kraft. Wit der surchtbaren Stärke gerüstet, Führen sie aus, was dem Herzen gelüstet, Füllen die Erde mit mächtigem Schall; Aber hinter den großen Höhen Folgt auch der tiese, der donnernde Fall.

Darum lob' ich mir niedrig zu stehen, Mich verbergend in meiner Schwäche Jene gewaltigen Weterhäche, Aus des Hagels unendlichen Schlossen, Aus den Wolkenbrüchen zusammen geflossen, Kommen finster gerauscht und geschossen, Reißen die Brücken und reißen die Dämme Donnernd mit sort im Wogengeschwemme, Nichts ist, das die Gewaltigen hemme. Doch nur der Augenblick hat sie geboren, Ihres Lauses surchtbare Spur Geht verrinnend im Sande verloren, Die Zerstörung verkündigt sie nur. — Die fremden Eroberer kommen und gehen; Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

Die hintere Thure öffnet fich; Donna Jabella erscheint zwischen ihren Sohnen Don Manuel und Don Cesar.

Beide Chöre. (Cajetan.) Preis ihr und Ehre, Die uns bort aufgeht, Eine glänzende Sonne! Knieend verehr' ich dein herrliches Haupt. Erster Chor. (Berengar.) Schön ist des Mondes Mildere Klarheit Unter der Sterne blitzendem Glanz, Schön ist der Mutter Liebliche Hoheit Zwischen der Söhne feuriger Kraft; Nicht auf der Erden Ist ihr Bild und ihr Gleichniß zu sehn.

\* Hoch auf des Lebens
Sipfel gestellt,

Schließt sie blühend ben Kreis bes Schönen, Mit der Mutter und ihren Söhnen Krönt sich die herrlich vollendete Welt.

Selber die Kirche, die göttliche, stellt nicht Schöneres dar auf dem himmlischen Thron; Höheres bilbet

Doderes purer

Gelber die Runft nicht, die göttlich geborne,

Als die Mutter mit ihrem Sohn.

Imelter Chor. (Bohemund.) Frendig sieht sie aus ihrem Schoose Sinen blühenden Baum sich erheben, Der sich ewig sprossend erneut. Denn sie hat ein Geschlecht geboren, Welches wandeln wird mit der Sonne Und den Namen geben der rollenden Zeit. (Koger.) Bölker verrauschen, Namen verklingen, Finstre Bergessenheit Breitet die dunkelnachtenden Schwingen

Ueber ganzen Geschlechtern aus. Aber ber Fürsten

Einsame Häupter

erpell because

<sup>\*</sup> Rach der Abficht bee Berf. follte bie Stelle: "boch auf des Lebens - ihrem Sohn." auf dem Theater wegbleiben.

Glänzen erhellt, Und Aurora berührt sie Mit den ewigen Strahlen Als die ragenden Gipfel der Welt.

Isabella (mit ihren Gohnen hervortretent). Blid' nieder, hohe Königin des Himmels, Und halte beine Sand auf biefes Berg, Daß es ber llebermuth nicht ichwellend bebe; Denn leicht vergäße sich der Mutter Freude, Wenn sie sich ipiegelt in der Sohne Glanz, Bum erstenmal, seitbem ich fie geboren, Umfaff' ich meines Glückes Fülle ganz. Denn bis auf diesen Tag mußt' ich gewaltsam Des Bergens fröhliche Ergiegung theilen; Bergeffen gang mußt' ich ben einen Cobn, Wenn ich der Rähe mich des andern freute. D. meine Mutterliebe ift nur eine, Und meine Söhne waren ewig zwei! - Sagt, barf ich ohne Zittern mich ber füßen Gewalt des trunknen Bergens überlaffen? (Zu Don Manuel.) Wenn ich die hand bes Bruders freundlich brücke, Stoff' ich ben Stackel nicht in beine Bruit? (Qu Don Cefar.) Wenn ich das Herz an seinem Anblid weide, Ift's nicht ein Raub an bir? — D, ich muß zittern, Daß meine Liebe selbst, die ich euch zeige, Nur eures Saffes Flammen heit'ger schüre.

(Nachbem sie beibe fragend angesehen.) Was dars ich mir von euch versprechen? Redet! Mit welchem Herzen kamet ihr hieher? Ist's noch der alte unversöhnte Haß, Den ihr mit herbringt in des Baters Haus, Und wartet draußen vor des Schlosses Thoren Der Krieg, auf Augenblicke nur gehändigt Und knirschend in das eherne Gebiß, Um alsobald, wenn ihr den Kücken mir Gekehrt, mit neuer Wuth sich zu entsesseln?

Chor. (Behemund). Krieg oder Frieden! Noch liegen die Loofe Dunkel verhüllt in der Zukunft Schooße! Doch es wird sich noch, eh' wir uns trennen, entscheiden; Wir sind bereit und gerüstet zu beiden.

Isabella (im ganzen Kreis umberschauenb). Und welcher surchtbar kriegerische Anblick! Was sollen diese hier? Ist's eine Schlacht, Die sich in diesen Sälen zubereitet? Wozu die fremde Schaar, wenn eine Mutter Das Herz ausschließen will vor ihren Kindern?

Bis in den Schoof der Mutter fürchtet ihr Der Arglist Schlingen, tückischen Berrath, Daß ihr ben Rücken ench besorglich bectt? - D biese wilben Banden, die euch folgen, Die raschen Diener eures Zorns — sie sind Richt eure Freunde! Glaubet nimmermehr, Daß sie euch wohlgesinnt zum Besten rathen! Wie könnten sie's von Herzen mit euch meinen, Den Fremdlingen, bem eingebrungnen Stamm, Der aus bem eignen Erbe sie vertrieben, Sich über sie ber Herrschaft angemaßt? Glaubt mir! Es liebt ein jeder, frei fich felbst Bu leben nach bem eigenen Geset; Die fremde Herrschaft wird mit Neid ertragen. Bon eurer Macht allein und ihrer Kurcht Erhaltet ihr den gern versagten Dienst. Lernt dies Geschlecht, das herzlos falsche, kennen! Die Schabenfreude ist's, wodurch sie sich An eurem Glud, an eurer Größe rächen. Der Berricher Kall, ber hoben Säupter Stury Ift ihrer Lieber Stoff und ihr Gespräch, Was sich vom Sohn zum Entel forterzählt, Womit sie sich die Winternächte fürzen. - O meine Söhne! Feindlich ift bie Welt Und falsch gefinnt! Es liebt ein jeder nur Sich felbst; unsicher, los und wandelbar Sind alle Bande, die das leichte Blück Geflochten — Laune löst, was Laune knüpfte Nur die Natur ist redlich! Sie allein Liegt an dem ew'gen Ankergrunde fest, Wenn alles andre auf den fturmbewegten Wellen Des Lebens unstet treibt — Die Neigung gibt Den Freund, es gibt ber Bortheil ben Gefährten; Wohl dem, dem die Geburt den Bruder gab! Ihn fann bas Glud nicht geben! Anerschaffen Ift ihm ber Freund, und gegen eine Welt Boll Kriegs und Truges steht er zweisach ba!

Chor. (Cajetan.) Ja, es ist etwas Großes, ich muß es verehren, Um einer Herrscherin fürstlichen Sinn, steber der Menschen Thun und Verkehren Blick sie mit ruhiger Klarheit hin.
Uns aber treibt das verworrene Streben Blind und sinnlos durchs wüste Leben.

Isab. (zu Don Gesar). Du, ber bas Schwert auf seinen Bruber zückt, Sieh bich umher in bieser ganzen Schaar, Bo ist ein ebler Bild als beines Brubers? (Zu Don Manuel.) Wer unter biesen, die du Freunde nennst, Dars deinem Bruder sich zur Seite stellen? Ein jeder ist ein Muster seines Alters, Und keiner gleicht, und keiner weicht dem andern. Wagt es, euch in das Angesicht zu sehn! O Kaserei der Eisersucht, des Neides! Ihn würdest du aus Tausenden heraus Zum Freunde dir gewählt, ihn an dein Herz Geschlossen haben als den Einzigen; Und jetzt, da ihn die heilige Natur Dir gab, dir in der Wiege schon ihn schenkte, Trittst du, ein Fredler an dem eignen Blut, Mit stolzer Willtür ihr Geschenk mit Füßen, Dich wegzuwersen an den schlechtern Mann, Dich an den Feind und Frembling anzuschließen.

Don Mannel. Sore mich, Mutter! Don Cefar. Mutter, here mich!

Isabella. Richt Worte find's, bie biefen traur'gen Streit Erledigen - Hier ift bas Mein und Dein, Die Rache von ber Schuld nicht mehr zu jondern. - Wer möchte noch bas alte Bette finden Des Schwefelftroms, ber glühend fich ergoß? Des unterird'ichen Feuers ichreckliche Geburt ift alles, eine Lavarinde Liegt aufgeichichtet über bem Gejunben, Und jeder Fußtritt wandelt auf Zerstörung. - Mur biejes Eine leg' ich euch ans Berg: Das Bose, bas ber Mann, ber münbige, Dem Manne zufügt, bas, ich will es glauben, Bergibt sich und verjöhnt sich schwer. Der Mann Will seinen Sag, und feine Zeit verandert Den Rathidluß, ben er mohl bejonnen faßt. Doch eures habers Ursprung fleigt hinauf In unverständ'ger Kindheit frühe Zeit, Sein Alter ift's, mas ihn entwaffnen follte. Fraget zurud, mas euch zuerst entzweite; Ihr wißt es nicht, ja, fändet ihr's auch aus, Ihr würdet ench bes find'ichen Sabers ichamen. Und bennoch ist's ber erste Kinderstreit, Der, fortgezeugt in unglüchfel'ger Rette, Die neufte Unbill biefes Tags geboren. Denn alle schweren Thaten, die bis jett geschahn, Sind nur bes Argwohns und ber Rache Kinder. — Und jene Anabensehde wolltet ihr Roch jest fortkämpfen, ba ihr Manner feib? (Beiber gande faffenb.) D, meine Söhne! Kommt, entschließet euch,

Die Rechnung gegenseitig zu vertilgen, Denn gleich auf beiden Seiten ist das Unrecht. Seid ebel, und großherzig schenft einander Die unabtragbar ungeheure Schuld. Der Siege göttlichster ist das Vergeben! In eures Baters Gruft werft ihn hinab, Den alten haß der frühen Kinderzeit! Der schinen Liebe sei das neue Leben, Der Eintracht, der Versöhnung sei's geweiht.

(Sie tritt einen Schritt zwischen beiden zurud, als wollte fie ihnen Raum geben, fic einander zu nähern. Beide bliden zur Erde, ohne einander anzusehen.)

Chor. (Cajetan.) Höret der Mutter vermahnende Rede, Wahrlich, sie spricht ein gewichtiges Wort! Last es genug sein und endet die Fehde, Oder gefällt's euch, so setzet sie sort. Was euch genehm ist, das ist mir gerecht, Ihr eid die Herrscher, und ich bin der Knecht.

Isabella (nachdem fie einige Zeit innegehalten und vergebens eine Aeußerung

Brüber erwartet, mit unterbrücktem Schmerz). Jest weiß ich nichts mehr. Ausgeleert hab' ich Der Worte Köcher und erschöpft der Bitten Kraft. Im Grabe ruht, ber euch gewaltsam bändigte, Und machtlos steht die Mutter zwischen euch. - Vollendet! Ihr habt freie Macht! Gehorcht Dem Dämon, der euch sinnlos wiithend treibt, Ehrt nicht des Hausgotts heiligen Altar, Last diese Halle selbst, die euch geboren, Den Schauplatz werden eures Wechselmords. Bor eurer Mutter Aug' zerstöret euch Mit euren eignen, nicht burch frembe Sanbe. Leib gegen Leib, wie bas thebanische Baar, Rückt auf einander an, und, wuthvoll ringend, Umfanget euch mit eherner Umarmung. Leben um Leben tauschend siege jeder, Den Dolch einbohrend in des andern Bruft, Daß selbst ber Tob nicht eure Zwietracht heile, Die Flamme felbst, bes Feuers rothe Gäule, Die sich von eurem Scheiterhaufen bebt, Sich zweigespalten von einander theile,

Ein schandernd Bilb, wie ihr gestorben und gelebt. (Sie geht ab. Die Bruder bleiben noch in der vorigen Entfernung von einander fiehen.)

Beibe Brüber. Beibe Chore.

**Chor.** (Cajetan.) Es sind nur Worte, die sie gesprochen, Aber sie haben den fröslichen Muth In der selsigten Brust mir gebrochen! Ich nicht vergoß das verwandte Blut. Schiller. 5. Rein zum himmel erheb' ich die Sande: 3hr seib Bruder! Bebenket bas Ende!

Don Cefar (ohne Don Manuel anzusehen). Du bist der altre Bruder, rebe bu!

Dem Erstgebornen weich' ich ohne Schande.

Don Man. (in berfelben Stellung). Sag' etwas Gutes, und ich folge gern Dem edeln Beispiel, bas ber jüngre gibt.

Don Cesar. Nicht, weil ich für ben Schulbigeren mich

Erkenne ober schwächer gar mich fühle -

Don Mannel. Nicht Kleinmuths zeiht Don Cefarn, wer ihn tennt,

Fühlt' er sich schwächer, würd' er stolzer reden.

Don Cesar. Denkst du von beinem Bruder nicht geringer? Don Mannel. Du bist zu stolz zur Demuth, ich zur Lüge. Don Cesar. Berachtung nicht erträgt mein edles Herz.

Doch in bes Kampfes heftigster Erbittrung Gebachtest bu mit Würde beines Bruders.

Don Mannel. Du willst nicht meinen Tob, ich habe Proben. Ein Monch erbot sich bir, mich meuchlerisch

Zu morden; du bestraftest den Berräther.

Don Cesar (witt etwas näher). Hätt' ich bich früher so gerecht erkannt, Es ware Bieles ungeschehn geblieben.

Don Manuel. Und hatt' ich bir ein fo verföhnlich Berg

Gewußt, viel Mühe spart' ich bann der Mutter.

Don Cesar. Du murdest mir viel stolzer abgeschilbert.

Don Mannel. Es ist der Fluch der Hohen, daß die Niedern Sich ihres offnen Ohrs bemächtigen.

Don Cesar (lebhaft). So ist's. Die Diener tragen alle Schuld.

Don Manuel. Die unser Berg in bitterm haß entfrembet. Don Cesar. Die boje Worte bin und wieber trugen.

Don Mannel. Mit falscher Deutung jede That vergiftet.

Don Cesar. Die Wunde nährten, die sie heilen sollten.

Don Manuel. Die Flamme ichurten, bie fie loichen fonnten.

Don Cesar. Wir waren die Berführten, die Betrognen!

Don Manuel. Das blinde Wertzeug frember Leidenschaft! Den Cesar. Ift's mahr, baß alles andre treulos ift —

Don Mannel. Und falfch! Die Mutter jagt's, bu barfft es glauben!

Don Cefar. So will ich biefe Bruderhand ergreifen -

(Er reicht ihm bie hand hin.) Don Manuel (ergreift fie lebhaft). Die mir die nächfte ift auf diefer Welt. (Beide ftehen Sand in Sand und betrachten einander eine Zeitlang schweigend.)

Don Cefar. 3ch feh' bich an, und überrascht, erstaunt

Find' ich in dir der Mutter theure Züge.

Don Manuel. Und eine Aehnlichkeit entbedt fich mir

In dir, die mich noch wunderbarer rühret.

Don Cefar. Bift bu es wirflich, der bem jungern Bruder So hold begegnet und so gütig spricht?

Don Manuel. Ift biefer freundlich fanftgefinnte Jüngling

Der übelwollend mir gehäffige Bruder?

Water Landy Of The

(Wiederum Stillschweigen; jeder steht in den Anblid des andern verloren.) Don Cesar. Du nahmst die Pierde von arab icher Zucht

In Unipruch aus bem Nachlag uniers Baters. Den Rittern, bie bu ichidreft, folig ich's ab.

Don Manuel. Sie find dir lieb, ich beufe nicht mehr bran. Don Cesar. Rein, nimm die Rosse, nimm den Wagen auch

Des Baters, nimm sie, ich beschwöre bich!

Don Mannel. Ich will es thun, wenn bu bas Schloß am Meere Beziehen willst, um bas wir heftig stritten.

Don Cesar. Ich nehm' es nicht, boch bin ich's wohl zufrieden,

Daß wir's gemeinsam brüderlich bewohnen.

Don Manuel. Go fei's! Warum ausschließend Eigenthum

Besitzen, da die Herzen einig sind?

Don Cefar. Warum noch länger abgesondert leben,

Da wir, vereinigt, jeder reicher werden?

Don Mannel. Wir find nicht mehr getrennt, wir find vereinigt.

Erster Chor (zum zweiten). (Cajetan.) Was stehen wir hier noch seindlich geschieden, Da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel solg' ich und biete dir Frieden, Wollen wir einander denn ewig hassen? Sind sie Brüder durch Blutes Bande, Sind wir Bürger und Söhne von einem Lande. (Beibe Chöreumarmen sich.)

Gin Bote tritt auf.

Bweiter Chor (zu Den Cesar). (Behemund.) Den Späher, den du ausgesendet, Herr, Erblick' ich wiederkehrend. Freue dich, Don Cesar! Gute Botschaft harret dein, Denn fröhlich strahlt der Blick des Kommenden.

Bote. Heil mir und Heil der fluchbefreiten Stadt! Des schienen Anblicks wird mein Auge froh. Die Söhne meines Herrn, die Fürsten seh' ich In friedlichem Gespräche, Hand in Hand, Die ich in heißer Kampseswuth verlassen.

Don Cesar. Du siehst tie Liebe aus tes Saffes Flammen

Wie einen neu verjüngten Phönix steigen.

Bote. Ein zweites leg' ich zu dem ersten Glück! Mein Botenstab ergrünt von frischen Zweigen!

Don Cefar (ibn bei Seite führenb). Lag boren, mas bu bringft,

Bote. Ein einz ger Tag

Will alles, was erfreulich ist, versammeln. Auch die Verlorene, nach der wir suchten, Sie ist gesunden, Herr, sie ist nicht weit.

Don Cesar. Sie ist gefunden! D, wo ist sie? Sprich!

Bote. Hier in Meisina, Herr, verbirgt sie sich. Don Manuel (zu bem ersien Halbscher gewender). Bon bober Körbe Gluth seh' ich die Wangen Des Bruders glänzen, und sein Auge blitzt. Ich weiß nicht, was es ist; doch ist's die Farbe Der Freude, und mitsreuend theil' ich sie.

Don Cefar (jud. Boten). Komm, führe mich! - Leb wohl, Don Manuel!

3m Urm ber Mutter finden wir uns wieber;

Jetzt fordert mich ein dringend Werk von hier. (Er will geben). Don Manuel. Berschieb' es nicht. Das Glück begleite bich.

Don Cesar (bestinnt sich und kommt zurück). Don Manuel! Mehr, als ich sagen kann, Freut mich bein Anblick — ja, mir ahnet schon, Wir werden uns wie Herzensfreunde lieben, Der langgebundne Trieb wird freud ger nur Und mächt zer streben in der neuen Sonne. Nachbolen werd' ich das verlorne Leben.

Don Manuel. Die Blüthe beutet auf die schöne Frucht. Don Cesar. Es ist nicht recht, ich fühl's und table mich, Daß ich mich jetzt aus beinen Armen reiße. Dent' nicht, ich fühle weniger, als du, Beil ich die sesslich schöne Stunde rasch zerschneide.

Don Mannel (mit sichtbarer Zerstreuung). Sehorche bu bem Augenblick! Der Liebe Gehört von heute an bas ganze Leben.

So trennen endlich in Bermorrenheit

Don Cesar. Entbedt' ich bir, was mich von hinnen ruft -Don Manuel. Lag mir bein Berg! Dir bleibe bein Beheimniß. Don Cefar. Much fein Geheimnig trenn' uns ferner mehr, Bald foll die lette bunkle Falte ichwinden! (Bu bem Chor gewendet.) Euch fünd' ich's an, bamit ihr's alle wisset! Der Streit ift abgeschloffen zwischen mir Und bem geliebten Bruder! Den erflar' ich Für meinen Tobfeind und Beleidiger Und werb' ibn haffen, wie ber Bolle Pforten, Der ben erloichnen Funten unfers Streits Aufbläst zu neuen Flammen — Hoffe feiner Dir zu gefallen ober Dant zu ernten, Der von dem Bruder Bojes mir berichtet, Mit falscher Diensibegier ben bittern Pfeil Des raiden Worts geschäftig weiter senbet. - Nicht Wurzeln auf ber Lippe ichlägt bas Wort, Das unbedacht bem schnellen Zorn entflohen; Doch, von bem Ohr bes Argwohns aufgefangen. Kriecht es wie Schlingfraut endlos treibend fort Und hängt ans Berg sich an mit taufend Mesten:

Unheilbar sich die Guten und die Besten!
(Er umarmt den Bruder noch einmal und geht ab, von dem zweiten Chore begleitet.)

Ton Manuel und ber erste Chor.

Chor. (Gajetan.) Verwundrungsvoll, o Herr, betracht' ich dich,
Und sast muß ich dich heute ganz versennen.
Mit karger Rede kaum erwiederst du
Des Bruders Liebesworte, der gutmeinend
Mit offnem Herzen dir entgegen kommt.
Berlunken in dich selber stehst du da,
Gleich einem Träumenden, als wäre nur
Dein Leib zugegen, und die Seele fern.
Wer so dich jähe, möchte leicht der Kälte
Dich zeihn und stolz unfreundlichen Gemüths;
Ich aber will dich drum nicht sühllos schelten,
Tenn heiter blickt du, wie ein Glücklicher,
Um dich, und Lächeln spielt um deine Wangen.

Don Mannel. Was foll ich fagen? mas erwiebern? Mag Der Bruder Worte finden! Ihn ergreift Ein überraschent neu Gefühl; er sieht Den alten haß aus seinem Bujen schwinten, Und wundernd fühlt er sein vermandelt Berg. 3ch — habe keinen Hag mehr mitgebracht, Kaum weiß ich noch, warum wir blutig stritten. Denn über allen ird'iden Dingen hoch Schwebt mir auf Freudenfittigen die Seele, Und in dem Glanzesmeer, das mich umfängt, Sind alle Wolfen mir und finstre Kalten Des Lebens ausgeglättet und verichwunden. - Ich sehe diese Ballen, diese Gale, Und deute mir das freudige Erschrecken Der überraschten, boch erstaunten Braut, Wenn ich als Fürstin sie und Herrscherin Durch biejes Hauses Pforten führen werbe. - Noch liebt sie nur den Liebenden! Dem Fremdling, Dem Ramenlosen hat sie sich gegeben. Richt ahnet sie, daß es Don Manuel, Diessinas Fürst ift, ber bie goldne Binde Ihr um die schöne Stirne flechten wird. Wie suß ift's, bas Geliebte zu beglücken Mit ungehoffter Größe Glang und Schein! Längst spart' ich mir bies bochfte ber Entzuden, Wohl bleibt es stets sein höchster Schmuck allein; Doch auch die Hoheit darf das Schöne schmuden, Der goldne Reif erhebt ben Ebelstein.

Chor. (Cajetan.) Ich höre bich, o Herr, vom langen Schweigen

Zum erstenmal ben stummen Mund entsiegeln.

Mit Späberangen selgt' ich dir schon längst, Ein selrsam wunderbar Gebeimnis ahnend; Doch nicht ertülnt' ich mich, was du vor mir In tieses Dunkel hülüt, dir abzuiragen. Dich reizt nicht mehr der Jagden muntre Lust, Der Rosse Wettlauf und des Falken Sieg. Aus der Gesährten Aug' verschwindest du, So oft die Sonne sinkt zum Himmelsrande, Und keiner unsers Chors, die wir dich sonst In jeder Kriegs- und Jagdgesahr begleiten, Mag beines stillen Psads Gesährte sein. Warum verschleierst du dis diesen Tag Dein Liebesglick mit dieser neid schen Hülle? Was zwingt den Mächrigen, daß er verhehle? Denn Kurcht ist sern von beiner großen Seele.

Don Mannel. Geflügelt ift bas Glud und ichwer zu binben, Mur in verichloffner Lade wird's bewahrt. Das Schweigen ift jum Guter ibm gefett, Und raid entilliegt es, wenn Geidmätigfeit Boreilig magt, Die Dede zu erbeben. Doch jett, dem Ziel so nabe, tarf ich wohl Das lange Schweigen brechen, und ich will's. Denn mit ber nächsten Morgensonne Strahl In fie die Meine, und des Damons Reid Wird feine Macht mehr haben über mich. Nicht mehr verstohlen werd ich zu ihr ichleichen, Richt rauben mehr ber Liebe goldne Frucht, Richt mehr tie Freute haiden auf ber Flucht, Das Morgen wirt bem iconen heute gleichen; Richt Bliven gleich, tie idnell vorüber ichiefen Und plötlich von ber Nacht verichlungen find, Mein Glid wird fein, gleichwie bes Baches Kließen, Gleichwie ber Sand bes Stundenglases rinnt.

Chor. (Cajetan.) So nenne sie uns, Herr, die dich im Stillen Beglück, daß wir bein Loos beneidend rühmen Und würdig ehren unsers Fürsten Braut.
Sag' an, wo du sie fandest, wo verbirgst, In welches Orts verschwiegner Heimlichkeit?
Denn wir durchziehen schwärmend weit und breit Die Insel auf der Jagd verschlungnen Psaden;
Doch keine Spur hat uns dein Glück verrathen,
So daß ich bald mich überreden möchte,
Es külle sie ein Zaubernebel ein.

Don Mannel. Den Zauber lös ich auf, benn heute noch Soll, was verborgen war, die Sonne schauen. Vernehmet benn und hört, wie mir geschah.

Künf Monde sind's, es herrschte noch im Lande Des Vaters Macht und beugete gewaltsam Der Jugend starren Nacken in das Joch — Nichts kannt' ich als ber Waffen wilde Freuden Und als des Waidwerks friegerische Luft. - Wir hatten schon ben ganzen Tag gejagt Entlang des Waldgebirges - ba geschah's, Daß die Berfolgung einer weißen Bindin Mich weit hinweg aus eurem Haufen riß. Das schene Thier floh burch bes Thales Krümmen, Durch Busch und Kluft und bahnenlos Gestrüpp, Auf Wurfes Weite jah ich's stets vor mir, Doch konnt' ich's nicht erreichen, noch erzielen, Bis es zuletzt an eines Gartens Pforte mir Verschwand. Schnell von dem Roß herab mich werfend Dring' ich ihm nach, schon mit bem Speere zielend, Da seh' ich wundernd das erschrockne Thier Bu einer Monne Füßen gitternd liegen, Die es mit garten Sänden schmeichelnd fost. Bewegungslos starr' ich das Wunder an, Den Jagbspieß in ber Hand, jum Wurf ausholend -Sie aber blickt mit großen Augen flebend Mich an. So stehn wir schweigend gegen einander — Wie lange Frist, bas kann ich nicht ermessen, Denn alles Dlaß ber Zeiten war vergessen. Tief in die Seele drudt fie mir den Blid, Und umgewandelt schnell ist mir das Herz. - Was ich nun sprach, was die Holdsel'ge mir Erwiedert, möge niemand mich befragen, Denn wie ein Traumbild liegt es hinter mir Mus früher Kindheit dämmerhellen Tagen, Un meiner Bruft fühlt' ich die ihre schlagen, Mis die Besinnungstraft mir wieder fam. Da hört' ich einer Glocke helles Läuten, Den Ruf zur Hora ichien es zu bedeuten, Und schnell, wie Geister in die Luft verwehen, Entschwand sie mir und ward nicht mehr gesehen.

Chor. (Sasetan.) Mit Furcht, o Herr, erfüllt mich bein Bericht. Raub hast du an dem Göttlichen begangen, Des Himmels Braut berührt mit sündigem Verlangen, Denn surchtbar heilig ist des Klosters Pflicht.

Don Mannel. Jest hatt' ich eine Straße nur zu wandeln, Das unstet schwanke Sehnen war gebunden, Dem Leben war sein Inhalt ausgefunden. Lind wie der Pilger sich nach Osten wendet, Wo ihm die Sonne der Verheißung glänzt, So kehrte sich mein Hoffen und mein Sehnen Dem einen hellen himmelspunkte zu. Kein Tag entstieg dem Meer und sank hinunter, Der nicht zwei glücklich Liebende vereinte. Geslochten still war unsrer Herzen Bund, Nur der alliebende Aether über uns War des verschwiegnen Glücks vertrauter Zeuge, Es brauchte weiter keines Menschen Dienst. Das waren goldne Stunden, sel'ge Tage!

— Nicht Raub am Himmel war mein Glück, denn noch Durch kein Gelübbe war das Herz gesesslich,

Chor. (Cajetan.) So war das Kloster eine Freistatt nur

Der zarten Jugend, nicht des Lebens Grab?

Don Mannel. Ein heilig Pfand ward fie bem Gotteshaus

Bertraut, bas man zurud einft werbe forbern.

Chor. (Cajetan.) Doch welches Blutes rühmt fie fich zu sein? Denn nur vom Steln kann bas Sble stammen.

Don Manuel. Gich felber ein Geheimnig muchs fie auf,

Nicht tennt fie ihr Geschlecht, noch Baterland.

Chor. (Cajetan.) Und leitet feine buntle Spur gurud

Bu ihres Daseins unbekannten Quellen?

Don Manuel. Daß sie von ebelm Blut, gesteht ber Mann,

Der einz'ge, ber um ihre Berfunft meiß.

Chor. (Cajetan.) Wer ist ber Mann? Nichts halte mir zurück, Denn wissend nur kann ich dir nützlich rathen.

Don Mannel. Gin alter Diener naht von Zeit zu Zeit,

Der einzige Bote zwischen Kind und Mutter.

Chor. (Cajeran.) Bon diesem Alten hast du nichts erforscht? Feigherzig und geschwäßig ist das Alter.

Don Mannel. Rie magt' ich's, einer Reugier nachzugeben,

Die mein verschwiegnes Glück geführden konnte.

Chor. (Cajetau.) Was aber war ber Inhalt seiner Worte, Wenn er die Jungfrau zu besuchen kam?

Don Mannel. Auf eine Zeit, Die alles lofen werbe,

Sat er von Jahr zu Jahren sie vertröftet.

Chor. (Gajetan.) Und diese Zeit, die alles lösen soll,

Har Mannel Seit menig Monden brahe

Don Manuel. Seit wenig Monden brobete ber Greis Mit einer naben Aenbrung ihres Schickfals.

Chor. (Cajetan.) Er brohte, jagst bu? Also fürchtest bu

Ein Licht zu ichöpfen, bas bich nicht erfreut? Don Manuel. Gin jeder Wechfel ichreckt ben Glücklichen,

Bo fein Gewinn zu hoffen, broht Berluft.

Chor. (Cajetan.) Doch tonnte Die Entbedung, die bu fürchtest, Anch beiner Liebe gunfi'ge Zeichen bringen.

Don Mannel. Auch stürzen konnte sie mein Glück; brum wählt' id Das Sicherste, ihr schnell zuvor zu kommen.

Chor. (Cajetan.) Wie tas, o Berr? Mit Furcht erfüllft bu mich,

Und eine rasche That muß ich besorgen.

Don Mannel. Schon seit den letzten Monden ließ der Greis Geheimnißvolle Winke sich entsallen,
Daß nicht mehr ferne sei der Tag, der sie
Den Ihrigen zurücke geben werde.
Seit gestern aber sprach er's deutlich aus,
Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl —
Dies aber ist der Tag, der heute leuchtet —
Ihr Schicksal sich entscheidend werde lösen.
Rein Augenblick war zu verlieren, schnell
War mein Entschluß gesaßt und schnell vollstreckt.
In dieser Nacht randt' ich die Jungsrau weg

Chor. (Cajetan). Welch fühn verwegen-räuberische That!
— Berzeih', o Herr, die freie Tadelrede!

Doch Solches ist des weisern Alters Recht, Wenn sich die rasche Jugend fühn vergist.

Und brachte fie verborgen nach Messina.

Don Mannel. Unfern vom Klofter ber Barmbergigen, In eines Gartens abgeschiedner Stille, Der von ber Reugier nicht betreten wird, Trennt' ich mich eben jett von ihr, hieher Bu ber Bersöhnung mit dem Bruder eilend. In banger Furcht ließ ich fie bort allein Zurud, die sich nichts weniger erwartet, Als in bem Glanz ber Fürstin eingeholt Und auf erhabnem Fußgestell des Ruhms Vor ganz Messina ausgestellt zu werden. Denn anders nicht soll sie mich wiedersehn. Mls in ber Größe Schmuck und Staat und festlich Von eurem ritterlichen Chor umgeben. Richt will ich, daß Don Manuels Verlobte Als eine Heimathlose, Flüchtige Der Mutter nahen soll, die ich ihr gebe; Als eine Fürstin fürstlich will ich sie Einführen in die Hofburg meiner Bater.

Chor. (Cajetan.) Gebiete, Herr! Wir harren beines Winks. Don Mannel. Ich habe mich aus ihrem Arm gerissen, Doch nur mit ihr werd' ich beschäftigt sein. Denn nach dem Bazar sollt ihr mich anjetzt Begleiten, wo die Mohren zum Verkauf Ausstellen, was das Morgenland erzeugt An ebelm Stoff und seinem Kunstgebild. Erst wählet aus die zierlichen Sandalen,

Der gartgeformten Ruge Schutz und Bier; Dann jum Gemande mablt bas Runngewebe Des Indiers, hellglängend, wie ter Echnee Des Metna, ber ber Rächste ift bem Licht -Und leicht umfließ' es, wie ber Morgenbuft, Den garten Bau ber jugendlichen Glieber. Bon Purpur fei, mit garten Faten Goltes Durdwirft, ber Gürtel, ber bie Tunica Unter bem aucht'gen Bufen reizend fnübit. Dazu ben Mantel mählt, von glänzenber Seite gewebt, in bleidem Burpur idimmernb. Ueber der Uchiel beit' ihn eine goldne Cicabe - Auch bie Spangen nicht vergefit, Die iconen Arme reizend zu umzirken, Auch nicht ber Perlen und Korallen Schmud, Der Meeresgöttin munberjame Gaben. Um die Locken winte sich ein Diadem, Gefüget aus bem fostlichsten Geftein, Worin der feurig glühende Rubin Mit dem Smarage die Farbenblige freuze Dben im Haarichmud fei ber lange Schleier Befestigt, ber die glänzende Gestalt, Gleich einem hellen Lichtgewölf, umfließe, Und mit der Morte jungfräulichem Kranze Vollende frönend sich bas schöne Ganze.

Chor. (Cajetan.) Es foll geschehen, Herr, wie du gebietest, Denn fertig und vollendet findet sich

Dies alles auf dem Bazar ausgestellt.

Don Mannel. Den schönften Zeiter sühret dann hervor Aus meinen Ställen; seine Farbe sei Lichtweiß, gleichwie des Sonnengottes Pferde, Bon Purpur sei die Decke, und Geschirr Und Zügel reich besetzt mit edeln Steinen, Denn tragen soll er meine Königin. Ihr selber haltet euch bereit, im Glanz Des Ritterstaates, unterm freud'gen Schall Der Hörner, eure Fürstin heimzusühren. Dies alles zu besorgen, geh' ich jetzt, Zwei unter euch erwähl ich zu Begleitern, Ihr andern wartet mein — Was ihr vernahmt, Bewahrt's in eures Busens tiesem Grunde, Bis ich das Band gelöst von eurem Munde.

(Er geht ab, von Zweien aus bem Chor begleitet.) Chor. (Cajetan.) Sage, was werden wir jetzt beginnen, Da die Fürsten ruhen vom Streit, Auszusüllen die Leere der Stunden

Und die lange unendliche Zeit? Etwas fürchten und hoffen und sorgen Duß ber Mensch für ben fommenden Morgen, Daß er die Schwere des Daseins ertrage Und das ermüdende Gleichmaß der Tage, Und mit erfrischenbem Windesweben Kräuselnd bewege das stockende Leben.

Einer aus d. Chor. (Manfred.) Schönift ber Friede! Gin lieblicher Anabe Liegt er gelagert am ruhigen Bach, Und die büpfenden Lämmer grafen Lustig um ihn auf dem sonnigten Rasen, Süßes Tönen entlockt er der Flöte, Und das Echo des Berges wird wach, Ober im Schimmer ber Abendröthe

Wiegt ibn in Schlummer der murmelnde Bach -Aber der Krieg auch hat seine Ehre,

Der Beweger bes Menschengeschicks; Mir gefällt ein lebendiges Leben,

a Zimini A. Par ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben

Auf der steigenden, fallenden Welle des Gluds.

Denn der Mensch verkümmert im Frieden, Milikige Ruh' ist das Grab des Muths. Das Gejet ift der Freund bes Schwachen, Alles will es nur eben machen, Möchte gerne die Welt verflachen; Aber der Krieg läßt die Kraft erscheinen, Alles erhebt er zum Ungemeinen,

Selber bem Feigen erzeugt er ben Muth. Ein Bweiter. (Berengar). Stehen nicht Amors Tempel offen?

Wallet nicht zu bem Schönen die Welt? Da ist das Fürchten! Da ist das Hoffen! Rönig ist hier, wer den Augen gefällt! Auch die Liebe beweget das Leben, Daß sich die graulichten Farben erheben. Reizend betrügt sie die gliicklichen Jahre, Die gefällige Tochter bes Schaums; In das Gemeine und Traurigwahre Webt sie die Bilber des goldenen Traums.

Ein Dritter. (Cajetan.) Bleibe die Blume bem blühenben Lenze, Scheine bas Schöne, und flechte fich Kränze, Wem die Locken noch jugendlich grünen;

Aber dem männlichen Alter ziemt's, Einem ernsteren Gott zu bienen.

Erster. (Manfred.) Der strengen Diana, ber Freundin ber Jagten, Laffet uns folgen ins wilbe Gehölz, Wo die Wälber am bunkelften nachten,

Und den Springbock frürzen vom Fels. Denn die Jagd ift ein Gleichniß der Schlachten, Des ernsten Kriegsgotts lustige Braut — Man ist auf mit dem Morgenstrahl, Wenn die schmetternden Hörner laden Lustig hinaus in das dampsende Thal, Ueber Berge, über Klüfte, Die ermatteten Glieder zu baden In den erfrischenden Strömen der Lüste!

3weiter. (Berengar.) Ober mollen mir und ber blauen Göttin, ber emig bewegten, vertrauen, Die uns mit freundlicher Spiegelhelle Labet in ihren unendlichen Schoof? Bauen wir auf ber tangenden Welle Uns ein luftig ichwimmentes Schlof? Wer das grüne, frofiallene Feld Pflügt mit bes Schiffes eilendem Riele, Der vermählt fich bas Glud, bem gebort bie Welt, Done bie Saat erblüht ihm bie Ernte! Denn das Meer ift ber Raum ber Hoffnung Und der Zufälle launisch Reich! Dier wird der Reiche ichnell zum Armen, Und der Aermste dem Fürsten gleich. Wie der Wind mit Gebankenichnelle Läuft um bie gange Windesroje, Wedseln bier bes Geschickes Loose, Dreht bas Blück seine Augel um, Auf den Wellen ift alles Welle, Auf bem Meer ift fein Gigenthum.

Dritter. (Cajetan.) Aber nicht bloß im Wellenreiche, Auf der wogenden Meeresfluth, Auch auf der Erde, so fest fie ruht Auf ben ewigen, alten Gäulen, Wanket bas Glud und will nicht weilen. - Sorge gibt mir tiefer neue Frieden, Und nicht fröhlich mag ich ihm vertrauen: Auf ber Lava, bie ber Berg geschieden, Dlöcht' ich nimmer meine Butte bauen. Denn zu tief icon hat ber haß gefressen, Und zu ichwere Thaten sind geschehn, Die sich nie vergeben und vergessen; Roch hab' ich das Ente nicht gesehn, Und mich ichrecken ahnungsvolle Träume! Richt Wahrsagung reben joll mein Mund: Aber sehr migfällt mir bies Geheime, Diefer Che segenloser Bund,

Diese lichtschen krummen Liebespfade, Dieses Klosterraubs verwegne That; Denn das Gute liebt sich das Gerade, Böse Früchte trägt die böse Saat.

(Berengar.) Auch ein Raub war's, wie wir alle wissen, Der des alten Fürsten ehliches Gemahl In ein frevelnd Ehebett gerissen,
Denn sie war des Baters Wahl.
Und der Ahnherr schüttete im Jorne
Granenvoller Flücke schrecklichen Samen
Auf das sündige Ehebett aus.
Eräuelthaten ohne Namen,

Schwarze Berbrechen verbirgt dies Hans.

Chor. (Cajetan.) Ja, es hat nicht gut begonnen,
Glaubt mir, und es endet nicht gut;
Denn gedüßt wird unter der Sonnen
Jede That der verblendeten Buth.
Es ist fein Zusall und blindes Loos,
Daß die Brüder sich wüthend selbst zerstören;
Denn verflucht ward der Mutter Schooß,
Sie sollte den Haß und den Streit gebären.

— Aber ich will es schweigend verhüllen,
Denn die Rachgötter schaffen im Stillen;
Zeit ist's, die Unsälle zu beweinen,
Wenn sie nahen und wirklich erscheinen. (Der Chor geht ab.)

Die Scene verwandelt jich in einen Garten, der die Aussicht auf das Meer eröffnet. Aus einem anstoßenden Gartensaale tritt

Beatrice, geht unruhig auf und nieder, nach allen Seiten umberfrahend. Ploty-

Er ist es nicht — Es war ber Winde Spiel, Die durch der Pinie Wipfel sausend streichen; Schon neigt die Sonne sich zu ihrem Ziel, Mit trägem Schritt seh' ich die Stunden schleichen, Und mich ergreist ein schauberndes Gefühl, Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen. Nichts zeigt sich mir, wie weit die Blicke tragen; Er läst mich hier in meiner Angst verzagen.

Und nahe hör' ich, wie ein rauschend Wehr, Die Stadt, die völkerwimmelnde, ertosen; Ich höre sern das ungeheure Meer An seine User dumpserbrandend stoßen. Es stürmen alle Schrecken auf mich her, Alein sühl' ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und sortgeschleudert, wie das Blatt vom Baume, Verlier' ich mich im grenzenlosen Raume. Warum verließ ich meine stille Zelle? Da lebt' ich ohne Schnsucht, ohne Harm! Das Herz war ruhig, wie die Wiesenquelle, An Wünschen leer, doch nicht an Freuden arm. Ergriffen jett hat mich des Lebens Welle, Mich sast die Welt in ihren Riesenarm; Zerrissen hab' ich alle frühern Bande, Bertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Wo waren die Sinne? Was hab' ich gethan? Ergriff mich bethörend Ein rasender Wahn?

Den Schleier zerriß ich Jungfräulicher Zucht, Die Pforten durchbrach ich ber heiligen Zelle! Umstrickte mich blendend ein Zauber der Hölle?

Dem Manne folgt' ich, Dem fühnen Entführer, in sträflicher Flucht.

D, komm mein Geliebter! Bo bleibst du und säumest? Befreie, befreie Die kämpsende Seele! Mich naget die Reue, Es faßt mich der Schmerz.

Mit liebender Nähe versichre mein Herz.
Und sollt' ich mich dem Manne nicht ergeben, Der in der Welt allein sich an mich schloß?
Denn ausgeietzt ward ich ins fremde Leben, Und frühe schon hat mich ein strenges Loos (Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben) Gerissen von dem mütterlichen Schooß.
Nur einmal sah ich sie, die mich geboren, Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

Und so erwuchs ich still am stillen Orte, In Lebensgluth ben Schatten beigesellt,
— Da stand er plöslich an des Klosters Psorte, Schön, wie ein Gott, und männlich, wie ein Held. D, mein Empfinden nennen keine Worte! Fremb kam er mir aus einer fremden Welt, Und schnell, als wär' es ewig so gewesen, Schloß sich der Bund, den keine Menschen lösen.

Vergib, du Herrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreisend den verhängten Stunden, Mir eigenmäcktig mein Geschick erforen. Nicht frei erwählt' ich's, es hat mich gesunden; Ein dringt der Gott auch zu verschlossnen Thoren, Zu Verseus' Thurm hat er den Weg gesunden, Dem Dämon ist sein Opser unverloren. Wär' es an öbe Klippen angebunden Und an des Utlas himmeltragende Säulen, So wird ein Flügelroß es dort ereilen.

Nicht hinter mich begehr' ich mehr zu schauen, In keine heimath sehn' ich mich zurück; Der Liebe will ich liebend mich vertrauen, Gibt es ein schönres als der Liebe Glück? Mit meinem Loos will ich mich gern bescheiben, Ich kenne nicht des Lebens andre Freuden.

Nicht kenn' ich sie und will sie nimmer kennen, Die sich die Stifter meiner Tage nennen, Wenn sie von dir mich, mein Geliebter, trennen. Sin ewig Räthsel bleiben will ich mir; Ich weiß genug, ich lebe dir! (Ausmerkend.) Horch, der lieben Stimme Schall!
— Nein, es war der Wiederhall Und des Meeres dumpses Brausen, Das sich an den Usern bricht, Der Geliebte ist es nicht!
Weh mir! Weh mir! Wo er weilet!
Mich umschlingt ein kaltes Grausen!
Immer tieser
Sinkt die Sonne! Immer öber

Wird das Herz — Wo zögert er? (Sie geht unruhig umber. Aus des Gartens sichern Mauern Wag' ich meinen Schritt nicht mehr. Ralt ergriff mich bas Entfeten, Als ich in die nahe Kirche Wagte meinen Fuß zu setzen; Denn mich trieb's mit mächt'gem Drang Aus der Seele tiefsten Tiefen, Mls sie zu ber Hora riefen. hinzufnien an beil'ger Stätte, Zu der Göttlichen zu flehn, Nimmer konnt' ich widerstehn. Wenn ein Lauscher mich erspähte Voll von Feinden ist die Welt, Arglist hat auf allen Pfaben, Fromme Unschuld zu verrathen, Ihr betrüglich Netz gestellt. Grauend hab' ich's schon erfahren, Als ich aus des Klosters Hut In die fremden Menschenschaaren Mich gewagt mit frevelm Muth.

Dort, bei jenes Festes Feier,

Da ber Kurft begraben mard, Mein Erfühnen bugt' ich theuer, Rur ein Gott bat mich bewahrt . Da ber Jüngling mir, ber fremte, Nabte, mit bem Flammenauge, Und mit Bliden, die mich idredten, Mir bas Innerfie burchqueten, In bas tieffte Berg mir icaute -Noch burdichauert faltes Grauen, Da ich's bente, mir bie Bruft! Rimmer, nimmer fann ich ichauen In Die Augen des Geliebten, Diefer ftillen Schuld bemuft! (Aufhordent.) Stimmen im Garten! Er ift's, ber Geliebte! Er felber! Bett täuichte Rein Blendwerf mein Dbr. Es nabt, es vermehrt fich! In jeine Arme! Un seine Bruft!

Sie eilt mit ausgebreiteten Armen nach ber Tiefe bes Gartens. Don Cejar tritt ihr entgegen.)

## Don Cefar. Beatrice. Der Chor.

Beatrice (mit Schreden jurudfliebenb). Weh mir! Was feh' ich!

Don Cesar. Holbe Schönheit, fürchte nichts! (Zu bem Chor.) Der rauhe Anblick eurer Waffen schreckt Die zarte Jungfrau — Weicht zurück und bleibt In ehrerbier'ger Ferne! (Zu Bearricen.) Fürchte nichts! Die holbe Scham, die Schönheit ist mir heilig.

(Der Sor bat sich zurückzezogen. Er tritt ihr näher und ergreift ihre hand.) Wo warst du? Welches Gottes Macht entrückte, Verbarg dich diese lange Zeit? Dich hab' ich Grucht, nach dir gesorschet; wachend, träumend Warst du des Herzens einziges Gesühl, Seit ich bei jenem Leichensest des Fürsten Wie eines Engels Lichterscheinung, dich Zum erstenmal erblickte — Nicht verborgen Blieb dir die Macht, mit der du mich bezwangst. Der Blick Feuer und der Lippe Stammeln, Die Hand, die in der beinen zitternd lag, Verrieth sie dir — ein kühneres Geständniß Verbot des Ortes ernste Majenät.

— Der Messe Hochamt ries mich zum Gebet, Und, da ich von den Knieen jett erstanden,

Die erften Blide ichnell auf bich fich heften,

Marst bn aus meinen Angen weggerückt; Doch nachgezogen mit allenächt'gen Zaubers Banden Hast du mein Herz mit allen seinen Kräften. Seit diesem Tage such' ich rastlos dich An aller Kirchen und Paläste Piorten, An allen offnen und verborgnen Orten, Wo sich die schöne Unschuld zeigen kann, Hab' ich das Netz der Spüber ausgebreitet; Doch meiner Mühe sah ich seine Frucht, Bis endlich heut, von einem Gott geleitet, Des Spühers glückbefrönte Wachsamseit In dieser nächsten Kirche dich entdeckte.

(Sier macht Beatrice, welche in Diejer gangen Zeit gitternd und abgewandt gestanden, eine Bewegung des Sweckens.)

Ich habe dich wieder, und ber Geist vertage Eher die Glieder, eh' ich von dir scheide! Und daß ich fest sogleich den Zusall sasse Und mich verwahre vor des Dämons Neite, So red' ich dich vor diesen Zengen allen Uls meine Gattin an und reiche dir

Bum Pfande beg bie ritterliche Rechte. (Er fiellt fie bem Chor bar.)

Nicht forschen will ich, wer du bist — Ich will Nur dich von dir, nichts frag' ich nach dem andern. Daß deine Seele, wie dein Ursprung, rein, Sat mir dein erster Blick verbürget und beschworen, Und wärst du selbst die Niedrigsie geboren, Du müßtest dennoch nieme Liebe sein,

Die Freiheit hab' ich und die Wahl verloren. Und daß du wissen mögest, ob ich auch

Herr meiner Thaten sei und hoch genug Gestellt auf bieser Welt, auch bas Gesiebte Mit starkem Urm zu mir emporzuheben, Bebari's nur, meinen Namen bir zu nennen.

— Ich bin Don Cesar, und in bieser Stadt

Meisina ist fein Größrer über mir.

(Beatrice ichaubert gurud; er bemerkt es und fahrt nach einer fleinen Weile fort.)

Dein Staunen lob' ich und bein sittsam Schweigen, Schamhafte Dennth ist der Reize Krone, Denn ein Verborgenes ist sich das Schöne,

Und es erschrickt vor seiner eignen Macht.
— Ich geh' und überlasse dich dir selbst,

Daß sich bein Geist von seinem Schreden löse,

Denn jedes Rene, auch bas Glud, erschreckt. (Zu bem Gor.)

Gebt ihr — sie ist's von diesem Augenblick -Die Ehre meiner Brant und eurer Fürstin! Belehret sie von ihres Standes Größe. Bald fehr' ich felbst zurud, sie beimzuführen, Wie's meiner würdig ift und ihr gebührt. (Er gehi ab.)

Beatrice und der Chor.

Chor. (Bobemund.) Beil dir, o Jungfrau, Liebliche Berricherin! Dein ift die Krone, Dein ift ber Gieg! Als die Erhalterin Dieses Geschlechtes, Künftiger Helden Blühende Mutter begrüß ich bich! (Roger.) Dreifaches Beil bir! Mit glüdlichen Zeichen, Glückliche, trittst du In ein götterbegunstigtes, gludliches haus, Wo die Kränze des Ruhmes hängen,

Und bas golbene Scepter in stetiger Reihe Wandert vom Uhnherrn zum Enkel hinab. (Bobemund.) Deines lieblichen Gintritts

Werden sich freuen Die Benaten bes Saufes, Die hohen, die ernsten, Berehrten Alten. An der Schwelle empfangen

Wird dich die immer blühende Hebe

Und die goldne Victoria, Die geflügelte Göttin,

Die auf der Hand schwebt des ewigen Baters

Ewig die Schwingen zum Siege gespannt. (Roger.) Nimmer entweicht

Die Krone ber Schönheit Aus Diesem Geschlechte;

Scheidend reicht

Eine Fürstin ber andern Den Gürtel ber Anmuth

Und den Schleier der züchtigen Scham.

Aber bas Schönste Erlebt mein Auge,

Denn ich febe die Blume ber Tochter, Che die Blume ber Mutter verblüht.

Beatrice (aus ihrem Schrecken erwachenb). Behe mir! In welche Sand hat das Unglück mich gegeben! Unter allen.

Welche leben,

Nicht in diese sollt' ich fallen!

Jett versteh' ich das Entsetzen, Das geheinnisvolle Grauen, Das mich schaudernd siets gesaßt, Wenn man mir den Namen nannte Dieses surchtbaren Geschlechtes, Das sich selbst vertilgend haßt, Gegen seine eignen Glieder Büthend mit Erbittrung rast! Schaudernd hört' ich oft und wieder Von dem Schlangenhaß der Brüder, Und jett reißt mein Schreckenschichsal Mich, die Arme, Rettungslose, Ju den Strudel dieses Hasses,

Dieses Unglücks mich hinein! (Sie flieht in ben Gartenfaal.) Chor. (Bobemund.) Den begunfligten Sohn ber Götter beneib' ich.

Den beglückten Besitzer der Macht! Immer das Köstlichste ist sein Antheil, Und von allem, was hoch und herrlich Bon den Sterblichen wird gepriesen,

Bricht er die Blume sich ab.

(Roger.) Von den Perlen, welche der tauchende Fischer Auffängt, wählt er die reinsten für sich. Für den Herrscher legt man zurück das Beste, Was gewonnen ward mit gemeinsamer Arbeit, Wenn sich die Diener durchs Loos vergleichen, zu Ihm ist das Schönste gewiß.

(Bebenund.) Aber eines boch ift sein föstlichstes Kleinob — Jeber andre Borzug sei ihm gegönnt, Dieses beneid' ich ihm unter allem — Daß er heimführt die Blume der Frauen, Die das Entzücken ist aller Augen,

Daß er fie eigen besitt.

(Roger.) Mit dem Schwerte springt der Corsar an die Küste In dem nächtlich ergreisenden Ueberfall; Männer führt er davon und Frauen Und ersättigt die wilde Begierde. Nur die schönste Gestalt darf er nicht berühren, Die ist des Königes Gut.

(Bobemund.) Aber jetzt folgt mir, zu bewachen ben Eingang Und die Schwelle des heiligen Raums, Daß kein Ungeweihter in dieses Geheimniß Dringe, und der Herrscher uns lobe, Der das Köstlichste, was er besitzet, Unster Bewahrung vertraut.

(Der Cher entjernt fich nach bem hintergrunde.)

Die Scene verwandelt fich in ein Zimmer im Innern des Balaftes. Donna Ifabella fteht gwiichen Don Manuel und Son Cefar.

Isabella. Run endlich ift mir ber erminichte Tag, Der langerschute, festliche, erschienen -Bereint feb' ich bie Bergen meiner Kinder, Wie ich die Hände leicht zusammenfüge, Und im vertrauten Kreis zum erstenmal Kann fich bas Berg ber Mutter freudig öffnen. Fern ist ber fremben Zeugen rohe Schaar, Die zwischen uns sich fampfgerüftet stellte -Der Waffen Klang eridreckt mein Dhr nicht mehr, Und wie der Eulen nochtgewohnte Brut Bon ber zerstörten Brandstatt, wo fie lang Mit altverjährtem Eigenthum genistet, Auffliegt in düsterm Schwarm, ben Tag verdunkelnb, Wenn sich die lang vertriebenen Bewohner Deimkehrend nahen mit der Freude Schall, Den neuen Bau lebendig zu beginnen: So flieht der alte Sag mit seinem nächtlichen Gefolge, bem bohläugigten Berbacht, Der scheelen Diggunft und bem bleichen Neibe, Mus diesen Thoren murrend zu ber Bolle, Und mit bem Frieden zieht geselliges Bertraun und holbe Eintracht lächelnd ein. (Sie halt inne.) - Doch nicht genug, daß biefer heut'ge Tag Jedem von beiden einen Bruder schenft, Auch eine Schwester hat er euch geboren. - Ihr ftaunt? Ihr feht mich mit Berwundrung an? 3a, meine Söhne, es ift Zeit, bag ich Mein Schweigen breche und das Siegel loje Bon einem lang verschloffenen Beheimniß. - Auch eine Tochter hab' ich eurem Bater Geboren — eine jungre Schwefter lebt Euch noch — Ihr sollt noch heute sie umarmen. Don Cesar. Was fagst bu, Mutter? Eine Schwester lebt uns, Und nie vernahmen wir von dieser Schwester! Don Manuel. Wohl hörten wir in früher Kinderzeit, Daß eine Schwester uns geboren worben;

Nahm sie ber Tob hinmeg. Isabella. Die Sage lügt!

Sie lebt!

Don Cesar. Sie lebt, und du verschwiegest uns? Isabella. Bon meinem Schweigen geb' ich Rechenschaft. Hört, was gesäet ward in frührer Zeit

Doch in der Wiege schon, so ging die Sage,

Und jett zur frohen Ernte reisen soll.

— Ihr wart noch zarte Knaben, aber schon Entzweite euch der jammervolle Zwist, Der ewig nie mehr wiederkehren möge, Und häuste Gram auf eurer Eltern Herz. Da wurde eurem Bater eines Tages Ein seltsam wundervarter Traum. Ihm däuchte, Er jäh' auß seinem hochzeitlichen Bette Zwei Lorbeerbäume wachsen, ihr Gezweig Dicht in einander flechtend — zwischen beiden Wuchs eine Lilie empor — Sie ward Zur Flamme, die, der Bäume dicht Gezweig Und das Gebält ergreisend, prasselnd ausschlug Und, um sich würhend, schnell, das ganze Hauß In ungeheurer Feuersuch berschlung.

Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte, Befragt' der Vater einen sternekundigen Arabier, der sein Drakel war, An dem sein Herz mehr hing, als mir gesiel, Um die Bedeutung. Der Arabier Erklärte: wenn mein Schooß von einer Tochter Entbunden würde, tödten würde sie ihmt Die beiden Söhne, und sein ganzer Stamm Durch sie vergehn — Und ich ward Mutter einer Tochter; Der Vater aber gab den grausamen Besehl, die neugeborene alsbald Ins Meer zu wersen. Ich vereitelte Den blut gen Vorsatz und erhielt die Tochter Durch eines treuen Kneckts verschwiegnen Dienst.

Don Cesar. Gesegnet sei er, der dir hilsreich war! D, nicht an Rath gebricht's der Mutterliebe!

Isabella. Der Mutterliebe mächt ge Stimme nicht Allein trieb mich, das Kindlein zu verschonen.
Auch mir ward eines Traumes selfsames
Drakel, als mein Schooß mit dieser Tochter
Gelegnet war. Ein Kind, wie Liebesgötter schön,
Sah ich im Grase spielen, und ein Löwe
Kam aus dem Wald, der in dem blut gen Rachen
Die frisch gejagte Beute trug, und ließ
Sie schmeichelnd in den Schooß des Kindes sallen.
Und aus den Lüsten schwang ein Abler sich
Hord aus den Lüstern schwang ein Abler sich
Hord ein zitternd Reh in seinen Fängen,
Und legt es schmeichelnd in den Schooß des Kindes,
Und beide, Löw und Abler, legen, fromm
Gepaart, sich zu des Kindes Füßen nieder.
— Des Traums Verständniß löste mir ein Mönch,

Ein gottgeliebter Mann, bei bem das Herz Nath fand und Trost in jeder ird'ichen Noth. Der sprach: "Genesen würd' ich einer Tochter, "Die mir der Söhne streitende Gemüther "In heißer Liebesgluth vereinen würde." — Im Innersten bewahrt' ich mir dies Wort; Dem Gott der Wahrheit mehr als dem der Lüge Vertrauend, rettet' ich die Gottverheißne, Des Segens Tochter, meiner Hoffnung Pfand, Die mir des Friedens Werkzeng sollte sein, Als ener Haß sich wachsend stets vermehrte.

Don Maunel (iemen Bruber umarmenb). Nicht mehr ber Schwester braucht's, ber Liebe Band

Bu flechten, aber fester foll sie's tnupfen.

Isabella. So ließ ich an verborgner Stätte sie, Bon meinen Augen sern, geheinmißvoll Durch fremde Hand erziehn — den Anblick selbst Des lieben Angesichts, den heißerslehten, Bersagt' ich mir, den strengen Bater scheuend, Der, von des Argwohns ruheloser Pein Und sinster grübelndem Berdacht genagt, Auf allen Schritten mir die Späher pflanzte.

Don Cesar. Drei Monbe aber beckt ben Bater schon Das stille Grab — Was wehrte dir, o Mutter, Die lang Verborgne an das Licht hervor Zu ziehn und unfre Herzen zu erfreun?

Isabella. Bas fonft, als euer unglüchfel'ger Streit, Der, unauslöschlich würhend, auf dem Grab Des kaum entjeelten Baters sich entflammte. Richt Raum noch Stätte ber Berföhnung gab? Konnt' ich bie Schwester zwischen eure wild Entblöften Schwerter stellen? Konntet ibr In biefem Sturm bie Mutterstimme boren? Und sollt' ich sie, bes Friedens theures Pfand, Den letten beil'gen Unfer meiner hoffnung, An eures Saffes Wuth unzeitig magen? - Erft mußtet ihr's ertragen, euch als Brüber Bu fehn, eh' ich die Schwester zwischen euch 218 einen Friedensengel stellen tonnte. Jest tann ich's, und ich führe fie euch zu. Den alten Diener hab' ich ausgeienbet, Und ftündlich harr' ich seiner Wiederkehr, Der, ihrer stillen Zuflucht sie entreißend, Zurud an meine mütterliche Bruft Sie führt und in die brüterlichen Arme.

Don Manuel. Und fie ist nicht tie Ging'ge, bie bu hent

In beine Mutterarme schließen wirft. Es zieht die Freude ein durch alle Pforten,

Es füllt sich der verödete Palast

Und wird der Sit der blühnden Annuth werden. - Vernimm, o Mutter, jetzt auch mein Geheimniß.

Eine Schwester gibst du mir - ich will dafür

Dir eine zweite liebe Tochter schenken.

Ja, Mutter, segne beinen Sohn! Dies Berg,

Es hat gewählt; gefunden hab' ich sie,

Die mir burche Leben foll Gefährtin fein.

Th' dieses Tages Sonne sinkt, führ' ich Die Gattin dir Don Manuels zu Füßen.

Isabella. Un meine Bruft will ich fie frendig ichließen, Die meinen Erstgebornen mir beglückt;

Auf ihren Pfaden soll die Freude spriegen, Und jede Blume, die das Leben schmückt,

Und jedes Glück foll mir ben Sohn belohnen, Der mir die schönste reicht ber Mutterfronen!

Don Cesar. Berichwende, Mutter, beines Segens Fulle Nicht an den einen erstgebornen Sohn!

Benn Liebe Segen gibt, jo bring' auch ich Dir eine Tochter, solcher Mutter werth,

Die mich der Liebe neu Gefühl gelehrt. Eh' dieses Tages Sonne sinkt, führt auch

Don Cefar seine Gattin bir entgegen.

Don Mannel. Allmächt'ge Liebe! Göttliche! Wohl nennt Man bich mit Recht die Königin der Seelen!

Dir unterwirft sich jedes Element,

Du kannst das Feindlichstreitende vermählen; Richts lebt, was deine Hoheit nicht erkennt,

Und auch des Bruders wilden Sinn haft du Besiegt, der unbezwungen stets geblieben. (Don Cefar umarment.)

Jett glaub' ich an bein Berg und ichließe bich Mit Hoffnung an die brüderliche Bruft;

Micht zweist' ich mehr an dir, denn du kannst lieben.

Isabella. Dreimal gesegnet sei mir dieser Tag, Der mir auf einmal jede bange Gorge Bom schwerbeladnen Busen hebt — Gegründet Auf festen Säulen seh' ich mein Geschlecht, Und in der Zeiten Unermeflichkeit Kann ich hinabsehn mit zufriednem Geift. Roch gestern sah ich mich im Wittwenschleier, Gleich einer Abgeschiednen, finderlos, In diesen öben Galen gang allein, Und heute werden in der Jugend Glanz

Drei blühnde Töchter mir zur Seite stehen.

Die Mutter zeige sich, die glückliche Bon allen Weibern, die geboren haben, Die sich mit mir an Herrlichteit vergleicht! — Doch welcher Fürsten königliche Töckter Erblühen denn an dieses Landes Grenzen, Davon ich Kunde nie vernahm? — benn nicht Unwürdig wählen konnten meine Söhne!

Don Manuel. Nur heute, Mutter, sordre nicht, den Schleier Hinwegzuheben, der mein Glück bedeckt. Es kommt der Tag, der alles lösen mird, Um besten mag die Braut sich ielbst verkünden, Deß sei gewiß, du wirst sie würdig sinden.

Isabella. Des Baters eignen Sinn und Geist erkenn' ich In meinem erstgebornen Sohn! Der liebte Bon jeher, sich verborgen in sich selbst Ju ipinnen und den Rathschluß zu bewahren Im unzugangbar iest verschlossenen Gemüth! Gern mag ich dir die kurze Frist vergönnen; Doch mein Sohn Cesar, des bin ich gewiß, Wird jeht mir eine Königstochter nennen.

Don Cesar. Nicht meine Weise ist's, geheimnisvoll Mich zu verhüllen, Mutter. Frei und offen, Wie meine Stirne, trag' ich mein Gemüth; Doch, was du jest von mir begehrst zu wissen, Das, Mutter — laß mich's redlich dir gestehn, Hab' ich mich selbst noch nicht gestagt. Fragt man, Woher der Sonne Himmelsseuer flamme? Die alle Welt verklärt, erklärt sich selbst, Ihr Licht bezeugt, daß sie vom Lichte stamme. Ins klare Auge sah ich meiner Braut, Ins Herz des Herzens hab' ich ihr geschaut, Am reinen Glanz will ich die Perle kennen; Doch ihren Namen kann ich dir nicht nennen.

Isabella. Wie, mein Sohn Cesar? Kläre mir bas auf. Zu gern bem ersten mächtigen Gesühl Bertrautest du, wie einer Götterstimme. Auf rascher Jugendthat erwart' ich dich, Doch nicht auf thöricht kindischer — Laß hören, Was beine Wahl gelenkt.

Don Cesar. Wahl, meine Mutter? Ist's Wahl, wenn des Gestirnes Macht den Menschen Ereikt in der verhängnisvollen Stunde? Nicht, eine Braut zu suchen, ging ich aus, Nicht wahrlich solches Eitle konnte mir Zu Sinne kommen in dem Haus des Todes, Denn dorten sand ich, die ich nicht gesucht.

Gleichgültig war und nichtsbedeutend mir Der Frauen leer geichwätiges Geschlecht. Denn eine zweite sah ich nicht, wie bich, Die ich gleich wie ein Götterbild verehre. Es war des Vaters ernste Todtenfeier; Im Volksgedräng verborgen, wohnten wir Ihr bei, du weißt's, in unbefannter Kleidung; So hattest bu's mit Weisheit angeordnet, Daß unsers Habers wild ausbrechente Gewalt des Festes Wirte nicht verletze. - Mit schwarzem Flor behangen mar bas Schiff Der Kirche, zwanzig Genien umstanden, Mit Kackeln in den Händen, den Altar, Bor dem der Todtensarg erhaben ruhte, Mit weißbefrenztem Grabestuch bedectt. Und auf bem Grabtuch sahe man ben Stab Der Herrschaft liegen und die Fürstenkrone, Den ritterlichen Schmuck ber goldnen Sporen, Das Schwert mit diamantenem Gehäng. - Und alles lag in stiller Andacht knieend, Als ungesehen jett vom hohen Chor Berab die Orgel anfing sich zu regen, Und hundertstimmig der Gejang begann -Und als der Chor noch fortklang, stieg der Sarg Mit sammt dem Boten, der ihn trug, allmählich Versinkend in die Unterwelt hinab, Das Grabtuch aber überschleierte, Weit ausgebreitet die verborgne Mündung, Und auf der Erde blieb der ird'iche Schmuck Zurud, bem Nieberfahrenden nicht folgend Doch auf ben Seraphsslügeln bes Gejangs Schwang die befreite Seele sich nach oben, Den himmel suchend und ben Schoof der Gnabc. - Dies alles, Mutter, ruf' ich bir, genau Beschreibend, ins Gedächtniß jett gurud, Daß bu erkennest, ob zu jener Stunde Ein weltlich Wünschen mir im Herzen mar. Und diesen festlich ernsten Augenblick Erwählte sich ber Lenker meines Lebens, Mich zu berühren mit ber Liebe Strahl. Wie es geschah, frag' ich mich selbst vergebens.

Isabella. Bollende bennoch! Laß mich alles hören! Don Cesar. Woher sie kam, und wie sie sich zu mir Gefunden, dieses frage nicht — Als ich Die Augen wandte, stand sie mir zur Seite, Und dunkel mächtig, wunderbar ergriff Im tiefsten Innersten mich ihre Nähe. Nicht ihres Wesens schöner Außenschein, Nicht ihres Läckelns holder Jauber war's, Die Reize nicht, die auf der Wange schweben, Selbst nicht der Glanz der göttlichen Gestalt — Es war ihr tiesstes und geheimstes Leben, Was mich ergriss mit heiliger Gewalt, Wie Zaubers Kräfte unbegreislich weben — Die Seelen schienen ohne Worteslaut Sich ohne Mittel geistig zu berühren, Als sich mein Athem mischte mit dem ihren; Kremd war sie mir und innig doch vertraut, Und klar auf einmal fühlt' ich's in mir werden, Die ist es oder keine sonst auf Erden!

Don Mannel (mit zeuer einsallenb) Das ist der Liebe heil'ger Götterstrahl, Der in die Seele schlägt und trisst und zündet, Menn sich Verwandtes zum Berwandten sindet, Da ist fein Widerstand und keine Wahl, Es löst der Mensch nicht, was der Hinmel bindet.

— Dem Bruder fall' ich bei, ich muß ihn loben, Mein eigen Schickslasse er erzählt, Den Schleier hat er glücklich aufgehoben

Von dem Gefühl, das dunkel mich befeelt.

Isabella. Den eignen freien Weg, ich seh es wohl,
Will das Verhängniß gehn mit meinen Kindern.
Vom Berge stürzt der ungeheure Strom,
Wühlt sich sein Bette selbst und bricht sich Bahn,
Nicht des gemessnen Psades achtet er,
Den ihm die Klugheit vorbedächtig baut.
So unterwerf' ich mich — wie kann ich's ändern —
Der unregiersam stärkern Götterhand,

Der Göhne Berg ift meiner hoffnung Pfand, Sie benten groß, wie fie geboren find.

Die meines Saufes Schidfal buntel spinnt.

Ifabella. Don Manuel. Don Cefar. Diego zeigt fich an der Thure.

Isabella. Doch, sieh, da kommt mein treuer Knecht zurück! Nur näher, näher, redlicher Diego! Wo ist mein Kind? — Sie missen alles! Hier Ist kein Geheimniß mehr — Wo ist sie? Sprich! Berbirg sie länger nicht! Wir sind gesaßt, Die höchste Freude zuertragen. Komm! (Sie will mit ihm nach ber Thüre gehen.) Was ist das? Wie? Du zögerst? Du verstummst? Das ist kein Blick, der Gutes mir verkündet! Was ist dir? Sprich! Ein Schauder saßt mich an. Wo ist sie? Wo ist Beatrice? (Will hinaus.) Don Manuel (für fich betroffen). Beatrice!

Diego (balt fie gurud). Bleib!

Isabella. Wo ift fie? Mich entjeelt die Angst.

Dicgo. Gie folgt

Mir nicht. Ich bringe bir die Tochter nicht.

Isabella. Was ift geschehn? Bei allen Beil'gen, rebe! Don Cefar. Bo ift die Schwester? Unglückjel'ger, rede!

Diego. Sie ist geraubt! Gestohlen von Corfaren!

D, hätt' ich nimmer biesen Tag gesehn! Don Mannel. Kag bich, o Mutter! Don Cefar. Mutter, fei gefaßt!

Bezwinge dich, bis du ihn ganz vernommen!

Diego. 3d machte schnell mich auf, wie bu befohlen,

Die oft betretne Strafe nach bem Kloster

Zum letztenmal zu gehn — Die Freude trug mich

Auf leichten Flügeln fort. Don Cefar. Bur Sache! Don Manuel. Rebe!

Diego. Und da ich in die wohlbekannten Höfe

Des Klosters trete, die ich oft betrat, Nach beiner Tochter ungeduldig frage,

Seh' ich bes Schreckens Bild in jedem Auge,

Entjett vernehm' ich bas Entjetsliche.

(3fabella fintt bleich und gitternd auf einen Geffel, Don Manuel ift um fie befdaftigt.)

Don Cefar. Und Mauren, fagst bu, raubten sie hinmeg? Sah man die Mauren? Wer bezeugte Dies?

Diego. Ein maurisch Räuberichiff gewahrte man

In einer Bucht, unfern bem Alofter ankernb.

Don Cesar. Manch Segel rettet sich in biese Buchten Vor des Orkanes Wuth — Wo ist das Schiff?

Diego. Beut frühe fab man es in hober See

Mit voller Segel Kraft bas Weite suchen.

Don Cefar. Hört man von anderm Raub noch, ber geschehn? -

Dem Mauren gnügt einfache Beute nicht. Diego. hinmeg getrieben murbe mit Gewalt

Die Rinderheerde, die bort weitete.

Don Cefar. Wie konnten Räuber aus bes Rlofters Mitte

Die Wohlverschlossne heimlich raubend stehlen?

Diego. Des Rloftergartens Mauern waren leicht

Auf hober Leiter Sproffen überstiegen.

Don Cesar. Wie brachen sie ins Innerste ber Zellen?

Denn fromme Ronnen halt ber strenge Zwang.

Diego. Die noch burch fein Gelübbe fich gebunden,

Sie durfte frei im Freien sich ergeben.

Don Cefar. Und pflegte fie bes freien Rechtes oft

Sich zu bedienen? Dieses sage mir.

Diego. Oft fab man fie bes Gartens Stille fuden; Der Wiebertehr vergaß fie beute nur.

Don Celar (nachdem er fic eine Teile bedacht). Raub, fagst bu? War fie frei genug bem Räuber,

So konnte sie in Freiheit auch entiliehen.

Isabella (seet auf). Es ist Gewalt! Es ist verwegner Rank! Nicht pslichtvergessen konnte meine Tochter Aus freier Neigung dem Entsührer solgen!

— Don Manuel! Don Cesar! Gine Schwester Dacht' ich euch zuzuführen; doch ich selbst Soll jetzt sie eurem Seldenarm verdanken. In eurer Kraft erhebt euch, meine Söhne! Nicht ruhig duldet es, daß eure Schwester Des frechen Diedes Beute sei — Ergreist Die Wassen! Rüstet Schiffe aus! Durchsorscht Die ganze Küste! Durch alle Meere setzt Dem Ränder nach! Erobert euch die Schwester!

Don Cefar. Leb wohl! Zur Rache flieg' ich, zur Entbedung! (Er geht ab. Don Manuel, aus einer tiefen Zerstreuung erwachend, wendet fich beunrubigt zu Diego.)

Don Mannel. Wann, sagst bu, sei sie unsichtbar geworden? Diego. Seit diesem Morgen erst ward sie vermist. Don Mannel (zu Donna Jiabella). Und Beatrice nennt sich deine Tochter? Flabella. Dies ist ihr Name! Eile! Frage nicht! Don Mannel. Nur eines noch, o Mutter, laß mich wissen — Isabella. Fliege zur That! Des Bruders Beispiel solge! Don Mannel. In welcher Gegend, ich beschwöre dich — Isabella (ibn sorttreidend). Sieh meine Thränen, meine Todesangst! Don Mannel. In welcher Gegend hieltst du sie verborgen? Isabella. Berborgner nicht war sie im Schoof der Erde! Diego. D, jetzt ergreist mich plötzlich bange Furcht. Don Mannel. Furcht, und worüber? Sage, was du weißt. Diego. Daß ich des Raubs unschuldig Uriach sei. Isabella. Unglücklicher, entdecke, was geschehn!

Diego. Ich habe bir's verhehlt, Gebieterin, Dein Mutterherz mit Sorge zu verschonen. Am Tage, als ber Fürst beerdigt ward, Und alle Welt, begierig nach dem Neuen, Der ernsten Feier sich entgegendrängte, Laz deine Tochter — denn die Kunde war Auch in des Klosters Mauern eingedrungen — Lag sie mir an mit unablässigem Flehn, Ihr dieses Festes Andlick zu gewähren. Ich Unglücksliger ließ mich bewegen, Verhüllte sie in ernste Trauertracht, Und also war sie Zeugin jenes Festes.

Jan Maria Carlo

Und bort, befürcht' ich, in des Bolks Gewihl, Das sich herbeigedrängt von allen Enden, Ward sie vom Aug' des Räubers ausgespäht, Denn ihrer Schönheit Glanz birgt keine Hülle.

Don Manuel (vor fich, erleichtert).

Blücksel ges Wort, das mir bas Herz befreit! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht zu.

Isabella. Wahnsinn'ger Alter! Go verriethst bu mich!

Diego. Gebieterin! Ich dacht' es gut zu machen. Die Stimme der Natur, die Macht des Bluts Glaubt' ich in diesem Bunsche zu erkennen; Ich hielt es sür des Himmels eignes Werk, Der mit verborgen ahnungsvollem Zuge Die Tochter hintrieb zu des Baters Grab! Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Recht erzeigen, Und so, aus guter Meinung, schafft' ich Böses!

Don Mannel (vorfic). Bas fteh' ich hier in Furcht und Zweifelsqualen? Schnell will ich Licht mir ichaffen und Gewigheit. (Will geben.)

Don Cesar (ver zurücktemmt). Berzieh, Don Manuel, gleich jolg' ich bir. Don Man. Folge mir nicht! Hinweg! Mir solge niemand! (Er geht ab.)

Don Cefar (fieht ihm verwundert nach).

Bas ist bem Bruber? Mutter, sage mir's.

Isabella. Ich fenn' ihn nicht mehr. Gang verkenn' ich ibn. Don Cesar. Du siehst mich wiederkehren, meine Mutter;

Denn in des Eisers hestiger Begier Bergaß ich, um ein Zeichen dich zu fragen, Woran man die verlorne Schwester kennt. Wie sind' ich ihre Spuren, eh' ich weiß, Aus welchem Ort die Räuber sie gerissen? Das Kloster nenne mir, das sie verbarg.

Isabella. Der heiligen Cecilia ist's gewibmet, Und hinterm Waldgebirge, das zum Aetna Sich langsam steigend hebt, liegt es versteckt, Wie ein verschwiegner Ausenthalt der Seelen.

Don Cesar. Sei gutes Muths! Bertraue beinen Söhnen! Die Schwester bring' ich dir zurück, müßt' ich Durch alle Länder sie und Meere suchen. Doch eines, Mutter, ist es, was mich fümmert! Die Braut verließ ich unter fremdem Schutz. Nur dir kann ich das theure Psand vertrauen, Ich sende sie dir her, du wirst sie schauen; An ihrer Brust, an ihrem lieben Herzen Wirst du des Grams vergessen und der Schmerzen. (Er gest ab.)

Ifabella. Wann endlich wird ber alte Fluch fich lösen, Der iber biesem Saufe lastend rubt?

Mit meiner Hoffnung spielt ein tückisch Wesen,

Und nimmer sillt sich seines Neibes Wuth. So nahe glaubt' ich mich bem sidern Hafen, So jest vertraut' ich auf bes Glückes Pfand, Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlasen, Und freudig winkend sah ich schon das Land Im Abendglanz der Sonne sich erhellen; Da kommt ein Sturm, aus heitrer Luft gesandt, Und reißt mich wieder in den Kampf der Wellen. (Sie geht nach dem innern Hause, wohin ihr Diege solzt.)

Die Scene vermandelt fich in den Garten.

Beibe Chore. Bulegt Beatrice.

Der Chor des Don Manuel tommt in festlichem Aufzug, mit Kranzen geschmudt, urd die oben beschriebnen Brautgeschenke begleitend; der Chor des Don Cesar will ihm den Eintritt verwehren.

Erfter Chor. (Cajeran.) Du murbent mohl thun, diejen Platzu leeren. Bweiler Chor. (Bebemund.) 3ch will's, wenn beffre Manneres begehren. Erfter Chor. (Cajeran.) Du tonuteft merten, bag bu laftig bift. Bweiter Chor. (Bobemund.) Deffwegen bleib' ich, weil es bich verdrießt. Erft. Chor. (Cajeran.) Sier ift mein Plat. Wer barf gurud mich balten? 3meiter Chor. (Bobemunt.) 3ch barf es thun, ich habe bier zu malten. Erfter Chor. (Cajeran.) Mein Berricher fendet mich, Don Manuel. 3meiter Chor. (Bebemund.) 3ch ftebe bier auf meines Berrn Befeht. Erfter Chor. (Cajeran.) Dem altern Bruder muß ber jungre weichen. Bweiter Chor. (Bobemund.) Dem Erstbesitzenden gehört bie Welt. Erfter Chor. (Cajetan.) Berhafter, geh und raume mir bas Felb! 3w. Chor. (Bobemund.) Nicht, bis fich unfre Schwerter erft vergleichen. Erfter Chor. (Cajetan.) Find' ich bich überall in meinen Wegen? Bweiter Chor. (Bobemund.) Wo mir's gefällt, ba tret'ich bir entgegen. Erfter Chor. (Cajetan.) Was haft bu bier zu borchen und zu buten? Bweiter Chor. (Behemund.) Was haft bu hier zu fragen, zu verbieten? Erfter Chor, (Cajetan.) Dir fieb' ich nicht gur Red' und Antwort bier. Bweiter Chor. (Bobemund.) Und nicht bes Wortes Ehre gönn' ich bir Erfter Chor. (Cajetan.) Ehrfurcht gebührt, o Jüngling, meinen Jahren Bweiter Chor. (Bebemund.) In Tapferfeit bin ich, wie bu, erfahren! Beatrice (frurgt heraus). Weh mir! Was wollen bieje milben Schaaren? Erft. Ch. (Cajeran) gum gweiten. Nichts acht'ich Dich und beine ftolge Dliene! Bmeiter Chor. (Bobemund.) Ein besirer ift ber Berricher, bem ich biene! Beatrice. D, web mir, weh mir, wenn er jett erschiene! Erfter Chor. (Cajeian.) Du lügst! Don Manuel besiegt ibn weit! 3m. Chor. (Bobemund.) Den Preis gewinnt mein herr in jedem Streit Beatrice. Jest wird er fommen, bies ift feine Beit. Erfter Chor. (Cajetan.) Bare nicht Friede, Recht verichafft' ich mir! 3m. Chor. (Bobemund.) Bar's nicht bie Furcht, tein Friede wehrte bir. Beatrice. D. mar' er taufend Dieilen weit von hier!

Erfter Chor. (Cajetan.) Das Gesetz fürcht'ich, nicht beiner Blicke Trut. Bw. Chor. (Bohemund.) Wohl thust du dran, es ist des Feigen Schut. Erfter Chor. (Cajetan.) Fang' an, ich folge! Iweiter Chor. (Bohemund.) Mein Schwert ist heraus!

Beutrice (in ber beftigften Beangstigung). Sie werden handgemein, die Degen bligen! Ihr himmelsmächte, haltet ihn zurück! Werft euch in seinen Weg, ihr hindernisse, Eine Schlinge legt, ein Net um feine Fuge, Daß er versehle diesen Augenblick! Ihr Engel alle, die ich flehend bat, Ihn herzusühren, täuschet meine Bitte, Weit, weit von hier entfernet seine Schritte!

(Gie ett hinein. Indem bie Chore einander anfallen, erfcheint Don Manuel.)

## Don Manuel. Der Chor.

Don Mannel. Was seh' ich! Haltet ein! Erster Chor (Cajetan, Berengar, Manfred zum zweiten. Komm an! Komm an! Bweiter Chor (Bohemund, Roger, Sippolyt.) Nieder mit ihnen! Nieder! Don Mannel (tritt zwischen fie, mit gezognem Schwert). Baltet ein! Erster Chor. (Cajetan.) Es ist der Fürst. Bweiter Chor. (Bobemund.) Der Bruder! Haltet Friede!

Don Manuel. Den stred' ich tobt auf biefes Rasens Grund,

Der mit gezuckter Augenwimper nur Die Fehde fortsetzt und dem Gegner broht! Rast ihr? Was für ein Dämon reizt euch an. Des alten Zwistes Flammen aufzublasen, Der zwischen uns, ben Fürsten, abgethan Und ausgeglichen ist auf immerdar?

— Wer fing ben Streit an? Redet! Ich will's wissen. Erster Chor. (Cajetan, Berengar.) Sie standen hier -

Bweiter Chor (Roger, Bobemund) unterbrechend. Gie famen -

Don Manuel (zum erften Chor). Rebe bu!

Erster Chor. (Cajetan.) Wir kamen ber, mein Fürst, die Hochzeitgaben Zu überreichen, wie du uns befahlft.

Geschmückt zu einem Feste, keineswegs Zum Krieg bereit, du siehst es, zogen wir In Frieden unsern Weg, nichts Arges benkend Und trauend dem beschworenen Vertrag; Da fanden wir sie seindlich hier gelagert Und uns den Eingang sperrend mit Gewalt.

Don Manuel. Unfinnige! Ift feine Freistatt ficher Genug vor eurer blinden, tollen Buth? Auch in ber Unichuld still verborgnen Sit Bricht euer haber friedestörend ein? (Bum zweiten Chor.)

Weiche gurud! Bier find Geheimniffe,

Die beine kühne Gegenwart nicht bulben. (Da berselbe zögert.) Zurück! Dein herr gebieret bir's burch mich, Denn wir sind jetzt ein haupt und ein Gemüth, Und mein Beiehl ist auch ber seine. Geh! (Zum ersten Chor.) Du bleibst und wahrst des Einzangs.

Ime fürsten sind veriöhnt, das ist die Mahrheit, Und in der hoben Säudter Spahn und Streit Sich unberusen, vielgeschäftig drängen, Bringt wenig Dank und öfterer Gefahr. Denn wenn der Mächtige des Streits ermüdet, Mirft er behend auf den geringen Mann, Der arglos ihm gedient, den blut'gen Mantel Der Schuld, und leicht gereinigt sieht er da. Drum mögen sich die Fürsten selbst vergleichen, Ich acht' es für gerathner, wir gehorden.

(Der zweite Chor geht ab, der erfte zieht fich nach dem hintergrund der Scene gurud. In demfelben Augenblid frurzt Beatrice heraus und wirft fich in Don Manuels Arme.)
Beatrice. Son Manuel.

Beatrice. Du bist's. Ich habe bich wieder — Grausamer! Du hast mich lange, lange schmachten lassen, Der Furcht und allen Schrecknissen zum Raub Tahin gegeben! — Doch nichts mehr davon! Ich habe dich — In deinen lieben Armen Ist Schutz und Schirm vor jeglicher Gesahr. Komm! Sie sind weg! Wir haben Raum zur Flucht, Fort, laß uns keinen Augenblick verlieren!

(Sie will ihn mit fich sortziehen und sieht ihn jeht erst genauer an.) Was ist dir? So verschlossen seierlich Empfängst du mich — entziehst dich meinen Armen, Als wolltest du mich lieber ganz verstoßen? Ich kenne dich nicht mehr — Ist dies Don Manuel, Mein Gatte, mein Geliebter?

Don Manuel. Beatrice!

Beatrice. Nein, rebe nicht! Jett ist nicht Zeit zu Worten! Fort laß uns eilen, schnell! Der Angenblick In kostbar —

Don Manuel. Bleib! Antworte mir!

Beatrice. Fort, jort! Eh' biese milben Männer wiederkehren!

Bon Mannel. Bleib! Jene Männer werben uns nicht schaben.
Beatrice. Doch, doch! Du kennst sie nicht. O, komm! Entsliehe!
Don Mannel. Bon meinem Urm beschützt, was kannst du fürchten?
Beatrice. O, glaube mir, es gibt hier mächt'ge Menschen!
Don Mannel. Geliebte, keinen mächtigern als nich.
Beatrice. Du, gegen biese Vielen ganz allein?

Don Manuel. 3ch gang allein! Die Männer, bie bu fürchtest -Beatrice. Du fennft fie nicht, bu weißt nicht, wem fie bienen. Don Manuel. Dir bienen fie, und ich bin ihr Gebieter. Beatrice. Du bift - Ein Schrecken fliegt burch meine Seele! Don Manuel. Lerne mich endlich kennen, Beatrice!

Sch bin nicht ber, der ich dir schien zu sein, Der arme Ritter nicht, ber unbefannte, Der liebend nur um beine Liebe warb. Wer ich wahrhaftig bin, was ich vermag, Woher ich stamme, hab' ich dir verborgen.

Beatrice. Du bist Don Manuel nicht! Web mir, wer bist bu? Don Manuel. Don Manuel heiß' ich - boch ich bin ber Sochste.

Der diesen Namen führt in Dieser Stadt, Ich bin Don Manuel, Fiirst von Messina.

Beatrice. Du wärst Don Manuel, Don Cejars Bruder? Don Mannel. Don Cejar ist mein Bruder.

Beatrice. Ift bein Bruber?

Don Mannel. Wie? Dies erschreckt bich? Rennst bu ben Don Cefar? Kennst du noch sonsten jemand meines Bluts?

Beatrice. Du bist Don Manuel, ber mit bem Bruder

In Saffe lebt und unversöhnter Kehde?

Don Manuel. Wir find verfühnt, feit heute find wir Brüder, Richt von Geburt nur, nein, von Bergen auch.

Bentrice. Berföhnt, feit beute!

Don Manuel. Sage mir, was ift bas? Was bringt dich so in Aufruhr? Kennst du mehr Alls nur ben Namen bloß von meinem Hause? Weiß ich bein ganz Geheimniß? Haft bu nichts, Richts mir verschwiegen ober vorenthalten?

Beatrice. Was benift bu? Wie? Was hatt' ich zu gestehen? Don Mannel. Von beiner Mutter haft bu mir noch nichts Gefagt. Wer ift fie? Bürbest du fie tennen,

Wenn ich sie dir beschriebe — dir sie zeigte?

Beatrice. Du kennst sie - kennst sie und verbargest mir? Don Manuel. Weh dir und wehe mir, wenn ich fie fenne! Beatrice. D, fie ift giltig, wie bas Licht ber Sonne!

3ch feb' fie vor mir, die Erinnerung Belebt sich wieder, aus ber Seele Tiefen Erhebt sich mir die göttliche Gestalt. Der braunen Loden buntle Ringe seh' ich Des weißen Halses eble Form beschatten! 3ch feb' ber Stirne reingewölbten Bogen, Des großen Auges dunkelhellen Glanz, Auch ihrer Stimme seelenvolle Tone Erwachen mir -

Don Manuel. Web mir! Du fdilberft fie!

16

Beatrice. Und ich entfloh ibr! Konnte fie verlaffen, Bielleicht am Morgen eben biefes Tags, Der mich auf ewig ihr vereinen sollte! D, felbst die Mutter gab ich bin für bich!

Don Mannel. Deffinas Fürstin wird bir Mutter fein.

Bu ihr bring' ich bich jett; sie wartet beiner. Beatrice. Bas fagst bu? Deine Mutter und Don Cejars?

Bu ihr mich bringen? Nimmer, nimmermehr!

Don Manuel. Du ichauberft? Was bedentet bies Entjeten? Ift meine Mutter feine Fremde bir?

Beatrice. D ungludielig traurige Entbedung!

D. hatt' ich nimmer biefen Tag gefehn!

Don Mannel. Was fann bich angstigen, nun bu mich tenuft.

Den Fürsten findest in bem Unbefannten?

Beatrice. D, gib mir diefen Unbefannten wieder, Mit ihm auf öbem Giland mar' ich felig!

Don Cefar (hinter ber Scene).

Burud! Welch vieles Bolf ift hier versammelt?

Beatrice. Gott, Dieje Stimme! Wo verberg' ich mich? Don Mannel. Erfennst bu biese Stimme? Rein, bu haft

Sie nie gebort und fannst fie nicht erfennen!

Beatrice. D, lag uns flieben! Komm und weile nicht! Don Mannel. Bas fliehn? Es ift bes Bruders Stimme, Der

Mich jucht; zwar wundert mid, wie er entbecte -Beatrice. Bei allen Heiligen bes himmels, meib' ibn!

Begegne nicht bem beftig Stürmenben,

Laf bich von ihm an tiefem Ort nicht finden.

Don Mannel. Geliebte Geele, dich verwirrt die Furcht!

Du hörst mich nicht, wir sind verjöhnte Brüber!

Beatrice. D himmel, rette mich aus biefer Stunte! Don Manuel. Was ahnet mir! Welch ein Gebante fafil

Mich icaubernb? Wär' es möglich - mare bir

Die Stimme feine frembe? - Beatrice,

Du warst - mir grauet, weiter fort zu fragen -Du warft - bei meines Baters Leichenfeier?

Beatrice. Web mir!

Don Manuel. Du warst zugegen?

Beatrice. Burne nicht!

Don Manuel. Unglückliche, bu warft?

Beatrice. Ich war zugegen. Don Manuel. Entjeten!

Beatrice. Die Begierbe war zu mächtig! Bergib mir! 3ch gestand bir meinen Wunsch; Doch, plötzlich ernft und finfter, ließest bu Die Bitte fallen, und so idmieg auch ich. Doch weiß ich nicht, welch boien Sternes Macht Dich trieb mit unbezwinglichem Gelüsten. Des Bergens beißen Drang mußt' ich vergnügen; Der alte Diener lieh mir seinen Beistand, Ich war dir ungehorsam, und ich ging.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

(Sie fcmiegt fic an ibn, indem tritt Don Cefar berein, von bem gangen Chor begleitet.

## Beide Bruber. Beide Chore. Beatrice.

Bweiter Chor (Bobemund) zu Den Gefar.

Du glaubst uns nicht — glaub beinen eignen Augen!

Don Cofar (tritt heftig ein und fahrt beim Anblid feines Brubers mit Entfepen gurud.

Blendwerk ber Hölle! Was? In seinen Armen!

(Näher tretent, ju Don Mannel.) Giftvolle Schlange! Das ist beine Liebe! Deswegen logst bu tudisch mir Bersöhnung! D, eine Stimme Gottes war mein Haß!

Fahre zur Hölle, falsche Schlangenseele! (Er ersticht ihn.)

Don Mannel. Ich bin bes Tobes — Beatrice! — Bruber! (Er fintt und ftirbt. Beatrice fallt neben ihm ohnmachtig nieber.)

Erfter Chor. (Cajetan.)

Mord! Mord! Herbei! Greift zu den Waffen alle!

Dit Blut gerächet sei die blut'ge That! (Mue ziehen die Degen.)

Bweiter Chor. (Bobemund.) Beil uns! Der lange Zwiespalt ist geendigt

Rur einem Berricher jett gehorcht Meffina.

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfred.) Rache! Rache! Der Mörder falle! falle, Ein sühnend Opfer dem Gemordeten!

Bweiter Chor. (Bobemund, Roger, Sippolyt.) herr, fürchte nichts, wir stehen treu zu bir!

Don Cefar (mit Anfeben zwischen fie tretend). Zurück — ich habe meinen Keind getödtet, Der mein vertrauend redlich Berg betrog, Die Bruderliebe mir zum Fallstrick legte. Ein furchtbar gräßlich Ansehn hat die That,

Doch der gerechte Himmel hat gerichtet. Erfter Chor. (Cajetan.) Weh bir, Deffina! Wehe! Webe! Webe!

Das gräßlich Ungeheure ist geschehn

In beinen Mauern — Webe beinen Müttern Und Kindern, beinen Jünglingen und Greisen!

Und wehe der noch ungebornen Frucht!

Don Cefar. Die Rlage fommt zu fpat - Bier schaffet Bilfe!

(Auf Beatricen zeigenb.)

Ruft fie ins Leben! Schnell entfernet fie Von diesem Ort des Schreckens und des Todes. — 3ch kann nicht länger weilen, benn mich ruft

Die Sorge fort um die geraubte Schwester. - Bringt fie in meiner Mutter Schloß und fprecht: Es sei ihr Sohn, Don Cefar, ber sie sende!

(Er gebt ab; die ohnmächtige Beatrice wird von dem zweiten Thor auf eine Bant gesetht und so hinmeg getragen; der erste Thor bleibt bei dem Leidnam zurud, um welchen auch die Knaben, die die Brautgeschenke tragen, in einem Salbkreise herumstehen.)

Thor. (Cajetan.) Sagt mir! Ich kann's nicht sassen und beuten, Wie es so schnell sich erfüllend genaht.
Längst wohl sah ich im Geist mit weiten
Schritten das Schreckensgespenst herschreiten
Dieser entsetzlichen, blutigen That.
Dennoch übergießt mich ein Grauen,
Da sie vorhanden ist und geschehen,
Da ich erfüllt muß vor Augen schauen,
Was ich in ahnender Furcht nur gesehen.
All mein Blut in den Abern erstarrt

Bor ber gräßlich entschiedenen Gegenwart. Einer a. d. Chor. (Manfred.) Lasset erschallen die Stimme der Mage! —

Holder Jüngling! Da liegt er entseelt,

Hingestreckt in der Blüthe der Tage, Schwer umfangen von Todesnacht,

An der Schwelle der bräutlichen Kammer!

Aber über bem Stummen erwacht Lauter, unermeflicher Jammer.

Ein Zweiter. (Cajetan.) Wir fommen, wir fommen,

Mit festlichem Prangen Die Braut zu empfangen, Es bringen die Knaben

Die reichen Gewande, die bräutlichen Gaben, Das Fest ist bereitet, es warten die Zeugen; Aber der Bräutigam höret nicht mehr, Kimmer erweckt ihn der fröhliche Reigen,

Denn ber Schlummer ber Tobten ift schwer. Ganger Chor. Schwer und tief ift ber Schlummer ber Tobten.

Rimmer erweckt ihn die Stimme ber Braut, Rimmer des Hithorns fröhlicher Laut, Starr und fühllos liegt er am Boben!

Ein Dritter. (Cajetan.) Was sind Hoffnungen, was sind Entwürse, Die der Mensch, der vergängliche, baut?

Deute umarmtet ihr euch als Brüber, Einig geftimmt mit herzen und Munde, Diese Sonne, die jeto nieder

Geht, sie leuchtete eurem Bunde!

Und jett liegft bu, bem Staube vermählt, Bon bes Brubermords Sanden entseelt, In bem Bufen bie gräßliche Wunde!

Was sind Hossinungen, was sind Entwürse,

Die der Mensch, der flüchtige Sohn der Stunde, Ausbaut auf dem betrüglichen Grunde?

James Commen

Chor. (Berengar.) Zu ber Mutter will ich dich tragen, Eine unbeglückende Last! Diese Copresse last uns zerschlagen Mit der mördrischen Schneide der Art, Eine Bahre zu slechten aus ihren Zweigen, Nimmer soll sie Lebendiges zeugen, Die die tödtliche Frucht getragen, Nimmer in sröhlichem Buchs sich erheben, Reinem Wandrer mehr Schatten geben; Die sich genährt auf des Mordes Boden,

Soll verflucht sein zum Dienst der Todten!
Erster. (Cajetan.) Aber wehe dem Mörder, wehe,
Der dahin geht in thörichtem Muth!
Hinab, hinab in der Erde Ritzen
Rinnet, rinnet, rinnet dein Blut.
Drunten aber im Tiesen sitzen
Lichtlos, ohne Gesang und Sprache,
Der Themis Töchter, die nie verzessen,
Die Untrüglichen, die mit Gerechtigkeit messen,
Fangen es auf in schwarzen Gesähen,

Rühren und mengen die schreckliche Rache.

Bweiter. (Berengar.) Leicht verschwindet der Thaten Spur Bon der sonnenbeleuchteten Erde,
Wie aus dem Antlitz die leichte Geberde —
Aber nichts ist verloren und verschwunden,
Was die geheimnisvoll waltenden Stunden
In den dunkel schaffenden Schooß aufnahmen —
Die Zeit ist eine blühende Flur,
Ein großes Lebendiges ist die Natur,

Und alles ist Frucht, und alles ist Samen.

Dritter. (Cajetan.) Wehe, wehe dem Mörder, wehe,
Der sich gesät die tödtliche Saat!
Ein andres Antlitz, eh' sie geschehen,
Ein anderes zeigt die vollbrachte That.
Muthvoll blickt sie und kihn dir entgegen,
Wenn der Nache Gesühle den Busen bewegen;
Aber ist sie geschehn und begangen,

Blickt sie bich an mit erbleichenden Wangen. Selber die schrecklichen Furien schwangen Gegen Orestes die höllischen Schlaugen, Reizten den Sohn zu dem Muttermord an; Wit der Gerechtigkeit heiligen Zügen Wußten sie listig sein Herz zu betrügen, Bis er die tödtliche That nun gethan

Aber, ba er ben Choof jett geichlagen, Der ihn empfangen und liebent getragen, Siebe, ba fehrten fie Begen ibn felber Schredlich sich um -Und er erkannte bie furchtbaren Jungfraun, Die ben Mörber ergreifend faffen, Die von jest an ihn nimmer laffen, Die ihn mit emigem Schlangenbig nagen, Die von Meer zu Meer ihn ruhelos jagen Bis in das delphiiche Heiligthum.

(Der Chor geht ab, ben Leidnam Don Manuels auf einer Babre tragent )

## Die Cäulenhalle.

Es ift Ract; die Scene ift von oben berab durch eine große gampe erleud tet

Donna Ziabella und Diego treten auf. Isabella. Roch feine Runte fam von meinen Söhnen, Db eine Spur fich fand von ber Bertornen? Diego. Noch nichts, Gebieterin! - boch hoffe alles

Bon beiner Göhne Ernft und Emfigfeit.

Isabella. Wie ift mein Berg geangfriget, Diego! 53 frand bei mir, ties Unglud zu verhüten.

Diego. Drud' nicht bes Bormuris Stadel in bein Berg.

In welcher Borficht ließest bu's ermangeln?

Isabella. Hätt' ich fie früher an bas Licht gezogen, Die mich tes Herzens Stimme mächtig trieb!

Diego. Die Klugheit mehrte bir's, bu thatest weise; Doch ber Erfolg ruht in bes himmels hand.

Isabella. Uch, jo ift feine Freute rein! Mein Gluck

Bar' ein vollkommnes ohne tiefen Zufall.

Diego. Dies Glud ift nur verzögert, nicht zerftört; Beniefe bu jett beiner Gohne Frieden.

Isabella. 3ch habe fie einander Berg an Berg Umarmen febn — ein nie erlebter Anblick!

Diego. Und nicht ein Schaufpiel blog, es ging von Bergen,

Denn ihr Gerabsinn haßt ber Luge 3mang.

Blabella. 3ch feb' auch, baß fie gartlicher Gefühle, Der iconen Reigung fähig find; mit Wonne Entbed' ich, baß sie ehren, was sie lieben. Der ungebundnen Freiheit wollen fie Entfagen, nicht bem Zügel bes Gefetzes Entzieht sich ihre brausend wilde Jugend. Und sittlich selbst blieb ihre Leidenschaft. 3d will bir's jevo gern gestehn, Diego, Daß ich mit Sorge biefem Augenblick,

Der anigeschlossen Blume des Gefühls Mit banger Furcht entgegen sah — Die Liebe Wird leicht zur Buth in hestigen Naturen. Wenn in den ausgehäuften Feuerzunder Des alten Hasses auch noch dieser Blitz, Der Sifersucht seindsel'ge Flamme schlug — Mit schandert, es zu denken — ihr Gefühl, Das niemals einig war, gerade hier Zum erstenmal unselig sich begegnet — Bohl mir! Auch diese donnerschwere Wolke, Die über mir schwarz drohend niederhing, Sie führte mir ein Engel still vorüber, Und leicht nun athmet die besreite Brust.

Diego. Ja, freue beines Werkes dich. Du hast Mit zartem Sinn und ruhigem Verstand Vollendet, was der Vater nicht vermochte Mit aller seiner Herrschermacht — Dein ist Der Ruhm; doch auch bein Glücksstern ist zu loben!

Isabella. Bieles gelang mir! Viel auch that das Gliid! Nichts Kleines war es, solche Heimlichkeit Berhüllt zu tragen diese langen Jahre, Den Mann zu täuschen, den umsichtigsten Der Menschen, und ins Herz zurückzudrängen Den Trieb des Bluts, der mächtig, wie des Feuers Berschlossner Gott, aus seinen Banden strebte!

Diego. Ein Pfand ift mir bes Glüdes lange Gunft,

Daß alles sich erfreulich lösen wird.

Isabella. Ich will nicht eher rieine Sterne loben, Bis ich das Ende dieser Thaten sah.

Daß mir der böse Senius nicht schlummert, Erinnert warnend mich der Tochter Flucht.

— Schilt oder lobe meine That, Diego!

Doch dem Getreuen will ich nichts verbergen.

Nicht tragen konnt' ich's, hier in müßger Ruh'

Zu harren des Erfolgs, indeß die Söhne

Geschäftig forichen nach der Tochter Spur.

Gehandelt hab' auch ich — Wo Menschenkunst

Nicht zureicht, hat der Himmel oft gerathen.

Diego. Entdecke mir, was mir zu wissen ziemt. Isabella. Einsiedelnd auf des Aetna Höhen haust Ein frommer Klausner, von Uralters her Der Greis genannt des Berges, welcher, näher Dem Himmel wohnend, als der andern Menschen Tief wandelndes Geschlecht, den ird'schen Sinn Ieichter, reiner Aetherlust geläutert Und von dem Berg der anigewälzten Jahre

Sinabsieht in bas aufgelöste Spiel Des unverständlich krummgewundnen Lebens. Nicht fremd ist ihm das Schickal meines Hauses, Dit hat der heil'ge Mann für uns den Himmer Tefragt und manchen Fluch hinweggebetet. Zu ihm hinauf gesandt hab' ich alsbald Des raschen Boten jugendliche Kraft, Daß er mir Kunde von der Tochter gebe, Und stündlich harr' ich bessen Wiederstehr.

Diego. Trügt mich mein Auge nicht, Gebiererin, So ist's berselbe, ber bort eilend naht, Und Lob sürwahr verdient der Emsige!

#### Botc. Die Vorigen.

Isabella. Sag' an und weber Schlimmes hehle mir Noch Gutes, sondern schöpse rein die Wahrheit! Was gab der Greis des Bergs dir zum Bescheite? Bote. Ich soll mich schnell zurücklichen, war

Die Antwort, Die Berlorne fei gefunden.

Isabella. Glückfel'ger Mund, erfreulich Himmelswort, Stets hast bu das Erwünschte mir verkündet! Und welchem meiner Söhne war's verliehen, Die Spur zu finden der Verlornen?

Bote. Die Tiesverborgne fand bein ältster Sohn.
Isabella. Don Manuel ist es, bem ich sie verbanke!
Uch, stets war dieser mir ein Kind des Segens!
— Hast du dem Greis auch die geweihte Kerze
Gebracht, die zum Geschenk ich ihm gesendet,
Sie anzuzünden seinem Heiligen?
Denn, was von Gaben sonst der Menschen Herzen
Erfreut, verschmäht der fromme Gottesdiener.

Bote. Die Kerze nahm er schweigend von mir an, Und zum Altar hintretend, wo die Lampe Dem Heil'gen brannte, zündet' er sie flugs Dort an, und schnell in Brand steckt' er die Hütte, Worin er Gott verehrt seit neunzig Jahren.

Isabella. Was sagst du? Welches Schrecknis nennst du mir ? Kote. Und dreimal Wehe! Webe! rusend, stieg er Herab vom Berg; mir aber winkt' er schweigend, Ihm nicht zu solgen, noch zurückzuschauen. Und so, gejagt von Grausen, eilt' ich her!

Isabella. In neuer Zweisel wogende Bewegung Und ängstlich schwankende Verworrenheit Stürzt mich das Widersprechende zurück. Gesunden sei mir die versorne Tochter Bon meinem ältsten Sohn, Don Mannel? Die gute Rebe fann mir nicht gebeihen, Begleitet von ber unglücksel'gen That.

Bote. Blid' hinter bich, Gebieterin! Du siehst Des Klausners Wort erfüllt vor deinen Augen; Denn alles müßt' mich trügen, oder dies Ist die verlorne Tochter, die du suchst. Bon deiner Söhne Ritterschaar begleitet.

(Beatrice wird von dem zweiten Salbchor auf einem Tragseffel gebracht und auf de. vordern Buhne niedergesetzt. Sie ift noch ohne Leben und Bewegung.

Ifabella. Diego. Bote. Beatrice. Chor. (Bohemund, Roger, Sippolnt und dineun andern Ritter Don Cefars.)

Chor. (Bosemund.) Des Herrn Geheiß erfüllend setzen wir Die Jungfrau hier zu beinen Füßen nieder, Gebieterin! — Also besahl er uns zu thun und dir zu melden dieses Wort:

Es fei bein Sohn Don Cefar, ber fie fende!
Ifab. (ift mit ausgebreiteten Armen auf fie jugeeilt und tritt mit Schrecken gurud.

D Himmel! Sie ist bleich und ohne Leben!

Chor. (Bohemund.) Sie lebt! Sie wird erwachen! Gonn' ihr Zeit,

Von dem Erstannlichen sich zu erholen, Das ihre Geister noch gebunden hält.

Isabella. Mein Rind, Kind meiner Schmerzen, meiner Sorgen!

So sehen wir uns wieder! So mußt du Den Einzug halten in des Baters Haus!
D, laß an meinem Leben mich das deinige Anzünden! An die mütterliche Brust Will ich dich pressen, dis, vom Todesfrost Gelöst, die warmen Abern wieder schlagen! (Zum Chou.)

D, iprick! Welch Schreckliches ist hier geschehn?

Wo fanost bu sie? Wie kam bas theure Kind In diesen kläglich jammervollen Zustand?

Chor. (Bohemund.) Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ist stumm. Dein Sohn Don Cesar wird dir alles deutlich

Berfündigen, benn er ift's, ber fie fendet.

Isabella. Mein Sohn Don Manuel, so willst du sagen? Chor. (Bohemund.) Dein Sohn Don Cesar sendet sie dir zu. Isab. (zudem Boten). War's nicht Don Manuel, den der Seher nannte?

Bote. So ist es, Herrin, das war seine Rede. Isabella. Welcher es sei, er hat mein Herz erfreut;

Die Tochter bank' ich ihm, er sei gesegnet! D, muß ein neid'scher Dämon mir die Wonne Des heiß erslehten Augenblicks verbittern! Ankämpsen muß ich gegen mein Entzücken! Die Tochter seh' ich in des Baters Haus, Sie aber sieht nicht mich verninnst mich nich

Sie aber fieht nicht mich, vernimmt mich nicht, Sie fann ber Mutter Frende nicht erwiedern. D, öffnet euch, ihr lieben Augenlichter! Erwarmet euch, ihr Sante! Sebe bich, Lebloser Buien, und ichlage ber Luft! Diego! Das ift meine Todter - Das Die Langverborane, Die Gerettete, Vor aller Welt kann ich sie jest erkennen!

Chor. (Bebemune.) Gin feltjam neues Schrednig glaub' ich abnend Vor mir zu iehn und siehe wundernd, wie

Das Breial fich entwirren foll und löfen.

Isabella (jum Chor, ber Befrirung und Berlegenheit austrudt). D, ihr seid undurchbringlich harte Bergen! Lom ehrnen Garnisch eurer Bruft, gleichwie Bon einem foroffen Meeresfelien, folagt Die Freude meines Herzens mir guriid! Umsonst in tiefem gangen Kreis umber Erah' ich nach einem Auge, bas empfindet. Wo weilen meine Sohne, daß ich Untheil In einem Auge lese; benn mir ift, Als ob der Wüste unmitleid'ge Schaaren,

Des Meeres Ungeheuer mich umftunden!

Diego. Gie schlägt bie Augen auf! Gie regt fich, lebt! Isabella. Gie lebt! 3hr erfter Blid fei auf bie Mutter! Diego. Das Auge schließt fie ichaubernd wieder zu. Isabella (jum Chor). Weichet gurud! Sie schreckt ber fremte Anblid.

Chor (tritt jurud. Bobemund). Gern meib'ich's, ihrem Blide zu begegnen.

Diego. Mit großen Augen mißt fie staunend bich. Beatrice. Wo bin ich? Diese Ziige follt' ich fennen. Isabella. Langfam fehrt bie Befinnung ihr gurud. Diego. Was macht fie? Auf die Kniee fenkt fie fich. Beatrice. D, icones Engelsantlit meiner Mutter!

Isabella. Kind meines Herzens! Komm in meine Arme! Beatrice. Bu beinen Rugen fieh bie Schulbige.

Blabella. Ich habe bich wieder! Alles fei vergeffen. Diege. Betracht' auch mich! Erkennst bu meine Buge?

Beatrice. Des redlichen Diego greises Saupt! Isabella. Der treue Bächter beiner Kinderjahre.

Beatrice. Co bin ich wieder in bem Schoof ber Meinen? Isabella. Und nichts foll uns mehr scheiben, als ber Tob. Begtrice. Du willst mich nicht mehr in die Fremde stoßen? 3fabella. Nichts trennt uns mehr, bas Schicffal ift befriedigt.

Beatr. (finktan ihre Bruft). Und find' ich wirklich mich an beinem Bergen?

Und alles mar ein Traum, mas ich erlebte? Ein schwerer, fürchterlicher Traum - D Mutter! 3ch fab ihn tobt zu meinen Füßen fallen! - Wie tomm' ich aber hieher? Ich besinne Mich nicht — Ach, wohl mir, wohl, daß ich gerettet In beinen Armen bin! Gie wollten mich Bur Kürstin Mutter von Messina bringen. Eber ins Grab!

Isabella. Komm zu bir, meine Tochter!

Messinas Kürstin —

Beatrice. Nenne sie nicht mehr! Mir gießt sich bei bem unglüchel'gen Namen Ein Frost bes Todes durch die Glieder.

Isabella. Sore mich.

Beatrice. Sie hat zwei Söhne, die sich tödtlich haffen;

Don Manuel, Don Cesar nennt man sie.

Isabella. 3ch bin's ja felbst! Erfenne beine Mutter!

Beatrice. Was fagst bu? Welches Wort haft bu gerebet?

Isabella. 3ch, beine Mutter, bin Messinas Fürstin.

Beatrice. Du bist Don Manuels Mutter und Don Cefars?

Isabella. Und beine Mutter! Deine Brüber nennst bu!

Beatrice. Weh, weh mir! D, entjetzensvolles Licht!

Isabella. Was ift bir? Was erschüttert bich so feltjam?

Beatrice (wild um fich ber schauend, erblickt ben Chor). Das sind sie, ja! Jest, jest erkenn' ich sie.

Mich hat kein Traum getäuscht — Die sind's! Die waren

Bugegen — es ift fürchterliche Wahrheit! Unglückliche, wo habt ihr ihn verborgen?

(Sie geht mit heftigem Schritt auf den Chor gu, der fich von ihr abwendet. Gin Trauermarich läßt fich in der Gerne hören.)

Chor. Weh! Wehe!

Isabella. Wen verborgen? Was ist mahr?

Ihr schweigt bestilirzt — Ihr scheint sie zu verstehn. Ich les' in euren Augen, eurer Stimme

Gebrochnen Tönen etwas Unglüchfel'ges,

Das mir zurückgehalten wird — Was ist's?

Ich will es wissen. Warum heftet ihr

So schreckenvolle Blicke nach der Thüre? Und was für Töne hör' ich da erschallen?

Chor. (Bobemund). Es naht fich! Es wird sich mit Schrecken erklären.

Sei ftart, Gebieterin, ftable bein Berg! Mit Fassung ertrage, was bich erwartet,

Mit männlicher Seele ben töbtlichen Schmerz! Isabella. Was naht sich? Was erwartet mich? — Ich hore

Der Tobtenklage fürchterlichen Ton

Das haus burchbringen — Wo find meine Göhne?

(Der erfte Salbhor bringt ben Leichnam Don Manuels auf einer Bahre getragen, Die er auf der leer gelaffenen Seite der Scene niederjett. Gin ichmarges Tuch ift darüber gebreitet.)

Ifabella. Beatrice. Diego. Beide Chore. Erfter Chor. (Cajetan.) Durch bie Stragen ber Stäbte. Bom Jammer gefolget,
Schreitet das Unglück —
Lauernd umschleicht es
Die Häuser der Menschen,
Heute an dieser
Piorte pocht es,
Morgen an jener,
Aber noch feinen hat es verschont.
Die unerwünschte,
Schmerzliche Botschaft,
Früher oder später,
Bestellt es an jeder
Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt.
(Berengar.) Wenn die Blätter sallen

In des Jahres Kreise, Wenn zum Grabe wallen Entnervte Greise, Da gehorcht die Natur Ruhig nur Ihrem alten Geletze,

Ihrem ewigen Branch, Da ist nichts, was ben Menschen entsetze!

Aber das Ungeheure auch Lerne erwarten im irdischen Leben! Mit gewaltsamer Hand Löset der Mord auch das heiligste Band. In sein straiiches Boot

Raffet der Tod

Auch ber Jugend blithendes Leben!

(Cajetan.) Wenn die Wolken gethürmt den Himmel ichwärzen, Wenn dumpftosend der Donner hallt, Da, da fühlen sich alle Herzen In des furchtbaren Schickfals Gewalt.

Aber auch aus entwölkter Höhe Kann der zündende Donner schlagen, Darum in deinen fröhlichen Tagen Fürchte des Unglücks tückische Nähe! Nicht an die Güter hänge dein Herz, Die das Leben vergänglich zieren!

Wer besitzt, ber lerne verlieren, Wer im Glud ift, ber lerne ben Schmerz!

Isabella. Was soll ich hören? Was verhüllt dies Tuch? (Sie macht einen Schritt gegen die Bahre, bleibt aber unschlüssig zaubernd stehen.) Es zieht mich graufend hin und zieht mich schaubernd Mit dunkler, kalter Schreckenshand zurück.

(Bu Beatrice, welche fich gwifben fie und bie Bahre geworfen.)

Laß mich! Was es auch sei, ich will's enthüllen!
(Sie bebt das Tuch auf und entdeckt Don Manuels Leichnann.)
D himmlische Mächte, es ist mein Sohn!
(Sie bleibt mit konnen Kutteren Keben — Beatrice sinkt wit einem S

(Sie bleibt mit ftarrem Entfeten ftehen — Beatriee finkt mit einem Schrei des Schnierzens neben ber Bahre nieder.)

Chor. (Cajetan. Berengar. Manfred.) Unglückliche Mutter! Es ift bein Sohn! Du hast es gesprochen, das Wort des Jammers, Nicht meinen Lippen ist es entslohn.

Isabella. Mein Sohn! Mein Manuel! — D, ewige Erbarmung — So muß ich dich wieder finden! Mit beinem Leben mußtest du die Schwester Erkausen aus des Räubers Hand! — Wo war Dein Bruder, daß sein Arm dich nicht beschützte? — D, Fluch der Hand, die diese Wunde grub! Fluch ihr, die den Verderblichen geboren, Der mir den Sohn erschlug! Fluch seinem ganzen Geschlecht!

Chor. Weh! Webe! Webe! Webe! Isabella. So haltet ihr mir Wort, ihr himmelsmächte? Das, das ift eure Wahrheit? Webe bem, Der euch vertraut mit redlichem Gemüth! Worauf hab' ich gehofft, wovor gezittert, Wenn dies ber Ausgang ist! - D, die ihr hier Dich schredenvoll umsteht, an meinem Schmerz Die Blide weibend, lernt die Lügen fennen, Womit die Träume uns, die Geher täuschen! Glaube noch einer an der Götter Mund! — Als ich mich Mutter fühlte biefer Tochter, Da träumte ihrem Bater eines Tags, Er fab' aus feinem bochzeitlichen Bette 3wei Lorbeerbäume wachsen — Zwischen ihnen Buchs eine Lilie empor; sie ward Bur Flamme, die der Bäume bicht Gezweig ergriff Und, um sich wüthend, schnell bas ganze Haus In ungeheurer Feuerfluth verschlang. Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte, Befrug der Vater einen Bogelschauer Und schwarzen Magier um die Bedeutung. Der Magier erklärte: wenn mein Schoof Bon einer Tochter sich entbinden würde, So würde sie die beiden Söhne ihm Ermorben und vertilgen seinen Stamm!

Chor. (Cajetan und Bohemund.) Gebieterin, was fagst du'? Wehe! Webe! Isabella. Darum befahl ber Bater, sie zu tödten; Doch ich entriicte sie bem Jammerschicksal. — Die arme Ungliichielige! Berstoßen Ward sie als Kind aus ihrer Mutter Schook, Daß sie, erwachien, nicht die Brüder morde! Und jest durch Räubershände fällt der Bruder, Nicht die Unichuldige hat ihn getödtet!

Chor. Weh! Webe! Webe! Webe!

Isabella. Reinen Glauben Berbiente mir bes Götenbieners Spruch, Ein beffres Soffen ftartte meine Geele. Denn mir verfündigte ein andrer Mund, Den ich für mahrhaft hielt, von biefer Tochter: .In beißer Liebe würde sie bereinst "Der Göhne Bergen mir vereinigen." - So widersprachen die Drakel sich, Den Fluch jugleich und Segen auf bas Saupt Der Tochter legend — Nicht ben Fluch hat sie Verschuldet, die Unglückliche! Richt Zeit Ward ihr gegönnt, ben Gegen zu vollziehen. Gin Mund hat, wie ber andere, gelogen! Die Kunft ber Seber ift ein eitles Richts, Betrüger find fie ober find betrogen. Richts Wahres läßt fich von ber Zufunft wissen, Du schöpfest brunten an ber Solle Fluffen, Du schöpfest broben an bem Quell bes Lichts.

Erster Chor. (Cajetan.) Weh! Webe! Was jagft bu? Halt'ein! Bezähme ber Zunge verwegenes Toben!

Die Drafel feben und treffen ein,

Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben.

Isabella. Nicht zähmen will ich meine Zunge, laut, Wie mir das herz gebietet, will ich reden.
Warum besuchen wir die heil'gen Häuser
Und heben zu dem himmel fromme hände?
Gutmüth'ge Thoren, was gewinnen wir
Mit unserm Glauben? So unmöglich ist's,
Die Götter, die hochmohnenden, zu treffen,
Als in den Mond mit einem Pieil zu schießen.
Vermauert ist dem Sterblichen die Zukunst,
Und kein Gebet durchbohrt den ehrnen himmel.
Ob rechts die Bögel sliegen oder links,
Die Sterne so sich oder anders sügen,
Nicht Sinn ist in dem Buche der Natur,
Die Traumkunst träumt, und alle Zeichen trügen.

3meiter Chor. (Bobemund.) Halt' ein, Unglückliche! Webe! Webe!

Du leugnest ber Sonne leuchtenbes Licht Mit blinden Augen! Die Götter leben. Erfenne sie, die bich furchtbar umgeben!

(Alle Ritter.) Die Götter leben, Die Götter leben, Ertenne sie, die bich furchtbar umgeben! Beatrice. D Mutter! Mutter! Warum haft bu mich Gerettet! Warum warfft bu mich nicht hin Dem Fluch, ber, eh' ich war, mich schon verfolgte? Blödficht'ge Mutter! Warum dünktest du Dich weiser, als die Allesschauenden. Die Nah' und Fernes an einander knüpfen Und in ber Zufunft fpate Saaten febn? Dir felbst und mir, uns allen gum Berberben Sast bu ben Tobesgöttern ihren Raub, Den sie gesordert, frevelnd vorenthalten! Jett nehmen sie ihn zweifach, breifach felbst. Richt dank' ich bir bas traurige Geschenk, Dem Schmerz, bem Jammer haft bu mich erhalten! Erster Chor (Cajetan) in heftiger Bewegung nach ber Thure sebend). Brechet auf, ihr Wunden! Fließet, fließet! In schwarzen Güffen Stürzet hervor, ihr Bäche des Bluts! (Berengar.) Eherner Füße Rauschen vernehm' ich, Böllischer Schlangen Zischendes Tönen, Ich erkenne ber Furien Schritt! (Cajetan.) Stürzet ein, ihr Wände! Berfint', o Schwelle, Unter ber schrecklichen Füße Tritt! Schwarze Dämpfe, entsteiget, entsteiget Qualmend bem Abgrund! Berschlinget des Tages Lieblichen Schein!

Don Cefar. Ifabella. Beatrice. Der Chor.

Beim Gintritt des Don Cefar zertheilt fich der Chor in fliehender Bewegung vor ihm; er bleibt allein in der Mitte der Scene ftehen.

Beatrice. Weh mir, er ift's!

Asabella (tritt ihm entgegen). D mein Sohn Cefar! Muß ich so

Dich wiedersehen — D, blick' her und sieh

Schützende Götter bes Hauses, entweichet! Laffet bie rächenden Göttinnen ein!

Den Frevel einer gottverfluchten Hand! (Führt ihn zu bem Leichnam.)

Don Cefar (tritt mit Entfeten gurud, bas Geficht verhüllenb).

Erfler Chor. (Cajetan, Berengar.) Brechet auf, ihr Bunden!

Fließet, fließet!

In schwarzen Güssen

Strömet hervor, ihr Bäche des Bluts!

Isabella. Du schauberft und erstarrst! - Ja, bas ift alles,

Was tir noch übrig ist von beinem Bruder! Da liegen meine Hoffnungen — Sie stirkt Im Keim, die junge Blume eures Friedens, Und keine schönen Frückte sollt' ich schauen.

Don Cofar. Trofte bich, Mutter! Redlich wollten mir

Den Frieden, aber Blut beidlog ter himmel.

Isabella. D, ich weiß, du liebtest ihn, ich sah entzückt Die schönen Bande zwischen euch sich flechten! An beinem Herzen wolltest du ihn tragen, Ihm reich ersehen die verlornen Jahre.
Der blut'ge Mord kam beiner schönen Liebe Zuvor — Jest kannst du nichts mehr, als ihn rächen.

Don Cefar. Komm, Mutter, tomm! Sier ift fein Ort für bich. Entreift' bid biefem ungludiel'gen Unblid! (Er will fie fortgieben.)

Isabella (fallt ihm um ten Sals).

Du lebst mir noch! Du, jetzt mein Einziger! Beatrice. Weh, Mutter! was beginnst bu? Don Cesar. Weine dich aus

Un biesem treuen Busen! Unverloren 3ft bir ber Sohn, benn seine Liebe lebt Unsterblich sort in beines Cesars Brust.

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfred.) Brechet auf, ihr Winiden! Redet, ihr ftummen!

In schwarzen Fluthen

Stürget hervor, ihr Bache bes Bluts!

3 subella (beiber Sanbe faffenb). D, meine Rinber!

Don Cesar. Wie entzückt es mich,

In beinen Armen sie zu sehen, Mutter! Ja, lag sie beine Tochter sein! Die Schwester —

Isabella (unterbricht ibn). Dir bant' ich die Gerettete, mein Sohn!

Du bieltest Wort, bu haft fie mir gesendet.

Don Cesar (ernaunt). Wen, Mutter, sagst bu, hab' ich bir gesendet? 3sabella. Sie mein' ich, bie bu vor bir siehst, bie Schwester

Don Cesar. Sie meine Schwester! Isabella. Welche andre sonst? Don Cesar. Meine Schwester?

Isabella. Die bu felber mir gesendet.

Don Cesar. Und feine Schwester! Chor. Webe! Webe! Webe!

Beatrice. D, meine Mutter! Isabella. Ich erstaune — Rebet!

Don Cesar. So sei der Tag verflucht, der mich geboren!

Isabella. Was ift bir? Gott!

Don Cesar. Berflucht ber Schoof, ber mich Getragen! — Und verflucht jei beine Heimlichkeit, Die all bies Gräfliche verschulbet! Falle Der Donner nieber, ber bein Herz zerschmettert! Nicht länger halt' ich schonend ihn zurück — Ich selber, wiss es, ich erschlug ben Bruber, In ihren Armen überrascht' ich ihn; Sie ist es, die ich liebe, die zur Braut Ich mir gewählt — den Bruder aber fand ich In ihren Armen — Alles weißt du nun! — Ist sie wahrhaftig seine, meine Schwester, So din ich schuldig einer Gränelthat, Die feine Reu' und Bilhung kann versöhnen!

PLAN

Chor. (Bobemund.) Es ist gesprochen, du hast es vernommen, Das Schlimmste weißt du, nichts ist mehr zurück! Wie die Seher verkündet, so ist es gekommen, Denn noch niemand entstoh dem verhängten Geschick. Und wer sich vermißt, es klüglich zu wenden, Der muß es selber erbauend vollenden.

Isabella. Was tümmert's mich noch, ob die Götter fich Als Lügner zeigen ober sich als wahr Bestätigen? Mir haben sie bas Aergste Gethan — Trot biet' ich ihnen, mich noch härter Bu treffen, als sie trafen — Wer für nichts mehr Bu gittern bat, ber fürchtet fie nicht mehr. Ermorbet liegt mir ber geliebte Gohn, Und von dem lebenden scheid' ich mich selbst. Er ist mein Sohn nicht — Einen Basilisten Bab' ich erzeugt, genährt an meiner Bruft, Der mir ben bessern Sohn zu Tobe stach. - Komm, meine Tochter! hier ift unfere Bleibens Nicht mehr — den Rachegeistern überlass ich Dies Baus - Gin Frevel führte mich herein, Ein Frevel treibt mich aus — Mit Widerwillen Bab' ich's betreten und mit Furcht bewohnt, Und in Berzweiflung räum' ich's — Alles bies Erleid' ich schuldlos; doch bei Ehren bleiben Die Orafel, und gerettet sind die Götter. (Sie geht ab. Diego folgt ihr.)

#### Beatrice. Don Cefar. Der Chor.

Don Cesar (Beatricen zurückhaltenb). Bleib, Schwester! Scheide du nicht so von mir! Mag mir die Mutter fluchen, mag dies Blut Anklagend gegen mich zum Himmel rusen, Mich alle Welt verdammen! Aber du Fluche mir nicht! Bon dir kann ich's nicht tragen! Beatrice (zeigt mit abgewandten Gesicht auf den Letchnam).

Don Cefar. Nicht ben Geliebten hab' ich bir getöbtet! Den Bruber hab' ich bir und hab' ihn mir

Gemordet — Dir gehört der Abgeschiedne jetzt Nicht näher an, als ich, der Lebende, Und ich bin mitleidswürdiger, als er, Denn er schied rein hinweg, und ich bin schuldig.

Beatrice (bricht in beftige Thranen aus). Don Cefar. Weine um ben Bruber, ich will mit bir weinen, Und - mehr noch - raden will ich ihn! Doch nicht Um ben Beliebten weine! Diefen Borgug, Den bu bem Tobten gibst, ertrag' ich nicht. Den einzigen Troft, ben letten, lag mich ichöpfen Aus unfere Jammers bobenlojer Tiefe, Daß er dir näher nicht gehört, als ich Denn unfer furchtbar aufgelöstes Schidfal Dacht unfre Rechte gleich, wie unfer Unglud. In einen Kall verstrickt, brei liebenbe Beschwifter, geben wir vereinigt unter Und theilen gleich ber Thränen traurig Recht. Doch wenn ich benten muß, daß beine Trauer Mehr bem Geliebten als bem Bruder gilt, Dann mischt fich Wuth und Neid in meinen Schmerz, Und mich verläßt der Wehmuth letter Troft. Nicht freudig, wie ich gerne will, kann ich Das lette Opfer seinen Manen bringen; Doch fanft nachsenben will ich ihm die Geele, Beif ich nur, baf bu meinen Staub mit feinem In einem Afchentruge sammeln wirft.

(Den Arm um fie schlingend, mit einer leidenschaftlich gärklichen heftigleit.) Dich liebt' ich, wie ich nichts zuvor geliebt, Da du noch eine Fremde für mich warst. Weil ich dich liebte über alle Grenzen, Trag' ich den schweren Fluch des Brudermords, Liebe zu dir war meine ganze Schuld.

— Jeht bist du meine Schwester, und dein Mitleid Fordr' ich von dir als einen heil gen Zoll.

(Er fieht fie mit aussorichenden Bliden und schmerblicher Erwartung an, dann wendet er sich mir Hestigleit von ihr.)

Nein, nein, nicht sehen kann ich diese Thränen — In diese Toden Gegenwart verläßt Der Muth mich, und die Brust zerreißt der Zweisel — Laß mich im Irrthum! Weine im Verdorgnen! Sieh nie mich wieder — niemals mehr — Nicht dich, Nicht deine Mutter will ich wieder sehen. Sie hat mich nie geliedt! Verrathen endlich Dat sich ihr Herz, der Schmerz hat es geöfsnet. Sie nannt' ihn ihren bessern Sohn! — So hat sie Verstellung ausgeübt ihr ganzes Leben!

— Und du bist falsch, wie sie! Zwinge dich nicht! Zeig' deinen Abscheu! Mein verhaßtes Antlitz Sollst du nicht wieder sehn! Geh hin auf ewig! (Er geht ab. Sie steht unschlüssig, im Kampf widersprechender Gefühle, bann reißt sie sich Los und geht.)

Chor. (Cajetan.)

Bohl bem! Selig muß ich ihn preisen,
Der in der Stille der ländlichen Flur,
Fern von des Lebens verworrenen Kreisen,
Kindlich liegt an der Brust der Natur.
Denn das Herz wird mir schwer in der Fürsten Palästen,

Wenn ich herab vom Gipfel des Glücks Sturzen sehe die Höchsten, die Besten In der Schnelle des Augenblicks!

Und auch der hat sich wohl gebetret, Der aus der stilrmischen Lebenswelle, Zeitig gewarnt, sich heraus gerettet In des Klosters friedliche Zelle, Der die stackelnde Sucht der Ehren Bon sich warf und die eitle Lust Und die Wünsche, die ewig begehren, Eingeschläsert in ruhiger Brust. Ihn ergreist in dem Lebensgewühle Richt der Leidenschaft wilde Gewalt, Kimmer in seinem stillen Asple Siehet er der Menscheheit traur'ge Gestalt. Rur in bestimmter Höhe ziehet Das Verbrechen hin und das Ungemach, Wie die Best die erhabnen Orte sliehet,

Dem Qualm ber Stäbte wälzt es sich nach.
(Berengar, Bobemund und Manfred.)
Auf ben Bergen ist Freiheit! Der Hauch ber Grüfte Steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte; Die Welt ist vollkommen überall, Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual.

(Der ganze Chor wiederholt.)

Auf ben Bergen u. f. w.

Don Cefar. Der Chor.

Don Ces. (gefaßter.) Das Necht des Herrichers ilb' ich aus zum letztenmal, Dem Grab zu übergeben diesen theuren Leib, Denn dieses ist der Todten letzte Herrlichkeit. Bernehmt denn meines Willens ernstlichen Beschluß, Und wie ich's euch gebiete, also übt es aus Genau — Euch ist in frischem Angedenken noch Das ernste Amt, denn nicht von langen Zeiten ist's, Das ihr zur Gruft begleitet eures Fürsten Leib. Die Tobtenklage ist in diesen Mauern kaum Berhallt, und eine Leiche brängt die andre fort Ins Grab, daß eine Hadel an der andern sich Anzünden, auf der Treppe Stusen sich der Zug Der Klagemänner fast begegnen mag. So ordnet denn ein seierlich Begrähnissest Staub Berwahrt, geräuschloß bei verschlossnen Piorten an, Und alles werde, wie es damals war, vollbracht.

Chor. (Bebenund.) Mit schnellen Händen soll dies Werk bereitet sein, D herr — benn aufgerichtet steht ber Katasalk, Gin Denkmal jener ernsten Festlichkeit, noch da,

Und an den Bau des Todes rübrte keine Hand.

Don Cesar. Das war kein glücklich Zeichen, baß bes Grabes Mund Geöffnet blieb im Hause ber Lebenbigen.

Wie kam's, daß man das unglückselige Gerüft Nicht nach vollbrachtem Dienste alsobald zerbrach?

Chor. (Bobemund.) Die Noth der Zeiten und der jammervolle Zwist. Der gleich nachher, Meisina seindlich theilend, sich Entstammt, zog unfre Augen von den Todten ab, Und öde blieb, verschlossen dieses Heiligthum.

Don Cesar. Ans Wert benn eilet ungesäumt! Noch biese Nacht Bollende sich bas mitternächtliche Geschäft! Die nächste Sonne finde von Verbrechen rein

Das haus und leuchte einem fröhlichern Geschlecht.

(Der zweite Chor entfernt fich mit Don Manuels Leidnam.) Erfter Chor. (Cajetan.) Coll ich ber Mönche fromme Brüderschaft bieber

Berufen, baß sie nach ber Kirche altem Brauch Das Seelenamt verwalte und mit heil'gem Lied Zur em'gen Ruh' einsegne ben Begrabenen?

Don Cesar. Ihr frommes Lieb mag fort und fort an unserm Grab Auf ew'ge Zeiten schallen bei ber Kerze Schein; Doch heute nicht bedarf es ihres reinen Amts,

Der blut'ge Morb vericheucht bas Beilige.

Chor. (Cajetan.) Beschließe nichts gewaltsam Blutiges, o Herr, Wider dich selber wüthend mit Verzweislungsthat; Denn auf der Welt lebt niemand, der dich strasen kann, Und fromme Büßung kauft den Zorn des himmels ab.

Don Cesar. Nicht auf ber Welt lebt, wer mich richtend strafen kann, Drum muß ich selber an mir selber es vollziehn. Bugiert'ge Sühne, weiß ich, nimmt ber himmel an, Doch nur mit Blute bügt sich ab ber blut'ge Morb.

Chor. (Cajetan.) Des Jammers Muthen, Die auf Diejes Saus gefturmt

Biemt bir zu brechen, nicht zu häufen Leib auf Leib.

Don Cefar. Den alten Fluch bes Saufes lof' ich fterbend auf. Der freie Tob nur bricht bie Kette bes Geschicks.

Chor. (Cajetan.) Zum Herrn bist du dich schuldig dem verwaisten land, Weil du des andern Herrscherhauptes uns berandt.

Don Cefar. Zuerft ben Tobesgöttern gahl' ich meine Schuld,

Ein andrer Gott mag forgen für die Lebenden.

Chor. (Cajetan.) So weit die Sonne leuchtet, ist die Hoffnung auch, Nur von dem Tod gewinnt sich nichts! Bedenk' es wohl!

Don Cesar. Du selbst bebenke schweigend deine Dienerpstickt!
Mich laß dem Geist gehorchen, der mich surchtbar treibt,
Denn in das Innre kann kein Glücklicher mir schaun.
Und ehrst du sürchtend auch den Herrscher nicht in mir,
Den Berbrecher sürchte, den der Flücke schwerster drückt!
Das Haupt verehre des Unglücklichen,
Das auch den Göttern heilig ist — Wer das ersuhr,
Was ich erleide und im Busen sühle,
Sibt keinem Frdischen mehr Rechenschaft.

Donna Jiabella. Don Cefar. Der Chor.

Isabella (kommt mit zögernben Schritten und wirft unschlüssige Blide auf Don Cesar. Endlich tritt sie ihm näher und spricht mit gesaßtem Ton).

Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen,
So hatt' ich mir's in meinem Schmerz gelobt
Doch in die Luft verwehen die Entschlüsse,
Die eine Mutter, unnatürlich wüthend,
Wider des Herzens Stimme saßt — Mein Sohn!
Mich treibt ein unglücseliges Gerücht
Aus meines Schmerzens öben Wohnungen
Hervor — Soll ich ihm glauben? Ift es wahr,
Daß mir ein Tag zwei Söhne rauben soll?

Chor. (Cajetan.) Entschlossen Schritte

Ju des Todes traurigen Thoren. Erprobe du jetzt die Kraft des Bluts, Die Gewalt der rihrenden Mutterbitte! Weine Worte hab' ich umsonst verloren.

Isabella. Ich ruse die Verwünschungen zurück, Die ich im blinden Wahnsinn der Verzweislung Auf dein geliebtes Haupt herunter ries. Eine Mutter kann des eignen Busens Kind, Das sie mit Schmerz gedoren, nicht verfluchen. Nicht hört der Himmel solche fündige Gedete; schwer von Thränen, sallen sie Zurück von seinem leuchtenden Gewölbe.

— Lebe, mein Sohn! Ich will den Mörder lieber sehn Des einen Kindes, als um beide weinen.

Don Cesar. Nicht wohl bedenkst du, Mutter, was du wünschest Dir selbst und mir — Mein Platz kann nicht mehr sein Bei den Lebendigen — Ja, könnten du Des Mörbers gottverhaften Anblid auch Ertragen, Mutter, ich ertrüge nicht

Den stummen Borwurf beines ew'gen Grams.

Isabella. Kein Vorwurf soll bich frünken, keine laute, Noch stumme Klage in das Herz dir schneiden. In milber Wehmuth wird der Schmerz sich lösen, Gemeinsam trauernd, wollen wir das Unglück Beweinen und bedecken das Verbrechen.

Don Cefar (fast ihre Sanb, mit fanfter Stimme). Das wirst bu, Mutter. Also wird's geschebn. In milber Wehmuth wird bein Schmerz fich löfen Dann, Mutter, wenn ein Tobtenmal ben Mörter Zugleich mit dem Gemordeten umschließt, Ein Stein fich wölbet über beiber Staube, Dann wird ber Fluch entwaffnet sein - bann wirst Du beine Sohne nicht mehr unterscheiben, Die Thränen, die bein icones Auge weint, Sie werden einem wie bem andern gelten, Ein mächtiger Bermittler ift ber Tob. Da löjden alle Zornesflammen aus, Der San versöhnt sich, und das icone Mitleid Reigt sich, ein weinend Schwesterbild, mit fanft Anschmiegender Umarmung auf die Urne. Drum, Mutter, wehre bu mir nicht, daß ich Hinuntersteige und den Fluch versöhne.

Isabella. Reich ist die Christenheit an Gnabenbildern, Zu denen wallend ein gequältes Herz Kann Ruhe sinden. Manche schwere Bürde Ward abgeworsen in Lorettos Haus, Und segensvolle Himmelskrast umweht Das heil'ge Grab das alle Welt entsündigt. Bielträftig auch ist das Gebet der Frommen, Sie haben reichen Vorrath an Verdienst, Und auf der Stelle, wo ein Mord geschah, Kann sich ein Tempel reinigend erheben.

Don Cesar. Bohl läßt ber Pfeil sich aus bem Herzen ziehn, Doch nie wird das verletzte mehr gesunden. Lebe, wer's kann, ein Leben der Zerknirschung, Mit strengen Bußkasteiungen allmählich Abschöpsend eine ew'ge Schuld — ich kann Nicht leben, Mutter, mit gebrochnem Herzen. Aufblicken muß ich freudig zu den Frohen Und in den Uether greisen über mir Mit freiem Geist — Der Neid vergistete mein Leben, Da wir noch deine Liebe gleich getheilt. Denkst du, daß ich den Borzug werde tragen, Den ihm bein Schmerz gezeben über mich? Der Tod hat eine reinigende Kraft, In seinem unvergänglichen Palaste Zu echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu läutern und die Flecken Der mangelhaften Menschheit zu verzehren. Weit, wie die Sterne abstehn von der Erde, Wird er erhaben stehen über mir, Und hat der alte Neid uns in dem Leben Setrennt, da wir noch gleiche Brüder waren, So wird er rastlos mir das Herz zernagen, Nun er das Ewige mir abgewann Und, jenseits alles Wettstreits, wie ein Gott In der Erinnerung der Menschen wandelt.

Isabella. O, hab' ich euch nur barum nach Messina Gerusen, um euch beibe zu begraben? Euch zu versöhnen, rief ich euch hieher, Und ein verderblich Schickfal kehret all Mein Hoffen in sein Gegentheil mir um!

Don Cefar. Schilt nicht ben Ausgana, Mutter! Es erfüllt Sich alles, was versprochen ward. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in diese Thore, Und friedlich werden wir zusammen ruhn, Bersöhnt auf ewig, in dem Haus des Todes.

Isabella. Lebe, mein Cohn! Laß beine Mutter nicht Freundlos im Land der Fremdlinge zurück, Robherziger Berhöhnung preisgegeben, Weil sie der Söhne Kraft nicht mehr beschützt.

Dou Cesar. Wenn alle Welt dich herzlos kalt verhöhnt, So flüchte du dich bin zu unserm Grabe Und ruse deiner Söhne Gottheit an; Denn Götter sind wir dann, wir hören dich. Und wie des himmels Zwillinge, dem Schisser Ein leuchtend Sternbild, wollen wir mit Trost

Dir nahe sein und beine Seele stärken.

Isabella. Lebe, mein Sohn! Für beine Mutter lebe!

Ich kann's nicht tragen, alles zu verlieren!

(Sie folingt ihre Arme mit leidenschaftlider Seftigleit um ihn; er macht fich fanft von ihr los und reicht ihr die hand mit abgewandtem Geficht.)

Don Cesar. Leb wohl!
Isabella. Ach, wohl erfahr' ich's schmerzlich fühlend nun, Daß nichts die Mutter über dich vermag!
Sibt's feine andre Stimme, welche dir Zum Herzen mächt'ger als die meine bringt?
(Sie geht nach dem Eingang der Scene.)

Komm, meine Tochter! Wenn ber tobte Bruber

Ibn so gewaltig nachzieht in bie Gruft, So mag vielleicht die Schwester, Die geliebte, Dit iconer Lebenshoffnung Zauberidein Aurud ibn loden in bas Licht ber Sonne.

Beatrice ericeint am Gingange der Scene. Donna Ifabella. Don Cefar und ber Chor.

Don Cefar (bei ihrem Anblid beftig bewegt fich verhullend).

D Mutter! Mutter! Was ersannest bu?

Isabella (fubri fie vorwarts). Die Mutter hat umfonft zu ihm geflect,

Beschmöre bu, erfleh' ihn, bag er lebe!

Don Cefar. Arglift'ge Mutter! Also prufft bu mich! In neuen Kampf willst du zurück mich stürzen? Das Licht ber Sonne mir noch theuer machen Auf meinem Wege zu ber ew'gen Racht? - Da freht ber holbe Lebensengel mächtig Bor mir, und taufend Blumen icuttet er Und tausend goldne Früchte lebenduftend Aus reichem Füllhorn strömend vor mir aus, Das Berg geht auf im warmen Strahl ber Sonne, Und neu erwacht in ber erstorbnen Brust Die Hoffnung wieder und die Lebensluft.

Isabella. Fleh' ibn, bich ober niemand mird er hören,

Daft er ben Stab nicht raube bir und mir.

Beatrice. Gin Opjer forbert ber geliebte Tobte; Es soll ihm werden, Mutter — Aber mich Laft biefes Opfer fein! Dem Tobe war ich Geweiht, eh' ich bas Leben fab. Dich fortert Der Aluch, ber biefes Sans verfolgt, und Raub Am himmel ist bas Leben, bas ich lebe. 3d bin's, bie ibn gemorbet, eures Streits Entschlafne Furien gewecket — Mir Gebührt es, seine Dtanen zu versöhnen!

Chor. (Cajetan.) D jammervolle Mutter! hin zum Tob Drängen sich eifernb alle beine Rinber Und laffen bich allein, verlaffen stehn

3m freudlos oben, liebeleeren Leben.

Beatrice. Du, Bruder, rette dein gekiebtes haupt! Für beine Mutter lebe! Sie bedarf Des Sohns; erft heute fand fie eine Tochter, Und leicht entbehrt fie, was fie nie bejaß.

Don Cefar (mit tiefverwundeter Seele). Wir mögen leben, Mutter, ober sterben, Wenn sie nur bem Geliebten sich vereinigt!

Beatrice. Beneibest bu bes Brubers tobten Staub? Don Cesar. Er lebt in beinem Schmerz ein selig Leben, Ich werbe ewig tobt sein bei ben Tobten.

Beatrice. D Bruber!

Don Cefar (mit bem Ausbrud ber heftigften Leibenschaft).

Schwester, weinest bu um mich?

Beatrice. Lebe für unfre Mutter!

Don Cesar (läßt ihre hand tos, zurücktretenb). Filr die Mutter? Beatrice (neigt fich an seine Brust). Lebe für sie und tröste beine Schwester.

Chor. (Bobenund.) Sie hat gefiegt! Dem rührenden Fleben

Der Schwester konnt' er nicht widerstehen. Trostlose Mutter! Gib Raum ber Hoffnung, Er erwählt bas Leben, bir bleibt bein Sobn!

(In diefem Augenblid läßt fich ein Chorgefang hören, die Flügelthure wird geöffnet, man fieht in der Rirche den Ratafalt aufgerichtet und den Sarg von Candelabern umgeben.)

Don Cesar (gegen ben Sarg gewendet).
Nein, Bruder! Nicht bein Opfer will ich dir Entziehen — beine Stimme aus dem Sarg Ruft mächt'ger dringend als der Mutter Thränen Und mächt'ger als der Liebe Flehn — Ich halte In meinen Urmen, was das ird'sche Leben Zu einem Loos der Götter machen kann — Doch ich, der Mörder, sollte glücklich sein, Und deine heil'ge Unschuld ungerächet Im tiesen Grabe liegen? — Das verhüte Der allgerechte Lenker unster Tage, Daß solche Theilung sei in seiner Welt — Die Thränen sah ich, die auch mir gestossen, Befriedigt ist mein Herz, ich solge dir.

(Er durchflicht fich mit einem Dold und gleitet fterbend an feiner Schwefter nieder, bie fich ber Mutter in die Arme wirft.)

Chor (Cajetan) nach einem tiefen Schweigen. Erschüttert steh' ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern ober preisen soll sein Loos. Dies Eine sühl' ich und erkenn' es klar: Das Leben ist der Gitter höchstes nicht, Der Uebel größtes aber ist die Schuld.



# Schillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Banden.

## Sechster Band:

Bilbelm Tell. — Die Suldigung der Rünfte. - Macbeth. Turanbot, Pringeffin von China.

Beipzig.

Druck und Berlag von Philipp Reclam jun.



## Wilhelm Tell.

Schausbiel in fünf Aufzügen.

## Berfonen.

Sermann Gefler, Reichsvogt in Sompt Jenni, Fijderfnabe. und Uri.

Berner, Freiherr von Attinghaufen, Ban= nerherr.

Mirid von Rubeng, fein Reffe.

Berner Stauffacher, Ronrad Sunn,

Itel Reding, Sans auf ber Mauer,

Jorg im Sofe, Ulrich der Schmib.

Jost von Beiler, Balther Gürft,

Wilhelm Tell, Röffelmann, der Bfarrer.

Betermann, ber Gigrift,

Ruoni, der Sirt, Berni, der Jäger.

Ruodi, der Fijcher, Arnold vom Meldthal.

Ronrad Baumgarten, Meier von Garnen,

Struth von Bintelrieb. Alaus von der flüe,

Burthart am Biibel,

Arnold von Sema,

Bfeifer bon Lugern.

Rung von Gerian.

aus Untermal= ben.

Landleute aus

Somnt.

que Uri.

Seppi, Birtentnabe. Gertrud, Stauffachers Gattin.

Sedwig, Telle Gattin, Fürfte Tochter.

Bertha pon Bruned, eine reiche Erbin.

Armgard,

Medthilb.

Bäuerinnen.

Giebeth.

Silbegarb,

Walther, Tells Anaben.

Wilhelm,

Frieghardt, Söldner.

Leuthold.

Rudolph ber Sarras, Geflers Stallmeifter.

Johannes Barrieiba, Bergog von Schwaben.

Stuffi, der Rluridus.

Der Stier von Uri.

Gin Reidebote.

Frobnvogt.

Meifter Steinmet, Gefellen und Sand-

langer.

Deffentliche Ansrufer.

Barmbergige Briiber.

Geglerische und Landenbergische Reiter.

Biele Landleute, Männer und Beiber aus den Waldstätten.

## Erfter Aufzug.

Erfter Muftritt.

hohes Felfenufer bes Biermalbstätterfees, Schwytz gegenüber.

Der See macht eine Bucht ins Land, eine hutte ist unweit dem Ufer, Fischertnabe fabet fich in einem Kahn. Ueber den See hinweg sieht man die grünen Matten, Dorfer und hofe von Schwist im hellen Sonnenschein liegen. Zur Linken des Zuschwuers zeigen sich die Spizen des Hafen, mit Wolken umgeben; zur Rechten im sernen hintergrund sieht man die Eiszebirge. Noch ehe der Borhang aufgeht, hört man den Kuhreihen und das harmenische Geläute der heerdenglocken, welches sich auch bei eroffneter Seene noch eine Zeitlang fortsetzt.

Lischerknabe (singt im Kahn). Melodie des Kuhreihens. Es lächelt ber See, er ladet zum Bade, Der Knabe jolief ein am grünen Gestade,

Da hört er ein Klingen, Wie Flöten so süß, Wie Stimmen der Engel Im Paradies.

Und wie er erwachet in seliger Lust, Da spillen die Waffer ihm um die Bruft,

Und es ruft aus den Tiefen:

Lieb Knabe, bist mein! Ich locke den Schläfer, Ich zieh' ihn herein.

hirte (auf bem Berge). Bariation bes Ruhreihens.

Ihr Matten, lebt wohl! Ihr sonnigen Weiden! Der Senne muß scheiben, Der Sommer ift hin.

Wir fahren zu Berg, wir kommen wieder, Wenn der Kufuk ruft, wenn erwachen die Lieder, Wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu, Wenn die Brünnlein fließen im lieblichen Mai.

Ihr Matten, lebt mohl! Ihr sonnigen Weiden! Der Senne muß scheiben, Der Sommer ift bin.

Alpenjäger (ericeint gegenüber auf ter hohe bes getien). Zweite Bariation. Es bonnern die Höhen, es zittert der Steg, Nicht grauet dem Schützen auf jewindlichtem Weg;

Er schreitet verwegen Auf Felvern von Eis, Da pranget kein Frühling, Da grünet kein Reis; Und unter den Füßen ein neblichtes Meer, Erkennt er die Städte der Menschen nicht mehr; Durch den Riß nur der Wolken Erblickt er die Welt, Tief unter den Wassern Das grünende Feld.

(Die Landichaft verändert fic, man hört ein bumpfes Rrachen bon den Bergen, Schatten von Wollen laufen über die Gegend.)

Ruodi, der Fischer, tommt aus der Gutte, Werni, der Jäger, steigt vom Felsen, Ruoni, der Sirt, tommt mit dem Melknapf auf der Schulter; Seppt, sein Handbube, folgt ihm.

Kuodi. Mach' hurtig, Jenni. Zieh' die Naue ein. Der graue Thalbogt kommt, dumpf brüllt der Firn, Der Mythenstein zieht seine Haube an, Und kalt her bläst es aus dem Wetterloch;

Der Sturm, ich mein', wird ba sein, eh wir's benken.

Anoni. '8 fommt Regen, Fahrmann. Deine Schafe freffen

Mit Begierbe Gras, und Wächter scharrt die Erbe. Werni. Die Fische springen, und bas Wafferhubn

Taucht unter. Gin Gewitter ift im Anzug.

Kuoni (zum Buben). Lug, Seppi, ob das Bieh sich nicht verlaufen.

Seppi. Die braune Lifel tenn' ich am Geläut.

Anoui. So fehlt uns feine mehr, die geht am weitsten.

Anodi. Ihr habt ein schön Geläute, Dleister Hirt.

Wernt. Und schmuckes Bieh — Ist's euer eignes, Landsmann? Knout. Bin nit so reich — 's ist meines gnäd'gen Herrn, Des Attinghäusers, und mir zugerählt.

Kuodi. Wie schön der Kuh das Band zu Halse steht. Kuoni. Das weiß sie auch, daß fie den Reihen führt,

Und, nähm' ich ihr's, sie hörte auf zu fressen.

Ruodi. Ihr seid nicht klug, ein unvernünst'ges Bieh — Werni. Ift balb gesagt. Das Thier hat auch Bernunft;

Das wissen wir, die wir die Gemsen jagen. Die stellen klug, wo sie zur Weide gehn,

'ne Borhut aus, die spitt das Ohr und warnet Mit heller Pseise, wenn der Jäger naht.

Ruodi (zum hirten). Treibt ihr jest heim?

Anoni. Die Alp ist abgeweidet. Werni. Glückjel'ge Heimlehr, Senn! Anoni. Die wünsch' ich euch;

Bon eurer Fahrt fehrt sich's nicht immer wieber.

Anodi. Dort kommt ein Mann in voller Haft gelaufen. Werni. Ich kenn' ihn, 's ist ber Baumgart von Alzellen.

Konrad Baumgarten (athemlos hereinstürzend). Baumgarten. Um Gotteswillen, Fährmann, euren Kahn! Ruodi. Nun, nun, was gibt's so eilig?

1 \*

Baumgarten. Bintet los!

Ihr rettet mich vom Tobe! Gett mich über!

Anoni. Landsmann, mas habt ihr? Werni. Wer verjolgt euch benn?

Baumgarien (jum Fischer). Gilt, eilt, fie find mir bicht ichon an ben Fersen!

Des Landvogts Reiter tommen hinter mir;

3d bin ein Mann bes Tods, wenn sie mich greifen.

Ruodi. Warum verfolgen euch die Reisigen?

Baumgarten. Erst rettet mich, und dann steh' ich euch Rede. Werni. Ihr seid mit Blut besleckt, was hat's gegeben? Baumgarten. Des Kaisers Burgvogt, der auf Roßberg saß — Knoni. Der Wolsenschießen! Läßt euch der versolgen? Baumgarten. Der schadet nicht mehr, ich hab' ihn erschlagen. Alle (sabren zurud). Gott sei uns gnätig! Was habt ihr gethan?

Baumgarten. Was jeber freie Mann an meinem Blat!

Mein gutes Hausrecht hab' ich ausgeübt

Um Schänder meiner Ehr' und meines Weibes.

Anoni. Hat euch der Burgvogt an der Ehr' geschäbigt? Baumgarten. Daß er sein bos Gelüsten nicht vollbracht,

Sat Gott und meine gute Art verhütet.

Werni. Ihr habt ihm mit ber Art ben Kopf zerfpalten? Anoni. D, lagt uns alles hören, ihr habt Zeit,

Bis er ben Kahn vom Ufer losgebunden.

Baumgarten. 3ch hatte Holz gefällt im Walb, ba fommt

Mein Weib gelausen in der Angst des Todes. "Der Burgvogt liegt' in meinem Haus, er hab' Ihr andesohlen, ihm ein Bad zu rüsten. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Verlangt, sie sei entsprungen mich zu suchen." Da lies ich frisch hinzu, so wie ich war,

Und mit der Art hab' ich ihm 's Bad gefegnet.

Werni. 3hr thatet wohl, fein Menich tann euch brum fcelten. fuoni. Der Butberich! Der bat nun feinen Lobn!

Sat's lang verdient um's Volk von Unterwalden.

Baumgarten. Die That ward ruchtbar; mir wird nachgesett — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt die Zeit —

(Es fängt an ju donnern.)

Knoni. Frisch, Fährmann — schaff ben Biebermann hinüber! Ruodi. Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ift

Im Anzug. Ihr müßt warten. Baumgarten. Beil'ger Gott!

Ich kann nicht warten. Jeder Aufschub töbtet — Kuont (zum Fischer). Greift an mit Gott! Dem Nächsten muß man helsen;

Es fann uns allen Gleiches ja begegnen. (Braujen und Donnern.)

Anodi. Der Föhn ift los, ihr feht, wie hoch ber Gee geht; 3ch fann nicht steuern gegen Sturm und Wellen. Baumgarten (umfaßt feine Rnie). Go hell' euch Gott, wie ihr euch

mein erbarmet -

Werni. Es geht um's Leben. Sei barmberzig, Fährmann. Anoni. 's ift ein Hausvater und hat Weib und Rinder! (Wiederholte Donnerichlage.)

Ruodi. Was? 3ch hab' auch ein Leben zu verlieren, Hab' Weib und Kind daheim, wie er — Seht hin. Die's brandet, wie es wogt und Wirbel zieht Und alle Waffer aufrührt in der Tiefe. - 3ch wollte gern ben Biedermann erretten;

Baumg, (noch auf ben knien). Go muß ich fallen in bes Feindes Band,

Das nabe Rettungsufer im Gesichte!

Doch es ift rein unmöglich, ihr seht selbst.

— Dort liegt's! Ich kann's erreichen mit den Augen, Binüberdringen fann ber Stimme Schall, Da ift der Kahn, der mich hinübertrüge, Und muß hier liegen, hilflos, und verzagen!

Knoni. Geht, wer ba fommt!

Werni. Es ift ber Tell aus Bürglen.

Tell mit der Avmbruft.

Tell. Wer ift ber Mann, ber hier um Bilje fleht? Anoni. '8 ift ein Alzeller Mann; er hat fein' Ehr Bertheidigt und ben Wolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, ber auf Rogberg faß -Des Landvogts Reiter find ihm auf den Fersen. Er fleht ben Schiffer um die Uebersahrt; Der fürcht sich vor dem Sturm und will nicht fahren.

Knodi. Da ist der Tell, er führt das Ruber auch,

Der soll mir's zeugen, ob die Kahrt zu wagen.

Tell. Wo's Roth thut, Kährmann, läßt sich alles wagen. (Beitige Donnerichlage, der Gee raufcht auf.)

Ruodi. Ich soll mich in den Höllenrachen stürzen? Das thate feiner, ber bei Ginnen ift.

Tell. Der brave Mann benft an sich selbst zulett. Bertrau' auf Gott und rette ben Bedrängten.

Knodi. Bom sichern Port läßt sich's gemächlich rathen.

Da ist ber Kahn, und bort ber Gee! Bersucht's!

Tell. Der Gee fann sich, ber Landvogt nicht er erbarmen.

Berfuch' es, Kährmann!

firten und Jager. Rett' ihn! Rett' ihn! Rett' ihn! Unodi. Und wär's mein Bruder und mein leiblich Kind. Es fann nicht fein; 's ist heut Simons und Juda, Da rast ber Gee und will sein Opjer haben. Tell. Mit eitler Rede wird hier nichts geschafft;

Die Stunde bringt, bem Mann muß Silfe werben. Sprich, Kährmann, willst bu fahren?

Ruodi. Nein, nicht ich!

Tell. In Gottes Damen benn! Gib ber ben Rabn! 3d will's mit meiner ichwachen Kraft versuchen.

Anoni. Ha, wadrer Tell!

Werni. Das gleicht bem Waitgesellen!

Baumgarten. Dein Retter feit ihr und mein Engel, Tell! Tell. Wohl aus des Bogts Gewalt errett' ich euch!

Aus Sturmes Nöthen muß ein Undrer helfen. Doch besser ist's, ihr fallt in Gottes hand

Als in der Menichen! (Zu bem hirren.) Landsmann, tröftet ihr

Mein Weib, wenn mir was Menichliches begegnet.

3d hab' gethan, was ich nicht laffen fonnte. (Er fpringt in ben Kahn.) Anoui (jum gifder). Ihr feid ein Meister Steuermann. Bas sich

Der Tell getraut, das konntet ihr nicht magen?

Ruodi. Wohl beff're Männer thun's bem Tell nicht nach,

Es gibt nicht zwei, wie ber ift, im Gebirge.

Werni (ift auf ben Gels gestiegen). Er ftößt ichon ab. Gott helf bir, braver Schwimmer!

Sieh, wie bas Schifflein auf ben Wellen schwantt!

Anoni (am ufer). Die Fluth geht brüber weg - 3ch feh's nicht mehr Doch, halt, ba ift es wieder! Kräftiglich

Arbeitet sich ber Wackre burch die Brandung.

Seppi. Des Landvogts Reiter fommen angesprengt. Auoni. Weiß Gott, fie find's! Das war Bilf' in ber Roth.

### Ein Trupp Landenbergifder Reiter.

Erster Reiter. Den Mörder gebt heraus, den ihr verborgen! 3weiter. Des Wegs fam er, umfonst verhehlt ihr ihn.

Auoni und Auodi. Wen meint ihr, Reiter?

Erster Reiter (entbedt ben nachen). Sa, mas feh' ich! Teufel! Werni (oben). Ift's ber im Nachen, ben ihr fucht? - Reit zu!

Wenn ihr frisch beilegt, holt ihr ihn noch ein. 3meiter. Bermunicht! Er ift entwiicht.

Erfter (jum hirten und Fischer). Ihr habt ihm fortgeholfen.

Ihr follt uns bugen - Fallt in ihre Beerde!

Die Sütte reißet ein, brennt und ichlagt nieder! (Gien fort.)

Seppi (frurgt nach). D meine gammer! Anoni (folge). Web mir, meine Beerbe!

Werni. Die Wüthriche!

Ruodi (ringt bie Sande). Gerechtigfeit bes Simmels, Wann wird ber Retter tommen diesem Lande? (Folgt ihnen.)

## 3meiter Muftritt.

Bu Steinen in Compt, eine Linde bor bes Stauffachers Saufe an der Landstrage, nächft ber Brude. Werner Stauffacher, Pfeifer von Lugern tommen im Gefprad.

Pfeifer. Ja, ja, Herr Stauffacher, wie ich euch fagte. Schwört nicht zu Deftreich, wenn ihr's könnt vermeiben. Haltet fest am Reich und wacker, wie bisher. Gott schirme euch bei eurer alten Freiheit!

(Drudt ihm herglich die Sand und will gehen.

Stauffacher. Bleibt boch, bis meine Wirthin fommt - Ihr feid Mein Gast zu Schwytz, ich in Luzern der eure. Pfeiffer. Viel Dant! Muß heute Gersau noch erreichen. — Was ihr auch Schweres mögt zu leiden haben Bon eurer Bögte Beig und Uebermuth, Tragt's in Geduld! Es kann sich ändern, schnell,

Ein andrer Kaiser kann ans Reich gelangen. Seib ihr erft Defterreichs, feib ihr's auf immer.

Er geht ab. Stauffacher jest fich tummervoll auf eine Bant unter der Linde, So findet ihn Gertrud, feine Frau, die fich neben ihn ftellt und ihn eine Zeitlang schweigend betrachtet.

Gertrud. So ernst, mein Freund? Ich kenne bich nicht mehr. Schon viele Tage feh' ich's schweigend an, Wie finftrer Trübsinn beine Stirne furcht. Auf beinem Bergen brückt ein still Gebreften, Bertrau' es mir; ich bin bein treues Weib, Und meine Hälfte forbr' ich beines Grams. (Stauffacher reicht ihr die Sand und fdweigt.)

Was kann bein Herz beklemmen, jag' es mir. Gesegnet ift bein Fleiß, bein Gliicksstand bliibt, Voll sind die Scheunen, und der Rinder Schaaren. Der glatten Pferde wohlgenährte Bucht Ift von den Bergen glücklich heimgebracht Bur Winterung in ben bequemen Ställen. - Da steht bein Haus, reich, wie ein Ebelfitz: Von schönem Stammholz ist es neu gezimmert Und nach dem Richtmaß ordentlich gefügt; Von vielen Fenstern glänzt es wohnlich, hell; Mit bunten Wappenschildern ift's bemalt Und weisen Sprüchen, die der Wandersmann Berweilend liest und ihren Ginn bewundert.

Stauffacher. Wohl fieht das Haus gezimmert und gefügt, Doch, ach - es wantt ber Grund, auf bem wir bauten. Gertrud. Mein Werner, fage, wie verstehft bu bas? Stauffacher. Bor dieser Linde faß ich jungst, wie heut,

Das icon Bollbrachte freudig überdenkend,

Da tam baber von Klifinacht, feiner Burg, Der Bogt mit seinen Reifigen geritten. Bor diesem Bause hielt er mundernd an; Doch ich erhob mich idnell und unt rwiirfig, Die fich's gebührt, trat ich bem herrn entgegen, Der uns bes Ravers richterliche Macht Borftellt im lante. Beffen ift bies Saus? Fragt' er bosmeinend, tenn er muft' ce mobl. Doch schnell besonnen ich entgegn' ihm so: Dies Baus, Berr Bogt, ift meines Berrn bes Raifers Und eures und mein leben — Da versett er: "3d bin Regent im Land, an Kaifers Statt, Und will nicht, baß ber Bauer Säufer baue Auf seine eigne Sand und also frei Hinleb', als ob er Herr war' in dem Lande: 3d werd' mich unterstehn, euch das zu wehren." Dies jagend, ritt er trutiglich von bannen. Ich aber blieb mit kummervoller Geele. Das Wort bedenkend, das der Bose iprach.

Gertrud. Mein lieber Herr und Chewirth! Magst du Ein redlich Wort von beinem Weib vernehmen? Des ebeln Ibergs Tochter rühm' ich mich, Des vielersahrnen Manns. Wir Schwestern saßen, Die Wolle spinnend, in den langen Nächten, Wenn bei dem Bater sich des Volkes Häupter Bersammelten, die Pergamente lasen Der alten Kaiper und des Landes Wohl Bedachten in vernünstigem Gespräch. Ausmerkend hört' ich da manch kluges Wort, Was der Berständ'ze denkt, der Gute wünscht, Und still im Herzen hab' ich mir's bewahrt. So höre denn und acht' auf meine Roce!

Denn, was dich preste, sieh, das wußt' ich längst.

Dir grollt der Landvogt, möchte gern dir schaden, Denn du bist ihm ein Hinderniß, daß sich Der Schwyger nicht dem neuen Fürstenhaus Will unterwersen, sondern treu und sest Beim Reich beharren, wie die würdigen Altoordern es gehalten und gethan.

Ist's nicht so, Werner? Sag' es, wenn ich sige!
Staussacher. So ist's, das ist des Gesters Gross auf mich.
Gertrud. Er ist dir neidisch, weil du glücklich wohnst,
Ein freier Mann auf deinem eignen Erb,
— Denn er hat keins. Vom Kaiser selb, und Reich Trägst du dies Jans zu Lehn; du darist es zeigen,
So gut der Reichssürst seine Länder zeigt: Denn über bir erkennst du keinen Herrn, Als nur den höchsten in der Christenheit — Er ist ein jüngrer Sohn nur seines Hauses, Nichts nennt er sein als seinen Nittermautet; Drum sieht er jedes Biedermannes Glück Wit scheelen Augen gist'ger Mißgunst an. Dir hat er längst den Untergang geschworen — Noch siehst du unversehrt — Willst du erwarten, Vis er die bose Lust an dir gebüst? Der kluge Mann baut vor.

Stauffacher. Was ift zu thun?

Gertrud (tritt naber). Go bore meinen Rath! Du weißt, wie bier Zu Schwyt sich alle Redlichen beklagen Db diefes Landrogts Geig und Wütherei. So zweifle nicht, bag sie bort brüben auch In Unterwalden und im Urner Land Des Dranges mild' sind und des harten Jochs -Denn, wie ber Gefler hier, so schafft es frech Der landenberger brüben überm See -Es kommt kein Kischerkahn zu uns herüber, Der nicht ein neues Unheil und Gewalt= Beginnen von den Bögten uns verfündet. Drum that es gut, bag euer Etliche, Die's redlich meinen, still zu Rathe gingen, Wie man bes Drucks sich möcht' erledigen: So acht' ich wohl, Gott würd' euch nicht verlaffen Und ber gerechten Sache gnädig fein -Sast du in Uri feinen Gastfreund, sprich,

Stauffacher. Der wachern Männer fenn' ich viele bort Und angesehen große Herrenleute, Die mir geheim sind und gar wohl vertraut. (Er fiebt auf.) Frau, welchen Sturm gefährlicher Gedanken Wedst du mir in der stillen Bruft! Mein Innerstes Rehrst bu ans Licht des Tages mir entgegen, Und was ich mir zu benten still verbot, Du sprichst's mit leichter Zunge fedlich aus. - Haft du auch wohl bedacht, was du mir räthst? Die wilbe Zwietracht und ben Klang der Waffen Rufft du in dieses friedgewohnte Thal — Wir magten es, ein schwaches Bolt ber Hirten, In Rampi zu gehen mit dem herrn der Welt? Der aute Schein nur ift's, worauf sie warten, Um loszulassen auf dies arme Land Die wilden Horden ihrer Kriegesmacht, Darin zu ichalten mit bes Siegers Rechten,

Dem du bein Berg magst redlich offenbaren?

Und unterm Schein gerechter Züchtigung Die alten Freiheitsbriefe zu vertilgen.

Gertrud. Ihr seid auch Manner, miffet eure Art

Bu führen, und bem Deuthigen hilft Gott!

Stauffacher. D Weib! Ein furchtbar wüthend Schreckniß ift

Der Krieg; die Heerde schlägt er und ben Hirten.

Gertrud. Ertragen muß man, mas ber himmel fendet;

Unbilliges erträgt fein edles Herz.

Stanffacher. Dies Haus erfreut dich, das wir neu erbauten.

Der Krieg, der ungeheure, brennt es nieder.

Gertrud. Bugt' ich mein Berg an zeitlich Gut gefesselt,

Den Brand wärf' ich hinein mit eigner Hand.

Stauffacher. Du glaubst an Menschlichteit! Es schont ber Krieg

Auch nicht das zarte Kindlein in der Wiege.

Gertrud. Die Unschuld hat im himmel einen Freund!
— Sieh vorwärts, Werner, und nicht hinter bich!

Stauffacher. Wir Dlänner tonnen tapier fechtend fterben,

Welch Schickfal aber wird bas eure sein?

Gertrud. Die lette Wahl fteht auch bem Schwächsten offen,

Ein Sprung von biefer Briide macht mich frei.

Stauff. (frürzt in ihre Urme). Wer folch ein Berg an feinen Bufen briickt,

Der fann für Berd und Sof mit Freuden fechten,

Und keines Königs Heermacht fürdret er — Nach Uri fahr' ich frehnden Kuffes gleich,

Dort lebt ein Gastfreund mir, Berr Walther Fürst,

Der über diese Zeiten benft, wie ich.

Auch find' ich bort ben ebeln Bannerherrn

Von Attinghaus - obgleich von hobem Stamm,

Liebt er das Bolk und ehrt die alten Sitten.

Mit ihnen beiden pfleg' ich Raths, wie man

Der Landesseinde muthig sich erwehrt —

Leb wohl — und weil ich fern bin, führe bu

Mit klugem Sinn das Regiment des Hauses —

Dem Pilger, der zum Gotteshause wallt,

Dem frommen Monch, der für sein Kloster sammelt,

Gib reichlich und entlag ihn wohlgepflegt.

Stauffachers Haus verbirgt sich nicht. Zu äußerst

Um offnen Heerweg steht's, ein wirthlich Dach

Für alle Wandrer, die des Weges fahren.

Indem fie nach dem Sintergrunde abgehen, tritt Wilhelm Tell mit Baumgarten porn auf die Scene.

Tell (zu Baumgarten). Ihr habt jetzt meiner weiter nicht vonnöthen. Zu jenem Hause gehet ein, bort wohnt Der Stauffacher, ein Bater der Bedrängten.

— Doch sieh, da ist er selber — Folgt mir, kommt!

(Gehen auf ihn zu; die Scene verwandelt fich.)

## Pritter Muftritt.

## Deffentlicher Plat bei Altorf.

Anf einer Anhöbe im hintergrunde fieht man eine Fefte bauen, welche fcon so weit gedieben, daß sich die Korm des Gangen darstellt. Die hintere Seite ift fertig, an der bordern wird eben gebaut, das Gerufte fieht noch, an welchem die Werkleute auf und nieder steigen; auf dem höchften Dach hangt der Schieferbecker — alles ift in Bewegung und Arbeit.

Grohnvogt. Meifter Steinmet. Gefellen und Sandlanger.

Frohnvogt (mit bem Stabe, treibt bie Arbeiter). Nicht lang gefeiert, frisch! Die Mauersteine

Herbei, ben Kalk, ben Mörtel zugesahren! Wenn ber Herr Landrogt kommt, daß er das Werk Gewachsen sieht — Das schlendert wie die Schnecken. (Zu zwei Handlangern, welche tragen.)

Heißt bas geladen? Gleich bas Doppelte! Wie bie Tagdiebe ihre Pflicht bestehlen!

Erfter Gesell. Das ift boch hart, bag wir bie Steine felbft

Bu unferm Twing und Kerfer sollen fahren!

Frohnvogt. Was murret ihr? Das ist ein schlechtes Volk, Zu nichts anstellig, als das Vieh zu melken,

Und faul herum zu schlendern auf den Bergen.
Alter Mann (ruht aus). Ich fann nicht mehr.

Frohnvogt (jourest ihn). Frijch, Alter, an die Arbeit!

Erfter Gefell. Sabt ihr benn gar fein Gingemeit, bag ihr

Den Greis, ber taum sich selber schleppen tann, gum harten Frohndienst treibt?

Meifter Steinmet und Gefellen. 's ift himmelichreiend!

Frohnvogt. Sorgt ihr für euch; ich thu', was meines Amts. Zweiter Gesell. Frohnvogt, wie wird die Feste denn sich nennen.

Die wir da baun?

Frohnvogt. Zwing Uri foll fie beigen!

Denn unter dieses Joch wird man euch beugen.

Gesellen. Zwing Uri!

Frohnvogt. Run, was gibt's babei zu lachen?

Bweiter Gesell. Mit diesem Häuslein wollt ihr Uri zwingen? Erfter Gesell. Laß sehn, wie viel man solder Maulwursshausen

Muß über 'nander jegen, bis ein Berg

Draus wird, wie ber geringste nur in Uri! (Frohnbogt geht nach bem hintergrund).

Meifter Steinmet. Den Hammer werf' ich in ben tieffien See, Der mir gedient bei biejem Fluchgebaube!

Stanffacher. D, hatt' ich nie gelebt, um bas zu schauen! Tell. Hier ist nicht gut sein. Last uns weiter gehn. Stanffacher. Bin ich zu Uri, in ber Freiheit Land?

Meifter Steinmeg. D Berr, wenn ihr die Reller erft gefehn

Unter ben Thurmen! Ja, wer die bewohnt, Der wird ben habn nicht fürder trähen hören.

Stauffacher. D Gott!

Steinmet. Geht biefe Rlaufen, biefe Strebepfeiler,

Die fiehn, wie für bie Emigfeit gebaut!

Cell. Bas Sanbe bauten, fonnen Sanbe ffurgen. (Rach ben Bergen geigend.)

Das Saus ber Freiheit hat uns Gott gegründet.

Man hört eine Trommel, es tommen Leute, die einen hut auf einer Stange tragen ein Ausrufer folgt ihnen, Weiber und Kinder dringen tumultuarifc nach.

Erfter Gesell. Was will die Trommel? Gebet Ucht!

Meifter Steinmeh. Bas für

Ein Fastnachtsaufzug, und was soll ber Sut? Ausrufer. In bes Kaisers Namen! Boret!

Gesellen. Still boch! Boret!

Ausrufer. Ihr fehet biefen But, Manner von Lu!

Aufrichten wird man ihn auf hoher Säule, Mitten in Altorf, an bem höchsten Ort.

Und dieses ist des Landvogts Will' und Meinung:

Dem Hut soll gleiche Ehre, wie ihm selbst, geschehn.

Man soll ihn mit gebognem Anie und mit Entblöftem Haupt verehren — Daran will

Der König die Gehorsamen erkennen.

Versallen ist mit seinem Leib und Gut

Dem Könige, wer bas Gebot verachtet.
(Das Bolt lacht laut auf, die Trommel wird gerührt, fie gehen vorüber.)

Erster Gesell. Welch neues Unerhörtes hat ber Bogt Sich ausgesonnen! Wir 'nen hut verehren!

Sagt! Hat man je vernommen von dergleichen?

Meifter Steinmet, Wir unfre Kniee beugen einem But! Treibt er fein Spiel mit ernfthaft murb'gen Leuten?

Erster Gesell. War's noch die faiserliche Kron'! Go ift's

Der hut von Desterreich; ich sah ihn hangen Ueber bem Thron, wo man die Leben gibt!

Meifter Steinmet. Der hut von Defterreich! Gebt Acht, es ift

Ein Fallstrick, uns an Destreich zu verrathen!

Gesellen. Kein Shrenmann wird sich ber Schmach bequemen. Meister Steinmeh. Kommt, last uns mit ben Andern Abred nehmen. (Sie gehen nach der Tiefe.)

Tell (zum Stauffacher). Ihr wisset nun Bescheib. Lebt wohl, Berr Werner!

Staussacher. Wo wollt ihr hin? O, eilt nicht so von dannen. Tell. Mein Haus entbehrt des Vaters. Lebet wohl. Staussacher. Mir ist das Herz so voll, mit euch zu reden. Tell. Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht. Staussacher. Doch könnten Worte uns zu Thaten sühren. Tell. Die einz'ge That ist jett Gebulb und Schweigen.
Staussacher. Soll man ertragen, was unleidlich ist?
Tell. Die schnellen Herrscher sind's, die kurz regieren.
— Wenn sich der Föhn erhebt aus seinen Schlünden, Löscht man die Feuer aus, die Schisse suchen Scilends den Hafen, und der mächt'ge Geist Geht ohne Schaden spurlos über die Erde.
Ein jeder lebe still bei sich daheim;
Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden.

Stauffacher. Meint ibr?

Tell. Die Schlange sticht nicht ungereizt. Sie werden endlich boch von selbst ermüden, Wenn sie die Lande ruhig bleiben sehn.

Stauffacher. Wir könnten viel, wenn wir zusammenstlinden. Tell. Beim Schiffbruch hilft ber Einzelne sich leichter. Stauffacher. So kalt verlagt ihr die gemeine Sache? Tell. Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst. Stauffacher. Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.

Tell. Der Starke ist am mächtigsten allein.

Stansfacher. So kann das Vaterland auf euch nicht gählen,

Wenn es verzweislungsvoll zur Nothwehr greift?

Tell (gibt ibm bie hand). Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund,

Und sollte seinen Freunden sich entziehen? Doch, was ihr thut, laßt mich aus eurem Rath! Ich kann nicht lange prüsen ober wählen; Bedürft ihr meiner zu bestimmter That, Dann ruft den Tell, es soll an mir nicht sehlen.

(Gehen ab zu verschiedenen Seiten. Ein plötlicher Auflauf entsteht um das Gerufte.)

Meister Steinmetz (eilt hin). Was gibt's?

Erft. Ges. (tommt vor, rusend). Der Schieferbecker ist vom Dach gestürzt.

Bertha fturgt herein. Gefolge.

Bertha. Ist er zerschmettert? Rennet, rettet, helft — Wenn hilse möglich, rettet, hier ist Gold — (Wirft ihr Geschmeide unter das Bolt.)

Meister. Mit eurem Golbe — Alles ist ench seil Um Gold; wenn ihr den Bater von den Kindern Gerissen und den Mann von seinem Weibe, Und Jammer habt gebracht über die Welt, Denkt ihr's mit Golde zu vergüten — Geht! Wir waren frohe Menschen, eh' ihr kamt, Mit euch ist die Verzweissung eingezogen.

Bertha (zu bem Frohnvogt, ber zurücktennnt). Lebt er? (Frohnvogt gibt ein Zeichen bes Gegentheils.) O unglücksel'ges Schloß, mit Flüchen Erbaut, und Flüche werden dich bewohnen! (Geht ab.)

## Bierter Muftritt.

Walther Fürfts Wohnung.

Balther Fürft und Arnold vom Meldthal treten zugleich ein von verschiedenen Seiten.

Meldthal. Herr Walther Fürst — Walther Fürst. Wenn man uns überraschte!

Bleibt, wo ihr feid. Wir find umringt von Spähern.

Meldthal. Bringt ihr mir nichts von Unterwalden? nichts Von meinem Vater? Nicht ertrag' ich's länger, Als ein Gesangner müßig hier zu liegen. Was hab' ich denn so Strässiches gethan, Um mich gleich einem Nörder zu verbergen? Dem frechen Buben, der ben Dossen mir,

Das treislichste Gespann, vor meinen Angen Weg wollte treiben auf des Boats Geheiß, Hab' ich den Finger mit dem Stab gebrochen.

Walther Fürst. Ihr seid zu rasch. Der Bube war des Vogts;

Bon eurer Obrigfeit war er gesendet. Ihr war't in Straf' gesallen, muntet

Ihr war't in Straf' gejallen, mußtet euch, Wie ichwer sie war, der Buße schweigend fügen. Melchthal. Ertragen jollt' ich die leichtjert'ge Rebe

Des Unverschämten: "Wenn der Bauer Brod Wollt' eisen, mög' er selbst am Pfluge ziehn!" In die Seele schnitt mir's, als der Bub die Ochsen, Die schönen Thiere von dem Pfluge spannte; Dumps brüllten sie, als hätten sie Gesühl Der Ungebühr, und stießen mit den Hörnern; Da übernahm mich der gerechte Zorn, Und meiner selbst nicht Herr, schlug ich den Boten.

Walther Kürft. D, kaum bezwingen wir bas eigne Herz;

Wie soll die rasche Jugend sich bezähmen!

Meldithal. Dich jammert nur ber Bater — Er bedarf

So sehr der Pflege, und sein Sohn ist fern. Der Vogt ist ihm gehässig, weil er stets Für Recht und Freiheit redlich hat gestritten. Drum werden sie den alten Mann bedrängen, Und niemand ist, der ihn vor Unglimps schiege.

— Werbe mit mir, was will, ich muß hinüber. Walther Fürst. Erwartet nur und jaßt euch in Geduld, Bis Nachricht uns herüber kommt vom Walde. — Ich höre klopfen, geht — Bielleicht ein Bote Bom Landvogt — Geht hinein — Ihr seid in Uri

Nicht sicher vor des Landenbergers Arm, Denn die Tyrannen reichen sich die Hände.

Meldithal. Sie lehren uns, was wir thun follten.

Walther Fürft. Geht!

Ich ruf' end wieder, wenn's hier sicher ist. (Meldthal geht hinein.) Der Unglückselige, ich darf ihm nicht Gestehen, was mir Böses schwant — Wer klopst? So ost die Thüre rauscht, erwart' ich Unglück. Verrath und Argwohn lauscht in allen Ecken; Bis in das Innerste der Häuser dringen Die Boten der Gewalt; bald thät' es Noth, Wir hätten Schloß und Riegel an den Thüren.

Er öffnet und tritt erstaunt zurück, da Werner Stausiacher hereintritt. Was seh' ich? Ihr, Herr Werner! Nun, bei Gott! Ein werther, theurer Gast — fein besserer Mann Ist über diese Schwelle noch gegangen. Seid hoch willsommen unter meinem Dach! Was sührt euch her? Was sucht ihr hier in Uri?

Stauff. (ihm die Sand reichend). Die alten Zeiten und die alte Schweiz. Walther Fürft. Die bringt ihr mit euch — Sieh, mir wird so wohl,

Warm geht das Herz mir auf bei euerm Anblick.

— Setzt euch, Herr Werner — Wie verließet ihr Frau Gertrub, eure angenehme Wirthin, Des weisen Ibergs hodverständige Tochter?

Bon allen Wandrern aus dem deutschen Land, Die über Meinrads Zell nach Welschland sahren, Rühmt jeder euer gastlich Haus — Doch, sagt, Kommt ihr so eben irisch von Flüelen her,

Stauffacher (jest fic). Wohl ein erstaunlich neues Wert hab' ich

Bereiten sehen, bas mich nicht erfreute.

Walther kurft. D Freund, ba habt ihr's gleich mit einem Blide! Staufacher. Ein jolches ift in Uri nie gewesen —

Seit Menichenbenken war kein Twinghoi hier, Und fest war keine Wohnung, als bas Grab.

Und habt euch nirgend sonft noch umgesehn, Eh' ihr ben Kuß gesett auf biese Schwelle?

Walth. Fürst. Gin Grab ber Freiheit ist's. Ihr nennt's mit Namen. Stanfacher. Herr Walther Fürst, ich will euch nicht verhalten, Nicht eine muß'ge Neugier sührt mich her;

Mich brücken schwere Sorgen — Drangsal hab' ich Zu Haus verlassen, Drangsal sind' ich hier. Denn ganz unseidlich ist's, was wir erdulden, Und diese Dranges ist kein Ziel zu sehn. Frei war der Schweizer von Uralters her, Wir sind's gewohnt, daß man uns gut begegnet. Ein Solches war im Lande nie erlebt, So lang ein hirte trieb auf diesen Bergen.

Walther Fürst. Ja, es ist ohne Beispiel, wie sie's treiben! Auch unser edler Herr von Attinghausen,

Der noch tie alten Zeiten bat gefebn.

Meint selber, es sei nicht mehr zu ertragen.

Stauffacher. Much brüben unterm Walt gebt Schweres vor Und blutig mirb's gebüßt — Der Wolfenichießen, Des Kaisers Bogt, ber auf bem Rogberg haufte, Gelüsten trug er nach verbotner Frucht; Baumgartens Weib, ber haushalt zu Ulzellen, Woult' er zu frecher Ungebühr migbrauchen, Und mit ber Art hat ihn ber Mann erichlagen.

Walther fürft. D, die Gerichte Gottes find gerecht! - Baumgarten, fagt ihr? ein beicheibner Mann!

Er ift gerettet boch und wohl gebergen?

Stanffacher. Guer Gidam bat ihn übern Gee geflüchtet: Bei mir zu Steinen halt' ich ihn verborgen — - Noch Gräulichers hat mir derielbe Mann Berichtet, was zu Sarnen ift geschehn, Das Berg muß jedem Biebermanne bluten.

Walther fürft (aufmertiam). Sagt an, mas ift's? Stanffacher. 3m Meldthal, ba, wo man Eintritt bei Rerns, mobnt ein gerechter Dann, Gie nennen ibn ben Beinrich von ber Salben, Und seine Stimm' gilt was in ber Gemeinte.

Walth. Fürft. Wer tennt ihn nicht? Was ist's mit ihm? Bollenbet!

Stauffacher. Der Lantenberger bufte feinen Gobn Um kleinen Fehlers willen, ließ die Ochsen,

Das beste Paar, ihm aus bem Pfluge spannen; Da schlug ber Knab ben Knecht und wurde flüchtig.

Walther Fürft (in bochier Spannung). Der Bater aber - fagt, wie

stebt's um ben?

Stanfacher. Den Bater läßt ber Landenberger forbern, Bur Stelle ichaffen foll er ihm den Sohn, Und ba ber alte Mann mit Wahrheit schwört, Er habe von dem Flüchtling feine Kunde, Da läßt ber Bogt bie Folterfnechte tommen — Walther fürft (ipringt auf und will ihn auf die andere Geite führen).

O frill, nichts mehr!

Stauffacher (mit fieigenbem Ton). "Ift mir ber Cohn entgangen,

So bab' ich bich!" - läßt ihn zu Boben werfen, Den ipit gen Stahl ihm in die Augen bohren -

Walther Fürft. Barmberg'ger Simmel!

Meldthal (frürzt beraus). In die Augen, fagt ihr?

Stanffacher (erfraunt zu Walther Fürft). Wer ift ber Jungling

Meldthal (faßt ihn mit frampfhafter Beftigfeit). In bie Augen? Rebet!

Walther fürft. D ber Bejammernswürdige!

Stauffacher. Wer ift's? (Da Balther Fürft ihm ein Zeichen gibt.)

Der Cohn ist's? Allgerechter Gott!

Melchthal. Und ich

Muß ferne fein! - In feine beiben Augen?

Walther Fürst. Bezwinget euch! Ertragt es wie ein Mann! Melchthal. Um meiner Schuld, um meines Frevels willen!

- Blind also! Wirklich blind und ganz geblendet?

Stauffacher. Ich sagt's. Der Quell bes Sehns ift ausgestoffen, Das Licht ber Sonne schaut er niemals wieder.

Walther Fürst. Schont seines Schmerzes! Melchthal. Niemals! niemals wieber!

(Er drudt die Sand vor die Augen und schweigt einige Momente; dann wendet er fich von dem Einen zu dem Andern und spricht mit fanfter, von Thränen erstickter Stimme.)

D, eine eble Himmelsgabe ist Das Licht bes Auges — Alle Wesen seben Bom Lichte, jedes glückliche Geschöpf — Die Pflanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte. Und er muß sizen, fühlend, in der Nacht, Im ewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr Der Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz, Die rothen Firnen kann er nicht mehr schmelz, Die rothen firnen kann er nicht mehr schauen — Sterben ist nichts — doch leben und nicht sehen, Das ist ein Unglück — Warum seht ihr mich So jammernd an? Ich hab' zwei frische Augen Und kann dem blinden Bater keines geben, Nicht einen Schimmer von dem Meer des Lichts, Das glanzvoll, blendend mir ins Auge bringt.

Staussacher. Ach, ich muß euren Jammer noch vergrößern, Statt ihn zu heilen — Er bedarf noch mehr! Denn alles hat der Landvogt ihm geraubt! Nichts hat er ihm gelassen, als den Stab, Um nacht und blind von Thür zu Thür zu wandern.

Meldthal. Nichts als ben Stab bem augenlosen Greis! Alles geraubt und auch bas Licht ber Sonne, Des Aermsten allgemeines Gut - Jett rede Mir keiner mehr von Bleiben, von Verbergen! Was für ein feiger Elender bin ich. Daß ich auf meine Sicherheit gedacht, Und nicht auf beine! — bein geliebtes Haupt Als Pfand gelaffen in bes Wüthrichs Sänden! Feigherz'ge Vorsicht, fahre bin — Auf nichts Als blutige Vergeltung will ich benken. Hinüber will ich — Keiner soll mich halten — Des Baters Auge von dem Landvogt fordern -Aus allen seinen Reisigen beraus Will ich ihn finden — Nichts liegt mir am Leben, Wenn ich ben heißen, ungeheuren Schmerz In seinem Lebensblute flible. (Er will geben).

Walther Fürft. Bleibt!

Was könnt ihr gegen ihn? Er sitzt zu Sarnen Auf seiner hohen Herrenburg und spottet Ohnmächt'gen Zorns in seiner sichern Feste.

Meldithal. Und wohnt er droben auf dem Eispalast Des Schrech orns oder höher, wo die Jung frau Seit Ewigkeit verschleiert sitt — ich mache Mir Bahn zu ihm; mit zwanzig Jünglingen, Gesinnt, wie ich, zerbrech ich seine Feste. Und wenn mir niemand folgt, und wenn ihr alle, Für eure Hütten bang und eure Heerden, Euch dem Tyrannenjoche bengt — die Hirten Will ich zusammenrusen im Gebirg, Dort, unterm freien himmelsbache, wo Der Sinn noch frisch ist, und das Herz gesund, Das ungeheuer Gräßliche erzählen.

Stauffacher (gu Balther gurft). Es ift auf feinem Gipfel - Wollen wir

Erwarten, bis bas Ueuferste --

Ift noch zu fürchten, wenn der Stern des Anges In seiner Höhle nicht mehr sicher ist?

— Sind wir denn wehrlos? Wozu lernten wir Die Armbrust spannen und die schwere Wucht

Der Streitart schwingen? Jedem Wesen ward

Ein Nothgewehr in der Berzweiflungsangst. Es stellt sich der erschöpfte Hirch und zeigt

Der Meute fein gefürchtetes Geweiß,

Die Gemse reift den Jäger in den Abgrund —

Der Pflugstier selbst, ber sanfte Hausgenoß Des Meniden, ber die ungeheure Kraft

Des Haljes bulbjam unters Joch gebogen, Springt auf, gereizt, wett sein gewaltig Horn, Und ichleudert seinen Keind ben Wolken zu.

Walther Fürft. Wenn die brei Lande Dachten, wie wir brei,

Co möchten wir vielleicht etwas vermögen.

Stauffacher. Wenn Uri ruft, wenn Unterwalben bilft,

Der Schwotzer wird die alten Bunbe ehren.

Meldihal. Groß ist in Unterwalden meine Freundschaft Und jeder wagt mit Freuden Leib und Blut, Wenn er am andern einen Rücken hat Und Schirm — O fromme Bäter dieses Landes! Ich stehe, nur ein Jüngling, zwischen euch, Den Bielersahrnen — meine Stimme muß Bescheiden ichweigen in der Landsgemeinde. Nicht, weil ich jung bin und nicht viel erlebte, Berachtet meinen Kath und meine Rede;

Des höchsten Jammers schmerzliche Gewalt, Was auch den Stein des Felsen muß erbarmen. Ihr felbst seid Bäter, Häupter eines Hauses, Und wünscht euch einen tugendhaften Sohn, Der eures Hauptes heil ge Locken ehre Und euch den Stern des Auges sromm bewache. O, weil ihr selbst an eurem Leib und Gut Noch nichts erlitten, eure Augen sich Noch frisch und hell in ihren Kreisen regen, So sei euch darum unste Noth nicht fremd. Auch über euch hängt das Tyrannenichwert, Ihr habt das Land von Destreich abgewendet; Kein anderes war meines Baters Unrecht, Ihr seid in gleicher Mitschuld und Berdammniß.

Stauff. (zu Balther Fürft). Beichließet ihr! 3ch bin bereit zu folgen.

Walther fürft. Wir wollen hören, mas die edeln Herrn

Von Sillinen, von Attinghausen rathen —

Ihr Name, bent' ich, wird uns Freunde werben. Melchthal. Wo ist ein Name in dem Waldgebirg' Ehrwürdiger, als eurer und der eure?

An solder Namen echte Währung glaubt Das Bolk, sie haben guten Klang im Lande. Ihr habt ein reiches Erb' von Bätertugend

Und habt es selber reich vermehrt — Was braucht's Des Stelmanns? Laßt's uns allein vollenden!

Wären wir boch allein im Land! Ich meine, Wir wollten uns ichon felbst zu schirmen wissen.

Staussacher. Die Steln brängt nicht gleiche Noth mit uns; Der Strom, der in den Niederungen wüthet, Bis jetzt hat er die Höhn noch nicht erreicht — Doch ihre Hilse wird uns nicht entstehn, Wenn sie das Land in Wassen erst erblicken.

Walther Fürst. Wäre ein Obmann zwischen uns und Destreich, So möchte Recht enticheiben und Gesetz. Doch, ber uns unterbrückt, ist unser Kaiser

Und höchster Richter — so muß Gott uns helfen Durch unsern Urm — Ersorschet ihr die Männer Bon Schwyz, ich will in Uri Freunde werben.

Wen aber senden wir nach Unterwalden? —

Meldthal. Mich sendet hin — Wem läg' es näher an —

Walther Fürft. Ich geb's nicht zu; ihr feid mein Gaft, ich muß Für eure Sicherheit gewähren!

Meldthal. Lagt mich!

Die Schliche kenn' ich und die Felsensteige; Auch Freunde find' ich gnug, die mich dem Feind Berhehlen und ein Obdach gern gewähren. Staukager. Laßt ihn mit Gott hinübergehn. Dort brüben If tein Verräther — So verabscheut ist Die Tprannei, daß sie kein Werkzeug sindet. Auch der Alzeller soll uns nid dem Wald Genossen werben und das Land erregen. Melchthal. Wie bringen wir uns sichre Kunde zu,

Dag wir den Argwohn der Tyrannen täuschen?

Stauffacher. Wir fonnten uns zu Brunnen ober Treib

Bersammeln, wo die Kausmannsschiffe landen.

Walther Fürst. So offen dürsen wir das Werk nicht treiben.

— Hört meine Meinung. — Links am See, wenn man Nach Brunnen fährt, dem Mythenstein grad' über, Liegt eine Matte heimlich im Gehölz,
Das Rütli heißt sie bei dem Bolk der Hirten,
Weil dort die Waldung ausgereutet ward.
Dort ist's, wo unsre Landmark und die eure (zu Melhichal)
Zusammen grenzen, und in kurzer Fahrt (zu Staussacher)
Trägt euch der leichte Kahn von Schwyz herüber.
Aus öden Piaden können wir dahin
Bei Nachtzeit wandern und uns still berathen.
Dahin mag jeder zehn vertraute Männer
Mitbringen, die herzeinig sind mit uns.
So können wir gemeinsam das Gemeine
Besprechen und mit Gott es frisch beschließen.

Staussacher. So sei's. Jest reicht mir eure biebre Rechte, Reicht ihr die eure her, und so, wie wir Drei Männer jeto, unter uns die Hände Zusammenstechten, redlich ohne Falsch, So wollen wir drei Länder auch, zu Schutz und Trup, zusammenstehn auf Tod und Leben.

Walther Fürft und Melchthal. Auf Tod und Leben! (Sie halten die Bande noch einige Raufen lang gufammengeflochten und fcmeigen.)

Melchthal. Blinder, alter Vater, Du fannst den Tag der Freiheit nicht mehr schauen; Du jollst ihn hören — Wenn von Alp zu Alp Die Feuerzeichen slammend sich erheben, Die iesten Schlösser der Thrannen fallen, In deine Hütte soll der Schweizer wallen, Zu deinem Ohr die Freudenkunde tragen, Und hell in deiner Nacht soll es dir tagen!

(Gie gehen auseinander.)

# Bweiter Aufzug.

#### Erfter Muftritt.

Ebelhof bes Freiherrn von Attinghaufen.

Ein gothischer Saal, mit Wappenichildern und helmen verziert. Der Freiherr, ein Greis von junf und achtzig Jahren, von hober edler Statur, an einem Stabe, worauf ein Gemfenhorn, und in ein Pelzwams gefleidet. Rueni und noch seche Knechte stehen um ihn her mit Rechen und Sensen. — Ulrich von Rudenz tritt ein in Ritterkleidung.

Andenz. Hier bin ich, Oheim — Was ist euer Wille? Attinghansen. Erlaubt, daß ich nach altem Hansgebrauch

Den Frühtrunt erft mit meinen Anechten theile.

(Er trinkt aus einem Becher, der dann in der Reihe herumgeht.) Sonft mar ich felber mit in Feld und Wald,

Mit meinem Auge ihren Fleiß regierend,

Wie sie mein Banner führte in der Schlacht;

Jett kann ich nichts mehr als ben Schaffner machen,

Und kommt die warme Sonne nicht zu mir,

Ich kann sie nicht mehr suchen auf den Bergera

Und so, in engerm stets und engerm Kreis,

Beweg' ich mich dem engesten und letten, Wo alles Leben still steht, langsam zu.

Mein Schatten bin ich nur, balb nur mein Name.

Knoni (zu Rubenz mit bem Becher). Ich bring's euch, Junker. (Da Rubenz zaubert, ben Becher zu nehmen.) Trinket frijch! Es geht

Mus einem Becher und aus einem Bergen.

Attinghausen. Geht, Kinder, und, wenn's Feierabend ift, Dann reden wir auch von des Lant's Geschäften. (Knechte gehen ab.)

Attinghausen und Rudenz.

Attinghausen. Ich sehe dich gegürtet und gerüstet, Du willst nach Altorf in die Herrenburg?

Rudenz. Ja, Oheim, und ich barf nicht länger fäumen —

Attinghausen (fest fic). Haft du's so eilig? Wie? Ift beiner Jugend

Die Zeit so karg gemessen, daß du sie An beinem alten Oheim mußt ersparen?

Rudenz. Ich sehe, daß ihr meiner nicht bedürft, Ich bin ein Frembling nur in diesem Sause.

Attinghausen (bat ibn lange mit ben Augen gemustert). Ja, leiber bist bu's.

Leider ist die Heimath

Zur Fremde dir geworden! Uli! Uli!

Ich tenne dich nicht mehr. In Seide prangst du,

Die Pfauenseder trägst du stolz zur Schau,

Und schlägst den Pupurmantel um die Schultern! Den Landmann blicht du mit Berachtung an,

Und schämst dich seiner traulichen Begrüßung.

Rudeng. Die Chr', die ihm gebührt, geb' ich ihm gern;

Das Recht, bas er sich nimmt, verweigr' ich ihm.

Attinghausen. Das ganze Land liegt unterm schweren Zorn Des Königs — jedes Biedermannes Herz Jik kummervoll ob der tyrannischen Gewalt, Die wir erdulden — dich allein rührt nicht Der allgemeine Schmerz — dich siehet man, Abtrünnig von den Deinen, auf der Seite Des Landesseindes stehen, unster Noth Hohnsprechend, nach der leichten Freude jagen Und buhlen um die Fürstengunst, indeß

Dein Vaterland von schwerer Geißel blutet.

Rudenz. Das Land ist schwer bedrängt — Warum, mein Oheim?
Wer ist's, der es gestürzt in diese Noth?
Es kostete ein einzig leichtes Wort,
Um augenblicks des Dranges los zu sein,
Und einen gnäd'gen Kaiser zu gewinnen.
Weh ihnen, die dem Volk die Augen halten,
Daß es dem wahren Besten widerstrebt.
Um eignen Vortheils willen hindern sie,
Daß die Waldstätte nicht zu Destreich schwören,
Wie ringsum alle Lande doch gethan.
Wohl thut es ihnen auf der Herrenbank
Zu sitzen mit dem Edelmann — den Kaiser
Will man zum Herrn, um keinen Herrn zu haben.

Attinghausen. Deuß ich das hören und aus beinem Mundel Andenz. Ihr habt mich aufgefordert, laßt mich enden. — Welche Person ist's, Oheim, die ihr selbst

Dier spielt? Habt ihr nicht höhern Stolz, als hier Landammann oder Bannerherr zu sein Und neben diesen Hirten zu regieren?
Wie? Ift's nicht eine rühmlichere Wahl,
Zu huldigen dem königlichen Herrn,
Sich an sein glänzend Lager anzuschließen,
Als eurer eignen Knechte Pair zu sein Und zu Gericht zu sitzen mit dem Baner?

Attinghausen. Uch, Uli! Uli! Ich erkenne sie, Die Stimme ber Berjührung! Sie ergriff Dein offnes Ohr, sie hat bein Herz vergiftet!

Rudenz. Ja, ich verberg' es nicht -- in tiefer Secle Schmerzt mich der Spott der Fremdlinge, die uns Den Bauernadel schelten — Nicht ertrag' ich's, Indeh die eble Jugend rings umher Sich Ehre sammelt unter Habsburgs Fahnen, Auf meinem Erb' hier müßig still zu liegen, Und bei gemeinem Tagewerf den Lenz Des Lebens zu verlieren — Anderswo

Geschehen Thaten, eine Welt bes Ruhms Bewegt sich glänzend jenseits dieser Berge — Mir rosten in der Halle Helm und Schild; Der Kriegstrommete muthiges Getön, Der Heroldsruf, der zum Turniere ladet, Er dringt in diese Thäler nicht herein; Nichts als den Kuhreihn und der Heerdeglocken Einförmiges Geläut' vernehm' ich hier.

Attinghausen. Berblenbeter, vom eiteln Glanz verführt. Berachte bein Geburtsland! Schäme bich Der uralt frommen Sitte beiner Bäter! Mit heißen Thränen wirft bu bich bereinft Beim sehnen nach ben väterlichen Bergen, Und dieses Heerdenreihens Melodie, Die du in stolzem lleberdruß verschmähft, Mit Schmerzenssehnsucht wird sie bich ergreifen. Wenn sie dir anklingt auf der fremden Erde. D, mächtig ist ber Trieb bes Baterlands! Die fremde, falsche Welt ist nicht für dich; Dort an dem stolzen Kaiserhof bleibst bu Dir ewig fremd mit beinem treuen Bergen! Die Welt, sie forbert andre Tugenben, 2118 du in diesen Thälern dir erworben. - Geh bin, verkaufe beine freie Seele, Nimm Land zu Leben, werd' ein Fürstenknecht, Da bu ein Selbstherr fein kannst und ein Fürst Auf beinem eignen Erb' und freien Boben. Ach, Uli! Uli! Bleibe bei den Deinen! Geh nicht nach Altorf — D, verlaß sie nicht, Die heil'ge Sache beines Baterlands! - 3ch bin ber Lette meines Stamms - Mein Name Endet mit mir. Da hängen helm und Schilb: Die werden sie mir in das Grab mitgeben. Und muß ich benken bei dem letten hauch. Daß du mein brechend Auge nur erwarteft, Um hinzugehn vor diesen neuen Lebenhof Und meine ebeln Güter, die ich frei Bon Gott empfing, von Destreich zu empfangen!

Kndenz. Vergebens widerstreben wir dem König, Die Welt gehört ihm; wollen wir allein Uns eigenstunig steisen und verstocken, Die Länderkette ihm zu unterbrechen, Die er gewaltig rings um uns gezogen? Sein sind die Märkte, die Gerichte, sein Die Kausmannsstraßen, und das Saumroß selbst, Das auf dem Gotthardt ziehet, muß ihm zollen

Bon seinen Ländern wie mit einem Nets Sind wir umgarnet rings und eingeschloffen. - Wird uns das Reich beschützen? Kann es felbst Sich schiiten gegen Destreichs wachsende Gewalt? Silft Gott uns nicht, fein Raifer tann uns helfen. Was ift zu geben auf ber Raiser Wort, Wenn sie in Geld und Kriegesnoth die Städte. Die untern Schirm bes Ablers fich geflüchtet, Verpfänden dürsen und dem Reich veräußern? - Nein. Oheim! Wohlthat ist's und weise Vorsicht. In diesen schweren Zeiten ber Parteiung Sich anzuschließen an ein mächtig Saupt. Die Raiserkrone geht von Stamm zu Stamm. Die hat für treue Dienste fein Gedächtnif. Doch, um ben mächt'gen Erbherrn wohl verdienen. Beißt Saaten in die Zufunft streun.

Attinghausen. Bift bu fo weise? Willst heller sehn, als deine edeln Bäter, Die um ber Freiheit toftbarn Gbelftein Mit Gut und Blut und Heldenfraft gestritten? Schiff' nach Lugern hinunter, frage bort, Wie Destreichs Herrschaft lastet auf den Ländern. Sie werden kommen, unfre Schaf' und Rinder Bu zählen, unfre Alpen abzumeffen, Den Hochflug und das Hochgewilde bannen In unfern freien Balbern, ihren Schlagbaum An unfre Brüden, unfre Thore setten, Dit unfrer Urmuth ihre Länderfäufe, Mit unserm Blute ihre Kriege zahlen -- Nein, wenn wir unser Blut dran setzen follen. So sei's für uns — wohlfeiler faufen wir Die Freiheit als die Anechtschaft ein!

Audenz. Was fonnen wir, Gin Bolt ber hirten, gegen Albrechts Beere!

Attinghansen. Lern' bieses Bolf der Hirten kennen, Knabe! Ich kenn's, ich hab' es angeführt in Schlachten, Ich hab' es echten sehen dei Kavenz.
Sie sollen kommen, uns ein Joch aufzwingen, Das wir entschlossen sind nicht zu ertragen!
— D lerne fühlen, welches Stamms du bist!
Wirf nicht für eiteln Glanz und Flitterschein Die echte Perle deines Werthes hin —
Das Haupt zu heißen eines freien Bolks,
Das dir aus Liebe nur sich herzlich weiht,
Das treulich zu dir steht in Kampf und Tod —
Das sei dein Stolz, des Abels rühme dich —

Die angebornen Sande knilpse sest, Ans Baterland, ans theure, schließ' dich an, Das halte sest mit beinem ganzen Herzen. Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft; Dort in der fremden Welt stehst du allein, Ein schwankes Rohr, das jeder Sturm zerknickt. O, komm, du hast uns lang nicht mehr gesehn, Bersuch's mit uns nur einen Tag — nur heute Geh nicht nach Altors — hörst du? heute nicht;

Den einen Tag nur schenke dich ben Deinen! (Er fast seine Kand). Rudenz. Ich gab mein Wort — Laßt mich — Ich bin gebunden. Attinghansen (läßt seine Hand los, mit Ernst). Du bist gebunden — Ja,

Unglücklicher,
Du bist's, boch nicht durch Wort und Schwur,
Gebunden bist du durch der Liebe Seile! (Rubenz wendet sich weg.)
— Berbirg dich, wie du willst. Das Fräulein ist's,
Bertha von Bruneck, die zur Herrenburg
Dich zieht, dich sesselt an des Kaisers Dienst.
Das Ritterfräulein willst du dir erwerben
Mit deinem Absall von dem Land — Betrig dich nicht!
Dich anzulocken, zeigt man dir die Braut;
Doch deiner Unschuld ist sie nicht beschieden.

Rudenz. Genug hab' ich gehört. Gehabt euch wohl. (Er geht ab.) Attinghansen. Wahnsinn'ger Jüngling, bleib! Er geht dahin! Ich kann ihn nicht erhalten, nicht erretten —

So ist der Wolsenschießen abgesallen Bon seinem Land — so werden andre solgen, Der fremde Zauber reißt die Jugend sort, Gewaltsam strebend über unsre Berge. — D unglückselige Stunde, da das Fremde

In diese ftill beglückten Thaler tam, Der Sitten fromme Unschuld zu gerfibren!

Das Neue dringt herein mit Macht, das Alte, Das Würd ge scheidet, andre Zeiten kommen, Es lebt ein andersdenkendes Geschlecht! Was thu' ich hier? Sie sind begraben alle, Mit denen ich gewaltet und gelebt. Unter der Erde schon liegt meine Zeit; Wohl dem, der mit der neuen nicht mehr brancht zu leben!

### Zweiter Auftritt.

Eine Wiese von hohen Felsen und Wald umgeben.

Auf den Felsen find Steige mit Geländern, auch Leitern, von denen man nachher die Landleute herabsteigen fieht. Im hintergrunde zeigt fich der See, über welchem anfangs

ein Mondregenbogen ju sehen ift. Den Profvert folliegen hohe Berge, hinter welchen noch hohere Eisgebirge ragen. Es ift vollig Racht auf der Scene, nur der See und die weißen Gleticher leuchten im Mondlicht.

Meldthal, Baumgarten, Binfelried, Reter von Sarnen, Burfhart am Buhel, Arnold von Sewa, Rtaus von ber Glue und noch vier andere Landleute, alle bewaffnet.

Alcichthal (noch hinter ber Scene). Der Bergweg öffnet sich, nur frisch mir nach!

Den Fels erkenn' ich und bas Kreuglein brauf:

Wir find am Ziel, bier ift bas Rütli. (Treten auf mit Binblichtern.) Winkelried. Borch!

Bema. Gan; leer.

Meier. 's ift noch kein Landmann ba. Wir find

Die Ersten auf bem Platz, wir Unterwaldner. Melchthal. Wie weit ist's in ber Nacht?

Baumgarten. Der Feuerwächter

Bom Selisberg hat eben Zwei gerufen. (Man hort in ber Ferne fauten.) Reier. Still! Horch!

Am Bühel. Das Mettenglödlein in ber Walbfapelle

Alingt bell berüber aus bem Schmyperland.

von der klue. Die Luft ist rein und trägt ben Schall so weit. Melchthal. Gebn einige und gunden Reisholz an,

Daß es lob brenne, wenn die Männer kommen. (Zwei Landleute gehn.) Sewa. 's ift eine schöne Mondennacht. Der See

Liegt ruhig ba, als wie ein ebner Spiegel. Am Buhel. Sie haben eine leichte Fahrt. Winkelried (zeigt nach bem See). Sa, feht!

Seht bortbin! Geht ibr nichts?

Meier. Was benn? — Ja, wahrlich! Ein Regenbogen mitten in ber Nacht!

Meldithal. Es ist bas Licht bes Mondes, bas ihn bilbevon der flüe. Das ist ein seltsam wunderbares Zeichen!

Es leben Biele, bie bas nicht gesehn.

Sewa. Er ift boppelt; feht, ein bläfferer fteht brüber. Banmgarten. Gin Nachen fährt so eben brunter weg. Melchthal. Das ift ber Stauffacher mit seinem Kahn,

Der Biebermann läßt fich nicht lang erwarten. (Geht mit Baumgarten nach bem Ufer.)

Meier. Die Urmer sind es, die am längsten säumen. Am Bühel. Sie müssen weit umgehen durchs Gebirg,

Daß sie des Landrogts Kundschaft hintergeben.

(Unterdessen haben die zwei Landleute in der Mitte des Plages ein Feuer angezündet.) Melchthal (am user). Wer ist da? Gebt das Wort! Staussacher (von unten). Freunde des Landes.

Alle gehen nach der Tiefe, den Kommenden entgegen. Aus dem Kahn steigen Stauffacher, 3tel Reding, Sans auf der Mauer, Jörg im Hofe, Konrad hunn, Ulrich der Schmid, Jost von Beiler und noch drei andere Landleute, gleichfalls bewaffnet.

Alle (rufen). Willfommen!

(Indem die Uebrigen in der Tiefe verweilen und fich begrüßen, tommt Melchthal mit Stauffacher vorwärts.)

Meldthal. O Herr Stauffacher! Ich hab' ibn Gesehn, der mich nicht wiedersehen konnte! Die Hand hab' ich gelegt auf seine Augen, Und glühend Rachgefühl hab' ich gesogen Aus der erloichnen Conne feines Blick.

Stauffacher. Sprecht nicht von Rache. Nicht Geschehnes rächen,

Gedrohtem Uebel wollen wir begegnen.

- Jett fagt, was ihr im Unterwaldner Land Geschafft und für gemeine Sach' geworben, Wie die Landleute denken, wie ihr selbst Den Striden bes Berraths entgangen seib.

Meldthal. Durch ber Surennen furchtbares Gebirg. Auf weit verbreitet öben Gisesfeldern. Wo nur der heifre Lämmergeier frächtt. Gelangt' ich zu der Alpentrift, wo sich Aus Uri und vom Engelberg die Hirten Anrufend grußen und gemeinsam weiben, Den Durft mir stillend mit der Gletscher Mild. Die in den Runfen swäumend niederquillt. In den einsamen Sennhütten kehrt' ich ein, Mein eigner Wirth und Gast, bis daß ich fam Bu Wohnungen gesellig lebender Meniden. — Erschollen war in diesen Thälern schon Der Ruf des neuen Gränels, ber geschehn, Und fromme Chriurcht schaffte mir mein Unglück Vor jeder Pforte, wo ich wandernd klopite. Entrüstet fand ich biese graben Seelen Ob dem gewaltsam neuen Regiment: Denn so wie ihre Alpen fort und fort Dieselben Kräuter nähren, ihre Brunnen Gleichförmig fliegen, Wolfen selbst und Winde Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, So hat die alte Sitte hier vom Uhn Rum Entel unverändert fort bestanden. Nicht tragen sie verwegne Neuerung Im altgewohnten gleichen Gang des Lebens. - Die harten Banbe reichten sie mir bar, Bon ben Banden langten sie bie rost'gen Schwerter, Und aus den Augen blitzte freudiges Gefühl des Muths, als ich die Namen nannte, Die im Gebirg bem Landmann heilig find, Den eurigen und Walther Kürst's — Was euch Recht würde dünken, schwuren sie zu thun, Euch schwuren sie bis in den Tod zu folgen.

— So eilt' ich sicher unterm heil gen Schirm Des Gastrechts von Gehöfte zu Gehöfte — Und als ich kam ins heimathliche Thal, Wo mir die Vettern viel verbreitet wohnen — Als ich den Vater fand, beraubt und blind, Auf fremdem Stroh, von der Barmherzigkeit Milbtbät'ger Menichen lebend —

Stanffacher. Herr im himmel!

Meldthal. Da weint' ich nicht! Nicht in ohnmächt'gen Thränen Gog ich die Kraft des heißen Schmerzens aus. In tiefer Bruft, wie einen theuren Schat, Berichloß ich ihn und bachte nur auf Thaten. 3ch troch durch alle Krümmen des Gebirgs, Kein Thal mar so versteckt, ich späht' es aus: Bis an der Gletscher eisbedeckten Fuß Erwartet' ich und fand bewohnte Hütten, Und überall, wohin mein Fuß mich trug, Fand ich ben gleichen Sag ber Tyrannei: Denn bis an Diese lette Grenze selbst Belebter Schöpfung, mo ber ftarre Boben Aufhört zu geben, raubt ber Bögte Beig -Die Bergen alle biefes biebern Bolts Erregt' ich mit bem Stachel meiner Worte, Und unfer sind sie all mit Herz und Mund.

Stansfacher. Großes habt ihr in kurzer Frist geleistet. Melchthal. Ich that noch mehr. Die beiden Festen sind's, Roßberg und Sarnen, die der Landmann fürchtet; Denn hinter ihren Felsenwällen schirmt Der Feind sich leicht und schädiget das Land. Mit eignen Augen wollt' ich es erkunden; Ich war zu Sarnen und besah die Burg.

Stansfacher. Ihr wagtet euch bis in des Tigers Höhle? Melchthal. Ich war verkleidet dort in Pilzerstracht, Ich sah den Landvogt an der Tasel schwelgen — Urtheilt, ob ich mein Herz bezwingen kann; Ich sah den Keind, und ich erschlug ihn nicht.

Stauffacher. Fürmahr, bas Glüd mar eurer Kühnheit holb. (Unterbeffen find die andern Landleute vorwärts gekommen und nahern fich ben beiben.)

Doch jeto sagt mir, wer die Freunde sind Und die gerechten Männer, die euch solgten? Macht mich bekannt mit ihnen, daß wir uns Zutraulich nahen und die Herzen öffnen.

Meier. Wer kennte euch nicht, Herr, in ben brei Landen? Ich bin ber Meier von Sarnen; dies hier ist Mein Schwestersohn, der Struth von Winkelried.

Stanffacher. Ihr nennt mir keinen unbekannten Namen.

Ein Winkelried war's, ber ben Drachen schlug Im Sumpf bei Beiler und fein Leben ließ In diesem Strauß.

Winkelried. Das war mein Ahn, herr Werner.

Meldithal (zeigt auf zwei Landleute). Die wohnen hinterm Wald, find Klosterleute

Vom Engelberg — Ihr werdet sie brum nicht Berachten, weil sie eigne Leute find Und nicht, wie wir, frei sitzen auf bem Erbe -Sie lieben's Land, sind sonst auch wohl berufen.

Stanff. (zu ben beiben). Gebt mir bie Sand. Es preife fich, wer feinem Mit seinem Leibe pflichtig ift auf Erben;

Doch Redlichkeit gedeiht in jedem Stande. Konrad hunn. Das ist Herr Reding, unser Altlandammann. Meier. 3ch fenn' ihn wohl. Er ift mein Wiberpart,

Der um ein altes Erbstück mit mir rechtet. - Berr Reding, wir find Feinde vor Gericht; Bier find wir einig. (Schüttelt ihm bie Sand).

Stauffacher. Das ist brav gesprochen.

Winkelried. Hört ihr? Sie kommen. Hört bas Horn von Uri!

(Rects und linke fieht man bewaffnete Manner mit Windlichtern die Felfen herabfteigen.) Auf der Maner. Seht! Steigt nicht felbst ber fromme Diener Gottes,

Der würd'ge Pfarrer mit berab? Nicht scheut er Des Weges Mühen und bas Graun ber Nacht, Ein treuer Hirte für bas Volk zu forgen.

Baumgarten. Der Sigrift folgt ihm und herr Balther Fürst; Doch nicht den Tell erblick' ich in der Menge.

Walther Fürst, Röffelmann, der Pfarrer, Betermann, der Sigrift, Kuoni, der Sirt, Werni, der Jäger, Ruodi, der Fischer, und noch fünf andere Landleute. Alle zusammen, drei und dreißig an der Bahl, treten vorwarts und ftellen fich um das Feuer

Walter Fürft. Go muffen wir auf unferm eignen Erb' Und väterlichen Boden uns verstohlen Busammenschleichen, wie die Mörder thun, Und bei der Nacht, die ihrent schwarzen Mantel Nur dem Verbrechen und der sonnenscheuen Berschwörung leihet, unser gutes Recht Uns holen, das doch lauter ist und klar. Gleichwie der glanzvoll offne Schoof des Tages.

Meldthal. Laft's aut fein. Was tie buntle Racht gesponnen.

Soll frei und fröhlich an das Licht der Sonnen.

Röffelmann. Bort, mas mir Gott ins Berg gibt, Gidgenoffen! Wir stehen hier statt einer Landsgemeinde Und können gelten für ein ganzes Bolk. So lagt uns tagen nach ben alten Bräuchen

Des Lands, wie wir's in ruhigen Zeiten pflegen:

Was ungesetzlich ist in der Versammlung,

Entschuldige bie Noth ber Zeit. Doch Gott Bit überall, wo man bas Recht verwaltet. Und unter seinem himmel stehen wir.

Stauffacher. Wohl, lagt uns tagen nach ber alten Gitte:

Ist es gleich Nacht, so leuchtet unser Recht.

Meldithal. Ift gleich die Zahl nicht voll, das Berg ift hier

Des gangen Bolts, die Besten find zugegen.

Konrad hunn. Sind auch die alten Bücher nicht zur Sand, Sie find in unire Bergen eingeschrieben.

Rösselmann. Wohlan, so sei der Ring sogleich gebildet.

Man pflanze auf die Schwerter ber Gewalt!

Auf der Maner. Der Landesammann nehme seinen Plat,

Und seine Waibel stehen ihm zur Seite!

Sigrift. Es find ber Bolfer breie. Welchem nun Gebührt's, das Haupt zu geben der Gemeinde?

Meier. Um dieje Ehr' mag Schwytz mit Uri streiten,

Wir Unterwaldner stehen frei zurück.

Meldthal. Wir ftehn gurud; wir find bie Flebenden,

Die Silfe beischen von den mächt'gen Freunden.

Stanfacher. Go nehme Uri benn bas Schwert; fein Banner

Ziebt bei ben Rimerzügen uns voran.

Walther Fürst. Des Schwertes Ehre werbe Schwyt zu Theil;

Denn feines Stammes rühmen wir uns alle.

Röffelmann. Den ebeln Wettstreit lagt mich freundlich schlichten:

Schwyt foll im Rath, Uri im Felbe führen.

Walther gurft (reicht bem Stauffacher bie Schwerter). Go nehmt! Stauffacher. Nicht mir, bem Alter fei bie Chre. Im hofe. Die meisten Jahre gahlt Ulrich ber Schmid.

Auf der Maner. Der Mann ift wader, boch nicht freien Stands;

Kein eigner Mann fann Richter fein in Schwyt.

Stauffacher. Steht nicht Berr Reding bier, ber Altlandammann? Was suchen wir noch einen Würdigern?

Walther fürft. Er sei ber Ammann und bes Tages Saupt!

Wer bagu ftimmt, erhebe feine Bande. (Alle beben bie rechte Sand auf.) Reding (tritt in die Mitte). 3ch fann bie Sand nicht auf die Biicher leaen. Co fdmör' ich broben bei ben em'gen Sternen,

Daß ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man richtet die zwei Schwerter vor ihm auf, der Ring bildet fich um ihn her, Schwht halt die Mitte, rechts ftellt fich Uri und links Unterwalden. Er fteht auf fein Schlachtichwert geftütt.)

Mas ift's, das die drei Bölfer des Gebiras Sier an bes Sees unwirthlichem Gestade Zusammenführte in ber Geisterstunde? Was soll ber Inhalt sein bes neuen Bunds, Den wir bier unterm Sternenhimmel stiften?

Stauffacher (tritt in ben Ring). Wir ftiften feinen neuen Bund; es ift

Ein uralt Bündniß nur von Bäter Zeit, Das wir erneuern! Wisset, Sidgenossen! Ob uns der See, ob uns die Berge scheiden, Und jedes Bolk sich für sich selbst regiert, So sind wir eines Stammes doch und Bluts, Und eine Heimath ist's, aus der wir zogen.

Winkelried. So ist es wahr, wie's in ben Liebern lautet, Daß wir von sern her in das Land gewallt? O, theilt's uns mit, was euch davon bekannt,

Daß sich ber neue Bund am alten ftarte. Stauffacher. Hört, mas bie alten Hirten sich ergählen. - Es war ein großes Bolt, hinten im Lande Nach Mitternacht, das litt von schwerer Theurung. In diefer Noth beschloß die Landsgemeinde. Daß je der zehnte Bürger nach dem Loos Der Bäter Land verlasse - Das geschah! Und zogen aus, wehklagend, Männer und Weiber, Ein großer Heerzug, nach ber Mittagssonne. Mit dem Schwert sich schlagend durch das deutsche Land. Bis an das Hochland dieser Waldgebirge. Und eher nicht ermübete ber Bug, Bis daß sie kamen in das wilde Thal, Wo jett die Muotta zwischen Wiesen rinnt -Richt Menschenspuren waren hier zu sehen, Nur eine Hütte stand am Ufer einsam. Da saß ein Mann und wartete ber Kähre Doch heitig wogete ber See und war Nicht fahrbar; da besahen sie das Land Sich näher und gewahrten schöne Fiille Des Holzes und entdeckten gute Brunnen Und meinten, sich im lieben Vaterland Zu finden — Da beschlossen sie zu bleiben, Erbaueten ben alten Fleden Schwht, Und hatten manchen sauren Tag, den Wald Mit weitverschlungnen Wurzeln auszuroben -Drauf, als der Boden nicht mehr Gniigen that Der Zahl des Volks, da zogen sie hinüber Zum schwarzen Berg, ja, bis ans Weißland hin, Wo, hinter ew'gem Eiseswall verborgen, Ein andres Volt in andern Zungen spricht. Den Fleden Stanz erbauten sie am Kernwald, Den Flecken Altorf in dem Thal der Reng Doch blieben sie des Ursprungs stets gebent; Aus all ben fremden Stämmen, die seitbem In Mitte ihres Lands sich angesiedelt. Kinden die Schwyker Männer sich beraus.

Es gibt bas Herz, bas Blut sich zu erkennen. (Reicht rechts und links die hand hin.)

Auf der Maner. Ja, wir sind eines Herzens, eines Bluts! Alle (sich bie hande reichend). Wir sind ein Bolt, und einig wollen wir handeln.

Stansfacher. Die andern Bölker tragen fremdes Joch, Sie haben sich dem Sieger unterworfen. Es leben selbst in unsern Landesmarken Der Sassen viel, die fremde Pflichten tragen, Und ihre Knechtschaft erbt auf ihre Kinder. Doch wir, der alten Schweizer echter Stamm, Wir haben stets die Freiheit uns bewahrt. Nicht unter Fürsten bogen wir das Knie, Freiwillig mühlten wir den Schirm der Kaiser.

Rösselmann. Frei wählten wir bes Reiches Schutz und Schirm;

So steht's bemerkt in Kaifer Friedrichs Brief.

Stauffacher. Denn herrenlos ift auch ber Freifte nicht. Gin Oberhaupt muß fein, ein höchfter Richter,

Wo man das Recht mag schöpfen in dem Streit. Drum haben unsre Väter für den Boden, Den sie der alten Wildniß abgewonnen, Die Ehr gegönnt dem Kaiser, der den Herrn Sich nennt der beutschen und der welschen Erde, Und wie die andern Freien seines Reichs

Und, wie die andern Freien seines Reichs, Sich ihm zu ebelm Waffendienst gelobt; Denn biefes ift ber Freien einz'ge Pflicht,

Das Reich zu schirmen, das sie selbst beschirmt. Melchthal. Was brüber ist, ist Merkmal eines Knechts.

Meldthal. Was brüber ist, ist Merkmal eines Knechts. Staussacher. Sie solgten, wenn der Heribann erging, Dem Reichspanier und schlugen seine Schlachten. Nach Welschland zogen sie gewappnet mit, Die Könnerkron' ihm auf das Haupt zu setzen. Daheim regierten sie sich fröhlich selbst Nach altem Branch und eigenem Gesetz; Der höchste Blutbann war allein des Kaisers. Und dazu ward bestellt ein großer Graf, Der hatte seinen Sitz nicht in dem Lande. Wenn Blutschuld kam, so rief man ihn herein, Und unter offnem Himmel, schlicht und klar, Sprach er das Recht und ohne Kurcht der Menschen.

Wo sind hier Spuren, daß wir Knechte sind? If einer, der es anders weiß, der rede!

Im flofe. Nein, so verhält sich alles, wie ihr sprecht, Gewaltherrschaft ward nie bei uns geduldet.

Stauffacher. Dem Kaiser selbst versagten wir Gehorsam, Da er bas Recht zu Gunst der Pfaffen bog.

Denn als bie Leute von dem Gotteshaus Einsiedeln uns die Alp in Unspruch nahmen, Die wir beweidet feit ber Bater Zeit, Der Abt herfürzog einen alten Brief, Der ihm die herrenlose Wüste schenkte — Denn unser Dasein hatte man verhehlt -Da sprachen wir: "Erschlichen ist der Brief! Rein Kaijer kann, was unfer ist, verschenken; Und, wird uns Recht verfagt vom Reich, wir können In unfern Bergen auch bes Reichs entbehren." - Go sprachen unfre Bater! Sollen wir Des neuen Jodes Schändlichkeit erdulben, Erleiden von dem fremden Anecht, was uns In seiner Macht kein Kaiser durfte bieten? -Wir haben biefen Boben uns erichaffen Durch unfrer Bande Fleiß, den alten Wald, Der sonst ber Baren wilde Wohnung war, Bu einem Sit für Menichen umgewandelt: Die Brut des Drachen haben wir getödtet, Der aus ben Gumpfen giftgeschwollen ftieg; Die Nebelbecke haben wir zerriffen, Die ewig grau um biefe Wildnif bing, Den harten Fels gesprengt, über den Abgrund Dem Wandersmann den sichern Steg geleitet; Unser ift burch tausendjährigen Besitz Der Boten — und der fremde Herrenknecht Soll tommen dürjen und uns Retten schmieben Und Schmach anthun auf unfrer eignen Erbe? Ift feine Silfe gegen solchen Drang? (Gine große Bewegung unter den gandleuten.)

Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn ber Gedrückte nirgends Recht kann finden, Wenn unerträglich wird die Last — greist er Hinauf getrosten Muthes in den Himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen unveräußerlich Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst — Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, Wo Mensch dem Meuschen gegenübersteht — Zum letzten Nittel, wenn kein andres mehr Versangen will, ist ihm das Schwert gegeben — Der Güter höchstes dürsen wir vertheid'gen Gegen Gewalt — Wir stehn sür unser Land, Wir stehn sür unser Land,

Alle (an ihre Schwerter schlagenb). Wir ftehn für unfre Weiber, unfre Rinder!

Kösselmann (tritt in ben Ring). Ch' ihr zum Schwerte greift, bebenkt es wohl!

Ihr könnt es friedlich mit dem Kaiser schlichten. Es kostet ench ein Wort, und die Tyrannen, Die euch jetzt schwer bedrängen, schweicheln euch.
— Ergreift, was man euch oft geboten hat,

Trennt euch vom Reich, erkennet Destreichs Hoheit -

Auf der Mauer. Was fagt ber Pfarrer? Wir zu Destreich schwören! Am Bühel. Hört ihn nicht an!

Winkelried. Das rath uns ein Berrather,

Ein Feind tes Landes!

Reding. Rubig, Gidgenoffen!

Sewa. Wir Destreich huldigen, nach solcher Schmach! Von der Flüe. Wir uns abtrozen lassen durch Gewalt,

Was wir der Güte weigerten!

Meier. Dann maren

Wir Stlaven und verdienten, es zu fein!

Auf der Maner. Der sei gestoßen aus bem Recht ber Schweizer,

Wer von Ergebung spricht an Desterreich!
— Landammann, ich bestehe drauf, dies sei Das erste Landsgesetz, das wir hier geben.

Meldthal. Co fei's. Wer von Ergebung spricht an Deftreich,

Coll rechtlos sein und aller Chren baar,

Kein Landmann nehm' ihn auf an seinem Feuer.

Alle (heben bie rechte Sand auf). Wir wollen es, bas fei Gefet!

Roding (nach einer Pauie). Es ist's.

Rösselmann. Jett feib ihr frei, ihr feib's burch bies Gesetz. Nicht durch Gewalt soll Desterreich ertrogen,

Was es durch freundlich Werben nicht erhielt —

Jost von Weiler. Bur Tagesordnung, weiter!

Reding. Giegenoffen!

Sind alle sausien Nittel auch versucht? Vielleicht weiß es der König nicht; es ist Wohl gar sein Wille nicht, was wir erdulden.

Auch Liefes Lette jollten wir versuchen, Erst unfre Klage bringen vor sein Ohr,

Ch' wir zum Schwerte greifen. Schredlich immer,

Auch in gerechter Sache, ift Gewalt.

Gott hilft nur bann, wenn Menschen nicht mehr helfen.

Stauff. (zu Konrad Hunn). Nun ist's an euch, Bericht zu geben. Rebet. Konrad Hunn. 3ch war zu Rheinfeld an bes Kaijers Pfalz,

Wider der Bögte harten Druck zu klagen, Den Brief zu holen unfrer alten Freiheit, Den jeder neue König sonst bestätigt. Die Boten vieler Städte fand ich dort,

Vom schwäh'schen Laute und vom Lauf des Rheins,

Die all' erhielten ihre Pergamente Und kehrten freudig wieder in ihr Land, Mich, euren Boten, wies man an die Rathe, Und die entließen mich mit leerem Trost: "Der Kaiser habe diesmal keine Zeit; "Er würde sonst einmal wohl an uns benken." — Und als ich traurig durch die Säle ging Der Königsburg, da sah ich Herzog Hansen In einem Erter weinend ftehn, um ihn Die edeln herrn von Wart und Tegerfeld. Die riefen mir und sagten: "Belft euch selbst! "Gerechtigkeit erwartet nicht vom König. "Beraubt er nicht bes eignen Brubers Kind, "Und hinterhält ihm fein gerechtes Erbe? "Der Berzog fleht' ihn um sein Mütterliches, "Er habe feine Jahre voll, es wäre "Nun Zeit, auch Land und Leute zu regieren. "Was ward ihm zum Bescheid? Gin Kränglein sett' ihm

"Der Kaiser auf: Das sei die Zier ber Jugend."

Anf der Maner. Ihr habt's gehört. Recht und Gerechtigfeit Erwartet nicht vom Raiser! Helft euch selbst!

Reding. Nichts andres bleibt uns übrig. Nun gebt Rath,

Wie wir es flug zum froben Ende leiten.

Walth. Fürft (tritt inden Ring). Abtreiben wollen wir verhaften Zwang; Die alten Rechte, wie wir sie ererbt Von unsern Bätern, wollen wir bewahren. Nicht ungeziigelt nach dem Neuen greifen. Dem Raiser bleibe, mas bes Kaisers ift, Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemäß. Meier. Ich trage Gut von Desterreich zu Lehen.

Walther Fürst. Ihr fahret fort Destreich die Pflicht zu leisten. Jost von Weiler. Ich steure an die herrn von Rappersweil. Walther fürst. Ihr fahret fort zu ginsen und zu ftenern. Rösselmann. Der großen Frau zu Zurch bin ich vereidet. Walther fürft. Ihr gebt bem Kloster, mas bes Klosters ift. Stauffacher. Ich trage feine Leben, als des Reichs.

Walther Fürft. Was sein muß, das geschehe, boch nicht brüber.

Die Bögte wollen wir mit ihren Anechten Verjagen und die festen Schlösser brechen: Doch, wenn es sein mag, ohne Blut. Es sehe Der Kaiser, bag wir nothgedrungen nur Der Chrfurcht fromme Pflichten abgen orfen. Und fieht er uns in uniern Schranken bleiben, Vielleicht besiegt er staatsflug seinen Born! Denn bill'ge Furcht erwecket sich ein Bolf, Das mit bem Schwerte in ber Fauft fich mäßigt.

Reding. Doch lasset hören, wie vollenden wir's? Es hat der Keind die Wassen in der Hand, Und nicht fürwahr in Frieden wird er weichen.

Stanffacher. Er wird's, wenn er in Waffen uns erblickt;

Wir überraschen ibn, eb' er sich rüstet.

Meier. Ist bald gesprochen, aber schwer gethan. Uns ragen in dem Land zwei seine Schlösser, Die geben Schirm dem Feind und werden surchtbar, Wenn uns der König in das Land sollt' sallen. Noßberg und Sarnen muß bezwungen sein, Eh man ein Schwert erhebt in den drei Landen.

Stau acher. Säumt man so lang, so wird ber Feind gewarnt;

Bu Viele sind's, die das Geheimnig theilen.

Meier. In den Walbstätten find't sich kein Berräther. Rösselmann. Der Eiser auch, der gute, kann verrathen.

Walther Fürft. Schiebt man es auf, io wird ber Twing vollendet

In Altori, und ber Bogt bejestigt sich.

Meier. Ihr benkt an euch. Sigrift. Und ihr feid ungerecht.

Meier (auffahrent). Wir ungerecht! Das barf uns Uri bieten!

Reding. Bei eurem Eite, Ruh! Meier. Ja, wenn sich Schwyt

Bersieht mit Uri, muffen wir mohl schweigen.

Reding. 3ch muß euch weisen vor der Candsgemeinbe,

Dag ihr mit heit'gem Sinn ben Frieden ftort! Stehn wir nicht alle für biefelbe Sache?

Winkelried. Wenn wir's verschieben bis jum Geft bes Berrn,

Dann bringt's die Sitte mit, baß alle Saffen Dem Bogt Geschenke bringen auf das Schloß.

So fönnen zehen Männer oder zwölf Sich unverdächtig in ber Burg versammeln,

Die führen heimlich spitige Eisen mit,

Die man geschwind kann an die Stäbe stecken, Denn niemand kommt mit Waffen in die Burg.

Zunächst im Wald hält bann ber große Haufe, Und, wenn die andern glücklich sich bes Thors

Ermächtiget, so wird ein horn geblasen, Und jene brechen aus bem hinterhalt.

So wird bas Schlof mit leichter Arbeit unfer.

Melchthal. Den Roßberg übernehm' ich zu ersteigen, Denn eine Dirn' bes Schlosses ist mir hold, Und leicht bethör' ich sie, zum nächtlichen Besuch die schwante Leiter mir zu reichen; Bin ich broben erst, zieh' ich die Freunde nach.

Acding. Ift's aller Wille, bag verschoben werbe?

(Die Mehrheit erhebt die Sand.)

Stansf. (zählt bie Stimmen). Es ist ein Mehr von Zwanzig gegen Zwöls!
Walther Fürst. Wenn am bestimmten Tag die Burgen sallen,
So geben wir von einem Berg zum andern
Das Zeichen mit dem Rauch! der Landsturm wird Aufgeboten, schnell, im Hauptort jedes Landes!
Wenn dann die Bögte sehn der Waffen Ernst,
Glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben
Und gern ergreisen friedliches Geleit,
Aus unsern Landesmarken zu entweichen.

Staufacher. Nur mit dem Gefler fürcht' ich schweren Stand, Furchtbar ist er mit Reisigen umgeben; Nicht ohne Blut räumt er das Feld, ja, selbst Bertrieben bleibt er surchtbar noch dem Land. Schwer ist's und sast gesährlich, ihn zu schonen.

Banmgarten. Wo's halsgejährlich ift, da stellt mich hin! Dem Tell verdank' ich mein gerettet Leben. Gern schlag' ich's in die Schanze für das Land, Mein' Ehr' bab' ich beschützt, mein Herz besriedigt.

Reding. Die Zeit bringt Kath. Erwartet's in Gebulb. Man muß bem Augenblick auch was vertrauen.
— Doch seht, indeß wir nächtlich hier noch tagen, Stellt auf ben höchsten Bergen schon der Morgen Die glüh'nde Hochwacht auß — Komunt, laßt uns scheiben, Eh' uns des Tages Leuchten überrascht.

Walth. Fürst. Sorgt nicht, die Nacht weicht langsam aus ben Thälern (Alle haben unwillfürlich die Hüte abgenommen und betrachten mit stiller Sammlung die Morgenröthe.)

Rösselmann. Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt Bon allen Völkern, die tief unter uns Schwer athmend wohnen in dem Qualm der Städte, Laßt uns den Eid des neuen Bundes schwören.

— Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, In keiner Noth uns trennen und Gesahr.

(Alle sprechen es nach mit erhobenen drei Kingern.)

— Wir wollen frei sein, wie die Bäter waren, Eher den Tod! als in der Knechtschaft leben. (Wie oben.) — Wir wollen trauen auf den höchsten Gott Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. (Wie oben. Die Landleute umarmen einander.)

Staussacher. Jetzt gehe jeder seines Weges still zu seiner Freundschaft und Genofsame. Wer Hirt, wintre ruhig seine Heerde Und werb' im Stillen Freunde für den Bund.
— Was noch dis dahin muß erduldet werden, Erduldet's! Laßt die Rechnung der Thrannen Anwachsen, bis ein Tag die allgemeine

Und die besondre Schuld auf einmal zahlt. Bezähme jeder die gerechte Wuth Und ipare für das Ganze seine Rache; Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, Wer selbst sich hilft in seiner eignen Sache.

(Indem fie zu drei verschiedenen Seiten in größter Ruhe abgehen, fällt das Orchester mit einem prachtvollen Schwung ein; die leere Scene bleibt noch eine Zeitlang offen und zeigt das Schaufpiel der aufgehenden Sonne über den Eisgebirgen.)

# Dritter Aufzug.

Erfter Muftriff.

Hof vor Tells Hause.

Tell ift mit der Zimmerart, hebwig mit einer hauslichen Arbeit beschäftigt. Balther und Wilhelm in der Tiefe spielen mit einer kleinen Armbruft.

Walther (singt). Mit dem Pieil, dem Bogen, Durch Gebirg und Thal Kommt der Schütz gezogen Früh am Morgenstrahl. Wie im Neich der Lüfte König ist der Weih — Durch Gebirg und Klüfte Herrscht der Schütze frei. Ihm gehört das Weite, Was sein Pieil erreicht, Das ist seine Beute,

Was da freucht und fleugt. (Kommt gesprungen.)

Der Strang ist mir entzwei. Mach mir ihn, Bater.

Cell. 3ch nicht. Ein rechter Schütze hilft fich felbft. (Anaben entfernen fich.)

hedwig. Die Anaben fangen zeitig an zu schießen. Tell. Früh übt sich, was ein Meister werden will.

hedwig. Uch, wollte Gott, fie lernten's nie!

Cell. Sie sollen alles lernen. Wer burchs Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schutz und Trutz Gerüstet sein.

hedwig. Uch, es wird keiner seine Ruh

Zu Hause finden.

Tell. Mutter, ich kann's auch nicht. Zum hirten hat Natur mich nicht gebildet; Raftlos muß ich ein flüchtig Ziel verfolgen. Dann erst genieß' ich meines Lebens recht, Wenn ich mir's jeden Tag auf's neu erbeute.

hedwig. Und an bie Angst ber Hausfrau bentst bu nicht, Die sich indessen, beiner martend, harmt.

Denn mich erfüllt's mit Grausen, was die Knechte

Von euren Wagesahrten sich erzählen. Bei jedem Abschied zittert mir das Herz, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren. Ich sehe dich, im wilden Etsgebirg Verirrt, von einer Klippe zu der andern Den Fehlsprung thun, seh', wie die Gemse dich Rückspringend mit sich in den Abgrund reißt, Wie eine Windlawine dich verschüttet, Wie unter dir der trügerische Firn Einbricht, und du hinabsintst, ein lebendig Vegrahner, in die schauerliche Grust — Ach, den verwegnen Alpenjäger hascht Der Tod in hundert wechselnden Gestalten! Das ist ein unglückseliges Gewerb', Das halsgesährlich sührt am Abgrund hin!

Tell. Wer frisch umberspäht mit gesunden Sinnen, Auf Gott vertraut und die gelenke Kraft, Der ringt sich leicht aus jeder Fahr und Noth; Den schreckt der Berg nicht, der darauf geboren.

(Er hat seine Arbeit vollendet, legt das Geräth hinweg.) Jetzt, mein' ich, hält das Thor auf Jahr und Lag. Die Uxt im Haus erspart den Zimmermann. (Kimmt ben Hut.)

hedwig. Wo gehst du hin? Tell. Rach Altorf zu dem Bater.

fedwig. Sinnst bu auch nichts Gefährliches? Gefteh mir's!

Cell. Wie kommst bu barauf, Frau? fedwig. Es spinnt sich etwas

Gegen die Bögte — Auf dem Ritli ward Getagt, ich weiß, und du bist auch im Bunde.

Tell. Ich war nicht mit dabei — doch werd' ich mich

Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft.

fedwig. Sie werben bich hinstellen, wo Gefahr ist; Das Schwerfte wird bein Antheil sein, wie immer.

Tell. Ein jeder wird besteuert nach Vermögen, fiedwig. Den Unterwaldner hast du auch im Sturme Ueber den See geschafft — Ein Wunder war's, Daß ihr entsommen — Dachtest du denn gar nicht An Kind und Weib?

Cell. Lieb' Weib, ich bacht' an euch; Drum rettet' ich ben Bater seinen Kinbern.

Hedwig. Zu schiffen in dem wüth'gen See! Das heißt Nicht Gott vertrauen! Das heißt Gott versuchen!

Cell. Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Hedwig. Ja, du bist gut und hilsreich, dienest allen, Und, wenn du selbst in Noth kommst, hilst dir keiner. Tell. Verhüt' es Gott, daß ich nicht hilse brauche! (Er nimmt die Armbruft und Pfeile).

hedwig. Was willst bu mit der Armbrust? Las sie hier! Tell. Mir sehlt ber Arm, wenn mir die Waffe fehlt.

(Die Anaben tommen gurud).

Walther. Bater, wo gehst du hin?

Cell. Nach Alteri, Knabe,

Zum Ehni — Willst bu mit? Walther. Ja, freilich will ich.

hedwig. Der Landvogt ist jetzt bort. Bleib' weg von Altorf.

Tell. Er geht, noch heute.

hedwig. Drum laß ihn erft fort sein.

Gemahn' ihn nicht an dich, du weißt, er grollt uns. Tell. Mir foll fein bojer Wille nicht viel schaben,

3ch thue recht und scheue feinen Feind.

hedwig. Die recht thun, eben die haßt er am meisten. Tell. Weil er nicht an sie kommen kann — Mich wird

Der Ritter mohl in Frieden laffen, mein' ich.

hedwig. So, weißt bu bas? Tell. Es ist nicht lange ber,

Da ging ich jagen burch bie wilben Gründe Des Schächenthals auf menschenleerer Spur,

Und, da ich einsam einen Felsensteig Versolgte, wo nicht auszuweichen war,

Denn über mir hing ichroff die Felswand her, Und unten rauschte fürchterlich ber Schächen,

(Die Anaben brangen fich rechts und links an ihn und fehen mit gespannter Reugier an ihm binauf.)

Da fam ber Landvogt gegen mich baber, Er gang allein mit mir, ber auch allein mar, Blog Menich zu Menich, und neben uns ber Abgrund. Und als der Herre mein ansichtig ward Und mich erfannte, ben er furz zuvor Um fleiner Urjach willen schwer gebüßt, Und fah mich mit bem stattlichen Gewehr Daber geschritten tommen, ba verblagt' er, Die Anie versagten ihm, ich sah es tommen, Dag er jett an die Felswand würde finten. - Da jammerte mich sein, ich trat zu ihm Bescheibentlich und sprach: 3ch bin's, herr Landwogt. Er aber tonnte feinen armen Laut Aus feinem Munde geben — Mit ber Sand nur Winft' er mir schweigend, meines Wegs zu gehn; Da ging ich fort, und fandt' ihm fein Beiolge. Hedwig. Er hat vor bir gezittert Wehe bir! Daß bu ihn schwach gesehn, vergibt er nie. Cell. Drum meib' ich ihn, und er wird mich nicht fuchen. schig. Bleib' heute nur bort weg. Geh' lieber jagen. Tell. Was fällt bir ein? sedwig. Mich ängstigt's. Bleibe weg. Tell. Wie kaunst du dich so ohne Ursach qualen? sedwig. Weil's keine Ursach hat — Tell, bleibe hier. Tell. Ich hab's versprochen, liebes Weib, zu kommen. sedwig. Mußt du, so geh' — nur lasse mir den Knaben! Walther. Nein, Mütterchen. Ich gehe mit dem Vater. sedwig. Wälti, verlassen willst du deine Mutter? Walther. Ich bring' dir auch was Hübsches mit vom Ehni. (Geht mit dem Vater.)

Wilhelm. Mutter, ich bleibe bei dir! Hedwig (umarmt ihn). Ja, du bist Mein liebes Kind, du bleibst mir noch allein! (Sie geht an das Hojthor und jolgt den Abgehenden lange mit den Augen.)

#### Zweiter Huftritt.

Eine eingeschlossene wilde Walbgegenb, Staubbäche fürzen von ben Felsen.

Bertha im Jagdfleid. Gleich darauf Rubeng.

Bertha. Er selgt mir. Endlich fann ich mich erklären. Rudenz (tritt rasch ein). Fräulein, jetzt endlich find' ich euch allein, Abgründe schließen rings umher uns ein; In dieser Wildniß fürcht' ich teinen Zeugen, Bom Herzen wälz' ich dieses lange Schweigen —

Bertha. Seid ihr gewiß, daß uns die Jagd nicht folgt? Andenz. Die Jagd ist bort hinaus — Jest oder nie! Ich muß den theuren Augenblick ergreisen — Entschieden sehen muß ich mein Geichick,

Und sollt' es mich auf ewig von euch scheiden.

— D, waffnet eure güt'gen Blicke nicht Mit dieser finstern Strenge — Wer bin ich, Daß ich den kühnen Wunsch zu euch erhebe? Mich hat der Ruhm noch nicht genannt; ich darf Mich in die Reih' nicht siellen mit den Rittern, Die siegberühmt und glänzend euch unwerben. Nichts hab' ich, als mein Herz voll Treu und Liebe –

Bertha (ernst und streng). Dürst ihr von Liebe reden und von Treue Der treulos wird an seinen nächsten Pslichten? (Rubenz tritt zurück.) Der Stlave Desterreichs, der sich dem Fremdling Berfauft, dem Unterdrücker seines Bolts?

Rudenz. Bon euch, mein Fraulein, bor' ich biesen Borwurf?

Wen such' ich benn, als euch, auf jener Seite? Bertha. Mich bentt ibr auf ber Seite bes Berraths

Bu finden? Cher wollt' ich meine Hand Dem Gegler selbst, bem Unterdrücker, schenken, Als bem naturvergessnen Sohn ber Schweiz, Der sich zu seinem Wertzeug machen kaun! Rudenz. D Gott, was muß ich hören?

Bertha. Wie? Was liegt Dem guten Menschen näher, als die Seinen? Gibt's iconre Pflichten für ein edles Berg, 218 ein Bertheidiger der Unschuld sein. Das Recht des Unterdrückten zu beidirmen? - Die Seele blutet mir um euer Bolt, Ich leide mit ihm, denn ich muß es lieben. Das jo beideiten ist und doch voll Kraft: Es zieht mein ganzes Herz mich zu ihm bin. Mit jedem Tage lern' ich's mehr verehren. - Ihr aber, den Natur und Ritterpflicht Ihm zum geborenen Beschützer gaben, Und der's verlägt, der treulos übertritt Bum Feind und Ketten schmiebet feinem Land, Ihr feid's, ber mich verlett und frantt; ich muß Mein Berz bezwingen, daß ich euch nicht haffe.

Rudenz. Will ich benn nicht bas Beste meines Bolts?

Ihm unter Destreichs mächt'gem Scepter nicht

Den Frieden —

Bertha. Knecktschaft wollt ihr ihm bereiten! Die Freiheit wollt ihr aus dem letzten Schloß, Das ihr noch auf der Erde blieb, verjagen. Das Volk versteht sich besser auf sein Glück, Kein Schein versührt sein sicheres Gefühl. Euch haben sie das Netz ums Haupt geworfen -

Rudenz. Bertha! Ihr haßt mich, ihr verachtet mich! Bertha. Thät' ich's, mir ware besser — Aber ben

Verachtet sehen und verachtungswerth,

Den man gern lieben möchte - Rudenz. Bertha! Bertha!

Ihr zeiget mir bas böchste himmelsglück Und stürzt mich tief in einem Angenblick.

Bertha. Nein, nein, das Sdle ist nicht ganz erstickt In euch! Es schlummert nur, ich will es wecken! Ihr müßt Gewalt ausüben an euch selbst, Die angestammte Tugend zu ertödten; Doch, wohl euch, sie ist mächtiger, als ihr, Und trotz euch selber seid ihr gut und edel!

Rudens. Ihr glaubt an mich? D Bertha, alles läft

Dich eure Liebe sein und werden!

Bertha. Seid,

Worn die herrliche Natur ench machte! Erfüllt den Platz, wonin sie euch gestellt,

Bu eurem Bolle steht und eurem Lande, Und fämpft für euer heilig Recht!

Rudenz. Weh mir! Wie kann ich euch erringen, euch besitzen, Wenn ich ber Macht bes Kaijers widerstrebe? Ist's der Verwandten mächt'ger Wille nicht, Der über eure Hand tyrannisch waltet?

Bertha. In ben Waldstätten liegen meine Guter, Und ift ber Schweizer frei, so bin auch ich's.

Rudenz. Bertha, welch einen Blick thut ihr mir auf! Bertha. Hofft nicht durch Destreichs Gunst mich zu erringen; Nach meinem Erbe strecken sie die Hand, Das will man mit dem großen Erb' vereinen.

Dieselbe Ländergier, die eure Freiheit Verschlingen will, sie brohet auch der meinen! — D Freund, zum Opser bin ich ausersehn, Vielleicht, um einen Günstling zu belohnen — Dort, wo die Falschheit und die Ränke wohnen, hin an den Kaiserhof will man nich ziehn,

Dort harren mein verhaßter Ehe Ketten; Die Liebe nur — die eure kann mich retten!

Rudenz. Ihr könntet ench entschließen hier zu leben, In meinem Laterlande mein zu fein? D Bertha, all' mein Sehnen in das Weite, Was war es, als ein Streben nur nach euch? Euch sucht' ich einzig auf bem Weg bes Ruhms, Und all mein Chrgeiz war nur meine Liebe. Könnt ihr mit mir ench in dies stille Thal Einschließen und der Erde Glanz entjagen -D, bann ift meines Strebens Biel gefunden; Dann mag ber Strom ber wildbewegten Welt Uns sidre Ufer diefer Berge schlagen -Kein flüchtiges Verlangen hab' ich mehr Hinaus zu senden in des Lebens Weiten Dann mögen dieje Felien um uns her Die undurchdringlich feste Mauer breiten, Und dies verschloßne sel'ge Thal allein Bum himmel offen und gelichtet fein!

Bertha. Jest bift bu gang, wie bich mein ahnend Berg

Geträumt, mich hat mein Glaube nicht betrogen!

Rudenz. Fahr' hin, du eitler Wahn, der mich bethört! Ich soll das Glück in meiner Heimath finden. Hier, wo der Knabe fröhlich aufgeblübt, Wo tausend Freudespuren mich umgeben, Wo alle Quellen mir und Bäume leben, Im Vaterland willst du die Meine werden!

Ach, wohl hab' ich es stets gesieht! Ich fühl's, Es feblte mir zu jedem Glück der Erden.

Bertha. Wo mar' die sel'ge Iniel auzusinden, Menn sie nicht hier ist, in der Unschuld Land? Hier, wo die alte Treue heimisch wohnt, Wo sich die Falscheit noch nicht hingefunden? Da trübt kein Neid die Quelle unsers Glück, Und ewig hell entsliehen uns die Stunden. — Da ieh ich dich im echten Männerwerth, Den Ersten von den Freien und den Gleichen, Mit reiner, freier Huldigung verehrt, Groß, wie ein König wirkt in seinen Reichen.

Andenz. Da seh' ich bich, die Krone aller Frauen, In weiblich reizender Geschäftigkeit, In meinem Haus den Himmel mir erbauen Und, wie der Frühling seine Blumen streut, Mit schöner Anmuth mir das Leben schmücken Und alles rings beleben und beglücken!

Bertha. Sieh, theurer Freund, warum ich trauerte, Als ich dies höchste Lebensglück dich selbst Zersiören sah — Weh mir! Wie stünd's um mich, Venn ich dem stolzen Ritter müßte solgen, Dem Landbedrücker auf sein finstres Schloß! — Hier ist tein Schloß. Mich scheiden keine Mauern Von einem Volk, das ich beglücken kann!

Rudenz. Doch wie mich retten — wie die Schlinge lösen, Die ich mir thöricht felbst ums haupt gelegt?

Bertha. Zerreiße sie mit männlichem Entschluß! Was auch draus werde — steh zu deinem Bolk! Es ist dein angeborner Platz. (Jazehörner in der Ferne.) Die Jagd Kommt näher — sort, wir müssen scheiden — Kämpse Für's Baterland, du kämpsik für deine Liebe! Es ist ein Feind, vor dem wir alle zittern, Und eine Freiheit macht uns alle srei! (Geben ab.)

# Dritter Muftritt.

## Biefe bei Altorf.

Im Bordergrund Baume, in der Tiefe der Hut auf einer Stange. Der Prospect wird begrenzt durch den Bannberg, über welchem ein Schneegebirg emporragt. Krießbardt und Leuthold halten Wache.

Friekhardt. Wir passen auf umsonst. Es will sich niemand Heran begeben und dem Hut sein' Reverenz Erzeigen 's war doch sonst wie Jahrmarkt hier; Jehr ist der ganze Anger wie verödet, Seitbem der Popanz auf der Stange hängt. Louthold. Nur schlecht Gesindel läßt sich sehn und schwingt Uns zum Verdrieße die zerlumpten Mützen. Was rechte Leute sind, sie machen lieber Den langen Umweg um den halben Flecken, Eh' sie den Rücken beugten vor dem Hut.

Frießhardt. Sie müssen über diesen Platz, wenn sie Vom Nathhaus kommen um die Mittagsstunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun, Denn keiner dachte dran, den Hut zu grüßen. Da sieht's der Pfaff, der Kösselmann — kam just Von einem Kranken her — und stellt sich hin Mit dem Hochwürdigen, grad' vor die Stange — Der Sigrist mußte mit dem Glöcklein schellen: Da sielen all' auß Knie, ich selber mit, Und grüßten die Monstranz, doch nicht den Hut. —

Leuthold. Höre, Gesell, es fängt mir an zu däuchten, Wir stehen hier am Pranger vor dem Hut; 's ist doch ein Schimpf für einen Reitersmann, Schildwach zu stehn vor einem leeren Hut — Und jeder rechte Kerl muß uns verachten.

— Die Reverenz zu machen einem Hut, Es ist doch, traun, ein närrischer Besehl!

Friekhardt. Warum nicht einem leeren, hohlen Gut? Budft bu bich boch vor manchem hohlen Schäbel.

bilbegard, Mechthilb und Elsbeth treten auf mit Rindern und fiellen fich um die Stange. Lenthold. Und bu bijt auch fo ein bienftjert'ger Schurke

Und brächtest wadre Leute gern ins Ungläck. Mag, wer da will, am hat vorübergehn, Ich drück' die Augen zu und seh' nicht hin.

Mechthild. Da hängt ber Landvogt — habt Respect, ihr Buben! Elsbeth. Wollt's Gott, er ging' und ließ uns seinen Hut:

Es follte brum nicht schlechter ftehn ums Land!

Frießhardt (verscheucht fie). Wollt ihr vom Plat! Verwünschtes Bolt ber Weiber!

Wer fragt nach euch! Schickt eure Männer her, Wenn sie der Muth sticht, dem Besehl zu trotzen. (Weiber gehen.)

Tell mit der Armbruft tritt auf, den Anaben an der Sand führend; fie gehen an dem Sut vorbei, gegen die vordere Scene, ohne darauf zu achten.

Walther (seigt nach bem Bannberg). Bater, ift's mahr, daß auf dem Berge bort

Die Bäume bluten, wenn man einen Streich

Drauf führte mit ber Art — Cell. Wer fagt bas, Knabe?

Walther. Der Dleisier Birt ergablt's - Die Baume feien

Bebannt, fagt er, und wer fie schädige, Dem machse seine hand heraus zum Grabe.

Tell. Die Baume find gebannt, bas ift bie Wahrheit.

- Siebst bu bie Firnen bort, die weißen Borner. Die boch bis in den himmel sich verlieren? Walther. Das find die Gletscher, die bos Rachts so bonnern

Und uns die Schlaglawinen niedersenden.

Tell. Go ift's, und die Lawinen batten lanast Den Fleden Altori unter ibrer Laft Berichüttet, wenn der Wald bort oben nicht Uls eine Landwehr sich dagegen stellte.

Walther (nach einigem Befinnen). Gibt's Länder, Bater, wo nicht Berge

Tell. Wenn man hinuntersteigt von unsern Soben Und immer tiefer fleigt, ben Strömen nach, Gelangt man in ein großes, ebnes Land, Wo die Waldwasser nicht mehr brausend schäumen, Die Flüsse rubig und gemächlich ziehn; Da siebt man frei nach allen himmelsräumen. Das Korn wächst bort in langen, iconen Auen, Und wie ein Garten ist das Land zu schauen.

Walther. Gi, Bater, warum steigen wir benn nicht

Geidwind binab in dieses schöne Land,

Statt daß wir uns hier ängstigen und plagen?

Tell. Das Land ift schön und gütig, wie ber Simmel; Doch, die's bebauen, sie genießen nicht

Den Segen, ben fie pflanzen.

Walther. Wohnen fie

Richt frei, wie bu, auf ihrem eignen Erbe? Tell. Das Feld gehört dem Bijdof und dem König. Walther. Go burfen fie boch frei in Wälbern jagen? Tell. Dem herrn gebort bas Wild und bas Gefieder. Walther. Gie dürsen boch frei fischen in bem Strom? Tell. Der Strom, bas Meer, bas Salz gehört bem König. Walther. Wer ist ber König benn, ben alle fürchten? Tell. Es ift ber Gine, ber fie ichützt und nährt. Walther. Gie können fich nicht muthig felbst beschützen? Tell. Dort barf ber Nachbar nicht bem Nachbar trauen. Walther. Bater, es wird mir eng im weiten Land;

Da mobn' ich lieber unter ben Lawinen.

Tell. Ja, wohl ist's besser, Kind, die Gletscherberge 3m Ruden haben, als bie bojen Menichen. (Gie wollen vorübergeben.) Walther. Gi, Bater, fieh ben hut dort auf ber Stange.

Tell. Was fümmert uns ber Sut! Komm, lag uns geben. (Budem er abgehen will, tritt ihm Frieghardt mit vorgehaltener Bite entgegen.)

Frichhardt. In bes Kaifers Namen! Saltet an und fteht! Tell (greift in tie Pite). Was wollt ihr? Warum haltet ihr mich aui? Frießhardt. Ihr habt's Mantat verlett; ihr mußt uns jolgen. Leuthold. Ihr habt dem hut nicht Reverenz bewiesen.

Tell. Freund, laß mich geben.

Friekhardt. Fort, fort ins Gefängniß!

Walth. Den Bater ins Gefängniß! Hilfe! Gilfe! (In bie Scene rufenb.) Berbei, ihr Männer, gute Leute, helft!

Gewalt! Gewalt! Sie führen ihn gefangen.

Röffelmann, der Bfarrer, und Betermann, der Sigrift, tommen herbei, mit drei andern Mannern.

Sigrift. Was gibt's?

Rösselmann. Was legst du Hand an diesen Mann? Frieshardt. Er ist ein Feind des Kaisers, ein Verräther!

Tell (faßt ihn bestig). Ein Verräther, ich!

Röselmann. Du irrst bich, Freund, bas ist Der Tell, ein Ehrenmann und guter Bürger.

Walther (erblickt Walther Fürsten und eilt ihm enigegen). Großvater, bilf! Gewalt geschieht bem Bater.

Friekhardt. Ins Gefängniß, fort!

Walther Fürft (herbeieilend). Ich leifte Birgichaft, haltet!

- Um Gottes willen, Tell, was ist geschehen?

Meldthal und Stauffacher tommen.

Friekhardt. Des Landvogts oberherrliche Gewalt Berachtet er und will sie nicht erkennen. Stausfacher. Das bätt' der Tell gethan?

Meldthal. Das lügst bu, Bubel

Leuthold. Er hat dem Sut nicht Reverenz bemiefen.

Walther Fürst. Und darum foll er ins Gefängniß? Freund.

Nimm meine Bürgschaft an und laß ihn ledig.

Frieghardt. Burg du für bich und beinen eignen Leib!

Wir thun, was unsers Amtes - Fort mit ibm!

Meldthal (zu ben Landleuten). Nein, bas ift fcbreiende Gewalt! Ertragen wir's.

Daß man ihn fortführt, frech, vor unsern Augen?

Sigrift. Wir find die Stärkern. Freunde, bulbet's nicht!

Wir haben einen Rücken an ben Andern.

Friekhardt. Wer widersetzt sich dem Besehl des Vogt??

Noch drei Landlente (herbeieitent). Wir helsen euch. Was gibt's? Schlagt sie zu Boben!

(Sildegard, Mechthild und Elsbeth tommen gurud.)

Tell. Ich helfe mir schon selbst. Geht, gute Leute. Meint ihr, wenn ich die Kraft gebrauchen wollte, Ich würde mich vor ihren Spießen fürchten?

Meldthal (zu Frießhardt). Wag's, ihn aus unfrer Mitte megzuführen!

Walther Fürft und Stauffacher. Gelaffen! Rubig!

Frieghardt (fcreit). Aufruhr und Emporung! (Man hört Jagobferner.)

Weiber. Da fommt der Landvogt!

Frieghardt (erhebt bie Stimme). Meuterei! Empörung! Stauffacher. Schrei, bis bu berfteft, Schurfe!

Rösselmann und Melchthal. Willst bu schweigen?

Friehhardt (ruft noch lauter). Zu Gilf, zu Gilf ben Dienern bes Gesetzes! Walther Fürst. Da ist ber Bogt! Weh uns, was wird das werden! Gefler zu Pferd, den Falken auf der Faust, Rudolph der Harras, Bertha und Rudenz, ein großes Gesolge von bewaffneten Luchten, welche einen Lreis von Piken um die ganze Scene schließen.

Andolph der harras. Plat, Plat bem Landvogt!

Gefler. Treibt fie auseinander!

Was läuft das Bolk zusammen? Wer ruft Hilse? (Augemeine Stille.) Wer war's? Ich will es wissen. (Zu Frießhardt.) Du tritt vor! Wer bist du, und was hältst du diesen Mann?

(Er gibt den Falten einem Diener.) Frießhardt. Geftrenger Berr, ich bin bein Waffenknecht

Und wohlbestellter Wächter bei dem Hut. Diesen Mann ergriff ich über frischer That, Wie er dem Hut den Ehrengruß versagte. Berhaften wollt' ich ihn, wie du besahlst, Und mit Gewalt will ihn das Bolk entreißen.

Gefler (nach einer Paufe). Berachteft bu fo beinen Kaifer, Tell,

Und mich, ber hier an seiner Statt gebietet, Daß bu bie Ehr' veriagst bem hut, den ich Zur Prüsung des Gehorsams ausgehangen? Dein boses Trachten hast du mir verrathen.

Tell. Berzeiht mir, lieber Herr! Aus Unbedacht, Nicht aus Verachtung eurer ist's geschehn. Wär' ich besonnen, hieß ich nicht ber Tell, Ich bitt' um Gnad', es soll nicht mehr begegnen.

Gekler (nach einigem Stillschweigen). Du bist ein Meister auf ber Arm=

brust, Tell,

Man fagt, bu nehmft es auf mit jebem Schützen?

Walther Tell. Und bas muß mahr sein, herr, 'nen Apfel schießt Der Bater bir vom Baum auf hundert Schritte.

Gekler. Ift das bein Knabe, Tell?

Tell. Ja, lieber Herr.

Gekler. Sast bu ber Kinder mehr?

Tell. Zwei Knaben, Berr.

Gekler. Und welcher ist's, ben bu am meisten liebst? Tell. Herr, beibe sind sie mir gleich liebe Kinder.

Gebler. Mun, Tell! weil du den Apiel triffft vom Baume

Auf hundert Schritt, so wirst du deine Kunst Bor mir bewähren müssen — Nimm die Armbrust — Du hast sie gleich zur Hand — und mach dich sertig, Einen Apiel von des Knaben Kopf zu schießen — Doch, will ich rathen, ziele gut, daß du Den Apiel treffest auf den ersten - chuß!

Denn sehlst bu ihn, so ist bein Kops verloren.

(Alle geben Zeichen des Schredens.)

Tell. Herr — welches Ungeheure sinnet ihr Mir an? — Ich soll vom Haupte meines Kindes — — Nein, nein doch, lieber Herr, das kommt euch nicht Zu Sinn — Berhüt's der gnäd'ge Gott — Das könnt ihr Im Ernst von einem Bater nicht begehren!

Gekler. Du wirst ben Apfel schiegen von bem Kopf

Des Knaben — ich begehr's und will's.

Tell. 3ch soll

Mit meiner Armbrust auf bas liebe Haupt Des eignen Kindes zielen? — Eher sterb' ich!

Gekler. Du schießest oder ftirbst mit beinem Knaben.

Tell. Ich soll der Mörder werden meines Kinds!

herr, ihr habt keine Kinder — wisset nicht, Was sich bewegt in eines Baters herzen.

Gekler. Ei, Tell, du bist ja plöglich so besonnen! Man sagte mir, daß du ein Träumer seist Und dich entsernst von andrer Menschen Weise. Du liebst das Seltsame — drum hab' ich jetzt Ein eigen Wagstück sich ausgesucht.

Ein andrer wohl bedächte sich — bu brückt Die Augen zu, und greifit es berghaft an.

Bertha. Scherzt nicht, o Herr, mit diesen armen Leuten! Ihr seht sie bleich und zitternd stehn — So wenig Sind sie Kurzweils gewohnt aus eurem Munde.

Gester. Wer fagt euch, baß ich scherze? (Greift nach einem Baumzweige, ber über ihn berbangt.) Sier ist ber Apfel.

Man mache Raum — er nehme seine Weite, Wie's Brauch ist — achtzig Schritte geb' ich ihm — Nicht weniger, noch mehr — Er rühmte sich, Auf ihrer hundert seinen Mann zu treffen — Sett, Schütze, triff, und sehle nicht das Ziel!

Rud. d. harras. Gott, bas wird ernsthaft - Falle nieber, Knabe,

Es gilt, und fleh' ben Landvogt um bein Leben!

Walther fürft (beiseite ju Melchthal, ber taum seine Ungebulb bezwingt).

Haltet an euch, ich fleh' euch brum, bleibt ruhig!

Bertha (zum Landvogt). Laßt es genug sein, Herr! Unmenschlich ist's, Mit eines Baters Angst also zu spielen. Wenn dieser arme Mann auch Leib und Leben Verwirft durch seine leichte Schuld, bei Gott! Er hätte jest zehnsachen Tod empfunden. Entlaßt ihn ungekränkt in seine Hütte, Er hat euch kennen lernen; dieser Stunde

Wird er und seine Kindeskinder benken. Gekler. Deffnet die Gasse — Friich, was zauderst du? Dein Leben ist verwirkt, ich kann dich tödten; Und, sieh, ich lege gnädig bein Geschick In beine eigne kunstgeübte Hand.
Der kann nicht klagen über harten Spruch,
Den man zum Meister seines Schickjals macht.
Du rühmst dich beines sichern Blicks. Wohlan!
Hier gilt es, Schütze, beine Kunst zu zeigen;
Das Ziel ist würdig, und der Preis ist groß!
Das Schwarze tressen in der Scheibe, das
Kann auch ein andrer; der ist mir der Meister,
Der seiner Kunst gewiß ist überall,
Dem's Herz nicht in die Hand rritt, noch ins Auge.

Walther Fürst (wirst sich vor ihm nieder). Herr Landvogt, wir erkennen eure Hoheit;

Doch lasset Gnad' für Recht ergehen, nehmt Die Hälfte meiner Habe, nehmt sie ganz! Nur dieses Gräßliche erlasset einem Bater!

Walther Tell. Großvater, fnie nicht vor dem falschen Mann! Sagt, wo ich hinstehn soll. Ich fürcht' mich nicht.

Der Bater trifft ben Bogel ja im Flug,

Er wird nicht sehlen auf das Herz des Kindes. Stansfacher. Herr Landvogt, rührt euch nicht des Kindes Unschuld? Kösselmann. D, benket, daß ein Gott im Himmel ist.

Dem ihr mußt Rebe ftehn für eure Thaten.

Gekler (zeigt auf ben Knaben). Man bind' ihn an bie Linde bort! Walther Tell. Mich binden!

Nein, ich will nicht gebunden sein. Ich will Still halten, wie ein Lamm, und auch nicht athmen. Wenn ihr mich bindet, nein, so. kann ich 8 nicht, So werb' ich toben gegen meine Bande.

Kudolph der harras. Die Augen nur laß bir verbinden, Knabel Walther Tell. Warum die Augen? Denket ihr, ich fürchte

Den Pfeil von Vaters Hand? Ich will ihn fest Erwarten und nicht zucken mit den Wimpern. — Frisch, Bater, zeig's, daß du ein Schütze bist! Er glaubt dir's nicht, er benkt uns zu verderben — Dem Wüthrich zum Berdrusse schieß und triff! (Er geht an die Linde, man legt ihm den Apfel auf.)

Meldth. (zu b. Landleuten). Was? Soll der Frevel sich vor unsern Augen Vollenden? Wozu haben wir geschworen?

Stauffacher. Es ist umsonst. Wir haben feine Waffen; 3hr jeht ben Walb von Lanzen um uns ber.

Meldthal. D, batten wir's mit frischer That vollenbet! Bergeib's Gott benen, die jum Aufschub riethen!

Gekler (jum ten). Ans Wert! Man führt die Waffen nicht vergebens. Gefährlich ist's, ein Mordgewehr zu tragen,

Und auf den Schützen springt der Pfeil zurlick. Dies stolze Recht, das sich ber Bauer nimmt,

Beleidiget ben höchsten Herrn des Landes. Gemaffnet sei niemand, als wer gebietet.

Freut's euch, ben Pieil ju führen und ben Bogen,

Wohl, so will ich bas Ziel euch bazu geben.

Tell (frannt die Armbruft und legt ten Pfeil auf). Deffnet bie Gaffe! Plat! Stauff. Was, Tell? Ihr wolltet - Nimmermehr - Ihr gittert.

Die hand erbebt euch, eure Aniee manken -

Tell (läßt bie Armbrust finten). Dir schwimmt es vor ben Augen!

Weiber. Gott im Himmel!

Cell (jum Landvogt). Erlaffet mir ben Schuß. Sier ift mein Berg! (Er reift bie Bruft auf.)

Ruft eure Reisigen und stoft mich nieder!

Gebler. Ich will bein Leben nicht, ich will ben Schuf. - Du fannst ja alles, Tell, an nichts verzagst bu; Das Steuerruber führft bu wie ben Bogen, Dich ichreckt fein Sturm, wenn es zu retten gilt. Jett, Retter, bilf bir felbst - bu rettest alle!

(Tell fieht in fürchterlichen Kanupf, mit den Sanden gudend und die rollenden Augen bald auf den Landvegt, bald gum himmel gerichtet. — Ploglich greift er in seinen Rocher, nimmt einen zweiten Pfeil beraus und ftedt ihn in feinen Goller. Der Landvogt bemertt alle diefe Bewegungen.)

Walther Tell (unter ber Linde). Bater, schieß zu! Ich fürcht' mich nicht. Tell. Es muß! (Er rafft fich zusammen und legt an.)

Anden; (ber bie gange Zeit über in ber beftigften Spannung geftanben und mit Gemalt an fic gebalten, tritt bervor). Herr Landvogt, weiter werdet ihr's nicht treiben. Ihr merbet nicht — Es war nur eine Brüfung — Den 3med habt ihr erreicht - Zu weit getrieben

Berjehlt die Strenge ihres meisen Zwecks,

Und allzustraff gespannt zerspringt ber Bogen.

Gekler. Ihr schweigt, bis man euch aufruft. Andenz. Ich will reben!

3ch barf's! Des Königs Ehre ist mir beilig; Doch foldes Regiment muß haß erwerben. Das ist des Königs Wille nicht — ich dari's Behaupten — Solche Graufamkeit verdient Mein Volk nicht; bazu habt ihr keine Vollmacht

Gekler. Ha, ihr erfühnt euch! Rudenz. 3ch bab' ftill geschwiegen Ru allen schweren Thaten, die ich fah; Mein sehend Auge hab' ich zugeschlossen, Mein überschwellend und emportes Berg Hab' ich hinabgedrückt in meinen Busen. Doch länger schweigen war' Berrath zugleich An meinem Baterland und an bem Kaiser.

Bertha (wirft fich amischen ibn und ben Landvogt). D Gott, ihr reigt ben Wüthenben noch mehr. Rudenz. Mein Bolk verließ ich, meinen Blutsverwandten Entsagt' ich, alle Bande der Natur
Zerriß ich, um an euch mich anzuschließen —
Das Beste aller glaubt' ich zu besördern,
Da ich des Kaisers Macht besestigte —
Die Binde sällt von meinen Augen — Schaubernd
Seh' ich an einen Abgrund mich geführt —
Mein freies Urtheil habt ihr irr geleitet,
Mein redlich Herz versührt — Ich war daran,
Wein Voll in bester Meinung zu verderben.
Gekler. Berwegner, diese Sprache beinem Herrn?
Rudenz. Der Kaiser ist mein Herr, nicht ihr — Frei bin ich Wie ihr geboren, und ich messe mich

Und stündet ihr nicht hier in Kaisers Namen, Den ich verehre, selbst wo man ihn schändet, Den Handschuh wärf' ich vor euch hin, ihr solltet Nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.

— Ja, winkt nur euren Reisigen — Ich stehe

Nicht wehrlos da, wie die — (Auf bas Bolf zeigenb.) Ich hab' ein Schwert, Und wer mir naht —

Stanffacher (ruit). Der Apiel ift gefallen!

(3ndem fich alle nach biefer Seite gewendet und Bertha zwischen Rudenz und ben Landvogt fich geworfen, hat Tell den Pfeil abgedrückt.)

Rösselmann. Der Knabe lebt!

Diele Stimmen. Der Upiel ift getroffen!

(Walther Furst schwantt und droht zu sinken, Bertha hält ihn.) Gekler (eisauni). Er hat geschossen? Wie? Der Rasenbe! Bertha. Der Knabe lebt! Kommt zu euch, guter Vater!

Walther Tell (tomme mit bem Apfel gesprungen). Bater, hier ist ber Apsel — Wußt' ich's ja, Du würdest beinen Knaben nicht verletzen.

Tell fiand mit vorgebegenem Leib, als wollt' er dem Bfeil folgen — die Armbruft entfinkt feiner Sand — wie er den Knaben kommen fieht, eilt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und hebt ihn mit heitiger Inbrunft zu seinem Herzen hinauf; in dieser Stellung finkt er traftlos zusammen. Alle ftehen gerührt.

Bertha. D gut'ger himmel!

Walther Burft (gu Bater und Cobn). Kinder! meine Rinder!

Stanffacher. Gott fei gelobt!

Leuthold. Das war ein Schuft! Davon Wird man noch reben in ben spätsten Zeiten.

Rudolph der harras. Erzählen wird man von dem Schützen Tell,

So lang die Berge stehn auf ihrem Grunde.
(Reicht dem Lantvogt den Apfel.)

Gekler. Bei Gott, ber Apfel mitten burch geschoffen! Es war ein Meisterschuß, ich muß ihn loben.

Kösselmann. Der Schuß war gut; boch webe bem, ber ihn Dagu getrieben, bag er Gott versuchte.

Stauffacher. Kommt zu euch, Tell, steht auf, ihr habt euch männlich Gelöst, und frei könnt ihr nach Hause gehen.

Röffelmann. Kommt, tommt und bringt ber Mutter ihren Sohn!

(Sie wollen ihn wegführen.)

Gester. Tell, höre! Tell (tommt zurud). Was befehlt ihr, herr? Gester. Du stecktest

Noch einen zweiten Pfeil zu bir — Ja, ja, Ich sah es wohl — Was meintest du damit?

Tell (verlegen). Herr, bas ift also branchlich bei ben Schilten. Gebler. Rein, Tell, die Antwort laff' ich bir nicht gelten;

Es wird mas andres wohl bedeutet haben. Sag' mir die Wahrheit frisch und fröhlich, Tell; Was es auch sei, dein Leben sichr' ich dir.

Wozu der zweite Pfeil? Cell. Wohlan, o Herr,

Weil ihr mich meines Lebens habt gesichert — So will ich euch die Wahrheit gründlich sagen.

(Er zieht den Pfeil aus dem Goller und fieht den Landvogt mit einem furchtbaren Blick an.)

Mit diesem zweiten Pseil durchschoß ich — euch, Wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte, Und eurer — wahrlich, hatt' ich nicht gesehlt.

Gekler. Wohl, Teil! Des Lebens hab' ich dich gesichert, Ich gab mein Ritterwort, das will ich halten — Doch weil ich beinen bösen Sinn erkannt, Will ich dich führen lassen und verwahren, Wo weder Mond noch Sonne dich bescheint, Damit ich sicher sei vor deinen Pseilen. Ergreift ihn, Knechte! Bindet ihn! (Tea wird gebunden.)

Stauffacher. Wie, Berr!

So könntet ihr an einem Manne handeln, Un dem sich Gottes Hand sichtbar verkündigt?

Gekler. Laß sehn, ob sie ihn zweimal retten wird.
— Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich solge nach Sogleich, ich selbst will ihn nach Kügnacht führen.

Rösselmann. Das dürft ihr nicht, das darf der Kaiser nicht,

Das widerstreitet unsern Freiheitsbriefen!

Gekler. Wo sind sie? Hat der Kaiser sie bestätigt? Er hat sie nicht bestätigt — Diese Gunst Muß erst erworben werden durch Gehorsam. Rebellen seid ihr alle gegen Kaisers Gericht und nährt verwegene Empörung. Ich tenn' euch alle — ich durchichau' euch ganz — Den nehm' ich jetzt heraus aus eurer Mitte; Doch alle seid ihr theilhaft seiner Schuld.

Mer flug ift, lerne schweigen und gehorden.

(Er entfernt fich, Bertha, Rudenz, harras und Knechte folgen, Frießhardt und Leuthold bleiben zurud.)

Walth. Fürst (in bestigem Somerz). Es ist vorbei; er hat's beschlossen, mich Mit meinem ganzen Hause zu verderben!

Stauffacher (zum Tell). D, warum mußtet ihr ben Withrich reizen! Tell. Bezwinge fich, wer meinen Schmerz gefühlt!

Stauffacher. D, nun ist alles, alles hin! Mit ench

Eind wir gefesielt alle und gebunden!

Landleute (umringen ben Tell). Mit euch geht unser letzter Trost bahin! Leuth. (nähert sich). Tell, es erbarmt mich — Doch ich muß gehorchen. Tell. Lebt wohl!

Walther Tell (fich mit biftigem Schmerz an ihn schmiegenb).

D Bater! Bater! lieber Bater!

Tell (bebt die Arme zum himmel). Dort broben ist bein Vater! Den ruf' an! Stansfacher. Tell, sag' ich eurem Weibe nichts von euch?

Tell (bebt ben Knaben mit Inbrunft an seine Bruft). Der Knab' ift unverletzt; mir wird Gott helsen. (Reißt sich schned los und folgt den Waffenknechten.)

# Vierter Aufzug.

Erfter Muftriff.

Deftlices Ufer bes Biermalbstätterfees.

Die feltsam gestalteten schroffen Feljen im Westen ichliegen den Profpect. Der See ift bewegt, heftiges Raufden und Tofen, dazwijden Blige und Donnerichlage. Rung von Gersau. Fischer und Fischerfnabe.

Annz. 3ch fah's mit Augen an, ihr fonnt mir's glauben;

's ist alles so geschehn, wie ich euch sagte.

Fischer. Der Tell gefangen abgeführt nach Rugnacht,

Der beste Mann im Land, ber bravfte Urm, Wenn's einmal gelten sollte für bie Freiheit.

Anng. Der Landwogt führt ihn felbst ben See herauf; Sie maren eben bran, sich einzuschiffen,

Als ich von Flüelen abruhr; boch ber Sturm,

Der eben jetzt im Anzug ist, und ber

Auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, Mag ihre Abjahrt wohl verhindert haben.

Kischer. Der Tell in Fesseln, in des Bogts Gewalt! D, glaubt, er wird ihn tief genug vergraben, Daß er des Tages Licht nicht wieder sieht! Denn sürchten muß er die gerechte Rache Des freien Mannes, den er schwer gereizt!

Kung. Der Altlandammann auch, ber eble herr Bon Attinghaufen, fagt man, lieg' am Tobe.

Fischer. So bricht der letzte Anker unfrer Hoffnung! Der war es noch allein, der seine Stimme Erheben durfte für des Bolkes Rechte!

Kunz. Der Sturm nimmt überhand. Gehabt euch wohl!

Ich nehme Herberg' in dem Dorf; denn heut

Ist doch an keine Absahrt mehr zu denken. (Geht ab.) Fischer. Der Tell gesangen, und der Freiherr todt! Erheb' die sreche Stirne, Tyrannei,

Wirf alle Scham hinweg! Der Mund der Wahrheit Ift stumm, das seh'nde Auge ist geblendet, Der Arm, der retten sollte, ist gesesselt!

Anabe. Es hagelt schwer. Kommt in die Biitte, Bater,

Es ist nicht tommlich, hier im Freien hausen.

Fischer. Raset, ihr Winde! Flammt herab, ihr Blitze! Ihr Wolfen berstet! Gießt herunter, Ströme Des himmels, und ersäuft das Land! Zerstört Im Keim die ungeborenen Geschlechter!

Ihr wilden Elemente, werdet Herr!

Ihr Bären, fommt, ihr alten Wölse wieder Der großen Wüste! euch gehört das Land. Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit!

Anabe. Hört, wie der Abgrund tost, der Wirbel brüllt,

So hat's noch nie gerast in diesem Schlunde!

Fischer. Zu zielen auf bes eignen Kindes Haupt, Solches ward keinem Bater noch geboten!
Und die Natur soll nicht in wildem Grimm
Sich drob empören — D, mich soll's nicht wundern,
Wenn sich die Felsen bücken in den See,
Wenn jene Zacen, jene Eisesthürme,
Die nie austhauten seit dem Schöpungstag,
Von ihren hohen Kulmen niederschmelzen,
Wenn die Berge brechen, wenn die alten Klüste
Einstürzen, eine zweite Sündsluth alle
Wohnstätten der Lebendigen verschlingt! (Man hört läuten.)

Knabe. Hört ihr, fie läuten droben auf dem Berg.

Gewiß hat man ein Schiff in Noth gesehn

Und zicht die Glocke, daß gebetet merde. (Steigt auf eine Anhohe.)

Fischer. Wehe dem Fahrzeug, das, jetzt unterwegs, In dieser surchtbarn Wiege wird gewiegt! Hier ist das Steuer unnütz und der Steuer, Der Sturm ist Meister, Wind und Welle spielen Ball mit dem Menschen — Da ist nah und sern Kein Busen, der ihm sreundlich Schutz gewährte! Handlos und schroff ansteigend starren ihm Die Felsen, die unwirthlichen, entgegen Und weisen ihm nur ihre steinern schroffe Brust.

knabe (beutet linte). Bater, ein Schiff! es kommt von Flüelen her Fischer. Gott helf ben armen Leuten! Wenn der Sturm

In biefer Waffertluft fich erft verfangen, Dann rast er um fich mit bes Raubibiers Anaft.

Das an bes Gitters Eisenstäbe schlägt! Die Piorte sucht er heulend sich vergebens;

Denn ringsum idranten ihn die Felien ein, Die himmelhoch den engen Pag vermauern. (Er fteigt auf die Anbobe.)

Anabe. Es ist das Herrenschiff von Uri, Bater, Ich fenn's am rothen Dach und an der Fahne.

Fischer. Gerichte Gottes! Ja, er ist es selbst, Der Landvogt, der da fährt — Dort schifft er hin Und führt im Schiffe sein Verbrechen mit! Schnell hat der Arm des Rächers ihn gefunden, Ietzt kennt er über sich den stärkern Herrn. Diese Wellen geben nichts auf seine Stimme, Diese Felsen bücken ihre Häupter nicht Vor seinem Hute — Knabe, dete nicht, Greif' nicht dem Richter in den Arm!

Anabe. Ich bete für ben Landvogt nicht — Ich bete Für ben Tell, ber auf bem Schiff fich mit befindet

Fisher. D Unvernunft bes blinden Elements! Mußt bu, um einen Schuldigen zu treffen,

Das Schiff mit sammt bem Seeuermann verberben! Knabe. Sieh, sieh, sie waren glücklich schon vorbei Am Buggisgrat; boch bie Gewalt bes Sturms, Der von bem Teufelsmünster widerprallt, Wirft sie zum großen Arenberg zurück.

- 3ch feb' fie nicht mehr.

Fischer. Dort ist das Hadmesser, Wo ichon der Schiffe mehrere gebrochen. Wenn sie nicht weislich dort vorüberlenken, So wird das Schiff zerichmettert an der Fluh, Die sich gähstotig absenkt in die Tiese.

— Sie haben einen guten Steuermann Am Bord; fönnt' einer retten, wär's der Tell; Doch dem sind Arm' und Hände ja gesesselt.

#### Wilhelm Tell mit der Armbruft.

fer tommt mit rafchen Schritten, blidt erstaunt umber und zeigt die heftigste Bemegung. Wenn er mitten auf der Scene ist, wirft er fich nieder, die Sande zu der Erde und dann zum himmel ausbreitend.)

Anabe (bemerkt ibn). Sieh, Bater, wer ber Mann ift, ber bort kniet? Fischer. Er faßt bie Erbe an mit seinen Händen

Und scheint wie außer sich zu sein.

Anabe (tommi vorwärts). Was seh' ich! Bater! Vater, fommt und seht! Fischer (nähert sich). Wer ist es? Gott im himmel! Was? ber Tell?

Wie kommt ihr hieher? Redet!

Anabe. Wart ihr nicht

Dort auf bem Schiff gesangen und gebunden? Fischer. Ihr wurdet nicht nach Küßnacht abgeführt?

Tell (freht auf). 3ch bin befreit.

Fischer und Knabe. Befreit! D Wunder Gottes!

Anabe. Wo fommt ihr her? Tell. Dort aus bem Schiffe.

fischer. Was?

Anabe (zugleich). Wo ist ber Landvogt?

Tell. Auf ben Wellen treibt er.

Fischer. Ift's möglich? Aber ihr? wie seib ihr hier? Seib euren Banden und bem Sturm entfommen?

Cell. Durch Gottes gnäd'ge Fürsehung — Hört an! Fischer und Knabe. D, redet, redet!

Tell. Was in Altorf sich

Begeben, wißt ihr'8?

Fischer. Alles weiß ich, rebet!

Tell. Daß mich der Landvogt fahen ließ und binden, Nach seiner Burg zu Kügnacht wollte führen.

Fischer. Und sich mit euch zu Flüelen eingeschifft. Wir wiffen alles. Sprecht, wie ihr entkommen?

Tell. Ich lag im Schiff mit Stricken fest gebunden, Wehrlos, ein aufgegebner Mann — Nicht hofft' ich, Das frohe Licht der Sonne mehr zu sehn, Der Gattin und der Kinder liebes Antlitz, Und trostlos blickt' ich in die Wasserwüste —

Fischer. Darmer Mann! Tell. Go fuhren wir dahin, Der Bogt, Rubolph der Harras und die Knechte. Mein Röcher aber mit der Armbruft lag Am hintern Granfen bei dem Steuerruder. Und als wir an die Ede jetzt gelangt Beim kleinen Aren, ba verhängt' es Gott, Daß solch ein grausam mördrisch Ungewitter Gählings herfürbrach aus bes Gotthardts Schlünden. Daß allen Ruberern bas Berg entfant, Und meinten alle, elend zu ertrinken. Da hört' ich's, wie ber Diener einer sich Zum Landvogt wendet' und die Worte sprach: Ihr sehet eure Noth und unfre, Herr, Und daß wir all' am Rand bes Todes schweben -Die Steuerleute aber wissen sich Vor großer Furcht nicht Rath und sind bes Kahrens Nicht wohl berichtet — Nun aber ist der Tell Ein ftarter Mann und weiß ein Schiff zu steuern.

Wie, wenn wir sein jetzt branchten in ber Noth? Da sprach ber Logt zu mir: Tell, wenn du dir's Getrautest, uns zu helsen aus dem Sturm, So möcht ich dich der Bande wohl entled'gen. Ich aber sprach: Ja, Herr, mit Gottes Hilse Getrau' ich mir's und helf' uns wohl hiedannen. So ward ich meiner Bande los und stand Am Steuerruder und suhr redlich hin. Doch schielt' ich seitwärts, wo mein Schießzeug lag, Und an dem User merkt' ich scharf umher, Wo sich ein Vortheil austhät' zum Entspringen. Und wie ich eines Felsenriss gewahre, Das abgeplattet vorsprang in den See —

Fisher. Ich kenn's, es ist am Fuß des großen Axen, Doch nicht für möglich acht' ich's — so gar steil Gebt's an — vom Schiff es springend abzureichen —

Tell. Schrie ich ben Knechten, handlich zuzugehn, Bis daß mir vor die Fesienplatte kämen, Dort, rief ich, sei das Aergste überstanden — Und als wir sie frischrudernd bald erreicht, Fleh' ich die Inade Gottes an und drücke, Mit allen Leibeskräften angestemmt, Den hintern Gransen an die Felswand hin. Jest, schnell mein Schießzeug sassend, schwing' ich selbst Hochspringend auf die Platte mich hinauf, Und mit gewalt'gem Fußsoß hinter mich Schleudr' ich das Schissen sind den Schlund der Wasser — Dort mag's, wie Gott will, auf den Wellen treiben! So bin ich hier, gerettet aus des Sturms Gewalt und aus der schlimmeren der Menschen.

Fischer. Tell, Tell! ein sichtbar Wunder hat der herr An ench gethan; kaum glaub' ich's meinen Sinnen — Doch, saget, wo gedenket ihr jetzt hin? Denn Sicherheit ist nicht für euch, wosern Der Landvogt lebend diesem Sturm entkommt.

Tell. Ich hört' ihn sagen, da ich noch im Schiff Gebunden lag, er woll' bei Brunnen landen, Und über Schwpt nach seiner Burg mich sühren.

Fischer. Will er ben Weg bahin zu Lande nehmen? Tell. Er benkt's.

Fischer. D, so verbergt euch ohne Säumen! Nicht zweimal hilft euch Gott aus seiner Hand.

Tell. Nennt mir ben nächsten Beg nach Arth und Kußnacht. Fischer. Die offne Straße zieht sich über Steinen;

Doch einen fürzern Weg und heimlichern Kann euch mein knabe über Lowerz führen.

Cell (gibt ibm bie Sand). Gott lobn' euch eure Gutthat. Lebet mohl. (Geht und tehrt wieder um.)

- Habt ihr nicht auch im Rütli mitgeschworen? Mir baucht, man nannt' euch mir.

Fischer. Ich war babei

Und hab' ben Cid des Bundes mit geschworen.

Tell. So eilt nach Bürglen, thut die Lieb' mir an! Mein Weib verzagt um mich; verfündet ihr,

Daß ich gerettet sei und wohl geborgen. Fischer. Doch wohin sag' ich ihr daß ihr geflohn? Tell. Ihr merdet meinen Schmäher bei ihr finden

Und andre, die im Rütli mit geschworen -Sie sollen mader sein und gutes Muths, Der Tell sei frei und seines Armes machtig; Balb werben sie ein Weitres von mir boren.

Fischer. Was habt ihr im Gemüth? Entredt mir's frei. Tell. Ift es gethan, wird's auch zur Rebe kommen. (Gest ab.) Fischer. Zeig' ihm den Weg, Jenni — Gott steh' ihm bei! Er führt's zum Ziel, was er auch unternommen. (Geht ab.)

## Bweifer Muffriff.

Ebelhof zu Attinghaufen.

Der Freiherr, in einem Armjeffel, fterbend. Walther Fürft, Stauffacher, Melchthal und Baumgarten um ihn beichäftigt. Walther Tell, Inicend bor dem Sterbenden.

Walther Fürst. Es ist vorbei mit ihm, er ist hinüber.

Stanffacher. Er liegt nicht, wie ein Todter - Seht, Die Feder Auf seinen Lippen regt sich! Ruhig ist

Sein Schlaf, und friedlich lächeln seine Büge.

(Baumgarten geht an die Thure und fpricht mit jemand.)

Walther Fürst (zu Baumgarten). Wer ift's?

Baumgarten (tommt gurud). Es ift Frau Bedwig, eure Tochter; Sie will euch sprechen, will ben Rnaben fehn. (Balther Tell richtet fich auf.) Walther Fürft. Kann ich fie troften? Sab' ich felber Troft?

Häuft alles Leiden sich auf meinem Saupt?

hedw. (hereinbringend). Wo ift mein Kind? Lagt mich, ich muß es fehn -Stanffacher. Kaft euch! Bedenkt, daß ihr im haus bes Todes gedwig (fürzt auf ben Anaben). Dein Balti! D, er lebt mir! Walther Tell (bangt an ibr). Urme Mutter!

gedwig. Ift's auch gewiß? Bift bu mir unverlett? (Betrachtet ihn mit ängftlicher Sorgfalt.)

Und ist es möglich? Konnt' er auf dich zielen? Wie konnt' er's? D, er hat kein Herz - Er konnte Den Pfeil abdrilden auf sein eignes Kind!

Walther Fürft. Er that's mit Angft, mit schmerzgerriffner Seele; Bezwungen that er's, benn es galt bas Leben.

hedwig. D, hatt' er eines Baters Berg, eb' er's

Getban, er wäre tausendmal gestorben!

Stauffacher. Ihr folltet Gottes gnab'ge Schickung preifen,

Die es jo gut gelenkt -

hedwig. Kann ich vergeffen, Die's hatte fommen fonnen? - Gott bes Simmels! Und lebt' ich achtzig Jahr — ich seh' ben Knaben ewig G bunden stehn, ben Bater auf ihn zielen, Und ewig fliegt ber Pieil mir in das Herz.

Meldthal. Frau, wüßtet ihr, wie ihn der Bogt gereizt! gedwig. D robes Berg ber Männer! Wenn ihr Stolz Beleidigt wird, bann achten fie nichts mehr:

Sie setzen in der blinden Wuth des Spiels

Das Haupt des Kindes und das Herz der Mutter! Baumgarten. Ift eures Mannes Loos nicht hart genug,

Daß ihr mit schwerem Tadel ihn noch fränkt? Für seine Leiden habt ihr tein Gefühl?

hedwig (tehrt fich nach ihm um und fieht ihn mit einem großen Blid an).

Saft du nur Thränen für bes Freundes Unglück? - Wo waret ihr, da man ben Trefflichen In Bande ichlug? Wo mar da eure Hilfe? Ihr jabet zu, ihr ließt das Gräfliche geschehn; Geduldig littet ihr's, daß man den Freund Aus eurer Mitte führte — Sat ber Tell Auch so an euch gehandelt? Stand er auch Bedauernd ba, als hinter bir die Reiter Des Landvogts brangen, als ber wüth'ge See Bor bir erbrauste? Nicht mit muß'gen Thränen Beklagt' er bich, in ben Nachen sprang er, Weib Und Kind vergaß er und beireite bich -

Walther fürft. Bas tonnten wir zu seiner Rettung magen,

Die kleine Bahl, die unbewaffnet mar!

hedw. (wirft fid an feine Bruft). D Bater! Und auch bu haft ihn verloren! Das Land, wir alle haben ihn verloren! Uns allen fehlt er, ach, wir fehlen ihm! Gott rette seine Seele vor Bergweiflung. Ru ibm hinab ins öbe Burgverließ Dringt keines Freundes Trost — Wenn er erkrankte! Ud, in des Kerters feuchter Finsterniß Muß er erfranken — Wie die Alpenrose Bleicht und verfümmert in der Sumpfesluft. Co ift für ihn fein Leben als im Licht Der Sonne, in bem Balfamstrom ber Lüfte. Befangen! Er! Gein Athem ift die Freiheit, Er fann nicht leben in dem Sauch der Grüfte.

Stauffacher. Berubigt euch. Wir alle wollen handeln,

Um seinen Kerker aufzuthun.

ssedwig. Was könnt ihr schaffen ohne ihn? — So lang Der Tell noch frei war, ja, da war noch Hoffnung, Da hatte noch die Unschuld einen Freund, Da batte einen Helser der Verfolgte, Euch alle rettete der Tell — Ihr alle Zusammen könnt nicht seine Fessen lösen! (Der Freiherr erwacht.)

Baumgarten. Er regt sich, still! Attinghausen (sich aufrichtend). Wo ist er?

Stauffacher. Wer?

Attinghausen. Er fehlt mir,

Berläßt mich in dem letten Augenblick!

Stausacher. Er meint ben Junker — Schickte man nach ihm? Walther Fürst. Es ist nach ihm gesendet — Tröstet euch!

Er hat sein Berg gefunden, er ift unfer.

Attinghausen. hat er gesprochen für sein Baterland?

Stauffacher. Mit Belbenfühnheit.

Attinghausen. Warum kommt er nicht, Um meinen letzten Segen zu empfangen? Ich fühle, daß es schleunig mit mir endet.

Stauffacher. Nicht alfo, edler herr! Der furze Schlaf

Hat euch erquickt, und hell ist euer Blick.

Attinghausen. Der Schmerz ist Leben, er verließ mich auch. Das Leiden ist, so wie die Hoffnung, aus. (Er bemerkt ben Knaben.) Wer ist der Knabe?

Walther Fürft. Segnet ihn, o Herr! Er ist mein Entel und ist vaterlos.

(Bedwig fintt mit dem Anaben vor dem Sterbenden nieder.)

Attinghausen. Und vaterlos lass' ich euch alle, alle Zurück — Weh mir, daß meine letzten Blicke Den Untergang des Baterlands gesehn! Mußt' ich des Lebens höchstes Maß erreichen Um ganz mit allen Hoffnungen zu sterben!

Stauff. (zu Balther Fürst). Goll er in biefem finstern Rummer scheiben?

Erhellen wir ihm nicht bie lette Stunde

Mit schönem Strahl ber Hoffnung? — Edler Freiherr!

Erhebet euren Geist! Wir sind nicht ganz Berlassen, sind nicht rettungslos verloren. Attinghausen. Wer soll euch retten?

Walther Fürst. Wir uns selbst. Bernehmt! Es haben die drei Lande sich das Wort

Gegeben, die Tyrannen zu verjagen.

Geschlossen ist ber Bund; ein heil'ger Schwur Berbindet uns. Es wird gehandelt werden, Eh noch das Jahr ben neuen Kreis beginnt.

Euer Staub wird ruhn in einem freien Lande.

Attinghansen. D, saget mir! Geschloffen ift ber Bunb?

Aicichthal. Am gleichen Tage werben alle brei Watditätte sich erheben. Alles ist Bereit, und das Geheimniß wohlbewahrt Bis jetzt, obgleich viel Hunderte es theilen. Hohl ist der Boden unter den Tyrannen, Die Tage ihrer Herrschaft sind gezählt, und bald ist ihre Spur nicht mehr zu sinden.

Attinghausen. Die sesten Burgen aber in ben Landen? Melchthal. Sie sallen alle an dem gleichen Tag. Attinghausen. Und sind die Edeln bieses Bunds theilhaftig? Staufacher. Wir harren ihres Beistands, wenn es gilt;

Jett aber hat ber Landmann nur geschworen.

Attinghausen (richtet sich langiam in die Höhe, mit größem Erstaunen). Hat sich der Landmann solcher That verwogen, Nus eignem Mittel, ohne Hilf der Edeln, Hat er der eignen Krast so viel vertraut — Ja, dann bedarf es unserer nicht mehr, Getröstet können wir zu Grabe steigen. Es lebt nach uns — durch andre Kräste will Das Herrliche der Menschheit sich erhalten.

(Er legt seine Hand auf das Hawt des Kindes, das vor ihm auf den Knieen liegt.) Aus diesem Haupte, wo der Apiel lag, Wird euch die neue bessre Freiheit grünen; Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, Und neues Leben blüht aus den Ruinen.

Stauff. (zu Baliber Fürit). Seht, welcher Glanz sich um sein Aug' ergießt! Das ist nicht bas Erlöschen ber Natur,

Das ift ber Strahl icon eines neuen Lebens.

Attinghausen. Der Abel steigt von seinen alten Burgen Und schwört den Städten seinen Bürgereid; Im Uecktland schon, im Thurgau hat's begonnen, Die edle Bern erhebt ihr herrschend Haupt, Freiburg ist eine sichre Burg der Freien, Die rege Zürich wassnet ihre Zünite Zum kriegerischen Heer — es bricht die Macht Der Könige sich an ihren ew'gen Wällen — (Er spricht das Folgende mit dem Ton eines Sehers — seine Rede steigt bis zur Begeisterung.)

Die Fürsten seh' ich und die edeln Herrn In Harmlos Bolt von hirten zu befriegen. Auf Tod und Leben wird gefämpst, und herrlich Wird mancher Paß durch blutige Entscheidung. Der Landmann stürzt sich mit der nachten Brust, Ein freies Opser, in die Schaar der Lanzen! Er bricht sie, und des Abels Blüthe fällt, Es hebt die Freiheit siegend ihre Kahne.
(Walther Kürsts und Staussachers Hände sassend.) Drum haltet sest zusammen — sest und ewig — Kein Ort der Freiheit sei dem andern fremd — Hochwachten stellet aus auf euren Bergen,

Daß sich ber Bund zum Bunde rasch versammle —

Seid einig — einig — einig —
(Er jällt in das Kissen zuruck — feine hände halten entseelt noch die andern gefaht. Kürst und Staussacher betrachten ihn noch eine Zeit lang schweigend; dann treten sie hinweg, jeder seinem Schwerz überlassen. Unterdessen nid die Kneckte still hereinges drungen, sie nähern sich mit Zeichen eines stillern oder heftigern Schwerzens, einige knieen bei ihm nieder und weinen auf seine Haus, während dieser stummen Scene wird die Burglocke gefäutet.)

#### Rubeng zu ben Borigen.

Andenz (rasch eintretend). Lebt er? D, saget, kann er mich noch hören? Walther Fürst (beutet hin mit weggewandtem Gesicht). Ihr seid jest unser Lehensherr und Schirmer, Und dieses Schloß hat einen andern Namen.

Ruden; (erblickt den Leichnam und sieht von hestigem Schmerz ergriffen). D güt'ger Gott! — Kommt meine Reu zu spät? Konnt' er nicht wen'ge Pulse länger leben, Um mein geändert Herz zu sehn? Berachtet hab' ich seine treue Stimme, Da er noch wandelte im Licht — er ist Dahin, ist sort auf immerdar und läßt mir Die schwere, unbezahlte Schuld! — D, saget! Schied er dahin im Unmuth gegen mich?

Stanffacher. Er borte fterbend noch, mas ihr gethan,

Und segnete ben Muth, mit dem ihr spract!

Rud. (tniet an bem Tobten nieber). Ja, beil'ge Refte eines theuren Mannes! Entseelter Leichnam! hier gelob' ich bir's In beine kalte Todtenhand — zerriffen Hab' ich auf ewig alle fremde Bande; Zurudgegeben bin ich meinem Volk. Ein Schweizer bin ich, und ich will es fein Bon ganzer Seele — (Aufftehend.) Trauert um ben Freund, Den Bater aller, boch verzaget nicht! Nicht bloß sein Erbe ist mir zurefallen, Es steigt sein Berg, sein Geist auf mich herab, Und leisten soll euch meine frische Jugend, Was euch sein greises Alter schuldig blieb. - Chrwurd'ger Bater, gebt mir eure Sand! Gebt mir die eurige! Meldthal, auch ihr! Bebenkt euch nicht! D, wendet euch nicht weg! Empfanget meinen Schwur und mein Gelübbe.

Walther Fürft. Gebt ihm bie Band. Gein wiederkehrend Berg Berbient Bertraun.

Meldthal. Ihr habt ben Landmann nichts geachtet. Sprecht, wessen soll man sich zu euch versehn?

Andenz. O, benket nicht bes Frrthums meiner Jugend! Stanffacher (zu Meldehal). Seid einig, war das letzte Wort des Baters

Gedenket desien!

Meldsthal. Hier ist meine Hand! Des Bauern Handschlag, edler Herr, ist auch Ein Manneswort! Was ist der Ritter ohne uns? Und unser Stand ist älter, als der eure.

Andenz. Ich ehr' ihn, und mein Schwert soll ihn beschützen. Melchihal. Der Arm, herr Freiherr, der die harte Erde Sich unterwirft und ihren Schoof befruchtet,

Kann auch des Mannes Bruft bejdützen.

Rudens. Ihr

Sollt meine Bruft, ich will die eure schützen, So sind wir einer durch den andern stark.

— Doch wozu reden, da das Baterland Ein Raub noch ist der fremden Thrannei?
Wenn erst der Boden rein ist von dem Feind, Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

(Raddem er einen Augenblid innegehalten.) 3br schweigt? 3hr habt mir nichts zu fagen? Wie? Berbien' ich's noch nicht, bag ihr mir vertraut? So mun ich wider euren Willen mich In bas Geheimniß eures Bundes brangen. - Ihr habt getagt - geschworen auf bem Rütli -3d weiß — weiß alles, was ihr bort verhandelt. Und, mas mir nicht von euch vertrauet marb. 3d hab's bewahrt gleichwie ein heilig Pfand. Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir, Und niemals hätt' ich gegen euch gehandelt. - Doch übel thatet ihr, es zu verschieben, Die Stunde bringt, und raider That bedarf's -Der Tell mard icon bas Opjer eures Säumens -Stanfacher. Das Chriftieft abzumarten ichmuren mir. Andenz. 3ch mar nicht bort, ich hab nicht mitgeschworen.

Wartet ihr ab, ich handle. Melchthal. Was? Ihr wolltet —

Rudenz. Des Landes Bätern zähl' ich mich jetzt bei, Und meine erste Pflicht ist, euch zu schützen.

Walther fürft. Der Erbe biefen theuren Stanb zu geben,

Sit eure nächste Pflicht unt beiligfte.

Andenz. Wenn wir das Land befreit, dann legen wir Den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Bahre. D Freunde! eure Sache nicht allein, Ich habe meine eigne auszusechten Mit dem Tyrannen — Hört und wist! Verschwunden Ist meine Bertha, heimlich weggeraubt, Dit tecker Frevelthat aus unfrer Nitte!

Stauffacher. Solcher Gewaltthat hatte ber Tyrann

Wider die freie Edle sich verwogen?

Rudenz. O meine Freunde! euch versprach ich Hise, Und ich zuerst muß sie von euch erstehn.
Geraubt, entrissen ist mir die Geliebte.
Wer weiß, wo sie der Wüthende verdirgt,
Welcher Gewalt sie frevelnd sich erkühnen,
Ihr Herz zu zwinzen zum verhaßten Band!
Verlaßt mich nicht, o, helst mir sie erretten —
Sie siebt euch! o, sie hat's verdient ums Land,
Daß alle Urme sich sür sie bewassnen —

Walther Fürft. Was wollt ihr unternehmen?

Rudeng. Weiß ich's? Uch

In dieser Nacht, die ihr Geschick umhüllt, In dieses Zweisels ungeheurer Angst, Wo ich nichts Festes zu ersassen weiß, Ist mir nur dieses in der Seele klar: Unter den Trümmern der Tyrannenmacht Allein kann sie hervorgegraben werden, Die Festen alle müssen wir bezwingen, Ob wir vielleicht in ihren Kerker dringen.

Melchthal. Kommt, führt uns an! Wir folgen euch. Warum Bis morgen sparen, was wir hent vermögen? Frei war der Tell, als wir in Rütli schwuren, Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt die Zeit ein anderes Geset; Wer ist so seig, der jetzt noch könnte zagen! Rudenz (zu Staussacher und Walther Fürst). Indes bewassnet und zum

Werk bereit, Erwartet ihr ber Berge Feuerzeichen, Denn schneller, als ein Botensegel stregt, Soll euch die Botschaft unsers Siegs erreichen, Und, seht ihr leuchten die willkommnen Flammen, Dann auf die Feinde stürzt, wie Wetters Strahl, Und brecht den Bau der Thrannei zusammen. (Sehen ab.)

#### Dritter Muftritt.

#### Die hohle Gaffe bei Rugnacht.

Man fteigt von hinten zwischen Felsen herunter, und die Wanderer werden, ehe fie auf der Scene erscheinen, schon von der Höhe gesehen. Felsen umschließen die ganze Scene; auf einem der vordersten ist ein Vorsprung mit Gestrauch bewachsen.

Tell tritt auf mit ber Armbruft.

Durch diese hohle Gasse muß er kommen!

Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht — Hier Bollend' ich's — Die Gelegenbeit ist günstig. Dort der Hollunderstrauch verbirgt mich ihm, Bon dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen; Des Weges Euge wehret den Verfolgern. Wiach beine Rechnung mit dem Himmel, Vogt Fort mußt du, deine Uhr ist abgelausen.

3ch lebte still und harmlos — bas Geschoß War auf des Waldes Thiere nur gerichtet, Meine Sedanken waren rein von Mord — Du hast aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt, in gährend Drackengist hast du Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt; Zum Ungeheuren hast du mich gewöhnt — Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele setze, Der kann auch tressen in das Gerz des Feinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen, Das treue Weib muß ich vor beiner Wuth Beschüpen, Landrogt! — Da, als ich den Bogenstrang Anzog — als mir die Hand erzitterte — Als du mit grausam teuselischer Lust Mich zwangh, aus Haupt des Kindes anzulegen — Als ich ohnmächig klehend rang vor dir, Damals gelobt' ich mir in meinem Innern Mit furchbarm Civichwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächken Schusses erstes Ziel Dein Herz sein sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblickes Höllenqualen, Ist eine heil'ge Schuld — ich will sie zahlen.

Du bist mein Herr und meines Kaisers Bogt; Doch nicht der Kaiser hätte sich erlaubt, Was du — Er sandte dich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — sirenges, denn er zürnet — Doch nicht, um mit der mörderischen Lust Dich sedes Gräuels strassos zu ertrechen; Es lebt ein Gott, zu strasen und zu rächen.

Komm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Kleinod jetzt, mein höchster Schatz — Ein Ziel will ich dir geben, das dis jetzt Der frommen Bitte undurchdringlich war — Doch dir soll es nicht widerstehn — Und du, Bertraute Bogensehne, die so oft Mir tren gedient hat in der Freude Spielen, Berlaß mich nicht im fürchterlichen Ernst!

Nur jetzt noch holte sest, du treuer Strang, Der mir so oft den herben Bieil beslügelt —

Entrann' er jeto fraftlos meinen Ganben, Ich habe feinen zweiten zu versenden. (Banberer geben über Die Scene.)

Auf dieser Bank von Stein will ich mich seizen, Dem Wanderer zur kurzen Ruh bereitet — Denn hier ist keine Heimath — Jeder treibt Sich an dem andern rasch und fremd vorüber Und fraget nicht nach seinem Schmerz — Hier geht Der sorgenvolle Kausmann und der leicht Geschürzte Pilger — der andächt'ge Mönch, Der düst're Räuber und der heitre Spielmann, Der Säumer mit dem schwerbeladnen Roß, Der serne herkommt von der Menschen Ländern, Denn jede Straße sührt ans End' der Welt. Sie alle ziehen ihres Weges sort An ihr Geschäft — und meines ist der Mord! (Sept sich.)

Sonst, wenn der Bater auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wiederkam; Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schöne Alpenblume, war's Ein seltner Bogel oder Ammonshorn, Wie es der Wandrer sindet auf den Bergen — Jeht geht er einem andern Waidwerk nach, Um wilden Weg sitzt er mit Mordgedanken; Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert.

— Und doch an euch nur denkt er, liebe Kinder, Auch jeht — euch zu vertheid gen, eure holde Unschuld Zu schützen vor der Rache des Tyrannen, Will er zum Morde jeht den Bogen spannen. (Steht aus.)

Ich laure auf ein edles Wild — Läßt sich's Der Jäger nicht verdrießen, Tage lang Umber zu streisen in des Winters Strenge, Von Fels zu Fels den Wagelprung zu thun, Hinan zu klimmen an den glatten Wänden, Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut, — Um ein armselig Gratthier zu erjagen. Hier zilt es einen köstlicheren Preis, Das Herz des Todseinds, der mich will verderben.

(Man hört von ferne eine heitere Musik, welche sich nähert.) Mein ganzes Leben lang hab' ich ben Bogen

Mein ganzes Leben lang hab' ich ben Boge: Gehandhabt, mich geilbt nach Schügenregel; Ich habe oft geschossen in das Schwarze Und manchen schönen Preis mir heimgebracht Bom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschuß thun und das Beste mir Im ganzen Umfreis des Gebirgs gewinnen.

Eine Sochzeit gieht über die Scene und durch den Sohlweg hinauf. Tell betrachtet fie auf feinen Bogen gelehnt. Stufft, der Flurfcup, gefellt fich ju ihm.

Stuffi. Das ist der Klostermei'r von Morlischachen, Der hier ben Brautlauf halt - ein reicher Mann, Er hat mohl zeben Genten auf ben Alpen, Die Braut holt er jett ab ju Imifee, Und dieje Nacht wird hoch geschwelgt zu Klignacht. Kommt mit! '8 ift jeder Biedermann geladen.

Tell. Gin ernfter Gaft ftimmt nicht zum Bochzeithaus.

Stuffi. Drudt euch ein Kummer, werft ihn friich vom Bergen! Rebmt mit, mas kommt; die Zeiten find jett schwer; Drum muß ber Menich bie Freude leicht ergreifen. Bier wird gefreit und anderswo begraben.

Tell. Und oft kommt gar bas eine zu bem anbern. Stuffi. Go geht die Welt nun. Es gibt allerwegen

Unglücks genug - Gin Ruffi ift gegangen 3m Glarner Land, und eine gange Seite 23om Glärnisch eingesunken.

Tell. Wanten auch

Die Berge felbit? Es fteht nichts fest auf Erben. Stuffi. Auch anderswo vernimmt man Wunderbinge. Da iprach ich einen, ber von Baben fam. Ein Ritter wollte ju bem König reiten, Und unterwegs begegnet ihm ein Schwarm Bon Horniffen; die fallen auf fein Rog, Dafi es vor Marter todt zu Boden finft,

Und er zu Kuffe ankommt bei dem König. Tell. Dem Schwachen ift fein Stachel auch gegeben. Armgard tommt mit mehreren Rindern und ftellt fich an den Gingang bes Sohlwegs

Stuffi. Man beutet's auf ein großes Landesunglud,

Auf ichwere Thaten wider die Natur.

Tell. Dergleichen Thaten bringet jeder Tag; Kein Wunderzeichen braucht sie zu verfünden.

Stuffi. Ja, mohl bem, ber fein Feld bestellt in Rub.

Und ungefränkt babeim fitt bei ben Seinen.

Tell. Es fann ber Frömmite nicht in Frieden bleiben, Wenn es bem boien Nachbar nicht gejällt.

(Tell fieht oft mit unruhiger Erwartung nach der Sohe des Weges.)

Stufft. Gehabt euch wohl — Ihr wartet hier auf jemand. Tell. Das thu' ich.

Stufft. Frobe Beimfehr zu ben Guren!

- 3br feid aus Uri? Unfer gnad'ger Berr, Der Landvogt, wird noch heut von bort erwartet.

Wandrer (towat). Den Bogt erwartet beut nicht mehr. Die Baffer Eind ausgetreten von bem großen Regen,

Und alle Briiden hat der Strom zerriffen. (Tell fieht auf.)

Armgard (tommt verwärts). Der Landvogt fommt nicht! Stuffi. Sucht ihr was an ihn?

Armgard. Uch freilich!

Stuffi. Warum stellet ihr euch benn In dieser hoblen Gaff' ihm in den Weg?

Armgard. hier weicht er mir nicht aus, er muß mich hören. Frieghardt (tommt eilferrig ben Sohlweg berab und ruft in die Scene).

Man jahre aus bem Weg — Mein gnäd'ger Herr,

Der Landvogt kommt, dicht hinter mir geritten. (Tell geht ab.)

Armgard (lebhaft). Der Landvogt fommt!

(Sie geht mit ihren Rindern nach der vordern Scene. Gefler und Rudolph der Sarras zeigen fich zu Pferd auf der Sohe des Wegs.)

Stuff (jum Frieghardt). Wie famt ihr burch bas Waffer, Da doch der Strom die Brücken fortgeführt?

Frieghardt. Wir haben mit bem Gee gesochten, Freund,

Und fürchten uns vor keinem Alpenwasser.

Stuffi. Ihr wart zu Schiff in bem gewalt'gen Sturm? Frießhardt. Das waren wir. Mein Lebtag bent' ich dean -Blüsk. O bleibt, erzählt!

Frieghardt. Lagt mich, ich muß voraus,

Den Landvogt muß ich in ber Burg verkinden. (Ab.) Stuffi. Bar'n gute Leute auf bem Schiff gemefen, In Grund gesunken wär's mit Mann und Maus; Dem Bolt tann weber Wasser bei noch Teuer. (Er fieht fich um.) Wo kam der Waidmann hin, mit dem ich sprach? (Geht ab.)

Gefler und Rudolph der Sarras zu Pferd. Gekler. Sagt, was ihr wollt, ich bin des Raisers Diener Und muß brauf benten, wie ich ihm gefalle. Er hat mich nicht ins Land geschickt, bem Bolf Bu schmeicheln und ihm fanft zu thun — Gehorsam Erwartet er; ber Streit ift, ob ber Bauer Soll Herr sein in dem Land oder der Raiser. Armgard. Jett ist der Angenblick! Jett bring' ich's an! (Rähert fich furchtfam.)

Gekler. Ich hab' ben hut nicht aufgesteckt zu Altorf Des Scherzes wegen, ober um die Bergen Des Bolks zu prüfen; diese fenn' ich längst. Ich hab' ihn aufgesteckt, daß sie ben Nacken Mir lernen beugen, den sie aufrecht tragen — Das Unbequeme hab' ich hingepflangt Auf ihren Weg, wo sie vorbeigehn müffen, Daß sie brauf stoßen mit dem Aug' und sich Erinnern ihres Herrn, ben fie vergeffen.

Rudolph. Das Volk hat aber doch gewisse Rechte -Gekler. Die abzuwägen ist jetzt keine Zeit!

- Weitschicht'ge Dinge find im Werk und Werden;

Das Kaiserhaus will madien; mas ber Later Glorreich begonnen, will ter Cohn vollenten. Dies fleine Bolt ift uns ein Stein im Weg -Co oter fo - es muß nich unterwerfen.

(Gie wollen vorüber. Die Frau mirft fich vor dem gandvogt nieder.) Armgard. Barmbergigkeit, Berr Landvogt! Gnabe! Gnabe! Gebler. Was bringt ihr euch auf offner Strafe mir

In Weg - Zurüd!

Armgard. Diein Mann liegt im Gefängnig; Die armen Waisen idrein nad Brod - Sabt Mitleid. Beitrenger Berr, mit unserm großen Elend.

Rudolph. Wer feit ihr? Wer ift euer Dlann?

Armaard. Gin armer

Wildheuer, guter Herr, vom Rigiberge, Der überm Abgrund meg bas freie Gras Abmäbet von ben schroffen Felsenwänden,

Wohin bas Bieh sich nicht getraut zu steigen — Rudolph (jum Landvegt). Bei Gott, ein elend und erbärmlich Leben

3d bitt' euch, gebt ibn los, ben armen Mann! Was er auch Schweres mag verschultet haben. Strafe genug ift fein entfetlich Sandwerk. (Bu ber Frau.) Euch soll Recht werten — Drinnen auf ber Burg Nennt eure Bitte - hier ift nicht ber Ort.

Armgard. Nein, nein, ich weiche nicht von biefem Plat. Bis mir ber Vogt ben Mann gurudgegeben! Schon in den sechsten Mond liegt er im Thurm Und harret auf den Richterspruch vergebens.

Gekler. Weib, wollt ihr mir Gewalt anthun? Sinweg! Armgard. Gerechtigfeit, Landvogt! Du bist ber Richter

Im Lante an bes Raijers Statt und Gottes. Thu' beine Pflicht! Go bu Gerechtigfeit Bom Simmel hoffest, so erzeig' sie uns!

Gekler. Fort! Schafft bas freche Bolt mir aus ben Augen! Armgard (greift in bie Bugel bes Pferbes). Nein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren.

- Du tommst nicht von ber Stelle, Bogt, bis bu Mir Recht gesprochen - Falte beine Stirne, Rolle die Augen, wie du willst — Wir sind Co grenzenlos unglüdlich, bağ wir nichts Nach beinem Zorn mehr fragen —

Gekler. Weib, mach Plat,

Ober mein Roß geht über bich hinweg.

Armgard. Lag es über mich bahingehn - Da - (Gie reißt ihre Kincer zu Boten und wirft fich mit ihnen ihm in ben Weg.) Bier lieg' ich Mit meinen Kindern — Lag die armen Waisen Bon beines Pferbes Suf gertreten werben!

Es ist bas Aergste nicht, was du gethan — Rudolph. Weib, seid ihr rasend?

Armgurd (befriger forriahrend). Trateft bu boch längft

Das Land bes Raifers unter beine Fiige!

- D, ich bin nur ein Weib. War' ich ein Mann,

Ich wüßte wohl was Besseres, als hier

Im Staub zu liegen —

(Man hort die vorige Mufit wieder auf der Sohe des Wegs, aber gedampit.)

Gekler. Wo sind meine Knechte? Dan reiße sie von hinnen oder ich Vergesse mich und thue, was mich reuet.

Rudolph. Die Knechte können nicht hindurch, o Herr,

Der Hohlweg ist gesperrt durch eine Hochzeit. Gekler. Ein allzu milber Herrscher bin ich noch Gegen dies Bolk — die Zungen sind noch frei, Es ist noch nicht ganz, wie es soll, gebändigt —

Doch es joll anders werden, ich gelob' es: Ich will ihn brechen, diesen starren Sinn, Den kecken Geist der Freiheit will ich beugen, Ein neu Gesetz will ich in diesen Landen

Berfündigen — Ich will — (Ein Pfeil burchbohrt ihn; er fahrt mit ber hand ans herz und will finken. Mit matter Stimme.) Gott fei mir gnädig!

Rudolph. Herr Landvogt — Gott! Was ist das? Woher fam das? Armg. (aussahrend). Mord! Mord! Er taumelt, sinkt! Er ist getroffen! Mitten in's Herz hat ihn der Pfeil getroffen!

Rudolph (springt vom Pferde). Welch gräfliches Ereigniß - Gott -

Herr Ritter —

Ruft die Erbarmung Gottes an! Ihr seid

Ein Mann des Todes!

Gekler. Das ift Tells Geschoß.

(3ft bom Pferd herab dem Ru olph Harras in den Arm gegleitet und wird auf ber Bant niedergelassen.)

Cell (erscheint oben auf ber hohe bes Felfen). Du fennst ben Schützen, juche feinen andern!

Frei sind die Gütten, sicher ist die Unschuld Bor dir, bu wirst bem Lanbe nicht mehr schaben.

(Verschwindet von der Höhe. Bolt ftürzt herein.) Stülst (voran). Was gibt es hier? Was hat sich zugetragen? Armgard. Der Landvogt ist von einem Pseil durchschossen.

Dolk (im Bereinstürzen). Wer ift erschoffen?

(Indem die Bordersten von dem Brautzug auf die Scene tommen, find die hinterften noch auf der Bohe und die Mufit geht fort.)

Rudolph der harras. Er verblutet sich, Fort, schaffet Hilfe! Setzt dem Mörter nach! — Berlorner Mann, so muß es mit dir enden; Doch meine Warnung wolltest du nicht hören! Stuss. Bei Gott, da liegt er bleich und ohne Leben. Dicle Stimmen. Wer hat die That gethan? Rudolph der harras. Raf't biefes Bolk,

Daß es bem Mord Munit macht? Lagt fie fcweigen! (Rufit bricht ploglich ab, es ! umt noch mehr Bolt nach.)

herr Landvogt, redet, wenn ihr konnt — Sabt ihr

Mir nichts mehr zu vertrauen? (Gehler gibt Zeichen mit ber hand, bie er mit heftigkeit wiederbolt, da fie nicht gleich versianden werden.) Wo soll ich hin?
— Nach Küßnacht? Ich versteh' euch nicht — D, werdet

Nicht ungeduldig — Lagt bas Irdische,

Denkt jeut, euch mit bem himmel zu versöhnen.

(Die ganze Hochzeitgesellschaft umsteht den Sterbenden mit einem fühllosen Grausen.) Rtulfi. Sieh, wie er bleich wird — Jetzt, jetzt tritt der Tod

Ihm an das herz — die Augen sind gebrochen.

Armg. (heb: ein Kind empor). Seht, Kinder, wie ein Wütherich verscheibet! Audolph der harras. Wahnsinn'ge Weiber, habt ihr kein Gefühl,

Dag ihr ben Blid an biejem Schredniß weibet?

- Belft - leget Sand an - Steht mir niemand bei, Den Schmerzenspiell ihm aus ber Bruft ju giebn?

Weiber (treten zurud). Wir ihn berühren, welchen Gott geschlagen! Aud. d. Harras. Fluch treff' end und Verdammniß! (Zieht bas Schwert.)

Stüss (salt ihm in ben Urm). Wagt es, Herr! Eu'r Walten hat ein Ende. Der Thrann Des Landes ist gesallen. Wir erdulden

Keine Gewalt mehr. Wir sind freie Menschen.

Alle (tumultuarijd). Das Land ift frei!

Andolph der harras. Ift es bahin gekommen? Enbet die Furcht so schnell und der Gehorsam? (Bu den Waffenknechten, die hereindringen.)

Ihr seht die grausenvolle That des Mords, Die hier geschehen — hilse ift umsonst — Bergeblich ist's, dem Nörder nachzuseten. Uns drängen andre Sorgen — Auf, nach Klisnacht, Daß wir dem Kaiser seine Feste retten! Denn aufgelöst in diesem Augenblick Sind aller Ordnung, aller Pflichten Bande, Und keines Mannes Treu ist zu vertrauen.

Indem er mit den Waffenknechten abgeht, erscheinen seche barmherzige Brüber. Armgard. Plat ! Plat ! Da kommen die barmherz'gen Brüber. Stuffi. Das Opfer liegt — die Raben steigen nieder. Barmh. Brud. (schießen einen Halbtreiß um ben Lobien und fingen in tiesem Ton).

Raich tritt der Tod den Menschen an, Es ist ihm keine Frist gegeben;

Es stürzt ihn mitten in der Bahn, Es reißt ihn fort vom vollen Leben.

Bereitet ober nicht, zu gehen, Er muß vor seinen Richter stehen!

(Indem die letten Zeilen wiederholt werden, fällt der Borhang.)

## Sünfter Aufzug.

#### Erfter Muftritt.

#### Deffentlicher Plat bei Altorf.

3m hintergrunde rechts die Geste 3wing-Uri mit dem noch stehenden Bangerüste wie in der dritten Scene des ersten Aufzugs; links eine Aussicht in viele Berge hinein, auf welchen allen Signalfener brennen. Es ift eben Tagesanbruch, Glocken ertonen aus verschiedenen Fernen.

Ruodi, Kuoni, Berni, Meifter Steinmet und viele andere Landleute, auch Beiber und Kinder.

Knodi. Seht ihr die Feuersignale auf den Bergen? Steinmet. Hört ihr die Glocken drüben überm Wald? Kuodi. Die Feinde sind verjagt. Steinmet. Die Burgen sind erobert. Knodi. Und wir im Lande Uri dulden noch

Auf unserm Boben das Tyrannenschloß? Sind wir die Letten, die sich frei erklären?

Steinmet. Das Joch soll stehen, das uns zwingen wollte? Auf, reißt es nieder!

Alle. Nieber! nieber! nieber! Knodi. Wo ist ber Stier von Uri? Stier von Uri. Hier. Was soll ich?

Rnodi. Steigt auf die Hochwacht, blaft in euer Horn, Daß es weitschmetternd in die Berge schalle, Und, jedes Echo in den Felsenklüften Unsweckend, schnell die Männer des Gebirgs Zusammenruse.

Stier von Uri geht ab. Balther Gurft fommt.

Walther Fürst. Haltet, Freunde! Haltet! Noch fehlt uns Kunde, was in Unterwalden Und Schwytz geschehen. Laßt uns Boten erst Erwarten.

Ruodi. Was erwarten? Der Tyrann Ift tobt, der Tag der Freiheit ist erschienen.

Steinmet. Ift's nicht genug an diesen flammenden Boten,

Die rings herum auf allen Bergen leuchten?

Ruodi. Kommt alle, kommt, legt Hand an, Männer und Weiber! Brecht das Gerüste! Sprengt die Bogen! Reißt Die Mauern ein! Kein Stein bleib' auf dem andern.

Steinmes. Gesellen, fommt! Wir haben's aufgebaut;

Wir wiffen's zu zerftören.

Alle. Kommt, reißt nieder!

(Sie stürzen fich von allen Seiten auf den Bau.)

Walther fürft. Es ist im Lauf. Ich kann fie nicht mehr halten.

#### Meldthal und Baumgarten fommen.

Meldthal. Bas? Steht die Burg noch, und Schloß Sarnen liegt In Niche, und ber Rogberg ift gebrochen?

Walth. Fürft. Seid ihr es, Meldthal? Bringt ihr uns bie Freiheit?

Sagt, find die Lande alle rein vom Keind?

Meldthal (umarmtibn). Nein ist ber Boden. Freut euch, alter Vater! In diesem Augenblicke, ba wir reben,

Ift fein Turann mehr in ber Schweizer Land.

Walther Kürst. D, sprecht, wie wurdet ihr ber Burgen mächtig? Aleldithal. Der Rudenz war es, ber bas Sarner Schloß

Mit männlich tühner Wagethat gewann, Den Roßberg hatt' ich Nachts zuvor erstiegen.
— Doch höret, was geschah. Als wir das Schloß Bom Feind geleert, nun freudig angezündet, Die Flamme prasselnd schon zum hinmel schlug, Da stürzt der Diethelm, Geßlers Bub, hervor Und ruft, daß die Bruneckerin verbrenne.

Walther fürft. Gerechter Gott! (Man bort bie Balten bes Geruftes fturgen.)

Meldsthal. Sie war es selbst, war heimlich hier eingeschlossen auf des Bogts Geheiß. Rasend erhub sich Rudenz — denn wir hörten Die Balten schon, die sesten Psosten stürzen Und aus dem Rauch hervor den Jammerruf — Der Unglückseligen.

matthew Gird Sie is an

Walther Fürft. Sie ift gerettet? Melchthal. Da galt Geschwindsein und Entschlossenheit!

— Wär' er nur unser Ebelmann gewesen, Wir hätten unser Leben wohl geliebt; Doch er war unser Eibgenoß, und Bertha Ehrte das Bolk — So setzten wir getrost Das Leben dran und sürzten in das Feuer.

Walther Fürst. Sie ist gerettet?
Melchthal. Sie ist's. Nubenz und ich,
Wir trugen sie selbander aus den Flammen,
Und hinter uns siel frachend das Gebält.
— Und jetzt, als sie gerettet sich erkannte,
Die Augen ausschlug zu dem himmelslicht,

Jett stürzte mir der Freiherr an das Berg, Und schweigend ward ein Bündniß jett beschworen, Das fest gehärtet in des Feuers Gluth

Bestehen wird in allen Schichfalsproben — Walther Burft. Bo ift ber Landenberg?

Meldthal. Ueber ben Brünig. Nicht lag's an mir, daß er das Licht ber Augen Davontrug, ber ben Bater mir geblendet. Nachjagt' ich ihm, erreicht' ihn auf der Flucht Und riß ihn zu den Filsen meines Baters. Geschwungen über ihn war schon das Schwert; Bon der Barmherzigkeit des blinden Greises Erhielt er slehend das Geschent des Lebens. Urphede schwur er, nie zurückzutehren; Er wird sie halten; unsern Arm hat er Gesüblt.

Walther fürft. Wohl euch, bag ihr ben reinen Gieg Mit Blute nicht geichanbet!

Kinder (eilen mit Trummern bes Geruftes über bie Scene). Freiheit! Freiheit! (Das horn von Uri wird mit Macht geblafen.)

Walther Fürst. Seht, welch ein Fest! Des Tages werben sich Die Kinder ipat als Greise noch erinnern. (Madden bringen den hut auf einer Stange getragen; die gange Scene füllt fic

mit Bolf an.)

Kuodi. Hier ist ber Hut, bem wir uns beugen mußten. Baumgarten. Gebt uns Bescheid, was damit werden soll. Walther Fürst. Gott! Unter diesem Hute stand mein Enkel. Alehrere Itimmen. Zerstört das Denkmal der Tyrannenmacht! Ins Feuer mit ihm!

Walther Fürst. Nein, laßt ihn ausbewahren! Der Tyrannei mußt' er zum Wertzeug dienen,

Er soll der Freiheit ewig Zeichen sein!

(Die Landleute, Manner, Weiber und Kinder stehen und sitzen auf den Ballen des zersbrochenen Gerüftes malerisch gruppirt in einem großen Halbkreis umher.) Melchthal. So stehen wir nun fröhlich auf den Trünmern

Der Tyrannei, und herrlich ist's erfüllt, Was wir im Rütli schwuren, Gidgenossen!

Walther Fürft. Das Werf ift angesangen, nicht vollendet.

Jetzt ist uns Muth und seste Eintracht noth; Denn, seid gemiß, nicht säumen wird der König, Den Tod zu rächen seines Bogts und den Bertriebnen mit Gewalt zurückzusühren.

Melchthal. Er zieh' heran mit seiner Heeresmacht, Ist aus bem Innern boch ber Feind verjagt; Dem Feind von Außen wollen wir begegnen.

Anodi. Nur wen'ge Passe öffnen ihm bas Land,

Die wollen wir mit unsern Leibern becken.

Baumgarten. Wir sind vereinigt burch ein ewig Band, Und seine heere sollen uns nicht schrecken!

Röffelmann und Stauffacher tommen.

Rösselm. (im Gintreten). Das sind des himmels furchtbare Gerichte. Landleute. Was gibt's?

Rösselmann. In welchen Zeiten leben mir!

Walth. Fürst. Sagt an, was ist es? Da, seid ihr's, Herr Werner? Was bringt ihr uns?

Landlente. Was gibt's?

Kösselmann. Hört und ernaunet! Stau acher. Bon einer großen Furcht sind wir befreit — Kösselmann. Der Kaiser ist ermordet.

Walther fürft. Gnab'ger Gott!

(Landleute machen einen Ausstand und umdrängen den Staussacht)
Alle. Ermordet! Was! Der Kaiser! Hört! Der Kaiser!
Melchthal. Nicht möglich! Woher sam euch diese Kunde?
Staussacher. Es ist gewiß. Bei Bruck siel König Albrecht
Durch Mörders Hand — ein glaubenswerther Mann,
Jobannes Müller, bracht es von Schaffhausen.

Walther fürst. Wer wagte jolche grauenvolle That? Stauffacher. Sie mird noch grauenvoller burch ben Thäter.

Es war sein Neffe, seines Bruders Kind,

Bergog Johann von Schwaben, ber's vollbrachte.

Meldthal. Was trieb ihn zu ber That bes Vatermords?

Stauffacher. Der Kaiser hielt bas väterliche Erbe

Dem ungedultig Nahnenden zurück; Es hieß, er demt' ihn ganz daran zu fürzen, Mit einem Biidvoishut ihn abzufinden. Wie dem auch sei — der Jüngling öffnete Der Waffenfreunde bösem Nath jehn Ohr, Und mit den edeln Herrn von Eschen bach, Von Tegerselden, von der Wart und Palm Beichloß er, da er Recht nicht konnte finden, Sich Rach' zu holen mit der eignen Hand.

Walther Furft. D, fprecht, wie warb bas Gräfliche vollenbet? Stauffacher. Der König ritt berab vom Stein gu Baben,

Gen Rheinfeld, wo die Hoffiatt mar, ju giehn, Mit ihm die Fürsten Sans und Leopold lind ein Gefolge hochgeborner Berren. Und als sie tamen an tie Reug, wo man Auf einer Fahre sich läßt übersetzen, Da brängten sich bie Morter in bas Schiff. Daß fie ben Raijer vom Geiolge trennten. Drauf, als ber Fürst burch ein geadert Telb hinreitet - eine alte große Stabt Soll brunter liegen aus ber Beidenzeit -Die alte Feste Sabsburg im Gesicht, Wo seines Stammes Hoheit ausgegangen -Stößt Bergog Sans ben Dolch ihm in die Kehle, Rudolph von Balm burchrennt ihn mit bem Epeer, Und Eichenbach zeripaltet ihm bas Haupt, Dag er herunterfintt in feinem Blut, Gemorbet von den Seinen auf dem Seinen. Um andern Ufer jahen sie bie That; Doch, burch ben Strom geschieben, tonnten sie

Nur ein ohnmächtig Wehgeschrei erheben Am Wege aber saß ein armes Weib, In ihrem Schoof verblutete ber Kaiser.

Meldthal. So hat er nur sein frühes Grab gegraben,

Der unersättlich alles wollte haben!

Stauffacher. Ein ungeheurer Schreden ist im Land umber; Gesperrt find alle Baffe bes Gebirgs,

Jedweder Stand verwahret seine Grenzen; Die alte Zürich selbst schloß ihre Thore, Die dreißig Jahr lang offen standen, zu,

Die Mörder fürchtend und noch mehr die Rächer.

Denn, mit des Bannes Fluch bewaffnet, kommt Der Ungarn Königin, die strenge Ugnes, Die nicht die Milde kennet ihres zarten Geschlechts, des Baters königliches Blut Zu rächen an der Mörder ganzem Stamm, Un ihren Knechten, Kindern, Kindeskindern,

Ja, an den Steinen ihrer Schlöffer selbst. Geschworen hat sie, ganze Zeugungen hinabzusenden in des Baters Grab,

In Blut sich, wie in Maienthau, zu baben.

Meldthal. Weiß man, wo sich die Mörder hingestücktet? Stausacher. Sie flohen alsbald nach vollbrachter That

Auf füni verschiednen Straßen außeinander Und trennten sich, um nie sich mehr zu sehn —

Bergog Johann foll irren im Gebirge.

Walther Fürst. So trägt die Unthat ihnen keine Frucht! Rache trägt keine Frucht! Sich selbst ist sie Die fürchterliche Nahrung, ihr Genuß

Ift Mord, und ihre Gättigung bas Graufen.

Staussacher. Den Mördern bringt die Unthat nicht Gewinn; Wir aber brechen mit der reinen Hand Des blut'gen Frevels segenvolle Frucht. Denn einer großen Furcht sind wir entsedigt; Geiallen ist der Freiheit größter Feind, Und wie verlautet wird das Scepter gehn Aus Habsburgs Haus zu einem andern Stamm, Das Keich will seine Wahlfreiheit behaupten.

Walther fürst und Mehrere. Bernahmt ihr was? Stauffacher. Der Graf von Luxemburg

Ift von ben mehrsten Stimmen icon bezeichnet.

Walther Fürst. Wohl uns, daß wir beim Reiche treu gehalten; Setzt ist zu hoffen auf Gerechtigkeit!

Stauffacher. Dem neuen herrn thun tabire Freunde noth; Er wird uns schirmen gegen Destreichs Rache.

(Die Landleute umarmen einander.)

Sigrift mit einem Reichsboten.

Sigrist. Hier sind des Landes mürd'ge Oberhäupter. Kösselmann und Mehrere. Sigrist, was gibt's? Sigrist. Sin Reichsbot' bringt dies Schreiben. Alle (zu Waltber Fürst). Erbrecht und leset. Walther Fürst (tien). "Den bescheidnen Männern Kon Uri Schwatz und Unterwalben hietet

"Bon Uri, Schwot und Unterwalten bietet "Die Königin Elsbeth Gnab' und alles Gutes."

viele Rimmen. Was will die Königin? Ihr Reich ift aus. Walther fürft (lien). "In ihrem großen Schmerz und Wittwenleid,

"Worein der blut'ge Hinscheid ihres Herrn "Die Königin versetzt, gedenkt fie noch

"Der alten Tren' und Lieb der Schwytzerlande." Melchthal. In ihrem Glück hat sie das nie gethan.

Röffelmann. Still! Laffet boren!

Walther Fürst (lieft). "Und sie versieht sich zu bem treuen Bolt,

"Daß es gerechten Abscheu werde tragen "Bor den versluchten Thätern dieser That; "Darum erwartet sie von den drei Landen, "Daß sie den Mördern nimmer Borschub thun, "Bielmehr getreulich dazu helsen werden, "Sie auszuliesern in des Rächers Hand,

"Der Lieb gedenkend und ber alten Gunft, "Die sie von Rudolphs Fürstenhaus empfangen." (Zeichen des Unwillens unter den Landleuten.)

Diele Stimmen. Der Lieb und Gunit! Stauffacher. Wir haben Gunft empjangen von bem Bater; Doch wessen rühmen wir uns von dem Sohn? Sat er ben Brief ber Freiheit uns bestätigt. Wie vor ihm alle Kaiser doch gethan? Sat er gerichtet nach gerechtem Spruch Und der bedrängten Uniduld Schutz verliehn? Sat er auch nur die Boten wollen boren, Die wir in unfrer Angst zu ihm gesendet? Nicht eins von diesem allem hat der König Un uns gethan, und hatten wir nicht jelbst Uns Recht verschafft mit eigner muth'ger Sand, Ihn rührte unfre Noth nicht an — Ihm Dank? Richt Dank hat er gesät in diesen Thälern. Er ftand auf einem hoben Blat, er konnte Gin Bater seiner Bolter sein; boch ihm Gefiel es, nur ju forgen für bie Geinen. Die er gemehrt hat, mögen um ihn weinen! Walther Fürft. Wir wollen nicht frohlocken seines Kalle,

Nicht des empfangnen Bösen jetzt gedenken, Fern sei's von uns! Doch, daß wir rächen sollten Des Königs Tod, ber nie uns Gutes that, Und die versolgen, die uns nie betrübten, Das ziemt uns nicht und will uns nicht gebühren. Die Liebe will ein freies Opier sein; Der Tod entbindet von erzwungnen Pflickten, — Ihm haben wir nichts weiter zu entrichten.

Melchthal. Und weint die Königin in ihrer Kammer, Und klagt ihr wilber Schmerz den Himmel an, So seht ihr hier ein angstbeireites Bolk Zu eben diesem Himmel dankend flehen — Wer Thränen ernten will, muß Liebe fäen. (Reichsbote geht ab.)

Stauff. (zu dem Bott). Wo ist der Tell? Soll er allein uns sehlen, Der unsrer Freiheit Stifter ist? Das Größte Hat er gethan, das Härteste erduldet. Kommt alle, kommt nach seinem Haus zu wallen, Und ruset heil dem Retter von uns allen. (Alle gehen ab.)

#### Bweiter Muftritt.

Tells Hausflur.

Ein Feuer brennt auf bem Beerd. Die offenstehende Thure zeigt ins Freie. Bedwig. Walther und Wilhelm.

Hedwig. Heut kommt ber Later. Kinder, liebe Kinder! Er lebt, ist frei, und wir sind frei und alles! Und ener Bater ist's, der's Land gerettet. Walther. Und ich bin auch dabei gewesen, Mutter!

Mich muß man auch mit nennen. Baters Pfeil Ging mir am Leben hart vorbei, und ich

Hab' nicht gezittert.

hedwig (umarmt ihn). Ja, du bist mir wieder Gegeben! Zweimal hab' ich dich geboren! Zweimal litt ich den Mutterschmerz um dich! Es ist vorbei — ich hab' euch beide, beide! Und heute kommt der liebe Bater wieder!

Ein Mönch erscheint an der Hausthüre.

Wilhelm. Sieh, Mutter, fieh — bort steht ein frommer Bruber: Gewiß wird er um eine Gabe flehn.

hedwig. Führ' ihn herein, damit wir ihn erquiden; Er fühl's, daß er ins Freudenhaus gefommen.

(Geht hinein und tommt bald mit einem Becher wieder.) Wilh. (zum Wönch). Kommt, guter Mann. Die Mutter will euch laben. Walther. Kommt, ruht euch aus und geht gestärft von dannen. Mönch (scheu umherblickend mit zerstörten Zügen). Wo bin ich? Saget an, in welchem Lande?

Walther. Seid ihr verirret, daß ihr tas nicht wißt? Ihr seid zu Bürglen, Herr, im Lande Uri, Wo man hineingeht in das Schächenthal. Monch (zur hebwig, welche zurudkommt). Seib ihr allein? Ift euer herr zu Hause?

Hedwig. Ich erwart' ihn eben — boch mas ist euch, Mann? 3br feht nicht aus, als ob ihr Gutes brächtet.

— Wer ihr auch seib, ihr seid bedürftig, nehmt! (Reicht ihm ben Beder.) Mönch. Wie auch mein lechzend Herz nach Labung schmachtet, Nichts rühr' ich an, bis ihr mir zugesagt —

gedwig. Berührt mein Rleid nicht, tretet mir nicht nah.

Bleibt ferne stehn, wenn ich euch hören foll.

Mond. Bei diesem Feuer, bas hier gastlich lobert,

Bei eurer Kinder theurem Haupt, bas ich Umfasse — (Ergreift bie Knaben.)

hedwig. Mann, mas finnet ihr? Burud

Von meinen Kindern! — Ihr seid kein Mönch! Ihr seid Es nicht! Der Friede wohnt in diesem Kleide!

In euren Zügen wohnt ber Friede nicht.

· Mond. 3d bin ber unglüchjeligste ber Menschen.

Hedwig. Das Unglück spricht gewaltig zu bem Herzen!

Doch euer Blid ichnürt mir bas Innre ju.

Walther (aufspringent). Mutter, ber Bater! (Gilt hinaus.) fedwig. O mein Gott! (Dill nach, gittert und halt fic an.)

Wilhelm (eilt nach). Der Bater! Walther (oraugen). Da bist du wieder!

Wilhelm (braugen). Bater, lieber Bater! Tell braugen). Da bin ich wieder — Wo ift eure Mutter? (Treten herein.) Walther. Da steht sie an der Thür' und kann nicht weiter;

Co gittert fie vor Schreden und vor Freude.

Tell. D hedwig! hedwig! Mutter meiner Kinder! Gott hat geholjen - uns trennt kein Tyrann mehr.

hedwig (an seinem halse). D Tell! Tell! Welche Ungst litt ich um bich! (Monch wird ausmerksam).

Cell. Bergiß sie jetzt und lebe nur der Freude! Da bin ich wieder! Das ist meine Hütte! Ich stehe wieder anf dem Meinigen!

Wilhelm. Wo aber haft du beine Armbruft, Bater?

Ich seh' ste nicht.

Tell. Du wirst sie mie mehr fehn. Un beil'ger Stätte ist sie aufbewahrt;

Sie wird hinfort zu keiner Jagd mehr bienen.

hedwig. D Tell! Tell! (Ertit gurud, läßt seine Sand Ios.)

Cell. Was erichreckt bich, liebes Weib?

Hedwig. Wie — wie kommst bu mir wieder? — Diese Hand — Darf ich sie fassen? — Diese Hand — o Gott!

Tell (herzlich und muthig). Hat euch vertheibigt und bas Land gerettet; 3d barf sie frei hinauf zum himmel heben.

(Mond macht eine raiche Bewegung, er erblidt ihn.)

Wer ist der Bruder hier?

hedwig. Ach, ich vergaß ihn!

Sprich du mit ibm, mir graut in feiner Nahe.

Monch (tritt naber). Seid ihr der Tell, durch den der Landvogt fiel? Tell. Der bin ich, ich verberg' es keinem Menschen.

Mondy. 36r feid ber Tell! Ach, es ift Gottes Sand,

Die unter euer Dach mich hat geführt.

Tell (mißt ihn mit den Augen). Ihr seid fein Monch! Wer feib ibr?

Mönch. Ihr erschlugt

Den Landvogt, der euch Böses that — Auch ich Hab' einen Feind erschlagen, der mir Recht Versagte — Er war euer Feind, wie meiner —

3ch hab' bas Land von ihm befreit.

Tell (zuruchahrend). Ihr feib -Entsetzen! - Kinder! Kinder, geht hinein! Geh, liebes Weib! Geh, gehl — Unglücklicher! Ihr wäret —

hedwig. Gott, wer ist es?

Cell. Frage nicht!

Fort, fort! Die Kinder bürfen es nicht hören. Geh' aus bem Sause - weit hinweg - Du barfft Richt unter einem Dach mit diesem wohnen.

hedwig. Weh mir, was ift bas? Kommt! (Geht mit ben Kinbern.)

Cell (zu bem Mönch). Ihr seid der Herzog Bon Desterreich — Ihr seid's! Ihr habt ben Kaiser

Erschlagen, euern Ohm und Herrn.

Johannes Parricida. Er war Der Räuber meines Erbes.

Cell. Euern Ohm

Erschlagen, euern Kaiser! Und euch trägt Die Erbe noch! Euch leuchtet noch bie Sonne!

Parricida. Tell, hört mich, eh' ihr -Tell. Von bem Blute triefend

Des Vatermordes und des Kaisermords, Wagst du zu treten in mein reines Haus? Du wagst's, bein Antlitz einem guten Menschen Bu zeigen und bas Gastrecht zu begehren?

Parricida. Bei euch hofft' ich Barmbergigkeit zu finden;

Auch ihr nahmt Rach' an eurem Feind.

Tell. Unglücklicher!

Darist du der Ehrsucht blut'ge Schuld vermengen Mit der gerechten Nothwehr eines Baters? Hast du der Kinder liebes Haupt vertheidigt? Des Heerdes Beiligthum beschütt? bas Schrecklichste. Das Lette von den Deinen abgewehrt?

- Zum himmel beb' ich meine reinen hande,

6

Verflucke bich und beine That — Gerächt Hab' ich die heilige Natur, die du Geschändet — Nichts theil' ich mit dir — Gemordet Haft du, ich hab' mein Theuerstes vertheidigt.

Parricida. Ihr stoßt mich von euch, trostlos, in Verzweislung?
Tell. Nich sast ein Grausen, da ich mit dir rede.

Fort! Wandle beine fürchterliche Strafe! Lag rein die Hütte, wo die Unichuld wohnt!

Parricida (wendet fich zu gehen). So kann ich, und so will ich nicht mehr leben!

Tell. Und boch erbarmt mich beiner — Gott des himmels! So jung, von solchem abeligen Stamm, Der Enkel Rubolphs, meines herrn und Kaijers,

Alls Mörrer flüchtig, hier an meiner Schwelle,

Des armen Mannes - flehend und verzweifelnd - (Berhull fich bas Geficht.) Parricida. D, wenn ihr weinen fonnt, lagt mein Geschick

Euch jammern; — es ist fürchterlich — Ich bin Ein Fürst — ich var's — ich konnte glücklich werden, Wenn ich ber Wünsche Ungebuld bezwang.

Der Neid zernagte mir das Herz — ich sah Die Jugend meines Betters Leopold Getränt mit Ehre und mit Laud besohnt

Gefrönt mit Ehre und mit Land belohnt, Und mich, der gleiches Alters mit ihm war, In stlavischer Unmündigkeit gehalten —

Tell. Unglücklicher, wöhl kannte bich bein Ohm, Da er dir kand und Leute weigerte! Du selbst mit rascher, wilder Wahnsinnsthat Rechtsertigst surchtbar seinen weisen Schluß.

— Wo sind die blut'gen Helier beines Mords? Parricida. Wohin die Rachegeister sie gesührt:

Ich sab sie seit der Unglücksthat nicht wieder.
Tell. Weißt du, daß dich die Ucht verfolgt, daß du Dem Freund verboten und dem Feind erlandt?

Parricida. Darum verneid' ich alle offne Straßen; An teine hütte wag' ich anzupocken — Der Wisse tehr' ich meine Scritte zu; Mein eignes Schreckniß irr' ich durch die Berge Und sahre schaubernd vor mir selbst zurück, Zeigt mir ein Bach mein ungläckelig Bild.

D, wenn ihr Mitleid fühlt und Menichlichkeit — (Fallt vor ihm nieber.) Tell (abgewendet). Steht auf! Steht auf!

Parricida. Nicht, bis ihr mir die hand gereicht zur hilfe. Tell. Kann ich euch helsen? Kann's ein Mensch ber Sünde? Doch stehet auf — was ihr auch Gräfliches Berübt — Ihr seid ein Mensch — Ich bin es auch; Bom Tell soll keiner ungetröstet scheiden — Was ich vermag, bas will ich thun.

Parricida (auffpringend und feine Sand mit heftigfeit ergreifent). D Tell!

3hr rettet meine Geele von Bergmeiflung.

Tell. Last meine hand los — Ihr müßt fort. hier könnt Ihr unentdeckt nicht bleiben, könnt entdeckt Auf Schutz nicht rechnen — Wo gedenkt ihr hin?

Wo hofft ihr N h zu finden? Parricida. Weiß ich's? Ach!

Tell. Hört, was mir Gott ins Herz gibt — Ihr müßt fort Ins Land Italien, nach Sanct Peters Stadt; Dort werst ihr euch dem Papst zu Füßen, beichtet Ihm eure Schuld und löset eure Seele.

Parricida. Wird er mich nicht bem Rächer überliefern? Tell. Was er euch thut, das nehmet an von Gott. Parricida. Wie komm' ich in das unbekannte Land? Ich bin des Wegs nicht kundig, wage nicht zu Banderern die Schritte zu gesellen.

Tell. Den Weg will ich euch nennen, merket wohl! Ihr steigt hinauf, bem Strom ber Reuß entgegen,

Die wildes Laufes von bem Berge stürzt -

Parricida (erschreckt). Seh' ich die Reuß? Sie floß bei meiner That Cell. Am Abgrund geht der Weg, und viele Krauze

Bezeichnen ibn, errichtet jum Gedächtniß Der Banderer, Die Die Lawine begraben.

Parricida. 3ch fürchte nicht die Schreden ber Matur,

Wenn ich bes Herzens wilde Qualen zähme.

Tell. Bor jedem Kreuze fallet hin und büßet
Mit heißen Renethränen eure Schuld —
Und seid ihr glücklich durch die Schreckensstraße,
Sendet der Berg nicht seine Windeswehen
Auf euch herab von dem beeisten Joch,
So kommt ihr auf die Brücke, welche stäubet.
Wenn sie nicht einbricht unter eurer Schuld,
Wenn ihr sie glücklich hinter euch gelassen,
So reißt ein schwarzes Felsenthor sich auf —
Kein Tag hat's noch erhellt — da geht ihr durch,
Es führt euch in ein heitres Thal der Freude —
Doch schnellen Schritts müßt ihr vorübereilen;
Ihr dürst nicht weilen, wo die Ruhe wohnt.

parricida. D Rudoph! Rudolph! Königlicher Ahn! So gieht bein Entel ein auf beines Reiches Boden!

Tell. So immer steigend kommt ihr aus die Höhen Des Gotthardt's, wo die ew'gen Seen sind, Die von des himmels Strömen selbst sich füllen. Dort nehmt ihr Abschied von der deutschen Erde, Und muntern Laufs führt euch ein andrer Strom

Ins Land Italien hinab, end bas gelobte — (Man hört ben Rubreihen von vielen Alphörnern geblafen.)

3d bore Stimmen. Fort!

hedwig (eilt berein). Wo bift bu, Tell?

Der Bater tommt! Es nahn in frohem Zug

Die Giogenossen alle -

Parricida (verbüut fich). Wehe mir!

Ich barf nicht weilen bei ben Glücklichen.

Tell. Geh, siebes Weib. Erfrische biesen Mann, Belad' ihn reich mit Gaben, benn sein Weg Ift weit, und keine Herberg' findet er.

Eile! Sie nahn. Hedwig. Wer ist es? Tell. Forsche nicht!

Und wenn er geht, fo wende beine Augen, Dag fie nicht feben, welchen Beg er manbelt!

Parricida geht auf den Tell zu mit einer raschen Bewegung; dieser aber bedeutet ihn mit der Hand und geht. Wenn beide zu verschiedenen Seiten abgegangen, verändert sich der Schauplatz, und man sieht in dem

## Setzten Auftritt

den ganzen Thalgrund vor Tells Wohnung, nebst den Auhöhen, welche ihn einschließen, mit Laudleuten besetzt, welche sich zu einem malerischen Ganzen gruppieren. Andere kommen über einen hohen Steg, der über den Schächen führt, gezogen. Walther Fürst mit den beiden Knaben, Melchthal und Staussacher kommen vorwärts, andere drängen nach; wie Tell heraustritt, empfangen ihn alle mit lautem Frohloden.

Alle. Es lebe Tell! ber Schütz und ber Erretter!

Indem sich die Bordersten um den Tell drängen und ihn umarmen, erscheinen noch Rubenz und Bertha, jener die Landleute, diese die hedwig umarmend. Die Musik vom Berge begleitet diese stumme Scene. Wenn sie geendigt, tritt Bertha in die Mitte des Bolts.

Bertha. Landleute! Eidgenossen! Nehmt mich auf In euern Bund, die erste Glückliche, Die Schutz gefunden in der Freiheit Land. In eure tapire Hand leg' ich mein Recht, Wollt ihr als eure Bürgerin mich schützen? Landlente. Das wollen wir mit Gut und Blut. Bertha. Wohlan!

Die freie Schweizerin dem freien Mann!

Andenz. Und frei erklär' ich alle meine Anechte.

(Indem die Mufit von neuem rafc einfallt, fällt der Borhang.)

# Die Huldigung der Künste.

Ein lyrisches Spiel.

Threr Raiferlichen Soheit der Frau Erbprinzessin von Weimar, Maria Paulowna, Groffarftin von Raftand in Chriurcht gewidnet und vongestellt auf dem Softheater 20 Beimar am 12 November 1804.

#### Perfonen.

Bater. Mutter. Jüngling.

Madmen.

Chor von Lanbleuten. Genius. Die fieben Runfie.

Die Scene ift eine freie landliche Wegend;

in der Mitte ein Orangenbaum, mit Früchten beladen und mit Bandern gefconilict. Landleute find eben beschäftigt, ihn in die Erde zu pflanzen, indem die Madchen unt Rinder ihn zu beiden Seiten an Biamentotten halten.

Vater. Wachse, wachse, blühender Baum Mit der golonen Früchtelrone, Den wir aus der fremden Zone Pflanzen in dem heimischen Kaum! Fülle süßer Früchte beuge Deine immer grünen Zweige!

Alle Landlente. Bachje, machse, blilhender Baum

Strebend in den himmelsraum!

Jüngling. Mit ber buft'gen Blithe paare Prangend fich die goldne Fruct!

Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht!

Alle. Stehe in bem Sturm ber Jahre,

Daure in der Zeiten Flucht!

Mutter. Nimm ihn auf, o heil'ge Erbe Nimm ben zarten Fremdling ein! Führer ber geflecten Heerbe, Hober Flurgott, pflege sein!

Maden. Pflegt ihn, gärtliche Dryaden! Schütz' ihn, schütz' ihn, Vater Pan! Und ihr freien Dreaden, Daß ihm keine Wetter schaben,

Kesselt alle Stürme an!

Alle. Pflegt ihn, gartliche Dryaden! Schüt ihn, fout' ihn, Bater Ban! Jungling. Lächle bir ber warme Aether

Ewig flar und ewig blan! Conne, gib ibm beine Strablen, Erre, gib ibm beinen Thau!

Alle. Sonne, gib ibm beine Strahlen!

Erde, gib ihm beinen Thau!

Vater. Frende, Freude, neues Leben Mögst du jedem Wandrer geben; Denn die Freude pslanzte dich. Mögen beine Neftargaben Noch den spätsten Enkel laben, Und erquickt jegn' er dich!

Alle. Freude, Freude, neues leben Mögst du jedem Wandrer geben;

Denn die Freude pflanzte dich.
Sie tanzen in einem bunten Reihen um den Baum. Die Mufik des Orchesters begleitet sie und geht allmählich in einen edlern Sirl über, mährend daß man im hintergrunde den Genius mit fleben Göttinnen herabsteigen sieht. Die Landleute ziehen sich nach beiden Seiten der Bühne, indem der Genius in die Mitte tritt und die drei bischenden Künste sich zu seiner Rechten, die vier redeenden und musikalischen sich zu seiner Linken stellen.

Chor der Kunfte. Wir fommen bon fernber

Wir wandern und schreiten Von Bölkern zu Bölkern,

Bon Zeiten zu Zeiten;

Wir suchen auf Erden ein bleibendes haus.

Um ewig zu wohnen Auf ruhigen Thronen, Ju schaffender Stille, In wirkender Kille

Wir wandern und suchen und finden's nicht aus.

Jüngling. Sieh, wer find fie, die hier naben, Gine göttergleiche Schaar!

Bilber, wie wir nie sie sahen; Es ergreift mich wunderbar.

Genins. Wo die Waffen erklirren

Mit eisernem Rlang,

Wo ber Sag und ber Wahn bie Bergen verwirren,

Wo die Menschen mandeln im ewigen Irren, Da wenden wir flüchtig ben eilenden Gang.

Chor der Künfte. Wir haffen die Falichen,

Die Götterverächter; Wir suchen der Menschen Aufricht'ge Geschlechter; Wo findliche Sitten

Uns freundlich empfahn, Da banen wir Hütten

Und siedeln uns an!

Madden. Wie wird mir auf einmal!

Wie ist mir geschen! Es zieht mich zu ihnen mit dunkeln Gewalten; Es sind mir bekannte, geliebte Gestalten, Und weiß doch, ich habe sie niemals gesehn! Alle Landleute. Wie wird mir auf einmal!

Wie ist mir geschehn!

Genins. Aber, sill! da seh' ich Menschen, Und sie scheinen hoch beglückt; Reich mit Bändern und mit Kränzen, Festlich ist der Baum geschmickt. — Sind dies nicht der Freude Spuren? Redet! Was begibt sich hier?

Vater. hirten sind wir dieser Fluren,

Und ein Fest begehen wir.

Genius. Welches Fest? D lasset hören! Mutter. Unster Königin zu Chren, Der erhabnen, gütigen,

Der erhabnen, gütigen, Die in unser stilles Thal Niederstieg, uns zu beglücken, Aus dem hohen Kaiserjaal.

Jüngling. Gie, die alle Reize schmilden,

Gütig, wie ber Sonne Strahl.

Genius. Warum pfianzt ihr diesen Baum? Jüngling. Ach, sie kommt aus fernem Land, Und ihr Herz blickt in die Ferne! Fesseln möchten wir sie gerne An das neue Baterland.

Genius. Darum grabt ihr biesen Baum Mit ben Burzeln in die Erde, Daß die hohe heimisch werde In bem neuen Vaterland?

Mädchen. Ach, so viele zarte Banbe Ziehen sie zum Jugenblande!
Alles, was sie dort verließ,
Ihrer Kindheit Paradies,
Und den heil'gen Schooß der Mutter,
Und das große Herz der Brüder,
Und der Schwestern zarte Brust —
Können wir es ihr ersetzen?
Ist ein Preis in der Natur
Solchen Freuden, solchen Schäßen?

Genins. Liebe greift auch in die Ferne, Liebe fesselt ja kein Ort. Wie die Flamme nicht verarmet, Zündet sich an ihrem Fener Eine andre wachsend sort — Was sie Theures dort besessen, Unverloren bleibt es ihr; Sat sie Liebe bort verlassen, Findet sie bie Liebe bier.

Mutter. Ach, sie tritt aus Marmorhallen, Aus bem goldnen Saal ber Pracht. Wird die Hohe sich gefallen Hier, wo über freien Auen Nur die goldne Sonne lacht?

Genius. hirten, ench ift nicht gegeben, In ein icones herz zu schauen! Wisset, ein erhabner Sinn Legt bas Große in bas Leben, Und er sucht es nicht barin.

Jüngling. D icone Fremblinge! lehrt uns fie binben, D lehret uns, ihr wohlgefällig fein! Gern wollten wir ihr buit'ge Kränze winben Und führten fie in unfre hütten ein!

Genins. Ein schönes Herz hat balb sich beim gefunden, Es schafft sich selbst, siell wirkend, seine Welt. Und wie der Baum sich in die Erde schlingt Mit seiner Wurzeln Kraft und sest sich kettet, So rankt das Edle sich, das Tressliche, Mit seinen Thaten an das Leben an. Schnell knüvien sich der Liebe zarte Bande, Wo man beglück, ist man im Baterlande.

Alle Landleute. D schöner Frembling! fag', wie wir fie binden,

Die Herrliche, in unsern stillen Gründen?

Genins. Es ist gefunden schon, das zarte Band, Nicht alles ist ihr ,cemd in diesem Land, Mich wird sie wohl und mein Gefolge kennen, Wenn wir uns ihr verkündigen und nennen.

(Sier tritt der Genius bis ans Profeenium, die fieben Göttinnen thun das Gleiche, fo bag fie ga goorn einen Salblreis bilben. In dem Augenblich, wo fie vortreten, enthullen fie ihre Attribute, die fie bis jest unter den Gewandern verborgen gehalten.)

Genius (gegendie Farsim.) Ich bin der schaffende Genius des Schönen, lind die mir folget, ist der Künste Schaar.
Wir sind's, die alle Menichenwerke frönen, Wir schmiden ben Palast und den Altar.
Längst wohnten wir bei de inem Kaiserstamme, Und sie, die Herrliche, die dich gebar, Sie nährt uns selbst die heil ge Opierstamme
Mit reiner Hand auf ihrem Hausaltar.
Wir sind dir nachgesolgt, von ihr gesendet;
Denn alles Glück wird nur durch uns vollendet.

Architektur (mit einer Mauertrone auf bem haupt, ein gelbnes Schiff in ber Recten). Mich sahft bu thronen an ber Newa Strom! Dein großer Uhnherr rief mich nach bem Norden,

Und bort erbaut' ich ihm ein zweites Rom! Durch mich ist es ein Kaisersitz geworden. Ein Paradies der Herrlichkeit und Größe Stieg unter meiner Zauberruthe Schlag. Jett rauscht des Lebens lustiges Getöse, Wo vormals nur ein düstrer Nebel lag; Die stolze Flottenrüstung seiner Maste Erschreckt den alten Belt in seinem Meerpalaste.

Sculptur (mit einer Victoria in der hand). Auch mich haft du mit Stannen oft gesehen, Die ernste Bildnerin der alten Götterwelt. Auf einen Felsen — er wird ewig stehen — Hab' ich sein großes Heldenbild gestellt; Und dieses Siegesbild, das ich erschaffen (die Victoria zeigend), Dein hoher Bruder schwingt's in mächt'ger Hand; Es sliegt einher vor Alexanders Wassen, Er hat's auf ewig an sein Heer gebannt. Ich kann aus Thon nur Lebenloses bilden, Er schafft sich ein gesittet Volk aus Wilden.

Malerel. Auch mich, Erhabne! wirst du nicht verkennen, Die heitre Schöpserin der täuschenden Gestalt. Von Leben blitt es, und die Farben brennen Auf meinem Tuch mit glühender Gewalt. Die Sinne weiß ich lieblich zu betrügen, Ja, durch die Augen täusch' ich selbst das Herz; Mit des Geliebten nachgeahmten Zügen Versüß' ich oft der Sehnsucht bittern Schmerz. Die sich getrennt nach Norden und nach Süden, Sie haben mich — und sind nicht ganz geschieden.

Poesse. Mich hält kein Band, mich sesselt keine Schranke, Frei schwing' ich mich durch alle Räume fort.
Mein unermesslich Reich ist der Gedanke,
Und mein gestägelt Werkzeug ist das Wort.
Was sich dewegt im Himmel und auf Erden,
Was die Natur tief im Verborgnen schafft,
Muß mir entschleiert und entsiegelt werden,
Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft;
Doch Schönres sind' ich nichts, wie lang ich wähle,
Uls in der schönen Form — die schöne Seele.

Ansik (mitver Leier). Der Töne Macht, die aus den Saiten quillet, Du fennst sie wobl, du übst sie mächtig aus. Was ahnungsvoll den tiesen Busen süllet, Es spricht sich nur in meinen Tönen aus; Ein holder Zauber spielt um deine Sinnen, Ergieß' ich meinen Strom von Harmonien, In süßer Wehmuth will das Herz zerrinnen, Und von den Lippen will die Seele sliehn,

Und fete' ich meine Leiter an von Tönen, 3ch trage bich hinauf jum höchften Schönen.

Tan; (mit der Combase). Das ho'e Göttliche, es ruht in ernster Stille; Mit sillem Geist will es empfunden sein.
Das Leben regt sich gern in üpp'ger Fülle;
Die Jugend will sich äußern, will sich freun.
Die Freude führ' ich an der Schönheit Zügel,
Die gern die zarten Grenzen übertritt;
Dem schweren Körper geb' ich Zephyrs Flügel,

Das Gleichmaß leg' ich in bes Tanzes Schritt. Was sich bewegt, lent' ich mit meinem Stabe, Die Grazie ist meine schöne Gabe.

Schauspielkunst (mit einer Doppelmaste). Ein Janusbild lass' ich vor dir erscheinen, Die Freude zeigt es hier und hier ben Schmerz. Die Menschheit wechselt zwischen Lust und Weinen, Und mit dem Ernste gattet sich der Scherz. Dit allen seinen Tiesen, seinen Höchen, Roll' ich das Leben ab vor deinem Blick. Wenn du das große Spiel der Welt gesehen, So kehrst du reicher in dich selbst zurück; Denn, wer den Sinn aus's Ganze hält gerichtet, Dem ist der Streit in seiner Brust geschlichtet.

Genius. Und alle, die wir hier vor dir erschienen, Der hohen Künste heil'ger Götterkreis, Sind wir bereit, o Fürstin, dir zu dienen. Gebiete du, und schnell, auf dein Geheiß, Wie Thebens Mauer bei der Leier Tönen, Belebt sich der empfindungslose Stein, Entsaltet sich dir eine Welt des Schönen.

Architektur. Die Säule soll sich an die Säule reihn. Sculptur. Der Marmor schmelzen unter Hammers Schlägen. Malerei. Das Leben frisch sich auf der Leinwand regen. Musik. Der Strom der Harmonieen dir erklingen. Tanz. Der leichte Tanz den muntern Reigen schlingen. Schauspielkunst. Die Welt sich dir auf dieser Bühne spiegeln. Poesse. Die Phantasie auf ihren mächt'gen Flügeln

Dich zaubern in das himmlische Gefild! Maleret. Und wie der Fris schönes Farbenbild Sich glänzend ausbaut aus der Sonne Strahlen, So wollen wir mit schön vereintem Streben, Der hohen Schönheit sieben beil'ge Zahlen, Dir, Herrliche, den Lebensteppich weben!

Alle Künste (sich umfassend). Denn aus der Kräfte schön vereintem Strebe Erhebt sich, wirkend, erst das mahre Leben.

# Macheth.

# Ein Trauerspiel von Shakespeare.

Bur Borftellung auf bem Softheater ju Beimar eingerichtet.

#### Berjonen.

Dunean, Ronig von Schottland.

Malcolm. feine Gohne. Donalbain,

Macbeth, feine Feldherren.

Banquo, Macduff,

Roffe, icottifde Gdelleute. Angus,

Lenor. Aleance, Banquos Sohn.

Seimard, Geldherr der Engländer.

Sein Cobn.

Senton, Macbethe Diener.

Ein Arat.

Gin Bförtner.

Gin alter Mann.

Drei Mörber.

Labn Dacbeth.

3bre Rammerfrau.

Befate und brei Beren.

Lorde. Officiere. Solbaten.

Banquos Geift und andere Ericeinungen.

# Erfter Aufzug.

Ein offener Plat.

## Erfter Muftritt.

Es donnert und blitt. Die brei Beren ftehen ba,

Erfte fere. Wann tommen wir brei uns wieber entgegen, In Donner, in Bligen ober in Regen?

Bweite gere. Wann bas Kriegsgetummel fdweigt,

Wann die Schlacht ben Sieger zeigt.

Dritte gere. Alfo eh' ber Tag fich neigt.

Erfte fiere. Wo ber Ort? Bweite gere. Die Beibe bort.

Dritte fere. Dort führt Macbeth fein Beer gurid. Bweite fiere. Dort verfünden mir ihm fein Stüd! Erfte fiere. Aber die Meisterin wird uns schelten,

Wenn wir mit trüglichem Schickfalswort Ins Berderben führen ben ebeln Belden, Ihn verloden zu Sünd' und Mord.

Dritte Gere. Er fann es vollbringen, er fann es laffen;

Doch er ist gliicklich, wir müssen ihn haffen.

Bweite here. Wenn er sein Berg nicht fann bewahren, Mag er bes Teufels Macht erfahren.

Dritte fiere. Wir streuen in die Brust die bose Saat, Aber bem Menschen gehört die That.

Erfte fiere. Er ist tapier, gerecht und gut;

Warum versuchen wir sein Blut?

Bweite n. dritte gere. Straudelt ber Gute, und fällt ber Gerechte, Dann jubilieren bie bollischen Mächte. (Donner und Bitg.)

Erfte fiere. 3ch höre die Geifter. Bweite fiere. Es ruft ber Meifter.

Alle drei heren. Padot ruft. Wir fommen! Wir fommen! Regen wechste mit Sonnenschein! Häflich soll schön, Schön häflich sein! Auf! Durch die Luft den Weg genommen! (Sie verschwinden unter Donner und Blig.)

#### 3meiter Muftritt.

Der Rönig. Malcolm. Donalbain, Gefolge.

Sie begegnen einem verwundeten Ritter, der von zwei Soldaten geführt wird. König. hier bringt man einen Ritter aus ber Schlacht;

Jett werden wir des Treffens Ausschlag hören.

Malcolm. Es ist berselbe Ritter, ich erkenn' ihn, Der mich ohnlängst aus Feindes Hand beireit. Willtommen, Kriegsgefährte! Sag' dem König, Wie stand das Treffen, als du es verließest?

Ritter. Es wogte lange zweifelnd hin und her, Wie zweier Schwimmer Kampi, die, aneinander Geflammert, Runft und Stärte ringend meffen. Der wüth'ge Macdonal, werth ein Rebell Bu fein, führt' aus bem Westen wiber bich Die Kernen und die Galloglassen an, Und wie ein reißender Gewitterstrom Durchbrach er würgend unfre Reihen, alles Unwiderstehlich vor sich niebermähend. Berloren war die Schlacht, als Macbeth fam, Dein helbenmüth'ger Relbberr. Mit bem Schwert Durch bas gebrängteste Gewühl ber Schlacht Macht' er sich Bahn bis zum Rebellen, faßt' ihn, Mann gegen Mann, und wich nicht, bis er ihn Bom Wirbel bis zum Kinn entzweigespaltet Und bes Verfluchten Haupt zum Siegeszeichen Bor unfrer aller Augen aufgesteckt.

König. D tapfrer Better! Helbenmüth'ger Than! Ritter. Doch, gleichwie von demselben Osten, wo Die Sonne ihre Strahlenbahn beginnt, Schiffbrechende Gewitter sich erheben, So brach ein neues Schreckniß aus dem Schooße Des Siegs hervor. Vernimm es, großer König. Kaum wendeten die Kernen sich zur Flucht, Wir zur Versolgung, als mit neuem Bolk Und hellgeschliffnen Waffen König Sueno, Norwegens Herrscher, auf den Kampsplatz trat, Den Zweisel des Gesechtes zu erneuern!

König. Erichredte bas nicht unfre Oberften,

Macbeth und Banquo?

Ritter. Wohl! — Wie Sperlinge Den Abler schrecken, und das Reh den Löwen! Noch ehe sie den Schweiß der ersten Schlacht Bon ihrer Stirn gewischt, versuchten sie Das Glück in einem neuen Kampi, und hart Zusammentreffend ließ ich beide Heere. Wehr weiß ich nicht zu sagen; ich bin ganz Erschöpft, und meine Wunden sordern Silse.

Konig. Sie sind dir rühmlich, Freund, wie beine Worte. Geht, holt den Wundarzt! Sieh! wer naht sich bier?

#### Dritter Muftritt.

Borige. Roffe und Lenor.

Donalbain. Der würd'ge Than von Roß! Malcolm. Und welche Haft Aus seinen Augen blitt! Go blickt nur ber, Der etwas Großes meldet.

Roffe. Gott erhalte ben König!

König. Bon wannen kommt ihr, ehrenvoller Than? Rosse. Bon Fije, mein könig, wo Norwegens Fahnen, Vor wenig Tagen stolz noch ausgebreitet, Vor beiner Macht barnieder liegen. König Sueno, Dem jener treuvergesser Than von Cawdor, Der Reichsverräther, heimlich Vorschub that, Ergriff den Angenblick, wo dieses Reich Von bürgerlichem Krieg zerrüttet war, Und überraschte dein geschwächtes Heer! Hartnäckig, grimmig war der Kamps, bis endlich Macbeth mit unbezwinglich tapserm Arm Des Normanns Stolz gedämpst — Dit einem Wort, Der Sieg ist unser.

König. Nun, gelobt sei Gott!
Rose. Nun bittet König Sueno bich um Frieden, Doch wir gestatteten ihm nicht einmal, Die Freiheit, seine Todten zu begraben, Bis er zehntausend Pfund in beinen Schatz Bezahlt hat auf der Insel Sanct Columbus.
König. Nicht länger spotte dieser eidvergessne Than

Bon Cambor unsers jürstlichen Vertrauens! — Geht,

Sprecht ihm bas Todesurtheil und begrüßt Wacbeth mit seinem Titel.

Rose. 3d gehorche.

König. Was er verlor, gewann ber eble Macbeth. (Gie geben ab.)

#### Gine Beibe.

#### Bierter Muftritt.

Die brei Beren begegnen einander.

Erste here. Schwester, mas hast du geschafft? Lag hören! Zweite siere. Schiffe trieb ich um auf den Meeren. Dritte here (zur ersten). Schwester! mas du?

Erfte here. Ginen Fischer fand ich, zerlumpt und arm,

Der flidte singend die Rete

Und trieb sein Handwerf ohne Harm,

Als bejäß' er föstliche Schäte,

Und ben Morgen und Abend, nimmer mub, Begrüft' er mit feinem luftigen Lieb.

Mich verdroß des Betilers froher Gesang,

Ich hatt's ibm geichworen icon lang und lang —

Und als er wieder zu fischen war,

Da ließ ich einen Schatz ihn finden; Im Nete, ba lag es blank und baar,

Daß fast ihm bie Augen erblinden. Er nabm den höllischen Feind ins Haus,

Mit seinem Gesange, da mar es aus.

Die zwei andern geren. Er nahm ben bollifden Feind ins Saus,

Mit seinem Gesange, ba war es aus!

Erfte here. Und lebte wie ber verlorne Sohn

Ließ allen Gelüften ben Zügel,

Und ber falsche Mammon, er floh davon,

Mls batt' er Gebeine und Flügel.

Er vertraute, ber Thor! auf Berengold, Und weiß nicht, bag es ber Hölle zollt!

Die zwei andern heren. Er vertraute, ber Thor! auf Berengold,

Und weiß nicht, daß es der Hölle zollt!

Erfte fiere. Und als nun ber bittere Mangel fam, Und veridwanden bie Schmeichelfreunde,

Da verließ ihn die Gnate, ba wich die Scham,

Er ergab sich bem höllischen Feinde. Freiwillig bot er ihm Berz und Hand

Und zog als Räuber durch das Land. Und als ich heut will vorüber gebn.

Wo der Schatz ihm ins Netz gegangen, Da jah ich ihn heulend am Ujer stehn,

Wiit bleich gehärmeten Wangen,

Und hörte, wie er verzweiselnd sprach: Falsche Nice, du hast mich betrogen! Du gabst mir das Gold, du ziehst mich nach! Und stürzt sich hinab in die Wogen.

Die zwei andern heren. Du gabst mir bas Golb, bu ziehst mich nach!

Und stürzt sich hinab in den wogenden Bach!

Erste here. Trommeln! Trommeln! Macbeth fommt.

Alle Drei (einen Ring schließend). Die Schicksalsschwestern Hand in Hand, Schwärmen über See und Land, Drehen so im Kreise sich, Dreimal für dich Und dreimal für mich, Noch breimal, daß es Neune macht, Halt! Der Zauber ist vollbracht!

#### Fünfter Muftritt.

Macbeth und Banquo. Die brei Beren.

Macbeth. Sold einen Tag, fo fcon zugleich und häftlich, Sah ich noch nie.

Banquo. Wie weit ist's noch nach Foris?

— Sieh, wer sind diese da, so grau von Haaren, So riesenhaft und schrecklich anzusehn!
Sie sehen keinen Erdbewohnern gleich Und siehn doch hier. Sprecht! Lebt ihr, oder seid Ihnd siehn doch hier. Sprecht! Lebt ihr, oder seid Ihnd siehn dach hier. Sprecht! Rebt ihr, oder seid Ihnd siehn dach dem ein Sohn der Erde Fragen Borlegen darf? Ihr scheint mich zu verstehn. Denn jede seh' ich den verkürzten Finger Bedeutend an die welken Lippen legen.
Ihr solltet Weider sein, und doch verbietet Mir euer männisch Ansehn, euch dasür zu halten.

Macbeth. Sprecht, wenn ihr eine Sprache habt, wer seib ihr? Erste here. Heil dir, Macbeth! Heil dir, Than von Glamis! Bweite fiere. Heil dir, Macbeth! Heil dir, Than von Camdor! Oritte here. Heil dir, Macbeth, der einst König sein wird! Banquo (zu Macbeth). Wie? Warum bebt ihr so zurück und schaubert

Vor einem Gruße, ber so lieblich klingt? (Zu ben heren.) Im Namen des Wahrhaftigen, Sprecht, seid ihr Geister, oder seid ihr wirklich Was ihr von außen scheint? Ihr grüßet meinen edeln Kriegsgefährten Mit gegenwärt'gem Glück und glänzender Verheißung künft'ger königlicher Größe. Mir sagt ihr nichts. Bermögt ihr in die Saat Der Zeit zu schauen und vorher zu sagen, Welch Samenkorn wird ausgehn, welches nicht, So fprecht zu mir, ber eure Gunft nicht fucht, Noch eure Abgunft fürchtet.

Erfle Bere. Beil! Bweite gere. Seil! Dritte fiere. Beil!

Erfte fere. Go groß nicht, aber größer boch als Macbeth! 3weite here. Go glüdlich nicht, und boch glüdfeliger!

Dritte here. Du wirft fein König fein, boch Könige zeugen. Drum beil euch beiben, Macbeth, Banquo, Beil euch!

Erfte gere. Banquo und Macbeth, Beil euch!

Macbeth. Bleibt, ihr gebeimnigvollen Sprecherinnen.

Und fagt mir mebr!

3d weiß, burch Ginels, meines Baters, Tob. Der biefe Nacht verschieden, bin ich Than Bon Glamis! Aber wie von Cambor? Der Than von Cambor lebt, und lebt im Schoofe Des Bilids, und bag ich König einft fein werbe, Ift eben so unglaublid, ba bem Duncan Rwei Cobne leben! Cagt, von mannen fam euch Die munterbare Wiffenschaft? Warum

Verweilet ihr auf tiefer durren Beite Durch fold prophetisch Grugen unsern Bug? Sprecht, ich beidmor' euch! (Die Beren verschwinden.)

Banquo. Die Erbe bilbet Blasen, wie bas Maffer, Und bieje mögen bavon sein!

Wo find sie hingekommen? Macbeth. In Die Luft,

Und, mas uns Körper schien, zerfloß wie Athem In alle Winde - daß fie noch ba wären!

Banquo. Wie? Waren bieje Dinge mirflich bier, Wovon wir reten, ober affen mir Bon jener tollen Wurzel, bie die Ginne Bethöret?

Macbeth. Eure Kinter follen Könige merben. Banquo. 3hr felbft follt Ronig fein! Macbeth. Und Than von Cambor

Dazu! War's nicht fo?

Bauquo. Wertlich und buchftablic. Doch seht, wer kommt ba?

> Sechster Muftritt. Borige. Roffe. Angus.

Rolle. Ruhmgefrönter Macbeth! Dem König tam bie Freudenbotichaft gu Bon beinen Siegen, wie du die Rebellen Berjagt, den furchtbarn Macdonal besiegt; Das swien ihm schon das Maß des ird schen Kuhms. Doch seine Zunge überströmte noch Bon deinem Lob, als er das Größre schon vernahm, Was du im Kampse mit dem surchtbaren Norweger ausgesührt, wie du der Ketter Des Reichs geworden; dicht wie Hagelschläge Kam Post auf Post, jedwede schwer beladen Mit deiner Thaten Ruhm, und schüttete Dein Lob in sein erstauntes Ohr.

Angus. Wir sind Gesandt, dir seinen Dank zu überbringen, Als Herolde dich bei ihm aufzusühren, Dich zu belohnen nicht.

Rose. Zum Pfande nur Der größern Ehren, die er dir bestimmt, Beiabl uns ber Monarch bich Than pan

Befahl uns der Monarch, dich Than von Cawdor Zu grüßen, und in diesem neuen Titel

Heil bir, ruhmwürd'ger Cambor, benn bu bift's. Banquo (für fich). Wie? Sagt ber Teufel wahr?

Macbeth. Der Than von Cambor lebt. Wie kleibet ihr mich in geborgten Schmuck?

Rose. Der einstens Than gewesen, lebt, doch nur So lange, bis das Bluturtheil an ihm Bollstreckt ist. Ob er mit dem Kormaun, ob Mit den Rebellen einverstanden war, Ob er mit beiden sich zum Untergang Des Reichs verschworen, weiß ich nicht zu sagen. Das ist gewiß, daß Hochverrath, erwiesen Und von ihm selber eingestanden, ihn Gestürzt.

Macbeth. Glamis und Than von Cawdor! Das Größte steht noch aus! — Habt Dank, ihr Herren. (zu Banquo.) Hofft ihr nun nicht, daß eure Kinder Könige Sein werden, da derselbe Mund, der mir Den Than von Cawdor gab, es euch verhieß.

Banquo. Hum! Stünd' es so, möcht' es euch leicht verleiten, Den Cawdor zu vergessen und die Krone Ju suchen. — Es ist wunderhar! Und oft Lockt uns der Hölle schadenfrohe Macht Durch Wahrheit jelbst an des Verderbens Rand. Unschuld ge Kleinigkeiten dienen ihr, Und zu Verdrechen sürchterlicher Art Und grausenhafter Folgen hinzureißen! (Zu Kosse und Angus.) Wo ist der König?

Angus. Auf bem Weg hieher.

(Banque ipricht feitwarts mit beiben.)

Macheth (für fis). Zwei Theile bes Drafels find erfüllt, Ein hoffnungsvolles Biand des bochften britten! - Sabt Dant, ihr herren - Diese munderbare Gröffnung tann nicht bofe fein - fie fann Nicht gut fein. War' fie boje, warum fing Sie an mit einer Babrheit? Ich bin Than Bon Cambor! Bar' fie gut, marum Beidleicht mich bie entietliche Bersuchung, Die mir bas Haar auffträubt, mir in ber Bruft Das eisenfeste Männerberg erschüttert? Die Handlung felbst ift minter granienvoll, Als der Gedanke der geschreckten Seele. Dies Bild, die bloße Morothat des Gehirns. Regt meine innre Welt so beftig auf, Dag jete andre Lebensarbeit rubt Und mir nichts da ift, als das Wesenlose. Bangno (zu ben anbern). Bemerfet boch, wie unfer Freund verzückt ift. Macbeth. Will es bas Schickfal, bag ich König fei, So frone mich's, und ohne bag ich's inche! Bauquo. Die neuen Ehren, die ihn ichmiiden, find Wie frembe Kleiter, bie uns nicht recht paffen,

Bis wir durch öftres Tragen fie gewohnen. Macbeth (für sich). Komme, was kommen mag; Die Stunde rennt auch durch den rauhsten Tag!

Banquo (ju Macbeth). Mein ebler Than, wir warten nur auf euch. Macbeth. Bergebt, ihr Herren! Mein verstörter Kopj

War in vergangne Zeiten weggeruckt.
— Glaubt, edle Freunde, eure Dienste sind
In meinem dankbarn Herzen eingeschrieben, Und jeden Tag burchblättr' ich meine Schuld. Jeht zu dem König! (Zu Banque.) Denkt des Borgesallnen; Und wenn wir's reislich bei uns selbst bedacht, Dann laßt uns frei und offen davon reden.

Banquo. Sehr gern. Macbeth. Bis bahin gnug baron! Kommt Freunde! (Sie geben ab.)

#### Rönigliger Palaft.

#### Siebenter Muftritt.

König. Malcolm. Donalbain. Maeduss. Gesolge. König. Ist die Sertenz an Cawdor schon vollstreckt? Sind, die wir abgesandt, noch nicht zurück? Donalbain. Sie sind noch nicht zurückgekehrt, mein König, Doch sprach ich einen, der ihn sterben sah. Er babe seinen Hochverrath ausrichtig Bekannt und tiese Reue blicken lassen! Das Würdigste in seinem ganzen Leben War der ergebne Ginn, womit er es Berließ! Er starb wie einer, ber aufs Sterben Studierte, und bas kostbarfte ber Giter Warf er gleichgültig bin, als war' es Stanb. Konig. Es gibt nech feine Kunft, Die innerste Gestalt des Herzens im Gesicht zu lesen! Er mar ein Mann, auf den ich alles baute!

#### Achter Auftritt.

Borige. Maebeth. Banquo. Roffe. Lenor.

König. O theurer Better, Stilte meines Reichs! Die Sünde meines Undaufs lastete So eben schwer auf mir! Du bist so weit Voraus geeilt, daß bich ber schnellste Flug Der Dantbarkeit nicht mehr erreichen fann! Fast möcht' ich wünschen, daß du weniger Verdient, tamit mir's möglich mare, bich Nach Würden zu belohnen! Jeto bleibt mir nichts, Als zu bekennen, bag ich bir als Schuldner Verfallen bin mit meiner ganzen Habe.

Macbeth. Was ich geleistet, Sire, belohnt sich jelbst, Es ist nicht mehr, als was ich schuldig war. Euch kommt es zu, mein königlicher Herr, Die Dienste eurer Knechte zu empfangen. Sie sind des Thrones Kinder und des Staats, Und euch burch beil'ge Lebenspflicht verpfändet.

könig. Sei mir willkommen, edler, theurer peld. Ich habe angefangen, dich zu pflanzen, Und für bein Wachsthum forg' ich — edler Banquo! Du hast nicht weniger verdient; es soll Vergolten werben. Laß mich dich umarmen Und an mein Herz dich drücken. (umarmt ihn.)

Banquo. Wachf' ich ba, So ist die Ernte euer.

König. Dieine Freude ift Co groß, daß sie vom Kummer Thränen borgt, Sich zu entladen. Söhne! Bettern! Thans! Und die zunächst an meinem Throne stehn! Wißt, bağ wir Malcolm, unfern Aeltesten, Bum fünft'gen Erben unfers Reichs bestimmt Und ihn jum Prinzen Cumberionds ernennen. Der einzige Vorzug soll ihn kennbar machen Mus unfrer trefflichen Baronen gahl, Die gleich Gestirnen unjern Thron umschimmern! (Zu Macbeth.) Jett, Better, nach Inverneg! Denn wir find

Entschlossen, euer Gost zu sein heut Abend. Macbeth. Ich selbst will eurer Ansunft Bote sein Und meinem Weib den bohen Gast verkünden! Und so, mein König, nehm' ich meinen Urlaub! König (ihn umarmend) Mein würdiger Cawdor!

(Er geht ab mit bem Gefolge.)

Macbeth (allein). Prinz von Tumberland! Das ist ein Stein, ber mir im Wege liegt, Den muß ich überspringen, ober ich stürze! Berhüllet, Sterne, euer himmlisch Licht, Damit kein Tag in meinen Bulen salle! Das Auge selber soll die Hand nicht sehen, Damit das Ungeheure kann geschehen! (26.)

#### Borhalle in Macbeths Schloß.

#### Meunter Muftrift,

Rady Macbeth allein, in einem Briefe lefend.

"Ich trai fie grate an bem Tag bes Siegs, "Und die Erfüllung ihres erften Grußes "Berbürgte mir, fie miffen mehr als Denichen. "Da ich nach neuen Dingen ioriden wollte, "Berichwanden sie. Ich stand noch voll Erstaunen, "Als Abgeordnete bom König famen, "Die mich als Than von Cambor griften, mit "Demielben Titel, den mir furz zuvor "Die Zauberschwestern gaben, und morauf "Der dritte königliche Gruß gefolgt! "Dies eil' ich bir zu melben, theuerste "Genoffin meiner Größe, bag bu länger nicht "Unwiffend seieft, welche Sobeit uns "Erwartet. Leg' es an bein Berg. Leb' mohl!" Glamis und Cambor bist du und sollst sein, Was dir verheißen ist — Und dennoch fürcht' ich Dein weichliches Gemüth — Du bist zu janft Geartet, um ben nächsten Weg zu gehn. Du bist nicht ohne Ebrgeig, möchtest gerne Groß sein, doch bein Gemissen auch bemahren. Nicht abgeneigt bist du vor ungerechtem Geminn: boch mibersteht bir's, falich zu spielen. Du möchtest gern bas haben, mas bir zuruft: Das muß geidehn, wenn man mich haben will! Und haft boch nicht die Keckheit, es zu thun! D. eile! eile ber! Damit ich meinen Beift in beinen gieße,

Durch meine tapfre Zunge diese Zweifel

Und Furchtgespenster aus dem Felde schlage, Die dich wegichrecken von dem goldnen Reif, Womit das Glück dich gern bekrönen möchte.

Befinter Auftritt.

Kadn. Was bringt ihr? Pförtner. Der König kommt auf diese Nacht hierher. Ladn. Du bist nicht klug, wenn du das sagst — Ist nicht Dein Herr bei ihm? Und wär' es, wie du sprichst, Würd' er den Gast mir nicht verkündigt haben? Pförtner. Gebieterin, es ist so, wie ich sage!

Der Than ist unterwegs; ein Eilbot' sprengte In vollem Lauf voraus; ber hatte kaum Noch so viel Athem übrig, seines Auftrags

Sich zu entled'gen.

Ladn. Pflegt ihn wohl! Er bringt Uns eine große Post. (Pförtner geht.) Der Rab' ift heifer, Der Duncans wortlichen Einzug in mein haus Anfrächzen soll — Kommt jett, ihr Geister alle, Die in die Geele Mordgebanken fa'n! Kommt und entweibt mich hier! Vom Wirbel bis Bur Zehe füllt mich an mit Tigers Grimm! Berbickt mein Blut, sperrt jeden Weg der Reue, Damit kein Stich ber wiederkehrenden Natur Erschüttre meinen gräßlichen Entschluß Und ihn verhindere, zur That zu werden. Un meine Weibesbrüfte leget euch, Ihr Ungliicksgeister, wo ihr auch, in welcher Gestalt unsichtbar auf Berberben lauert, Und sauget meine Milch auftatt ber Galle! Komm, bide Nacht, in schwarzen Söllenbampf Gehüllt, damit mein blinder Dolch nicht jehe, Wohin er trifft, der Himmel nicht, den Vorhang Der Finsterniß zerreißend, rufe: Halt! Salt' innel

# Eilfter Auftritt.

Kadn. Großer Glamis! Würd'ger Cawdor, Und größer noch durch das prophetische "Heil dir, der einst!" — Dein Brief hat mich heraus Gerückt aus dieser engen Gegenwart, Und trunken seh' ich schon das Künstige Verwirklicht!

Macbeth. Theuerste Liebe! Duncan kommt

Beut Abend.

Ladn. Und wann geht er wieder?

Macbeth. Morgen, benft er.

Kady. D, nimmer sieht die Sonne diesen Morgen! Dein Angesicht, mein Than, ist, wie ein Buch, Worin Gesährliches geschrieben steht. Laß deine Mienen aussehn, wie die Zeit Es heischet, trage freundlichen Willsommen Auf deinen Lippen, deiner Hand! Sieh aus, Wie die unschuldige Blume, aber sei Die Schlauge unter ihr! — Geh', denke jetzt Auf nichts, als deinen Gast wohl zu empfangen. Mein sei die große Arbeit dieser Nacht, Die allen unsern fünst'zen Tag' und Nächten Die königliche Freiheit joll ersechten!

Macbeth. Wir sprechen mehr bavon. Lady. Nur heiter, Gir!

Denn, wo die Züge schnell verändert wanken, Berräth sich stets der Zweisel der Gedanken, In allem andern überlaß dich mir! (Sie gehen ab. Man bört blasen.)

#### 3mölfter Auftritt.

König. Walcolm. Donalbain. Banquo. Macbuff, Roffe, Angus, Lenor mit Facteln. König. Dies Schloß hat eine angenehme Lage.

Leicht und erquicklich athmet sich die Luft, Und ihre Milde schmeichelt unsern Sinnen.

Banquo. Und dieser Sommergant, die Mauerschwalbe, Die gern der Kirchen heil'ges Dach bewohnt, Beweist durch ihre Liebe zu dem Ort, Daß hier des Himmels Athem lieblich schmeckt. Ich sehe keine Friesen, sehe keine Berzahnung, kein vordpringendes Gebälk, Wo dieser Bogel nicht sein hangend Bette Zur Wiege für die Jungen angebaut, Und immer sand ich eine mildre Lust, Wo dieses fromme Thier zu nisten pslegt.

Dreizefinter Auftritt. Borige. Laby Macbeth.

König. Ah, sieh da unste angenehme Wirthin!

— Die Liebe, die uns folgt, belästigt oft;
Doch danken wir ihr, weil es Liebe ist.
So wirst auch du für diese Last und Müh,
Die wir ins Haus dir bringen, Dank uns wissen.
Endy. Sire! Alle unste Dienste, zwei= und dreisach
In zedem Stück geleistet, blieben noch

Zu arm, die große Ehre zu erkennen, Womit ihr unser Haus begnadiget. Nichts bleibt uns übrig, königlicher Herr, Als für die alten Gunsbezeugungen, Wie für die neuen, die ihr drauf gehäuft, Sleich armen Klausnern, nur an Wünschen reich, Dèit brünstigen Gebeten euch zu dienen.

König. Wo ist der Than von Cawdor? Wir sind ihm auf den Fersen nachgesolgt Und wollten seinen Haushofmeister machen. Doch er ist rasch zu Pferd, und seine Liebe, Scharf wie sein Sporn, gab ihm so schnelle Fligel, Daß er uns lang zuvorkam — Schöne Lady, Wir werden euer Gast sein diese Nacht.

Radn. Ihr seid in eurem Eigenthum, mein König!

Wir geben nur, was wir von euch empfingen.

König. Kommt, eure Hand, und führet mich hinein Zu meinem Wirth! Wir lieben ihn von Herzen, Und was wir ihm erzeigt, ist nur ein Vorspiel Der größern Gunst, die wir ihm vorbehalten. — Erlaubt mir, meine angenehme Wirthin!

(Er führt fie hinein. Die andern folgen. Eine Taselmufit wird gehört. Bediente gehen im hintergrunde mit Speisen über die Bühne. Nach einer Weile erscheint Macbeth.)

## Vierzehnter Auftritt.

Macbeth allein, gebankenvoll. Wär' es auch abgethan, wenn es gethan ist, Dann wär' es gut, es würde rasch gethan! Wenn uns der Meuchelmord auch aller Folgen Entledigte, wenn mit dem Todten alles ruhte, Wenn dieser Mordstreich auch das Ende wäre, Das Ende nur für diese Zeitlichkeit -Wegspringen wollt' ich übers fünft'ge Leben! Doch solche Thaten richten sich schon hier. Die blut'ge Lebre, die wir andern geben, Fällt gern zurud auf bes Erfinders Saupt. Und die gleichmeffende Gerechtigkeit Zwingt uns, ben eignen Giftfeld auszutrinken. Er sollte zweifach sicher sein. Ginmal, Weil ich sein Blutsfreund bin und sein Vasal, Zwei starke Fesseln, meinen Urm zu binden! Dann bin ich auch fein Wirth, ber feinem Mörber Die Thür verschließen, nicht den Todesstreich Selbst führen sollte. Ueber dieses alles Bat biefer Duncan fo gelind regiert, Sein großes Amt jo tadellos verwaltet,

Daß wiber biese schauberbaste That Sich seine Tugenden wie Cherubim Erheben werden, mit Posaunenzungen, Und Mitleid, wie ein neugebornes Kind, Hilfos und nack, vom Hinmel niedersahren, In jedes Auge heiße Thränen locken Und jedes Herz zur Wuth entstammen wird — Ich habe keinen Antrieb, als den Ehrgeiz, Die blinde Wuth, die sich in tollem Anlauf Selbst überstürzt und jenseits ihres Ziels hintaumelt — Run! Wie sieht es drin?

Fünfzehnter Auftritt. Macbeth. Lady Macbeth tommt.

Kady. Er hat Sleich abgespeist. Warum verließet ihr Das Zimmer?

Macbeth. Fragte er nach mir?

Lady. 3ch bachte,

Man hätt' es euch gesagt.

Macbeth (nach einer Pause). Laß uns nicht weiter In dieser Sache gehen, liebes Weid!
Er hat mich kürzlich erst mit neuen Ehren Gefrönt; ich habe goldne Meinungen Bon Leuten aller Art mir eingekaust,
Die erst in ihrem vollen Glanz getragen,

Richt gleich beiseit gelegt sein wollen.

Kady. Wie?
War benn die Hoffnung trunken, die dich erst So tapfer machte? Hat sie ausgeschlasen Und ist nun wach geworden, um auf einmal Beim Anblick dessen, was sie muthig wollte, So bleich und schlass und nücktern auszusehn? Bon nun an weiß ich auch, wie Macbeth liebt. Du fürchtest dich, in Krast und That derselbe Zu sein, der du in deinen Wünschen bist! Du wagst es, nach dem Höchsten auszustreben, Und du erträgst es, schwach und seig zu sein? "Ich möchte' es gerne, doch ich wag' es nicht"—Kleinmüthiger!

Macbeth. Ich bitte bich, halt' ein! Das wag' ich alles, was dem Manne ziemt;

Wer mehr wagt, der ist keiner! Lady. War's benn etwa

Ein Thier, bas dich vorhin dazu getrieben? Als bu bas thatest — da warst bu ein Mann!

Und, wenn du mehr märst, als du warst, du mürdest Um so viel mehr ein Mann sein! Da bu mir's Endedt, bot weder Ort noch Zeit fich an; Du wolltest beide machen — Beide haben sich Von selbst gemacht; bich haben sie vernichtet. Ich habe Kinder aufgesäugt und weiß. Wie allgewaltig Mutterliebe zwingt, Und bennoch — ja bei Gott, ben Sängling felbst Un meinen eignen Brüften wollt' ich morben, Bätt' ich's geschworen, wie bu jenes schwurft.

Macbeth. Wird uns der blut'ge Mord zum Ziele führen? Steht biefer Cumberland nicht zwischen mir

Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbain? Für Duncans Göhne nur und nicht für uns

Arbeiten wir, wenn wir den König tödten.

Radn. 3ch fenne diese Thans. Die wird ihr Stolz Sich einem schwachen Knaben unterwerfen. Ein bürgerlicher Krieg entflammet sich; Dann trittst bu auf, ber Tapferste, ber Beste, Der Nächste an dem königlichen Stamm, Die Rechte beiner Mündel zu behaupten. In ihrem Namen gründest du den Thron, Und steht er fest, wer stürzte bich herab? Richt in die ferne Zeit verliere dich, Den Augenblick ergreife, ber ift bein.

Macbeth. Wenn wir's verfehlten - menn ber Streich miglange.

Ladn. Mißlingen! Kühr' es aus mit Männermuth Und fester Hand, so kann es nicht mißlingen. - Wenn Duncan schläft - und bieje ftarte Reise Wird seinen Schlaf befördern — übernehm' ich's. Die beiben Kämmrer mit berauschendem Getränk so anzufüllen, zu betäuben, Daß ihr Gedächtniß, des Gehirnes Wächter, Ein bloger Dunft sein soll. Und wenn sie nun In vieh'schem Schlafe wie im Tobe liegen, Was können dann wir beide mit dem un= Bewachten Duncan nicht beginnen, nicht Dit seinen überfüllten Kämmerern, Die unsers Morbes Sünde tragen sollen?

Macbeth. Gebier mir feine Töchter! Männer nur Soll mir bein unbezwinglich Berg erzeugen! Wird man nicht glauben, wenn wir jene beiben. Die in bes Königs eignem Zimmer schlafen, Mit Blut bestrichen, ihrer Dolche uns Bum Mord bedient, daß sie die That gethan?

Rady. Wer wird bei bem Gejammer, bem Geschrei,

Das wir erheben wollen, et.vas andres Bu benfen magen?

Macbeth. Weib! Ich bin entschlossen, Und alle meine Sehnen spannen sich Zu dieser That des Schreckens an. Komm, laß und Den blut'gen Vorsatz mit der schönsten Larve Bedecken! Faliche Freundlichkeit verhehle Das schwarze Wert der heuchlerischen Seele! (Beibe geben ab.)

# Bweiter Aufzug.

Bimmer.

#### Erfter Muftritt.

Banquo. Fleance, ber ihm eine Fadel vorträgt.

Banquo. Wie spät ist's, Buriche? Fleunce. Herr, ber Mond ist unter. Die Glode hab' ich nicht gehört!

Banquo. Er geht Um zwölf Uhr unter.

fleance. '8 ift mohl frater, Berr.

Bang. Da, nimm mein Schwert! Manist haushälterisch im himmel. Die Lichter sind schon alle aus. hier, nimm Auch bas noch! Eine schwere Schlaflust liegt Wie Blei auf mir, doch möcht' ich nicht gern schlasen. Ihr guten Mäckte, wehrt die strässlichen Gedanken von mir, die dem Schlummernden So leicht sich nahn! — Gib mir mein Schwert! Wer da?

#### 3meiter Muftritt

Borige. Macbeth, dem ein Bedienter leuchtet.

Macbeth. Ein Freund.

Banquo. Die, edler Sir, noch nicht zur Anh'? Der König schläft schon. Er war äußerst fröhlich, Und eure Diener hat er reich beschentt. Hier diesen Demant schickt er eurer Lady Und grüßt sie, seine angenehme Wirthin. Er ging recht glücklich in sein Schlasgemach.

Macbeth. Da wir nicht vorbereitet waren, mußte

Der gute Wille mohl tem Mangel bienen.

Banquo. Es mangelte an nichts. Nun, Sir, mir träumte Berwichne Nacht von den drei Zauberschwestern. Euch haben sie doch etwas Wahres Gesagt.

Macbeth. Ich teute gar nicht mehr an fie. Indeß, wenn's euch bequem ist, möcht' ich gern

Ein Wort mit end von biefer Cache sprechen. Nennt nur bie Zeit.

Banquo. Wie's end gelegen ift.

Macbeth. Wenn Banquo mein Beginnen unterstützt,

Und es gelingt, so soll er Ehre davon haben.

Banquo. Sofern ich fie nicht in die Schanze ichlage,

Indem ich fie zu mehren meine, noch Mein gut Gewissen und mein Herz babei Gefährbet sind, bin ich zu euren Diensten.

Macbeth. Gut' Racht indeg.

Bauquo. Ich bant' euch. Schlafet wohl! (Banquo und Fleance gehen ab.) Macbeth (zum Bedienten). Sag' beiner Lady, wenn mein Trank bereit, Soll sie die Glocke ziehn. — Du geh zu Bette! (Bedienter geht ab.)

#### Dritter Muftritt.

Macheth allein.

Ift dies ein Dolch, mas ich ba vor mir sehe, Den Griff mir zugewendet? Komm! Lag mich bich fassen, 3ch hab' dich nicht und sebe dich doch immer. Kurchtbares Bild! Bift bu jo fühlbar nicht ber Band, Als bu bem Auge sichtbar bist? Bist bu Rur ein Gebankentolch, ein Wahngebilde Des fieberhaft entzunteten Gebirns? 3ch feh' bich immer, fo leibhaftig wie Den Dold, ben ich in meiner Sand hier gude, Du weisest mir ben Weg, ben ich will gebn; Sold ein Gerath, wie du bift, wollt' ich brauchen. Entweder ist mein Auge nur ber Rarr Der andern Sinne oder mehr werth, als sie alle. - Noch immer feb' ich bich und Tropfen Bluts Auf beiner Klinge, tie erst nicht ba waren. - Es ift nichts Wirkliches. Dein blutiger Gebanke ift's, ber so beraustritt vor bas Auge! Bett ideint die eine Erdenhälfte tobt. Und boje Träume schrecken hinterm Vorhang Den unbeschüpten Schlaf! Die Zauberei beginnt Den furchtbarn Dienst ber bleichen Befate, Und aufgeschreckt von seinem beulenden Wächter, Dem Wolf, gleich einem Nachtgespenfte, geht Mit groß -- weit - ausgeholten Räuberschritten Der Dord an fein entfenliches Beidaft. Du fidre, unbeweglich feste Erde! Hör' meine Tritte nicht, wohin sie gebn, Damit nicht beine stummen Steine felbft Mein Werk ausichreien und zusammenklingend Dies tiefe Tobtenichmeigen unterbrechen,

108 Macbeth.

Das meinem Mordgeschäft so günstig ist.
Ich brobe bier, und drinnen lebt er noch! — (Man hen tie Glocke.)
Rasch rormärts, Macheth, und es ist gethan!
Die Glocke ruft mir — Höre sie nicht Duncan!
Es ist die Glocke, die dich augenblicks
Zum himmel sordert oder zu der Hölle. (Er geht ab.)

#### Dierter Muftritt.

Lady Macbeth. Bald darauf Macbeth.

Lady. Was sie berauschte, hat mich fühn gemacht, Was ihnen Feuer nahm, hat mir gegeben. Hord! Still! Die Eule war's, die schrie — der traurige Nachtwächter sagt uns gräßlich gute Nacht. — Er ist dasei. Die Kammerthür ist offen, Und die berauschten Kämmerlinge spotten Wit Schnarchen ihres Wächteramts. So einen träit gen Schlaftrunk hab' ich ihnen Gemischt, daß Tod und Leben drüber rechten, Ob sie noch athmen oder Leichen sind.

Macbeth (brinnen). Wer ist ta? He!

Lady. D weh! Ich fürchte, sie find ausgewacht, Und es ist nicht geicheben! Der Versuch Und nicht die That wird uns verderben — Horch! Die Dolche legt' ich ihm zurecht. Er mußte Sie finden auf den ersten Blick. Hätt' es mich nicht, Wie er so schlasend lag, an meinen Vater Gemahnt, ich hätt' es selbst gethan — Nun, mein Gemahl?

Macbeth (witt auf). Sie ist gethan, die That! Vernahmst du kein Geräusch?

Lady. Die Eule hört' ich schreien und Die Grillen fingen — Sagtest bu nicht was? Macbeth. Wann?

Macbeth. Wann? Ladn. Jetzt.

Macbeth. Wie ich herunter tam?

Ludy. Ja. Macbeth. Horch!

Wer liegt im zweiten Zimmer?

Let liegt im zweiten Zimmer i Lady. Donalbain.

Macheth (befieht seine hande). Das ift ein traur'ger Anblick! D! Lady. 3hr jeid

Nicht klug! Das nennt ihr einen traur'gen Unblick! Macbeth. Der eine lacht' im Schlaf, ber andere Schrie: Mord! baß sie sich wechselsweise weckten. Ich stand und hörte zu, sie aber sprachen Ihr Nachtgebet und ichliefen wieder ein.

Lady. Es sind bort ihrer zwei in einer Kammer. Macbeth. Genad' uns Gott! rief einer — Amen, sprach Der andere, als hätten sie mich sehen Mit diesen Henkershänden siehn und horchen Auf die Geberden ihrer Furcht — Ich konnte Nicht Amen sagen, als sie schrien: Gott gnad' uns!

Lady. Denkt ihm so tief nicht nach! Macbeth. Warum benn aber konnt' ich Nicht Amen sagen? Braucht' ich boch so sehr Die Gnade Gottes in dem Augenblick, Und Amen wollte nicht aus meiner Kehle.

Kady. Man muß bergleichen Thaten hinterher Nicht fo beschaun. Das könnt' uns rasend machen.

Macbeth. Es war, als hört' ich rusen: Schlaft nicht mehr! Den Schlaf ermordet Macbeth, den unschuldigen, Den arglos heil'gen Schlaf, den unbeschützten, Den Schlaf, der den verworrnen Knäul der Sorgen Entwirrt, der jedes Tages Schmerz und Lust Begräbt und wieder weckt zum neuen Morgen, Das frische Bad der wundenvollen Brust, Das linde Oel für jede Herzensqual, Die beste Speise an des Lebens Mahl!

Lady. Wie, Gir? Was foll bas alles?

Macbeth. Immer, immer,

Im ganzen Hause rief es sort und sort: Schlaft nicht mehr! Glamis hat ben Schlaf ermordet; Darum soll Cawdor nicht mehr schlasen, Macbeth

Soll nicht mehr schlafen!

Lady. Wie? Wer war's benn, ber So rief? Mein theurer Than, was für Phantome Sind das, die deines Herzens edeln Muth So ganz entnerven! Geh! Nimm etwas Wasser Und wasche dies verrätherische Zeugniß Von deinen Händen — Warum brachtest du Die Dolche mit heraus? Sie müssen drinn Gefunden werden. Trage sie zurück, bestreiche Die Kämmrer mit dem Blut —

Macbeth. Ich geh' nicht wieder Hinein. Mir graut vor dem Gedanken, was ich that

Geh du hinein. Ich wag's nicht. Kadn. Schwache Seele!

Gib mir die Dolche. Schlafende und Tobte Sind nur Gemälde; nur ein findisch Aug' Schreckt ein gemalter Teusel. Ich bepurpre Der Kämmerer Gesicht mit seinem Blut; Denn diese muß man für die Thäter halten.

(Sie geht kinein. Man bört braufen klersen.)
Macheth. Woher vies Klopsen? Wohin kam's mit mir, Daß jeder Laut mich aufschreckt! — Was für Hände!
Sie reihen mir die Augen aus — Weh! Wehe!
Kann der gewässerreiche Meergott selbst
Mit seinen Fluthen allen dieses Blut
Bon meiner Hand abwaschen? Cher färbten
Sich alle Neere roth von dieser Hand!

Lady (zuräcktemmend). So ist die blut ge That von uns hinweg Gemälzt, und jene tragen unsre Schuld Auj ihren Händen und Gesichtern — Horch! — Ich bör' ein Klovsen an der Thür nach Süden. Gehn wir hinein. Ein wenig Wasser reinigt uns Von dieser That. Wie leicht ist sie also! Konum! Deine Stärke hat dich ganz verlassen. (Reues, stärkeres pocken.) — Es klopst schon wieder! Wirf dein Nachtkleid über! Geschwind, damit uns niemal. D, sei ein Mann! Berlier' dich nicht so kläasich in Gedanken!

Macheth. Mir tiefer That bewußt zu sein! D, besser, Mir ewig meiner selbst nicht mehr bewußt sein!

Poch' ihn nur auf aus seinem Todesschlaf! Bas gab' ich brum, du könntest es! Lady (ihn sortziehend). Kommt! Kommt! (Geben hinein.)

#### Fünfter Muftritt.

Pförtner mit Schlüffeln. Sernach Macbuff und Roffe.

Pföriner (tommt singent). Berichwunden ist die sinstre Nacht, Die Lerche schläst, der Tag erwacht, Die Sonne kommt mit Brangen Am Himmel ausgegangen. Sie schint in Königs Prunkgemach, Sie scheinet durch des Bettlers Dach, Und was in Nacht verborgen war,

Das macht sie kund und offenbar. (Störkeres Klorien.) Poch! Poch! Geduld da draussen, wer's auch ist! Den Pförtner laßt sein Morgenlied vollenden. Ein guter Tag fängt an mit Gottes Preis.

's ist kein Geschäft so eilig, als bas Beten.

(Singt weiter.) Lob sei dem Herrn und Dank gebracht, Der über diesem Haus gewacht, Mit seinen heiligen Schaaren Uns gnädig wollte bewapren.

Wohl Mancher schloft die Augen schwer Und öffnet sie bem Licht nicht mehr; Drum freue sich, wer, neu belebt,. Den frischen Blid zur Conn' erhebt! (Er ichließt auf, Macbuff und Roffe treten auf.)

Rose. Nun, das muß wahr sein, Freund, ihr führet eine So helle Orgel in ber Bruft, daß ihr damit

Bang Schottland fonntet aus bem Schlaf pofaunen.

Pförtner. Das fann ich auch, Herr, benn ich bin ber Mann, Der euch die Nacht ganz Schottland hat gehütet.

Roffe. Wie bas, Freund Pförtner? Pförtner. Run, fagt an! Wacht nicht Des Königs Auge für fein Bolt, und ift's Der Pförtner nicht, ber Nachts ben König hiltet? Und also bin ich's, feht ihr, ber heut Racht Gewacht hat für ganz Schottland.

Rolle. Ihr habt Recht.

Macduff. Den König hütet seine Gnad' und Milbe. Er bringt bem Sause Schut, bas Saus nicht ihm; Denn Gottes Schaaren machen, wo er ichläft.

Rosse. Sag', Pförtner! Ift bein Herr schon bei ber hand? Sieh! unser Pochen hat ihn aufgewedt, Da kommt er.

# Sechster Muftritt.

Macbeth. Macduff. Roffe.

Roffe. Guten Morgen, edler Gir! Macbeth. Den wünsch' ich beiten. Macduff. Ift ber König munter? Macbeth. Noch nicht.

Macduff. Er trug mir auf, ibn früh zu weden; 3ch habe die bestimmte Stunde bald Berfehlt.

Macbeth. Ich führ' euch zu ihm. Macduff. D, ich weiß,

Es war' euch eine angenehme Mühe;

Doch ift es eine Minhe. Macbeth. Gine Arbeit.

Die uns Bergnügen macht, heilt ihre Müh'. Hier ist die Thür.

Macduff. 3ch bin fo breift und rufe; Denn jo ift mir befohlen. (Er geht binein.)

> Siebenter Auftritt. Macbeth und Roffe.

Rose. Reist ber König

heut wieder ab?

Macbeth. Ja, so bestellte er's.
Rose. Sir! Das war eine ungestüme Nacht.
Im Hause, wo wir joliesen, ward der Schlot Herabgeweht, und in der Lust will man Ein gräßlich Ungstgeschrei vernommen haben, Gehenl des Todes, gräßlich tönende Prophetenstimmen, die Verkündiger Entsetlicher Ereignisse, gewaltsamer Berwirrungen des Staats, davon die Zeit Enthunden ward in bangen Mutterwehen. Die Eule schrie die ganze Nacht; man sagt, Die Erde babe sieberhaft gezittert!

Macbeth. '8 war eine rauhe Racht.

Rose. Ich bin nicht alt

Genug, mich einer gleichen zu erinnern.

## Achter Auftritt.

Borige. Macduff tommt gurud.

Macduff. Entsetlich! Gräflich! Gräflich! D, entsetlich! Macbeth. Was ift's?

Rosse. Was gibt es?

Macduff. Grausenvoll! Entsetlich!

Rein Berg tann's fassen, keine Zunge nennen!

Macbeth. Was ift es benn?

Macduss. Der Frevel hat sein Aergstes Bollbracht! Der firchenräuberische Mord Ist in des Tempels Heiligthum gebrochen Und hat das Leben draus hinweggestohlen.

Macbeth. Das Leben! Wie versteht ihr bas?

kose. Meint ihr

Den König?

Macduss. Geht hinein! Geht und erstarret Bor einer neuen, gräßlichen Gorgona.

Verlangt nicht, baß ich's nenne! Seht und bann

Sprecht selbst! (Macbeth und Rosse geben ab.)

Macdust. Wacht auf! Wacht auf! Die Feuerglocke Geläutet! Mord und Hodwerrath! Auf! Auf! Erwachet, Banquo! Malcolm! Donalbain! Werft diesen flaumenweichen Schlaf von euch, Des Todes Scheinbild, und erblickt ihn selbst! Auf, auf, und seht des Weltgerichtes Morgen! Malcolm und Banquo! Wie aus euern Gräbern Erhebt euch, und wie Geister schreitet her, Das gräßlich Ungeheure anzuschauen!

#### Meunter Muftritt.

Macbuff. Laby Macbeth. Gleich barauf Banquo mit Lenor und Angus; und nach biefen Macbeth mit Roffe.

Lady. Was gibt's, daß solche gräßliche Trompete Die Schläfer dieses Hauses weckt! Sagt! Redet! Macdust. D zarte Lady! Es taugt nicht für euch, Zu hören, was ich sagen kann. Ein weiblich Ohr Damit zu schrecken, wär' ein zweiter Mord!

(Auf Banquo, Lenor und Angus zueilend, die hereintreten.) D Banquo! Banquo! Unser König ist ermordet! Ladn. Hilf himmel! Bas? In unserm Haus?

Banquo. Entfetlich.

Wo immer auch — Macduff, ich bitte bich,

Nimm es zurud und fag', es fei nicht fo. (Macbeth tommt mit Roffe gurud)

Macbeth. D, wär' ich eine Stunde nur Vor diesem Unfall aus der Welt gegangen, Ich wär' gestorben als ein Glücklicher. Von nun an ist nichts Schätzenswerthes mehr Auf Erden! Tand ist alles! Ehr' und Gnade Sind todt! Des Lebens Wein ist abgezogen, Und nur die Hese klieb der Welt zurück.

#### Befinter Auftritt.

Borige. Malcolm. Donalbain.

Donalbain. Was ist verloren —

Macbeth. Ihr! Und wißt es nicht? (Zu Donatbain.)

Der Brunnen beines Blutes ist verstopft, Ja, feine Quelle selber ift verstopft.

Macduff (zu Malcolm). Dein foniglicher Bater ift ermorbet!

Malcolm. D Gott! Bon wem?

Kosse. Die Kämmerer sind allem Ansehn nach Die Thäter. Ihre hände und Gesichter waren Boll Blut, auch ihre Dolche, welche wir Unabgewischt auf ihrem Kissen sanden. Sie sahen wild aus, waren ganz von Sinnen, Und niemand wagte sich an sie heran.

Macbeth. D, jeto reut mich's, bag ich fie im Wahusinn

Der erften Wuth getödtet.

Macduff. Warum thatft bu bas?

Macbeth. Wer ist im nämlichen Moment zugleich Gesaßt und wüthend, sinnlos und besonnen, Rechtliebend und parteilos? Niemand ist's! Die rasche That der heit'gen Liebe rannte Der zaudernden Bernunft zuvor. — Hier lag Duncan — sein koniglicher Leib von Dolchen Entstellt, zerrissen! Seine offnen Wunden

Erschienen wie ein Niß in ber Natur, Wodurch der Tod den breiten Einzug nahm! Dort seine Mörder, in die Farbe ihres Handweris Gelleidet, ihre Dolche frech bemalt mit Blut! Wer, der ein Herz für seinen König hatte Und Muth in diesem Herzen, hätte da Sich halten und sich jelbst gebieten können! Ladn stell üd, als ob sie ohnmährig werde).

Selft mir von hinnen — D!

Macduff. Sorgt für die Lady!
(Macbuff, Banquo, Kosse und Angus sind um sie beschäftigt.)
Malcolm (zu Donalbain). Wir schweigen still, die dieser Trauersull

Um nächsten trifft?

Donalbain. Was läßt sich sagen, hier, Wo unser Feind, in unsichtbarer Spalte Berborgen, jeden Augenblick hervor Zu stürmen, auf uns herzusallen droht? Laß uns davon gehn, Bruder, unsre Thränen Sind noch nicht reif.

Malcolm. Noch unser heit ger Schmerz Im Stand, sich von der Stelle zu bewegen.

Banquo izu benen, welche die Lady meginhren). Mehmt euch der Lady an! — Und wenn wir uns Bon der Berwirrung unsers ersten Schreckens Erholt und unsre Blöße erst bedeckt, Dann laßt uns hier aufs neu zusammenkommen Und dieser ungeheuren Blutschuld weiter Nachforschen. Uns erschüttern Furcht und Zweifel. Sier in der großen Hand des Höchsten sich, Und unter diesem Schirme kämpf ich jeder Beschuldigung entgegen, die Verrath Und Bosbeit wider mich ersinnen mögen!

Macbeth. Das thu' ich auch.

Macduff. Und ich.

Mosse, Angus und Lenox. Das thun wir alle! Macbeth. Jetzt wersen wir uns schnell in unsve Kleider Und kommen in der Halle dann zusammen. Alle. Wir sind's zusrieden. (Gehen ab.)

> Eilfter Auftritt. Malcolm. Tonalbain.

Malcolm. Was gedenkt ihr, Bruder? Ich find' es nicht gerathen, ihrer Treu' Uns zu vertrauen. Einen Schmerz zu zeigen, Bon dem das Herz nichts weiß, ist eine Pflicht, Die dem Unredlichen nicht schwer ankommt. 3d geh' nach England.

Donalbain. Ich nach Irland. Gerathner ist's für unier beiber Wohl, Wir trennen unser Schickfal! Wo wir siud, Seh' ich aus jedem Läckeln Dolche brohn, Je näher am Blut, so näher dem Verderben.

Malcolm. Der Mörberpfeil, der unsern Bater traf, Fliegt noch, ist noch zur Erde nicht gesallen.
Das Beste ist, vom Ziel hinweg zu gehn.
Drum schnell zu Pserde! Keine Zeit verloren Mit Abschiednehmen! Da ist's wohl gethan,
Sich wegzustehlen, wo das kleinste Weilen
Tod und Berderben bringen kann. (Sie gehen ab.)

## 3wollter Auftritt.

Roffe. Gin alter Mann.

Alter Mann. Ja, Herr, von achtzig Jahren her besinn' ich mich, Und in dem langen Zeitraum hab' ich Bittres Erlebt und Unglückseliges ersahren Doch diese Schreckensnacht hat all mein vorig Wissen Zum Kinderspiel gemacht.

Nose. Ach, guter Bater, Du siehst, wie selbst ber himmel büster bleich Auf biesen blut'gen Schauplatz niederhängt, Wie von der Menschen Gräuelthat empört! Der Glocke nach ist's hoch am Tag, und doch Dämpit finstre Nacht ben Schein der himmelslampe.

Alter Mann. Es ift so unnatürlich, wie die That, Die wir erlebten. Neutlich ward ein Falke, Der triumphierend thurmhoch in den Lüsten herschwebete, von einer manienden Nachteule angesallen und gerödtet.

Rose. Und Duncans Pserde — so verwundersam Es klingt, so wahr ist's! — diese schönen Thiere Die Zierde ihrer Gattung, wurden toll Auf einmal, brachen wild aus ihren Ställen Und schossen wüthend um sich her, dem Ruf Des Führers starr unbändig widerstrebend, Als ob sie Krieg ankündigten den Menschen.

Alter Mann. Man fagt, baß fie einander aufgefressen. Rosse. Das thaten fie. Kaum traut' ich meinen Sinnen, Als ich es sah. — Hier kommt ber wachre Macbuff.

## Dreizefinter Auftritt.

Borige Maeduff.

Roffe. Run, Gir, wie geht die Welt?

Macduft. Wie? Seht ihr's nicht? Rose. Weiß man, wer biese mehr als blut'ge That Berübte?

Macduff. Gie, bie Macbeth töbtete.

Rose. Die Kämmerer! Gott! Und aus welchem Antrieb? Bas bracht' es ihnen für Gewinn?

Macduff. Gie maren

Erkauft. Des Königs eigne Söhne, Malcolm Und Donalbain, sind heimlich weggestohn Und machten sich baburch ber That verbächtig.

Boffe. D, immer, immer wider die Natur! Unmäß'ge Gerrichsucht, die mit blinder Gier Sich ihre eignen Lebensfäfte raubt!

— So wird die Krone wohl an Macbeth fallen? Macduff. Er ist schon ausgerusen und nach Scone

Zur Krönung abgegangen. Rose. Wo ist Duncans Leiche?

Macduff. Rach Colmesfill gebracht, ber beil'gen Gruft,

Wo die Gebeine seiner Bäter ruhen. Rose. Geht ihr nach Scone?

Macduff. — Nein! Ich geh' nach Fife. Rose. Gut! So will ich nach Scone. Macduff. Lebet wohl!

Und mögt ihr alles bort nach Wunsche finden! Leicht möchten uns die alten Röcke besser Gesessen, fürcht' ich, als die neuen!

Rolle (du bem Alten). Run, alter Bater, lebet mohl!

Alter Mann. Gott fei

Mit euch und jedem, der es redlich meint, Das Bose gut macht und den Feind zum Freund! (Sie gehen ab.)

# Dritter Aufzug.

Gin Bimmer.

#### Erfter Muftritt.

Bunquo allein.
Du haft's nun! Glamis! Tawdor! König! Alles, Wie es die Zauberschwestern dir verhießen.
Ich fürchte sehr, du hast ein schändlich Spiel Darum gespielt. — Und doch ward prophezeit, Es sollte nicht bei beinem Hause bleiben, Ich aber sollte der beglückte Stifter, Die Wurzel eines Königsstammes sein.
Wenn Wahrheit kommen kann aus solchem Munde — Und der erfüllte Gruß an dich beweist's —

Wie sollten sie nicht eben sowohl mein Orafel sein, wie beins, und mich zur Hoffnung Anfrischen? Aber still! Nichs mehr bavon!

#### 3meiter Mufritt.

#### Trombeten.

Macbeth ale König. Labh Macbeth. Roffe. Angus. Lenor. Banquo. Gefolge. Macbeth. Sieh ba! Hier ift ber erfte unfrer Gafte!

Lady. Blieb er hinweg, so war gleichsam ein Riß

In unferm Feste, und die Krone feblt' ibm.

Macbeth. Banquo! Wir geben biefe Nacht ein festlich Mahl

Und bitten euch um eure Gegenwart.

Banquo. Nach meines Herrn Befehl, bem zu gehorchen

Mir heil'ge Pflicht ift.

Macbeth. Ihr verreiset heut? Banquo. Ja, Sire! Macbeth. Sonst hätten wir uns euern Rath, Der stets so weis' als glücklich war, in heutiger Bersammlung ausgebeten. Doch das kann auch ruhn Bis morgen. Geht die Reise weit?

Banquo. So weit,

Daß alle Zeit von jett zum Abendeffen Drauf gehen wird. Thut nicht mein Pierd sein Bestes, Werb' ich ber Nacht verschuldet werden muffen Für eine buntle Stunde ober zwei.

Macbeth. Fehlt ja nicht bei bem Fest!

Banquo. Gewißlich nicht.

Macbeth. Wir boren, unfre blut'gen Bettern find

Nach Engelland und Irland, leugnen bort Frech ihren gräuelvollen Mord und füllen Dit feltfamen Erbichtungen bie Welt. Doch hievon morgen nebst bem andern, mas

Den Staat betrifft und unfre Sorgen beijcht. Lebt mohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit euch?

Banquo. Ja, Sire! Wir fonnen langer nicht verweilen -Macbeth. So wünsch' ich euren Pferden Schnelligfeit Und sichre Kufe! Lebet wohl! (Banquo geht ab. Zu ben andern.)

Bis Anbruch

Der nacht fei jedermann herr feiner Zeit. Die Freuden der Gesellschaft desto besier Bu schmeden, bleiben wir bis bahin felbst Kür uns allein. Und bamit Gott befohlen. (Laby und Lords gehen ab.)

#### Dritter Auftritt.

Macbeth gurudbleibend.

Macheth (gu einem Bebienten). Hört, Freund! Gind jene Männer bei ber hanb? Bedienter. Ja, Sire! Sie warten braußen vor dem Schloßthor. Macbeth. Führ' fie herein. (Becienter ab.)

So weit sein, ist noch nichts; Doch, es mit Giderbeit qu fein! Bor biefem Banquo haben mir gu gittern. In ieiner königlichen Geele herricht Dasjenige, mas fich gefürchtet macht. Bor nichts eridrickt fein Muth, und biefer feden Entichlossenheit mobnt eine Klugbeit bei, Die ihm jum Gubrer bient und feine Schritte Bersichert. Ihn allein, jonft keinen fürcht' ich. Ibm gegenüber mird mein Beift gezüchtigt, Wie Marc Antons vor Cajars Genius. Er schalt die Zauberschwestern, da sie mich Zuerst begrüßten mit tem Königstitel, Und forderte fie auf, zu ihm zu reten; Und darauf griiften sie prophetisch ihn Den Bater einer königlichen Reibe! Auf meine Stirne fetten fie Nur eine unfruchtbare Krone, gaben Mir einen durren Scepter in die Hand, Damit er einst von fremden Händen mir Entwunden merte! Ift's an bem, jo hab' ich Für Banguos Enkelkinder mein Gemiffen Beflect, für fie ben gnabenreichen Duncan Erwlirgt, für sie — allein für sie — auf ewig Den Frieden meiner Zeele bingemordet Und mein unsterbliches Juwel tem all= Bemeinen Keind ber Menichen bingeopiert, Um fie zu Königen zu maden! Banquos Geschlecht zu Königen! Ch' dies geschieht, Eb' fomme bu, Berbangnif, in tie Edwanten Und lag uns tampfen bis aufs Blut! (Berienter femmt mit ben Mörbern.) Wer ist ba?

Geh vor die Thur und warte, bis wir rusen.

Bierter Auftritt. Macbeth. Zwei Mörder.

Macbeth. War es nicht gestern, daß ich mit euch sprach? Die Mörder. Ja, königlicher Herr!
Macbeth. Nun? Habt ihr meinen Reben nachgebacht?
Ihr wist nun, daß es Banquo war, der euch In vor zen Zeiten so im Weg gestanden.
Ihr gabet ialschlich mir die Schuld? Doch aus
Der letzten Unterredung, die wir sührten,
Habt ihr es sonnenklar erkannt, wie schuld

Man ench betrog —

Erfter Mörder. Ja, Berr! Ihr überzeugtet uns.

Macbeth. Das that ich.

Nun auf den andern Punkt zu kommen. Sagt, Seid ihr so lämmerfromm, so taubenmäßig Geartet, daß ihr solches ungeahndet Könnt hingehn lassen? So versöhnlichen Gemüths, Daß ihr für diesen Banquo beten könnt, Deß sowere Hand euch und die Eurigen

In Schande stürzte und zu Bettlern machte? Erster Mörder. Mein König, wir sind Männer! Macheth. Ja, ja, ihr lauft so auf der Liste mit! Wie Dachs und Windspiel alle Hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheidet Den schlauen Spürer, den getreum Wächter, Den flücht'gen Jäger. So auch mit den Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Männer seid und zwar

An echter Mannheit nicht die allerletzten, So zeigt es jeto! Rächet euch und mich An einem Feinde, der uns gleich verhaßt ift.

Erster Morder. Ich bin ein Mann, Sire, ben bie harten Stöße Der Welt so aufgebracht, baß ich bereit bin,

Der Welt zum Trope jegliches zu wagen. Zweiter Mörder. Und mir, mein König, hat das falsche Glück So grausam mitgespielt, daß ich mein Schickal

Verbessern oder gar nicht leben will.

Macbeth. Ihr miffet also, euer Keind mar Banguo.

Die Mörder. Ja, Gire!

Macbeth. Er ist auch meiner, und er ist's Mit jolchem blutig unverschnten Haß, Daß jeder Augenblich, der seinem Leben Zuwächst, das meine mir zu rauben droht. Zwar steht's in meiner königlichen Macht, Ihn, ohne alle andre Rechenickast, Als meinen Willen, aus der Welt zu schaffen; Doch dars ich's nicht um ein ger Freunde willen, Die auch die seinen sind, und deren Gunst Ich ungern in die Schanze schlüge! Ja, Die Klugheit will es, daß ich den beweine, Auf den ich selbst den Streich gesührt! Darum Bedars ich eures Arms zu dieser That, Die ich aus ganz besonders wicht'gen Gründen Dem öffentlichen Aug verbergen muß.

Erfter Mörder. Mein König, wir erwarten beinen Wink. Bweiter Mörder. Und wenn auch unfer Leben — Macbeth. Eure Kühnheit blitzt Aus euch hervor. Der Feind, von dem wir reden, Wird diesen Abend hier zurück erwartet. Im nächsten Holze kann die That geschehen, Doch erwas sern vom Schloß, versieht ihr wohl, Daß kein Berdacht auf mich geleitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An bessen Untergange mir nicht minder Gelegen ist, als seinem eignen — hört ihr? Das Schickal dieser sinstern Stunde theilen. Habt ihr verstanden?

Die Mörder. Wohl! Wir sind entschlossen,

Mein König!

Macbeth. Nun, so geht auf euren Posten! Bielleicht stößt noch der dritte Mann zu euch, Daß nichts dem Zusall überlassen bleibe! (Die Merber gehen ab.) Beschlossen ist's! Banquo, erwartest du, Zum himmel einzugehn, sliegst du ihm heut noch zu!

## Fünfter Muftritt.

Macbeth. Lady Macbeth.

Lady. Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was kann es helsen, daß ihr eure Träume Zur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gedanken sprecht, die dem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gesolgt sein sollten? Aus Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr sallen! Was Gethan ist, ist gethan und bleibt's.

Macbeth. Wir haben Die Echlange nur verwundet, nicht getöbtet: Sie mird zuheilen und biefelbe fein Aufs neue; unier machtlos feiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem Zahn erzittern. Doch ehe soll der Dinge feste Form Sich lösen, ebe mögen beibe Welten Zusammenbrechen, eh' wir unser Brod Mit Zittern effen und uns fernerhin In ängstlich bangen Schredensträumen malzen. Weit besser mar' es, bei den Todten sein, Die wir zur Ruh' geschickt, uns Platz zu machen, Als fort und fort in ruhcloser Qual Auf dieser Folterbank der Todesfurcht Bu liegen. — Duncan ist in seinem Grabe, Canit ichläft er auf bes Lebens Rieberangft. Berrätherbosheit hat ihr Meußerstes

Un ihm gethan! Nun fann nicht Stahl noch Gift, Nicht Krieg von Außen, nicht Berrätherei Von Innen, nichts den Schläfer mehr berühren!

Lady. Kommt, fommt, mein König, mein geliebter Berr, Rlart eure finstern Blide auf! Seib heiter

Und hell heut' Abend unter euren Gaften.

Marbeth. Das will ich, liebes Weib! und sei du's auch Und spare nicht die glatte Schmeichelrede. Noch heischt's die Zeit, daß wir uns unsers Ranges Entäugern, zu unwürdiger Liebkosung Heruntersteigen, unser Angesicht Zur schönen Larve unserr Herzen machen.

Ludy. Laßt das! Macbeth. D, angefüllt mit Sforpionen Ist meine Seele! Theures Weib, du weißt, Noch lebet Banguo und sein Sohn!

Lady. Doch keinem gab

Natur das Vorrecht der Unsterblichkeit.

Macbeth. Das ist mein Trost, daß sie zerstörbar sind! Drum gutes Muths! Eh' noch die Fledermaus Den ungesell'gen Flug beginnt, eh' auf Den Rus der bleichen Hetate der Käser, Im hohlen Baum erzeugt, die müde Nacht Mit seinem schläfrigen Gesums einläutet, Soll eine That von surchtbarer Natur Bollzogen sein.

Ladn. Was soll geschehn?

Macbeth. Sei lieber joulblos burch Unwissenheit, Mein trautes Weib, bis du der sert'gen That Zujauchzen kannst. — Steig' nieder, blinde Nacht, Des Tages zärtlich Auge schließe zu! Mit deiner unsücktbaren blut'gen Hand Durchstreiche, reiß' in Stücken diesen großen Schuldbrief, der auf mir lastend mich so bleicht! — Schon sinkt der Abend, und die Krähe sliegt Dem dohlenwimmelnden Gehölze zu, Einnicken alle freudigen Geschöpfe Des Tags, indeß die schwarzen Haub ausgehen. Du staunst ob meiner Rede! Doch sei ruhig! Was blutig ansing mit Verrath und Mord, Das setzt sich nur durch blut'ge Thaten sort!

Unter Baumen.

#### Sechster Muftritt.

Drei Diorber treten auf.

Erfter (zum Dritten). Wer aber hieß bich zu nns ftoken? Dritter. Malbeth.

Erfter (jum 3weiten). Wie? Gind mir beite ihm nicht Manns genug. Dag er, besorgt, uns ten Gehilfen fentet?

Was meint ibr? Dürfen wir ihm traun? 3weiter. Wir fonnen's breift. Die Zeichen treffen gu,

Es ist der Mann, von dem der Kenig sprach.

Erfter. So steh' zu uns. Um abendlichen Himmel

Perglimmt ber lette bleiche Tagesichein.

Der Wandrer, ber fich auf bem Weg verspätet,

Strengt feiner Schritte lette Arait noch an.

Die Rachtberberge zeitig zu erreichen, Und der, auf ben wir lauern, nähert fich.

Bweiter. Still! Horch! 3ch hore Pferte.

Bunquo (binner ber Scene). Licht! De ba!

Erfter. Das ift er! Denn bie andern, bie beim Gaftmahl

Erwartet wurden, find icon alle da.

Imeiter. Die Pierbe machen einen Ummeg. Erfter. Wohl eine Biertelmeile. Aber er Pflegt, jo wie jedermann, ben Weg jum Schloß Durch bies Gehölz zu Tuß gurud zu legen, Weil es bier näber ift und angenehmer.

Siebenter Muftritt.

Vorige. Banquo und Glegance mit einer Fadel. 3meiter Mörder. Gin Licht! Gin Licht!

Dritter. Er ift es.

Erfter Mörder. Macht euch fertig!

Banquo (verwerts tomment). Es wird heut Racht gemitiern.

Bmeiter Morder. Es ichlägt ein. (Gie fallen über ibn ber.)

Banguo (intem er fich mebrt).

Berratberei! Tlieb'! Tlieb', mein Cobn! Tlieb'! flieb'!

Du fannst mein Rächer sein! — D Bosewicht!

(Er finst todtlich getroffen niede:. Fleance wirst die Facel weg; erster Morder tritt darauf und loscht sie aus: jener entssieht.)

Dritter Mörder. Wer leicht bas Licht? Erster Mörder. War es nicht mohl gethan? 3weiter Mörder. Es liegt nur einer!

Der Sohn entiprang.

Erfter Morder. Berbammt! Wir haben Die beste Gälfte unfers Werks verloren.

Britter Morder. Gut! Lagt uns geon und melben, mas gethan ifil (Sie geben ab.) Festlicher Saal, erleuchtet. Eine mit Speisen bejeste Tajel im Hintergrunde.

#### Achter Auftritt.

Macbeth. Laby Macbeth. Roffe. Lenor. Angue und noch jeche andere Lorde.

Macbeth. Ihr fennet euren Rang. Setzt euch, ihr Herren.

Bom Ersten bis zum Untersten willtommen.

Rose. Angus. Lenox. Wir banken Eurer Majestät. Macbeth. Wir selber wollen uns balb bier, balb bort

In die Gesellschaft mischen und das Amt Des aufwartsamen Hauswirths übernehmen, Denn unsre Wirthin, seh' ich, ist zu lässig In ihrer Pflicht. Wir wollen sie ersuchen,

Geschäftiger zu jein um ihre Gafte (Mue feben fich außer Macbeth.)

Lady. Thut das, mein König, und erinnert mich, Wosern ich was in meiner Psilcht versämmte. Wein Herz zum wenigsten bewillsommt alle.

Der erfte Mörber tommt an die Thure.

Macbeth. Wie ihre Herzen bir entgegen wallen! Sut! Beibe Seiten, seh' ich, sind bezetzt, So will ich dort mich in die Mitte setzen. Nun, überlaßt euch ganz der Fröhlichteit; Bald soll der Becher um die Tasel freisen. (Zu bem Mörder an der Thüre.) Auf deinem Kleid ist Blut

Erster Mörder. So ist es Banquos.

Mucbeth. Liegt er am Boden?

Erster Mörder. Herr! Die Kehl' ist ihm Zerschnitten! Diesen Dienst erwies ich ihm.

Macbeth. Du bist ber erste aller Kehlabichneider! Doch gleiches Lob verdient, wer seinem Sohn Denielben Dienst gethan! Bist du ber auch.

Co judit bu beines Gleichen.

Erfter Morder. Gnab'ger Berr!

Meance ist entwischt!

Macbeth. So tommt mein Fieber Zurück! Sonst war ich ganz gesund, vollkommen Genesen, sest wie Marmor, wie ein Fels Gegründet, wie das freie Element, Das uns umgibt, unendlich, allverbreitet. Jest bin ich wieder eingeengt, gebunden Und meinen alten Schrecknissen aufs neu' Zum Raub dahingegeben. — Aber Banquo ist Doch sicher?

Erfter Mörder. Herr! Er liegt in einem Graben, Mit zwanzig Sieben in bem Kopf, ber fleinste

Schon eine Tobeswunde. — Macbeth. Dank für tas!

Dort liegt sie also, die erwachine Schlange! Der Wurm, ber flob, bat bas Bermögen, einft Gift ju erzeugen, bod für jest noch feine Babne!

Gut! Morgen wollen mir's noch einmal horen! (Mörber geht ab.)

Ladn. Mein König! 3br verfürzet eure Gafte. Das reichste Mabl ift freudenleer, wenn nicht Des Wirthes Zuspruch und Geichäftigkeit Den Ganen zeigt, bag fie millfommen find.

Catt effen tann fich jeglider zu Saufe;

Geielliges Bergnügen, munteres

Beiprach muß einem Festmahl Burge geben.

Banquos Geift fleigt empor und jest fich zwijden Roffe und Lenor an ben Plat, ber für Macbeth in der Mitte des Tijches leer gelaffen ift.

Macbeth. Willfommene Erinnerung — (Zu ben Lords). Run! Wohl Befomm' es meinen vielgeliebten Gaften!

Roffe. Gefällt es meinem König, Platz zu nehmen?

Macbeth. Bier maren alle unfre Eteln nun, Die Zierden unsers Königreichs, beisammen, Wenn unfers Banquo ichatbare Perion Zugegen wäre. — Möcht' ich ihn doch lieber

Der Ungefälligkeit zu zeihen haben, Als eines Unfalls wegen zu beklagen!

Roffe. Sein Nichterscheinen, Sire, schimpft sein Bersprechen.

Gefällt es meinem Könige, Die Tafel Deit seiner hoben Gegenwart zu zieren?

Macbeth (mit Entfegen, indem er ben Geift erblicht).

Die Tafel ist voll!

Lenox (gang gleichgültig auf ben Beift beutenb). Bier, Sire, ift noch ein aufbehaltner Plat! Macbeth. Wo?

Roffe (jo wie Lenor). Sier, mein König! Was fest Eure Sobeit So in Bewegung?

Macbeth (idauervou). Wer von euch hat bas

Bethan?

Rose und Lenor. Was benn, mein königlicher Berr? Macbeth (jum Seiste). Du fannst nicht sagen, ich mar's! Schüttle

Die blut'gen Locken nicht so gegen mich!

Rosse. Steht auf, ihr Herrn, dem König ift nicht wohl.

Lady. Bleibt fiten, meine Lords. Der König ift Dft so und ift's von Jugend auf gewesen;

3d bitt' euch brum, behaltet eure Plate. Der Unfton währt nur einen Augenblick, In zwei Minuten ift er wieder besser.

Wenn ihr so scharf ihn anseht, bringt ihr ihn

Rur auf und macht sein Uebel länger bauern. Est fort und gebt nicht Acht auf ihn! (Beimlich zu Macbeth.) Seid ihr ein Mann, Gir?

Macbeth (immer ftarr auf bas Gefpenft febend). Ja, und ein beherzter Dazu, der Muth hat, etwas anzuschauen, Wovor der Teufel selbst erblassen würde!

Ladn. D, schön! Bortrefflich! Das find wieder Die Malereien beiner Furcht! Das ift Der in ber Luft gezückte Dolch, ber, wie Du sagtest, bich ju Duncan hingeleitet! Wahrhaftig, dieses Schaubern, dies Entsetzen, So gang um nichts, um gar nichts paßte gut Bu einem Ammenmährchen, am Kamin Erzählt, wofür Grogmutter Bürge wirb. D, schäme bich! Was zerrst du für Gesichter?

Um Ende fiehft bu boch nicht weniger,

Noch mehr, als einen Stuhl.

Macbeth. 3ch bitte bich! Shau' borthin! borthin schaue! Run! was fagst bu? (gum Geift.) Wie! Was ficht's mich an? Wenn bu niden fannft, So reb' auch. — Schickt bas Beinhaus und die Gruft Uns die Begrabenen zurück, so foll

Der Bauch ber Beier unfer Grabmal werben. (Der Seift verschwindet.) Lady. Ist's möglich, Sir! so ganz unmännlich thöricht?

Macbeth. So wahr ich vor euch steh'! Er war's. Ich sah ihn Kadn. D, schämet euch!

Macbeth. Es ift von jeher Blut Bergoffen worden, ichon in alten Zeiten, Eh' menschliche Gesetze noch die friedliche Gemeinheit fäuberten. — Ja, auch hernach Geschahen Morde gnug, zu gräßlich schon Dem Ohre, Sonst, wenn einem das Gehirn Heraus war, starb ber Mann, und so war's aus. Sett steigen sie mit zwanzig Tobeswunden An ihrem Kopfe wieder aus dem Grab Und treiben uns von unsern Stühlen. — Das Ift noch weit feltsamer, als solch ein Mord.

Ladn. Sire! Eure Gafte warten -Macbeth. Ich vergaß mich! Kehrt euch an mich nicht, meine werthen Freunde, 3ch bin mit einer wunderlichen Schwachheit Behaftet; wer mich kennt, gewöhnt fich bran. Rommt! fommt! Auf eure Freundschaft und Gesundheit! Bernach will ich mich setzen! Gebt mir Wein! Boll eingeschenkt! Ich trinke auf das Wohlsein Der ganzen gegenwärtigen Bersammlung

Und unsers theuren Freundes Banquo and, Den wir vermissen. — Wär' er doch zugegen! Auf sein und euer aller Wohlergehn! (Der Geit sieht wieder ba.)

Rolle. Lenoe. Angus. Wir banten unterthänigst. Macbeth ben Gein erblident und beftig auffahrent). Hin Geben bid. Die Geben bei Beite bid.

Die Gruft verbergen! Dein Gebein ist marklos! Dein Blut ift kalt; bu hast nicht Kraft zu sehn In biesem Aug', mit dem bu mich ansarrest!

Lady. Bermuntert euch nicht, meine ebeln Thans, Nehmt es für etwas ganz Gewöhnliches. Es ist nichts weiter, glaubt mir! Schabe nur,

Daß es die Freude Dieses Abents stört!

Macbeth. Was einer wagt, das wag' ich auch — Komm du In der Gestalt des rauben Eisbars auf mich an, Des lib'iden Tigers, des geharnischten

Des lib ichen Tigers, bes gebarnichten Rhinoceros, in welcher andern Schreckens-Gestalt du immer willst, nur nicht in biefer,

Und meine sesten Rerven sollen nicht

Erbeben — Orer lebe wieder auf

Und fordre mich aufs Schwert in eine Wiste. Wenn ich mich zitternd weigere, bann schilt

Mid eine weibide Dienmel Weg! Hinweg!

Hurchtbarer Schatten! Wesenloses Schrechbild! (Der Geift verschwindet.) 3a - nun - Sobald bu fort bift, bin ich wieber

Gin Mann. (Bu ben Gaften, melde auffreben wollen.)

3d bitt' euch, Freunde, bleibet siten!

Ladn. 36r habt burch biefen fieberhaften Anfloß

Den Schrecken unter eure ebeln Gäfte Gebracht und alle Fröhlichkeit verbannt.

Macbeth. 3d bitte bich! Kann man benn folche Dinge

Wie eine Sommerwolke vor sich weg Ziehn lassen, ohne außer sich zu sein?

Du macht mich irr an meinem eignen Gelbft, Geb' ich, bag bu bergleichen Furchtericheinungen

Anichaun und den natürlichen Rubin

Auf beinen Wangen fannft behalten, wemn

Die meinen bas Entjetzen bleicht.

Kose. Was für

Erideinungen, mein König?

Lady. Redet nicht,

36 bitt' euch! Es wird schlimmer flets und schlimmer. Diel Fragen bringt ihn vollends ganz von Sinnen.

Erft auf Beiebt zum Aufbruch! Bett zugleich!

Holle. Angus. Lenox. Bir wünschen unserm König gute Racht

Und besiere Geinnbheit!

Rady. Allerieits gur' Racht! (Die Borbs geben ab, von ber Laby begleitet.)

#### Meunter Muftritt.

Macbeth. Gleich darauf Lady Macbeth.

Macbeth. Es fordert Blut! Blut, fagt man, fordert Blut! Man bat Erfahrungen, bag Steine fich Gerührt, bag Baume felbit geredet baben! Wahrjager, Die bas riefverborgne Band Der Dinge fennen, haben icon burch Kräben Und Doblen die geheimste Mörderthat Ans Licht gebracht — Wie weit ist's in ter Nacht? Ladn (ift inbeg gurudgefommen).

Co weit, bag Nacht und Morgen icon im Streit Begriffen, wer die Berrichaft führen foll.

Macbeth. Und Macbuff, jagn du, weigert sich zu fommen? Ladn. Saft bu ibn laben laffen?

Macbeth. Nein, ich bort' es Nur vor ber Sand; boch will ich nach ihm fenden. Es ift nicht einer unter biefen Thans, In dessen Haus ich meinen Horcher nicht Beiolde. — Morgen mit bem frühesten Such' ich die Zauberichwestern auf. Sie muffen Mir mehr entreden, benn ich muß nun icon Das Merafte miffen auf bem äraften Weg. 3ch bin jo tief in Blut hineingestiegen, Daß die Gefahr dieselbe ift, ich mag Burude idreiten ober vormarts gebn. - Seltsame Dinge malat mein Geist bei sich Herum, die einen raiden Urm erfordern Und That jein muffen, eh' fie Worte find.

Ladn. Euch mangelt die Erquickung aller Weien,

Der Schlaf.

Macbeth. Ja, fomm! Wir wollen auch nun schlafen. Mein Fehler ift nur eines Neulings Furcht. Den die Gewohnheit noch nicht abgehärtet. Wir find in Thaten dieser Art noch Kinder. (Gie gehen ab.)

# Dierter Aufzug.

Ein freier Plat.

Erfter Unftritt. Roffe und Lenor.

Rosse. Ich führe bas nur an, euch auf bie Spur Bu bringen. Sett ench felber nun zusammen!

Der gnabenreide Duncan marb von Macketh Betrauert! Freilich mobl! Er mar ja tobt. Und der getreue, biedre Banquo reiste Bu fpat bes Nachts. Wer Luft bat, fann auch fagen, Rleance bab' ibn umgebracht, benn Aleance entfloh. Man sollte eben in so später Nacht nicht reisen. Wer bachte je, bag tiefer Donalbain Und Malcolm jolde Ungebeuer maren. Den gartlichfien ter Bater gu ermorten! Verdammenswertbe That! Wie schmerzte fie nicht Den frommen Macleth! Würgt' er nicht sogleich In beil'ger Buth bie beiben Thater, bie Von Wein und Schlummer übermältigt lagen! War bas nicht brav von ibm? Gemiß, und weise Nict minder! Denn mer batt' es ohne Grimm Unboren konnen, wenn bie Buben es Geleugnet! Aljo, wie gejagt, febr flug! -Unt, jeit gemiß, jollt' er ber Sobne Duncans Je babbaft merten - meldes Gott verbüte! Sie jollten lernen, mas es auf fich bat, Den Bater morren! Und bas follt' auch Fleance! - Toch fill! Um ein ger freien Worte willen, Und weil er von dem Gastmahl des Tyrannen Ausblieb, lud Macruff feinen Born auf fich. Könnt ibr mir Nachricht geben, wo er jest Sich aufhält?

Lenox. Malcolm, Duncans Meltefter, Dem ter Tyrann tas Erbreich vorenthält, Lebt an tem Sof tes frommen Eduards, Geebrt, wie einem Konige geziemt, Und der Berbannung Bitterkeit vergeffend. Dabin ift nun auch Mactuff abgegangen, Englands gronmutb'gen König anguflebn, Dan er ben tapiern Zeimard uns jum Beiftand Beriende, ter mit Gottes macht gem Edut Die Tyrannei gerfiere, unjern Rächten Schlaf Und uniern Tischen Treise wieder gebe, Den mörderischen Told von unsern Kesten Entferne, uns aufs neue um ten Ibron Des angestammten Königes versammle, Damit mir ohne Rieberträchtigfeit Bu Ebren kommen können — Darnach febnen wir Uns jest umjonft. - Die Nadricht von tem allem par ben Tyrannen jo in Buth gesetzt, Daß er zum Kriege ichleunig Anstalt macht. Rosse. So ichidte er nach Macbuff?

Kenox. Ja. Und mit einem runden, furzen: Sir, Ich komme nicht! ward der Gesandte abschefertigt, der mit einem finstern Blick Den Rücken wendete, als wollt' er sagen: Ihr werdet euch die Stunde reuen lassen, Da ihr mit solcher Antwort mich entließt.

Rose. Es sei ihm eine Warnung, sich so weit Als möglich zu entsernen. Irgend ein Wohlthät'ger Cherub sliege vor ihm her Nach England und entsalte sein Gesuch, Noch eh' er kommt, damit ein schneller Arm Zu Rettung dieses Landes sich bewassne, Dem eine Teuselshand Verderben droht.

Lenor. Wo geht ihr hin?

Kose. Ich will nach Fife, sein Weib Zu trösten und, vermag ich's, sie zu schützen. Lebt wohl!

(Gehen ab.)

Eine große und finftere Sohle.

Gin Reffel fieht in ber Mitte über bem Feuer.

3meiter Muftritt.

Betate. Die brei Beren.

Erfte flere. Was ift bir, hohe Meisterin? Bweite und Dritte. Bas gurnet unfre Konigin? hekate. Und foll ich's nicht, ba ihr vermeffen Und schamlos eure Pflicht vergessen Und eigenmächtig, ungefragt Mit Macbeth solches Spiel gewagt, Mit Räthseln ihn und Zauberworten Bersucht zu gräuelvollen Morben? Und mich, die Göttin eurer Rraft, Die einzig alles Unbeil schafft, Mich rieft ihr nicht, euch beizustehn Und eurer Kunst Triumph zu sehn? Und überdies, was ihr gethan, Geschah für einen schlechten Mann. Der, eitel, stolz, wie's Biele gibt, Nur seinen Ruhm, nicht euren, liebt!

Macht's wieder gut, und den Betrug, Den ihr begannt, vollendet klug! Ich will unsichtbar um euch sein Und selber meine Macht euch leihn. Denn eh' es noch beginnt zu tagen, Erscheint er, das Geschick zu fragen. Drum ichnell ans Wert mit ruft'gen Banben. 3d will euch meine Geifter senden, Und solde Truggebilde weben Und täuidenbe Drakel geben, Dag Macbeth, von dem Blentwerk voll, Verwirrt und tollfühn werden foll! Dem Schicffal foll er troten fühn, Dem Tode blind entgegen fliehn, Nichts fürchten, finnlos alles magen, Nach seinem eiteln Trugbild jagen. Den Sterblichen, bas wißt ihr lange, Rührt Sicherheit zum Untergange! (Sie verfinkt hinter bem Keffel.)

#### Dritter Muftritt.

Die brei Beren, um den Reffel tangend.

Erfte fiere. Um den Ressel schlingt ben Reibn, Werft die Eingeweid' hinein. Kröte bu, die Nacht und Tag Unterm falten Steine lag, Monatlanges Gift sog ein, In den Topf querft hinein. Alle Drei. Ruftig! Ruftig! Rimmer mube!

Kener, brenne! Ressel, siede!

Erste geze. Schlangen, die ber Sumpf genährt, Kocht und zischt auf unserm Herb. Freichzehn thun wir auch baran, Fledermaushaar, Hundeszahn, Otterzungen, Stacheligel, Eited spioten, Gulenflügel, Zaubers halber, werth der Müh, Sied' und toch wie Söllenbrüh.

Alle. Rüftig! Rüftig! Nimmer mübe!

Keuer, brenne! Reffel, fiebe!

Erfte here. Thut auch Drachenschuppen bran, Berenmumien, Wolfesjahn, Des gefräß gen Seehunds Schlund, Schierlingswurg, gur finstern Stund' Ausgegraben überall! Judenleber, Ziegengall, Eibenzweige, abgeriffen Bei des Mondes Finsternissen, Türkennasen thut hinein, Tartarlippen, Fingerlein In Geburt erwürgter Anaben, Abgelegt in einem Graben! Diijcht und rührt es, daß ber Brei

Tildtig, bid und schleimigt sei. Werft auch, bann wird's fertig sein, Gin Gefrös vom Tiger brein.

Alle. Rüftig! Rüftig! Nimmer mübe!

Feuer, brenne! Reffel, siebe!

Erfte fere. Riihlt's mit eines Gauglings Blut,

Dann ift ber Zauber fest und gut.

Aweite here. Geister, schwarz, weiß, blau und grau, Wie ihr euch auch nennt,

Rührt um, rührt um, rührt um,

Was ihr rühren könnt!

(Es erscheinen zwerghafte Seister, welche in bem Kessel rühren.) Dritte here. Juckend sagt mein Daumen mir: Etwas Böses naht sich hier! Nur herein, Wer's mag sein!

#### Bierter Muftritt.

Macbeth. Die brei heren. Nachher verschiedene Erscheinungen. Macbeth. Run, ihr geheimnisvollen schwarzen heren, Was macht ihr ba?

Die drei geren (augleich). Gin namenloses Wert.

Macbeth. Bei eurer bunkeln Kunst beschwör' ich euch. Antwortet mir, burch welche Mittel ihr's Auch mögt vollbringen! Müßtet ihr die Winde Entfesseln und mit Kirchen kümpsen lassen; Müßt' auch das schäumend ausgeregte Meer Im allgemeinen Sturm die ganze Schiffsahrt Berschlingen, müßte finstrer Hagelregen Die Ernte niederschlagen, seste Schlösser Einstürzen überm Haupte ihrer Hiter, Paläste, Pyramiden ihren Gipsel Erschüttert beugen dis zu ihrem Grunde! Ja, müßte gleich der Weltbau drüber brechen, Antwortet mir auf das, was ich ench frage.

Erfte Bere. Sprich! Bweite Bere. Frage!

Dritte gere. Dir foll Antwort werben.

Erfte here. Sprich! Willft bu fie aus unferm Munde lieber, Willst du von unfern Meistern sie vernehmen?

Macbeth. Ruft sie! 3ch will sie sehn! Die drei sieren. Groß ober klein,

Erschein'! Erschein'! Und zeige dich

Und beine Pflicht bescheibentlich!

Donner. Ein bewaffnetes Sanpt erhebt fich hinter bem Reffel.

Macbeth. Sag' mir, bu unbefannte Macht — Erste fiere. Was bu benfft, entgeht ihm nicht,

Bore schweigenb, mas er spricht!

hanpt. Macbeth! Macbeth! Macbeth! Fiirchte Macbuffs triegrijd Saupt! Littre por bem Than ju Fife.

Last mich! Mehr ist nicht erlaubt. (Stelgt hinunter., Macbeth. Wer du auch seist, hab' Dank für biese Warnung,

Du zeigest meiner ungewissen Furcht Das Ziel! Rur noch ein Wort —

Erfte Bere. Er lägt fich nicht befehlen! Bier ift ein andrer, mächtiger als jener!

Donner. Erscheinung von einem blutigen Rinbe.

Kind. Macbeth! Macbeth! Macbeth!

Macbeth. Batt' ich brei Ohren, bu erfüllteft fie. Bind. Gei fed und fühn und burfte Blut.

Berlache beiner Feinde Wuth, Denn feiner, ben ein Weib gebar,

Bringt Macbeth je Gefahr. (Stelgt hinunter.)

Macbeth. So lebe Macbuff immerhin! Was brauch' Ich dich zu fürchten — Aber nein! Ich will Die Sicherheit verdoppeln und ein Piand Bom Schickfal nehmen — Du sollst sterben, Macbuff, Daß ich die Furcht zur Lügnerin kann machen Und sorglos ichlafen in des Sturmes Rachen.

Ein getröntes Kind mit einem Baumzweig. Was ist's, das wie ein königlicher Sprößling

Sich bort erhebt, um seine Kinderstirn Den goldnen Reif ber Herrscherwürde tragend?

Die drei heren. Höre, aber rebe nicht!

Schweigend merke, mas er spricht.

Gekröntes Kind. Sei ein Lowe! Reinen icheue,

Wer auch murre, wer dir dräue, Wer sich gegen dich verbunden! Macheth bleibt unüberwunden, Bis der Birnamwald auf ihn heran

Rudt zum Schlosse Dunfinan. (Steigt hinunter.) Macheth. Dabin fommt's niemals! Wer fann Bäume wie

Soldaten pressen, daß sie ihre tief Berschlungnen Wurzeln aus der Erd' entiesseln Und, die Bewegungslosen, wandelnd nahn? Glückselige Orakelsprücke! Wohl! Aufruhr, dein Haupt erhebst du nicht, dis sich Der Birnamwald erhebt von seiner Stelle. Macbeth wird leben dis ans Ziel der Zeit Und keinem andern seinen Hauch bezahlen,

Als bem gemeinen Loos ber Sterblichkeit. Und bennoch pocht mein Herz, nur eines noch Zu wissen. Sagt mir — wenn sich eure Kunst So weit erstrectt — wird Banquos Same je In diesem Reich regieren?

Die drei geren. Forsche nichts mehr.

Macbeth. Ich will befriedigt sein. Bersagt mir das Und seid verslucht auf ewig! Last mich's wissen. Was sinkt der Kessel! Welch Getös ist das? (Hoboen.)

Erfte fere. Erscheint! Bweite fiere. Erscheint! Dritte fiere. Erscheint!

Alle Drei. Erscheint und macht fein Berg nicht frob,

Wie Schatten kommt und schwindet so.

**Ucht Kö**nige erscheinen nach einander und gehen mit langsamem Schritt an Macbeth vorbei. Banquo ist der letzte und hat einen Spiegel in der Hand.

Macbeth (indem die Erscheinungen an ihm vorübergeben). Du gleichst zu sehr bem Geist des Banquo! Fort! Hinab mit dir! Die Kron' auf beinem Haupt Bermundet meine Angen! - Deine Miene, Du zweite golbumzogne Stirne, gleicht Der ersten — Fort! Ein Dritter, völlig wie Der Borige! — Berfluchte! Warum zeiget ihr mir bas? Ein Bierter - D, erstarret, meine Augen! Was? Will das währen bis zum jüngsten Tag? Noch einer — Was? Ein Siebenter! Ich will nicht weiter hinsehn — Aber, fieh! Da kommt ber Achte noch mit einem Spiegel, Worin er mir noch viele andre zeigt! Was feh' ich? Wie? Die Kronen, die Reichsäpfel Berdoppeln sich, die Scepter werden breifach! Abscheuliches Gesicht! Ja, nun ist's wahr! Ich seh' es, benn ber blut'ge Banquo gringt Dich an und zeigt auf sie, wie auf die Seinen. — Was? Ist es nicht so? Erfte fere. Alles ift fo; boch warum

Steht ber König starr und stumm? Seine Seele zu erfreuen, Schwestern, schlingt den Feenreihen! Kommt! Bon unsern schönsten Festen Gebt ihm einen Tanz zum Besten! Luft, du sollst bezaubert klingen, Wenn wir unsre Kreise schlingen, Daß ber große König soll gestehen,

Chre sei ihm hier geschehen. (Sie machen einen Tang und verschwinden.) Macbeth. Wo find sie? Weg! Berflucht auf ewig stehe Die Unglücksftunde im Kalender — Komm Berein, bu braufen!

Fünfter Auftritt.

Lenor. Was besiehlt mein König? Macbeth. Sahst du die Zauberschwestern? Lenor. Nein, mein König. Macbeth. Sie kamen nicht bei dir vorbei?

Lenor. Nein, wirklich nicht.

Macbeth. Berpestet sei bie Luft, auf ber sie reiten! Berdammt sei, wer ben Lügnerinnen traut!

Ich hörte Pierdgalopp. Wer sam vorbei?

Lenor. Zwei ober Drei, bie euch bie Nachricht bringen, Dan Machuff fich nach Engelland geflüchtet.

Macbeth. Rach Engelland geflüchtet?

Lenox. Ja, mein König!
Macbeth. D Zeit, du greisst in meinen surchtbarn Plan!
Der stückt'ge Boriat ist nicht einzuholen,
Es gehe denn die rasche That gleich mit.
Bon nun an sei der Erstling meines Herzens
Auch gleich der Erstling meiner Hand — Und jett,
Gleich jett das Wort durch That zu krönen, sei s
Gedacht, gethan. Ich übersalle Macduss Schloß,
Erobre Fise im Sturme — Mutter, Kinder, alle
Berlornen Seelen seines Unglücksstamms
Ermürgt mein Schwert, das ist kein eitles Prahlen!
Eh' der Entschluß noch kalt ist, sei's gethan!
Doch keine Geister mehr!

Die Scene ift in einem Garten.

Sechster Auftritt. Malcolm und Macbuff.

Malcolm. Komm! Lag uns irgend einen öben Schatten

Auffuchen, unfern Kummer auszuweinen.

Macduff. Laß uns vielmehr das Todesschwert sesthalten Und über unserm hingestürzten Rechte Als wackre Männer fämpsend stehn! Mit jedem neuen Morgen heulen neu Berlassne Wittwen, heulen neue Waisen, Schlägt neuer Jammer an den himmel an, Der klagend wiedertönt und bange Stimmen Des Schmerzens von sich gibt, als ob er selbst Mit Schottland litte. Malcolm. Was ich glaube, will ich Beweinen. Was ich weiß, das will ich glauben Und was ich ändern kann, das will ich thun, Wenn ich die Zeit zum Freunde haben werde. Es mag sich so verhalten, wie du sprichst.

— Dies Ungeheuer, desien bloßer Name Die Zungen lähmt, hieß einst ein Biedermann. Du liebtest ihn, und noch hat er dich nicht Beleidigt — Ich bin jung — doch könntest du Durch mich dir ein Berdienst um ihn erwerden, Und weislich gibt man ein unschuldig Lamm Dem Messer din, um einen zürnenden Gott zu versöhnen.

Macduff. 3ch bin fein Berräther.

Malcolm. Doch Macbeth ist's — Und das Gebot des Herrschers Kann auch den Besten in Bersuchung führen!
Bergib mir, Macduss, meinen Zweiselsunn.
Du bleibst derzelbe, der du bist. Mein Denken
Macht dich zu keinem andern. Engel glänzen
Noch immer, ob die glänzendsten auch sielen.
Wenn alle bösen Dinge die Gestalt
Des Guten borgten, bennoch muß das Gute
Stets diese nämliche Gestalt behalten.
Macduss. Ich habe meine Hossinungen verloren.

Macdus. Ich habe meine Hossnungen verloren. Malcolm. Da eben sand ich meine Zweisel — Wie? Du hättest beine Gartin, beine Kinder, Die heilig theuern Pjänder der Natur, So schnell im Stich gelassen ohne Abschied? Vergib mir! Meine Vorsicht soll dich nicht

Beleidigen, nur sicher stellen soll

Sie mich — Du bleibst ein ehrenwerther Mann, Mag ich auch von dir denken, was ich will.

Macduff. So blute, blute, armes Baterland! Du, tede Tyrannei, begründe fest Und sester beinen angemaßten Thron, Dich wagt Gerechtigkeit nicht zu erschüttern. Du, Prinz, gehab dich wohl! — Um alles Land, Das der Tyrann in seinen Klauen hält, Und um den reichen Ost dazu möcht' ich Der Schändliche nicht sein, für welchen du Mich ansiehst.

Malcolm. Zürne nicht. Mein Zweifel ist Nicht eben Mistraun. Unser Baterland Erliegt, ich bent' es, dem Tprannenjoch; Es weint, es blutet; jeder neue Tag, Ich will es glauben, schlägt ihm neue Wunden. Auch zweist' ich nicht, es würden Hände gnug Sich für mein Recht erheben, zeigt' ich nich. Und hier gleich bietet Englands Edelmuth Dir deren viele Tausend an! — Jedoch gesetzt, Ich träte siegend auf des Wüthrichs Haupt, Ich trüg's auf meinem Schwert — das arme Schottland Wird dann nur desto schlimmer sich besinden Und unter dem, der nach ihm kommen wird, Der Leiden mehr und härtere erdulden.

Macduff. Wer ware bas?
Malcolm. Mich selber mein' ich — mich, Dem aller Lafter mannichsache Keime So eingepfropft sind, daß, wenn bie Gemalt Sie nun entsaltet, dieser schwarze Macbeth Schneeweiß bastehen und der Wütherich, Dit mir verglichen, als ein mildes Lamm

Erideinen wird!

Macduff. Aus allen höllenschlünden steigt Kein teuflischerer Teufel auf, als Macbeth.

Malcolm. Er ist blutgierig, grausam, ich gesteh's, Wollüstig, geizig, salsch, veränderlich, Betrügerisch: ihn schändet jedes Laster, Das einen Namen hat! — Doch meine Wollust Kennt keinen Zügel, keine Sättigung. Nicht Unschuld, nicht der klösterliche Schleier, Nichts Heiliges ist meiner wilden Gier, Die trotzig alle Schranken überspringt. Nein, besser Dlacheth herrschet, denn ein solcher!

Macduff. Unmäßigseit ist woh auch Tyrannei, Hat manchen Thron frühzeitig leer gemacht Und viele Könige zum Fall geführt.
Doch fürchte darum nicht, nach dem zu greisen, Was dein gehört. — Ein weites Feld eröffnet Die höchste Würde beiner Lüsternheit.
Du kannst erhadne Herrscherpslichten üben, Ein Gott sein vor der Welt, wenn dein Palast Um beine Menschlichkeiten weiß.

Malcolm. Und dann Keimt unter meiner andern Laster Zahl Auch solch ein Geiz und eine Habsucht aus, Daß, wär' ich unumschränkter Herr, ich würgte Um ihrer Länder willen meine Edeln; Den tödtete sein Haus und den sein Gold, Und kein Besitzthum machte je mich satt. Mein Reichthum selbst wär' eine Würze nur, Des Habens Hunger heftiger zu stackeln,

Und Streit erregt' ich allen Redlichen, Um mir das Ihre sträflich zuzueignen.

Macduff. Dies Laster grabt sich tiefer ein und schlägt Verderblichere Wurzeln, als die leicht Entflammte Luft, die schnell sich wieder fühlt. Beiz war das Schwert, das unfre Könige Erichlagen. Dennoch fürchte du dich nicht! Schottland ift reich genug für beine wildesten Begierben. Das ist alles zu ertragen, Wenn es burch andre edle Tugenden Bergütet wird.

Malcolm. Doch bie besity' ich nicht. Von allen jenen königlichen Trieben, Gerechtigkeit, Wahrheit, Enthaltsamkeit, Beduld und Demuth, Gute, Frommigfeit, Berghaftigkeit und Großmuth ift fein Funke In mir — Dagegen überfließt mein Berg Bon allen Laftern, die zusammen streiten. Ja, stünd's in meiner Macht, ich schüttete Die süße Milch der Eintracht in die Hölle, Und allen Frieden bannt' ich aus der Welt.

Macduff. D Schottland! Schottland! Malcolm. Ift ein Golder fähig

Bu herrschen? Sprich! Ich bin so, wie ich sagte.

Macduff. Zu herrichen? Nein, nicht würdig, daß er lebe! - D armes Baterland, mit blut'gem Scepter Bon einem Räuber unterbrückt, wann wirst Du beine heitern Tage wieder sehn, Da der gerechte Erbe deines Throns Sich selbst bas Urtheil ber Berwerfung spricht, Und läftert seines Lebens reinen Quell. - Dein Bater war ber beste, beiligste Der Könige, und sie, die dich gebar, Weit öfter auf ben Knieen als im Glanz; Sie starb an jedem Tage, den sie lebte. Gehab dich wohl, Prinz! Eben diese Laster,

Die du dir beilegst, haben mich aus Schottland Berbannt — D, Berz, hier endet beine Hoffnung! Malcolm. Macbuff! Dies eble Ungeftum, bas Kind Der Wahrheit, hat ben Argwohn ausgelöscht Aus meiner Seele und versöhnt mein Berg Mit beiner Ebr' und Bieberbergiafeit! Schon oft hat dieser teufelische Macbeth Auf solchem Wege Nete mir gestellt, Und nur bescheidene Bedenklichkeit

Bermahrte mich vor übereiltem Glauben.

Doch, Gott sei Zeuge zwischen mir und bir! Bon nun an geb' ich mich in beine Sand Und widerruse, was ich fälschlich sprach. Abidwör' ich tie Beschuldigungen alle, Die ich verstellter Weise auf mich felbst Gehäuft, mein Berg weiß nichts von jenen Lastern. Rein hab' ich meine Unschuld mir bewahrt: Die maßt' ich fremdes Gut mir an, ja, faum Ließ ich des eignen Gutes mir gelüften. Nie schwur ich falsch, nicht theurer ist bas Leben Mir, als die Wahrheit; meine erste Liige War, was ich jeto gegen mich gesprochen. Was ich in That und Wahrheit bin, ist bein Und meinem armen Land! — Noch eh' du kamst Ift icon ber alte Seiward, wohlgerüftet. Mit einem Beer nach Schottland aufgebrochen, Wir folgen ihm sogleich, und möge nun Der Sieg an die Gerechtigkeit sich heften! - Warum so stille?

Macduff. So Willtommenes

Und Schmerzliches läßt fich nicht leicht vereinen. Malcolm. Gut! Nachher mehr bavon! Sieh, wer ba kommt!

### Siebenter Muftritt.

Borige. Roffe.

Macduff. Ein Landsmann, ob ich gleich ihn noch nicht kenne. Malcolm. Willfommen, werther Better! Macduff. Jetzt erkenn' ich ihn.

Entjerne bald ein guter Engel, was Uns fremd macht für einander!

Rose. Amen, Gir!

Macduff. Steht es um Schottland noch wie vor?

Rose. Ach, armes Land!

Es schaubert vor sich selbst zurück. Richt unser Geburtsland, unser Grab nur kann man's nennen, Wo niemand lächelt, als das Wiegenkind, Wo Seuszer, Klagen und Geschrei die Lust Zerreißt, und ohne daß man darauf achtet, Wo niemand bei der Sterbeglocke Klang Wehr fragen mag: Wem gilt es? Wo das Leben Rechtschaffner Leute schneller hin ist, als Der Strauß auf ihren Hüten; wo man stirbt, Eh' man erkrankt

Macduff. O schreckliche Beschreibung, Und doch nur allzuwahr!

Malcolm. Was ift denn jetzt

Die neueste Beschwerte?

Rosse. Wer das Ungliich

Der vor'gen Stunde melbet, sagt was Altes; Jedweder Angenblick gehiert ein neues.

Macduff. Wie fteht es um mein Weib?

Rosse. Wie? O ganz wohl! Macduss. Und meine Kinder

Rosse. Auch wohl.

Macduff. Der Tyrann

hat ihre Ruh' nicht angesochten?

Rolle. Mein!

In Ruhe waren alle, da ich ging.

Macduff. Seid nicht so worttarg. Sagt mir, wie es geht.

Rosse. Als ich mich eben auf den Weg gemacht,

11m euch die Zeitungen zu überbringen,

Womit ich schwer beladen bin, ging ein Gerücht,

Berschiedne brave Leute seien fürzlich

Ermordet — mas mir besto glaublicher

Erschien, da ich die Bölker des Torannen Ausrücken sah. Nun ist's die höchste Zeit!

Schon euer bloger Anblid murde Krieger Erschaffen, Beiber felbst jum Fechten treiben:

So müd' ist Schottland seiner langen Noch.

Malcolm. Laß es sein Troft sein, baß wir schleunig nahn. Großmüthig leibt uns England zehentausend

Streitiert'ge Männer, die der tapfre Seiward Anführt, der bravste Held der Christenheit.

Rosse. Daß ich bies Trosteswort mit einem gleichen

Erwiedern könnte! Doch ich habe Dinge Zu sagen, die man lieber in die öbe Luft Hinjammerte, wo sie kein Ohr empfinge.

Macduff. Wen treffen fie? Das Gange? Ober ift's

Ein eigner Schmerz für eine einz'ge Bruft?

Rosse. Es ift kein redlich Herz, bas ihn nicht theilt,

Obgleich bas Ganze — nur für bich gehört.

Macduff. Wenn es für mich ist, so enthalte mir's Nicht länger vor! Geschwinde lag mich's haben!

Rose. Sei meiner Stimme nicht auf ewig gram,

Wenn sie dir jest den allerbängsten Schall Angibt, ber je bein Ohr burchdrungen.

Macduff. Ha!

Ich ahn' es.

Roffe. Deine Burg ift überfallen, Dein Beib und Kinder graufam hingemorbet.

Die Art zu melben, wie's geschah, bas biege

Auf ihren Tod auch noch den beinen häufen.

Malcolm. Barmberg'ger Gott! Wie, Mann? Drud' beinen Gut Nicht so ins Ang'. Gib beinem Schmerze Worte. Harm, ber nicht spricht, erstickt bas volle Herz Und macht es brechen.

Macduff. Meine Kinter auch?

Rose. Weib, Kinder, Knechte, mas zu finden mar.

Macduff. Und ich muß fern fein! — Auch mein Weib getöbtet?

Malcolm. Fasse bich! Aus unfrer blut'gen Rache Laft uns für bieien Tobesichmerz Arznei

Bereiten.

Macduff. Er hat keine Kinder! — Alle! Was? Meine garten kleinen Engel alle! O höllischer Geier! Alle! — Mutter, Kinder, Mit einem einzgen Tigersgriff!

Malcolm. Kamrf beinem Somerz entgegen, wie ein Mann! Macduff. Ich will's, wenn ich als Mann ihn erft gefühlt.

Maconn. Im will 8, wenn im als Wann ihn Ich fann nicht baran benfen, bag bas lebte, Was mir bas Theuerste auf Erben war! Und konntest bu bas ansehn, Gott, und kein Erbarmen baben! — Sündenvoller Macbuff! Um beinetwillen wurden sie erschlagen! Nichtswürdiger, für deine Nissethat, Nicht für die ihre, büsten ihre Seelen! Geb' ihnen Gott nun seines Himmels Frieden!

Malcolm. Lag bas ben Webstein beines Schwertes fein.

Lag beinen Rummer fich in Wuth vermanbeln!

Erweiche nicht bein Berg, entzünd' es!

Macduff. D!

3d könnte weinen, wie ein Weib, und mit Der Zunge toben — Aber schneibe bu, Gerechter Himmel, allen Ausichub ab! Stirn gegen Stirn bring' diesen Teusel Schottlands Und mich zusammen — Nur auf Schwerteslänge Bring' ihn mir nahe, und, entfömmt er, dann Magit du ihm auch vergeben!

Malcolm. Das klingt männlich! Kommt! Geben wir zum König. Alles ist Bereit, wir brauchen Abichied bloß zu nehmen. Macheth ist reif zum Schneiben, und die Mächte Dort oben sehen icon die Sichel an. Kommt, stärket euch zum Marich und zum Gesechte! Die Nacht ist lang, die niemals tagen kann. (Sie gehen ab.)

# Fünfter Aufzug.

Gin Bimmer. Es ift Radt.

#### Erfter Muftritt.

Argt. Rammerfran. Gleich darauf Laby Macbeth.

Arst. Zwei Nächte hab' ich nun mit euch burchwacht Und nichts entdeckt, was eure seltsame Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Lady Zum lettenmal nachtwandelte?

Kammerfran. Seitbem ber König Zu Feld gezogen, hab' ich sie gesehn, Daß sie von ihrem Bette sich erhob, Den Schlafrod überwarf, ihr Kabinet Ausschlaft, Papier herausnahm, darauf schrieb, Es las, zusammenlegte, siegelte, Dann wiederum zu Bett ging — und das alles Im tiessten Schlase.

Arst. Eine große Störung In der Natur, zu gleicher Zeit die Wohlthat Des Schlass genießen und Geschäfte Des Wachens thun! Doch, außer dem Herumgehn, Und was sie sonst noch vornahm, habt ihr sie In diesem Zustand etwas reden hören?

Kammerfran. Nichts, was ich weiter sagen möchte, Sir! Arzt. Mir bürft ihr's sagen, und ich muß es wissen. Kammerfran. Nicht euch, noch irgend einem lebenden Geschöpi werd' ich entbecken, was ich weiß, Da niemand ist, ber mir zum Zeugen biente!

— Seht, seht, da kommt sie! So pflegt sie zu gehn, Und in dem tiessen Schlaf, so war ich lebe!

Gebt Acht auf sie, doch machet kein Geräusch!

(Laby Macbeth tommt mit einem Lichte.)

Arzt. Wie tam sie aber zu bem Licht? Kammerfran. Es stand

An ihrem Bette. Sie hat immer Licht Auf ihrem Nachttisch. Das ist ihr Befehl.

Arzt. Ihr seht sie hat die Augen völlig offen. Kammerfran. Ja, aber die Empfindung ist verschloffen.

Arst. Was macht fie jett? Seht, wie fie fic bie Banbe reibt! Kammerfran. Das bin ich icon von ihr gewohnt, daß fie

So thut, als ob sie sich die Bante muiche, 3ch hab' sie wohl zu ganzen Biertelstunden In einem fort nichts anderes thun sehn.

Lady. Bier ift boch noch ein Fleden.

Arst. Still! Gie rebet!

3ch will mir alles merken, was sie fagt,

Damit ich nichts vergesse.

Lady. Weg, bu verdammter Fleden! Weg, sag' ich! Eins! Zwei! — Nun, so ist's hohe Zeit! — Die Hölle ist Sehr dunkel — Psui doch! Ein Soldat und seige! Laß es auch rucktbar werden! Ist doch niemand So mäckig, uns zur Rechenschaft zu ziehen! Wer dacht' es aber, daß der alte Mann Noch so viel Blut in Adern hätte!

Arst. Hört ihr?

Lady. Der Than von Fife hatt' eine Frau — wo ist Sie nun? Was? Wollen diese Hände nimmer Rein werden? Nichts mehr, mein Gemahl! — D, nicht doch! nicht doch! Ihr verderbet alles Mit diesem starren hinsehn!

Arst. Gehet! Geht!

Ihr mißt etwas, das ihr nicht miffen solltet.

Kammerfran. Sie sprach etwas, das sie nicht sprechen sollte, Das ist tein Zweisel. Weiß ber himmel was

Sie wissen mag!

Lady. Das riecht noch immer fort Nach Blut! — Arabiens Wohlgerüche alle Versüßen diese kleine Hand nicht mehr.

Arst. Hört! Bort! Was für ein Seuizer war bas!

D, sie hat etwas Schweres auf dem Herzen!

Kammerfrau. Nicht für die ganze Hoheit ihres Standes Möcht' ich ihr Herz in meinem Bufen tragen.

Arst. Wohl! Wohl!

Kammerfran. Das gebe Gott, bag es jo fei!

Arzt. Ich kann mich nicht in diese Krankheit finden; Doch kannt' ich mehr bergleichen, die im Schlaf Gemandelt und als gute Christen doch

Muf ihrem Bette starben. Ladn. Wascht bie Sände!

Den Schlafrod über! Seht nicht jo bleich aus! Ich sag's euch, Banquo liegt im Grab, er kann Aus seinem Grab nicht wieder kommen.

Arst. Wirflich?

Kadn. Zu Bett! Zu Bette! — An die Pforte wird Geklopit! Kommt! Kommt! Kommt! Gebt mir eure Hand! Geschehne Dinge sind nicht mehr zu ändern. Zu Bett! Zu Bette! (Sie geht ab)

Arst. Geht fie nun zu Bette? Lammerfran. Gerades Wegs.

Arst. Man raunt fich Grauenvolles

In die Ohren, unnatürlich ungeheure Berbrechen wecken unnatürliche Gewissensangst, und die beladne Seele beichtet Dem tauben Kissen ihre Schuld — Ihr ist Der Geistliche nothwend'ger, als der Arzt. Gott! Gott! vergib uns allen! — Sehet zu, Nehmt alles weg, womit sie sich ein Leides Thun könnte! Last sie ja nicht aus den Augen! Nun gute Nacht! Mir ist ganz schauerlich zu Muth. Ich benke, aber wage nicht zu reden.

#### Difene Begend. Projpect, ein Bald.

#### 3meiter Muftritt.

Angus. Lenor. Lords und Solbaten im Sintergrunde.

Angus. Das Heer ber Engelländer ist im Anzug, Bon Malcolm, unserm Prinzen, angeführt, Bon Seiward, seinem tapsern Ohm, und Macduss. Der Rache heilig Feuer treibt sie an; Denn solche tödtliche Beleidigungen, Als der Tyrann auf sie gehäust, entstammten Selbst abgestorbne Büßende zur Buth Und stachelten sie auf zu blut'gen Thaten.

Lenor. Dort ist das Birnamer Gehölz. Sie ziehn Durch biesen Wald; da können wir am besten Zu ihrem Heere stoßen — Weiß jemand,

Db Donalbain bei ihnen ift?

Angus. Es ist gewiß, Daß er bei diesem Heer sich nicht befindet. Ich habe ein Berzeichniß aller Edeln, Die Malcolms Fahnen folgen. Seiwards Sohn Ist unter ihnen, nebst noch vielen andern Unbärt'gen Anaben, die noch keine Schlacht Gesehn und ihres Muthes Erstlinge In diesem heil'gen Krieg beweisen wollen.

Lenox. Sie finden keinen würdigeren Kaupf Und keine besser Sache. Laßt uns eilen, Den Fahnen des Tyrannen, welchen Gott Verfluchte, zu entsliehn und an das Heer, Bei dem der Sieg ist, muthvoll uns zu schließen. Dort, wo das Recht, ist unier Baterland.

Angns. Auf, gegen Birnam! (Man bort Erommeln in ber Ferne.)

Lenox. Hört ihr jene Trommeln? Die britt'schen Bölfer nahen. Laft sie uns Mit unsern Trommeln friegerisch begrüßen!

(Trommeln auf ber Scene antworten benen hinter berfelben.)

#### Dritter Muftritt.

Borige. Malcolm. Seiward, Bater und Sohn. Macbuff. Roffe. Solbaten mit Jahnen, die im hintergrunde halten.

Malcolm. Ich hoffe, Bettern, nah ist nun ber Tag, Wo Schlafgemächer wieber frei fein werben.

Rose. Wir zweifeln nicht baran. Seiward. Sieh! wer find biese,

Die sich gewaffnet gegen uns bewegen?

Malcolm. Steht! Macduff. Haltet an! Rose. Wer seid ihr?

Lenox. Freunde Schottlands .

Und Feinde des Tyrannen. Rolle. Jest, mein Feldherr,

Erkenn' ich fie. Es ift ber eble Than

Von Lenor und von Angus. Malcolm. Seid willfommen! Was bringt ihr, ehrenvolle Thans?

Lenot. Une felbft,

Ein treues Berg und Schwert für unfern Rönig!

Angus. Wir tommen, unfre Treu' und Dienftespflicht

Dahin zu tragen, wo sie hingehört,

Und suchen Schottland unter Englands Fahnen.

Malcolm. Glüchjel'ge Vorbebeutung! Frohes Pfand Des Siegs — Last euch umarmen, edle Freunde!

Ja, unfre Waffen werden glücklich sein, Da sich bie besten Herzen zu uns wenden.

Seiward. Womit geht ber Tyrann jetzt um? Wir hören,

Er liegt voll Zuversicht in seiner Burg Und will bort die Belagerung erwarten?

Angus. Er hat sich in das Bergichloß Dunfinan

Geworfen, bas er ftart befestiget.

Er soll von Sinnen sein, jagt man. Sein Anhang

Nennt's eine friegrische Begeisterung.

Wohl mag er seiner felbst nicht Meister bleiben In biesem Kampf ber Buth und ber Berzweiflung.

Lenox. Nun schießt die Blutsaat, die er ausgesät, Jur fürchterlichen Ernte rächend auf. Jedweder Augenblick zeugt einen Absall, Der seinen eignen Treubruch ihm vergilt. Die Wenigen, die ihm noch treu geblieben, Knüptt Liebe nicht nur Kurcht au seine Kabnen:

Knüpft Liebe nicht, nur Furcht an seine Fahnen; Wo nur ein Weg zur sichern Flucht sich zeigt,

Berläßt ihn Groß und Klein.

Rose. Jest fühlt er, daß der angemaßte Purpur

Der Majestät so schlotterig und lose Um ihn herumhängt, wie bes Riesen Rock Um eines Zwerges Schultern, ber ihn stahl.

Macduff. Last unsern Tabel, so gerecht er ist, Bis nach dem Ausschlag des Gesechtes ichweigen, Und führen wir als Männer jetzt das Schwert!

Seiward. Wie beißt ber Wald hier bor uns?

Roffe. Birnamsmalb.

Seiward. Last jeden Mann sich einen Ast abhauen Und vor sich her ihn tragen. Wir beschatten Daburch die Anzahl unsers Heers und machen Die Kundschaft des Thrannen an uns irre.

Alle. Es joll geschehen!

(Sie Berftreuen fich nach bem hintergrund, um bie Zweige abzubrechen)

#### Bimmer.

#### Bierter Muffriff.

Macbeth. Der Argt. Bediente.

Macketh. Verkündiget mir nichts mehr! Last sie alle Zum Feind entsliehen! Bis der Birnamswald Sich in Bewegung setzt auf Dunsinan, Nicht eher kennt mein tapires Herz die Furcht. Was ist der Knabe Malcolm? Ward er nicht Von einem Weib geboren? Geister, die Die ganze Folge irdischer Geschicke Durchschauen, sprachen dieses Wort: Sei surchtlos, Macketh! Keiner, den ein Weib Gedar, hat über dich Gewalt! — So slieht, Flieht hin, ihr eidvergessen Thans, schließt euch An diese brittschen Zärtlinge! Der Geist, Der mich beherrscht, dies Herz, das in mir schlägt, Wird nicht von Furcht, von Zweiseln nicht bewegt.

(Zu einem Bebienten, ber hereintritt.) Daß dich der Teufel bräune, Milchgesicht! Wie kommst du zu dem gänsemäß'gen Ansehn? Bedienter (erschroden, athemios). Zehntausend —

Macbeth. Ganje, Schuft! Bedienter. Soldaten, Berr!

Macbeth. Reib' bein Gesicht und streiche beine Furcht Erst roth an, bu milchlebrigter Geselle! Was für Soldaten, Ged! — Berdamm' dich Gott! Dein weibisch Ansehn stedt mir noch die andern Mit Feigheit an — Was für Soldaten, Memme? Bedienter. Die englische Armee, wenn ihr's erlaubt.

Macbeth. Shaff' bein Gesicht mir aus ben Augen! — Septon!

— Ich friege Herzweh, wenn ich's sehe — Septon! Das muß entscheiden! Dieser Stoß versichert Mein Glück auf immer oder stürzt mich jetzt!
— Ich habe lang genug gelebt! Mein Frühling Sank hald ins Welken hin, in gelbes Laub, Und was das hohe Alter schmücken sollte, Sehorsam, Liebe, Ehre, Freundestreu, An alles das ist nun gar nicht zu benken!
Etatt bessen sind mein Erbtheil Haß und Flücke, Micht laut, doch besto inn'ger, Heuchelworte, Ein leerer Munddienst, den das Herz mir gern Berweigerte, wenn es nur dürste — Septon!

#### Fünfter Muftritt.

Macbeth. Arzt. Senton.

Senton. Was ist zu eurem gnäbigsten Besehl? Macheth. Gibt's sonst was Neues? Senton. Herr, es hat sich alles Bestätigt, was erzählt ward. Macheth. Ich will sechten, Bis mir das Fleisch von allen Knochen ab=

Gehackt ist — Dieine Rüstung! Senton. Herr, es eilt nicht!

Macheth. Ich will sie anziehn. Schickt mehr Reiter aus; Durchstreift das ganze Land, und an den Galgen, Wer von Gesahr spricht — Sib mir meine Küssung! — Wie steht's um unsre liebe Kranke, Doctor?

Arzt. Krant nicht sowohl, mein König, als beängstigt

Bon Phantasien, die ihr die Ruhe rauben.

Alacbeth. So heile sie davon. Kannst du ein frankes Gemüth von seinem Grame nicht befrein, Ein tief gewurzelt quälendes Bewustsein Nicht aus der Seele heilend ziehen, nicht Die tiesen Furchen des Gehirnes glätten, Nicht sonst mit irgend einem süßen Mohn Den Kramps auslösen, der das Herz erstickt?

Arzt. Herr, darin muß die Kranke selbst sich rathen.

Macbeth. So fluch' ich beiner Kunft, mir frommt sie nicht.

(Zu bem Diener.)

Kommt! Meine Ruftung! Gebt mir meinen Stab!

(Indem er fic waffnet.)

— Du, Septon, schicke — Doctor! Mich verlassen
Die Thans — Komm! fomm! Mach' hurtig! — Guter Doctor,
Wenn du die Krankheit meines Königreichs Ausspähn, sein scharses Blut versüßen, ihm Das vor'ge Wohlsein könntest wieder geben, Dann wollt' ich beiner Thaten Herold sein Und Scho selbst mit beinem Lob ermüben. — Was für Rhabarber, Senna ober andre Purganzen möchten wohl dies britt'sche Heer Absühren? Sprick! Vernahmst du nichts davon? Arst. Ja. mein Gebieter Eure kriegrischen

Anstalten machen, daß wir bavon boren.

Macbeth. Lagt sie heran ziehn — Mich erschreckt kein Feind, Bis Birnams Balb vor Dunfinan erscheint.

Arzt (für fic). Bar' ich nur erft mit ganzer haut bavon,

Burücke brächte mich fein Kürstenlohn!

Macbeth. Dies feste Schloß trott ber Belagerung!

Kast sie da liegen, bis der Hunger sie, Die Pest sie aufgerieden. Stünden ihnen Nicht die Verräther bei, die uns verließen, Wir hätten sie, Bart gegen Bart, empfangen Und heimgepeitscht — (hinter der Scene wird gerusen.) Was für ein Lärm ist das?

Senton. Es sind die Weiber, welche schrein, mein König!

(Eist hinaus mit dem Arzt.)

Macheth. Ich habe keinen Sinn mehr für die Furcht.
Sonst gab es eine Zeit, wo mir der Schrei
Der Eule Grauen machte, wo mein Haar
Bei jedem Schreckniß in die Höhe starrte,
Als wäre Leben drin — Jetzt ist es anders.
Ich hab' zu Nacht gegessen mit Gespenstern,
Und voll gesättigt din ich von Entsetzen. (Seyton kömmt zurück.)
Was gibt's? Was ist geschehn?

Bechster Auftritt. Macbeth. Senton.

Senton. Die Königin

3ft tobt!

Mach. (nach einem langen Stillschweigen). Wär' sie ein andermal gestorben! Es wäre wohl einmal die Zeit gekommen

Zu solcher Botschaft! (Nachdem er gebankenvoll auf und ab gegangen.) Morgen, Morgen

Und wieder Morgen friecht in seinem kurzen Schritt Bon einem Tag zum andern, bis zum letzten Buchstaben der uns zugemessinen Zeit, Und alle unfre Gestern haben Narren Zum modervollen Grabe hingeleuchtet!

— Aus, aus, du kleine Kerze! Was ist Leben?
Ein Schatten, der vorüber streicht; ein armer Gaukler, Der seine Stunde lang sich auf der Bühne Zerquält und tobt; dann hört man ihn nicht mehr.

Ein Mährden ist es, bas ein Thor erzählt, Boll Wortschwall und bedeutet nichts.

Siebenter Auftritt.

Borige. Gin Bote.

Macbeth. Du kommst Die Zunge zu gebrauchen. Faß dich kurz! Bote. Herr! Ich — ich sollte sagen, was ich sah, Und weiß nicht, wie ich's sagen soll.

Macbeth. But! jag' es!

Bote. Als ich auf meinem Posten stand am Hügel, Sah ich nach Birnam, und ba bäuchte mir, Als ob ber Wald anfing sich zu bewegen.

Macbeth (faßt ihn wuthend an). Du Lügner und verdammter Bofewicht!

Bote. Gerr, last mich euren ganzen Grimm erfahren, Wenn's nicht so ist. Auf Meilenweite könnt ihr ihn Selbst kommen seben. Wie ich sage, Herr!

Ein Wald, ber manbelt!

Macbeth. Menich! Saft bu gelogen, Co hängst bu lebend an bem nächsten Baum. Bis bich ber hunger ausgeborrt. Sagft bu Die Wahrheit, nun, so frag' ich nichts barnach. Db bu mit mir bas Gleiche thuft — Mein Glaube Beginnt zu manken; mir entweicht ber Muth. Ich fürchte einen Doppelfinn des Teufels. Der Lügen fagt, wie Wahrheit - Fürchte nichts, Bis Birnams Balb auf Dunfinan heranrudt! Und jeto kommt ein Wald auf Dunfinan! Die Waffen an! Die Waffen und binaus! Berhält sich's wirklich also, wie er fagt, So ift tein Bleiben bier, so hilft fein Flüchten. 3d fange an, ber Sonne mub zu fein. Könnt' ich mit mir die gange Welt vernichten! Schlagt Larmen! Winde, fturmet! Brich herein, Berfierung! Will bas Schidfal mit uns enben, So fallen wir, bie Waffen in ben Händen.

(206.)

Ein freier Plat vor der Festung, vorn Gebäude, in der Ferne Landschaft, die ganze Tiefe des Theaters wird zu dieser Scene genommen.

#### Achter Auftritt.

Malcolm. Ceiward. Seiwards Sohn. Macbuff. Roffe. Angus. Lenor. Solbaten. Alle ruden aus der hinterfren Tiefe des Theaters mit langjamen Schritten vorwärts, die Zweige vor fich her und über dem Haupte tragend.

Malcolm (nachbem ber Zug bis in bie Mitte ber Scene vorgeruct). Nun find wir nabe gnug — Werft eure grünen Schilbe

Hinweg und zeigt euch, wie ihr seid! — Ihr sührt Das erste Tressen an, mein würd'ger Oheim, Nebst eurem edeln Sohn — Indessen wir Und dieser würd'ge Held (auf Macbuss zeigend) nach unserm Plan Das Uebrige besorgen. (Die vordern Soldaten geben ihre Zweige an die hintern, von Glied zu Glied, so daß

das Theater davon leer wird.)

Leiward. Lebet wohl! Und finden wir den Feind noch vor der Nacht, So sieht der Morgen die geschlagne Schlacht. Macduss. Gebt Athem allen kriegrischen Trompeten,

Den Berolben zum Morben und zum Töbten. (Kriegerische Mufit. Schlacht im hintergrunde.)

#### Meunter Muftritt.

Maebeth. Dann ber junge Ceiward.

Macbeth. Sie haben mich an einen Pfosten angebunden; Entstiehen kann ich nicht. Ich muß mein Leben Bertheidigen, wie ein gehetzter Bär! Wer ist der, den kein Weib gebar? Ihn hab' ich Zu fürchten, keinen sonst.

Junger Zeiward (tritt auf). Wie ift bein Name?

Macbeth. Bor' ibn und gittre!

Junger Zeiward. Zittern werd' ich nicht, Und gabst du dir auch einen heißern Namen, Als einer in der Höll'.

Macbeth. Mein Nam' ift Macbeth.

Junger Zeiward. Der Satan felbst fann feinen schenflichern mir nennen.

Macbeth. Und keinen furchtbarern!
Junger Zeiward. Du ligst, verworfner
Thrann! Mit meinem Schwert will ich beweisen,
Daß du das ligst! (Sie sechten. Der junge Seiward fällt.)
Macbeth. Dich hat ein Weib geboren!
Der Schwerter lach' ich, die von Sterblichen
Geschwungen werden, die ein Weib gebar!
(Er geht ab. Die Schlacht dauert sort.)

## Befinter Muftritt.

Macduff tritt auf.

Der Lärm ist borthin! — Zeige dich, Tyrann! Fällst du von einer andern Hand als meiner, So plagen mich die Geister meines Weibes Und meiner Kinder ruhelos. Ich fann Das Schwert nicht ziehen gegen jene Kernen, Die man gedungen hat, den Speer zu tragen.

Du bist es, Macbeth — oter ungebraucht Sted' ich mein Schwert zurück in seine Scheibe. Dort mußt du sein — Der große karm und Drang Macht einen Krieger fund vom ersten Rang. Laß mich ihn finden, Glück! Ich will nicht mehr. (26.)

#### Gilfter Auftritt.

Seiward und Malcolm treten auf.

Seiward. Hieher, mein Prinz — Das Schloß hat sich ergeben Die Bölser des Tyvannen weichen schon; Die edeln Thane sechten tadser, nur Noch wen'ge Urbeit, und der Tag ist unser! Malcolm. Wir haben es mit Feinden, deren Streiche An uns vorbei gehn!

Seiward. Folgt mir in die Festung! (Ab.)

#### 3mölfter Huftritt.

Macbeth. Gleich darauf Macduff.

Macbeth. Warum soll ich ben röm'schen Narren spielen Und in das eigne Schwert mich stürzen? Nein, Solang ich Lebende noch um mich sehe, Wend' ich es besser an! (Judem er abgehen will, kommt Macbuff auf die Scene.) Macduff. Steh, Höllenhund!

Macbeth. Du bist der einzige von allen Menschen, Den ich vermied — Geh! meine Seele ist Genug beladen schon mit beinem Blut.

Macduff. Ich hab' nicht Worte, meine Stimme ist In meinem Schwert — Du Böswicht, blutiger, Als Worte es beschreiben!

(Er bringt wuthend auf ihn ein; fie fecten eine Zeitlang ohne Entscheibung.) Macbeth (inne haltenb). Du verlierft bie Duh'.

So leicht vermöchtest du die geist'ge Luft Mit deines Schwertes Schneide zu verletzen, Als Macbeth bluten machen! Laß dein Eisen Auf Schädel sallen, die verwundbar sind; In meiner Brust wohnt ein bezaubert Leben, Das keinem weichet, den ein Weib gebar.

Macduff. Nun, so verzweiste denn an deinem Zauber Und laß den Teusel dir, dem du von je Gedient, kund thun, daß Macduff vor der Zeit Aus seiner Mutter Leib geschnitten ist.

Macbeth. Die Zunge sei verslucht, die mir das fagt! Sie hat das Beste meiner Männertrast Entnervt! Verslucht, wer diesen gautelnden Dämonen serner traut, die hinterlistig Mit Doppelsinn uns täuschen, unserm Ohr Wort halten, unfre Hoffnung hintergehn!

— Ich will nicht mit dir fecten.

Macduff. So ergib dich, Memme,
Und lebe, um die Fabel und das Schauspiel
Der Zeit zu sein. Wir wollen dich, wie irgend
Ein seltnes Ungeheuer, abgemalt
Auf einer Stange tragen und darunter schreiben:

Hier ist zu sehen ber Tprann!

Macbeth. Ich will Mich nicht ergeben, um vor diesem Knaben Malcolm zu knieen und den Staub zu küffen Und eures Pödels Fluch ein Ziel zu sein. Ist gleich der Birnantwald auf Dunsinan Heran gerückt, bist du, mein Gezner, gleich Bom Weibe nicht geboren, dennoch sei Das Neuherste versucht! Hier halt' ich Den kriegerischen Schild vor meinen Leib. Fall' aus, triff, und verdammt sei, wer zuerst Rust: Halt, genug! (Sie gehen sechtend ab.)

## Dreizefinter Auftritt.

Man bläst zum Abzug.

Malcolm. Seiward. Roffe. Angus. Lenor. Solbaten. Malcolm. Möcht' ich die ebeln Freunde, die wir miffen,

Doch wohl erhalten wiedersehn! Seiward. Prinz! Ein'ge müssen schon bas Opfer werden, Und, wie ich seh', ist dieser große Tag

Boblfeil genug erfauft.

Malcolm. Macbuff und euren ebelmuth'gen Sohn

Bermißt man.

Rosse. Euer edler Sohn, mein Feldherr, Bezahlte als ein Krieger seine Schuld, Und nicht so bald hatt' er sein tapfres Herz Im Kamps bewährt, so starb er als ein Mann.

Seiward. So ist er tott!

Rose. Bom Schlachtielb schon getragen. Mest euren Schmerz nicht ab nach seinem Werth. Sonst wär' er grenzenlos.

Seiward. Sat er bie Bunben vorn?

Rosse. Ja, auf ber Stirn. Seiward. Run benn, so sei er Gottes Mann! Hatt' ich

So viel ber Söhne, als ich Haare babe, Ich wünschte keinem einen schönern Tod.

Sein Grablied ist gesungen. Molcolm. Ihm gebührt

Ein größer Lied; bas joll ihm werben.

Seiward. Ihm Gebührt nicht mehr. Sie sagen, er schied wohl Und zahlte seine Zeche. Gott mit ihm! — Da kommt uns neuer Trost!

#### Letter Muftritt.

Borige. Macbuff mit der Küstung und Krone Macbeths.
Macduss. Heil dir, o König, denn du bist's! Im Staube Liegt der Tyrann, und hier ist seine Beute.
Die Zeit ist wieder frei! Ich sehe dich Umgeben von den Edeln deines Reichs; Sie sprechen meinen Gruß im Herzen nach, Und ihre Stimmen mischen sich mit meiner. Seil Schottlands König!

Alle. Beil bem König Schottlants! (Trompetenftok.) Malcolm. Wir wollen feinen Augenblick verlieren, Mit eurer aller Liebe Abrechnung Bu balten und mit jebem quitt zu werben. Ruhmvolle Thans und Bettern, ihr feid Grafen Bon beute an, bie Erften, welche Schottland Mit biefem Ehrennamen grußt - Bas nun Die erfte Gorge uniers Regiments Sein muß, die Rudberufung ber Berbannten, Die vor ber Tyrannei geflohen, bie Bestrafung Der blut'gen Diener biefes todten Schlächters Und feiner teufelischen Königin, Die, wie man fagt, gewaltsam blut'ge Sand Belegt hat an fich felbst, bies, und mas sonft Noch Noth thut, wollen wir mit Gottes Gnabe Nach Mag und Ort und Zeit zu Ende bringen. Und somit banken wir auf einmal allen Und laden euch nach Scone zu unfrer Krönung.

# Turandot, Prinzessin von China.

Ein tragifomisches Mährchen nach Gozzi.

#### Berionen.

Mltoum, fabelhafter Raifer bon China. Turandot, feine Tochter.

Mbelma, eine tartarifde Bringeffin , ihre Sflavin.

Belima, eine andere Eflavin der Turandot. Truffalbin, Auffeher der Berichnittenen. Stiring, Mutter der Belima.

Barat, ihr Gatte, ehemals Sofmeifter des Doctoren des Divans. Ralaf, Bringen von Aftrachan.

Timur, vertriebener Rouig von Aftrachan.

Afmael, Bealeiter bes Bringen von Gamarcand.

Tartaglia, Minifter. Pontalon, Rangler.

Brigella, Sauptmann ber Wache.

Stlaven und Stlavinnen des Serails.

# Erfter Aufzug.

Borftadt bon Bedin.

Profpect eines Stadtthors. Giferne Stabe ragen über bemfelben hervor, worauf meh= rere gefchorne, mit turtiiden Schopfen verfehene Ropfe ale Dlasten und jo, dag fie als eine Zierrath ericeinen tonnen, inmmetrijd aufgepflangt find.

## Erfter Muffrift.

Pring Ralaf, in tartarischem Geschmad, etwas phantaftisch gelleidet, tritt aus einem Sause. Gleich darauf Baraf, aus der Stadt tommend.

Kalaf. Habt Dank, ihr Götter! Auch zu Bedin follt' ich Eine gute Seele finten!

Barak (in perfifcher Tracht, tritt auf, erblidt ihn und fahrt erstaunt gurud). Geh' ich recht?

Pring Kalaf! Wie? Er lebt noch!

Balaf (ertennt ibn). Baraf! Barak (auf ihn zueilend). Herr! Kalaf. Dich find' ich hier?

Barak. Euch feb' ich lebend wieder!

Und bier zu Bedin!

Kalaf. Schweig'! Berrath' mich nicht! Beim großen Lama, sprich! wie bist bu bier?

Barak. Durch ein Beidid ber Götter, muß ich glauben,

Da es mich hier mit euch zusammenführt. An jenem Tag bes Unglücks, als ich fab. Daß unfre Bölter floben, ber Tyrann Bon Tefflis unaufhaltsam in bas Reich

Eindrang, flob ich nach Astrachan zurück, Bededt mit idweren Bunden. Bier vernahm ich, Daß ibr und Ronig Timur, euer Bater, 3m Treffen umgefommen. Meinen Schmerz Ergähl' ich nicht; verloren gab ich alles, Und finnlos eilt' ich jum Palafte nun, Elmazen, eure fonigliche Mutter, Bu retten, boch ich suchte fie vergebens! Schon jog ber Gieger ein zu Uftrachan, Und in Verzweiflung eilt' ich aus den Thoren. Bon Land ju Lande irrt' ich flüchtig nun Drei Jahre lang umber, ein Obbach suchend, Bis ich zuletzt nach Bedin mich gefunden. Sier unterm Ramen Saffan gludte mir's, Durch treue Dienste einer Wittme Gunst Mir zu ermerben, und fie marb mein Beib. Gie fennt mich nicht; ein Berier bin ich ihr. Sier leb' ich nun, obwohl gering und arm Nach meinem vor'gen Loos, boch überreich In biesem Augenblide, ba ich euch, Den Prinzen Kalaf, meines Königs Sohn. Den ich erzogen, ben ich Jahre lang Für todt beweint, im Leben wieder febe!

- Wie aber lebend? Wie in Bedin hier? Kalaf. Nenne mich nicht. Nach jener unglüchjel'gen Schlacht Bei Aftrachan, die uns bas Reich gefostet, Gilt' ich mit meinem Bater jum Palaft; Schnell rafften mir bas Koftbarfte guiammen. Mas fic an Etelsteinen fant, und flohn. In Bauertracht verhüllt burdfreugten wir. Der König und Elmaze, meine Mutter, Die Büften und bas felfigte Gebirg. Gott, mas erlitten wir nicht ba! Um Fuß Des Kautasus raubt' eine wilbe Horbe Bon Malanbrinen uns bie Schäte; nur Das nadte leben blieb uns jum Gewinn. Wir mußten fampfen mit bes hungers Qualen Und jedes Elends mannigfacher Roth. Den Bater trug ich bald und bald bie Mutter Auf meinen Schultern, eine theure Laft. Raum mehrt' ich seiner wuthenben Bergweiflung, Daß er ben Dolch nicht auf sein Leben zuckte; Die Mutter hielt ich faum, baf fie, bon Gram Ericopit, nicht nieberfant! Go famen wir Nach Jaif entlich, ber Tartarenstadt, Und hier, an ber Moscheen Thor, mußt' ich

Ein Bettler stehen um die magre Kost, Der theuren Estern Leben zu erhalten.
— Ein neues Ungsild! Unser grimm'ger Feind, Der Khan von Tefflis, voll Tyrannensurcht, Mistrauend dem Gerücht von unserm Tode, Er ließ durch alle Länder uns verfolgen. Borausgeeilt schon war uns sein Beiehl, Der alle kleinen Könige seiner Herrichaft Ausbot, uns nachzuspähn. Nur schnelle Flucht Entzog uns seiner Spürer Wachsamkeit — Uch, wo verbärg' sich ein gesallner König!

Barak. D, nichts mehr! Eure Worte spalten mir Das Herz! Ein großer Fürst in solchem Elend! Doch jagt, lebt mein Gebieter noch, und lebt

Elmaze, meine Königin? Kaluf. Sie leben.

Und wisse, Barak, in der Noth allein Bemähret sich ber Abel großer Seelen. - Wir tamen in ber Karaganen Land. Dort, in den Garten König Keicobabs, Mußt' ich zu Knechtesbiensten mich beguemen. Dem bittern hungertobe zu entfliehn. Mich sah Abelma bort, des Königs Tochter, Mein Unblick rührte sie, es schien ihr Berg Bon gärtlichern Gefühlen, als des Mitleids, Sich für den fremden Gärtner zu bewegen. Scharf sieht die Liebe, nimmer glaubte sie Mich zu dem Loos, wo sie mich fand, geboren. — Doch weiß ich nicht, welch bojen Sternes Macht Der Karazanen König Keicobab Berblendete, den mächt'gen Altoum, Den Großthan ber Chinesen, zu befriegen. Das Volk erzählte Seltsames bavon. Was ich berichten kann, ist dies: Besiegt Ward Keicobad, sein ganger Stamm vertilgt! Abelma selbst mit sieben andern Töchtern Des Königs ward ertränkt in einem Strome. - Wir aber flohen in ein andres Land; So kamen wir nach langem Irren endlich 311 Berlas an — Was bleibt mir noch zu fagen? Bier Jahre lang schafft' ich ben Eltern Brod,

Daß ich um dürft ges Taglohn Laften trug. Barak. Nicht weiter, Prinz. Bergessen wir das Elend, Da ich euch jetzt in friegerischem Schmuck

Und helbenstaat erblicke. Sagt, wie endlich Das Glück euch günstig ward?

Kalaf. Mir günstig! Höre!
Dem Khan von Berlas war ein edler Sperber
Entwischt, den er in hohem Werthe hielt.
Ich sand den Sperber, überbracht' ihn selbst
Dem König — Dieser fragt nach meinem Namen;
Ich gebe mich für einen Elenden,
Der seine Eltern nährt mit Lastentragen.
Drauf ließ der Khan den Bater und die Mutter
Im Hospital versorgen. (Er halt inne.) Barak! Dort,
Im Ausenthalt des allerhöchsen Elends,
Dort ist dein König — deine Königin.
Auch dort nicht sicher, dort noch in Gesahr,
Erkannt zu werden und getödtet!

Barak. Gett! Kalaf. Dir ließ ber Raifer biefe Borfe reichen. Ein icones Pierd und diefes Ritterfleid. Den greisen Eltern sag' ich Lebewohl; 3d gebe, rief ich, mein Geschid zu anbern, Wo nicht, dies traur'ge Leben zu verlieren! Was thaten sie nicht, mich zurückzuhalten Und, da ich standhaft blieb, mich zu begleiten! Berhüt' es Gott, daß fie, von Angst gequält, Nicht wirklich meinen Spuren nachgefolgt! hier bin ich nun, zu Pedin, unerfannt, Biel hundert Meilen weit von meiner Beimath. Entidlossen komm' ich ber, dem großen Khan Bom Lande China als Goldat zu bienen, Ob mir vielleicht die Sterne gunftig find Durch tapfre That mein Schidfal zu verbeffern. - 3d weiß nicht, welche Festlichkeit die Stadt Mit Fremben füllt, bag fein Karvanserai Mich aufnahm — Dort in jener schlechten Hutte Gab eine Frau aus gutem Bergen mir Herberge.

Barak. Pring, bas ift mein Beib.

Kalaf. Dein Weib?

Preise dein Glück, daß es ein fühlend Herz Zur Gattin dir gegeben! (Er reicht ihm die Hand.) Jetzt leb' wohl. Ich geh' zur Stadt. Mich treibt's, die Festlichkeit Zu sehn, die so viel Nienschen dort versammelt. Dann zeig' ich mich dem großen Khan und bitt' Ihn um die Gunst, in seinem Heer zu dienen. (Er will fort. Barat halt ihn zurück.)

Barak. Bleibt, Prinz! Wo wollt ihr hin? — Mögt ihr bas Ang An einem grausenvollen Schauspiel weiben? O, wisset, ebler Prinz — Ihr kamt hieher Auf einen Schauplat unerhörter Thaten. Kalaf. Wie so? Was meinst du? Barak. Wie? Ihr wißt es nicht, Daß Turandot, des Kaisers einz'ge Tochter, Das ganze Reich in Leid versenkt und Thränen? Kalaf. Ja, schon vorlängst im Karazanenland Hört' ich dergleichen — und die Rede ging, Es sei der Brinz des Königs Keicobad Auf eine seltsam jammervolle Art Zu Peckin umgekommen — Eben dies Hab' jenes Kriegesseuer angeslammt, Das mit dem Falle seines Keichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwatz ein dummer Pöbel, Worüber der Verständ'ge lacht — Darum Sag' an, wie sich's verhält mit dieser Sache?

Barak. Des Großthans einz'ge Tockter, Turandot, Durch ihren Geist berühmt und ihre Schönheit, Die keines Malers Pinsel noch erreicht, Wie viele Bildnisse von ihr auch in der Welt Herumgehn, hegt so übermüth'gen Sinn, So großen Abschen vor der The Banden, Daß sich die größten Könige umsonst

Um ihre Hand bemüht —

Kalaf. Das alte Mährchen Bernahm ich schon am Hose Keicobabs Und lachte brob — Doch sahre weiter fort.

Barak. Es ift fein Mährchen. Oft schon wollte fie Der Rhan, als einz'ge Erbin feines Reichs, Mit Söhnen großer Könige vermählen. Stets widersetzte sich die stolze Tochter. Und, ach! zu blind ift seine Baterliebe, Als daß er Zwang zu brauchen sich erklihnte. Biel schwere Rriege schon erregte fie Dem Bater, und, obgleich noch immer Sieger In jedem Kampf, so ist er boch ein Greis, Und unbeerbt wantt er bem Grabe zu. Drum sprach er einstmals ernst und wohlbedächtlich Bu ihr die strengen Worte: Störrig Kind! Entschließe bich einmal, bich zu vermählen, Wo nicht, so sinn' ein ander Mittel aus, Dem Reich die ew'gen Kriege zu ersparen; Denn ich bin alt; zu viele Könige schon Hab' ich zu Feinden, die dein Stolz verschmähte. Drum nenne mir ein Mittel, wie ich mich Der wiederholten Werbungen erwehre, Und leb' hernach und stirb, wie bir's gefällt -

Erschilttert ward von diesem ernsten Wort Die Stolze, rang umsonst, sich loszuwinden. Die Kunst der Thränen und der Bitten Macht Erschöpfte sie, den Bater zu bewegen; Doch unerbittlich blieb der Khan — Zuletzt Verlangt sie von dem unglücsel'gen Bater, Verlangt — Hört, was die Furie verlangte!

Kalak. Ich hab's gehört. Das abgeschmackte Mährchen Hab' ich schon oft belacht. — Hör', ob ich's weiß! Sie fordert' ein Edict von ihrem Bater, Daß jedem Prinzen königlichen Stamms Bergönnt sein soll, um ihre Hand zu werbeu. Doch dieses sollte die Bedingung sein: Im öffentlichen Divan, vor dem Kaise: Und seinen Käthen allen, wollte sie Drei Käthsel ihm vorlegen. Löste sie Der Freier auf, so mög' er ihre Hand Und mit derselben Kron' und Reich empfangen. Löst' er sie nicht, so soll der Kaiser sich Durch einen heil'gen Schwur auf seine Götter Berpflichten, den Unglücklichen enthaupten Zu lassen. — Sprich, ist's nicht so? Kun vollende

Dein Mährden, wenn du's fannst vor langer Weile. Barak. Mein Mährden? Wollte Gott! Der Kaiser zwar

Empört' sich erst dagegen; doch die Schlange Berstand es, bald mit Schmeichelbitten, bald Mit list'ger Redefunst das surchtbare Gesetz dem schwachen Alten zu entlocken. Was ist's denn auch? sprach sie mit arger List; Kein Prinz der Erde wird so thöricht sein, In solchem blut'gen Spiel sein Haupt zu wagen! Der Freier Schwarm zieht sich geschreckt zurück, Ich werd' in Frieden leben. Wagt es dennoch Ein Rasender, so ist's auf seine eigne Gesahr, und meinen Bater trifft kein Tadel, Wenn er ein heiliges Gesetz vollzieht.— Beschworen ward das unnatürliche

Gejetz und fund gemacht in allen Landen. (Da Kalaf ben Kopf ichuttelt.)

— 3ch wünichte, baß ich Mährchen nur erzählte

Und sagen dürste: Alles war ein Traum!

Kolaf. Weil du's erzählst, so glaub' ich bas Gesetz.

Doch sicher war kein Prinz wahnsinnig gnug, Sein Haupt daran zu setzen.

Bura's (zeigt nach bem Stadtthor). Sehet, Pring! Die Köpie alle, die bort auf ben Thoren Zu iehen sind, gehörten Prinzen an, Die toll genug bas Abentener wagten Und Mäglich ihren Untergang drin fanden, Weil sie die Räthsel dieser Sphinz zu lösen Nicht jähig waren.

Kalaf. Grausenvoller Anblick!

Und lebt ein solcher Thor, der seinen Kopf

Wagt, um ein Ungeheuer zu besitzen! Barak. Rein! Sagt bas nicht. Wer nur ihr Kontersei

Erblick, das man sich zeigt in allen Ländern, Fühlt sich bewegt von solcher Zaubermacht, Daß er sich blind dem Tod entgegen stürzt, Das göttergleiche Urbild zu besitzen.

Kalaf. Irgend ein Ged.

Barak. Nein, wahrlich! Auch ber Klügste. Heut' ist der Zulauf hier, weil man den Prinzen Bon Samarcanda, den verständigsten, Den je die Welt gesehn, enthaupten wird. Der Khan beseufzt die fürchterliche Pslicht; Doch ungerührt frohlocht die stolze Schöne.

(Man hört in der Ferne den Schall von gedämpsten Trommelu.) Hört! Hört ihr! Dieser dumpse Trommelklang Berkündet, daß der Todesstreich geschieht; Ihn nicht zu sehen, wich ich aus der Stadt.

Kalaf. Barak, bu sagst mir unerhörte Dinge. Was? Konnte die Natur ein weibliches Geschöpf wie diese Turandot erzeugen,

So ganz an Liebe leer und Menschlichkeit?

Barak. Mein Beib hat eine Tochter, die im Harem) Als Stlavin dient und uns Unglaubliches Von ihrer schönen Königin berichtet.

Ein Tiger ist sie, diese Turandot,

Doch gegen Männer nur, die um sie werben. Sonst ist sie gütig gegen alle Welt;

Stolz ift bas eini'ge Lafter, bas fie ichundet. Kalaf. Bur hölle, in ben tiefften Schlund hinab

Mit diesen Ungeheuern der Natur, Die kalt und berrios nur fich selbe

Die kalt und herzlos nur sich selber lieben! Wär' ich ihr Bater, Flammen sollten sie Berzehren.

Barak. Hier kommt Ismael, ber Freund Des Prinzen, ber sein Leben jetzt verloren. Er kommt voll Thränen — Ismael!

> Zweiter Auftritt. Ismael zu den Borigen.

Ifmael (reicht bem Barat bie Sand, heftig weinenb). Er hat

Gelebt — Der Streich bes Tobes ift gefallen. Ach warum fiel er nicht auf dieses Haupt!

Barak. Barmberz'ger himmel! Doch warum ließt ihr Geschehn, daß er im Divan ber Gefahr

Sich bloggestellt?

Ismael. Mein Unglück braucht noch Borwurf. Gewarnt hab' ich, beschworen und gesleht, Wie es mein Herz, wie's meine Pflicht mich lehrte. Umsonst! Des Freundes Stimme wurde nicht Gehört; die Macht der Götter riß ihn fort.

Barak. Beruhigt euch!

Ismael. Bernhigen? Niemals, niemals!
Ich hab' ihn sterben sehen. Sein Gesährte
War ich in seinem letzen Augenblick,
Und seine Abschiedsworte gruben sich Wie spip'ge Dolche mir ins tiesste Herz.
"Weine nicht!" sprach er. "Gern und freudig sterb' ich,
"Da ich die Liebste nicht besitzen kann.
"Mag es mein theurer Bater mir vergeben,
"Daß ich ohn' Abschied von ihm ging. Ach, nie
"Hätt' er die Todesreise mir gestattet!
"Zeig' ihm dies Bildniß!

(Er zieht ein Meines Portrait an einem Band aus dem Bufen, "Wenn er biese Schönheit

"Erblickt, wird er den Sohn entschuldigen." Und an die Lippen drückt' er jetzt, lautschluchzend, Dit heft'gen Küssen dies verhaßte Bild, Als könnt' er, sterbend selbst, nicht davon scheiden; Drauf kniet' er nieder und — mit einem Streich — Noch zittert mir das Mark in den Gebeinen — Sah ich Blut spritzen, sah den Rumpf hinsallen Und hoch in Heuters Hand das theure Haupt; Entsetzt und trostlos rif ich mich von dannen.

(Wirft das Bild in heitigem Unwillen auf den Boden.) Verhaßtes, ewig fluchenswerthes Bild! Liege du hier, zertreten in dem Staub! Könnt' ich sie selbst, die Tigerherzige, Neit diesem Fußtritt so wie dich zermalmen! Daß ich dich meinem König überbrächte! Nein, mich soll Samarcand nicht wieder sehn. In eine Wüste will ich sliehn und dort, Wo mich kein menschlich Ohr vernimmt, auf ewig Um meinen vielgesliehten Frinzen weinen.

(Geht ab.)

#### Dritter Muftritt.

Barak (nach einer Paufe). Prinz Kalaj, habt ihr's nun gehört?

Kalaf. 3ch stehe Ganz voll Bermirrung, Schreden und Erstaunen. Wie aber mag bies unbefeelte Bilb, Das Werk des Malers, solchen Zauber wirken? (Er will das Bildnig von ber Erbe nehmen.)

Barak (eilt auf ihn zu und halt ihn gurud). Was macht ihr! - Große Götter! Ralaf (tadelnb). Run! Gin Bilbniß Nehm' ich vom Boten auf. Ich will sie boch Betrachten, diese mörderische Schönheit.

(Greift nach bem Bilonig und hebt es von ber Erbe auf.) Barak (ihn haltend). Guch mare beffer, ber Meduja Saupt

Ms diese tödtliche Gestalt zu fehn.

Weg, weg damit! 3ch fann es nicht gestatten.

Kaluf. Du bist nicht klug. Wenn bu jo schwach bich jublit, Ich bin es nicht. Des Weibes Reiz hat nie Mein Aug' gerührt, auch nur auf Augenblicke, Viel weniger mein Herz besiegt. Und mas Lebend'ge Schönheit nie bei mir vermocht. Das sollten todte Pinselstriche wirken? Unnütze Sorgfalt, Baraf — Mir liegt Andres

Am Herzen, als ber Liebe Narrenspiel. (Will bas Bilbnif anschauen.) Barak. Dennoch, mein Prinz — Ich warn' euch — Thut es nicht! Kalaf (ungebutbig). Bum Benter, Ginjalt! Du beleidigft mich. (Stößt ihn gurud, fieht bas Bild an und gerath in Erstaunen. Rach einer Baufe.) Was seh' ich!

Barak (ringt verzweifelnd bie Sande). Weh mir! Welches Unglitch!

Kalaf (faßt ihn lebhaft bei ber Sand). Baraf!

(Will reben, fieht aber wieber auf bas Bild und betrachtet es mit Entzuden.) Barak (für sid). Seid Zeugen, Götter — Ich, ich bin nicht schulb. Ich hab' es nicht verhindern können.

Kalaf. Barat!

- In diesen holden Augen, dieser suffen Gestalt, in biesen sanften Zügen kann

Das harte Herz, wovon du sprickst, nicht wohnen! Barak. Unglücklicher, mas hör' ich? Schöner noch Unendlichmal, als dieses Bildniß zeigt, Ift Turandot, fie selbst! Nie bat die Runft Des Pinsels ihren ganzen Reiz erreicht! Doch ihres Bergens Stolz und Graufamkeit Rann feine Sprache, feine Zunge nennen. D, werft es von euch, dies unselige,

Berwünschte Bildniß! Euer Auge fauge Kein tödtlich Gift aus dieser Mordgestalt!

Kalaf. Hinmeg! Bergebens suchft bu mich zu schrecken! - Himmlische Anmuth! Warme, glübende Lippen!

Angen ber Liebesgöttin! Welcher himmel, Die Fülle bieier Reize zu bestigen! (Er sieht in den Anblick des Bildes verloven, plöstlich wendet er sich zu Barat und ergreift seine Band.)

Barak! Verrath' mich nicht — Jetzt ober nie! Dies ist der Augenblick, mein Glück zu wagen. Wozu dies Leben iparen, das ich hasse?
— Ich muß auf einen Zug die schönste Frau Der Erde und ein Kaiserthum mit ihr Gewinnen oder dies verhaßte Leben Auf einen Zug verlieren — Schönstes Werk! Psand meines Glücks und meine süße Hoffnung! Ein neues Opier ist für dich bereit Und drängt sich wagend zu der surchtbarn Probe. Sei gütig gegen mich — Doch, Barak, sprich! Ich werde doch im Divan, eh' ich sterbe, Das Urbild selbst von diesen Keizen sehn?

(Indem fieht man die fürchterliche Larve eines Nachrichters fich über dem Stadtthor erheben und einen neuen Kopf über demjelben aufpflanzen. — Der vorige Schall verftimmter Trommeln begleitet diese Handlung.)

Barak. Ach, sehet, sehet, theurer Prinz, und schaudert! Dies ist das Haupt des unglücksel'gen Jünglings — Wie es euch anstarrt! Und dieselben Hände, Die es dort ausgepflanzt, erwarten euch. D, fehret um! Kehrt um! nicht möglich ist's, Die Käthsel dieser Löwin auszulösen. Ich seh't im Geist schon euer theures Haupt, Ein Warnungszeichen allen Jünglingen, In dieser furchtbarn Reihe sich erheben.

Kalaf (hat das aufgestedte Haupt mit Nachdenken und Rührung betrachtet). Verlorner Jüngling! Welche dunkle Macht Reißt mich geheinnisvoll, unwiderstehlich Hinauf in deine tödtliche Gesellschaft?

(Gr bleibt nachsinnend siehen; bann wendet er sich zu Barak.)

— Wozu die Thränen, Barak? Hast du mich Micht einmal schon sür todt beweint? Komm, komm! Entdecke keiner Seele, wer ich bin.
Vielleicht — wer weiß, ob nicht der Himmel, satt, Mich zu versolgen, mein Beginnen segnet Und meinen armen Eltern Trost verleiht.
Wo nicht — was hat ein Elender zu wagen? Kür deine Liebe will ich dankbar sein, Wenn ich die Räthsel löse — Lebe wohl!

(Er will gehen, Barat halt ihn zurud, unterdeffen tommt Stirina, Barats Beib, aus bem Saufe.)

Barak. Rein, nimmermehr! Komm mir zu hilfe, Frau! Laft ihn nicht weg -- Er geht, er ift verloren,

Der theure Fremdling geht, er will es wagen, Die Rathjel dieser Furie zu lösen.

> Dierter Auftritt. Stirina zu den Borigen.

Skirina (witt ihm in ben Beg). O weh! Was hör' ich? Seid ihr nicht mein Gast? Was treibt den zarten Jüngling in den Tod? Kalaf. Hier, gute Mutter, dieses Götterbild Kust mich zu meinem Schicksal. (Zeigt ihr das Bilbniß.) Skirina. Wehe mir!

Bie tam bas höll'ide Bilb in feine hand? Barak. Durch blogen Zufall.

Kalaf (tritt zwischen beite). Hassan! Gute Frau!
Zum Dank für eure Gastsreundschaft behaltet
Mein Pserd! Auch diese Börse nehmet hin!
Sie ist mein ganzer Reichthum — Ich — ich brauche Fortan nichts weiter — denn ich komm' entweder
Reich wie ein Kaiser oder — nie zurück!
— Wollt ihr, so opsert einen Theil davon
Den ew'gen Göttern, theilt den Armen aus,
Damit sie Glück auf mich herab erstehen.
Lebt wohl — Ich muß in mein Verhängniß gehen! (Ereilt in die Stadt.)

Fünfter Auftritt.

Barak (will ihm folgen). Mein Herr! Mein armer Herr! Umsonst! Er geht! Er hört mich nicht!

Skirina (neugierig). Dein Herr? Du kennst ihn also? O, sprich, wer ist der edelherz'ge Fremdling, Der sich dem Tode weiht?

Burak. Laß diese Rengier! Er ist geboren mit so hohem Geist, Daß ich nicht ganz an dem Eriolg verzweisse.

— Komm, Stirina. All dieses Gold laß uns Und alles, was wir Eigenes besitzen, Dem Fohi opsern und den Armen spenden! Gebete sollen sie für ihn gen himmel senden Und sollen wund sich knien an den Altären, Bis die erweichten Götter sie erhören!

(Sie geben nach ihrem Sause

# Bweiter Aufzug.

Großer Saal des Divans

mit zwei Pforten, davon die eine zu den Zimmern des Kaifers, die andere ins Serall der Pringeffin Turandot führt.

### Grfter Muftritt.

Truffaldin, als Anführer ber Berschnittenen, fieht gravitätisch in der Mitte ber Scene und besiehlt seinen Schwarzen, welche beschäftigt find, den Saal in Ordnung zu bringen. Bald darauf Brigella.

Truffald. Frisch an bas Werk! Rührt euch! Gleich wird ber Divan

Beisammen sein. — Die Teppiche gelegt, Die Throne aufgerichtet! hier zur Rechten

Kommt kaiserliche Majestät, links meine

Scharmante Hoheit, die Prinzeß, zu fiten!

Brigella (tommt und fieht fich verwunternt um).

Mein! Sagt mir, Truffalbin, mas gibt's benn Renes,

Dag man ben Divan ichmudt in folder Gile?

Truffaldin (obne auf ihn zu hören, zu ben Schwarzen). Acht Sessel borthin für die Herrn Doctoren! Sie haben hier zwar nicht viel zu bocieren:

Doch müssen sie, weil's was Gelehrtes gibt,

Mit ihren langen Barten figurieren.

Brigella. So rebet doch! Warum, wozu bas alles? Truffaldin. Warum? Wozu? Weil sich die Majestät

Und meine schöne Königin, mit sammt Den acht Doctoren und den Ercellenzen, Sogleich im Divan hier versammeln werden. 's hat sich ein neuer, frischer Prinz gemeldet, Den's jückt, um einen Kopf sich zu verkürzen.

Brigella. Was? Nicht brei Stunden find's, daß man ben letzten

hat abgethan -

Ernffaldin. Ja, Gott sei Dank! Es geht

Bon ftatten; tie Geidafte geben gut.

Brigella. Und dabei tonnt ihr scherzen, roher Kerl!

Euch irent mohl das barbariiche Gemetzel?

Truffaldin. Warum foll mich's nicht freuen? Setzt's boch immer

Hur meinen Schnabel was, wenn so ein Neuer Die große Reife macht - benn jedesmal

Die große Reise macht — benn jebesmal, Dag meine Hoheit an ber Hochzeitflippe

Vorbeischifft, gibt's im Barem Bodgeitkuchen.

Das ist einmal ber Brauch, wir thun's nicht anders:

So viele Köpfe, so viel Feiertage!

Brigella. Das find mir heillos nieberträchtige

Gesinnungen, so schwarz, wie eure Larve.

Man fiett's euch an, bag ibr ein halbmann feid,

Ein schmutziger Ennuch! — Ein Mensch, ich meine Einer, ber ganz ist, bat ein menschlich Herz Im Leib und süblt Erbarmen.

Truffaldin. Was! Erbarmen! Es heißt kein Menich die Prinzen ihren Hals Nach Pedin tragen, niemand ruft sie her. Sind Sie freiwillig solche Tollhausnarren, Mögen sie's haben! Auf dem Stadtthor steht's Lit blut'gen Köpsen leserlich geschrieben, Was hier zu holen ist — Wir nehmen keinem Den Kops, der einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längst, der ihn hier setzt!

Brigella. Ein janbrer Ginfall, ben galanten Prinzen, Die ihr bie Ehr' anthun und um sie werben,

Drei Näthsel aufzugeben und, wenn's einer Nicht auf ber Stelle trifft, ihn abzuschlachten!

Eruffaldin. Mit nichten, Freund! Das ift ein prächtiger, Ercellenter Einfall! — Werben fann ein jeder; Es ift nichts leichter, als aufs Freien reisen. Man lebt auf fremde Rosten, thut sich gutlich, Legt sich bem fünft'gen Schwäher in bas Baus, Und mancher jüngre Sohn und Krippenreiter, Der alle seine Staaten mit fich führt Im Mantelfad, lebt blog vom Körbeholen. Es war nicht anders hier, als wie ein großes Wirthshaus von Prinzen und von Abenteurern, Die um die reiche Kaisertochter freiten: Denn auch ber Schlechtste dünkt sich gut genug, Die Bande nach ber Schönsten auszustrecken. Es war wie eine Freikomödie, Wo alles kommt, bis meine Königin Auf den scharmanten Einfall fam, das Haus In vier und zwanzig Stunden rein zu machen. - Eine andre hätte ihre Liebeswerber Auf blutig schwere Abenteuer aus= Gesendet, sich mit Riesen 'rum zu schlagen, Dem Schach zu Babel, wenn er Tafel halt, Drei Badengahne höflich auszuziehen, Das tangende Waffer und ben singenden Baum Bu holen und ben Vogel, welcher rebet — Nichts von dem allem! Räthjel haben ihr Beliebt! Drei zierlich wohlgesetzte Fragen! Man kann dabei bequem und jäuberlich In warmer Stube sigen, und fein Schuh Wird naß! Der Degen kommt nicht aus ber Scheibe. Der Wit, ber Scharffinn aber muß heraus.

- Brigella, die versteht's! Die hat's gefunden. Wie man bie Narren sich vom Leibe halt!

Brigella. '8 fann einer ein rechtschaffner Kavalier Und Ebmann fein, und boch die spitzgen Dinger, Die Räthiel, just nicht handzuhaben miffen.

Truffaldin. Da fiebst du, Kamerad, wie gut und ehrlich

Es tie Pringeg mit ihrem Freier meint, Daß sie die Räthiel bor ber Bochzeit aufgibt. Rachber mar's noch viel schlimmer. Löst er fie Bett nicht, ei nun, jo fommt er ichnell und furz Mit einem frischen Gnadenhieb tavon. Doch, wer bie stachelichten Rathjel nicht Auflöst, tie feine Frau ibm in ber Eh Aufgibt, der ist verlesen und verloren!

Brigella. Ihr feib ein Rarr, mit euch ift nicht zu reben.

- So mögen's benn meintwegen Rathfel fein, Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Wit Bu zeigen — Aber muß sie benn die Prinzen Just föpfen laffen, bie nicht sinnreich gnug Kür ihre Rathiel find — Das ist ja gang Barbariich, rasend, toll und unvernünitig. Wo hat man je gehört, daß man ben Leuten Den Hals abschneitet, weil sie idmer begreifen?

Truffaldin. Und wie, bu Schaistopi, will sie sich ber Narren

Ermebren, die sich flug zu fein bedünken, Wenn weiter nichts dabei zu magen ift, Als einmal sich im Divan zu beichimpfen? Auf die Gefahr hin, sich zu prostituieren Dir heiler Saut, läuft jeder auf dem Gis. Wer fürchtet fich vor Räthseln? Räthjel find's, Gerad, mas man fürs Leben gern mag hören. Das hieß den Köder statt des Popang's brauchen. Und ware man auch wegen ber Pringeffin Und ihres vielen Gelds babeim geblieben, So würde man ber Rathiel wegen fommen. Denn jedem ift fein Scharffinn und fein Wit Um Ente lieber, als die iconfte Frau!

Brigella. Was aber fommt bei biefem gangen Spiel Heraus, als bag fie fiten bleibt? Rein Dann. Der feine Ruh' liebt und bei Ginnen ift,

Wird so ein spit ges Rabelfiffen nehmen.

Eruffaldin. Das große Ungliid, feinen Mann zu friegen! (Man bort einen Marich in ber Berne.)

Brigella. Der Kaiser fommt.

Truffaldin. Marich ihr in eure Küche!

3ch gebe, meine Sobeit berzuholen. (Geben ab zu verschiedenen Seiten).

### 3meiter Huftritt.

Ein Zug von Solbaten und Spielleuten. Darauf acht Voctoren, pedantisch herausftaffiert; alsdann Pantalon und Tartaglia, beide in Charaktermasken. Zulest der Großthan Altoum, in hinesischem Geschmack mit einiger Nebertreibung gekleidet. Pantalon und Tartaglia stellen sich dem kaiserlichen Thron gegenüber, die acht Occtoren in den Hintergrund, das übrige Gesolge auf die Seite, wo der kaiserliche Thron ist. Beim Eintritt des Kaisers wersen sich alle mit ihren Stirnen auf die Erde und vers harren in dieser Stellung, bis er den Thron bestiegen hat. Die Ooctoren nehmen auf ihren Stühlen Plag. Auf einen Wink, den Pantalon gibt, schweigt der Marich.

Altoum. Wann, treue Diener, wird mein Jammer enden? Raum ist der edle Pring von Samarcand Begraben, unfre Thränen fliegen noch, Und ichon ein neues Todesopfer naht. Mein blutend Herz von neuem zu verwunden. Grausame Tochter, mir zur Qual geboren! Was bilft's, daß ich den Augenblick verfluche, Da ich auf das barbarische Gesetz Dem furchtbaren Johi ben Schwur gethan. Nicht brechen barf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken sind Die Freier! Nirgends Rath in meinem Unglück! Pantalon. Rath, Majestät? Hat sich da mas zu rathen! Bei mir zu Sause, in ber Christen Land In meiner lieben Baterstadt Benedig, Schwört man auf folche Mortgesetze nicht, Man weiß nichts von so närrischen Mandaten. Da hat man gar kein Beispiel und Erempel, Daß sich die Berrn in Bilderchen vergafft Und ihren Hals gewagt für ihre Mädchen. Rein Frauensmenich bei uns geboren wird, Wie Dame Kiefelstein, die alle Männer Verschworen hätte — Gott soll uns bewahren! Das fiel uns auch im Traum nicht ein. Als ich Daheim noch war, in meinen jungen Jahren, Ch' mich die Ehrensache, wie ihr wißt, Bon Sause trieb, und meine guten Sterne Un meines Raisers Hof hieher geführt, Wo ich als Kanzler mich jetzt wohl befinde, Da wußt' ich nichts von China, als es sei Ein trefflichs Pulver gegen's falte Fieber. Und jetzt erstaun' ich über alle Magen, Daß ich so curioje Brauche bier Borfinde, jo curjoje Schwüre und Gefetze Und so curjose Fraun und Herrn. Erzählt' ich in Europa diese Sachen, Sie wilrben mir unter bie Rase lachen. Altoum. Tartaglia, habt ihr ben neuen Wagehals

Befucht?

Tartaglia. Ja, Majestät. Er hat ben Flügel Des Kaiserschlosses inn', ben man gewöhnlich Den fremden Prinzen anzuweisen pflegt. Ich bin entzückt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren. 's ist Jammerschade um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbank sühren soll. 's derz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen! Ich bin verliebt in ihn. Weiß Gott, ich sah In meinem Leben keinen hübschern Buben!

Altoum. Unseliges Geiet! Verhafter Schwur!
— Die Opier sind dem Fohi doch gebracht,
Daß er dem Unglückseligen sein Licht Verleihe, diese Rathiel zu ergründen! Ach, nimmer geb' ich dieser Possnung Raum!

Pantalon. An Opiern, Majestät, ward nichts gespart. Dreihundert sette Ochien haben wir Dem Tien dargebracht, breihundert Pferde Der Sonne, und dem Mond dreihundert Schweine. Altonm. So ruft ihn denn vor unser Angesicht!

(Ein Theil bes Gesolges emfernt sich.)
— Man such' ihm seinen Vorsatz auszureden. Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans, Kommt mir zu Hilse, nehmt das Wort für mich, Last's nicht an Gründen sehlen, wenn mir selbst Der Schmerz die Zunge bindet.

Pantalon. Majestät! Wir werden unsern alten Witz nicht sparen, Den wir in langen Jahren eingebracht. Was hilst's? Wir predigen und sprechen uns Die Lungen heiser, und er läst sich eben Den Hals abstechen, wie ein welsches Huhn.

Tartaglia. Mit eurer Gunft, Herr Kanzler Pantalon! Ich habe Scharisinn und Verstand bei ihm Bemerkt; wer weiß! — Ich will nicht ganz verzagen. Pantalon. Die Räthiel bieser Schlange sollt' er lösen?

Nein, nimmermehr!

## Dritter Muftritt.

Die Borigen. Ralaf, von einer Bache begleitet. Er Iniet vor dem Raifer nieder, bie Sand auf ber Stirn.

Altoum (nachdem er ihn eine Zeit lang betrachtet). Steh auf, unkluger Jüngling! (Kalai sieht auf und siellt sich mit ebelm Anstand in die Mitte bes Divans.) Die reizende Gestalt! Der edle Anstand!

Wie mir's ans Herz greift! — Sprich, Unglücklicher! Wer bist bu? Welches Land gab bir bas Leben?

Kalaf (schweigt einen Angenblick verlegen, bann mit einer ebeln Berbeugung). Monarch, vergönne, daß ich meinen Namen Berschweige.

Altoum. Wie? Mit welcher Stirn barist bu, Ein unbefannter Fremdling, namenlos, Um unfre kaijerliche Tochter werben!

Kalaf. Ich bin von königlichem Blut, ein Prinz, geboren. Verhängt der himmel meinen Tod, so soll Mein Name, mein Geschlecht, mein Baterland Kund werden, eh' ich sterbe, daß die Welt Ersahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit beiner Tochter. Für jetzt geruhe meines Kaisers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

Altonm. Welcher Udel

In seinen Worten! Wie beklag' ich ihn!
— Doch wie, wenn du die Rathsel nun gelöft,

Und nicht von würd'ger Herfunft —

Kalaf. Das Gesetz, Monarch, ist nur für Könige geschrieben. Berleihe mir der Himmel, daß ich siege, Und dann, wenn ich unköniglichen Stamms Erfunden werde, soll mein sallend Haupt Die Schuld der kühnen Ummaßung bezahlen, Und unbeerdigt liege mein Gebein, Der Krähen Beute und der wilden Thiere. Schon eine Seele lebt in dieser Stadt, Die meinen Stand und Namen sann bezeugen. Kür jetzt geruhe meines Kaisers Inade

Altonm. Wohl! Es sei! Dem Abel deiner Mienen, deiner Worte, Holdsel'ger Jüngling, kann ich Glauben nicht, Gewährung nicht versagen — Mögst auch du Geneigt sein, einem Kaiser zu willsahren, Der hoch von seinem Thron herab dich sleht! Entweiche, o entweiche der Gesahr, Der du verblendet willst entgegen stürzen! Steh ab und sordre meines Reiches Hälfte! So mächtig spricht's für dich in meiner Brust, Daß ich dir gleichen Theil an meinem Thron Auch ohne meiner Tochter Hand verspreche. D, zwinge du mich nicht, Thrann zu sein!

Das Blut ber Pringen, Die ich hingeopiert; Drum, wenn bas eigne Unglud bid nicht rührt, Lag meines bich erbarmen! Epare mir Den Jammer, beine Leiche zu beweinen, Die Tochter ju verfluchen und mich felbit. Der tie Berterbliche gezeugt, Die Plage Der Welt, Die bittre Quelle meiner Thranen! Kalaf. Bernbige bid, Gire. Der himmel weiß. Mie ich im tiefften Bergen bich beklage. Richt, mabrlich, von jo miltgesinntem Bater Bat Turantot Unmenichtichkeit geerbt. Du baft nicht Schuld, es mare benn Berbrechen, Gein Kind zu lieben und bas Götterbild, Das uns bezaubert und uns jelbft entrudt, Der Welt geschenkt zu haben - Deine Grogmuth Grar' einem Glüdlicheren auf. 3d bin Richt murbig, Gire, bein Reich mit bir ju theilen. Entweder in's ber Götter Echlug und Rath, Durch ben Besit ber himmlijden Bringeffin Mit zu beglücken — oder enten joll Dies Leben, ohne fie mir eine Laft!

Tod ober Turandot! Es gibt fein Drittes. Pantalon. Gi, jagt mir, liebe Sobeit! Sabt ihr euch Die Köpie überm Stadtthor mohl bejehn? Mehr sag' ich nicht. Was, Herr, in aller Welt Treibt euch, aus fernen Landen bergufommen Und euch frisch meg, wie ihr vom Pferd gestiegen, Dir nichts, bir nichts, wie einen Ziegenbod Abthun zu laffen? Dame Turandot, Das feid gewiß, breht euch brei Rathielden, Daran bie fieben Weisen Griedenlands, Dit fammt ben fiebenzig Dolmetidern fich Die Nägel Jahre lang umionst zerkauten. Wir selbst, so alte Practici und grau Geworden übern Budern, haben Roth, Das Tiefe biefer Rathiel zu ergründen. Es find nicht Rathiel aus dem Kinderfreund,

Nicht soldes Zeug, wie das:
"Wer's sieht, für den ist's nicht bestellt,
"Wer's braucht, der zahlt dafür kein Geld,
"Wer's macht, der will's nicht selbst ausstüllen,
"Wer's hemohnt, der thut es nicht mit Willen."
Nein, es sind Räthiel von dem neusten Schnitt,
Und sind versluchte Nüsse auszuknacken.
Und wenn die Antwort nicht zum guten Glück
Aus dem Bavier, das man den Herrn Doctoren

Bersiegelt übergibt, geschrieben stünde, Sie möchten's auch mit allem ihrem Witz In einem Säculum nicht ausstudieren. Darum, Herr Milchbart, zieht in Frieden heim! Ihr jammert mich, seid ein so junges Blut, Und Schabe wär's um eure schönen Haare. Beharrt ihr aber drauf, so steht ein Rettig Des Gärtners sester, Herr, als euer Kopf.

Kalaf. Ihr sprecht verlorne Worte, guter Alter.

Tod oder Turandot!

Cartaglia (itotternd). Tu — Turanbot! Bum Benter, welcher Steiffinn und Verblendung! Hier spielt man nicht um welsche Rüsse, Herr, Noch um Kastanien — 's ist um den Kopf Zu thun — ben Kopf — bedenkt das wohl! Ich will Sonft feinen Grund auführen, als ben einen; Er ist nicht klein — den Kopf! Es gilt ben Kopf. Die Majestät höchstselbst, auf ihrem Thron, Läßt sich herab, euch väterlich zu warnen Und abzurathen — Dreihundert Pferde sind Der Sonne bargebracht, breihundert Ochjen Dem höchsten Himmelsgott, breihundert Kühe Den Sternen, und bem Mond breihundert Schweine, Und ihr seid störrig gnug und undankbar, Das faiserliche Berg so zu betrüben? Wär' überall auch feine andre Dame Mehr in der Welt, als diese Turandot, Blieb's immer boch ein loser Streich von euch, Nehmt mir's nicht übel, junger Herr. Es ist, Weiß Gott! die pure Liebe und Erbarmniß, Die mich so frei läst von der Leber sprechen. Den Kopf verlieren! Wißt ihr, was bas heißt? Es ist nicht möglich —

Kalaf. So in Wind zu reben! Ihr habt in Wind gesprochen, alter Meister!

Tob ober Turandot!

Altonn. Nun benn, so hab' es! Berderbe bich, und mich stürz' in Berzweislung! (Zu ber Backe.) Man geh' und ruse meine Tochter her. (Wache geht hinaus.) Sie kann sich heut am zweiten Opfer weiden.

Kalaf (gegen die Thüre gewendet, in heftiger Bewegung). Sie kommt! Ich soll sie sehen! Ew'ge Mächte! Das ist der große Augenblick! D, stärket Mein Herz, daß nich der Anblick nicht verwirre, Des Geistes Helle nicht mit Nacht umgebe! Ich fürchte keine als der Schönheit Macht.

Ihr Götter, gebt, daß ich mir selbst nicht fehle! Ihr sehr es, meine Seele wankt: Erwartung Durchzittert mein Gebein und schnürt das Herz Mir in der Brust zusammen. — Weise Richter Des Divans! Richter über meine Tage! D, zeiht mich nicht strasbaren Uebermuths, Daß ich das Schicksal zu versuchen wage! Bedauert mich! Beweint den Unglücksvollen! Ich habe hier kein Wählen und kein Wollen! Unwiderstehlich zwingend reißt es mich Von hinnen, es ist mächtiger, als ich.

## Dierter Zuftritt. Man hört einen Marid.

Truffaldin tritt auf, den Sabel an der Schulter, die Schwarzen hinter ihm, darauf mehrere Eslavinnen, die zu den Trommeln accompagnieren. Nacht diesen Abelma und Belima, jene in tartarijdem Anzug, beide verschleiert. Zellma tragt eine Schwisselma, jene in tartarijdem Anzug, beide verschleiert. Zellma tragt eine Schwisselma versein sich im Borbeiziehen vor dem Kaiser mit der Trien auf die Erde und stehen sogleich wieder auf; die Stlasvinnen knieen nieder mit der Hand auf der Tirn. Zulegt erscheint Turandot verzigkeiert, in reicher chinesischer Kleidung, majestatisch und stelz. Die Näthe und Doctoren wersen sich vor ihr mit dem Angesicht auf die Erde. Altoum sieht auf; die Prinzessin macht ihm, die Hand auf der Tirn, eine abgemesene Verbeugung, steigt dann auf ihren Ihron und sest sich. Zelima und Abelma nehmen zu ihren beiden Seiten Plas, und die letztere d n Zuschauern am nächsten. Truffaldin nimmt der Zelima die Schussel ab und vertbeilt unter lächerlichen Eerbeugungen, wie am Ansang, und der Marsch hört auf.

Turandot (nad einer tangen Pause). Wer ist's, der sich aufs neu vermessen schmeichelt, Nach so viel kläglich warnender Eriahrung, In meine tiesen Räthiel einzudringen? Der, seines eignen Lebens Feind, die Zahl Der Todesopser zu vermehren kommt?

Altoum (zeigt auf Kalai, der ernaum in der Mitte des Divans sieht). Der ist es, Tochter — Würdig wohl ist er's, Daß du ireiwillig zum Gemahl ihn mählest, Ohn' ihn ter surchtbarn Probe auszusetzen Und neue Trauer diesem Land, dem Herzen Des Baters neue Stacheln zu bereiten.

Turandot (nachem sie ihn eine Zeitlang betrachtet, leise zur Zelima). O Himmel! Wie geschieht mir, Zesima! Belima. Was in bir, Königin? Turandot. Noch keiner trat

Im Divan auf, ber dieses herz zu rühren Berstanben hätte. Dieser weiß die Kunft.

Belima. Drei leichte Rathiel benn, und Stolz — fahr' bin! Turandot. Was jagft bu? Wie, Verwegne? Meine Ehre?

Adelma (bat mabrent biefer Reben ben Pringen mit bochftem Grffaunen betrachtet, für fich).

Täuscht mich ein Traum? Was seh' ich, große Götter! Er ist's! ber schöne Jüngling ist's, ben ich

Um Doje meines Barers Reicobad

Als niedern Anecht geiehn! — Er war ein Bring! Ein Königssobn! Wohl sagte mir's mein Berg;

D, meine Uhnung hat mich nicht betrogen!

Turandot. Prinz, noch ist's Zeit. Gebt bas verwegene Beginnen auf! Gebt's auf! Weicht aus bem Divan! Der himmel weiß, bag jene Zungen lügen, Die mich ber Barte geibn und Graufamteit. - 3d bin nicht graufam. Frei nur will ich leben; Blok feines Andern will ich fein; Lies Recht, Das auch dem allerniedrigsten der Menschen Im Leib ber Mutter anerichaffen ift, Will ich behaupten, eine Kaijerstochter. 3ch sehe burch gan; Afien bas Weiß Erniedrigt und jum Stlavenjoch verdammt, Und rächen will ich mein beleidigtes Geschlocht An diesem folgen Männervolfe, dem Kein andrer Vorzug vor dem gartern Weibe Als robe Stärke mard. Bur Waffe gab Natur mir ben erfindenden Berftand Und Scharffinn, meine Freiheit zu beschüten. - 3d will nun einmal von dem Dann nichts missen, 3d haff' ihn, ich verachte seinen Stolz Und llebermuth — Nach allem Könlichen Stredt er begebrlich feine Sante aus: Was feinem Sinn gefällt, will er besiten. Bat die Natur mit Reigen mid geschmüdt, Mit Geist begabt — warum ist's benn bas Loos Des Edeln in ber Welt, bag es allein Des Jägers wilde Jagd nur reizt, wenn das Gemeine In seinem Unwerth rubig sich verbirgt? Muß benn die Schönheit eine Beute fein Für einen? Gie ift frei, so wie die Conne, Die allbeglückend herrliche am himmel, Der Quell des Lichts, die Freude aller Augen,

Doch feines Stlavin und Leibeigenthum. Kalaf. Go hober Ginn, fo feltner Geifte Babel In diefer göttlichen Geftalt! Wer barf Den Jüngling ichelten, ber fein Leben Für solchen Kampspreis freudig sett! — Wagt boch

Der Raufmann um geringe Guter Schiff Und Mannichaft an ein wildes Glement; Es jagt ber helb bem Schattenbilb bes Ruhms Durchs blut'ge Keld bes Todes nach — Und nur Die Schönbeit mar' gefahrlos zu erwerben, Die aller Güter erftes, bochftes ift? Ich also zeih' euch keiner Graufamkeit; Doch nennt auch ihr ben Jüngling nicht verwegen Und haft ihn nicht, weil er mit glühnder Seele Nach dem Unschätzbaren zu streben magt! Ihr felber habt ibm feinen Breis gefett. Womit es zu erkaufen ift — die Schranken Sind offen für ben Würdigen — Ich bin Ein Prinz, ich hab' ein Leben dran zu wagen — Kein Leben zwar des Glücks; doch ist's mein Alles, Und hätt' ich's taufendmal, ich gab' es hin.

Belima (leise zu Turanbet).

Hört ihr, Pringeifin? Um der Götter willen!

Drei leichte Räthsel! Er verdient's.

Adelma. Wie erel! Welche Liebenswürdigkeit! D. baß er mein fein könnte! Batt' ich bamals Gewußt, daß er ein Pring geboren sei, Als ich der süßen Freiheit mich noch freute! - D, welche Liebe flammt in meiner Bruft, Seitdem ich ihn mir ebenbürtig weiß!

- Muth, Muth, mein Berg! Ich muß ihn noch besiten. (Bu Turanbot.)

Bringessin! Ihr verwirret euch! Ihr schweigt! Betenket euren Ruhm! Es gilt die Ehre!

Turandot. Und er allein riff' mich zum Mitleib bin!

Rein, Turandot, du mußt dich felbst besiegen. - Bermegener, wohlan, macht euch bereit!

Altonm. Pring, ihr beharrt noch? Kalaf. Gire! ich wiederhol' e8:

Tob ober Turandot! (Pantalon und Tartaglia geberben fich ungebulbig.)

Altoum. Go lese man

Das blutige Mantat. Er bor's und zittre! (Tartaglia nimmt das Gejegbuch aus dem Bujen, tugt es, legt es fich auf die Bruft, hernach auf die Stirn, dann überreicht er's dem Bantalon.

Dantalon (empfängt bas Gejegbuch , nachbem er fich mit ber Stirn auf bie Erbe geworfen, freht auf und liest bann mit lauter Stimme).

"Es fann sich jeder Prinz um Turandot bewerben, "Doch erst brei Räthsel legt bie Königin ihm vor.

"Löst er fie nicht, muß er vom Beile fterben,

"Und schaugetragen wird sein Saupt auf Bedins Thor. "Löst er bie Rathiel auf, hat er bie Braut gewonnen. "So lautet bas Gefet. Wir ichmoren's bei ber Sonnen."

(Nach geendigter Borlefung tuft er bas Buch, legt es fich auf die Bruft und Stirn und überreicht es bem Tartaglia, der fich mit der Stirn auf die Erde wirft, es empfangt und dem Altoum prafentiert.)

Altoum (hebt bie rechte hand empor und legt sie auf bas Buch). D Blutgesetz! bu meine Qual und Pein! Ich schwör's bei Fohis haupt, bu sollzogen sein. (Tartaglia stedt bas Buch wieder in ben Busen; es herrschr eine lange Stille.)

Curandot (in beclamatorischem Ton, aufstebenb).

Der Baum, auf bem die Kinder Der Sterblichen verblühn, Steinalt, nichts besto minder Stets wieder jung und grün; Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu dem Licht; Doch kohlschwarz ist die zweite Und sieht die Sonne nicht.

Er fetet neue Ringe,

So oft er bliihet, an,
Das Alter aller Dinge
Zeigt er den Menichen an.
In seine grüne Kinden
Drückt sich ein Name leicht,
Der nicht mehr ist zu sinden,
Wenn sie verdorrt und bleicht.
So sprich, kannst du's ergründen,
Was diesem Baume gleicht? (Sie setzt sich wieder.)

Kalaf (nachem er eine Zeitlang nachenkend in die Höhe gesehen, verbeugt sich gegen die Prinzessin). Zu glücklich, Königin, ist euer Sklav, Wenn keine dunkkern Käthsel aus ihn warten. Dieser alte Baum, der immer sich erneut, Auf dem die Menschen wachsen und verblühen, Und dessen Blätter auf der einen Seite Die Sonne suchen, auf der andern sliehen, In dessen sinde sich so mancher Name schreibt, Der nur, so lang sie grün ist, bleibt:

— Er ist — das Jahr mit seinen Tagen und Nächten.
Pantalon (freudig). Tartaglia! Getrossen!
Tartaglia. Auf ein Haar!

Optime! Optime! Optime! Das Jahr, das Jahr, das Jahr! Es ist das Jahr.

(Mufit fällt ein.)

Altoum (freudig). Der Götter Gnade sei mit bir, mein Sohn, Und helse bir auch burch die andern Räthsel! Belima (bei Seite). D himmel, schütz' ihn!

Adelma (gegen die Zuschauer). Himmel, schütz' ihn nicht! Laß nicht geschehn, daß ihn die Grausame Gewinne und die Liebende verliere! Turandot (entrüftet, für sich.) Er sollte siegen? Mir den Rubm entreißen? Nein, bei den Göttern! (Zu Katoi.) Selbstzufriedner Thor! Frohlocke nicht zu früh! Merk auf und löse!

(Steht wieder auf und fahrt in beclamatorischem Cone fort.)

Kennst du das Bild auf zartem Grunde? Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen faßt es ein; Doch alle Eröße, die dich rühret, Kennst du durch dieses Bild allein.

Und kannst du den Krbstall mir nennen? Ihm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall fangt er ein. Der himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring; Und doch ist, was er von sich strahlet, Oft schöner, als was er empfing.

Kalaf (nach einem burzen Nachenken, sich gegen die Prinzessin verbeugend). Zürnt nicht, erhabne Schöne, daß ich mich Erdreiste, eure Käthsel aufzulösen.

— Dies zarte Bild, das in den kleinsten Rahmen Gesaßt, das Unermeßliche uns zeigt, Und der Krystall, in dem dies Bild sich malt, Und der noch Schönres von sich strahlt — Er ist das Ang', in das die Welt sich brückt, Dein Auge ist's, wenn es mir Liebe blickt.

Pant. (springt freudig aus). Tartaglia! Mein Seel! Ins schwarze Fleck Geichossien.

Tartaglia. Mitten hinein, fo mahr ich lebe!

Doctoreu (baben bie Zettel eröffnet).

Optime! Optime! Optime! Das Auge, das Auge!

Es ist tas Auge. (Musit faut ein.)
Altoum. Welch unverhofftes Glück! Ihr güt'gen Götter!

D, laßt ihn auch das letzte Ziel noch treffen! Belima (bei Seite). D, wäre dies das letzte!

Adelma (gegen bie Buschauer).

Weh mir! Er siegt! Er ist für mich verloren! (Zu Turandot.) Prinzessin, ener Ruhm ist hin! Könnt ihr's

Errragen? Eure vor'gen Siege alle Berichlingt ein einz ger Augenblick.

Eurandot (freht auf in heftigem Born). Eb' foll

Die Welt zu Grunde gehn! Verwegner, wisse! Ich hasse dich nur besto mehr, je mehr Du hofist mich zu bestegen, zu besitzen. Erwarte nicht das letzte Räthsel! Flieh'! Weich' aus dem Divan! Rette beine Seele!

Kalaf. Nur ener Hag ift's, angebetete Prinzessin, was mich schreckt und ängstiget. Dies ungläckel'ge Haupt sint' in ben Staub, Wenn es nicht werth war, euer Herz zu rühren.

Altoum. Steh ab, geliebter Sohn! Bersuche nicht Die Götter, die dir zweimal günstig waren. Jett fannst du dein gerettet Leben noch, Gekrönt mit Ehre, aus dem Divan tragen. Nichts helsen dir zwei Siege, wenn der dritte Dir, der entscheidende, mißlingt — Je näher Dem Gipsel, desto schwerer ist der Fall.

— Und du — laß es genug sein, meine Tochter, Steh ab, ihm neue Räthsel vorzulegen. Er hat geleistet, was kein andrer Prinz Bor ihm. Gib ihm die Hand, er ist sie werth, Und endige die Proben.

(Belima macht flebende, Abelma brobenbe Geberben gegen Turanbot.)

Curandot. Ihm die Hand? Die Broben ibm erlaffen? Nein, brei Räthsel

Sant bas Galat Ges haha lainan Rauf

Sagt bas Gesetz. Es habe seinen Lauf.

Kalaf. Es habe seinen Lauf. Mein Schickfal liegt

In Götterhand. Tod oder Turandot!

Turandot. Tob also! Tob! Hörst bu's?

(Sie steht auf und fährt auf die vorige Art zu beclamieren sort.) Wie heißt das Ding, das Wen'ge schätzen, Doch ziert's des größten Kaisers Hand; Es ist gemacht, um zu verletzen, Am nächsten ist's dem Schwert verwandt. Kein Blut vergießt's und macht doch tausend Wunden, Niemand beraubt's und macht doch reich, Es hat den Erdfreis überwunden, Es macht das Leben sanst und gleich. Die größten Reiche hat's gegründet, Die ältsten Städte hat's erbaut; Doch niemals hat es Krieg entzündet,

Und Heil bem Bolf, das ihm vertraut. Fremdling, kannst du das Ding nicht rathen, So weich' aus diesen blühenden Staaten!

(Mit ben letten Borten reift fie fich ihren Schleier ab.) Sieh ber und bleibe beiner Sinne Deister!

Stirb ober nenne mir bas Ding!

Ralaf (außer fic, balt bie Sand vor bie Augen).

D Himmelkglang! D Schönbeit, die mich blenbet! Altoum. Gott, er verwirrt sich, er ist außer sich. Kaft bich, mein Sobn! D, sammle beine Sinne!

Belima (für fic). Dlir bebt tas Berg.

Adelma (gegen bie Zuichauer). Mein bist bu, theurer Fremdling!

So rette bich, bie Liebe wird mich's lehren.

Puntalon (gu Rafaf). Um Gotteswillen, nicht ben Kopf verloren! Nehmt ench gujammen! Derz gejagt, mein Pring!

D meh, o weh! Ich fürcht', er ist geliesert.

Cartgalia (gravitātisch für sich).

Lieb es bie Burde gu, wir gingen felbft gur Ruche

Nach einem Eisigglas.

Enrandot (hat ben Prinzen, ber noch immer außer Faffung ba fteht, unverwandt betrachtet). Unglücklicher!

Du wollteft bein Berberben. Sab' es nun!

Kalaf (bat fich gefaßt und verbeugt fich mit einem ruhigen Lacheln gegen Turanbot).

Nur eure Schönheit, himmlische Prinzessin, Die mid auf einmal überraschend, blendend

Umleuchtete, hat mir auf Augenblice

Den Sinn geraubt. Ich bin nicht überwunden. Dies Ding von Eisen, das nur Wen'ge ichäben.

Das Chinas Kaiser selbst in seiner Hand In Stren bringt am ersten Tag des Jahrs,

Dies Werkzeug, bas, unichuldiger als bas Schwere, Dem frommen Fleiß ben Erdreis unterworsen —

Wer träte aus den öben, musten Steppen

Der Tartarei, wo nur der Jäger schwärmt,

Der Hirte weidet, in dies blühnde Land

Und fähe rings bie Saatgefilde grünen Und hundert volkbelebte Städte steigen,

Von friedlichen Gesetzen still beglückt,

Und ehrte nicht bas tostliche Geräthe,

Das allen biefen Segen ichui - ben Pflug?

Pantalon. D, sei gebenedeit! Lag bich umhalsen! 3d halte mid nicht mehr vor Freud' und Jubel.

Tartaglia. Gott segne eure Majestät! Es ist Borbei, und aller Jammer hat ein Ende.

Doctoren (baben bie Bettel geöffnet).

Der Bilug, ber Pilug! Es ift ber Pflug!

(Mue Inftrumente fallen ein mit großem Geräusch. Turandot ift auf ihrem Thron in Ohnmacht gefunten.)

Belima (um Turanbot beichaftigt).

Blidt auf, Bringeffin! Faffet euch! Der Sieg

Ist sein; ber schöne Pring hat überwunden.

Adelma (an bie Buidauer). Der Gieg ift fein! Er ift für mich verloren.

— Nein, nicht verloren! Hoffe noch, mein Herz! (Altoum ift voll Freude, bedient von Pantolon und Tartaglia, vom Throne gestiegen. Die Doctoren erheben sich alle von ihren Sigen und ziehen sich nach dem Hintergrund. Alle Thüren werden geöffnet. Man erblickt Voll. Alles dies geschieht, während die Musik fortbauert.)

Altoum (zu Turandot). Nun hörft du auf, mein Alter zu betrüben, Grausames Kind! Genug ist dem Gesetz

Geschehen, alles Unglud hat ein Enbe.

- Kommt an mein Berg, geliebter Pring! Mit Freuden

Begrüß' ich euch als Eidam!

Turandot (ist wieder zu sich gekommen und stürzt in sinnloser Buth von ihrem Throne, sich zwischen beibe wersend). Haltet ein! Er hoffe nicht, mein Ehgemahl zu werden! Die Probe war zu leicht. Er muß aufs neu'

Im Divan mir drei andre Räthiel lösen. Man überraschte mich. Mir ward nicht Zeit

Bergönnt, mich zu bereiten, wie ich sollte.

Altoum. Grausame Tochter, beine Frist ist um! Nicht hoffe mehr, und listig zu beschwatzen. Erfüllt ist die Bedingung des Gesetzes, Mein ganzer Divan soll den Ausspruch thun.

Panialon. Mit eurer Gunft, Prinzessin Kieselherz! Es braucht nicht neue Räthsel zuzuspitzen Und neue Köpse abzuhacken — Da!

hier steht ber Mann! Der hat's errathen! Aurz: Das Geset hat seine Enbschaft, und bas Effen

Steht auf dem Tisch — Was sagt der Herr Collega? Cartaglia. Das Gesetz ist aus, ganz aus, und damit Punctum

Was sagen Ihre Würden, die Doctoren?

Doctoren. Das Gesetz ift aus. Das Röpfen hat ein Ende.

Auf Leid folgt Freud. Man gebe sich die Hände.

Altoum. So trete man ben Zug zum Tempel an. Der Frembe nenne sich, und auf ber Stelle

Vollziehe man die Trauung -

Turandot (wirft fich ihm in ben Beg). Aufschub, Bater!

Um aller Götter willen!

Altoum. Keinen Aufschub!
Ich bin entschlossen. Undankbares Kind!
Schon allzulang zu meiner Schmach und Pein Willsahr' ich deinem grausamen Begehren.
Dein Urtheil ist gesprochen; mit dem Blut Bon zehen Todesopsern ist's geschrieben,
Die ich um deinetwillen morden ließ.
Mein Wort hab' ich gelöst, nun löse du
Das dei ne, oder, bei dem surchtbarn Haupt
Des Kobi sei's geschworen —

Turandot (wirft fich zu feinen Fugen). D mein Bater!

Nur einen neuen Tag vergönnt mir — Altoum. Nichts!

Ich will nichts weiter hören. Fort zum Tempel!

Turandot (außer fich). Go werbe mir ber Tempel benn zum Grab!

Ich kann und will nicht seine Gattin sein, Ich kann es nicht. Eh' tausend Tobe sterben, Uls biesem stolzen Mann mich unterwersen. Der bloße Name schon, schon ber Gedanke,

Der bloge Name schon, schon der Gedanke, Ihm unterthan zu sein, vernichtet mich.

Kalaf. Graufame, Unerbittliche, fteht auf! Ber fonnte euren Thränen widerstehn? (gu Altoum.)

Last euch erbitten, Sire! Ich slehe selbst

Darum. Gönnt ihr ben Aufschub, ben sie forbert. Wie könnt' ich glücklich sein, wenn sie mich haßt! Zu zärtlich lieb' ich sie — Ich kann's nicht tragen, Ihr Leiben, ihren Schmerz zu sehn — Fühllose! Wenn dich des treusten Herzens treue Liebe

Nicht riihren kann, wohlan, so triumphierel Ich werbe nie bein Gatte sein mit Zwang.

D, sähest du in dies zerrissne Herz, Gewiß, du fühltest Mitleid — Dich gelüstet Nach meinem Rlut? Es sei barum Rerst

Nach meinem Blut? Es sei barum. Berstattet, Die Probe zu erneuern, Sire — Willsommen Ist mir ber Tod. Ich wünsche nicht zu leben.

Altonm. Richts, nichts! Es ist beschloffen. Fort zum Tempel!

Kein anderer Bersuch — Unkluger Jüngling! Turandot (fährt rasend auf).

Zum Tempel benn! Doch am Altar wird eure Tochter Zu fterben wissen. (Sie zieht einen Dolch und will gehen)

Kalaf. Sterben! Große Götter!

Nein, eh' es babin fommt — Hört mich, mein Kaifer!

Gönn' eure Gnade mir die einz'ge Gunst.
— Zum zweitenmale will ich ihr im Divan,
Ich — ihr ein Räthiel aufzulösen geben.

Ind bieses ist: Weß Stamms und Namens ist Der Prinz, der, um das Leben zu erhalten,

Gezwungen ward, als niedrer knecht zu dienen Und Lasten um geringen Lohn zu tragen,

Der endlich auf bem Gipfel seiner Hoffnung Noch unglückseliger ift, als je zuvor?

— Grausame Seele! Morgen früh im Divan Nennt mir des Baters Namen und des Prinzen. Vermögt ihr's nicht, so lagt mein Leiden enden Und schenkt mir diese theure Hand! Nennt ihr

Die Namen mir, so mag mein Haupt zum Opfer fallen. Turandot. Ich bin's zufrieden, Prinz! Auf die Bedingung Bin ich bie Eurige.

Belima (für fich). Ich soll von neuem zittern! Adelma (feitwäris). Ich darf von neuem hoffen!

Altoum. 3ch bin's nicht

Zufrieden. Nichts gestaut' ich. Das Gesetz

Will ich vollzogen wissen.

Kalaf (fäut ihm zu Jühen). Mächt'ger Kaiser! Wenn Bitten dich bewegen — wenn du mein, Wenn du der Tochter Leben liebst, so duld' es! Bewahren mich die Götter vor der Schuld, Daß sich ihr Geist nicht sättige. Er weide Mit Wollust sich an meinem Blut — Sie löse Im Divan, wenn sie Scharssinn hat, mein Käthsel!

Eurandot (für fich). Er spottet meiner noch, magt's, mir zu troten? Altonm (zu Ralaf). Unfinniger! Ihr wißt nicht, was ihr fordert,

Altonm (zu Kalaf). Unstinniger! Ihr wist nicht, Wift nicht, welch einen Geist sie in sich hat, Das Tiesste auch versteht sie zu ergründen.

— Sei's denn! Die neue Probe sei verstattet! Sie sei bes Bandes mit euch los, kann sie Im Divan morgen uns die Namen nennen. Doch eines neuen Mordes Tranerspiel Gestatt' ich nicht — Erräth sie, was sie soll, So zieht in Frieden euren Weg — Genug Des Blutes ist gestossen. Folgt mir, Prinz!

— Unkluger Jüngling! Was habt ihr gethan?

(Der Marich wird wieder gehört. Altoum geht gravitätisch mit dem Prinzen, Panstalon, Tartaglia, den Doctoren und der Leibwache durch die Psorte ab, durch die er gestommen. Turendot, Adelma, Zelima, Stlavinnen und Truffaldin mit den Berschnitstenen entsernen sich durch die andere Psorte, ihren ersten Narsch wiederholend.)

## Dritter Aufzug.

Gin Zimmer im Serail.

Erfter Muftritt.

Adelma allein.

Sett ober nie entspring' ich diesen Banden. Fünf Jahre trag' ich schon den glühnden Haß In meiner Brust verschlossen, heuchle Freundschaft Und Treue für die Grausame, die mir Den Bruder raubte, die mein ganz Geschlecht Bertilgte, mich zu diesem Stavenloos Herunterstieß — In diesen Abern rinnt, Wie in den ihren, königliches Blut; Ich achte mich, wie sie, zum Thron geboren. Und dienen soll ich ihr, mein Knie ihr beugen,

Die meines gangen Saufes Morberin, Die meines Kalles blut'ge Urfach' ift. Richt länger bulb' ich ben verhaften 3mang, Ericopft ift mir die Kraft, ich unterliege Der lang getragnen Burbe ber Berfiellung. Der Augenblick ift ba, mich zu befrein, Die Liebe foll ben Rettungsweg mir bahnen. All meine Klinste biet' ich auf — Entweder Entred' ich fein Gebeimnig ober ichred' ibn Durch Lift aus biefen Mauern meg - Berhafite. Du sollst ihn nicht besitzen! Diesen Dienst Will ich aus falschem Bergen bir noch leiften. Dir felber bien' ich, fuße Rache üb' ich, Dein Berg gerreiß' ich, ba ich beinem Stolz Berräthrisch biene - ich burchschaute bich! Du liebit ibn, aber barift es nicht gestehn. Du mußt ibn von bir flogen und verwerfen, Wirer dich selber mußt du thöricht müthen, Den lächerlichen Ruhm bir zu bemahren; Doch ewig bleibt ber Pfeil in beiner Bruft, 3d fenn' ibn: nie vernarben seine Wunden. - Dein Frieden ift vorbei! Du hast empfunden!

Turandot ericeint im hintergrund, auf Zelima gelehnt, welche beschäftigt ift, fie gu beruhigen.)

Sie kommt, sie ist's! Berzehrt von Scham und Wuth Und von des Stolzes und der Liebe Streit! Wie sab' ich mich an ihrer Seele Bein! — Sie nähert sich — Laß hören, was sie spricht!

#### 3meiter Muftritt.

Turandot im Gespräch mit Zelima. Abelma, ansangs ungesehen. Turandot. Hilf, rath mir, Zelima. Ich kann's nicht tragen, Mich vor dem ganzen Divan überwunden Zu geben! — Der Fedanke tödtet mich.

Beitma. Ift's möglich, Königin? Ein so ebler Prinz, So liebeathmend und so liebenswerth, Kann nichts als Haß und Abschen —

Turandot. Abscheu? Haß? (Sie befinnt sich.)
— Ich hass ihn, ja. Abscheulich ist er mir! Er hat im Divan meinen Ruhm vernichtet. In allen Landen wird man meine Schande Erjahren, meiner Niederlage spotten.
D, rette mich — In aller Frühe, will Wein Bater, soll der Divan sich versammeln, Und '36' ich nicht die ausgegebne Frage, Co soll in gleichem Augenblick das Band

Geflochten fein - - "Weß Stamms und Namens ift "Der Bring, ber, um fein Leben zu erhalten, .. Gezwungen warb, als niedrer Anecht zu dienen "Und Lasten um geringen Preis zu tragen, "Der endlich auf dem Gipfel seiner Hoffnung "Noch unglückel'ger ift, als je zuvor?" - Dag diefer Pring er felbst ift, feb' ich leicht: Die aber seinen Namen und Geschlecht Entbeden, ba ihn niemand fennt, der Raiser Ihm selbst verstattet, unerkannt zu bleiben? Beangstigt, wie ich war, geschreckt, gedrängt, Sing ich die Wette unbedachtiam ein. Ich wollte Frist gewinnen — aber wo Die Möglichkeit, es zu errathen? Sprich! Wo eine Spur, die ju ihm leiten könnte? Belima. Es gibt bier fluge Frauen, Königin,

Die aus dem Thee= und Kaffeesat mahriagen — Euraudot. Du spottest meiner! Dahin kam's mit mir! Belima. Wozu auch überall der fremden Künste?

Detinn. Wohn and noetan der fremden Kinner.

— D, seht ihn vor euch stehn, den schönen Prinzen!
Wie rührend seine Klage war! Wie zärtlich
Er aus zerrissnem Herzen zu euch slehte!
Wie edelmüthig er, sein selbst vergessen,
Zu eures Baters Füßen für euch dat,
Für euch, die sein Erbarmen mit ihm trug,
Zum zweitenmal sein kaum gerettet Leben
Darbot, um eure Wünsche zu vergnügen!

Turandot (weggewendet). Still, still davon!
Zelima. Ihr kehrt euch von mir ab!
Ihr seid gerührt! Ja, ja! Verbergt es nicht!
Und eine Thräne glänzt in eurem Auge —
D, schämt euch nicht der zarten Menschlichkeit!
Nie sab ich euer Angesicht so schön.

D, macht ein Ende! Kommt — (Abelma ift im Begriff hervorzutrelen.)

Turandot. Nichts mehr von ihm! Er ist ein Mann. Ich hassen, ihn, muß ihn hassen. Ich weiß, daß alle Männer treulos sind, Nichts lieben können als sich selbst; hinweg=Geworsen ist an dies verräthrische Geschlecht Die schöne Neigung und die schöne Treue. Geschmeid'ge Sklaven, wenn sie um uns werben, Sind sie Tyrannen gleich, wo sie besitzen. Das blinde Wollen, den gereizten Stolz, Das eigensinnig hestige Begehren, Das nennen sie ihr Lieben und Berehren, Das reist sie blind zu unerhörter That,

Das treibt sie selber auf den Todesviad;
Das Weib allein kennt wahre Liebestrene.

— Nicht weiter, sag' ich dir. Gewinnt er morgen,
In mir der Tod nicht schrecklicher, als er.
Olich säh' die Welt, die mir gehässigs ist,
Zu dem gemeinen Loos herabgewürdigt
An eines Mannes und Gebieters Hand!
Nein, nein! So tief soll Turandot nicht sinken!

— Ich seine Braut? Eh' in das offne Grab
Olich stürzen, als in eines Mannes Arme!

Abelma hat sich wieder zurückzergen.)
Belima. Wohl mag's euch kosten, Königin, ich glaub' es, Von eurer stolzen Höh' herabzusteigen,
Auf der die Welt euch staunend hat gesehn.
Was ist der eitle Ruhm, wenn Liebe spricht?
Gesteht es, eure Stunde ist gekommen!
Weg mit dem Stolze! Weicht der stärkeren
Gewalt — Ihr haßt ihn nicht, könnt ihn nicht hassen.
Warum dem eignen Herzen widerstreben?
Ergebt euch dem geliebten Mann, und mag

Adelma (ift bordent nad und nach naher gefommen und tritt jest berver). Wer von geringem Stand geboren ift, Dem fieht es an, wie Zelima zu benfen. Ein königliches Herz fühlt königlich. - Bergib mir, Zelima! Dir ift es nicht gegeben. Un einer Fürstin Plat bich zu verfeten, Die sich so hoch wie unfre Königin Gesteut und jett, vor aller Meniden Augen. Im Divan so herunter steigen foll, Bon einem ichlechten Frembling übermunden. Dit meinen Augen sah ich ben Triumph, Den stolzen Sohn in aller Männer Bliden, Mls er bie Rathiel unfrer Königin, Als maren's Kinderfragen, ipielend löste, Der überlegnen Ginsicht ftolz bemußt. D, in die Erbe hätt' ich finken mögen Bor Scham und Buth - 3ch liebe meine icone Gebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Bergen. - Sie, die bem gangen Bolf ber Manner Sohn Geiproden, Diejes Mannes Frau! Eurandot. Erbittre mich

Nicht mehr!

Belima. Das große Unglück, Frau zu werden! Adelma. Schweig, Zelima! Man will von dir nicht wissen, Boturch ein edles Herz beleidigt wird.

3ch kann nicht schmeicheln. Grausam war' es, hier Bu schonen und die Wahrheit zu verhehlen. Ift es schon hart genug, daß wir den Mann, Den übermüthigen, jum herrn uns geben, So liegt boch Trost barin, daß wir uns felbst Mit freier Wahl und Gunst an ihn verschenken, Und seine Großmuth fesselt seinen Stolz. Doch welches Loos trifft unfre Königin, Wie hat sie selbst sich ihr Geschick verschlimmert! Richt ihrer freien Gunft und Zärtlichkeit, Sich felbst nur, seinem fiegenden Berstand Wird sie ber Stolze zu verdanken haben; Als seine Beute führt er sie bavon -Wird er sie achten. Großmuth an ihr üben, Die keine gegen ihn bewies, auf Tod Und Leben ihn um fie zu fämpfen zwang, Ihm nur als Preis des Sieges heimgefallen? Wird er bescheiden seines Rechtes brauchen, Das er nur seinem Recht verbauft?

Turandot (in ber heftigsten Bewegung). Abelma, wisse! Find' ich die Namen nicht, mitten im Tempel Durchstoß' ich diese Brust mit einem Dolch.

Adelma. Faßt Muth, Gebieterin. Berzweiselt nicht!

Runst ober List muß uns das Räthsel lösen.

Zelima. Gut. Wenn Abelma mehr versteht, als ich, Und euch so zugethan ist, wie sie sagt, So belse sie und schaffe Rath.

Curandot. Abelma!

Geliebte Freundin! hilf mir, schaffe Rath! Ich kenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er kommt; Wie kann ich sein Geschlecht und Namen wissen?

Adelma (nachsinnend). Laß sehn — Ich hab es — hörte man ihn nicht Im Divan sagen, hier in bieser Stadt, In Peckin, lebe jemand, der ihn kenne? Man muß nachspüren, muß die ganze Stadt Umkehren, weder Gold noch Schätze sparen —

Turandot. Nimm Gold und Edelsteine, spare nichts. Kein Schatz ift mir zu groß, nur, daß ich's wisse!

Belima. An wen uns damit wenden? Wo uns Raths Erholen? — Und, gesetzt, wir fänden wirklich Auf diesem Wege seinen Stand und Namen, Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung, Nicht ihre Kunst das Räthsel uns verrathen? Adelma. Wird Zelima wohl der Verräther sein?

Belima. Das geht zu weit — Spart euer Gold, Prinzessin! Ich schwieg, ich hoffte euer Herz zu rühren. End zu bewegen, biefen milrbigften Bon allen Pringen, ben ihr felbst nicht haffet, Freiwillig zu belohnen - Doch ihr wollt es! So fiege meine Pflicht und mein Gehorjam! - Wißt also! Meine Mutter Stirina War eben bei mir, war entzückt, zu hören, Daß biefer Pring tie Rathiel aufgelost, Und, von bem neuen Wettstreit noch nichts wissend, Berrieth fie mir in ihrer erfien Freute, Dag biefer Pring in ihrem Saus geberbergt, Daß Saffan ihn, ihr Gatte, fehr mohl fenne, Wie seinen Herrn und lieben Freund ihn ehre. 36 fragte nun nach feinem Stand und Ramen; Doch, bies fei noch ein Rathiel für fie felbit, Spricht fie, bas Saffan franchaft ihr verberge; Doch hofft sie noch, es endlich zu ergründen. - Berbien' ich es nun noch, so zweifle meine Gehieterin an meiner Treu' und Liebe! (Geht ab mit Empfindlickeit.)

Turandot (ihr nacheilend). Bleib, Zelima! Bist du beleidigt? — Bleib!

Bergib der Freundin!

Adelma (hat sie zurüch). Lassen wir sie ziehen! Prinzeisin, auf die Spur hat Zelima Geholien; unste Sade ist es nun, Mit Klugheit die Entbeckung zu versolgen. Denn Thorheit wär's, zu hossen, daß uns Hassen Gutwillig das Geheimniß beichten werde, Nun er den ganzen Werth desselben kennt. Veridlagne List, ja, wenn die List nicht hilft, Gewalt muß das Geständniß ihm entreißen; Drum schnell — Kein Augenblick ist zu verlieren. Herbei mit diesem Hassen ins Serail, Eh' er gewarnt sich unserm Arm entzieht. Kommt! Wo sind eure Stlaven?

Turandot (jällt ihr um den Hals). Wie du willst, Abelma! Freundin! Ich genehm'ge alles, Nur, daß der Fremde nicht den Sieg erhalte! (Geht ab.) Adelma. Jetzt, Liebe, steh mir bei! Dich rus' ich an,

Du Mächtige, die alles kann bezwingen! Laß mich entzückt der Stlaverei entspringen; Der Stolz der Feindin öffne mir die Bahn! Hilf die Verhaßte listig mir betrügen,

Den Freund gewinnen und mein Berg vergnügen! (Gest ab)

#### Borhalle des Palaftes.

## Dritter Muftritt.

Kalaf und Barat kommen im Gespräch.
Lalaf. Wenn aber niemand lebt in dieser Stadt, Der Kundschait von mir hat, als du allein, Du treue Seele — Wenn mein väterliches Reich Viel hundert Meilen weit von hier entlegen Und schon acht Jahre lang verloren ist.
— Indessen, weißt du, lebten wir verhorgen, Und das Gerücht verbreitet unsern Tod — Uch, Barat! Wer in Ungläck fällt, verliert Sich leicht aus der Erinnerung der Menichen!

Barak. Nein, es war unbedacht gehandelt, Prinz. Bergebt mir. Der Unglückliche muß auch Unmöglichs fürchten. Gegen ihn erheben Die stummen Steine selber sich als Zeugen; Die Wand hat Ohren, Mauern sind Verräther. Ich kann, ich kann mich nicht zufrieden geben! Das Glück begünstigt euch, das schönste. Beib Gewinnt ihr wider Hoffen und Erwarten, Gewinnt mit ihr ein großes Königreich, Und eure weib sche Zärtlichkeit raubt euch Auf einmal alles wieder!

Ralaf. Sätteft bu

Ihr Leiden, ihren wilden Schmerz gesehn!

Barak. Auf eurer Cltern Schmerg, Die ihr zu Berlas

Trostlos verlassen, hättet ihr und nicht Auf eines Weibes Thränen achten sollen!

Kalaf. Schilt meine Liebe nicht! Ich wollt' ihr gerne Gefällig sein. Vielleicht, bag meine Großmuth Sie rührt, baß Dankbarkeit in ihrem Herzen

Barak. Im Berzen bieser Schlange Dankbarkeit?

Das hoffet nie.

Kalaf. Entgehn kann sie mir nicht. Wie fünde sie mein Räthsel aus? Du, Barak, Nicht wahr? Du hast mich nicht verrathen? Nicht? Bielleicht, daß du im Stillen deinem Weibe Bertraut hast, wer ich sei?

Barak. Ich? Keine Sylbe.

Baraf weiß euren Winken zu gehorden; Doch weiß ich nicht, welch schwarze Uhnung mir Den Sinn umnachtet und bas herz beklemmt!

#### Bierter Muffritt.

Die Borigen. Pantalon. Tartaglia und Brigella mit Soldaten, Pantalon. Sieh, fieh! Da ist er ja! Pot Glement, Wo stedt ihr, Priftz? Was habt ihr hier zu schaffen? (Den Barat mit ben Augen musternb.)

Und wer ist dieser Mann, mit dem ihr ichwatt? Barak (für sich). Weh' uns! Was wird bas? Tartaglia, Sprecht! Wer ist der Mann?

Kalaf. 36 fenn' ihn nicht. 36 jand ihn hier nur so

Bon obngefähr, und weil ich mußig mar,

Fragt' ich ihn um die Stadt und ihre Brauche.

Tartaglia. Haltet zu Gnaden, Prinz! Ihr seid zu grad Kür tiese saliche Welt; das gute Herz Kennt mit dem körf davon — Hent früh im Divan!

Wie Teufel kamt ihr zu bem Narrenstreich, Den Bogel wieder aus ber hand zu laffen?

Pantalon. Lagt's gut fein. Was geschehn ift, ist geschehn. Ihr mift nicht, lieber junger Pring, wie tief ihr

Im Masser steht, wie euch von allen Seiten Betrug umlauert und Verrätherstricke

Umgeben — Lassen wir euch aus ben Augen,

So richtet man end ab, wie einen Staar. (Bu Barat.)

Herr Nachbar Najeweiß, steckt eure Nase Wo anders hin! — Beliebt es Eurer Hoheit Ins Haus herein zu gehn — He da, Soldaten! Nehmt ihn in eure Nitte! — Ihr, Brigella, Wist eure Pflicht — Bewachet seine Thur

Bis morgen frühe zu bes Divans Stunde.

Kein Menich darf zu ihm ein! So will's ber Kaifer. (zu Kalaf.)

Merkt ihr? Er ist verliebt in euch und fürchtet, Es möchte noch ein Unheil zwischen kommen.

Seid ihr bis morgen nicht sein Schwiegersohn, So, fürcht' ich, tragen wir ben alten herrn

Zu Grabe — Nichts für ungut, Prinz! Doch bas

Von beute Morgen mar — mit eurer Gunft — Ein Narrenftreich! — Ums himmelswillen, gebt euch

Lin Narrenstreich! — Ums Himmelswillen, gebt euch Nicht bloß, saßt euch den Namen nicht entsocken!

(Ihm ins Ohr zutraulich.)

Doch wollt ihr ihn bem alten Pantalon Ganz sachtden, sachtden in die Ohren wijpern, So wird er sich gar schön dafür bedanken. Bekommt er diese Recompens?

Kalaf. Wie, Ulter?

Gehordt ihr so bem Kaiser, eurem Herrn?

Pantalon. Bravo! Scharmant! — Nun marich! Boran Brigella!

habt ihr's gehört? Was steht ihr hier und gaffet? Brigella. Beliebet nur bas Plaubern einzustellen,

So werd' ich thun, mas meines Amtes ift.

Cartaglia. Past ja mohl auf! Der Kopf fieht brauf, Brigella.

Brigella. Ich habe meinen Kopf so lieb, als ihr Den euren, Herr! 's braucht ber Ermahnung nicht.

Cartaglia. Es judt und brennt mich nach bem Namen - 116!

Geruhtet ihr, ihn mir zu sagen, Hoheit,

Recht wie ein Kleinod wollt' ich ihn bei mir Vergraben und bewahren — ja, das wollt' ich!

Kalaf. Umfonst versucht ihr mich. Um nächsten Morgen

Erfahrt ihr ihn, erfährt ihn alle Welt.

Cartaglia. Bravo! Bravissimo! Hol' mich ber Teufel! Pantalon. Nun, Gott bejohlen, Prinz! (Zu Barat.)

Und ihr, Herr Schlingel!

Ihr thätet besser, eurer Arbeit nach

Bu gehn, als im Palast hier aufzupaffen. Bersteht ibr mich?

ersteht ihr mich? (Geht ab.)
Cartaglia (sieht ihn scheel an). Ja wohl! Ja wohl! Ihr habt mir

So ein gewisses Ansehn — eine Miene, Die mir nicht außerorbentlich gefällt.

Ich rath' euch Gutes, geht! (Folgt bem Pantalon.)

Grigella (zu Kalaf). Erlaubt mir, Prinz, Daß ich dem, der befehlen kann, gehorche. Laßt's euch gefallen, in dies Haus zu gehn. Kalaf. Das will ich gerne. (Zu Barat leife.)

Freund, auf Wieberfehn!

Zu befferer Gelegenheit! Leb mohl! Barak. Herr, ich bin euer Stlav! Brigella. Nur fort, nur fort, Und macht ben Ceremonien ein Enbe!

(Kalaf folgt den Soldaten, die ihn in ihre Mitte nehmen; Timur tritt von der entgegengeseten Seite auf, bemerkt ihn und macht Geberden des Schreckens und Erstaunens.)

Barak (ihmnachsehend). Der Himmel steh' bir bei, treuherz'ge Unschuld! Bas mich betrifft, ich büte meine Zunge.

## Fünfter Muftritt.

Timur, ein Greis in durftiger Rleidung. Barat.

Cimur (entset, fürsich). Weh mir! Mein Sohn! Soldaten führen ihn Gefangen fort! Sie führen ihn zum Tode! Gewiß, gewiß, daß der Tyrann von Tefflis, Der Räuber meines Reichs, ihn bis nach Peckin Versolgen ließ und seine Rache sättigt! (Gilt ihm nach und ruft laut.)

Kalaf! Kalaf! Barak (iritt ihm in den Beg und hält ihm das Schwert auf die Brust). Halt ein, Unglücklicher! Du bist des Todes!

(Paufe. Beide sehen einander erstaunt an. Unterdessen hat sich Kalaf mit den Goladaten entfernt.)

Wer bift du, Alter? Woher kommst du, sprich, Daß du ben Namen bieses Jünglings weißt?

Timur. Was feh' ich': Gott! Du, Baraf? Du in Pecin? Du fein Berrather? Ein Rebell? Und zuchst Das Schwert auf beinen König?

Barak (tagt erftaunt bas Edwert finten). Große Gotter!

Jit's möglich? — Timur? Timur?

Ich bin es, bein unglücklicher Monarch, Bon aller Welt, nun auch von dir verrathen! Was zögerst du? Nimm dieses Leben hin! Berhaft ist mir's, da ich die treusten Diener Um schnöben Vortheils willen undansbar Und meinen Sohn dem Tod geopsert sehe!

Barak. Herr! Berr!- D Gott! Das ist mein Fürst, mein König!

Er ift's! Rur allzuwohl erkenn' ich ihn. (Faut ihm zu Fußen.)

In diesem Staub! In dieser Niedrigkeit! Ihr Götter, muß mein Auge dies erleben! — Berzeiht, Gebieter, meiner blinden Wuth! Die Liebe ist's zu eurem Sohn, die Angst, Die treue Sorge, die mich hingerissen. So lieb euch eures Sohnes Heil, so komme Der Name Kalas nie aus eurem Nunde!

— 3ch nenne mich hier Haffan, nicht mehr Barat — — Uch, weh mir! Wenn uns jemand hier behorch.e!

Sagt, ob Elmaze, meine Königin,

Sich auch mit euch in dieser Stadt befindet?

Timur. Still, Barak, still! D, sprich mir nicht von ihr!

In unserm traur'gen Aufenhalt zu Berlas Berzehrte sie ber Gram um unsern Sohn, — Sie starb in biesen lebensmüden Armen.

Barak. D bie Bejammernswürdige!

Timur. Ich fleh!

Ich konnt' es, einsam, bort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jezt, da mich nach langem Irren endlich Der Götter Hand hieher geleitet, ist Mein erster Anblick der gesangne Sohn, Den man zum Tode führt.

Barak. Kommt, kommt, mein König! Befürchtet nichts für euren Sohn! Vielleicht Daß ihn, eh' noch der nächste Tag verlausen, Das höchste Glück belohnt und euch mit ihm! Nur, daß sein Name nicht, noch auch der eure Von euern Lippen komme — Merkt euch das! Ich nenne mich hier Hassan, nicht mehr Barak.

Eimur. Was für Geheimnisse — Erklär' mir boch !

Barak. Konunt! Hier ift nicht der Ort, davon zu reden! Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was seh' ich? (Stirina tritt aus bem Balaft.)

Mein Weib aus dem Serail! O webe mir! Wir sind entdeckt: (Zu Stirina beitig.) Was hast du hier zu suchen? Unglückliche! Wo kommst du her?

Sechster Auftritt.

Cfirina gu den Borigen.

Skirina. Nun! Nun!
Aus dem Serail komm' ich, von meiner Tochter.
Die Freude trieb mich hin, daß unjer Gast,
Der fremde Brinz, den Sieg davon getragen.
Die Neugier auch — nun ja — Ich wollte sehn,
Wie dieser männerschenen Unholdin
Der Brautstand läßt — und sreute mich darüber
Mit meiner Tochter Zel'ma.

Skirina. Und wenn ich nun? Was war's? Barak. Rein, nein, gesteh es nur! Hast bu's gesagt?

Baran. Rein, nein, gesteh es nur! Hal von gelagt. Skirina. Ich hab's gesagt. Warum sollt' ich's verbergen?

Sie wollten auch ben Namen von mir wiffen, Und — baß ich's nur gestehe, ich versprach's.

Barak. Weh mir! Wir find verloren! — Rajende!

Wir müssen fort! Wir müssen fliehn!

Cimur. So sag' mir doch, mas für Geheimnisse — Barak. Fort! Fort aus Pedin! Keine Zeit verloren! (Truffalbin zeigt sich im Sintergrund mit seinen Schwarzen.)

— Weh uns! Es ist zu spät. Sie kommen schon! Sie suchen mich, die Schwarzen, die Verschnittnen Der fürchterlichen Turandot — Sinnlose!

In welchen Jammer fturgt uns beine Zunge! (Truffaldin hat ihn bemerkt und bedeutet den Berichnittenen durch Geberden, daß fie fich feiner bemächtigen follen.) Ich fann nicht mehr entfliehen — Fliehe du, Berbirg bid, rette bich und biesen Alten!

Timur. So sag' mir boch!
Barak. Fort! Keine Widerrede!
Ich bin embeck! — Verschlossen, wie das Grab, Sei euer Mund! Nie komme euer Name, Nie, nie der seine über eure Lippen!
— Und du, Ungläckliche, wenn du das Uebel, Das deine Zunge über uns gebracht, Gut machen willst, verbirg dich, nicht in deiner, In einer fremden Wohnung! Halte diesen Verborgen, dis der nächste Tag zur Hälste Verstrichen ist

Skirina. Willst bu mir benn nicht sagen? Timur. Willst bu nicht mit uns fliehn?

Barak. Thut, was ich jage! Werbe mit mir, was will, wenn ihr euch rettet.

Skirina. Sprich, Hassan! Worin hab' ich benn gefehlt?

Cimur. Erflär' mir biefe Rathiel. Barak (beinig). Welde Marter!

Um aller Götter willen, fort, und fragt Nicht weiter! Sie umringen uns; es ist Zu srät, und alle Flucht ist jetzt vergebens. — Die Namen, alter Mann, die Namen nur Berschweigt, und alles kann noch glücklich enden!

### Siebenter Muftritt.

Borige. Truffalbin mit den Berschnittenen.

Truffaldin (ift nach und nach näher gekommen, hat die Ausgänge besetzt und tritt nun hervor, mit überriebenen Geberben dem Barat ben Degen auf die Bruft haltend). Halt an und sieht! Nicht von ber Stelle! Nicht

Gemudst! Der ift tes Todes, ber fich rührt. 3kiring. D webe mir!

Barak. 3d meiß, ihr fucht ben Haffan.

Sier bin ich, führt mich fort.

Truffaldin. Bft! Reinen garmen!

's ift gut gemeint. Es soll euch eine ganz Absonderliche Gnad' und Ehr geschehn.

Barak. Ja, ins Serail wollt ihr mich führen, fommt! Truffaldin. Gemach! Gemach! Ei, jeht boch, welche Gunft

Euch miderjährt! Ins Harem! ins Serail Der Königin — Ihr glückliche Person! 's kommt keine Fliege ins Serail, sie wird Erst wohl besichtigt und beschaut, ob sie

Ein Mannden ober Weib, und ift's ein Mannden,

Wird's ohne Gnad' gefreuzigt und gepfählt.

— Wer ist der Alte da?

Barak. Gin armer Bettler,

Den ich nicht fenne — Kommt und lagt uns gehn. Truffuldin (betrachtet ben Limur mit lächerlicher Genanigkeit).

Gemach! Gemach! Ein armer Bettler! Gi!
— Wir haben uns großmüthig vorgesett, Auch dieses armen Bettlers Glud zu machen.

(Bemertt und betrachtet bie Stirina.)

- Wer ift die Weibsperson? Barak. Was zögerst bu?

3d weiß, daß beine Königin mich erwartet.

Lag diesen Greis! Das Beibebild tenn' ich nicht,

hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ift.

Ernsfaldin (zornig). Du kennst sie nicht? Du hast sie nie gesehn? Berdammte Lüge! Was? Kenn' ich sie nicht Als deine Frau und als die Mutter nicht Der Stavin Zelima? Hab' ich sie nicht Zu hundert Malen im Serail gesehn,

Wenn sie der Tochter weiße Wasche brachte?

(Mit komischer Travität zu den Berschnittenen.) Merkt, Sklaven, den Besehl, den ich euch gebe! Die drei Personen hier nehmt in Verwahrung, Bewacht sie wohl, hört ihr, laßt sie mit keiner Lebend gen Seele reden, und bei Nacht, Sobald es still ist, sijhrt sie ins Serail!

Timur. O Gott! Was wird aus mir!

Skirina. 3ch faff' es nicht.

Barak (zu Timur). Was aus dir werben foll, und was aus mir? Ich werbe alles leiden. Leid' auch bu!

Bergiß nicht, was ich dir empfahl — und, was

Dir auch begegne, bute beine Bunge!

- Jetzt haft du, thöricht Weib, was du gewollt.

Skirina. Gott fteh' uns bei!

Truffaldin (zu ben Schwarzen). Ergreift fie! Fort mit ihnen! (Geben ab.)

## Vierter Aufzug.

Borhof mit Säulen.

In der Mitte eine Tafel mit einem machtig großen Beden, voll von Goldftuden.

## Erfter Muftritt.

Turanbot. Belima. Stiring. Timur. Baraf,

(Barat und Timur stehen, jeder an einer Saule, einander gegenüber, die Berschnittenen um sie herum, alle mit entbloßten Säbeln und Dolchen Zelima und Stirina stehen weinend auf der einen, Tarandot drohend und streng auf der andern Seite.)

Turandot. Moch ist es Zeit. Noch lass' ich mich herab

Bu bitten — Dieser aufgehäufte Berg

Bon Gold ift ener, wenn ihr mir in Gutent Des Unbefannten Etand und Ramen nennt. Resteht ibr aber brauf, ibn zu verichweigen, So follen diese Dolde, bie ihr hier Auf euch gezückt febt, euer Berg burchbobren! De ba, ihr Etlaven! Dachet euch bereit. (Die Berichnittenen halten ibnen ibre Dolte auf bie Bruit.)

Barak (zu Stirina). Mun, beillos Weib, nun fiehft bu, Sfirina, Mobin uns beine Planterbaftigfeit geinbrt. - Primeifin, fättigt eure Buth! 3d biete Den Martern Trop, bie ihr ersumen tonnt, 3ch bin bereit, ben berbsten Tob zu leiben. - Berbei, ihr Schwarzen! Auf, ihr Marterknechte, Tprannische Wertzenge ber Tyrannin, Berfleischt mich, tobtet mich, ich will es bulben - Gie hat gang Recht, ich fenne Diesen Bringen Und seinen Bater, beider Ramen weiß ich; Doch teine Marter prefit fie von mir aus, Kein Gold verführt mich; weniger als Staub, Als schlechte Erte acht' ich diese Schätze! Du, meine Gattin, jammre nicht um mich! Kur diesen Alten spare beine Thränen, Kilr ihn ermeiche biefes Felienberg, Daß ber Unidultige gerettet werbe! Gein gang Berbrechen ift, mein Freund zu fein. Skiring (flebend zu Turantot). D Königin, Erbarmen! Timur. Niemand fummre sich Um einen schwachen Alten, ben die Görter Im Born verfolgen, bem ber Tob Erlösung, Das leben eine Marter ift. 3ch will

Dich retten, Freund, und sterben. Wiffe benn, Du Graujame -Barak (unterbricht ibn). Um aller Götter willen, ichweigt! Der Name tomme nicht aus eurem Munde! Turandot (neugierig). Du weißt ihn alfo, Greis?

Timur. Ob ich ihn weiß?

Unmenichliche! - Freund, sag' mir bas Geheimniß, Warum darf ich die Ramen nicht entdecken?

Barak. Ihr tödtet ihn und uns, wenn ihr fie nennt. Eurandot. Er will dich ichrecken, Alter, fürchte nichts! Berbei, ihr Etlaven, gudtigt ben Bermegnen!

(Die Berfdnittenen umgeben ben Barat.) Shiring. Ihr Götter belft! Mein Mann! Mein Mann! Timur (teilt bagwischen). Salt! Saltet! Das foll ich thun? Ihr Götter, welche Marter! - Pringeffin, idmort mir's zu bei eurem Saupt,

Bei euren Göttern schwört mir, daß sein Leben Und dieses Fremdlings Leben ungesährdet Sein soll — Mein eignes acht' ich nichts und will Es freudig eurer Wuth zum Opier geben — Schwört mir das zu, und ihr sollt alles wissen.

Turandot. Bei meinem Saupt, jum furchtbarn Fobi fcmbr' ich, Dag weber feinem leben, noch bes Pringen,

Noch irgend eines hier Gefährde droht —

Bar. (unterbricht fie). Salt, Liignerin nicht weiter - Glaubt ihr nicht!

Berratherei lauscht hinter Diesem Schwur,

Schwört, Turanbot, ichwört, bag ber Unbekannte

Euer Gatte werden soll, im Angenblick, Da wir die Namen euch entdeckt, wie recht Und billig ist! ihr wist es, Undankbare! Schwört, wenn ihr könnt und dürst, daß er, verschmäht Bon euch, nicht in Berzweislung sterben wird Durch seine eigne Hand — und schwört uns zu, Daß, wenn wir euch die Namen nun entdeckt, Für unser Leben nichts zu sürchten sei, Noch, daß ein em'ger Kerker uns lebendig Begraben und der Welt verbergen soll —

Dies schwört uns, und ber Erfte bin ich felbst,

Der euch die beiden Namen nennt!

Cimur. Bas für Geheimniffe find bies! Ihr Götter,

Rehmt biese Qual und Herzensangst von mir!

Eurandot. 3ch bin ber Worte mub' - Ergreift fie, Sklaven!

Durchrohret sie!

Skirina. D Königin! Erbarmen!

(Die Verschnittenen find im Begriff ju geborden, aber Stirina und Zelima werfen fic dazwischen.)

Barak. Nun siehst bu, Greis, bas Herz ber Tigerin! Tim. (niebergeworfen). Mein Sohn! Dir weiß' ich freudig bieses Leben.

Die Mutter ging voran, ihr folg' ich nach.

Turandot (betroffen, wehrt ben Etlaven).

Sein Cohn! Was bor' ich! Haltet! — Du ein Pring?

Ein König? Du bes Unbefannten Bater?

Cimur. Ja, Grausame! Ich bin ein König — bin

Ein Bater, ben ber Jammer nieberdrückt! Barak. D König! Was habt ihr gethan!

Skirina. Gin König!

In foldem Elent! Belima. Allgerechte Götter!

Turandol (in thefes Staunen verloren, nicht ohne Alberung). Ein König und in solder Schmach! — Sein Bater! Des unglücksel'gen Jünglings, den ich mich zu haffen zwinge und nicht haffen kann!

— D ber Bejammernswürdige — Wie wird mir! Das herz im tiefsten Busen wendet sich! Sein Bater! — Und er selbst — Sagt' er nicht so? Genötbiget, als niedere Knecht zu dienen Und Latien um geringen Sold zu tragen! D Menichlichteit! D Schickfal!

Barak. Turandot, Dies ist ein König! Scheuet euch und schaubert Zurück, die heiligen Glieder zu verletzen! Wenn solches Jammers Größe euch nicht rührt, Euch nicht das Nitteid, nicht die Menschlickfeit Entwaffnen kann, laßt euch die Scham besiegen. Shrt eures eignen greisen Vaters Haupt In diesem Greiß! — D, schändet euch nicht selbst Durch eine That, die euer Blut entehrte! Genug daß ihr die Jünglinge gemordet! Schonet das Alter, das ohnmächtige, Das auch die Götter zum Erbarmen zwingt!

Belima (wirft fich zu ihren Fußen). Ihr seid bewegt, ihr könnt nicht widerstehn. D, gebt dem Mittleid und der Gnade Raum, Laßt euch die Größe dieses Jammers rühren!

> Zweiter Auftritt. Abelma gu den Borigen.

Turandot (ihr entgegen). Kommst du, Abelma? Hilf mir! D, schaff' Rath! Ich bin entwaffnet — Ich bin außer mir! Dies ist sein Bater, ein Monarch und König! Adelma. Ich hörte alles. Fort mit diesen beiben!

Schafft tieses Gold hinmeg, ber Kaiser naht! Eurandot. Mein Bater? Wie?

Adelma. Ist auf dem Weg hieher. (Zu den Schwarzen.) Fort, eh' wir überfallen werden! Stlaven, Führt diese beiden in die untersten Gewölbe des Serails! Dort haltet sie Berborgen dis auf weitere Besehle! (Zu Turandot.) Es ist umsonst. Wir müssen der Gewalt Entjagen. Richts kann retten, als die List.

— Ich habe einen Anschlag — Stirina, Ihr bleibt zurück. Auch Zelima soll bleiben

Barak (zu Timur). Beh uns, mein Fürst! Die Götter mögen wissen, Weld neues Schredniß ausgebrütet wird!

— Beib! Tochter! Seib getreu, o, haltet fest, Last euch von biefen Schlangen nicht verführen!

Eurandol (gu ben Schwargen). 3hr wiffet ben Befehl. Fort, fortmit ihnen

In des Serails verborgenste Gewölbe! Cimur. Fall' eure ganze Rache auf mein Haupt!

Kimne. Fall' eure ganze Rache auf mein Haupt!
Nur ihm, nur meinem Sohn erzeiget Mitleid!
Barak. Mitleid in dieser Furie? Berrathen
Ist euer Sohn, und uns, ich seh' es klar,
Wird ew'ge Nacht dem Aug' der Welt verbergen.
Man sührt uns aus dem Angesicht der Menschen,
Wohin kein Lichtstrahl und kein Auge dringt,
Und unser Schwerz kein silhlend Ohr erreicht! (Zur Prinzessin.)
Die Welt kannst du, der Menschen Auge blenden,
Doch zittre vor der Götter Rachgericht!
Magst du im Schlund der Erde sie verstecken,
Laß tausend Todtengrüfte sie bedecken,
Sie bringen beine Uebelthat ans Licht.

(Er folgt mit Timur den Berschnittenen, welche zugleich die Tafel und das Beden mit den Goldftuden hinwegtragen.)

#### Dritter Muftritt.

Turandot. Abelma. Belima und Sfirina.

Eurandot (ju Abelma). Auf dich verlass ich mich, bu einz'ge Freundin!

D, sage, sprich, wie bu mich retten willst.

Adelma. Die Wachen, die auf Altoums Befehl Des Prinzen Zimmer hüten, sind gewonnen. Man kann zu ihm hincingehn, mit ihm sprechen—Und was ist dann nicht möglich, wenn wir klug Die Furcht, die Ueberredung spielen lassen. Denn arglos ist sein Herz und gibt sich leicht Der Schmeichelstimme des Verräthers hin. Wenn Stirina, wenn Zesima mir nur Behilssich sind und ihre Rolle spielen, So zweiselt nicht, mein Anschlag soll gelingen.

Eurandot (zu Stirina). Go lieb bir Saffans Leben, Stirina.

Er ift in meiner Macht, ich fann ihn tödten.

Skirina. Was ihr befehlt, ich bin bereit zu allem,

Wenn ich nur meines Saffans Leben rette.

Turandot (zu Ze'ima). So werth dir meine Gunst ist, Zesima — Belima. Auf meinen Eiser zählt und meine Treue! Adelma. So kommt. Kein Angenblick ist zu verlieren. (Siegehen ab.) Turandot. Geht, geht! Thut, was sie sagt.

### Bierter Muftritt.

Enrandot allein.

Was finnt Abelma?

Wird fle mich retten? Götter, steht ihr bei. Kann ich mich noch mit biesem Siege trönen, Wef Rame wird bann größer sein, als meiner?

Wer wird es magen, fich in Geistesfraft Mit Turantot zu meffen? - Weiche Luft, 3m Divan, por ber martenben Beijammlung, Die Ramen ibm ins Angesicht zu werfen Und ibn beidamt von meinem Thron zu weisen! - Und boch ift mir's, als wurd' es mich betrüben! Mir ift, ale fab' ich ibn, verzweislungsvoll, Bu meinen Gugen seinen Beift verhauchen, Und biefer Unblid bringt mir an das Berg. - Wie, Turandet? Wo ist ber edle Stolz Der großen Geele? Bat's ibn auch gefrantt, Im Diran über bich zu triumphieren? Das wird bein Untheil sein, wenn er auch hier Den Sieg bir abgewinnt? - Recht hat Abelma! Bu weit ift es gefommen! Umtehr ift Nicht möglich! — Du mußt siegen oder fallen! Besiegt von einem, ist besiegt von allen!

#### Fünfter Muftritt,

Turandot. Altoum. Pantalon und Tartaglia folgen ihm in einiger Entfernung nach.

Altoum (in einem Briefe lesend und in tiesen Gedanken, für sich). So mußte dieser blutige Tyrann Bon Teiflis enden! Kalas, Timurs Sohn, Aus seiner Bäter Reich vertrieben, slüchtig Bon Land zu Lande schweisend, muß hieher Rach Peckin kommen und durch seltsame Berkettung der Geschicke glücklich werden! So sührt das Schicksal an verborgnem Band Den Nenschen auf geheimnisvollen Pjaden; Doch über ihm macht eine Götterhand, Und wunderdar entwirret sich der Faden.

Pantalon (leise zu Tartaglia). Rappelt's der Majestät? Was kömmt sie an, Daß sie in Versen mit sich selber spricht?

Cartaglia (teise zu Bantalon). Still, still! Es ist ein Bote angelangt Aus fernen Landen — Was er brachte, mag Der Teusel wissen!

Altoum (frect ben Brief in ben Bufen und wendet sich zu seiner Lochter). Turanbot! Die Stunden

Entstiehen, die Entscheidung rückt heran, Und schlassos irrst du im Serail umber, Zerquälst dich, das Unmögliche zu wissen. — Brgebens quälst du dich. Es ist umsonst! Ich aber hab' es ohne Müh' ersahren. — Sieh diesen Brief. Hier stehen beide Namen Und alles, was sie kenntlich macht. So eben Bringt ibn ein Bote mir aus jernen Landen. Id balt' ihn wohl vericoloffen und bewact, Bis diejer nächste Tag vorüber ift. Der unbefannte Pring ift wirklich König Und eines Könios John — Es ift unmöglich. Dag du erratheft, wer fie beide feien. Ihr Reich liegt auzusern von bier, ber Rame Ift taum zu Pedin ausgesprochen worden. - Doch fieb, weil ich's als Bater mit bir meine, Komm' ich in später Nacht noch her — Kann es Dir Frende maden, bid jum zweitenmal Im Divan bem Gelächter blogzustellen, Dem Hobn bes Pobels, der mit Ungedulb Drauf wartet, beinen Stol; gebeugt gu febn? Denn abgesinnt, bu weißt's, ist bir bas Bolt, Raum werd' ich seiner Buth gebieten können, Benn bu im Divan nun verstummen mugt. - Sich, liebes Kind, dies führte mich hieher. (Bu Pantalon und Tartaglia.)

Laft und allein! (Sene entfernen fich ungern und zaudernt.)

#### Sechster Auftritt. Turandot und Altoum.

Altonm (nachdem jene weg sind, nabert sich ihr und faßt fie vertraulich bei ber Band). Ich fomme, beine Ehre

Bu retten.

Turandot. Meine Ehre, Sire? Spart euch Die Müh'l Nicht Kertung brauch' ich meiner Shre — Ich werde mir im Divan morgen selbst Zu belsen wissen.

Altoum. Ach, du schmeichelst dir Mit eitler Hoffnung. Glaube mir's, mein Kind, Unmöglich ist's, zu wissen, was du hosset. Ich in beinen Augen, deinen wild Berwirrten Zügen deine Qual und Angst. Ich bin dein Bater; sieh, ich bab' dich lieb.

— Wir sind allein — Sei offen gegen mich! Bekenn' es frei — weist du die beiden Namen?

Turandot. Die ich sie weiß, wird man im Divan hören.
Altoum. Nein, Kind, du weißt sie nicht, kannst sie nicht wissen.
Benn du sie weißt, so sag' mir's im Vertrauen.
Ich lasse dann den Unglückselgen wissen,
Daß er verrathen ist, und lass ihn sill
Uns meinen Staaten ziehn. So meidest du
Den haß des Bolks, und mit dem Sieg zugleich
Trägst du den Ruhm der Großmuth noch davon,

Daß bu bem Ueberwundenen bie Schmach Der öffentlichen Riederlage iparteft.

- Ilm diefes Ging'ge bitt' ich bich, mein Kind! Wirft du's bem Bater, ber bich liebt, verlagen?

Eurandot. Ich weiß die Namen oder weiß sie nicht, Genug! Sat er im Divan meiner nicht Geschont, brauch' ich auch seiner nicht zu schonen. Gerechtigkeit geschebe! Deisentlich,

Benn ich fie weiß, joll man die Ramen horen.

Altoum (will ungetuldig merben, swingt fich aber unt fahrt mit Magigung und Milte fort). Durft' er bich schonen? Galt es nicht fein Leven? Galt es nicht, was ibm mehr war, beine Band? Dich zu geminnen und fich felbst zu retten, Dluft' er ben Gieg im Divan dir entreißen, - Nur einen Augenblick leg' beinen Born Bei Geite, Kind - Gib Raum ber leberlegung! Sieh, Diejes haupt fen' ich jum Pfand, bu meißt Die Namen nicht - Ich aber weiß fie - hier (Auf ben Brief zeigene.) Stebn fie geschrieben, und ich fag' fie bir. - Der Divan soll sich in ber Früh' versammeln, Der Unbefannte öffentlich ericheinen; Dat jeinem Namen redest bu ihn an; Er foll beidamt, vom Blit getroffen, fteben, Bergweiselnd jammern und vor Schmerz vergeben; Bolltommen fei fein Fall und bein Triumph. - Doch nun, wenn bu fo rief ihn haft gebeugt, Erheb' ihn wieder! Frei, aus eigner Wahl Reich' ibm die Sand und endige jein Leiden. - Komm, meine Tochter, ichwöre mir, daß bu Das thun willst, und sogleich - wir sind allein -Sollst bu die Namen wissen. Das Gebeimniß, 36 ichwere bir, foll mit uns beiten fterben. So löst ber Anoten sich erfreulich auf; Du fronest dich mit neuem Giegebruhm, Berjöhneft bir burch icone Ebelthat Die Bergen meines Bolts, gewinnst bir felbst Den Würdignen der Erbe jum Gemahl, Erfreuest, troftest nach fo langem Gram In feinem hoben Alter beinen Bater.

Turandot (in während dieser Rede in eine immer zunehmende Bewegung gerathen). Ach, wie viel arge List gebraucht mein Vater!

— Bas soll ich thun? Mich auf Avelmas Bort Verlassen und dem ungewissen Glück
Bertraun? Soll ich vom Bater mir die Namen Entdecken lassen und den Nacken beugen

In das verhafte Jod? — Furchtbare Wahl! (Sie sieht unentichlossen in heftigem Kampf mit fich selbit.)

herunter, fiolzes herz, bequeme bich! Dem Bater nachzugeben ist nicht Schanbe!

(Indem fie einige Schritte gegen Altoum macht, freht fie plöglich wieder itta.)

Doch wenn Abelma — sie versprach so fühn, So zuversichtlich — wenn sie's nun ersorschte,

Und übereilt hätt' ich ben Schwur gethan! Altonm. Was sinnest du und schwankest, meine Tochter,

In zweifelnden Gedanken hin und her? Soll etwa biese Angst mich überreden, Dag bu bes Sieges bich versichert haltest? D Kind, gib beines Baters Bitte nach!

Turandot. Es sei! Ich wag' es brauf. Ich will Abelma Erwarten — So gar bringend ist mein Bater? Ein sichres Zeichen, daß es niëglich ist, Ich könne, was er illichtet, burch mich selbst Ersahren — Er versteht sich nit dem Prinzen! Nicht anders! Bon ihm selbst hat er die Namen; Es ist ein abaeredet Sviel: ich bin

Es ist ein abgeredet Spiel; ich bin Verrathen, und man spottet meiner!

Altoum. Nun?

Was zauderst du? Hör' auf, dich seibst zu quälen! Entschließe dich!

Eurandot. Ich bin entschlossen - Morgen In aller Krich' versammle sich ber Divan.

Altoum. Du bist enticolossen, es aufs Meußerste,

Auf öffentliche Schande hin zu magen?

Eurandot. Entschlossen, Sire, die Probe zu besteben.

Altoum (in bestigem Zorn). Unsinnige! Verstocktel Blindes Horz! Noch blinder als die Albernste des Pöbels! Ich bin gewiß, wie meines eignen Haupts, Daß du dich öffentlich beschimpfst, daß dir's Unmöglich ift, das Räthsel augulösen.

Bohlan! Der Divan foll versammelt werben, Und in ber Rabe gleich sei ber Altar;

Der Briefter halte fich bereit, im Augenblick, Da bu verstummft, beim lauten Sohngelächter

Des Bolts die Tranung zu vollziehn. Du haft Den Bater nicht gehört, ba er bich flehte;

Leb' oder stirb, er wird dich auch nicht hören! (Er geht ab.) Enrandot. Abelma! Freundin! Retterin! Wo bist bu?

Berlassen bin ich von ber ganzen Welt. Mein Vater hat im Zorn mich aufgegeben,

Bon dir allein erwart'ich Heil und Leben. (Entfernt fich auf der andern Seite.)

Die Scene verwandelt fich in ein prachtiges Genach mit mehreren Ausgangen. 3m Sintergrund fieht ein ovientalijdes Rachett für Ralaf. Es ift finfire Racht.

#### Siebenter Muftritt.

Ralaf. Brigella mit einer Fadel.

Ralaf gebt in tiefen Gebanken auf und ab; Brigella berrachtet ihn mit Ropfichutteln.)

Brigella. 's hat eben Drei geschlagen, Bring, und ihr

Seid nun genau breihundert jedzigmal 3n tiefem Zimmer auf und ab spaziert.

Bergeiht! Mir lieat der Schlaf in allen Gliebern,

Und wenn ihr selbst ein wenig ruhen wolltet,

Es fonnt' nicht schaten.

Kalaf. Du haft Recht, Brigella.

Mein jorgenvoller Geist treibt mich umber; Doch du magst gehen und dich schlafen legen.

Brigella (gebt, tommt aber gleid wieder gurud).

Gin Wort zur Nadricht, Hobeit - Wenn euch hier

Von ohngefähr so was erscheinen sollte — Macht eure Sache gut — Ihr seid gewarnt!

Kalaf. Erscheinungen! Wie so? Un diesem Ort?
(Mustert mit unruhigen Bliden bas Zimmer.)

Brigella. Du lieber himmel! Uns ift zwar verboten

Bei Lebensstrafe, niemand einzulassen. Doch — arme Diener! Herr, ihr wißt ja wohl!

Der Kaiser ist ber Kaiser, die Pringeß 3ft, so zu sagen, Kaiserin — und mas

Die in den Kopf sich setzt, das muß geschehn!

's wird einem jauer, Sobeit, zwischen zwei Dachtraufen trodnen kleides burdzukommen.

— Bersieht mich wohl. Man möchte seine Pflicht

Gern ehrlich thun — doch man erübrigte Auch gern etwas für seine alten Tage.

Berr, unsereins ift halter übel bran!

Kalaf. Wie? Collte man mir gar ans Leben wollen?

Brigella, rede!

Brigella. Gott foll mich bewahren! Allein bedenkt die Neugier, die man hat,

Zu wissen, wer ihr seid. Es könnte sich Zum Beispiel sügen, daß — burche Schlisselloch —

Ein Geist — ein Unhold — eine Here käme, Euch zu versuchen — Gung! Ihr seid gewarnt!

Berfteht mich — Urme Diener, arme Schelme!

Kalaf (tadelnb). Sei außer Sorgen. Ich verstehe bich,

Und werde mich in Acht zu nehmen wissen.

Brigella. Thut das, und somit Gott befohlen, Herr. Ums himmels willen, bringt mich nicht ins Ungliid! (Gegen bie Zuschauer.)

The fann geschehen, daß man einen Beutel Mit Golde ausichlätt — möglich ist's! Was mich betrifft, Ich that mein Bestes, und ich konnt' es nicht. (Er gebr ab.) Kalaf. Er hat mir Argwohn in mein Herz gepslanzt. Wer könnte mich hier übersallen wollen? Und laß die Teusel aus der Hölle selbst Ankommen, dieses Herz wird standhaft bleiben. (Er witt aus Jenster.) Der Tag ist nicht mehr weit, ich werde nun Nicht lange mehr auf dieser Folter liegen.
Indes versuch' ich es, ob ich vielleicht Den Schlaf auf diese Augen locken kann.
Indem er sich auf das Rusebett niederlassen will, öffnet sich eine von den Thüren.)

Achter Auftritt.

Ralaf. Sfiring in mannlicher Rleidung und mit einer Maste por dem Geficht. Skiring (furchtigm fich nabernb).

Mein lieber herr — herr — D, wie gittert mir

Das Hen!

Kalaf (auffahrend). Wer bift bu, und was suchst bu hier?

Skirina (nimmt bie Maste vom Geficht).

Rennt ihr mich nicht? Ich bin ja Sfirina, Des armen Hassans Weib und eure Wirthin. Verkleidet hab' ich durch die Wachen mich Herein gestohlen — Uch! was hab' ich euch Nicht alles zu erzählen — Doch die Angst Erstickt mich, und die Knies zittern mir; Ich tann vor Thränen nicht zu Worte kommen.

Kalaf. Sprecht, gute Frau. Was habt ihr mir zu fagen?

Skirina (fich immer fouchtern umfebenb).

Mein armer Mann hätt sich versteckt. Es ward Der Turandot gesagt, daß er euch kenne. Nun wird ihm nachgespürt an allen Orten, Ihn ins Serail zu schleppen und ihm dort Gewaltsam euren Namen abzupressen. Bird er entdeckt, so ist's um ihn geschehn; Denn eher will er unter Martern sterben, Als euch verrathen.

Kalaf. Treuer, madrer Diener!

— Ud, die Unmenschliche!

Skirina. Ihr habt noch mehr Bon mir zu hören — Guer Bater ift

In meinem Saus.

Kalaf. Was sagst bu? Große Götter! Skirina. Bon eurer Mutter zum trostlosen Wittwer

Gemacht —

Kalaf. O meine Mutter!

Skirina, Hört mich weiter! Er weiß, daß man euch hier bewacht; er zittere Für ener Leben; er ist außer sich; Er will verzweiselnd vor den Kaiser dringen, Sich ihm entdecken, kost' es, was es wolle; Mit meinem Sohne, ruft er, will ich sterben! Bergebens such' ich ihn zurück zu halten, Sein Ohr ist taub, er hört nur seinen Schmerz. Nur das Versprechen, das ich ihm gethan, Ein tröstend Schreiben ihm von eurer Hand, Mit eures Namens Unterschrift zu bringen, Das ihm Versichrung gibt von eurem Leben, Hielt ihn vom Ueußersten zurück! So hab' ich mich Hieher gewagt und in Gesahr gesetzt, Dem kummervollen Greise Trost zu bringen.

Ralaf. Mein Bater hier in Bedin! Dieine Mutter

3m Grab! - Du hintergebst mich, Sfirina!

Skirina. Mich strafe Fohi, wenn ich euch bas lüge! Kalaf. Bejammernswerther Vater! Arme Mutter!

Skirina (bringenb). Kein Augenblid ist zu verlieren! Kommt! Bedenkt euch nicht; schreibt biese wen'gen Worte.

Kehlt euch das Nöthige, ich bracht' es mit.

(Sie zieht eine Schreibtafel hervor.)

Genug, wenn bieser kummervolle Greis Zwei Zeilen nur von eurer Hand erhält, Daß ihr noch lebt, und daß ihr Gutes hofft. Sonst treibt ihn die Berzweislung an den Hof, Er nennt sich dort, und alles ist verloren.

Ralaf. Ja, gib mir biefe Tafel! (Er ift im Begriff ju foreiben, bate

aber plöglich inne und fieht fie forschend an.) Stirina! Saft bu nicht eine Tochter im Serail?

— Ja, ja, ganz recht. Sie dient als Sklavin bort Der Turandot; bein Mann hat mir's gejagt.

Skirina. Run ja! Wie kommt ihr barauf?

Kalaf. Stirina!

Geh nur zuruch und sage meinem Bater Bon meinetwegen, daß er ohne Furcht Geheimen Zurritt bei dem Kaiser sordre Und ihm entdede, was sein Herz ihn heißt. Ich bin's zufrieden.

Skirina (betroffen). Ihr verweigert mir

Den Brief? Ein Wort von enrer Hand genilgt. Kalas. Nein, Stirina, ich schreibe nicht. Erst morgen Erfährt man, wer ich bin — Ich wundre mich, Daß Hassans Weib mich zu verrathen sucht.

Skirina. Ich euch verrathen! Guter Gott! (Für fic.)

Abelma mag benn felbst ihr Spiel vollenden. (Bu Ralaf.) Bohl, Bring, wie's euch beliebt! Ich geh' nach Saufe, 3d richte eure Botschaft aus; boch glaubt' ich nicht, Nach jo viel übernommener Gefahr Und Milbe euren Argwohn zu verdienen. (Im Abgeben.) Abelma wacht, und dieser schlummert nicht. (Entfernt fic.)

Ralaf. Ericeinungen! - Du fagtest recht, Brigella! Doch, daß mein Bater hier in Bedin fei, Und meine Mutter tobt, hat dieses Beib Dit einem beil'gen Gibe mir befräftigt! Rommt boch bas Unglück nie allein! Ach, nur Bu glaubhaft ist ber Mund, der Boses meldet!

(Die entgegengesette Thure öffnet fich.) Roch ein Gespenst! Laß jehen, was es will!

#### Meunter Muftritt.

Ralaf. Belima.

Belima. Pring, ich bin eine Stlavin ber Bringeffin Und bringe gute Boticaft.

Kalaf. Gab's der Himmel!

Wohl war' es Zeit, bag auch bas Gute fame! 36 hoffe nichts, ich schmeichle mir mit nichts; Bu fühllos ist bas Berz ber Turandot.

Belima. Wohl mahr, ich leugn' es nicht — und bennoch, Pring, Gelang es euch, bies ftolze Berg zu riihren. Euch ganz allein; ihr feib ber Erste — 3war Sie felbst besieht barauf, baß sie euch haffe; Doch ich bin ganz gewiß, daß sie euch liebt. Die Erbe thu' fich auf und reife mich In ihren Schlund hinab, wenn ich bas lüge!

Kalaf. Gut, gut, ich glaube bir. Die Botschaft ist Richt schlimm. Hast du noch Mehreres zu sagen?

Belima (naber tretend). 3ch muß euch im Bertrauen fagen, Bring, Der Stolz, ber Chrgeiz treibt fie zur Berzweiflung. Sie fieht nun ein, bag fie Unmögliches Sich aufgebürdet, und vergeht vor Scham, Daß sie im Divan nach so vielen Siegen

Bor aller Welt zu Schanden werden soll. Der Abgrund öffne sich und schlinge mich Hinab, wenn ich mit Lügen euch berichte!

Kalaf. Ruf' nicht so großes Unglück auf bich ber! 3ch glaube bir. Geh, sage ber Prinzessin, Leicht sei es ihr, in diesem Streit zu siegen; Mehr als burch ihren glänzenben Berstand Wird sich ihr Ruhm erheben, wenn ihr Berg Empfinden lernt, wenn fie ber Welt beweist,

Sie könne Mitleib fühlen, könne fich Entschließen, einen Liebenden zu erfreun. Und einen greisen Bater zu erfreun. Ift bies etwa bie gute Bolichaft, sprich, Die ich zu boren babe?

Iclina. Nein, mein Bring, Wir geben uns so leichten Kaufes nicht; Man muß Geduld mit unsver Schwachheit haben.

- Sört an!

Kalaf. 3ch bore.

Jelima. Die Prinzessin schickt mich.
— Sie bittet euch um einen Dienst — Last sie Die Namen wissen, und im Uebrigen Vertraut euch tähnlich ihrer Großmuth an.
Sie will nur ihre Sigenliebe retten, Mur ihre Ehre vor dem Divan lösen, Voll Güte sieigt sie dann von ihrem Thron Und reicht freiwillig euch die schone Rechte.
— Entschließt euch, Prinz. Ihr waget nichts babei. Gewinnt mit Güte diese stolze Herz, So wird nicht Zwang, so wird die Liebe sie, Die zärtlichste, in eure Urme führen.

Kalaf i fieht ihr idarf ins Gendi, mit einem bittern Läckeln). Hier, Stlavin hast bu den gewohnten Schluß Der Rede meggelaffen.

Belima. Welchen Schluft?

Kalaf. Die Erbe öffne sich und schlinge mich

Sinab, wenn ich Unmabres euch berichte.

Belima. Co glaubt ibr, Pring, tag ich euch Lügen fage? Kalaf. Ich glaub' es fest — und glaub' es io gewiß,

Daß ich in bein Bezehren nimmermehr Kann willigen. Kehr' um zu ber Prinzessin! Sag' ibr, mein einziger Ebrgeiz sei ihr Derz, Und meiner glühnden Liebe me e sie Berzeihn, bag ich die Bitte muß reriagen.

Betimn. Bedachtet ihr, mas biefer Eigenfinn

Euch tosten fann?

Lalaf. Diag er mein Leben foften!

Belima. Ge Oleibt babei, er wird's end foften, Bring!

- Bebarrt ihr brauf, mir nichts zu offenbaren?

Kalaf. Nichts!
Belima. Lebet wohl! (Im Abgehen.) Die Mühe konnt' ich jparKalaf (auein). Geht, wesenlose Larven! Meinen Sinn
Macht ihr nicht wantend. Andre Sorgen sind's,
Die mir das Herz bestemmen – Sirinas
Bericht ifis, was mich ängsiget – Mein Bater

In Pecin! Meine Mutter tobt! — Muth, Wuth, mein Herz! In wenig Stunden ist das Loos geworsen. Könnt' ich den kurzen Zwischenraum im Arm Des Schlass verträumen! Der gequälte Geist Sucht Ruhe, und mich däucht, ich sühle schon Den Gott die sansten Flügel um mich breiten. (Er legt sich auf das Kuhebett und schlässe ein.)

#### Befinter Muftritt.

Abelma tritt auf, bas Geficht verschleiert, eine Wachsterze in der Sand. Ralaf ichlafend

Adelma. Nicht alles soll mißlingen — Hab' ich gleich Bergebens alle Künste des Betrugs
Berschwendet, ihm die Namen zu entlocken,
So werd' ich doch nicht eben so umsoust
Bersuchen, ihn aus Peckin wegzuführen
Und mit dem schenen Naube zu entsliehn.
— D heißerslehter Augenblick! Fetzt, Liebe,
Die mir dis jetzt den kühnen Muth verliehn,
So manche Schranke mir schon überstiegen,
Dein Feuer laß auf meinen Lippen glühn!
Hilf mir in diesem schwersten Kampse siegen!

Der Liebste schläft. Sei ruhig, podend Herz, Erzittre nicht! Nicht gern, ihr holden Augen, Scheuch' ich den goldnen Schlummer von euch weg; Doch schon ergrant der Tag, ich darf nicht säumen. (Sie nähert sich ihm und berührt ihn sanst.)

Bring, machet auf!

Kalaf (erwacend). Wer störet meinen Schlummer? Ein neues Trugbild? Nachtgespenst, verschwindel Wird mir fein Augenblick der Ruh' vergönnt?

Adelma. Warum so heftig, Pring? Was fürchtet ihr? Nicht eine Feindin ift's, die vor euch steht;

Nicht eine Reindin ist's, die vor euch sieht; Nicht euren Namen will ich euch entlocken.

Kalaf. Ist dies bein Zweck, so spare beine Müh. Ich sag' es dir voraus, du wirst mich nicht betrügen. Adelma. Betrügen? Ich? Verdien' ich den Verdacht?

Sagt an, war hier nicht Stirina bei euch, Mit einem Brief euch liftig zu versuchen?

Ralaf. Wohl war fie bier.

Adelma. Doch hat sie nichts erlangt?

Kalaf. Daß ich ein solcher Thor gewesen wäre! Adelma. Gott sei's gedankt! — War eine Sklavin bier,

Mit trüglicher Borspieglung euch zu bleuden?

Kalaf. Solch eine Stlavin war in Wahrheit hier,

Doch zog sie leer ab - wie auch bu wirst gehn.

Adelma. Der Argwohn schmerzt, boch leicht verzeih' ich ibn. Lernt mich erft fennen! Gett euch! Bort mich an Und bann verdammt mich als Betrilgerin! (Gie fest fich, er folgt.) Kalaf. Go redet benn und fagt, was ich euch foll.

Adelma. Erft feht mich näher an — Beschaut mich wohl!

Wer bentt ihr, daß ich sei? Ralaf. Dies hohe Befen,

Der edle Anstand zwingt mir Ehrfurcht ab. Das Kleid bezeichnet eine niedre Sflavin, Die ich, wo ich nicht irre, schon im Divan Geseben und ihr Loos beflagt.

Adelma. Auch ich Sab' euch — Die Götter wiffen es, wie innig — Bejammert, Bring! Es find fünf Jahre nun, Da ich, noch selber eine Günstlingin Des Gliicks, in nieberm Sklavenstand euch fah. Schon damals fagte mir's mein Berg, daß euch Geburt zu einem beffern Loos berufen. Sch weiß, daß ich gethan, was ich gefonnt, Euch ein unwürdig Schidsal zu erleichtern, Weiß, daß mein Aug' sich euch verständlich machte, Soweit es einer Königstochter ziemte. (Sie entschleiert sich.) Seht ber, mein Bring, und fagt mir, bies Geficht, Habt ihr es nie gesehn in eurem Leben?

Aalaf. Abelma! ew'ge Götter! Seh' ich recht? Adelma. Ihr febet in unwilrb'gen Stlavenbanben Die Tochter Reicobads, bes Königes Der Karazanen, einst zum Thron bestimmt,

Jest zu ber Rnechtschaft Schmach herabgestoßen. Kalaf. Die Welt hat euch für todt beweint. In welcher

Bestalt, weh mir, muß ich euch wieder finden! Euch hier als eine Stlavin bes Serails.

Die Königin, die eble Fürstentochter! Adelma. Und als bie Stlavin biefer Turanbot. Der grausamen Ursache meines Falles! Bernehmt mein ganges Ungliich, Bring! Mir lebte Gin Bruber, ein geliebter, theurer Jüngling, Den diese stolze Turandot, wie euch.

Bezauberte — Er wagte sich im Divan — (Sie halt inne, von Schluchzen und Thranen unterbrochen.)

Unter ben Säuptern, die man auf dem Thore Bu Bedin sieht - entsettensvoller Anblid! Erblicktet ihr auch bas geliebte Haupt Des theuren Bruders, den ich noch beweine. Ralaf. Unglikkliche! So log die Sage nicht! So ift sie mahr, die klägliche Geschichte, Die ich für eine Fabel nur gehalten!

Adelma. Dlein Bater Keicobad, ein fühner Mann, Rur seinem Schmerz gehordend, überzog Die Staaten Altoums mit Beeresmacht, Des Sohnes Mord zu rächen — Uch, das Glück War ibm nicht günstig! Männlich fechtend fiel er Mit allen seinen Göbnen in der Schlacht. 3ch felbst, mit meiner Dautter meinen Schwestern, Ward auf Beiehl bes wüthenden Beziers, Der unfern Stamm verfolgte, in ben Strom Geworfen. Jene tamen um; nur mich Errettete die Menschlichkeit des Raisers, Der in dem Angenblick ans Ufer fam. Er schalt die Gränelthat und ließ im Strom Nach meinem jammervollen Leben fischen. Schon halb entfeelt werd' ich jum Strand gezogen; Man ruft ins Leben mich zurud; ich werde Der Turandot als Stlavin übergeben, Ru glücklich noch, das Leben als Geschenk Bon eines Feindes Großmuth zu empfangen. D. lebt in eurem Busen menichliches Gefühl, So laßt mein Schidsal euch zu Herzen gehn! Denkt, mas ich leide! Denkt, wie es ins Berg Mir schneibet, fie, bie meinen gangen Stamm Bertilgt, als eine Stlavin zu bedienen.

Kalaf. Mich jammert euer Unglück. Ja, Prinzessin, Aufricht'ge Thränen zoll' ich eurem Leiden — Doch euer grausam Loos, nicht Turandot Klagt an — Eu'r Bruder siel durch eigne Schuld, Euer Bater stürzte sich und sein Geschlecht Durch übereilten Ratischluß ins Berderben. Sagt, was kann ich, selbst ein Unglücklicher, Ein Ball der Schickslämächte, für euch thun? Ersteig' ich morgen meiner Wünsche Sipsel, So sollt ihr frei und glücklich sein Doch jetzt Kann euer Unglück nichts als meins vermehren.

Adelma. Der Unbekannten konntet ihr mißtrauen; Ihr kennt mich nun — Der Fürstin werdet ihr, Der Königstochter, glauben, was sie euch Aus Mitleid sagen muß und lieber noch Aus Zärtlichkeit, aus Liebe sagen möchte.

— D, möchte dies besangne Derz mir trauen, Wenn ich jetzt wider die Geliebte zeuge!

Kaluf. Abelma, sprecht, was habt ihr mir zu sagen? Adelma. Wift also, Prinz — Doch nein, ihr werdet glauben, Ich fei gekommen, euch zu täuschen, werbet Mit jenen feilen Seelen mich verwechieln, Die für bas Stlavenjoch geboren sind.

Kalaf. Qualt mich nicht länger! Ich beschwör' euch, sprecht. Was ist's? Was habt ihr mir von ihr zu sagen,

Die meines Lebens einz'ge Göttin ift?

Adelma (bei Seite). Gib Himmel, baß ich jetzt ihn überrebe! (Zu Kalaf fich wendenb.)

Prinz, diese Turandot, die schündliche, herzlose, salsche hat Besehl gegeben, Euch heut am frühen Morgen zu ermorden.
— Dies ist die Liebe eurer Lebensgöttin!

Kalaf. Mich zu ermorden? Adelma. Ja, euch zu ermorden!

Beim ersten Schritt aus diesem Zimmer tauchen Sich zwanzig Degenspitzen euch ins Herz, So hat es die Unmenschliche besohlen.

Ralaf (fteht schnell auf und geht gegen die Thure).

Ich will die Wache unterrichten.

Adelma (hält ihn zurüch). Bleibt! Wo wollt ihr hin? Ihr hofft noch, euch zu retten? Unglücklicher, ihr wist nicht, wo ihr seib, Daß euch des Mordes Netze rings umgeben! Dieselben Bachen, die der Kaiser euch Zu Hitern eures Lebens gab, sie sind — Gedingt von seiner Tochter, euch zu tödten.

Kalaf (außer sich, taut und heitig mit dem Ausdruck des innigsten Leidens). D Timur! Timur! Unglücksel'ger Bater! So muß dein Kalaf endigen! Du mußt Nach Peckin kommen, auf sein Grab zu weinen! Das ist der Trost, den dir dein Sohn versprach!

- Kurchtbares Schidfal!

(Gr verhült sein Gesicht, ganz seinem Schmerz hingegeben.)
Adelma (für sich, mit frohem Erstaunen). Kalas! Timurs Sohn! Glückel'ger Fund! — Fall' es nun, wie es wolle! Entgeh' er meinen Schlingen auch, ich trage Dit diesen Kamen sein Gejchick in Händen.

Kalaf. So bin ich mitten unter ben Solbaten, Die man zum Schutz mir an die Seite gab, Berrathen! Uch, wohl sagte mir's vorhin Der seilen Sklaven einer, daß Bestechung Und Furcht des Mächtigen das schwache Band Der Treue lösen — Leben, sahre hin! Bergeblich ist's, dem grausamen Gestirn, Das uns versolgt, zu widerstehn — Du sollst Den Willen haben, Grausame — dein Aug'

An meinem Blute weiben! Guges Leben, Kabr' bin! Nicht zu entflieben ift bem Schickfal.

Adelma (mit Beuer). Bring, jum Entfliehen zeig' ich euch bie Wege, Richt müß'ge Thränen bloß hab' ich für euch. Gewacht hab' ich indeß, geforgt, gehandelt, Rein Gold gespart, die Hiter zu bestechen. Der Weg ist offen Folgt mir! Euch vom Tobe, Mich aus ben Banden zu befreien, tomm' ich. Die Pferbe marten, die Gefährten find Bereit. Lafit uns aus biefen Dlauern flieben, Worauf ber Fluch ber Götter liegt. Der Khan Bon Berlas ist mein Freund, ist mir durch Bande Des Bluts verfnüpft und beilige Verträge. Er wird uns ichüten, seine Staaten öffnen, Uns Waffen leihen, meiner Bater Reich Burud zu nehmen, bag ich's mit euch theile. Wenn ihr der Liebe Opfer nicht verschmäht. Berschmäht ihr's aber und verachtet mich. So ist die Tartarei noch reich genug Un Kürstentöchtern, biefer Turandot Un Schönheit gleich und gärtlicher als sie. Aus ihnen wählt euch eine würdige Gemahlin aus! 3ch — will mein Berg besiegen. Rur rettet, rettet Diefes theure Leben!

Sie fpricht das Folgende mit immer fteigender Lebhaftigkeit, indem fie ihn bei der Sand ergreift und mit fich forigureißen fucht.)

D, fommt! Die Zeit entstieht, indem wir sprechen. Die Sähne frahn, schon regt sich's im Palaft, Todbringend steigt ber Morgen schon herauf. Fort, eh' der Rettung Pforten sich verschließen! Ralaf. Großmüthige Abelma! Ginz'ge Freundin! Wie schmerzt es mich, daß ich nach Berlas euch Richt folgen, nicht ber Freiheit füß Geschenk, Richt euer väterliches Reich zurück Euch geben kann — Was würde Altoum Bu dieser heimlichen Entweichung sagen? Macht' ich nicht schändlichen Berraths mich schulbig, Wenn ich, bes Gaftrechts heilige Gebräuche Berletzend, aus dem innersten Gerail Die werthgehaltne Stlavin ihm entführte? - Mein Berg ist nicht mehr mein, Abelma. Selbst Der Tob, den jene Stolze mir bereitet, Wird mir willsommen sein von ihrer Hand. - Flieht ohne mich, flieht, und geleiten euch Die Götter! 3ch erwarte hier mein Schicffal. Roch tröstlich ist's, für Turandot zu sterben,

Wenn ich nicht leben fann für sie — Lebt mobi!

Adelma, Ginnlofer! 3hr beharrt? 3hr feid entschloffen? Kaiaf. Bu bleiben und ben Morbstreich zu erwarten.

Adelma. Da, Undantbarer! Nicht die Liebe ift's,

Die euch gurudbalt - Ihr verachtet mich!

Ihr mablt den Tob, um nur nicht mir zu folgen! Berichmabet meine Sand, verachtet mich;

Rur fliebt, nur rettet, rettet euer Leben !

Kalaf. Berichwentet eure Worte nicht vergebens!

3d bleibe und erwarte mein Geidid.

Adelma. So bleibet benn! And ich will Eflavin bleiben, Ohn' ench verschmäh' ich auch ber Freiheit Glück. Laß sehn, wer von uns beiden, wenn es gilt, Dem Tode fühner tropt! (Ben ihm wegeretend.) Wär' ich die erste, Die durch Beständigkeit ans Ziel gelangte? (Für sich. Wit accent.) Ralas! Sohn Timurs! (Berneigt sin spottend.) Unbefannter Bring! Lebt wohl!

Kaluf (allein). Mirb biese Schredensnacht nicht enden? Wer hat auf solder Folter je gezittert? Und endet sie, welch neues größres Schreckniß Bereitet mir der Tag! Aus welchen händen! Hat meine edelmüthig treue Liebe Soldes um dich verdient, thrannisch Herz!

— Wohlan! Den himmel färbt das Morgenroth, Die Sonne steigt herauf, und allen Weien Bringt sie das Leben, mir bringt sie den Tod! Geduld, mein herz, dein Schissal wird sich lösen!

#### Giffter Auftritt. Brigella. Ralaf.

Brigella. Der Divan wird versammelt, Berr. Die Stunde

Ift da. Macht euch bereit!

Kalaf (mist ihn mit wilden, scheuen Bliden). Bist du das Wertzeug? Wo hast du deinen Dolch verstedt? Mach's kurz! Bollziehe die Beiehle, die du hast!

Du raubst mir nichts, worauf id Werth noch legte. Brigella. Was für Beseble, Herr? 3ch habe keinen Bejebl, als euch zum Divan zu begleiten.

Wo alles icon versammelt ist.

K. laf (nach einigem Nachsinnen refigniert). Laß und denn gehn! Ich weiß, daß ich den Divan lebend nicht Erreichen werde — Sieh, ob ich dem Tod Beberzt entgegen treten kann.

Brigella ifieht ibn erftaunt an).

Bas Teujel schwatt er ba von Tob und Sterben? Berwünschtes Weibervolk! Sie haben ihn In biefer gangen Racht nicht schlafen laffen;

Run ist er gar im Kopf verrückt!

Kalaf (wirft bas Sowert auf ben Boben). Da liegt Mein Sowert. Ich will mich nicht zur Wehre setzen. Die Grausame erfahre wenigstens, Daß ich die unbeschützte Brust von selbst Dem Streich des Todes bargeboten habe!

Ger geht ab und wird, sowie er hinaustritt, von kriegerischem Spiel empsangen:)

## Fünfter Aufzug.

Die Scene ift die vom zweiten Aufzug.

Im hintergrunde des Divans steht ein Altar mit einer dinesischen Gottheit und zwei Priestern, welche nach Aufziehung eines Borhangs sichtbar werden. — Bei Eröffnung bes Alts sigt Altoum auf jeinem Throne. Pantalon und Tartaglia stehen zu seinen beiben Seiten; die acht Doctoven an ihrem Plat; die Wache unter dem Gewehre.

#### Erfter Muftritt.

Altoum. Pantalon. Tartaglia. Doctoren. Bache. Gleich barauf Ralaf.

Kalaf (tritt mit einer stürmischen Bewegung in den Saal, voll Argwohn hinter sich schauend. In der Mitte der Seene verbeugt er sich gegen den Kaiser, dann für sich). Wie? Ich din lebend hier — Mit jedem Schritt Erwartet' ich die zwanzig Schwerter in der Brust Zu sühlen, und, von niemand angefallen, Hab' ich den ganzen Weg zurückgelegt? So hätte mir Adelma salsche Botichaft Berkündet — oder Turandot entdeckte Die Namen, und mein Unglisch ist gewiß!

Altoum. Mein Cohn! ich sehe beinen Blid umwölft, Dich qualen Furcht und Zweisel - Fürchte nichts mehr! Bald werd' ich beine Stirn' erheitert fehn. In wenig Stunden endet beine Brufung. - Gebeimnisse von freudenreichem Inbalt Hab' ich für dich — Noch will ich sie im Busen Berichließen, theurer Jungling, bis bein Berg. Der Freude offen, sie vernehmen tann. — Doch merke bir: Nie kommt bas Glück allein: Es folgt ihm stets, mit reicher Gaben Fiille Beladen, die Begleitung nach - Du bist Mein Sohn, mein Eidam! Turandot ift bein! Dreimal hat sie in bieser Nacht zu mir Besendet, mich beschworen und gefleht, Sie von der furchtbarn Brobe loszusprechen. Daraus erfenne, ob bu Urfach baft, Sie mit getrostem Herzen zu erwarten. Danfalon (zuverfichtlich).

Das fonnt ihr, Hoheit! Auf mein Wort! Was bas

Betrifft, bamit hat's seine Nichtigkeit!
Nehmt meinen Glückwunsch an! Heut ist die Hochzeit.
Zweimal ward ich in dieser Nacht zu ihr
Gebolt; sie hatt' es gar zu eilig; kaum Ließ sie mir Zeit, den Fuß in die Pantoffel
Zu stecken; ungefrühftückt ging ich hin; Es war so grimmig kalt, daß mir der Bart Noch zittert — Ausschub sollt' ich ihr verschaffen, Nach schaffen sollt' ich — Bei der Majestät Fürsprach' einlegen — Ja, was sollt' ich nicht! 's war mir ein rechtes Gaudium und Labsal, Ich leugn' es nicht, sie desperat zu sehn.

Tartaglia. Ich ward um sechs Uhr zu ihr hin beschieden; Der Tag brach eben an; sie hatte nicht Geschlafen und sah aus, wie eine Eule. Wohl eine halbe Stunde bat sie mich, Gab mir die schönsten Worte, doch umsonst! Ich glaube gar, ich hab' ihr bittre Dinge

Seiagt vor Ungeduld und grimm'ger Kälte.
Altoum. Seht, wie sie bis zum letzten Augenblick Noch zaudert! Doch sie sperret sich umsonst.
Gemessene Besehle sind gegeben,
Daß sie durchaus im Divan muß erscheinen,
Und ist's mit Güte nicht, so ist's mit Zwang.
Sie selbst hat mich durch ihren Eigenstinn
Berechtigt, diese Strenge zu gebrauchen.
Ersahre sie die Schande nun, die ich
Umsonst ihr sparen wollte — Freue dich,
Dein Sohn! Nun ist's an dir, zu triumphieren!

Kalaf. Ich bant' euch, Sire. Mich freuen tann ich nicht Bu ichmerglich leib' ich felbst, daß ber Geliebten Um meinetwillen Zwang geschehen joll. Biel lieber wollt' ich — Ach, ich könnte nicht! Was mare Leben ohne sie? — Vielleicht Gelingt es endlich meiner gartlichen Bewerbung, ihren Ubideu zu besiegen, Ihn einst vielleicht in Liebe zu verwandeln. Mein ganges Wollen foll ihr Eflave fein, Und all mein böchstes Wünschen ihre Liebe. Mer eine Bunft bei mir erlangen will, Wird feines andern Fürspruchs nöthig haben, Als eines Winks aus ihrem iconen Aug'. Kein Nein aus meinem Munde soll sie franken, Solang die Parce meinen Faden spinnt; Soweit die Belle meines Lebens rinnt, Coll sie mein einzig Träumen sein und Denken!

Altonm. Auf benn! Man zögre länger nicht! Der Divan Werbe zum Tempel! Man erhebe ben Altar! Der Priester halte sich bereit! Sie soll Bei ihrem Eintritt gleich ihr Schickfal lesen Und soll ersahren, daß ich wollen kann, Was ich ihr schwur.

(Der hintere Borhang wird aufgezogen; man erblidt ben dinefischen Gogen, ben Attat und die Briefter, alles mit Rergen beleuchtet.)

Man öffne alle Pforten!

Das ganze Bolt soll freien Eingang haben Zeit ist's, daß dieses undankbare Kind Den tausendsachen Kummer uns bezahle, Den sie auf unser areises Haupt gehäuft.

Den sie auf unser greises Haupt gehäuft. (Man hört einen lugubren Marich mit gedänwsten Trommeln. Bald darauf zeigt sich Truffaldin mit Berschnittenen, hinter ihnen die Stavinnen, darauf Turandot, alle in schwarzen Flören, die Frauen in schwarzen Schleiern.)

Pantalon. Sie kommt! Sie kommt! Still! Welche Klagmusik! Welch trauriges Gepräng! Ein Hochzeitmarsch,

Der völlig einem Leichenzuge gleicht!

(Der Aufzug erfolgt gang auf dieselbe Weise und mit benselben Ceremonien wie im zweiten Aufzug.)

#### Bweiter Muftritt.

Borige. Turandot. Abelma. Belima. Ihre Stlavinnen und Berschnittenen.

Turandot (nachem sie ihren Thron bestiegen, und eine allgemeine Stille ersolge, zu Kalas). Dies Traurgepränge, und esa unter Prinz, Und dieser Schmerz, den mein Gesolge zeigt, Ich weiß, ist eurem Auge süße Weide.
Ich sehe den Altar geschmückt, den Priester Zu meiner Trauung schon bereit, ich lese Den Hohn in jedem Blick und möchte weinen.
Was Kunst und tiese Wissenschaft nur immer Bermochten, hab' ich angewandt, den Sieg Euch zu entreißen, diesem Augenblick, Der meinen Ruhm vernichtet, zu entsliehen; Doch endlich muß ich meinem Schickslass weichen.

Kalaf. D, läse Turanbot in meinem Herzen, Wie ihre Trauer meine Freude dämpft, Gewiß, es würde ihren Born entwaffnen. War's ein Vergehn, nach solchem Gut zu streben?

Ein Frevel wär's, es zaghaft aufzugeben!

Altonn. Prinz, ber Herablassung ist sie nicht werth, An ihr ist's jeto, sich herabzugeben! Kann sie's mit ebelm Anstand nicht, mag sie Sich darein sinden, wie sie kann — Man schreite Zum Werk! Der Instrumente froher Schall Berksünde laut —

Curandot. Gemach! Damit ist's noch zu früh!

(Auffiehent und ju Rala' fich wendenb.)

Bolltommner konnte mein Triumph nicht sein, Als bein getäuschtes Herz in süße Hoffnung

Erst einzuwiegen und mit einemmal

Nun in den Abgrund wieder bich zu schleubern.

(Langsam und mit erhobner Stimme.)

Her, Kalaf, Timurs Sohn, verlaß ben Divan! Die beiden Namen hat mein Geist gesunden. Such' eine andre Braut — Weh dir und allen, Die sich im Kampf mit Turandot versuchen!

Kalaf. D, ich Unglücklicher! Altoum. Ift's möglich? Götter!

Pantalon. Seil'ge Katharina! (Zu Tartaglia.)

Bebt beim! Laft euch ben Bart auszwiden, Doctor! Tartaglia. Allböchiter Tien! Mein Berftanb ftebt ftill!

Kalaf. Alles verloren! Alle Hoffnung tobt!

- Wer fteht mir bei? Ach, mir tann niemand helfen!

3ch bin mein eigner Mörder; meine Liebe Berlier' ich, weil ich allzuiehr geliebt!

- Warum hab' ich bie Rathsel gestern nicht Mit Fleiß versehlt, so läge vieses Saupt

Best ruhig in dem ew'gen Schlaf des Todes,

Und meine bange Seele hatte Luft.

Barum, zu güt'ger Kaiser, mußtet ihr Das Blutgeset zu meinem Bortheil milbern, Daß ich mit meinem Hanpt bafür bezahlte,

Wenn sie mein Räthsel aufgelöst — So wäre Ihr Sieg vollkommen und ihr Herz befriedigt!

Altoum. Kalaf! Mein Alter unterliegt bem Schmerz;

Der unversehne Blitzstrahl schlägt mich nieder.

Enraudot (bei Seite ju Zelima).

Sein tiefer Jammer rührt mich, Zelima!

Ich weiß mein Herz nicht mehr vor ihm zu schützen. Belting (leife zu Turanbot).

D, so ergebt euch einmal! Macht ein Enbe! 3hr sebt, ihr hört, bas Boll wird ungeduldig!

Adelma (für sich). An diesem Augenblick hängt Tob und Lebent Kalaf. Und braucht's benn des Gesetzes Schwert, ein Leben

Bu endigen, bas länger mir zu tragen

Unmöglich ist? (Er tritt an den Thron der Turandot.) Ja, Unversöhnliche!

Sieh hier ben Kalaf, ben bu tenuft — ben bu Als einen namenlosen Frembling hafteft,

Den ou jest tennst und fortjährst zu verschmähn!

Berlohnte fich's, ein Dasein zu verlängern,

Das so ganz werthlos ist vor beinen Augen? Du sollst befriedigt werben, Grausame. Nicht länger soll mein Anblick biese Sonne Beleidigen — Zu beinen Füßen —

Ger gieht einen Dolch und will fich durchitechen. In demielben Angenbiid macht Abelme eine Bewegung, ihn gurud gu halten, und Turandot flurgt von ihrem Thron.)

Curandot (ibm in ben Urm fallend, mit bem Ausbrud bes Schredens und ber Liebe)

Ralai

(Beide feben einander mit unverwandten Bliden an und bleiben eine Beit lang unbemeglich in diefer Stellung.)

Altoum. Bas feb' ich?

Kalaf (nach einer Pauie). Du? Du binderft meinen Tod?

Ift das bein Mitleid, daß ich leben fou, Ein Leben ohne hoffnung, ohne Liebe?

Meiner Bergweiflung bentit bu ju gebieten?

- hier endet beine Macht. Du tannst mich tobten; Doch mich jum Leben zwingen fannst bu nicht.

Lag mich, und, wenn noch Dittleid in bir glimmt,

So zeig' es meinem jammervollen Bater. Er in zu Pedin, er bedarf des Trostes;

Denn auch des Alters lette Stütze noch.

Den theuren, einz'gen Sohn raubt ihm bas Schidfal. (Grwill fich tobten.)

Eurandot (wirft fich ihm in die Arme).

Lebt, Kalaf! Leben sollt ihr — und für mich! Ich bin besiegt. Ich will mein Herz nicht mehr Berbergen — Eile, Zelima, den beiden Berlassenen, du kennst sie, Trost zu bringen, Freiheit und Freude zu verkünden — Eile!

Belima. Uch, und wie gerne!

Adelma (für fic). Es ift Zeit zu fierben.

Die hoffnung ist verloren. Kalaf. Traum' ich. Götter?

Curandot. 3d will mich feines Ruhms anmagen, Pring,

Der mir nicht gutommt. Wiffet benn -- es wiff' Es alle Welt! Richt meiner Wiffenichaft,

Dem Zufall, eurer eignen Uebereilung

Berbant' ich bas Geheimniß eures Ramens.

Ibr felbst, ihr ließet gegen meine Stlavin Abelma beibe Ramen euch entschlüpfen.

Durch sie bin ich dazu gelangt — Ihr also habt

Gestegt, nicht ich, und euer in der Preis.

- Doch nicht blog, um Gerechtigfeit zu üben Und bem Gefet genng zu thun - nein, Pring!

Um meinem eignen Bergen zu gehorchen,

Schent' ich mich euch — Ach, es war euer, gleich

Im ersten Augenblick, ba ich ench jah!

Adelma. D'nie gefühlte Marter!

Kalaf (ber biefe gange Zeit über wie ein Traumenber gestanden, scheint jest erft au nich selbst zu tommen und schließt die Pringessin mit Entzuchung in seine Arme). Ihr bie Meine?

D, tödte mich nicht, Uebermaß der Wonne!
Altoum. Die Götter segnen dich, geliedte Tochter,
Daß du mein Alter endlich willst erfreun.
Verziehen sei dir jedes vor'ge Leid,
Der Angenblick beilt jede Herzenswunde.

Pantalon. Hodzeit! Hodzeit! Macht Platz, ihr Herrn Doctoren! Tartaglia. Blay! Platy! Der Bund sei alsogleich beschworen!

Adelma. 3a, lebe, Grausamer, und lebe gludlich Mit ihr, die meine Geele haft! (Bu Turantot.) Ja, mine, Daß ich bich nie geliebt, daß ich bich haffe Und nur aus haß gehandelt, wie ich that. Die Ramen fagt' ich bir, um ben Geliebten Aus beinem Urm ju reißen und mit ibm, Der meine Liebe mar, eh' bu ihn fabst, In glüdlichere Länder mich ju flüchten. Roch biefe Racht, ba ich zu beinem Dienst Geidaftig idien, versucht' ich alle Liften -Selbst die Berleumdung spart' ich nicht - gur Flucht Mit mir ibn ju bereden; doch umfonft! In seinem Schmerz entschlüpften ihm die Ramen, Und ich verrieth sie bir; bu folltest siegen, Berbannt von beinem Ungeficht follt' er In meinen Urm fich werfen - Gitle hoffnung! Bu innig liebt' er bich und mabite lieber, Durch dich zu sterben, als für mich zu leben! Berloren hab' ich alle meine Müben; Rur ein & fieht noch in meiner Dacht. 3ch framme, Wie du, von föniglichem Blut und muß erröthen, Dag ich fo lange Etlavenjeffeln trug. In dir muß ich die blut'ge Teindin haffen. Du haft mir Bater, Mutter, Bruder, Schwestern, Mir alles, mas mir theuer mar, geraubt, Und nun auch ben Geliebten raubst bu mir. So nimm auch noch die Lette meines Stammes, Mich selbst zum Raube bin - 3ch will nicht leben!

(Sie bebt ben Dold, welchen Turandot dem Kalaf entriffen, von der Erde auf.) Berzweiflung gudte diesen Dold; er hat

Das Herz gefunden, das er spalten soll. (Sie will sich ersiechen.) Kalaf (fäll ihr in ben Arm). Faßt euch, Abelma!

Adelma. Lag mich, Undankbarer!

In ihrem Arm bich sehen? Nimmermehr! Kalaf. Ihr sollt nicht sterben. Eurem glücklichen Berrathe bant' ich's, bag bies schöne Herz. Dem Zwange feind, mich ebelmüthig frei Beglücken konnte — Gütiger Monarch, Wenn meine heißen Bitten was vermögen, So habe sie die Freiheit zum Geschenk, Und unsers Glückes erstes Unterpfand Sei eine Glückliche!

Turandot. Auch ich, mein Bater, Bereinige mein Sitten mit dem scinen. Zu hassenswerth, ich sühl' es, muß ich ihr Erscheinen; mir verzeihen kann sie nie Und könnte nie an mein Berzeihen glauben. Sie werde frei, und ist ein größer Glück Für sie noch übrig, so gewährt es ihr. Wir haben viele Thränen sließen machen und müssen cilen, Freude zu verbreiten.

pantalon. Ums himmelswillen, Sire, schreibt ihr ben Laufpaß,

So schnell ihr könnt, und gebt ihr, wenn sie's fordert,

Ein ganzes Königreich noch auf ben Weg. Mir ist ganz weh und bang, daß unfre Freude In Rauch aufgeh', folang ein wüthend Weib Sich unter einem Dach mit euch befindet.

Altonm (zu Turandot). Un foldem Freudentag, ben bu mir ichenfft,

Soll meine Milbe feine Grenzen fennen.

Nicht bloß die Freiheit schent' ich ihr. Sie nehme

Die väterlichen Staaten auch gurud

Und theile fie mit einem murb'gen Gatten, Der flug sei und ben Mächtigen nicht reize.

Adelma. Sire — Königin — ich bin beschämt, verwirrt, So große Hulb und Milbe brudt mich nieder.

Die Zeit vielle 't, die alle Wunden heilt,

Wird meinen Kummer lindern — Jetzt vergönnt mir

Bu schweigen und von eurem Ungesicht

Bu gehn — Denn nur der Thränen bin ich fähig,

Die unaufhaltsam biesem Aug' entströmen.

(Sie geht ab mit verhülltem Geficht, noch einen glühenden Blid auf Ralaf werfend, ebe fie icheibet.)

#### Letter Muftritt.

Die Borigen ohne Abelma. Gegen das Ende Timur, Barat, Efirina und Zelima.

Kalaf. Mein Bater, o, wo find' ich bich, wo bist bu, Daß ich die Fille meines Glücks in beinen Busen

Ausgieße?

Turandot (verlegen und beschämt). Kalaf, euer ebler Bater ift Bei mir, ist hier — In diesem Augenblicke Fühlt er sein Glück — Berlangt nicht mehr zu wissen, Nicht ein Geständniß, das mich schamroth macht,

Bor allen diesen Zeugen zu vernehmen.
Altonm. Timur bei dir? Wo ist er? — Freue dich, Mein Sohn! Dies Kaiserreich hast du gewonnen; Auch dein verlornes Reich ist wieder dein.
Ermordet ist der grausame Tyrann,
Der dich deraubte! Deines Bolies Stimme
Ruit dich zurüc auf deiner Bäter Thron,
Den dir ein treuer Diener ausbewahrt.
Durch alle Länder hat dich seine Borschaft
Sesucht, und selbst zu mir ist sie gedrungen.
— Dies Blatt enthält das Ende deines Unglisch.

(Ueberreicht ihm einen Brief.)

Kalaf (wirst einen Blid hinein und sieht eine Zeit lang in sprachloser Rührung). Götter des himmels! Dein Entzücken ist Droben bei euch — die Lippe ist versiegelt.

(In diesem Augenblick öffnet sich der Saal. Timur und Barak treten herein, von Zekima und ihrer Mutter begleitet. Wie Kalar seinen Barer erblickt, eilt er ihm mit ausgesveiteten Armen entgegen. Barak sintt zu Kalass Fußen, indem sich Zekima und ihre Mutter vor der Turandot niederwersen, welche sie gutig aushebt. Altoum. Panialou und Tartaglia stehen gerührt. Unter diesen Bewegungen fallt der Borhang.)

Ende des jedsten Bandes.

# Schillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Bänden.

#### Siebenter Band :

Phabra. — Der Parafit ober bie Kunft, fein Glud ju machen. — Der Reffe als Onfel. — Nachlag.

Leipzig.

Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.



# Phädra.

#### Gin Traneripiel von Racine.

#### Berfonen.

Theseus, König von Athen.
Phädra, seine Gemahlin, Tochter es Minos und der Pasiphas.
Hippolyt, Sohn des Theseus und der Antiope, Königin der Amazonen.
Aricia, aus dem königlichen Geschlechte der Pallantiden zu Athen.
Theramen, Erzieher des Hippolyt.
Lenone, Amme und Bertraute der Phädra.
Ismene, Bertraute der Aricia.
Panope, vom Gesolge der Phädra.

## Erfter Aufzug.

Erfter Auftritt. Sippolyt. Theramen.

hippolnt. Beichlossen ist's, ich gehe, Theramen, Ich scheide von dem lieblichen Trözene; Nicht länger trag' ich's, müßig hier zu weilen, In diesen Zweiseln, die mich ängstigen. Sechs Monde weilt mein Vater schon entiernt; Nichts will von seinem theuren Haupt verlauten, Nichts von dem Orte selbst, der ihn verbirgt.

Theramen. Wohin, o Herr, willst du ihn suchen gehn? Dich zu beruhigen, durchkreuzt' ich schon Die beiden Meere, die der Jschmus trennt, Nach Theseus fragt' ich an den Usern, wo Der Acheron im Todtenreiche schwindet; Elis hab' ich durchsucht, den Tänarus Ließ ich im Rücken, ja ans Meer sogar Bin ich gedrungen, welchem Ikarus Den Namen gab. — Was hofist du serner noch? In welchen glücklicheren himmelsstrichen Gedenkst du seine Spuren auszusinden? Ja, wissen wir, ob uns der König nicht Vorsätzlich seinen Ausenthalt verdirgt, Und, mährend daß wir für sein Leben zittern, Sich still vergnügt in neuen Liebesbanden?

hippolnt. Halt, Freund, und sprich mit Chrsurcht von bem König! Unwürd'ge Urjach' hält ihn nicht zurück;

1

Schiller. 7.

Entjagt hat er bem milten Recht ber Jugend, Phätra hat seinen flücht'gen Sinn gesesselt Und fürchtet keine Nebenbuhlerin mehr. Genug, ich juch' ihn, solge meiner Pflicht Und sliehe biesen Ort, ber mich beängstigt.

Theramen. Wie, Herr, seit wann benn fürchtest bu Gesahr In diesem stillen Land, das beiner Kindheit So thener war, wohin du dich so gern Gestücktet aus dem rauschenden Athen? Was kann dich hier bedrohen oder tränken?

hippolnt. Freund, jene sel'gen Tage sind bahin; Ein ganz verändert Ansehn hat jett alles, Seitdem die Götter uns des Minos Tochter

Und der Pasiphaë hieher gesandt.

Theramen. Herr, ich versteh', ich fühle, was dich drückt. Dein Kummer ist es, Phädra hier zu sehen — Stiesmütterlich gesinnt, sah sie dich kaum, Gleich übte sie verderblich ihre Macht; Dich zu verbannen war ihr erstes Werk. Doch dieser Haß, den sie dir sonst geschworen, Ist sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand. Und welches Unheil kann ein Weib dir bringen, Das kirbt und das entschlossen ist zu sterben? Die Unglückselige wird einem Schwerz zum Kaub, den sie mit Eigensinn verdirgt; Sie ist der Sonne müd' und ihres Lebens, Wie kann sie gegen dich Verderben spinnen?

hippolyt. Nicht ihr ohnmächt'ger Saß ist's, was ich fürchte, Ganz eine andre Feindin will ich fliehn;

Es ist Uricia, ich will's gestehn,

Die lette jenes unglüchel'gen Stamms, Der gegen uns feinbielig fich verschworen.

Theramen. Auch du verfolgst sie, Herr? Die holde Schwester Der wilden Pallantiden, hat sie je Der Brüder schwarze Meuterei getheilt?

Und könntest du die schöne Unschuld hassen?
hippolyt. Wenn ich sie haßte, würd' ich sie nicht kliehn.
Theramen. Herr, wag' ich's, deine Flucht mir zu erklären?
Wärst du vielleicht der strenge Hippolyt

Wärst du vielleicht der strenge Hippolyt Nicht mehr, der stolze Feind der schinen Liebe, Der muthige Berächter eines Jochs, Dem Theseus sich so oft, so gern gebeugt? So lang von dir verachtet, hätte Benus Des Baters Ehre nun an dir gerächet? Sie hätt' in eine Reihe dich gestellt Mit andern, dich gezwungen, ihr zu opsern?

Du liebtest, Herr?

hippolnt. Freund, welche Rede wagft bu? Du, ber mein Innres fennt, seitbem ich athme, Berlangft, baf ich ben ebeln Stolz verleugne, Den dieses freie Berg von je befannt? Richt an der Brust der Amazone nur, Die mich geboren, schöpft' ich diesen Stolz. Ich selbst, sobald ich meiner mir bewußt, Bestärfte mich in diesem ebeln Triebe. Du warst der Freund, der Führer meiner Jugend; Dit iprachit bu mir von meines Baters Thaten, Du weißt, wie ich bir lauschte, wie mein Berg Bei seinen edeln Waffenthaten schlug Wenn bu ben fühnen Belden mir beidriebst, Wie er ber Welt ben Hercules ersetzte, Dit Ungeheuern fämpite, Ränber strafte, Wie er ben Ginnis, ben Profrustes schlug, Dem Periphetes feine Keul' entrang, Den Kerknon besiegte, mit dem Blut Des Minotaurus Kretas Boden färbte. Doch wenn du auf das minder Rühmliche Bu reden kamst, die leichten Liebesschwüre, Die oft gelobte und gebrochne Tren -Wenn du die spart'iche Helena mir nanntest, Den Ihrigen entriffen — Periboa, In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen -Und alle die Betrognen ohne Zahl, Die seinen Schwüren allzu leicht geglaubt, Bis auf den Namen selbst von ihm vergessen — Ariadne, die dem tauben Felsenufer Sein Unrecht klagt, und Phädra, ihre Schwester, Wie sie, geraubt, toch glücklicher als sie — Du weißt, wie peinlich mir bei ber Erzählung Bu Muthe war, wie gern ich sie verkürzte! Wie hätt' ich nicht gewiinscht, so schönem Leben Die minder würd'ge Hälfte zu ersparen! Und sollte selbst mich jetzt gebunden sehn, So tief herunter ließ ein Gott mich sinken! Mich, den noch fein erlegter Feind verherrlicht, Der sich durch keine Beldentugend noch Das Recht erkaufte, schwach zu sein, wie Theseus! Und sollte dieses stolze Berg empfinden, Mußt' es Uricia sein, die mich besiegte? Bergaß ich ganz in meinem trunknen Wahn Das Hinderniß, das uns auf ewig trennt? Berwirft sie nicht mein Bater? Wehrt mir nicht Ein streng Gesetz, bas seindlich bentende Geschlecht der Pallantiden fortzupflanzen?

Auf ewig soll's mit ihr vernichtet sein, In Aufsicht soll sie bleiben bis zum Grab, Und nie soll ihr die Fackel Hymens lodern! Und ber' ich meinem Bater solchen Trotz, Mit ihrer Hand ihr Recht mir anzufreien? Zu solcher Kaserei riß mich die Jugend —

Theramen (ihm ins Bort fallene). Ach Berr, wenn beine Stunde fam, fo fragt Rein Gott nach unsern Gründen! Theseus selbst Schärft beinen Blid, ba er ihn schließen will: Das Berg empört sich gegen Zwang, und felbst Gein haß gießt neuen Reiz um die Geliebte. Warum auch ichreckt bich eine keusche Liebe, Und wenn sie glücklich macht, miggonnst bu bir's? Besiege boch die schene Furcht! Kann man Sich auf der Bahn des Hercules verirren? Wie stolze Herzen hat nicht Benus schon Bezähmt! Du felbst, der ihre Macht bestreitet, Wo wärst bu, hätt' Antiope dem Trieb Der Göttin immer siegend wiberstanden, Der Liebe kensche Flamme nie gefühlt! Doch, Herr, wozu mit großen Worten prunken? Gesteh's, du bist der Borige nicht mehr! Schon lang sieht man bich feltener als soust Stolz und unbändig beinen Wagen lenken Und, in der edeln Runft Reptuns geübt, Das wilde Jagdroß an den Zaum gewöhnen. Biel seltener erklinget Forst und Wald Bon unserm Jagdruf — ein verborgner Gram Senkt beiner Blicke feur'ge Kraft zur Erbe. Ja, ja, du liebst, du glühst von Liebe, dich Berzehrt ein Feuer, Herr, das du verheimlichst. Gesteh's, du liebst Aricien!

hippolyt. 3ch — reise

Und juche meinen Bater, Theramen!

Theramen. Herr, siehst du Phädra nicht, bevor du gehst? Hippolyt. Das ist mein Vorsatz. Bring' ihr diese Nachricht! Gehn wir zu ihr, weil es die Pflicht so will. — Doch sieh, was für ein neues Mißgeschick Bekümmert ihre zärtliche Denone?

#### 3meiter Huftritt.

Sippolyt. Theramen. Denone.

Oenone. Uch, welcher Jammer ist dem meinen gleich Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergebens lass' ich sie so Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verbeblt. In ewiger Zerrittung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager, Sie will ins Freie, will die Sonne schauen, Doch keinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

hippolnt. Ich geh', ich lass' ihr freien Raum, Und spar' ihr einen Anblick, ben sie haßt.

(Sippolyt und Theramen geben ab.)

# Dritter Auftritt.

Phabra. Denone.

Phädra. Gehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denoue! Ich halte mich nicht mehr, die Kräite schwinden, Mich schwerzt des Tages ungewohnter Glanz, Und meine Kniee zittern unter mir.
(Sie sett sich.)

Oenone. Große Götter, schaut auf unfre Thränen! Phädra. Wie diese schweren Hüllen auf mir lasten, Der eitle Prunk! Welch ungebetne Hand Sat diese Zöpse künklich mir geslochten, Mit undankbarer Mühe mir das Haar Um meine Stirn geordnet? Muß sich alles Verschwören, mich zu fräuken, mich zu guälen?

Oenone. So ist sie ewig mit sich selbst im Streit!

— Du selbst, o Königin, besinn' dic doch,
Dein trauriges Beginnen widerrusend,
Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmilden.
Du sühltest dir noch Kräste, dich hervor
Zu wagen und der Sonne Licht zu sehn.
Du siehst es jett und bassels seinen Strab!!

Phädra. Glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts! Du, bessen Enkeltochter ich mich rühme! Der über meine schmähliche Verwirrung

Vielleicht erröthet — hoher Sonnengott! Zum letztenmale seh' ich beine Strablen.

Oenone. Weh mir, noch immer nährst bu, Königin, Den traur'gen Borsatz und entsagst bem Leben?

Phadra (ichwarmeriich). O fag' ich braugen in ber Walber Griin! — Bann wird mein Aug' auf ber bestäubten Bahn

Des raschen Wagens flücht'gen Lauf verfolgen?

Oenone. Wie, Königin? Was ist bas?

Phädra. Ach, ich bin Bon Sinnen — Was hab' ich gejagt? — Denone — Ich weiß nicht, was ich wünsche, was ich sage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Kühl' her, wie meine Wange glicht, Denone! Bu fehr verrieth ich meine Schwäche bir, Und wiber Willen stürzen mir bie Thränen.

Ocnone. Dingt bu errothen, über biefes Schweigen Erröthe, tiefen strafbarn Widerstand, Der nur die Stacheln beiner Schmerzen schärft. Willft bu, von unferm Kleben ungerührt. Hartnädig alle Bilie von bir ftogen Und rettungstos bein Leben schwinden sehn? Was für ein Wahnsinn sett ihm vor ber Zeit Ein frühes Ziel? Was für ein Zauber, welch Ein heimlich Gift macht seine Quellen ftoden? Dreimal umzog den Himmel schon die Nacht. Seitdem fein Schlummer auf bein Ange fant, Unt breimal wich tie Finsterniß tem Tag, Seitbem bein Körper ohne Nahrung ichmachtet. Welch gräflichem Entschlusse gibst bu Raum? Darfft bu mit Frevelmuth bich felbst zerstören? Das beißt ben Göttern troten, ift Verrath Um Gatten, bem du Treue schwurft, Verrath Un beinen Rindern, ben unschuld'gen Geelen, Die bu zu hartem Eflavenjoch verdammft. Der Tag, ber ihre Mutter ihnen raubt, Betent' es, Königin, er gibt bem Sohn Der Amazone seine Hoffnung wieder, Dem stolzen Keinde beines Blutes, ihm. Dem Fremdling, diesem Sippolyt -

Phädra. Ihr Götter!

Benone. Ergreift bie Wahrheit bieses Borwurss bid? Phadra. Unglückliche! Wen hast bu jett genannt?

Denone. Mit Recht empört sich dein Gemüth, mich freut's,

Daß dieser Unglücksname dich entrüstet!
Drum lebe! Laß die Liebe, saß die Bflicht
Es dir gebieten! Lebe! Dulde nicht,
Daß dieser Schthe daß verhaßte Joch
Auf deine Kinder lege! der Barbar
Dem schönsten Blute Grieckensands gebiete.
Jeht aber eile — jeder Augenblick,
Den du verfäumst, bringt näher dich dem Tode —
Verschied's nicht länger, die erliegende
Natur zu stärken, weil die Lebensflamme
Noch brennt und noch auß neu sich läßt entzünden.

Phädra. Schon allzu lang nährt' ich ein schuldvoll Dasein. Oenone. So klagt bein Herz geheimer Schuld bich an?

Ift's ein Verbrechen, bas bich so beangstigt? Du haft boch nicht unschuldig Blut verspritt?

Phadra. Die hand ist rein. War' es mein herz, wie sie! Genone. Und welches Ungeheure sann bein herz

Sid aus, bas folden Schanber bir erregt?

Phadra. Genug fagt' ich. Bericone mich! Ich fterbe,

Um bas Unselige nicht zu gesteben!

Genone. Go stirb! Bebarr' auf beinem trotigen Schweigen!

Doch dir das Ang' im Tode zu verschließen, Such' eine andre Hand! Obgleich bein Leben Auf beiner Lippe schon entstiebend schwebt, Dräng' ich mich doch im Tode dir voran,

Dräng' ich mich doch im Tode dir voran, Es führen tausend Steige dort binab:

Mein Jammer mablt ben fürzesten sich ans. Grausame, wann betrog ich beine Tren?

Bergagest bu, wer beine Kindheit pflegte?

Um beinetwillen Freunde, Baterland

Und Kind verließ? Co lohnit bu meiner Liebe?

Phädra. Was hoffit du durch dein Flebn mir abzustürmen?

Entsetzen wirst bu bich, brech' ich mein Schweigen.

Oenone. Was fannst bu mir Entjenlicheres nennen,

Als dich vor meinen Augen sterben sebn!

Phadra. Weist bu mein Unglid, weist bu meine Schuld, Richt minter fterb' ich brum — nur ichuld ger fterb' ich.

Ocnone (verifer nieberfallenb). Bei allen Thranen, Die ich um bich weinte,

Bei beinem zitternden Knie, bas id umfaffe, Mach' meinem Zweifel, meiner Angst ein Enbe!

Phadra. Du willst es fo. Steh auf.

Oenone. O iprich, ich bore.

Phädra. Gott! was will ich ihr sagen! und wie will ich's? Genone, Mit beinen Zweiseln fräusit du mich. Vollende! Phädra. O schwerer Zorn der Benus! Strenge Rache!

Bu welchem Wahnfinn triebst bu meine Mutter! Oenone. Sprich nicht bavon! Gin ewiges Bergeffen

Betede bas unselige Vergebn!

Phadra. D Ariadne, Schwester, welch Geichich

Hat Liebe bir am öben Strand bereitet!

Benone. Was ift bir? Welcher Bahnfinn treibt bich an, In allen Bunben beines Stamms gu mublen?

Phädra. So will es Benus! Bon ben Meinen allen

Soll ich, die Lette, foll am tiefften fallen!

Genone. Du liebst?

Phädra. Der gange Wahnsinn rast in mir.

Denone. Wen liebst bu?

Phadra. Gei auf Gräfliches gefaßt.

3d liebe - bas Berg ergittert mir, mir ichautert,

Es heraus zu fagen — Ich liebe —

Oenone. Wen?

Phadra. - Du fennst ibn,

Den Jüngling, ibn, ben ich so lang verfolgte,

Den Sohn ber Amazone —

Oenone. Sippolut? Gerechte Götter!

Phädra. Du nanntest ibn, nicht ich. Oenone. Gott! All mein Blut erstarrt in meinen Abern.

D Jammer! D verbrechenvolles Haus Des Minos! Unglückieliges Geschlecht! D treimal unglückel'ge Fahrt! Daß wir An tiesem Unglückuser mußten landen!

Phadra. Edon früber fing mein Unglud an. Kaum mar Dem Sohn bes Aegeus meine Treu verpfändet. Mein Kriede idien jo sider mir gegründet, Dein Glid mir jo gewiß, ba zeigte mir Zuerst Utbene meinen stolzen Keind. Ich fab ibn, ich erröthete, verblagte Bei seinem Unblid, meinen Geist ergriff Unendliche Berwirrung, finster mart's Vor meinen Augen, mir verlagte die Stimme, 3d fühlte mid burdichauert und burdisanimt, Der Benus jurchtbare Gemalt erkaunt' ich Und alle Qualen, die sie zürnend sendet. Durch fromme Orier bofft' ich fie zu wenten, 3d baut' ihr einen Tempel, idmudt' ihn reich, 3d ließ ber Göttin Sekatomben fallen, Im Blut ber Thiere fucht' ich bie Bernunft, Die mir ein Gott geraubt - Ohnmächtige Schutmehren gegen Benus' Macht! Umfonst Berbrannt' ich köstlich Rauchwerk auf Altären: In meinem Bergen herrichte Hippolut, Wenn meine Lippe zu ber Göttin flehte. Ibn jab ich überall und ihn allein. Um Fuße selbst ter rauchenden Alture War er ter Gott, tem ich bie Opier brachte Was frommte mir's, daß ich ihn überall Bernied — D unglückseliges Berbängniß! In tes Vaters Zügen fant ich ihn ja wieder. Mit Ernst befämpft' ich entlich mein Gefühl; Ich that Gewalt mir an, ihn zu verfolgen. Stiefmütterliche Launen gab ich mir, Den allzu theuren Keind von mir zu bannen. Ich rubte nicht, bis er verwiesen mard, In ben Bater stiirmt' ich ein mit ew'gem Dringen, Bis ich ben Sohn aus seinem Arm geriffen -3d athmete nun wieder frei, Denone, In Unidult flossen meine stillen Tage, Berichloffen blieb in tiefer Bruft mein Gram, Und unterwürfig meiner Gattinpflicht Pflegt' ich tie Pfänter unsrer Ungliicksehe!

Verlorne Müh! D Tücke bes Geschicks!
Mein Gatte bringt ihn selbst mir nach Trözene;
Ich muß ihn wiedersehn, den ich verbannt,
Und neu entbrennt die nie erstickte Gluth.
Kein heimlich schleichend Feuer ist es mehr,
Mit voller Wuth treibt mich der Benus Zorn.
Ich schaudre selbst vor meiner Schuld zurück,
Mein Leben hass ich und verdamme mich,
Ich wollte schweigend zu den Todten gehn,
In tiesen Grabe meine Schuld verhehlen —
Dein Flehn bezwang mich, ich gestand dir alles,
Und nicht bereuen will ich, daß ich's that,
Wenn du sortan mit ungerechtem Tadel
Die Sterbende verschonst, mit eitler Müh
Mich nicht dem Leben wieder geben willst.

#### Bierter Muftritt

Phabra. Denone. Panope.

Panope. Gern, Königin, erspart' ich dir den Schmerz, Doch nöthig ist's, daß du das Aergste wissest. Den Gatten raubte dir der Tod. Dies Unglück Ist kein Geheimniß mehr, als dir allein.

Oenone. Panope, mas sagst bu?

Panope. Die Königin

Erfleht bes Gatten Wiederfehr vergebens. Ein Schiff, bas eben einlief, überbringt Dem Hippolyt die Kunde seines Todes.

Phadra. D Himmel!

Panope. Die neue Königswahl theilt schon Athen; Der eine stimmt für deinen Sohn; ein andrer Wagt es, den Landesordnungen zum Hohn, Sich für den Sohn der Fremden zu erklären. Aricia selbst, der Pallantiden Blut, Hat einen Anhang — dies wollt' ich dir melden. Schon rüstet Hippolyt sich, abzureisen, Und alles fürchtet, wenn er plöglich sich In dieser Gährung zeigt, er möchte leicht Die wankelmüth'gen Herzen an sich reißen.
Oenone. Genug, Panope! Die Königin hat es Gehört und wird die große Botschaft nutzen. (Panope geht ab.)

Fünfter Auftritt. Phabra. Denone.

Oenone. Gebieterin, ich brang nicht mehr in bich, Zu leben — selbst entschlossen, dir zu folgen, Bestritt ich beinen tödtlichen Entschluß Nicht länger — Dieser neue Schlag des Unglücks Gebietet anders und verändert alles. - Der König ist tobt, an seinen Platz trittst bu. Dem Sohn, ben er bir läßt, bist bu bich ichulbig. Dein Sobn ift König ober Sflav, wie bu Lebst ober stirbst. Berliert er auch noch bich, Wer foll ben gang Berlaffenen beschützen? Drum lebe! — Aller Schuld bift bu jett ledig! Gemeine Schwäche nur ist's, was bu fühlst. Zerrissen sind mit Theseus' Tod die Bande, Die teine Liebe zum Berbrechen machten. Nicht mehr so furchtbar ist dir Hippolut, Du fannit fortan ibn ohne Vorwuri fehn. Er glaubt fich jett von bir gehaft und ftellt Rielleicht fich an die Spitze ber Emporer. Reiß' ihn aus seinem Wahn, such' ihn zu rühren! Sein Erbtheil ift bas glückliche Trözen; Bier ift er König; beinem Cohn geboren Die stolzen Mauern ber Minervenstadt. Euch beiben brobt berfelbe Reind Gefahr: Berbindet euch, Aricia zu befämpfen!

Phadra. Woblan, ich gebe beinen Gründen nach; Wenn Leben möglich ift, so will ich leben, Wenn Liebe zu bem hiliberaubten Sohn Mir die verlorne Kraft fann wieder geben.

# Zweiter Aufzug.

Erster Auftritt.

Aricia. Er will mich seben? Hippolyt? Und hier? Er sucht mich und will Abschied von mir nehmen? Ift's mahr, Ismene? Tänichest bu bich nicht?

Ismene. Das ist die erste Frucht von Theseus' Tod. Bald siehst du alle Herzen, die die Schen Bor ihm entsernt hielt, dir entgegen fliegen. Aricia hat endlich ihr Geschick In ihrer Hand, und alles wird ihr huld gen.

Aricia. So mar' es feine unverburgte Sage, Ich mare frei und meines Feinds entledigt?

Ismene. Co in's. Dir fampft bas Glud nicht mehr entgegen;

Theseus ift beinen Brüdern nachgefolgt.

Aricia. Weiß man, burch welch Geichid er umgekommen? Ismene. Man spricht Unglaubliches von seinem Tod. Das Meer, sagt man, verschlang den Ungetrenen, Da er auss neue Weiberraub verübt; Ja, ein Gerücht verbreitet sich durchs Land, Er sei hinabgestiegen zu ben Tobten Mit seinem Freund Pirithous, er habe Die schwarzen User und ben Styr geschen Und sich ben Schatten lebend bargestellt; Doch keine Wiederkehr sei ihm geworden

Vom traur'gen Strand, den man nur Ginmal fieht.
Aricia. Ift's glaublich, daß ein Mensch, ein Sterblicher,
Ins tiese haus der Todten lebend bringe?
Was für ein Zauber benn zog ihn hinab

Un biefes allgefürchtete Gestate?

Ismene. Theseus ist todt, Gebieterin! Du bist's Allein, die daran zweiselt. Den Verlust Beseufzt Uthen. Trözene hat bereits Den Hippolyt als Herrscher schon erkannt. Phädra, voll Angst sür ihren Sohn, hält Rath Hier im Palast mit den bestürzten Freunden.

Aricia. Und glaubst du wohl, daß Hippolyt an mir Großmüth'ger werde handeln, als sein Bater? Daß er die Anechtschait mir erleichtern werde,

Von meinem Loos gerührt?

Ismene. Ich glaub' es, Fürstin.

Aricia. Den stolzen Jüngling, fennst du ihn auch wohl? Und schmeichelst dir, er werde mich beklagen Und ein Geschlecht, das er verachtet, ehren In mir allein? Du siehst, wie er mich meidet.

Ismenc. Man spricht von seinem Stolze viel; boch hab' ich Den Stolzen gegenüber dir gesehn, Sein Ruf, gesteh' ich, schärfte meine Neugier. Doch schien er mir, als ich ihn wirklich sah, Dem Ruf nicht zuzusagen. Sichtbar war's, Wie er bei beinem Anblick sich verwirrte, Wie er umsonst die Augen niederschlug, Die zürtlich schmachtend an den deinen hingen. Gesteht sein Stolz nicht ein, daß er dich liebe, Sein Auge spricht's, wenn es sein Mund nicht sagt.

Aricia. D Freundin, wie begierig lauscht mein Herz Der holden Rede, die vielleicht mich täuscht!
Dies Herz, du kennst es, stets von Gram genährt,
Und Thränen, einem grausamen Geschick
Zum Kanb dahingegeben, sollt' es sich
Der Liebe eitle Schmerzen noch erträumen?
Die Letzte bin ich übrig von dem Blut
Des hohen Königs, den die Erde zeugte,
Und ich allein entrann der Kriegeswuth.
Sechs Brüder sah ich in der Blüthe sallen,
Die Hoffnung meines sürstlichen Geschlechts.
Das Schwert vertilgte alle, und die Erde

Trant ungern ibrer Enfeliebne Blut. Du weißt, welch streng Gesetz ber Griechen Söhnen Geit jener Zeit verwehrt, um mich zu werben. Man fürchtet, baß ber Schwester Rachegeist Der Brider Miche neu beleben möchte. Doch meifit bu auch, wie bicies freie Berg Die seige Vorsicht der Tprannenfurcht Berachtete. Der Liebe Feindin ftets. Buft' ich bem König Dank für eine Strenge, Die meinem eignen Stolz zu Silfe fam. - Da batt' ich seinen Sohn noch nicht gesehn! Nein, benfe nicht, bag feine Wohlgefialt Mein leicht betrognes Aug' verführt, ber Reiz. Der ihn umgibt, ben jeder an ihm preiset, Die Gaben einer gütigen Natur, Die er verschmäht und nicht zu fennen scheint. Ganz andre berrlichere Gaben lieb ich. Schät ich in ibm! — tie boben Tugenden Des Baters, aber frei von feinen Edmächen. Den ebeln Stol; ber großen Seele lieb' ich, Der unter Amors Macht fich nie gebeugt. Zei Phädra stolz auf ihres Theseus' Liebe. Mir gnügt die leichte Ehre nicht, ein Berg Bu fesieln, welches Tauiente gemannen. Den Miuth zu brechen, welchen nichts gebengt, Ein Berg zu rühren, meldes nie gefühlt, Den stolzen Mann als Siegerin zu feffeln, Der nicht begreift, wie ihm geschieht, umsonst Sich einem Joch entwindet, bas er liebt, Das lockt mich an und reigt mich. Mintern Ruhm Bracht' es, ben großen Gercules zu rühren Als Hippolyt — Viel öfter war ber Held Besiegt und leichtern Kampies übermunden. Doch ach! wie beg' ich solchen eiteln Sinn! Bu febr nur, fürcht' ich, widersteht man mir, Und bald vielleicht siehst du mich, tief gebeugt, Den Stolz beweinen, ben ich jetzt bewundre. Er sollte lieben! Hippolyt! 3ch bätte Sein Berg zu rühren -

Ismene. Hör' ihn selbst! Er kommt!

Zweiter Auftritt. Aricia. Ismene. Hippolyt.

Kippolyt. Ch' ich von dannen gehe, Königin, Künd' ich das Loos dir an, das dich erwartet. Wein Bater starb. Uch nur zu wahr erklärte sich Wein ahnend Herz sein langes Anßenbleiben. Den edeln Kämpfer konnte nur der Tob So lange Zeit dem Aug' der Welt verbergen. Die Götter endlich haben über ihn Entschieden, ben Gefährten und den Freund, Den Waffenfreund des herrlichen Alcid. Dein Bag, ich darf es hoffen, Königin, Much gegen Feindes Tugenden gerecht, Gönnt ihm den Nachruhm gern, den er verdient. Eins tröstet mich in meinem tiefen Leid, Ich kann dich einem harten Joch entreißen; Den schweren Bann, ber auf bir lag, vernicht' ich; Du kannst fortan frei schalten mit dir selbst, Und in Trözen, das mir zum Loos gefallen, Auf mich ererbt von Pittheus, meinem Ahn, Das mich bereits als Rönig anerkannt, Lass' ich dich frei — und freier noch als mich.

Aricia. Herr, mäß'ge diesen Ebelmuth, der mich Beschämt. Mehr, als du denkst, erschwerst du mir Die Fesseln, die du von mir nimmst, wenn du

So große Gunst an der Gefangnen übst.

hippolnt. Athen ift noch im Streit, wer herrschen soll; Es spricht von dir, nennt mich, und Phabras Sohn.

Aricia. Von mir?

hippolnt. Ich weiß und will mir's nicht verbergen, Daß mir ein stolz Gesetz entgegensteht. Die fremde Mutter wird mir vorgeworfen; Doch hätt' ich meinen Bruder nur zum Gegner, Nicht wehren sollte mir's ein grillenhaft Gesetz, mein gutes Anrecht zu behaupten. Ein höheres Recht erkenn' ich über mir, Dir tret' ich ab, vielmehr ich geb' bir wieder Den Thron, den beine Bäter von Erechtheus, Der Erde Sohn, dem Mächtigen, ererbt. Er kam auf Aegeus durch der Kindschaft Recht; Athen, burch meinen Bater groß gemacht, Erkannte freudig diefen Beld zum König, Und in Bergeffenheit fant bein Geschlecht. Athen ruft dich in seine Mauern wieder; Genug erlitt es von dem langen Streit, Genug hinabgetrunfen hat die Erde Des edeln Blutes, das aus ihr entsprang. Mein Untheil ift Trozene: Kreta bietet Dem Sohn der Phädra reichlichen Erfat; Dir bleibt Uthen! Ich geh' jetzt, um für bich Die noch getheilten Stimmen zu vereinen.

Aricia. Erstaunt, beschämt von allem, was ich höre,

Befürcht' ich fast, ich fürchte, daß ich träume.

14

Wach' ich, und ist dies alles Wirklickeit? Herr, welche Gottheit gab dir's in die Seele? Wie wahr rühmt dich der Ruf durch alle Welt! Wie weit noch überflügelt ihn die Wahrheit! Zu meiner Gunst willst du dich selbst berauben? War es nicht schon genug, mich nicht zu hassen?

Hippolnt. Ich, Königin, dich hassen! Was man auch Bon meinem Stolz verbreitet, glaubt man denn, Daß eine Tigermutter mich geboren? Und welche Wildheit wär's, welch eingewurzelt Berstockter Haß, den nicht dein Anblick zähmte!

Konnt' ich dem holden Zauber widerstehn? Aricia (unterbricht ibn). Was fagft bu, Berr? hippolyt. 3ch bin zu weit gegangen. Bu mächtig wird es mir - Und weil ich benn Mein langes Schweigen brach, jo will ich enden -Co magit du ein Geheimnig benn vernehmen, Das diese Bruft nicht mehr verschließen kann. Ja, Königin, du siehst mich vor dir steben. Gin marnend Beispiel tief gefallnen Stolzes. 3d, ber ber Liebe tropig widerstand, Der ihren Opfern graufam Hohn geiprochen Und, wenn die Undern fampften mit bem Sturm, Stets von dem Ufer hoffte zuzusehn, Durch eine ftarfre Macht mir jelbft entriffen, Erfahr' auch ich nun das gemeine Loos. Ein Augenblick bezwang mein fühnes Berg, Die freie folge Seele, sie empfindet. Sechs Monde trag' ich schon, gequalt, zerriffen Bon Scham und Schmerz, ben Pfeil in meinem Bergen. Umionit befämpf' ich dich, befämpf' ich mich; Dich flieh' ich, wo du bist; dich find' ich, wo du fehlst; Dein Bild folgt mir ins Innerste ber Wälber: Das Licht des Tages und die stille Racht Muß mir die Reize deines Bildes malen. Ach, alles unterwirft mich dir, wie auch Das stolze Berz dir widerstand — Ich suche Mich selbst, und finde mich nicht mehr. Bur Last Ift mir mein Pfeil, mein Wurffpieg und mein Wagen, Bergeffen gang bab' ich bie Runft Reptuns; Mit meinen Genfzern nur erfüll' ich jett Der Wälter Stille; meine muß'gen Roffe Bergefien ihres Führers Ruf. (Rach einer Paufe.) Bielleicht Schämst bu bich beines Werks, ba bu mich borft, Und dich beleidigt meine wilde Liebe? In welcher rauhen Sprache biet' ich auch Mein Berg bir an! Wie wenig würdig ist

Der robe Eklave folder ichönen Bande! Doch eben barum nimm ihn gütig auf! Ein neu Gefühl, ein fremdes, fprech' ich aus, Und sprech' ich's übel, denke, Königin, Daß bu die Erste bist, die mich's gelehrt.

#### Dritter Auftritt.

Aricia. Jomene. Sippolyt. Theramen.

Theramen. Die Königin naht sich, Herr! Ich eilt' ihr vor: Sie judt bich.

hippolnt. Mich?

Theramen. 3ch weiß nicht, was sie will. Doch eben jetzt hat sie nach dir gesendet, Phädra will mit bir iprechen, eh' du gehst.

hippolnt. Phatra! Was foll ich ihr? Was tann fie wollen?

Aricia. Berr, nicht verjagen fannst bu ihr bie Gunft:

Wie sehr fie beine Keindin auch, du bist Ein wenig Mitleid ihren Thränen schuldig.

hippolyt. Du aber gehit! Du gehit — und ich soll gehen!

Und ohne daß ich weiß, ob du ties Herz -Ob meine kühne Liebe dich beleidigt? -

Aricia. Geh, beinen ebeln Borfat auszuführen! Erringe mir den Thron Athens! Ich nehme Mus beinen Banten jegliches Beidenf; Doch dieser Thron, wie berrlich auch, er ist Mir nicht die theuerste von beinen Gaben! (Gebt ab mit 33menen.)

## Bierter Muftritt. hippolyt. Theramen.

hippolnt. Freund, ist nun alles - boch die Königin naht! (Phatra zeigt fich im hintergrunde mit Denonen.) Laß alles sich zur Abfahrt fertig halten! Bib die Signale! Eile! Komm zurück So schnell als möglich und erlöse mich Von einem widerwärtigen Gespräch!

(Theramen geht ab.)

## Fünfter Muftritt. Sippolyt. Phadra. Denone.

Phadra (noch in der Tiefe des Theaters). Er ift's. Denone - All mein Blut tritt mir Ans Berg gurud — Bergeffen hab' ich alles, Was ich ihm sagen will, da ich ihn sehe.

Oenone. Bebente beinen Cohn, ber auf bich hofft.

Phadra (vortretend, zu Sippelyt). Man sagt, o Herr, du willst uns schnell verlaffen. 3ch tomme, meine Thräuen mit ben beinen Bu mischen; ich tomme, meines Sohnes megen

Dir meine bangen Sorgen zu gesiehn. Mein Sohn hat keinen Bater mehr, und nah Rückt schon ber Tag, der ihm die Mutter raubt. Bon tausend Feinden seh' ich ihn bedroht, Herr, du allein kannst seine Kindheit schützen. Doch ein geheimer Borwurf quält mein Herz. Ich sürchte, daß ich selbst dein Herz verhärtet; Ich zittre, Herr, daß dein gerechter Zorn Un ihm die Schuld der Mutter möchte strasen.

hippolnt. Ich denke nicht so niedrig, Königin.
Phädra. Wenn du mich haßtest, Herr, ich müst' es bulden.
Du sahest mich entbrannt auf dein Verderben,
In meinem Herzen konntest du nicht lesen.
Geschäftig war ich, deinen Haß zu reizen,
Dich konnt' ich nirgends dulden, wo ich war,
Geheim und offen wirkt' ich dir entgegen,
Nicht ruht' ich, bis uns Meere selbst geschieden.
Selbst deinen Namen vor mir auszusprechen,
Verbot ich durch ein eigenes Gesetz.
Und dennoch — wenn an der Beleidigung
Sich Rache mist, wenn Haß nur Haß erwirbt,

Und feines minder deines Hasses werth. hippolnt. Es eisert jede Mutter für ihr Kind; Dem Sohn der Fremden kann sie schwer vergeben. Ich weiß das alles, Königin. War doch Der Argwohn stets der zweiten Che Frucht! Bon jeder andern hätt' ich gleichen Haß,

War nie ein Weib noch deines Mitleids werther,

Phadra. Uch, Gerr! wie sehr nahm mich ber himmel ans Bon biefer allgemeinen Ginnesart!

Wie ein ganz Andres ist's, was in mir tobet!

Vielleicht noch mehr Mißhandlungen erfahren.

Hippolyt. Laß, Königin, dich keine Sorge qualen! Noch lebt vielleicht dein Gatte, und der Himmel Schenkt unsern Thränen seine Wiederkehr. Beschützt ihn doch der mächtige Neptun; Zu solchem Helser sleht man nicht vergebens.

Phädra. Herr, zweimal sieht kein Mensch die Todesufer. Theseus hat sie gesehn; drum hoffe nicht, Daß ihn ein Gott uns wieder schenken werde, Der karge Styr gibt seinen Raub nicht her.

— Todt wär' er? — Nein, er ist nicht todt! Er lebt In dir! Noch immer glaub' ich ihn vor Augen Zu sehn! Ich spreche sa mit ihm! Mein Herz — Uch, ich vergesse mich! Herr, wider Willen Reist mich der Wahnsun fort —

hippolnt. 3ch feb' erstaunt

Die wunderbare Wirkung deiner Liebe. Thefeus, obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor deinen Angen! Bon der Leidenschaft Zu ihm ist beine Seele gang entzündet.

Phadra. Ja, Herr, ich schmachte, brenne für den Theseus, Ich liebe Theseus, aber jenen nicht, Wie ihn der schwarze Acheron gesehn, Den flatterhaften Bubler aller Weiber, Den Frauenräuber, ber hinunterstieg, Des Schattenkönigs Bette zu entehren. Ich seh' ihn tren, ich seh' ihn stolz, ja selbst Ein wenig scheu — Ich seh' ihn jung und schön Und reizend alle Herzen sich gewinnen. Wie man die Götter bildet, so wie ich - Dich sebe! Deinen ganzen Anstant hatt' cr, Dein Auge, beine Sprache selbst! Go färbte Die edle Röthe seine Seldenwangen, Als er nach Areta kam, die Töchter Minos' Mit Lieb' entzündete — Wo warst bu ba? Wie konnt' er ohne Hippolyt die besten, Die ersten Helben Griechenlands versammeln? D daß du, damals noch zu garten Alters, Nicht in dem Schiff mit warft, das ihn gebracht! Den Minotaurus hättest du getödtet, Trots allen Krümmen seines Labvrinths. Dir hätte meine Schwester jenen Faben Gereicht, um aus bem Irrgang bich zu führen. O nein, nein, ich kam ihr darin zuvor! Mir hätt's zuerst die Liebe eingegeben, 3ch, Herr, und feine andre zeigte bir Den Pfad des Labyrinths. Wie hätt' ich nicht Für bieses liebe Haupt gewacht! Ein Faben War der besorgten Liebe nicht genug; Gefahr und Noth hätt' ich mit dir getheilt, Ich selbst, ich wäre vor dir hergezogen; Ins Labyrinth stieg ich hinab mit dir, Mit dir mar ich gerettet oder verloren.

hippolnt. Was hör' ich, Götter! Wie? Bergissest bu, Dag Theseus bein Gemahl, daß er mein Vater —

Phadra. Wie kannst bu sagen, baß ich bas vergaß?

Bewahrt' ich meine Ehre tenn so wenig?

hippolnt. Berzeihung, Königin. Schamroth gesteh' ich, Daß ich unschuld'ge Worte falsch gedeutet.

Nicht länger halt' ich beinen Anblick aus. (Win gehen.) Phädra. Grausamer, bu verstandst mich nur zu gut. Genig sagt' ich, die Augen dir zu öffnen. So sei es denn! So serne Phädra kennen

Schiller. 7.

Und ihre gange Raferei! 3d liebe, Und bente ja nicht, bag ich bies Gefühl Bor mir entiduld'ge und mir felbst vergebe, Daß ich mit feiger Schonung gegen mich Das Gift genährt, bas mid mahnsinnig macht. Dem gangen Born ber himmliichen ein Biel, Saff ich mich felbit noch mehr, als bu mich haffest. Bu Zeugen beg ruf' ich bie Götter an. Gie, Die bas Teuer in meiner Bruft entzündet, Das all ben Deinen jo verberblich mar, Die fich ein granfam Griel bamit gemacht, Das ichmade Berg ber Sterblichen zu verführen. Ruf' bas Bergangne bir gurud! Dich flieben War mir zu wenig. 3d verbannte bid! Gebässig, graufam wollt' ich bir erideinen; Dir besto mehr zu miderstehn, marb ich 11m beinen Sag - Bas frommte mir's! Du haftest Mich besto mehr, ich - liebte bich nicht minter. Und neue Reize nur gab bir bein Unglud. In Gluth, in Thränen hab' id mid vergehrt; Dies zeigte bir ein einziger Blid auf mich, Wenn bu ben eing'gen Blid nur wollteft magen. - Was foll ich fagen? Dies Geständniß felbit, Das idimpilide, tentst bu, ich that's mit Willen? Die Sorge trieb mich ber für meinen Sohn: Gur ihn wollt' ich bein Berg erflehn - Umfonft. in meiner Liebe einzigem Gefühl Konnt' ich von nichts bir reben als bir felbst. Unf, rade bid und ftraje bieje Flamme, Die bir ein Graul ift! Reinige, befreie, Des Belten merth, ber bir bas leben gab. Bon einem ichmargen Ungeheuer bie Erte! Des Theieus Wittme glüht für Sippolyt! Rein, laß sie beiner Rache nicht entrinnen. Sier treffe beine Sant, bier ift mein Berg! Boll Ungebuld, ben Frevel abzubüßen, Schlägt es, ich fühl' es, beinem Urm entgegen. Triff! Oter bin ich beines Streichs nicht werth. Mingönnt bein haß mir biefen füßen Tob, Entehrte beine Sant fo idmablich Blut, Leib' mir bein Schwert, wenn bu ben Urm nicht willft. (Entreift ibm bas Comert.) Gib!

Oenone. Königin, was macht bu? Große Götter! Man kommt. D flieh' ben Blid verhaßter Zeugen! Komm, folge mir und rette bich vor Schmach! (Sie führt Phabra ab.)

# Sechster Auftritt. Sippolyt. Theramen.

**Theramen.** Flieht bort nicht Phädra oder wird vielmehr Gewaltsam fortgezogen? — Herr, was setzt Dich so in Wallung? — Ich seh' dich ohne Schwert, Bleich, voll Entsetzen —

hippolyt. Flichn wir, Theramen! Du siehst mich in dem äußersten Erstannen, Ich kann mich selbst nicht ohne Granen sehn. Phädra — Doch, große Götter! Nein! Das Gräßliche bedeck ein ewig Schweigen!

Theramen. Willst du von dannen, das Schiff ist segelsertig; Doch, Herr, Athen hat sich bereits erklärt.

Man hat das Volk nach Zünften stimmen lassen; Dein Bruder hat die Stimmen; Phädra siegt!

(Hippolyt macht eine Bewegung bes Erstaunens.) Ein Herold kommt so eben von Athen, Der ihr den Schluß des Bolkes überbringt. Ihr Sohn ist König.

hippolyt. Phädra! Große Götter!

Ihr fennt sie! Ist's der Lohn für ihre Tugend?

Theramen. Indeß schleicht ein Gerücht umber, der König Sei noch am Leben. Man will ihn in Epirus Gesehen haben — Aber hab' ich ihn nicht dort Erfragt, und weiß ich nicht zu gut —

hippolnt. Thut nichts. Man muß auf alles hören, nichts versäumen Und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch kosten mag, Der Bürdigsten das Scepter zuzuwenden!

# Dritter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Phädra. Hinweg, hinweg! Zu Andern wendet ench Mit diesen Ehren, die man auf mich häuft! Ungläckliche, wie kannst du in mich dringen, Daß ich mich zeige? D verbirg mich vielmehr! Ach, nur zu offen hab' ich mich gezeigt, Mein rasend Wünschen wagt' ich kund zu geben, Ich hab' gesagt, was man nie hören sollte!

— Wie horcht' er auf! Wie lange wußt' er nicht Ausweichend meiner Rede zu entschläpsen!

Wie sann er nur auf schnelle Fluckt, und wie Bermehrte jein Erröthen meine Scham! D warum hieltst du meinen Urm zurück! Als ich sein Schwert auf meinen Busen zückte, Erblaßt' er nur für mich? Entriß er mir's? Genug, daß meine Hand baran gerührt; Sin Gränel war's in seinem Aug', es war Geschändet, und entehrte seine Hände!

Ocnone. So beinem eiteln Jammer ewig nur Dahingegeben, nährst du eine Gluth, Die du erstiden solltest. Wär's nicht besser, Nicht würdiger des Bluts, das in dir fließt, Dein Herz in edlern Sorgen zu zerstreun, Den Undankbaren, der dich haßt, zu fliehn, zu berrschen und das Scepter zu ergreisen!

Phadra. Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Meister meiner selbst, und bin Nicht mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpflichen Gewalt erliegt,

Die stirbt!

Oenone. Go flieh!

phadra. Ich kann ihn nicht verlassen.

Denone. Ihn nicht verlassen und verbanntest ihn! Phädra. Es ist zu spät; er weiß nun meine Liebe. Die Grenze keuscher Scham ist überschritten, Das schimpsliche Geständniß ist gethau, Hoffnung schlich wider Willen in mein Herz. Und riest du selbst nicht meine fliehende Seele Mit schmeichelhaitem Trosteswort zurück?

Du zeigtest mir verdeckt, ich könnt' ihn lieben.
Oenone. Dich zu erhalten, ach! was hätt' ich nicht, Unschuldig oder strässlich, mir erlaubt!
Doch wenn du je Beleidigung empfandst, Kannst du vergessen, wie der Stolze dich Berachtete! Wie grausam höhnend er Dich nur nicht gar ihm ließ zu Küßen sallen!

D bag bu ihn nicht sahst mit meinen Augen! Phadra. Denone, biesen Stolz kann er verlieren; Wild ist er, wie ber Wald, ber ihn erzog, Er hört, ans rauhe Jagdwerk nur gewöhnt,

Zum erstenmale jetzt von Liebe reden. Er schwieg wohl gar aus Ueberraschung nur, Und Unrecht thun wir ihm mit unsern Klagen.

Wie machte dieser Stolz ihn mir verhaßt!

Oenoue. Bebenk, daß eine Scuthin ihn gebar. Phadra. Obgleich sie Scuthin mar, sie liebte boch. Oenoue. Er haßt, du weißt es, unser ganz Geschlecht.

Phadra. So werd ich keiner andern anigeopfert. - Bur Ungeit tommen alle beine Grunde, Silf meiner Leibenschaft, nicht meiner Tugend! Der Liebe miterfteht fein Berg. Lag febn, Db wir's bei einer antern Schwäche faffen! Die Berricait loct' ihn, wie mir schien; es zog Ihn nach Uthen; er konnt' es nicht verbergen. Die Schnübel feiner Schiffe maren ichon Berumgekehrt, und alle Segel flogen. Beb, ichmeichle seiner Ehrbegier, Denone, Mit einer Krone Glan; — Er winde sich Das Diatem um feine Stirne! Mein Sei nur ber Ruhm, bag id's ihm umgebunden! Behaupten fann ich meine Macht boch nicht: Nehm' er fie bin, er lebre meinen Cohn Die Berricherfunft und fei ihm ftatt bes Baters; Mutter und Sohn geb' ich in seine Macht. Geb, lag nichts unversucht, ihn zu bewegen! Dich wird er hören, wenn er mich nicht hort. Dring' in ihn, seuffe, weine, schildre mich Uls eine Sterbende, o schäme bich Auch selbst ber Flebensworte nicht! Bas bu Gut findest, ich bekenne mich zu allem. Auf dir ruht meine lette Soffnung. Geh! Bis du gurudgefehrt, beschließ' ich nichts. (Denene geht ab.)

## Zweiter Mustritt.

Phädra alein.
Du siehst, in welche Tiesen ich gesallen, Furchtbare Benus, unversöhnliche!
Bin ich genug gesunken? Weiter kann
Dein Grimm nicht gehn; wollkommen ist bein Sieg; Getrossen haben alle beine Pseile.
Grausame, willst du beinen Ruhm vermehren, Such einen Feind, ber mehr dir widerstrebt.
Dich fliehet Hippolyt, er spricht dir Hohn,
Und nie hat er ein Knie vor dir gebeugt;
Dein Name schon entweiht sein stolzes Ohr.
Räche dich, Göttin! räche mich! Er liebe!
— Doch was ist das? Du schon zurück, Denone?
Man verabscheut nich, man will dich gar nicht hören.

Dritter Auftritt. Bhabra. Denone.

Oenone. Erstiden mußt bu jeglichen Gebanken Un beine Liebe jest, Gebieterin!

Gei wieber gang bu felbst! Ruf beine Tugend Burück! Der König, ben man tobt geglaubt, Er wird jogleich vor beinen Angen stehn. Thejeus ist angelangt! Thejeus ist hier! Entgegen stürzt ihm alles Bolt - Ich ging, Wie du befahlft, ben Hippolyt zu suchen, Als tausend Stimmen plötslich himmelan —

Phädra. Mein Gatte lebt, Denone! Mir genug! Ich habe eine Leidenschaft gestanden,

Die ihn beschimpft. Er lebt. Es braucht nichts weiter.

Denone, Wie, Königin?

Phädra. Ich fagte bir's vorher, Du aber hörtest nicht; mit beinen Thränen Besieatest bu mein richtiges Gefühl. Roch heute früh starb ich der Thränen werth: Ich folgte deinem Rath, und ehrlos sterb' ich.

Oenone. Du ftirbft? Phadra. Ihr Götter! Was hab' ich gethan! Mein Gemahl wird kommen und sein Sohn mit ihm. 3ch werd' ihn fehn, wie er ins Aug' mich faßt, Der furchtbare Bertraute meiner Schuld, Wie er brauf Achtung gibt, mit welcher Stirn Ich seinen Bater zu empfangen wage! Das Herz von Seutzern ichwer, die er verachtet. Das Aug' von Thränen feucht, die er verschmäht! Und glaubst du wohl, er, so voll Zartgefühl, So eifersüchtig auf bes Baters Ehre -Er werde meiner ichon en? den Berrath Un seinem Bater, seinem König, bulden? Wird er auch jeinem Abscheu gegen mich Gebieten können? Ja, und schwieg' er auch! Denone, ich weiß meine Schuld, und nicht Die Recke bin ich, die, sich im Berbrechen In sanite Ruh' einwiegend, aller Scham Mit eherner Stirne, nie erröthend, trotte. Mein Unrecht kenn' ich, es steht gang vor mir. Schon feh' ich biefe Mauern, biefe Bogen Eprache befommen und, mich anzuklagen Bereit, bes Gatten Anfunft nur erwarten, Furchtbares Zeugniß gegen mich zu geben! - Dein, lag mich fterben! Diefen Schredniffen Entziehe mich der Tod — er schreckt mich nicht! Dich ichreckt der Name nur, den ich verlasse, Ein gräßlich Erbtheil meinen armen Kindern! Die Abkunft von dem Zeus erhebt ihr Herz; Der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen laften.

Denone, mit Entjeten dent' ich cs,

Erröthen werben sie, wenn man mich nennt, Und wagen's nicht, die Augen aufzuschlagen.

Ocnone. Das wird gewiß geschehen; zweiste nicht! D wahrlich, nie war eine Furcht gerechter. Doch warum willst bu fie ber Schmach bloß steden? Warum dich selbst anklagen? — Uch, es ist Um uns geschehen! Phabra, hör' ich jagen, Bekennt sich schuldig! Phädra trägt ihn nicht, Den furchtbarn Unblid des verrathnen Gatten. Wie glücklich ist bein Feind, daß du ihm selbst Bewonnen gibst auf Kosten beines Lebens! Was werd' ich ihm antworten, wenn er nun Als Kläger auftritt? Uch, ich muß verstummen! Er aber wird sich seines gräßlichen Triumphs mit Uebermuth erfreun und jedem, Der's hören will, von beiner Schmach ergahlen. Ch' dies geschieht, zerschmettre mich ber Blit! - Sag mir die Wahrheit! Ist er dir noch theuer? Mit welchem Auge siehst du jetzt den Stolzen?

Phädra. Ein Ungeheuer ist er in meinen Augen. Oenone. Warum den leichten Sieg ihm also lassen? Du sürchtest ihn — So wag' es, ihn zuerst Der Schuld, die er dir vorwirst, anzuklagen. Wer kann dich Lügen strasen? Alles verdammt ihn. Sein Schwert, zum Glück in deiner Hand gelassen, Dein jetzger Schrecken, dein bisher'ger Gram, Die vorgesaßte Meinung seines Baters, Und deine srühern Klagen über ihn,

Auch dies, daß du schon einmal ihn verbannt — Phädra. 3ch foll die Unichuld unterdrücken, lästern? Oenone. Mir ift an beinem Schweigen ichon genug. Ich zittre, so wie du; auch mein Gewissen Regt sich, und tausend Tobe stürb' ich lieber! Doch ohne dieses Mittel der Berzweiflung Berlier' ich bich! Es gilt zu hohen Preis! So weiche jedes Andre beinem Leben! - 3ch werde reten - Theseus, glaube mir, Wenn mein Bericht ihn aufgereizt, wird sich Mit der Verbannung jeines Sohns begnügen; Ein Bater bleibt auch Bater noch im Strafen! Doch müßt' auch selbst bas Blut ber Unschuld fließen, Dein Ruf steht auf dem Spiel, es gilt die Ehre; Der muß man alles opfern, auch die Tugend. Man kommt. Ich sehe Theseus.

Phädra. Wehe mir! Ich sehe Hippolyt. Ich lese schon In seinen stolzen Blicken mein Berderben, — Thu, was bu willst! Dir überlass' ich mich; In meiner Angst fann ich mir selbst nicht rathen.

#### Bierfer Muftritt.

Phadra. Denone. Thesens. hippolyt. Theramen.
Thesens. Das Glück ist mit mir ausgesähnt, Gemahlin!
Es fahrt in deine Arme —
Phadra. Thesens, halt!
Entweihe nicht die zärtlichen Gefühle!
Nicht mehr verdien' ich diese Liebeszeichen.
Du bist beschimpst. Das neid'sche Glück verschonte,
Seitdem du sern warst, deine Gattin nicht.
Ich bin nicht werth, dir sernerhin zu nahn,
Und geze, mich auf ewig zu verbergen. (Geht ab mit Denonen.)

### Fünfter Muftritt.

Thejeus. Sippolyt. Theramen.

Thesens. Wie? Welch ein jeltiamer Empfang? - Mein Gobn? Sippolnt. Phabra mag bas Geheimnig bir erflaren. Doch wenn mein Flehn mas über bich vermag, Erlaub', o Berr, bag ich fie nie mehr jehe. Laft ben erichrodnen Sippolyt ben Drt, Wo beine Gattin lebt, auf ewig meiben. Theseus. Berlaffen willft bu mich, mein Sohn? hippolnt. 3ch juchte Gie nicht! bu brachtest sie an bieje Riiste! Du marft es felbit, o Berr, ber mir beim Scheiden Aricien und die Königin anvertraut, Ja mich zum Güter über fie beftellt. Was aber könnte nun mich hier noch halten? Bu lange icon bat meine muß'ge Jugend Sich an bem icheuen Wilbe nur versucht. War's nun nicht Zeit, unwürd'ge Ruhe flichend, Dit edlerm Blute mein Geichog zu farben? Roch hattest bu mein Alter nicht erreicht. Und manches Ungeheuer fühlte ichon Und mancher Räuber beines Urmes Schwere. Des Uebermuthes Rächer hattest du Das Ufer zweier Deere icon gesichert: Der Wanderer jog seine Strafe frei, Und Hercules, als er von dir vernahm, Ging an, von feiner Arbeit auszuruhn. Doch ich, bes Belten unberühmter Sohn, That es noch nicht einmal der Mutter gleich! D gönne, daß mein Dluth sich endlich zeige, Und wenn ein Ungehener bir entging, Daß ich's besiegt zu beinen Füßen lege;

Wo nicht, burch einen ehrenvollen Tod Dlich aller Welt als beinen Sohn bewähre.

Thesens. Was muß ich sehen? Welch ein Schreckniß ist's, Das ringsum sich verbreitend all die Meinen Zurück aus meiner Nähe schreckt? Kehr' ich So ungewünscht und so gefürchtet wieder, Warum, ihr Götter, erbracht ihr mein Gefängniß? - 3ch hatte einen einz'gen Freund. Die Gattin Wollt' er bem Berricher von Epirus rauben. Von blinder Liebeswuth bethört. Ungern Bot ich zum fühnen Frevel meinen Urm; Doch gurnend nahm ein Gott uns die Besinnung. Mich überraschte wehrlos der Tyrann: Den Waffenbruder aber, meinen Freund. Pirithous — o jammervoller Anblick! — Mußt' ich ben Tigern vorgeworfen fehn, Die der Tyrann mit Menschenblute nährte. Mich selbst schloß er in eine finstre Gruft, Die, schwarz und tief, ans Reich der Schatten grenzte. Sechs Monde hatt' ich hilflos hier geschmachtet, Da saben mich die Götter gnäbig an; Das Aug' ber Hüter wußt' ich zu betrügen, Ich reinigte bie Welt von einem Keind, Den eignen Tigern gab ich ihn zur Speise. Und jeto, da ich fröhlich heimaekehrt Und, was die Götter Theures mir gelaffen, Mit Berzensfreude zu umfassen bente -Jett, da die Seele sich nach langem Durst An dem erwünschten Anblick laben will — Ist mein Empfang Entsetzen, alles flieht mich, Entzieht sich meiner liebenden Umarmung, Ja, und ich felbst, von biefem Schrecken an= Gesteckt, ber von mir ausgeht, wünsche mich Zurud in meinen Kerker zu Epirus. — Sprich! Phädra klagt, daß ich beleidigt sei. Wer verrieth mich? Warum bin ich nicht gerächet? hat Griechenland, bem diefer Urm jo oft Gedient, Zuflucht gegeben dem Berbrecher? Du gibst mir nichts zur Antwort. Solltest bu's, Mein eigner Gohn, mit meinen Feinden halten? — Ich geh' hinein. Zu lang bewahr' ich schon Den Zweifel, der mich niederdrückt. Auf einmal Will ich den Frevel und den Frevler kennen. Bon diesem Schreden, den sie bliden läßt, Soll Phadra endlich Rechenschaft mir geben. (Geht ab.)

# Sechster Muftritt.

hippotnt. Was wollte sie mit diesen Worten sagen, Die mich durchschauerten? Will sie vielleicht, Sim Raub jedwedes änsersten Gesühls, Sich selbst anklagen und sich selbst verderben? Was wird der König sagen, große Götter! Wie schwer versolgt die Liebe diese Haus! Ich selbst, ganz einer Leidenschaft zum Raube, Die er verdammt; wie hat mich Theseus einst Gesehen, und wie sindet er mich wieder? Mir rrüben schwarze Uhnungen den Geist; Doch Unschuld hat ja Böses nicht zu sürchten.

— Gehn wir, ein glücklich Mittel auszusinnen, Wie wir des Laters Liebe wieder wecken, Ihm eine Leidenschaft gestehn, die er Bersolgen kann, doch nummermehr erschüttern.

# Vierter Anfzug.

Erfter Muftritt. Theseus. Denone.

Thesens. Was hör' ich! Götter! Solchen Angriff wagte Ein Rasenber auf seines Baters Ehre!
Wie hart verfolgst du mich, ergrimmtes Schickal!
Ich weiß nicht, was ich soll, nicht, was ich bin!
O wird mir solcher Dank für meine Liebe?
Fluchwerthe That! Verdammliches Erkiihnen!
Und seiner wilden Lust genug zu thuu,
Erlaubte sich der Freche gar Gewalt!
Erkannt hab' ich's, das Wertzeug seiner Wuth,
Dies Schwert, zu edlerm Dienst ihm umgehangen;
Nicht hielt ihn selbst die heil'ge Schen des Bluts!
Und Phädra säumte noch, ihn anzuklagen,
Und Phädra schwieg und schonte des Verräthers.
Ocnone. Des unglückselgen Baters schonte Phädra.

Venone. Des inglitatel gen Balers stadie Bom Angriff dieses Wüthenden beschämt Und dieser frevelhaften Gluth, die sie Schollos entzündet, wollte Phädra sterben. Schon zuckte sie die mörderische Hand, Das schöne Licht der Augen auszulöschen; Da siel ich ihr in den erhobnen Arm, Ja, ich allein erhielt sie deiner Liebe. Und jetzt, o Herr, von ihrem großen Leiden, Bon deiner Kurcht gerührt, entdeckt' ich dir, Ich that's nicht gern, die Ursach' ihrer Thränen.
Theseus. Wie er vor mir erblaste, der Verräther!
Er tonnte mir nicht ohne Zittern nahn;
Ich war erstaunt, wie wenig er sich freute!
Eein frostiger Empfang erstickte ichnell
Die frohe Ballung meiner Zärtlickeit.
— Doch dieser Liebe frevelhafte Gluth,
D sprich, verrieth sie sich ichon in Athen?
Oenone. Denk an die Klagen meiner Königin,
D Herr! Aus einer frevelhaften Liebe

Entsprang ihr ganzer Haß. Thesens, Und biese Liebe

Entflammte sich von neuem in Trozene?

Oenone. Herr, alles, was geschehen, sagt' ich bir! — Zu lang ließ ich die Königin allein In ihrem Schmerz; erlanbe, daß ich dich Berlasse, Herr, und meiner Pflicht gehorche. (Denone geht ab.)

### 3meiter Auftritt. Thefeus. Sippolyt.

Thesens. Da ist er! Götter! Dieser edle Anstand! Beld Auge würde nicht davon getäuscht! Darf auf der frechen Stirn des Chebruchs Die heilige Majestät der Tugend leuchten? Bär' es nicht billig, daß der Schalt im Herzen Durch äußre Zeichen sich verkündete? hippolyt. Herr, darf ich fragen, welche düstre Wolfe

Dein königliches Angesicht umschattet?

Darfit bu es beinem Sohne nicht vertraun? Thesens. Darfit du, Berräther, mir vors Auge treten? Ungeheuer, das der Blitz zu lang verschont! Unreiner Ueberrest des Raubgezüchts, Bon dem mein tapfrer Arm die Welt befreite! Nachdem sich deine frevelhafte Gluth Bis zu des Baters Bette selbst verwogen, Zeigst du mir frech noch bein verhaftes Saupt? Bier an bem Ort, ber beine Schande jah, Darfit du bich zeigen, und du wendest dich Richt fremden fernen Himmelsftrichen zu, Wo meines Namens Schall nie hingebrungen? Entflieh, Berräther! Reize nicht den Grimm, Den ich mit Müh bezwinge — Schwer genug Bug' ich dafür mit em'ger Schmach, daß ich So frevelhaftem Sohn bas Leben gab; Richt auch bein Tob joll mein Gedächtniß schänden

Und schwärzen meiner Thaten Glanz — Entflieh! Und willst du nicht, daß eine schnelle Rache

28 Phädra.

Dich den Frevlern, die ich strafte, beigeselle, Gib Acht, daß tich bas himmlische Gestirn, Das uns erleuchtet, den verwegnen Kuß Die mehr in Diese Gegend setzen sebe! Entfliehe, jag' ich, ohne Wiederkehr! Reiß dich von dannen! Fort und reinige Vom Gräuel teines Anblicks meine Staaten! - Und du, Reptun, wenn je mein Arm dein Ufer Von Raubgesindel jänberte, gedenk, Wie du mir einst zu meiner Thaten Lohn Gelobt, mein erstes Wünschen zu erhören! Richt in dem Drang der langen Kerkernoth Erfleht' ich bein unsterbliches Vermögen; 3ch geizte mit dem Wort, das du mir gabst, Der bringenderen Noth spart ich dich auf. Jett fleh' ich dich, Erschütterer ber Erbe, Räch' einen Bater, ber verrathen ift; Bin geb' ich biefen Frevler beinem Born. Erstict' in seinem Blut sein frech Gelüsten! Un beinem Grinim lag beine Huld mich kennen!

hippolnt. Phädra verflagt mich einer strafbarn Liebe! Dies Uebermaß des Gräuls schlägt mich zu Boden. So viele Schläge, unvorgesehn, auf einmal, Zerschmettern mich und rauben mir die Sprache!

Theseus. Verräther, dachtest du, es werde Phadra In seiges Schweigen beine Schuld begraben, So mußtest du beim Fliehen nicht das Schwert, Das dich verdammt, in ihren Händen lassen. Du mußtest, beinen Frevel ganz vollendend, Mit einem Streich ihr Stimm' und Leben rauben.

hippolnt. Mit Recht entrustet von jo schwarzer Liige, Sollt' ich die Wahrheit hier vernehmen laffen; Doch, Berr, ich unterdrücke ein Geheimniß, Das bich betrifft, aus Chriurcht unterbrück ich's. Du, billige bas Gefühl, bas mir ben Mund Berichließt, und, statt bein Leiden selbst zu mehren, Brüfe mein Leben! Denke, wer ich bin! Vor großen Freveln gehen andre stets Borher; wer einmal aus ben Schranken trat. Der fann gulett das Beiligste verleten. Wie die Tugend, hat das Laster seine Grade; Nie fah man noch unschuld'ge Schiichternheit Bu wilder Frechheit plötzlich übergehn. Ein Tag macht feinen Mörder, feinen Schänder Des Bluts aus einem tugenbhaften Mann. Un einer Belbin feuscher Bruft genährt, Hab' ich den reinen Ursprung nicht verleugnet;

Aus ihrem Arm hat Pittheus mich empfangen, Der fromm vor allen Menichen ward geachtet; Ich möchte mich nicht selbst zu rühmlich schildern; Doch, ist mir ein'ge Tugend zugefallen, So benk ich, Herr, der Abscheu eben war's Bor diesen Gräneln, deren man mich zeiht, Was ich von je am lautesten bekannt. Den Ruf hat Hippolyt bei allen Griecken! Selbst bis zur Rohheit trieb ich diese Tugend; Man kennt die Härte meines strengen Sinns; Nicht reiner ist das Licht als meine Seele, Und ein strafbares Feuer sollt' ich nähren?

Thesens. Ja, eben dieser Stolz, o Schändlicher, Spricht dir das Urtheil. Deines Weiberhasses Berhafte Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phädra rührte dein verkehrtes Herz, Und fühllos war es für erlaubte Liebe.

hippolyt. Nein, nein, mein Bater, dies Herz — nicht länger Berberg' ich dir's — nicht fühllos war dies Herz Für keusche Liebe! Hier zu beinen Füßen Bekenn' ich meine wahre Schuld — Ich liebe, Mein Bater, liebe gegen dein Berbot! Aricia hat meinen Schwur; — sie ist's, Pallantes' Tochter, die mein Herz besiegte. Sie bet' ich an, nur sie, wie sehr ich auch, Herr, dein Gebot verletze, kann ich lieben.
Theseus. Du liebst sie! — Nein, der Kunstgriff täuscht mich nicht,

Du gibst dich strafbar, um dich rein zu waschen. Kippolyt. Herr, seit sechs Monden meid ich — lieb ich sie! Ich kam mit Littern, dies Geständniß dir

Bu thun — (Da Theseus sich mit Unwillen abwendet.) Weh mir! Kann nichts bich überzeugen?

Durch welche gräfliche Betheurungen Soll ich bein Herz beruhigen — So möge Der himmel mich, so mögen mich die Götter — Thesens. Mit Meineib hilft sich jeder Bösewicht. Hör' auf! Hör' auf, mit eitelm Wortgepräng Mir beine Heucheltugend vorzurühmen!

hippolnt. Erheuchelt scheint sie bir. Phabra erzeigt mir

In ihrem Bergen mehr Gerechtigfeit.

Cheseus. Schamloser, beine Frechheit gebt zu weit! Kippolnt. Wie lang soll ich verbannt sein und wohin? Cheseus. Und gingst du weiter als bis Herculs Säulen, Noch glaubt' ich bem Berräther mich zu nah.

hippolyt. Beladen mit so gräßlichem Berdacht, Wo find' ich Freunde, die mir Mitseid schenken, Wenn mich ein Bater von sich stöft? Theseus. Geh hin! Geh, jude dir Freunde, die den Chbruch ehren, Blutichande loben, schändliche, pflichtlose Berräther ohne Schangefühl und Chre, Werth, einen Schändlichen, wie du, zu schützen!

hippolyt. Du sprichst mir immersort von Chebruch, Von — doch ich schweige. Aber Phädra stammt Von einer Mutter — Phädra ift erzeugt Aus einem Blut, du weißt es, das vertrauter Mit solchen Gräneln ist, als meines!

Thesens. Ha!
So weit darf beine Frechheit sich vergessen
Mir in das Angesicht? Zum letztenmal!
Aus meinen Augen! Geh hinaus, Verräther!
Erwarte nicht, daß ich in Zorneswuth
Dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse! (Hippolint geht av)

# Dritter Hultritt.

Thesens allein.

Seh, Elender! Du gehst in dein Verderben!

Tenn bei dem Fluß, den selhst die Götter scheuen,

Gab mir Neptun sein Wort und hält's. Dir solgt

Ein Rachedämon, dem du nicht entrinnst.

— Ich liebte dich und fühle zum voraus

Mein Herz bewegt, wie schwer du mich auch fränktest.

Doch zu gerechte Ursach' gabst du mir,

Dich zu verdammen — Nein gewiß, nie ward

Ein Vater mehr beleidigt — Große Götter,

Ihr seht den Schmerz, der mich zu Boden drückt!

Konnt' ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen?

# Bierter Auftritt.

phädra. Ich fomm', o Herr, von Schrecken hergetrieben, Die Stimme beines Zorns brang in mein Ohr; Der Trohung, fürcht' ich, folgte rasch die That. O wenn's noch Zeit ist, schone beines Bluts! Ich sich brum — Erspare mir den Gränel, Daß es um Rache schreie wider mich. O gib mich nicht dem ew'gen Schmerz zum Raub, Daß ich den Sohn durch Baters Hand gemordet! Theseus. Nein, Phädra, meine Hand besseckte sich Mit meinem Blute nicht! Dennoch ist mir Der Frevler nicht entwischt. Mit seiner Rache Wird eine Götterhand beschäftigt sein. Neptun ist mir sie schuldig. Sei gewiß, Du wirst gerächt!

Phädra. Neptun ist sie dir schuldig!

Was? Hättest du den Gott in beinem Jorn — Theseus. Wie? Fürchtest du, daß mich der Gott erhöre? D theile vielmehr mein gerechtes Flehn, In aller Schwärze zeig' mir seine Schuld, Erhitze meinen allzuträgen Zorn! Du kennest seine Frevel noch nicht alle. Der Wüthende, er wagt's noch, dich zu schmähn; Dein Mund sei voll Betrugs. Aricia habe Sein Herz und seine Treu'. Er liebe sie.

Phädra. Was?

Theseus. Er behauptet's mir ins Angesicht! Doch solchen Kunstgriff weiß ich zu verachten. Schaff' uns, Neptun, nur schnell Gerechtigkeit! Ich gehe selbst, in seinem Tempel ihn An sein unsterblich Götterwort zu mahnen. (Er geht ab.)

## Fünfter Muftritt.

Dhadra allein. Er geht — Welch eine Rede traf mein Ohr! Welch kaum ersticktes Feuer zündet sich Aufs neu in meinem Herzen an! D Schlag Des Donners, der mich trifft! Unsel'ge Nachricht! Ich flog hieher, ganz Eifer, seinen Sohn Zu retten; mit Gewalt entriß ich mich Den Armen der erschrockenen Denone: Die Stimme des Gewissens wollte siegen, Wer weiß, wohin die Reue mich geführt! Vielleicht ging ich so weit, mich anzuklagen. Vielleicht, wenn man ins Wort mir nicht gefallen, Entwischte mir die fürchterliche Wahrheit. — Gefühl hat Hippolyt und keins für mich! Aricia hat sein Berg und seine Schwüre! Ihr Götter, da der Undankbare sich Mir gegenüber mit bem stolzen Blid, Mit Diefer strengen Stirn bewaffnete, Da glaubt' ich ihn der Liebe ganz verschlossen, Gleich unempfindlich für mein ganz Geschlecht, Und eine andre boch wußt' ihn zu rühren! Vor seinem Stolz fand eine andre Gnade! Vielleicht hat er ein leicht zu rührend Herz: Nur ich bin seinen Augen unerträglich! Und ich bemühe mich, ihn zu vertheidigen!

> Sechster Auftritt. Bhabra. Denone.

Phadra. O weißt bu, was ich jetzt vernahm, Denone?

Oenone. Nein, aber zirternd tomm' ich ber; ich will's Nicht leugnen. Mich erschreckte der Entschluß, Der dich herausgeführt. Ich fürchtete, Du möchtest dich in blindem Eiser selbst Verrathen.

phadra. Ich, wer batt's geglaubt, Denone!

Man liebte eine andre!

Ornone. Wie? Was sagst bu?
Phädra. Hippolnt liebt! Ich kann nicht baran zweiseln.
Ja, tieser scheue Wilde, ben die Ehrsurcht
Beleidigte, der Liebe zärtlich Flehn
Berichenchte, dem ich niemals ohne Furcht
Genaht, der wilde Tiger ist gebändigt,
Aricia fand den Weg zu seinem Herzen.

Oenone. Aricia!

Phadra. O nie gefühlter Schmerg! Bu welcher neuen Qual fpart' ich mich auf! Was ich erlitten bis auf biefen Tag, Die Furcht, Die Angst, Die Rasereien alle Der Leidenicaft, ber Wahnsinn meiner Liebe, Des innern Vormurfs grauenvolle Bein, Die Aränkung selbst, die unerträgliche, Berichmäht zu fein, es mar ein Anfang nur Der Folterqualen, die mich jetzt zerreißen. Sie lieben sich! Durch welches Zaubers Macht Bermochten fie's, mein Auge jo zu täuschen? Wie fahn fie fich? Geit mann? Un welchem Ort? Du mußteit brum; wie ließent bu's geschehen Und gabst mir feinen Wint von ihrer Liebe? Sah man fie oft sich sprechen und sich suchen? Der dunkle Wald verbarg sie? — Wehe mir! Gie konnten sich in voller Freiheit fehn, Der himmel billigte ihr schuldlos Lieben; Sie folgten ohne Bormurf, ohne Furcht Dem saniten Bug ber Herzen. Bell und heiter Ging jetes Tages Sonne für fie auf! Und ich, ber traur'ge Auswurf ber Natur, Berbarg mich vor bem Licht; ber einzige Gott, Dem ich zu rufen magte, mar ber Tob. Ibn fab ich icon mit ichnellen Schritten nahn; Mit Thränen nährt ich mid, mit bitterm Grant, Und selbst in meinen Thränen burft' ich nicht Nach Herzensmuniche mich erfättigen! Bom Blid ber Neugier allzu icharf bewacht, Genoß ich gitternd biefe traur'ge Luft; Ja. oft mußt' ich sie ganglich mir verjagen, Und unter beitrer Stirn ben Gram verbergen.

Oenone. Was hoffen fie für Frucht von ihrer Liebe? Sie werden nie fich wiedersehn!

Phädra. Sie werden
Sich ewig lieben! Jetzt, indem ich rede,
Verlachen sie, o tödtender Gedanke!
Den ganzen Wahnsinn meiner Liebeswuth!
Umsonst verbannt man ihn; sie schwören sich's
Wit tausend Schwilren, nie sich zu verlassen.
Nein, ich ertrag's nicht, dieses Glück zu sehn,
Denone, das mir Hohn spricht — Habe Mitleid
Mit meiner eisersücht'gen Wuth! Aricia
Muß fallen! Man muß den alten Haß des Königs
Erregen wider dies verhaßte Blut!
Nicht leicht soll ihre Strasse sein; die Schwester
Hat schwerer sich vergangen als die Brüder.
In meiner Eisersucht, in meiner Wuth
Ersleh' ich's von dem König! (Wie sie geben will, hält si

Erfleh' ich's von dem König! (Wie sie gehen will, hält sie plötzlich an und besinnt sich.) Was will ich thun? Wo reißt die Wuth mich hin? Ich eiserslüchtig!

Und Theseus ist's, den ich erflehen will! Mein Gatte lebt und mich burchrast noch Liebe! Kür wen? Um welches Herz wag' ich zu buhlen? Es sträubt mir grausend jedes Haar empor, Das Mak des Gräftlichen hab' ich vollendet. Blutschande athm' ich und Betrug zugleich; Ins Blut ber Unschuld will ich, racheglühend, Die Mörderhände tauchen — Und ich lebe! 3ch Elende! Und ich ertrag' es noch. Zu dieser heil'gen Sonne aufzublicen, Bon ber ich meinen reinen Ursprung zog. Den Vater und den Oberherrn der Götter Sab' ich zum Ahnherrn: der Olompus ift. Der ganze Weltkreis voll von meinen Uhnen. Wo mich verbergen? Flieh' ich in die Nacht Des Todtenreichs hinunter? Webe mir! Dort halt mein Bater bes Geschickes Urne, Das Loos gab sie in seine strenge Hand, Der Todten bleiche Schaaren richtet Minos. Wie wird sein ernster Schatte sich entsetzen, Wenn seine Tochter vor ihn tritt, gezwungen, Bu Freveln sich, zu Gräueln zu bekennen, Davon man felbst im Abgrund nie vernahm! Was wirft bu, Bater, zu ber gräßlichen Begegnung sagen? Ach, ich sehe schon Die Schreckensurne beiner hand entfallen; Ich sehe dich, auf neue Qualen sinnend, Ein henker werden beines eignen Bluts. Schiller. 7.

Vergib mir! Ein erzürnter Gott verderbte Dein ganzes Haus; der Wahnsinn deiner Tochter In seiner Rache sürchterliches Werk! Ach, von der schweren Schuld, die mich besteckt, Hat tieses traur'ge Herz nie Frucht geerntet! Ein Raub des Ungläcks bis zum letzen Hauch, End ich in Martern ein gequältes Leben.

Oenone. Verbanne endlich boch ben leeren Schrecken, Gebieterin! Sieh ein verzeihliches Bergehn mit andern Augen an! Du liebst!

Nun ja! Man kann nicht wider sein Geschick. Du warst durch eines Zaubers Macht versührt; Ist dies denn ein so nie erhörtes Wunder? Bist du die erste, die der Liebe Macht Empsindet? Schwache Menschen sind wir alle; Sterblich geboren, darsst du sterblich sehlen. Ein altes Joch ist s, unter dem du leidest!

Die Götter selbst, die himmlischen bort oben, Die auf die Frevler ihren Donner ichleubern, Sie brannten manchmal von verbotner Gluth.

Phādra. Was hör' ich? Welchen Rath barist du mir geben? So willst du mich denn ganz im Grund vergisten, Unsel'ge! Sieh, so hast du mich verderbt!

Dem Leben, das ich sloh, gabst du mich wieder;

Dein Flehen ließ mich meine Bslicht vergessen:
Ich slohe Hippolyt; du triebst mich, ihn zu sehn.

Wer trug dir aus, die Unschuld seines Lebens
Mit schändlicher Beschuldigung zu schwärzen?
Sie wird vielleicht sein Tod, und in Ersüllung

Geht seines Baters mörderischer Fluch.

Ich will dich nicht mehr hören. Fahre hin,
Kludwürdige Berführerin! Mich selbst

Laß sorgen für mein jammerrolles Loos!
Meg bir's der Himmel lohnen nach Verdienst,
Und deine Strafe ein Entlepen sein
Kür alle, die mit ichändlicher Geickäftigkeit,
Wie du, den Schwäcken ihrer Fürsten dienen,
Uns noch hinstoßen, wo das Herz schon treibt,
Und uns den Weg des Frevels eben machen!
Verworfne Schmeichler, die der Himmel uns
In seinem Zorn zu Freunden hat gegeben! (Sie geht ab.)

Genone (allein). Georiert hab' ich alles, alles hab' ich Gethan, um ihr zu tienen! Große Götter! Das ist mein Lohn! Mir wirt, was ich vertiene.

# Fünfter Aufzug.

Erfter Auftritt. Sippolyt. Aricia. Jemene.

Aricia. Du schweigst in dieser äußersten Gesahr? Du lässest einen Bater, der dich siebt, In seinem Wahn! D wenn dich meine Thränen Richt rühren, Grausamer! wenn du so leicht Dich drein ergibst, mich ewig zu verlieren, Geh hin, verlaß mich, trenne dich von mir, Doch sichre wenigstens zuvor dein Leben! Bertheid'ge deine Ehre! Reinige dich Von einem schändlichen Verdacht! Erzwing's Von deinem Vater, seinen blut'gen Wunsch Zu widerrusen! Noch ist's Zeit. Warum Das Feld frei lassen

Berständige den Thejeus! fippolnt. Dab' ich's nicht Gethan? Sollt' ich bie Schande jeines Bettes Enthüllen ohne Schonung und bie Stirn Des Baters mit unwürd ger Röthe farben? Du allein burchtrangst bas gräßliche Geheimniß; Dir und ben Göttern nur fann ich mich öffnen. Dir konnt' ich nicht verbergen, mas ich gern Mir selbst verbarg - Urtheil, ob ich dich liebe! Jeboch bedente, unter welchem Siegel Ich bir's vertraut! Bergiß, wenn's möglich ift, Was ich gejagt, und beine reinen Lippen Beflecke nie die gräßliche Geichichte! Laft uns ber Götter Billigfeit vertrauen; Ihr eigner Bortheil ist's, mir Recht zu schaffen, Und früher ober später, sei gewiß, Bird Phabra schmachvoll ihr Berbrechen bugen. hierin allein leg' ich bir Schonung auf, Frei folg' ich meinem Zorn in allem andern. Berlag die Anechtschaft, unter ber du feufzest! Bag's, mir zu folgen! theile meine Flucht! Entreiß bich biejem unglüchjel'gen Ort, Bo die Unichuld eine ichmere Giftluft athmet! Jett, ba mein Unfall allgemeinen Schrecken Berbreitet, tannst bu unbemerkt entkommen. Die Mittel geb' ich bir zur Tlucht; bu haft Bis jest noch feine Wächter als bie meinen Uns ftehen mächtige Beidutger bei, Argos und Sparta reichen uns ben Arm; Romm! Bieten wir für unfre gute Gache

Die Hilfe teiner, meiner Freunde auf! Ertragen wir es nicht, daß Phädra sich Bereichre mit den Trümmern unsers Glück, Aus unserm Erb' uns treibe, dich und mich, Und ihren Sohn mit unserm Raube schmücke! Komm, eilen wir! Der Augenblick ist günstig.

— Was sürchtest du? Du scheinst dich zu bedenken. Dein Bortheil ja macht einzig mich so kühn, Und lauter Eis bist du, da ich voll Gluth?

Du sürchtest, dich dem Flüchtling zu gesellen?

Aricia. D schönes Loos, mich so verbannt zu sehn! Gesnüpft an bein Geschick, wie selig froh Wollt' ich von aller Welt vergessen leben!
Doch da so schönes Band uns nicht vereint,
Erlaubt's die Ehre mir, mit dir zu fliehn?
Aus deines Vaters Macht kann ich mich wohl
Besrein, der strengsten Ehre unbeschadet:
Das heißt sich lieben Freunden nicht entreißen;
Flucht ist erlaubt, wenn man Tyrannen slieht.
Doch, Gerr — du liebst mich — Furcht für meine Ehre

hippolnt. Nein, nein, ju beilig ist mir beine Ehre! Mit etlerem Entschluffe tam ich her. Flieh beinen Feind und folge beinem Gatten! Frei macht uns unfer Unglud, mir find niemands, Frei können wir jett Berg und Sand verschenken, Die Fackeln find's nicht, die den Symen weihen. Unfern dem Thor Trozens, bei jenen Gräbern, Wo meiner Uhnherrn alte Male sind, Stellt fich ein Tempel bar, furchtbar bem Meineib. hier magt man feinen faliden Schwur zu thun, Denn ichnell auf das Berbrechen folgt die Rache; Das Graun des unvermeidlichen Geschicks Balt unter fürchterlichem Zaum bie Lüge. Dort lag uns hingehn und den heil'gen Bund Der ew gen Liebe feierlich geloben! Den Gott, ber bort verehrt wirt, nehmen wir Bum Zeugen; beite fleben wir ibn an, Daß er an Baters Statt uns möge fein! Die beiligsten Gottheiten ruf' ich an. Die keusche Diane, Die erhabne Juno, Sie alle, die mein liebend Berg erkannt,

Sie ruf' ich an zu meines Schwures Bürgen! Aricia. Der König kommt. D fliehe eilends, fliehe! Und meine Flucht zu bergen, weil' ich noch. Geh, geh, und laß mir einen treuen Freund, Der meinen bangen Schritt zu dir geleite. (Hirvolpt geht ab.)

## Bweiter Mustriff. Thefeus. Aricia. 38mene.

Theleus (im Gintreten für fich). Ihr Götter, schafft mir Licht in meinem Zweifel, Dedt mir die Wahrheit auf, die ich hier suche!

Aricia (311 Ismenen). Salt' alles zu ber Flucht bereit, Ismene! (Ismene geht ab.)

## Dritter Auftritt Thefene. Aricia.

Thesens. Du entfärbst bid, Königin? Du scheinft erschrocken! Was wollte Hippolyt an diesem Ort?

Aricia. Er fagte mir ein emig Lebewohl.

Theseus. Du wußtest biefes ftolge Berg zu rühren,

Und beine Schönheit lehrte ihn die Liebe.

Aricia. Wahr ift's, o Berr, ben ungerechten Saß Bat er von feinem Bater nicht geerbt,

Hat mich nicht als Verbrecherin behandelt.

Theseus. Ja, ja, ich weiß. Er schwur dir ew'ge Liebe: Doch baue nicht auf biefes faliche Berg, Auch andern schwur er eben bas.

Aricia. Er that e8?

Theseus. Du bättest ibn beständ'ger machen follen!

Wie ertrugst du diese gräßliche Gemeinschaft?

Aricia. Und wie erträgst bu, bag bie gräßliche Beschuldigung das schönste Leben schmäht? Kennst du jein Berg jo wenig? Kannst du Schuld Bon Unschuld benn so gar nicht unterscheiben? Muß ein verhafter Nebel beinem Aug' Allein die bobe Reiniafeit verbergen.

Die hell in aller Augen strahlt? Du hast Bu lang ihn falschen Zungen preisgegeben. Geh in dich, Berr! Bereue, widerrufe

Die blut'gen Wünsche! Kürchte, bag ber Simmel

So fehr bich haffe, um fie zu gemähren! Dft nimmt er unser Opfer an im Born, Und straft durch seine Gaben unfre Frevel.

Thesens. Rein, nein, umjonft bedeckft bu fein Bergebn! Dich blendet Liebe zu bem Undankbaren.

Ich halte mich an zuverlässige Zeugen. Ich habe wahre Thränen fliegen febn.

Aricia. Gib Ucht, o Herr! Ungahl'ge Ungeheuer Vertilgte beine tapfre Sand, boch alles Ist nicht vertilgt, und leben ließest du Noch ein — Dein Sohn verwehrt mir fortzusahren. Des Baters Ehre, weiß ich, ist ihm beilig:

Ich würd' ihm weh thun, wenn ich endete. Nacheift' ich seiner ebeln Scham und flieh' Aus beinen Angen, um nicht mehr zu sagen. (Sie geht ab.)

Bierter Huftritt.

Thefeus allein.

Was kann sie meinen? Was verhüllen mir Die halben Worte, die man nie vollendet? Will man mich hintergehn? Verstehn sich beide Zusammen, mich zu ängstigen? — Doch ich selbst? Trotz meines schweren Zornes, welche Stimme Des Jammers ruft in meiner tiessten Seele? Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar. Zum zweitenmal laßt uns Denonen fragen; Den ganzen Frevel will ich hell durchschauen. (Zu der Wache.) Denone komme vor mich und allein!

> Fünfter Auftritt. Theseus. Banope.

Panope. Ich weiß nicht, Herr, worauf die Fürstin sinnt, Doch ihre Schwermuth läßt mich alles sürchten. In ihren Zügen malt sich die Berzweislung, Und Todesblässe beckt ihr Angesicht.
Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Berstieß, ins tiese Meer hinabgestürzt.
Man weiß den Grund nicht der Berzweislungsthat; Vor unserm Aug' verschlangen sie die Wellen.

Theseus. Was hör' ich!

Panope. Ihr Tob hat Phädra nicht beruhigt, Ja, steigend immer mehrt sich ihre Angst. Bald stürzt sie sich im bestigen Gesichl Auf ihre Kinder, badet sie in Thränen, Als brächt' es Lindrung ihrem großen Schmerz, Und plötzlich stößt sie sie mit Grauen weit Bon sich, das Herz der Mutter ganz verleugnend. Sie schweist umber mit ungewissem Schritt, Ihr irrer Blick scheint uns nicht mehr zu kennen; Dreimal hat sie geschrieben, dreimal wieder Den Brief zerrissen, ihre Meinung ändernd. D eile, sie zu sehen! sie zu retten!

Thesens. Denone tobt und Phäbra stirbt! Ihr Götter!
— Ruft meinen Sohn zurück! Er komme, spreche, Bertheid'ge sich! Ich will ihn hören! Eilt! (Panope geht ab.) O nicht zu rasch, Neptun, erzeige mir Den blut'gen Dienst! Magst du mich lieber nie erhören!

Bu viel vielleicht vertraut' ich falschen Zeugen,

Bu raich hab' ich die Hand zu dir erhoben! Weh mir! Berzweiflung hätt' ich mir erfleht!

### Sechster Auftritt. Thefeus. Theramen.

Thesens. Bist du es, Theramen? Wo bleibt mein Sohn? Dir hab' ich ihn als zartes Kind vertraut! Doch was bedeuten diese Thränen, sprich, Die ich dich weinen seh'? — Was macht mein Sohn? Theramen. Dallzu späte, überslüssige Sorgsalt!

Fructlose Vaterliebe! Hippolyt

— Ist nicht mehr! Theseus. Götter!

Cheramen. Sterben sah ich ihn, Den holbesten ber Sterblichen und auch Den minbest schulbigen, ich barf es sagen.

Thesens. Mein Sohn ift todt! Weh mir! Jetzt, da ich ihm

Die Arme öffnen will, beschleunigen Die Götter ungeduldig sein Verderben!

Welch Ungliick hat ihn, welcher Blitz entrafft? Theramen. Raum faben wir Trogene hinter uns, Er war auf seinem Wagen, um ihn ber Still, wie er felbft, die trauernben Begleiter. Dief in sich selbst gekehrt folgt' er ber Strafe, Die nach Mycenä führt, die schlaffen Zügel Rachläffig feinen Pferben überlaffenb. Die stolzen Thiere, die man seinem Rufe Mit edler Hitze sonst gehorden jah, Sie schienen jetzt, ftarr blidend und bas haupt Befenkt, in feine Schwermuth einzustimmen. Plötlich zerriß ein schredenvoller Schrei, Der aus bem Meer aufstieg, ber Lufte Stille, Und schwer aufseufzend aus ber Erbe Schoof Antwortet eine fürchterliche Stimme Dem graufenvollen Schrei. Es trat uns allen Eiskalt bis an bas Berg hinan; authorchten Die Rosse, und es sträubt' sich ihre Mahne. Indem erhebt sich aus der fluff gen Ebne Mit großem Wallen boch ein Wafferberg, Die Woge naht sich, öffnet sich, und speit Vor unfern Augen, unter Fluthen Schaums Ein wiithend Unthier aus. Furchtbare Borner Bewaffnen seine breite Stirne; gang Bedeckt mit gelben Schuppen ift fein Leib; Gin grimm'ger Stier, ein wilber Drache ist's, In Schlangenwindungen frümmt fich fein Ruden. Sein hohles Brullen macht bas Ufer gittern,

Das Scheuial sieht ber himmel mit Entsetzen, Auf bebt die Erde, weit verpestet ist Bon seinem hauch die Luft, die Woge selbst, Die es heran trug, springt zurück mit Grausen.

Alles entflieht und fucht, weil Gegenwehr Umionit, im nächsten Tempel sich zu retten. Mur Sippolut, ein murd'ger Beldeniohn, Balt feine Pferte an, faßt fein Beichog, Bielt auf bas Unthier, und, aus fichrer Sand Den mächt'gen Wurffpieg ichleuternt, ichlägt er ihm Tief in den Weichen eine weite Wunde. Auf fpringt bas Ungethum vor Wuth und Schmerz, Stürzt vor ben Pferden brullend hin, malgt fich, Und gabnt sie an mit weitem flammenden Rachen, Der Rauch und Blut und Feuer auf sie speit. Sie rennen iden davon, nicht mehr bem Ruf Der Stimme, nicht bem Zügel mehr gehorchend. Umjouft strengt sich ber Führer an; sie röthen Mit blut'gem Geifer bas Gebiß; man will Sogar in biefer ichredlichen Bermirrung Einen Gott gesehen haben, ber ten Stachel In ihre staubbededten lenden ichlug. Quer burch bie Felsen reißt die Furcht fie bin, Die Uchie fracht, fie bricht; bein fühner Cobn Sieht seinen Wagen morich in Studen fliegen, Er felbst frürzt und verwirrt sich in ben Zügeln. - D herr, verzeibe meinen Schmerz! Was ich Jest jah, wird ewige Thränen mir entloden. 3d fabe beinen helbenmuth gen Cohn, Sab ibn geichleift, o Berr, von biejen Roffen, Die er gefüttert mit ber eignen Sand. Er will fie fteben machen; feine Stimme Eridreckt fie nur; fie rennen um fo mehr. Balt ift fein ganzer Leib nur eine Bunde. Die Ebne hallt von unserm Klaggeschrei: Ihr müthend Ungestüm läßt endlich nach, Gie halten fiill, unfern den alten Grabern, Wo seine königlichen Uhnen ruhn. 3ch eile seutzend bin, die andern folgen, Der Spur nachgebend seines eblen Bluts: Die Feljen find bavon gefärbt; es tragen Die Dornen seiner Haare blut'gen Raub. Ich lange bei ihm an, ruf' ihn mit Namen; Er streckt mir feine Sand entgegen, öffnet Ein sterbend Aug' und schließt es alsbald wieder: "Der himmel," spricht er, "entreißt mir mit Gewalt "Ein iculdlos Leben. D, wenn ich bahin,

"Nimm, theurer Freund, der ganz verlassenen "Aricia dich an! — Und kommt dereinst "Mein Bater zur Erkenntniß, jammert er "Um seinen fälschlich angeklagten Sohn, "Sag' ihm, um meinen Schatten zu versöhnen, "Mög' er an der Gesangnen gütig handeln, "Hr wiedergeben, was —" Dier hauchte er Die Heldensele aus; in meinen Armen Blieb ein entstellter Leichnam nur zurück, Ein traurig Denkmal von der Götter Zorn, Unkenntlich selbst für eines Baters Auge!

Theseus. O fuße Hoffnung, die ich felbst mir raubte! Mein Sohn! mein Sohn! Ihr unerweichten Götter, Mir habt ihr nur zu gut gebient! — Mein Leben

Hab' ich bem ew'gen Jammer aufgespart!

Theramen. Aricia fam jett, entichlossen fam fie, Bor beinem Zorn zu fliehn, im Angesicht Der Götter ihn zum Gatten zu empfangen. Sie nähert sich, sie sieht das Gras geröthet Und rauchend noch, sie sieht — sieht Hippolyt — D welch ein Anblick für die Liebende! Dahin gestreckt, gestaltlos, ohne Leben! Sie will noch jetzt an ihrem Unglück zweifeln; Ihr Aug' erkennt nicht mehr die theuern Züge, Sie sieht ihn vor sich und sie sucht ihn noch. Doch als es endlich schrecklich sich erklärt, Da flagt ihr Schmerzensblick die Götter an, Und mit gebrochnem Seufzer, halb entfeelt, Entfinkt fie bleich zu des Geliebten Füßen. Ismene ist bei ihr und ruft sie weinend Zum Leben, ach! zum Schmerz vielmehr, zurud. Und ich, das Licht der Sonne haffend, kam, Den letzten Willen dieser Heldenseele Dir fund zu thun, o Herr, und mich des Amts, Das er mir sterbend auftrug, zu entladen. - Doch hier erblich' ich seine blut'ge Feindin.

> Siebenfer und letter Auftritt. Thefens. Phabra. Theramen. Banope.

Thesens. Nun wohl, du haft gesiegt, mein Sohn ist todt. Ach, wie gerechten Grund hab' ich, zu fürchten! Welch grausamer Verdacht erhebt sich furchtbar In mir und spricht ihn frei in meinem Herzen! Doch — er ist todt! Unschuldig ober schuldig! Nimm hin dein Opser! Freu dich seines Falls! Ich will'ge drein, mich ewig zu betrügen! Du klagst ihn an, so sei er ein Verbrecher!

Econ anna ber Thränen fonct mir sein Tob; Nicht brauch' ich's, ein verhaftes Licht zu fuchen, Das meinem Schmerz ihn boch nicht wieder gibt, Bielleicht bas Mag nur meines Unglücks füllt. Lag mich, weit, weit von dir und biefem Ufer Das Schreckbild fliehen bes zerriffnen Sohns! Heraus fliehn möcht' ich aus ber ganzen Welt, Um biefer Qual-Erinnrung zu entweichen. Was mich umgibt, rückt mir mein Unrecht vor; Bur Strafe wird mir jest mein großer Name, Minter bekannt, verbärg' ich mich so mehr; Die Suld sogar ber Götter muß ich haffen, Beweinen will ich ihre blut'ge Gunft, Dein eitles Klehn foll sie nicht mehr befturmen. Was fie auch für mich thun, ihr traur'ger Gifer Ersett mir nie mehr, was er mir geraubt!

Phadra. Es fei genug bes ungerechten Schweigens,

Thejeus! Recht miderfahre beinem Cohn! Er mar nicht ichuldig.

Theseus. D'ich unglücksel'ger Bater! Weh mir, und auf bein Wort verdammt' ich ihn! Grausame, damit glaubst du dich entschuldigt?

Phadra. Die Zeit ift kostbar. Theseus, hore mich! 3d felbst mar's, die ein lasterhaftes Auge Auf beinen keuiden Sohn zu richten magte. Der himmel zündete die Ungliichsflamme In meinem Bufen an - Was nun geschah, Vollführte die verdammliche Denone. Sie fürchtete, baf Hippolyt, empört Bon meiner Schuld, fie bir entbeden möchte, Und eilte, die Verrätherin! weil ich Nur schwach ihr widerstand, ihn anzuklagen. Sie hat sich felbst gerichtet und, verbannt Aus meinem Angesicht, im Schoof bes Meers Allau gelinden Untergang gefunden. Mein Schickial würde längst ein schneller Stahl Geendigt haben; doch dann schmachtete Noch unter ichimpflichem Verdacht die Tugend. Um meine Schuld bir reuend zu gestehn, Wählt' ich ben langsameren Weg zum Grabe. Ein Gift flößt' ich in meine glühenden Abern, Das einst Medea nach Athen gebracht; Schon fühl' ich es zu meinem Bergen steigen, Mich faßt ein fremder, nie geflihlter Frost. Schon feb' ich nur burch einer Wolfe Flor Den himmel und bas Angesicht bes Gatten, Den meine Gegenwart entehrt. Der Tod

Raubt meinem Aug' bas Licht und gibt bem Tag, Den ich beflectte, seinen Glanz zurück.

Panope. Uch Herr, sie stirbt!
Theseus. O stürbe doch mit ihr Auch die Erinnerung so schwarzer That! Rommt, laßt uns nunmehr, da wir unser Unrecht, Ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unsre Thränen mischen! Rommt, seine theuren Reste zu umfassen! Und unsers Bunsches Wahnsinn abzubüßen! Wie er's verdiente, soll ihm Ehre werden, Und kann es seine ausgebrachten Manen Besänstigen, sie, die er liebte, nehm' ich Zur Tochter an, was auch ihr Stamm verschuldet.

# Der Varasit

ober

# die Aunft fein Glück gn machen.

Ein Luftspiel

nach bem Frangöfifden.

### Perfonen.

Narbonne, Minister.

Madame Belmont, seine Mutter.
Charlotte, seine Tochter.
Sclicour,
La Roche, Subalternen des Ministers.
Firmin,
Karl Firmin, des Letztern Sohn, Lieutenant.
Michel, Kammerdiener des Ministers.
Robineau, ein junger Bauer, Selicours Better.

Die Scene ift zu Paris in einem Borgemach des Minifters.

# Erfter Aufzug.

## Erfter Muftritt.

Firmin der Bater und Rarl Firmin.

Karl. Welch glücklicher Zufall! — Denken Sie boch, Bater! Firmin. Was ift's?

Karl. 3ch habe sie wieder gefunden.

Firmin. Wen?

Karl. Charlotten. Seitdem ich in Paris bin, suchte ich sie an allen öffentlichen Plätzen vergebens — und das erstemal, daß ich zu Ihnen aufs Bureau komme, führt mein Glücksstern sie mir entgegen.

Firmin. Aber wie benn? -

Karl. Denken Sie doch nur! Dieses herrliche Mädchen, das ich zu Colmar im Haus ihrer Tante besuchte — diese Charlotte, die ich liebe und ewig lieben werde — sie ist die Tochter! —

Firmin. Beffen?

karl. Ihres Principals, des neuen Ministers. — Ich fannte sie immer nur unter dem Namen Charlotte.

Kirmin, Sie ist die Tochter? Karl. Des Herrn von Narbonne. Firmin, Und du liebst sie noch? Karl. Mehr als jemals, mein Bater! — Sie hat mich nicht erfannt, glaub' ich; ich wollte ihr eben meine Verbeugung machen, als Sie hereintraten. — Und gut, daß Sie mich störten! Denn was hätte ich ihr sagen können! Meine Verwirrung mußte ihr sichtbar werben und meine Gesühle verrathen! — Ich beherrsche mich nicht mehr. Seit den sechs Monaten, daß ich von ihr getrennt din, ist sie mein einziger Gedanke — sie ist der Inhalt, die Seele meiner Gebichte — der Beisall, den man nir gezollt, ihr allein gebührt er; denn meine Liebe ist der Gott, der mich begeistert.

Firmin. Ein Poet und ein Berliebter überredet sich Bieles, wenn er zwanzig Jahre alt ist. — Auch ich habe in deinen Jahren meine Berse und meine Zeit versoren. — Schade, daß über dem schönen Wahn des Lebens beste Hälfte dahin geht. — Und wenn doch nur wenigstens einige Höffnung bei dieser Liebe wäre! — Aber nach etwas in streben, was man niemals erreichen fann! — Charlotte Narbonne aft eines reichen und vornehmen Mannes Tochter — Unser ganzer

Reichthum ist meine Stelle und beine Lieutenantsgage.

Karl. Aber ist bas nicht ein wenig Ihre eigene Schuld, mein Bater? Berzeihen Sie! Mit Ihren Fähigkeiten, wornach könnten Sie nicht streben! Wollten Sie Ihren Werth geltend machen, Sie wären viel-leicht selbst Minister, anstatt sein Commis zu sein, und Ihr Sohn

bürfte ungescheut seine Ansprüche zu Charlotten erheben.

Firmin. Dein Bater ist das größte Genie, wenn man dich hört! Laß gut sein, mein Sohn, ich weiß besser, was ich werth bin! Ich habe einige Uebung und bin zu brauchen — Aber wie viele ganz andere Männer, als ich bin, bleiben im Dunkeln und sehen sich von unverschänten Glückspilzen verdrängt — Nein, mein Sohn! Laß und nicht zu hoch hinaus wollen!

Karl. Aber auch nicht zu wenig auf uns halten! Wie? Sollten Sie nicht unendlich mehr werth sein, als bieser Selicour, Ihr Borgesetzer — dieser aufgeblasene Hohlkopf, der unter dem vorigen Minister alles machte, der sich durch Niederträchtigkeiten in seine Gunst einschmeichelte, Stellen vergab, Pensionen erschlich, und der jeht auch

schon bei bem neuen Minister alles gilt, wie ich höre?

Firmin. Bas haft bu gegen biefen Selicour? Wird fein Geschäft

nicht gethan, wie es sein soll?

Karl. Ja, weil Sie ihm helfen. - Sie fonnen nicht leugnen, bag Sie brei Biertheile feiner Arbeit verrichten.

Firmin. Man muß einander wechselseitig gu Gefallen fein. Berfeh'

ich seine Stelle, so versieht er auch oft die meinige.

Karl. Gang recht! Darum follten Sie an feinem Plate fteben, und er an bem Ihren.

Firmin. 3ch will feinen andern aus jeinem Platze verbrängen, und

bin gern ba, wo ich stehe, in ber Dunkelheit.

Karl. Sie sollten so hoch streben, als Sie reichen können. — Daß Sie unter bem vorigen Minister sich in ber Entfernung hielten, machte Ihrer Denkungsart Ehre, und ich bewunderte Sie barum nur besto

mehr. — Sie fühlten sich zu etel, um durch die Gunst erlangen zu wollen, was Ihrem Bertienst gebührte. Aber Narbonne, sagt man, ist ein vortresslicher Mann, ber bas Berbienst aussucht, der bas Gute will. Warum wollen Sie aus übertriebener Bescheibenheit auch jetzt

noch ber Unfähigkeit und Intrigue bas Telt überlassen?

Firmin. Deine Leidenschaft versührt dich, Selicours Fehler und mein Berdienst zu übertreiben. — Sei es auch, daß Selicour für sein mittelmäßiges Talent zu hoch hinaus will, er ist redlich und meint es gut. Mag er seine Arbeit thun oder durch einen andern thun lassen — wenn sie nur gethan wird! — Und gesetzt, er taugte weniger, tauge ich um dessenwillen mehr? Wächst mir ein Verdienst zu aus seinem Unwerth? Ich habe mir bisher in meiner Verdorgenheit ganz wohl gesallen, und nach keinem höhern Ziel gestredt. Soll ich in meinem Alter meine Gesinnung ändern? Wein Platz sei zu schlecht für mich! Immerhin! Weit besier, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre!

Karl. Und ich müßte also Charlotten entjagen?

## 3meiter Auftritt.

La Roche. Beide Firmin.

Firmin. Kommt da nicht La Roche? La Roche (niebergeschlagen). Er selbst.

Firmin. So ichwermuthig? Was ist Ihnen begegnet?

La Roche. Sie gehen aufs Bureau! Wie glücklich sind Sie! — Ich — ich will ben angenehmen Morgen genießen, und auf tem Wall promenieren.

Firmin. La Roche! Was ist bas? Sollten Sie nicht mehr — La Roche (zucht bie Achseln). Nicht mehr. — Mein Platz ist vergeben. Seit gestern Abend hab' ich meinen Lauspaß erhalten.

Karl. Um Gotteswillen!

La Roche. Meine Frau weiß noch nichts davon. Lassen Sie sich ja nichts gegen sie merken. Sie ist frank; sie würde den Tod davon haben. Karl. Sorgen Sie nicht. Von uns soll sie nichts erfahren.

Firmin. Aber fagen Sie mir, La Roche, wie -

La Roche. Hat man mir das Geringste vorzuwersen? Ich will nicht nicht selbst loben; aber ich kann ein Register halten, meine Correspontenz führen, bent' ich, so gut als ein anderer. Ich habe keine Schulden, gegen meine Sitten ist nichts zu sagen. — Auf dem Bureau bin ich ber Erste, der kommt, und der Letzte, der abgeht, und doch — versabschiedet!

Firmin. Wer Gie fennt, muß Ihnen bas Zeugnif geben.

Karl. Aber wer kann Ihnen biesen schlimmen Dienst geleistet haben? La Roche. Wer? Es ist ein Freundschaftsbienst von dem Selicour. Karl. 3si's möglich?

La Roche. 3ch hab' es von guter Hand.

Firmin. Aber wie?

La Roche. Der Selicour ift aus meinem Ort, wie Sie wiffen. Wir haben beibe gleiches Alter. Gein bischen Schreiben hat er von mir

gelernt, benn mein Bater war Cantor in unserm Dorf. 3ch hab' ihn in die Geschäfte eingeführt. Jum Dank bafür schickt er mich jetzt fort, um, ich weiß nicht welchen Better von dem Kammerdiener unsers neuen Ministers in meinen Blat einzuschieben.

Karl. Ein faubres Planchen!

Firmin. Aber wäre da nicht noch Rath zu ichaffen?

La Roche. Den erwart' ich von Ihnen, Herr Firmin! — Zu Ihnen wollt' ich mich eben wenden. Sie benken rechtschaffen. — Hören Sie! Ilm meine Stelle ist mir's nicht zu thun; aber rächen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, der gegen seine Obern so geschmeidig, so triechend ist, glaubt einem armen Schlucker, wie ich din, ungestrast ein Bein unterschlagen zu können. — Aber nimm dich in Acht, Freund Selicour! — Der verachtete Gegner soll dir sehr ernsthaste Händel anrichten! — Und sollt' es mir meine Stelle, meine Bersorgung auf immer kosten — ich muß Rache haben! Für meine Freunde gehe ich ins Feuer; aber meine Feinde mögen an mich denken.

Firmin. Nicht doch, lieber La Roche! — Vergeben und vergessen ist

die Rache des braven Mannes.

La Koche. Keine Barmherzigkeit, Herr, mit den Schelmen! Schlechte Bursche zu entsarven, ist ein gutes, ein verdienstliches Werk. — Seine Stelle, das wissen Sie recht gut, gebührt von Gott und Rechts wegen Ihnen — und das aus mehr als einem Grund. Aber arbeitet, zerschwitzt euch, laßt's euch sauer werden, ihr habt doch nur Zeit und Mühe umionst vergendet! Wer fragt nach eurem Verdienste? Wer bekümmert sich darum? — Kriecht, schweichelt, macht den Krummbuckel, streicht den Katzenschwanz, das empsiehlt seinen Mann! Das ist der Weg zum Glück und zur Ehre! — So hat's dieser Selicour gemacht,

und ihr jeht, wie wohl er sich dabei befindet!

firm. Aber thun Gie bem guten Manne nicht Unrecht, lieber La Roche? La Roche. 3ch ihm Unrecht! Nun, nun — ich will mich eben für feinen tiefen Menschenkenner geben; aber biefen Selicour, ben feb' ich burch! ben hab' ich - ich tenne mich felbst nicht jo gut, als ich den fenne. — Schon in ber Schule fah man, welch Früchtchen bas geben murbe! Das ichmänzelte um ben Lehrmeifter herum und horchte und ichmeidelte, und mußte sich fremdes Berdienft zuzueignen, und feine Gier in fremde Refter zu legen. Das erschraf vor feiner Rieder= trächtigkeit, um sich einzuschmeicheln, einzunisten. Alls er älter ward, ging bas alles ins Große. Balb spielte er ben Beuchler, balb ben Spagmacher, wie's die Zeit heischte; mit jedem Binde mußte er gu segeln. Denken Gie nicht, daß ich ihn verleumde! Man weiß, wie es unter dem vorigen Minister zuging. — Nun, er ist tobt — ich will ihm nichts Bojes nachreden. — Aber wie wußte diefer Selicour feinen Schwächen, seinen gaftern burch bie icantlichften Aupplerdienfte gu schmeicheln! — Und kaum fällt der Minister, so ist er ber Erste, ber ihn verlägt, ber ihn verleugnet!

Rarl. Aber wie fann er fich bei bem neuen Beren behaupten, ber

ein so würdiger Mann ift?

La Roche. Wie? Mit Heucheln. Der weiß sich nach seinen Leuten zu richten und seinen Charafter nach den Umständen zu verändern. — Auch auf eine gute Haublung kommt's ihm nicht an, wenn dabei etwas zu gewinnen ift, so wenig, als auf ein Bubenstück, wenn es zum Zwecke führt.

Karl. Aber Berr Narbonne hat einen burchbringenben Geift und

wird seinen Mann balb ausgefunden haben.

La koche. Das ist's eben, was er fürchtet. — Aber so leer sein Kopf an allen nützlichen Kenntnissen ist, so reich ist er an Kniffen. — So, zum Beispiel, spielt er ben Ueberhäuften, ben Geschäftvollen und weiß dadurch jeder gründlichen Unterredung zu entschlüpfen, wo seine Unwissenheit ans Licht kommen könnte. — Uebrigens trägt er sich mit keinen kleinen Projecten; ich kenne sie recht gut, ob er sie gleich tief zu verbergen glaubt.

Firmin. Wie so? Was sind bas für Projecte?

La Roche. Narbonne, ber bei bem Gouvernement jett febr viel an jagen hat, sucht eine fähige Person zu einem großen Gefandtschafte= posten. Er hat die Brasentation; wen er bazu empfiehlt, ber ift's. Run hat tiefer Narbonne auch eine einzige Tochter, siebzehn Jahre alt, icon und liebenswürdig und von unermeglichem Bermogen. -Gelingt's nun bem Selicour, in einem fo hoben Boften aus bem Land und bem hellsehenden Minister aus ben Augen zu kommen, so kann er mit Silfe eines geschickten und biscreten Gecretars feine Sohlföpfig= feit lange verbergen. - Rommt fie aber auch endlich an ben Tag, wie es nicht fehlen fann, mas thut bas alsbann bem Schwiegersohn bes Ministers? Der Minister muß also zuerst gewonnen werden, und ba gibt man sich nun die Diiene eines geübten Diplomatikers. - Die Mutter des Ministers ift eine gute schwathafte Alte, die eine Kennerin fein will und fich viel mit ber Daufit weiß. - Bei biefer Alten bat er sich eingenistet, hat ihr Charaben und Sonette vorgesagt, ja, und ber Stümper hat bie Dreistigkeit, ihr bes Abends Arien und Lieber auf ber Guitarre vorzuklimpern. — Das Fräulein hat Romane ge= lesen; bei ihr macht er ben Empfindsamen, ben Berliebten, und so ist er ber Liebling tes gangen Saufes, von ber Mutter gehätschelt, von der Tochter geschätt. Die Gesandtschaft ist ihm so gut als schon gewiß, und nächstens wird er um die Sand ber Tochter anhalten.

Karl. Was hör' ich! Er follte die Kühnheit haben, sich um Char-

lotten zu bewerben?

La Roche. Die hat er, bas können Sie mir glauben. Karl. Charlotten, die ich liebe, die ich anbete!

La Roche. Sie lieben fie? Sie?

Firmin. Er ift ein Narr! Er ift nicht bei Ginnen! Boren Gie

ign nicht an!

La Roche. Was hör' ich! Ist's möglich? — Nein, nein, herr Firmin! diese Liebe ist ganz und gar keine Narrheit — Wart — wart, die kann uns zu etwas sühren. — Diese Liebe kommt mir erwünscht — die paßt ganz in meine Projecte! Karl. Was träumt er?

La Roche. Dieser Selicour ift in die Luft gesprengt! In die Luft, sag' ich. — Rein verloren! — In seinem Chrgeiz soll ihn ber Bater, in seiner Liebe soll ihn der Sohn aus dem Sattel heben.

Firmin. Uber ich bitte Gie -

La Roche. Laßt nur mich machen! Laßt mich machen, fag' ich! Und über furz ober lang find Sie Ambaffabeur, und Karl heirathet Fräulein Charlotten.

Karl. Ich Charlotten heirathen!

Firmin. Ich Ambassabeur!

La Roche. Run! Run! Warum nicht? Gie verdienten es besser,

follt' ich meinen, als biefer Selicour.

Firmin. Lieber La Roche! Ch' Sie uns andern fo große Stellen verschaffen, bachte ich, Sie forgten, Ihre eigne wieder zu erhalten.

karl. Das gleicht unserm Freund! So ist er! Immer unternehmend! immer Plane schmiedend! Aber damit langt man nicht auß! Es brancht Gewandtheit und Klugheit zur Ausführung — und daß der Freund es so leicht nimmt, das hat ihm schon schwere Händel

angerichtet!

La Roche. Es mag sein, ich verspreche vielleicht mehr, als ich halten kann. Aber alles, was ich sehe, belebt meine Hoffnung, und der Bersuch kann nichts schaden. — Für mich selbst möchte ich um keinen Preis eine Intrigue spielen — aber diesen Selicour in die Luft zu sprengen, meinen Freunden einen Dienst zu leisten — das ist löblich, das ist köstlich, das macht mir ein himmlisches Bergnügen — und an dem Eriolg — an dem ist gar nicht zu zweiseln.

Firmin. Nicht zu zweiseln? So haben Sie Ihren Plan ichon in

Ordnung? —

La Roche. In Ordnung — wie? Ich habe noch gar nicht baran gebacht; aber das wird sich finden, wird sich finden.

Firmin. Gi! — Gi! Dieser gefährliche Plan ift noch nicht weit

gediehen, wie ich sehe.

La Roche. Sorgen Sie nicht — Ich werde mich mit Ehren herausziehn; dieser Selicour soll es mir nicht abgewinnen, das soll er nicht, dafür steh' ich. — Was braucht's der Umwege? Ich gehe gerade zu, ich melde mich bei dem Minister, es ist nicht schwer, bei ihm vorzuschumen; er liebt Gerechtigkeit, er kann die Wahrheit vertragen. —

Firmin. Wie? Was? Sie hatten die Kuhnheit -

La Roche. Ei was! Ich bin nicht furchtsam. — Ich fürchte niemand. — Kurz und gut — ich spreche ben Minister — ich öffne ihm die Augen. — Er sieht, wie schändlich er betrogen ist — das ist das Werk einer halben Stunde — der Selicour muß fort, fort — mit Schimpf und Schande fort, und ich genieße den vollkommensten Triumph. — Ja, ich stehe nicht dassür, daß mich der arme Teuiel nicht dauert, wenn er so mit Schande aus dem Hause muß. —

Karl. Was Sie thun, lieber La Roche — Mich und meine Liebe lassen Sie auf jeden Fall aus bem Spiel! — Ich hoffe nichts — ich

barf meine Büniche nicht fo boch erheben — Aber für meinen Bater

fonnen Sie nie zu viel thun.

Firmin. Laf bu mich für mich selbst antworten, mein Freund! - Sie meinen es gut, lieber La Roche, aber ber gute Wille geht mit ber leberlegung burch. Bas für ein luftiges Project ift's, bas Gie sich ausgesonnen haben! Gin leeres Hirngespinnst! - Und ware ber Erjolg ebenso sicher, als er es nicht ift, so würde ich doch nie meine Stimme bazu geben. Dieje glangenben Stellen find nicht für mich, und ich bin nicht für fie; Reigung und Schickfal haben mir eine beideibenere Sphare angewiesen. Warum foll ich mich verändern, wenn ich mich wohl befinde? Ich hoffe, ber Staat wird mich nicht suchen, und ich bin zu stolz, um ein Aut zu betteln - noch viel mehr aber. um einen andern fur mich betteln gu laffen. - Sorgen Sie alfo nur für sich felbit! Gie haben Freunde genug; es wird fich jeder gern für Sie permenten

La Roche. Ihr wollt also beide meine Dienste nicht? — Liegt nichts bran! Ich mache euer Glück, ihr mögt es wollen ober nicht! (Er geht ab) Firmin. Er ift ein Narr; aber ein guter, und fein Unfall geht mir

zu Herzen.

Karl. Auch mich bedauern Sie, mein Bater! Ich bin unglücklicher, als er! Ich werbe meine Charlotte verlieren!

Firmin. 3ch bore fommen - Es ift ber Minister mit seiner Mutter - Lag uns geben! 3ch will auch ben Schein vermeiben, als ob ich mich ihm in ben Weg gestellt hatte. -- (Geben ab.)

#### Dritter Muftriff.

Dabame Belmont. Marbonne.

Mad. Belmont. War Berr Selicour icon bei bir? Narbonne. Ich hab' ihn heute noch nicht gesehen!

Mad. Belmont. Das mußt bu boch gestehen, mein Cohn, bag bu

einen mahren Schat in biejem Manne besiteft.

Narbonne. Er scheint sehr brav in seinem Fach. Und ba ich mich einmal von meinem ländlichen Aufenthalt in biefe große Stadt und in einen so schwierigen Posten versetzt sebe, wo es mit ber Bücher= weisheit teineswegs gethan ift, fo muß ich's für ein großes Glud achten, bag ich einem Manne, wie Gelicour, begegnete.

Mad. Belmont. Der alles versteht - bem nichts fremb ift! Geschmad und Kenntniß — die geistreichste Unterhaltung, die angenehmsten Talente. — Musik, Malerei, Berse; man frage, wonach man will, er

ist in allem zu Hause.

Narbonne. Nun, und meine Tochter?

Mad. Belmont. Gut, daß du mich barauf bringst. Gie hat ihre siebzehn Jahre; sie hat Augen; dieser Selicour hat so viele Borzüge.
— Und er ist galant! Sein Ausbruck belebt sich in ihrer Gegen= wart. - D, es ist mir nicht entgangen! Diese Delicatesse, biese garten Muimerksamkeiten, bie er ihr beweist, find nur einen kleinen Schritt weit von ber Liebe!

Narbonne. Nun, es wäre keine üble Partie für unser Kind! Ich sehe nicht auf die zufälligen Vorzüge der Geburt; hab' ich nicht selbst meinen Weg von unten auf gemacht? Und dieser Selicour kann es mit seinem Geist, seinen Kenntnissen, seiner Rechtschaffenheit noch weit bringen. Ich habe selbst schon dei einem ehrenvollen Posten, wozu man einen tücktigen und würdigen Mann sucht, an ihn gedacht. — Nun! Ich will seine Fähigkeiten prüsen — zeigt er sich, wie ich nicht zweisse, eines solchen Postens würdig, und weiß er meiner Tochter zu gesallen, so werde ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn annehmen.

Mad. Belmont. Das ift mein einziger Bunich! Er ift ein gar gu

artiger, gefälliger, allerliebster Mann!

## Bierter Auftritt. Borige. Charlotte.

Charlotte. Guten Morgen, lieber Bater!

Narbonne. Sieh ba, mein Madchen! - Nun, wie gefällt bir bie große Stabt?

Charlotte. Ach, ich wünsche mich boch wieder aufs Land hinaus -benn hier muß ich die Zeit abpassen, um meinen Bater zu seben.

Narbonne. Ja, ich selbst vermisse meine redlichen Landseute. Mit ihnen scherzte ich und war fröhlich — doch das hoffe ich auch hier zu bleiben. — Mein Posten soll meine Gemüthsart nicht verändern; man kann ein Geschäftsmann sein, und doch seine gute Laune behalten.

Mad. Belmont. Mich entzudt dieser Aufenthalt. Ich — ich bin bier wie im himmel. Mit aller Welt schon bin ich bekannt — alles kommt mir entgegen — und herr Selicour wollte mich bei bem Lycée abonnieren.

Charlotte. Denten Sie, Großmama, wen ich heute geglaubt habe

zu feben! -

Mad. Belmont. Wen benn? Charlotte. Den jungen Officier — Mad. Belmont. Welchen Officier?

Charlotte. Den jungen Karl Firmin —

Mad. Belmont. Der zu Colmar alle Abende zu beiner Tante kam — Charlotte. Der sich immer mit Ihnen unterhielt —

Mad. Belmont. Ein artiger junger Mensch!

Charlotte. Nicht mahr, Großmama?

Mad. Belmont. Der auch so hübsche Berse machte?

Charlotte. 3a, ja, ber!

Mad. Belm. Nun, da er hier ift, wird er sich auch wohl bei uns melben. Narb. Wo doch der Selicour bleibt? Er läßt diesmal auf sich warten! Mad. Belmout. Da kommt er eben!

# Fünfter Auftritt. Selicour au den Borigen.

Selicour (alles becomplimentierend). Gang jum Entzücken find' ich Sie alle hier beisammen!

Narbonne. Guten Morgen, lieber Gelicour!

Zeliconr (gu Marbonne, Papiere übergebent). Sier überbringe ich ben bemußten Auffat - ich hielt's für bienlich, ein paar Zeilen gur Er= läuterung beignfügen.

Marbonne. Bortrefflich!

Selicont (ber Mabame ein Billet übergebent). Der gnädigen Frau habe ich für bas neue Stück eine Loge beiprochen.

Mad. Belmont. Allerliebft!

Belicour. Dem gnäbigen Fraulein bring' ich biefen moralischen Roman.

Charlotte. Sie haben ihn boch gelesen, herr Selicour?

Belicour. Das erfte Bandden, ja, hab' ich flüchtig burchgeblattert.

Charlotte. Run, und -

Selicour. Sie werden eine rührende Scene barin finden. - Ein unglücklicher Bater — eine ausgeartete Tochter! — Eltern hilflos, im Stich gelaffen von undankbaren Kindern! - Gräuel, Die ich nicht faffe — bavon ich mir keinen Begriff machen kann! — Denn wiegt wohl die ganze Dankbarkeit unseres Lebens die Sorgen auf, die sie unserer hilflosen Kindheit beweisen?

Mad. Belmont. In alles, mas er fagt, weiß ber würdige Mann

toch etwas Delicates zu legen!

Selicour (zu Marbonne). In unfern Bureaux ift eben jett ein Chef nöthig. — Der Plat ift von Bedeutung, und Viele bewerben fich barum.

Narbonne. Auf Sie verlaff' ich mich, Sie werden bie Unsprüche eines jeden zu prufen miffen — die Dienstjahre, der Eifer, die Fähigfeit und vor allen bie Rechtschaffenheit find in Betrachtung zu ziehen. — Aber ich vergeffe, daß ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe! Selicour. Und ich will auch gleich an meine Geschäfte!

Harbonne. 3ch bitte Gie recht febr, erwarten Gie mich hier, wir

haben mit einander zu reden! -

Selicour. Aber ich härte vor Tische noch so mancherlei auszufertigen. Marbonne. Bleiben Gie, ober fommen Gie ichleunigst wieder! 3ch habe Ihre Gegenwart nothig! Ein Mann von Ihrer Kenntniß, von Ihrer Rechischaffenheit ist's, was ich gerate brauche! Kommen Sie ja bald zuruch! — 3ch hab' es gut mit Ihnen vor. (Er geht ab.)

#### Sechster Auftritt. Borige ohne Narbonne.

Mad. Belmont. Gie fonnen es fich gar nicht vorstellen, Berr Gelicour, wie große Stücke mein Sohn auf Sie halt! — Aber ich hatte zu thun, bacht' ich. — Unsere Bermanbten, unsere Freunde speisen biesen Abend hier. - Wird man Gie auch feben, Berr Gelicour?

Seliconr. Wenn anders meine vielen Geschäfte -

Mad. Belmont. Daß Gie nur ja nicht ausbleiben, sonft wurde unferm Fest seine Krone fehlen. Gie sind die Seele unserer Gesellschaft! -Und Charlotte, wollte ich wohl wetten, würde es recht jehr übel nehmen, wenn Gie nicht famen.

Charlotte. 3ch, Mama? Nun ja! Ihre und Papa's Freunde find

mir immer herglich willtommen.

Mad. Belmont. Schon gut! Schon gut! Jett zieh' bich an! Es ift Die höchste Zeit! - Gie muffen wiffen, Berr Gelicour, bag ich bei bem But präsidiere.

Selicour. Go fommt bie ichone Runft noch ber ichonen Natur zu

Bilje - wer könnte ba widerstehen?

Mad. Belmont. Er ist scharmant! Scharmant ift er! Nicht ben Mund öffnet er, ohne etwas Beiftreiches und Galantes zu fagen. (Gebt mit Charlotten.)

### Siebenter Muftritt. Selicour. Michel.

Michel (im Bereintreten). Endlich ist fie fort! - Nun kann ich mein Wort anbringen! — Hab' ich die Ehre, mit Herrn Selicour Selicour (grob und verdrießlich). Das ist mein Name!

Michel. Bergönnen Gie, mein Berr! -

Selic. Mußich auch hier belästigt werden? Was will man von mir?—

Michel. Dein Berr! -Selic. Gewiß eine Bettelei — ein Anliegen. — Ich kann nicht bienen. —

Michel. Erlauben Gie, mein Berr!

Selicour. Richts! Hier ift ber Ort nicht - In meinem Cabinet mag man einmal wieder anfragen! -

Michel. Einen fo übeln Empfang glaubte ich nicht

Seliconr. Was beliebt?

Michel. Ich komme ja gar nicht, um etwas zu bitten — ich komme, bem herrn Selicour meine gehorsame Dantsagung abzustatten.

Seliconr. Danffagung? Wofür?

Michel. Daß Sie meinem Neffen die Stelle verschafft haben.

Selicour. Was? Wie?

Michel. 3ch bin erft feit gestern hier im Saufe, weil mich mein Berr auf bem Lande zurlickließ. 218 ich Ihnen schrieb, hatte ich nicht bie Chre, Sie von Berfon zu fennen.

Seliconr. Was Sie sagen, mein Werthester! Sie wären im Dienst

bes Ministers?

Michel. Gein Rammerdiener, Ihnen zu bienen!

Selicour. Mein Gott, welcher Brrthum! Monfieur Michel, Rammer= biener, Leibbiener, Bertrauter bes Herrn Ministers! — Bitte tausend= mal um Berzeihung, Monsieur Michel! — Wahrhaftig, ich schme mich — ich bin untröstlich, daß ich Sie so barsch angelassen. Auf Ehre, Monsieur Michel! — Ich hielt Sie für einen Commis. Michel. Und wenn ich es auch wäre! —

Selicour. Man wird von so vielen Zudringlichen belagert! — Man fann es nicht allen Leuten am Rock ansehen.

Michel. Aber gegen alle fann man höflich fein, bacht' ich!

Selicour. Freilich! Freilich! Es war eine unglückliche Zerstreuung -Michel. Gine fehr unangenehme für mid, Berr Gelicour!

Selicour. Es thut mir leib, febr leib - ich fann mir's in Ewigfeit nicht vergeben -

Michel. Laffen wir's gut fein!

Selicone. Nun! Nun! — ich habe Ihnen meinen Eiser bewiesen — ber liebe, liebe Neffe, ber mare benn nun versorgt!

Michel. Eben komm' ich von ihm her; er ift nicht auf ben Kopf

gefallen, der Burich!

Selic. Der junge Mann wird feinen Beg machen. Bahlen Gie auf mich.

Michel. Schreibt er nicht seine saubere Sand?

Selicour. Er schreibt gar nicht übel! Michel. Und die Orthographie — Selicour. Ja! Das ist das Wesen!

Michel. Hören Sie, herr Selicour! Bon meinem Briefe an Sie lassen Sie sich gegen ben gnäbigen herrn nichts merken. Er hat uns, ba er zur Stadt reiste, ftreng anbesohlen, um nichts zu sollicitieren.
— Er ist so etwas wunderlich, der herr!

Beliconr. Ift er bas? So! So! — Sie fennen ihn wohl fehr

gut, den Berrn Dlinifter ?

Michel. Da er auf einem vertrauten Fuß mit seiner Dienerschaft umgeht, so weiß ich ihn auswendig, — und fann Ihnen, wenn Sie wollen, völlige Auskunft über ihn geben.

Selicour. Ich glaub's! Ich glaub's! Aber ich bin eben nicht neu= gierig, ganz und gar nicht! Sehen Sie, Monsieur Michel! Mein Grund=

fat ift: Handle recht, icheue niemand.

Michel. Schön gejagt!

Selicour. Nun also weiter! Fahren Sie nur fort, Monfieur Michel!

- Der gute Berr ift also ein wenig eigen, fagen Sie?

Michel. Er ist wunderlich, aber gut. Sein herz ist lauter, wie Gold! Selicour. Er ist reich, er ist ein Wittwer, ein angenehmer Mann und noch in seinen besten Jahren. — Gestehen Sie's nur — er haßt die Weiber nicht, der liebe, würdige Mann.

Michel. Er hat ein gefühlvolles Berg.

Zelicour (lächelt fein). He! Ge einige kleine Liebschaften, nicht mahr?

Michel. Mag wohl fein; aber er ist über diesen Bunkt -

Seliconr. Berstehe, verstehe, Monsteur Michel! Sie sind bescheiden und wissen zu schweigen. — Ich frage in der besten Absicht von der Welt; tenn ich bin gewiß, man kann nichts ersahren, als was ihm Ehre bringt.

Michel. Ja! Hören Gie! In einer von ben Vorstädten sucht er

ein Quartier.

Beliconr. Gin Quartier, und für wen?

Michel. Das will ich schon noch herausbringen. — Aber laffen Sie sich ja nichts verlauten, hören Sie? —

Zelicour. Bemahre Gott!

Michel. Galant war er in der Jugend. —

Zelicour. Und ba glauben Gie, baß er jett noch fein Liebchen —

Michel. Das eben nicht! Aber -

Seliconr. Sei's was es will! Als ein treuer Diener des würdigen Herrn muffen Sie einen driftlichen Mantel auf seine Schwachheit wersen. Und warum könnte es nicht eine heimliche Wohlthat sein? Warum

bas nicht, Herr Michel? — Ich haffe bie schlechten Auslegungen — In ben Tob haffe ich, mas einer übeln Nachrete gleicht. - Dan muß immer das Befte von seinen Wohlthatern benten. - Run! Run! Run, wir seben uns wieber, Monfieur Michel! - Gie haben mir doch meinen trockenen Empfang verziehen? Haben Sie? — Auf Ehre! ich bin noch gang ichamroth barüber! (Gibt ihm bie Sant.)

Michel (weigert fich). D nicht boch, nicht boch, Herr Selicour! 3ch

fenne meinen Plat und weiß mich zu bescheiden. Selicour. Ohne Umstände! Zählen Sie mich unter Ihre Freunde! — Ich bitte mir das aus, Monsieur Michel! —

Michel. Das werd' ich mich nimmer unterstehen — ich bin nur

ein Bedienter.

Selicour. Mein Freund! Mein Freund! Rein Unterschied gwischen uns. 3ch bitte mir's recht aus, Monfieur Michel! -

(Judem fich beibe becomplimentieren, fallt ber Borbang.)

## Bweiter Aufzug.

### Erfter Muftritt.

Rarbonne und Celicour figen.

Narbonne. Sind wir endlich allein?

Seliconr (unbebaglich). - Ja!

Narbonne. Es liegt mir febr viel an biefer Unterredung. — 3ch babe schon eine fehr gute Meinung von Ihnen, Berr Selicour, und bin gewiß, sie wird sich um ein Großes vermehren, ehe wir aus= einander geben. Bur Sache alfo, und die jaliche Beideibenbeit bei Seite. Sie follen in ber Diplomatit und im Staatsrecht febr bewandert sein, sagt man?

Selicour. 3ch habe viel barin gearbeitet und vielleicht nicht gang ohne Frucht. Aber für fehr fundig möchte ich mich benn barum boch nicht -

farbonne. Gut! Gut! Fürs erfte also laffen Gie horen — Welches halten Gie für die ersten Erforderniffe zu einem guten Gefandten?

Beliconr (fiedend). Bor allen Dingen habe er eine Gewandtheit in

Beidatten.

Narbonne. Gine Gewandtheit, ja, aber die immer mit der strengsten Redlichteit bestebe.

Seliconr. Go mein' ich's.

Marbonne. Weiter.

Belicour. Un bem fremden Hofe, wo er sich aufhalt, suche er sich

beliebt zu machen.

Harbonne. Ja! Aber ohne feiner Burbe etwas zu vergeben. Er behaupte die Ehre des Staats, den er vorstellt, und erwerbe ihm Achtung burch fein Betragen.

Belicour. Das ift's, was ich fagen wollte. Er laffe fich nichts bieten

und wiffe fich ein Ausehen zu geben. -

tiarboune. Ein Ansehen, ja, aber ohne Anmagung.

Selicour. Go mein' ich's.

Harbonne. Er babe ein wachjames Auge auf alles, was -

Selicour (unterbricht ibn). Heberall habe er die Angen; er miffe bas Berborgenste auszuspüren -

Narbonne. Ohne ben Aufpasser zu machen.

Selicour. Go mein' ich's. Done eine angitliche Rengierde zu verratben. Harbonne. Done fie zu haben. - Er wiffe zu schweigen, und eine beideitene Zurückaltung -

Selicour (raid). Sein Besicht fei ein versiegelter Brief. Narbonne. Ohne ben Gebeimnifframer zu machen. -

Selicour. Co mein' ich's.

Harbonne. Er besitze einen Geift bes Friedens, und fuche jeder gc= fährlichen Minkelligkeit —

Zeliconr. Diöglichst vorzubeugen.

Harboune. Gang recht. Er habe eine genaue Renntnig von ber Volksmenge ber verschiedenen Länder -

Selicour. Bon ihrer Lage — ihren Erzeugniffen — ihrer Gin= und

Ausfuhr — ihrer Handelsbilance. -

Harbonne. Bang recht.

Selicont (im glug ber Rebe). Ihren Berjaffungen — ihren Bündniffen —

ihren Hilisquellen - ihrer bewaffneten Dlacht. -

Harbonne. Bum Beispiel: angenommen aljo, es ware Schweben oter Rugland, mobin man Gie verschickte - so würden Gie mobil von diesen Staaten vorläufig die nöthige Kunde haben.

Selicont (verlegen). Ich — muß gestehen, daß — Ich habe mich mehr mit Italien beschäftigt. Den Norden kenn ich weniger.

Narbonne. Go! Sm!

Zelicour. Aber ich bin jest eben baran, ihn zu studieren.

Marbonne. Bon Italien alfo!

Selicour. Das land ber Cafaren feffelte billig meine Aufmertfamfeit querft. Hier mar bie Wiege ber Künfte, bas Baterland ber Gelben. ber Schauplat ber erhabenften Tugenb! Welche rührenbe Erinnerungen für ein Herz, bas empfindet!

Narbonne. Bohl! Wohl! Aber auf unfer Thema gurud zu fommen! Beliconr. Wie Gie bejehlen! Ud, die schönen Künfte haben fo viel

Unziehendes! Es läßt sich jo Bieles babei benten! Narbonne. Benedig ift's, mas mir zunächft einfällt.

Selicour. Benedig! - Recht! Gerade über Benedig habe ich einen Auffat angefangen, worin ich mich über alles aussührlich verbreite. -3ch eile, ihn berzuholen. - (Steht auf.)

Marbonne. Richt boch! Richt boch! Gine kleine Gebulb.

## 3weiter Huftritt.

Borige. Michel.

Michel. Es ist jemand braußen, der in einer bringenden Angelegenheit ein geheimes Gehör verlangt. -

Selicour (febr eilig). 3ch will nicht ftoren.

Narbonne. Rein! Bleiben Sie, Selicour! Diefer Jemand wird fich ja wohl einen Augenblick gebulben.

Selicour. Aber - wenn es bringend -

Harbonne. Das Dringenbste ift mir jetzt unsere Unterredung.

Seliconr. Erlauben Gie, aber -

Michel. Es sei in ein paar Minuten geschehen, sagt ber Herr, und habe gar große Eile. (Selicour eilt ab.)

Marbonne. Kommen Sie ja gleich wieder, ich bitte Gie, wenn ber

Besuch fort ift.

Selicour. Ich werbe gang zu Ihren Befehlen sein.

Narbonne (zu Michel). Laßt ihn eintreten!

#### Dritter Auftritt Narbonne. La Roce.

La Roche (mit vielen Bücklingen). Ich bin wohl — ich vermuthe — es ist des Herrn Ministers Excellenz, vor dem ich —

Narbonne. 3ch bin ber Minister. Treten Gie immer näher!

La Roche. Bitte sehr um Bergebung — ich — ich komme — es ist — ich sollte — ich bin wirklich in einiger Berwirrung — ber große Respect —

Marbonne. Gi, fo laffen Sie ben Rejpect und kommen zur Sache!

Was führt Sie her?

La Roche. Meine Pflicht, mein Gewissen, die Liebe für mein Land!
— Ich komme, Ihnen einen bedeutenden Wint zu geben.

Harbonne. Reben Gie!

La Roche. Sie haben Ihr Bertrauen einem Manne geschenkt, ber weber Fähigkeit noch Gewissen hat.

Narbonne. Und wer ist dieser Dann?

La Roche. Selicour heißt er. Narbonne. Was? Sel —

La Roche. Gerade heraus. Diefer Selicour ist eben so unwissend, als er niederträchtig ist Erlauben Sie, daß ich Ihnen eine kleine Schilberung von ihm mache.

Narb. Gine fleine Gebuld! (Rlingelt. — Michel kommt.) Ruft Herrn Selicour! La Roche. Mit Nichten, Ihr Excellenz! — Er ist uns bei biesem

Gespräche keineswegs nöthig.

Unrbonne. Nicht für Sie, bas glaub' ich, aber bas ist nun einmal meine Beise. Ich nehme keine Anklage wider Leute an, die sich nicht vertheidigen können. — Wenn er Ihnen gegenüber sieht, mögen Sie Ihre Schilberung ansangen.

La Roche. Es ist aber doch mißlich, jemand ins Angesicht —

Narb. Wenn man keine Beweise hat, allerdings — Ift das Ihr Fall — La Roche. Ich hatte nicht darauf gerechnet, es ihm gerade unter die Augen zu sagen. — Er ist ein seiner Schelm, ein besonnener Spitzbube. — Ei nun! Meinetwegen auch ins Angesicht! — Zum henker, ich fürchte mich nicht vor ihm. — Er mag kommen! Sie sollen sehen, daß ich mich ganz und gar nicht vor ihm fürchte.

Marbonne. Wohl! Wohl! Das wird fich gleich zeigen. Da fommt er!

> Bierter Muttritt. Borige. Gelicour.

Marbonne. Rennen Gie biefen Berrn?

Zelicour (febr verlegen). Es ist Herr La Roche.

Marbonne. 3ch habe Sie rufen laffen, sich gegen ihn zu vertheitigen.

Er kommt, Sie anzuklagen. Nun, reden Sie! La Roche (nachdem er gehustet). Ich nuß Ihnen also sagen, daß wir Schulkameraten zusammen waren, bag er mir vielleicht einige Dantbarteit schuldig ift. Wir fingen beibe unsern Weg zugleich an es find jetzt fünfzehn Jahre — und traten beibe in bem nämlichen Bureau als Schreiber ein. Herr Selicour aber machte einen glänzen-ven Weg, ich — site noch ba, wo ich ausgelaufen bin. Daß er ben armen Teufel, ber sein Jugendfreund mar, seit vielen Jahren ver= gessen, bas mag sein! 3ch habe nichts bagegen. Aber nach einer so langen Bergeffenheit an feinen alten Jugenbfreund nur barum zu denken, um ihn unverdienter Weise aus seinem Brod zu treiben, wie er gethan hat, bas ift hart, bas muß mich aufbringen! Er fann nicht bas geringste Bose wiber mich sagen; ich aber sage von ihm und behaupte dreift, bag dieser Berr Selicour, ber jett gegen Guer Ercel= leng ben redlichen Mann spielt, einen rechten Spitbuben machte, ba bie Zeit bazu war. Jett hilft er Ihnen bas Gute aussühren; Ihrem Borganger, weiß ich gewiß, hat er bei seinen schlechten Stückhen reblich beigestanden. Wie ein spitblibischer Lakai weiß ber Beuchler mit ber Livree auch jedesmal ben Ton feines herrn anzunehmen. Gin Schmeichler ift er, ein Lügner, ein Grofprahler, ein übermüthiger Gefell! Riederträchtig, wenn er etwas sucht, und hochmüthig, unverschämt gegen alle, die das Unglück haben, ihn zu brauchen. Als Anabe hatte er noch etwas Gutmüthiges; aber über biefe menschliche Schwachheit ist er jetzt weit hinaus. — Nun hat er fich in eine prächtige Stelle eingeschlichen, und ich bin überzeugt, daß er ihr nicht gewachsen ift. Auf sich allein zieht er die Augen seines Chefs, und Leute von Fähigkeiten, von Genie, Manner, wie herr Firmin, läßt er nicht auffommen.

Narboune. Firmin! Wie? — Ift Herr Firmin in unsern Bureaux? La Roche. Gin trefflicher Kopf, das können Sie mir glauben.

Harb. 3ch weiß von ihm. - Gin gang vorzüglicher Geschäftsmann! La Roche. Und Bater einer Familie! Gein Cohn machte in Colmar die Befanntichaft Ihrer Tochter.

Narbonne. Karl Firmin! Ja, ja, gang richtig! La Roche. Ein talentvoller junger Mann!

Narbonne. - Fahren Gie fort!

La Roche. Run, das war' es! Ich habe genug gejagt, bent' ich! Narbonne (zu Selicour). Berantworten Sie fich!

Zelicour. Des Undanks zeiht man mich. — Mich des Undanks! 3ch hatte gebacht, mein Freund La Roche follte mich beffer tennen! — An meinem Einfluß und nicht an meinem guten Willen fehlte es, wenn er so lange in der Dunkelheit geblieben. — Welche harte Beschuldigungen gegen einen Mann, den er seit zwanzig Jahren treu gestunden hat! Mit seinem Verdacht so rasch zuzusahren, meine Handslungen aufs schlimmste auszulegen, und mich mit dieser Hitz, dieser Galle zu versolgen! — Zum Beweis, wie sehr ich sein Freund bin —

La Roche. Er mein Freund! - Salt er mich für einen Dummkopf?

- Und welche Proben hat er mir bavon gegeben!

Narbonne. Er hat Sie ausreben laffen! La Roche. So werbe ich Unrecht behalten.

Selicour. Man hat einem andern seine Stelle gegeben, das ist wahr, und keiner verdiente diese Zurücksetung weniger als er. Aber ich hätte gehofft, mein Freund La Noche, austatt mich wie ein Feind ausuklagen, würde als Freund zu mir aufs Zimmer kommen, und eine Erklärung von mir fordern. Darauf, ich gesteh' es, hatte ich gewartet und mich schon im voraus der angenehmen Ueberraschung gefreut, die ich ihm bereitete. Welche süße Freude sür mich, ihn über alle Erwartung glücklich zu machen! Eben zu jenem Ches, wovon ich Euer Excellenz heut sagte, hatte ich meinen alten Freund La Roche vorzuschlagen.

La Roche. Mich jum Chef! Großen Dank, herr Selicour! — Ein Schreiber bin ich und kein Geschäftsmann! Meine Feber und nicht mein Ropf muß mich empsehlen, und ich bin keiner von denen, die eine Last auf sich nehmen, der sie nicht gewachsen sind, um sie einem andern heimlich aufzuladen und sich selbst das Verdienst zuzueignen.

Selicour. Die Stelle schickt fich fur bich, Ramerab! Glaub' mir, ber dich beffer kennt, als du felbst. (Zu Narbonne.) - Er ist ein treff= licher Arbeiter, genau, unermüblich, voll gefunden Berftants; er ver= bient ben Vorzug vor allen seinen Mitbewerbern. - Ich lasse Männer von Genie nicht aufkommen, gibt er mir Schuld, und Berr Firmin ist's, den er ansührt. — Das Beispiel ist nicht gut gewählt, so trefflich auch der Mann ift. — Erftlich ist seine jetige Stelle nicht schlecht aber ihm gebührt allerdings eine beffere, und sie ift auch schon ge= funden - benn eben herrn Firmin wollte ich Ener Ercelleng gu meinem Nachfolger empjehlen, wenn ich in jenen Posten versetzt werden sollte, ben mir mein gütiger Gönner bestimmt. - 3ch sei meinem jetigen Amte nicht gewachsen, behauptet man. — Ich weiß wohl, daß ich nur mittelmäßige Gaben besitze. - Aber man follte bebenken, daß diese Anklage mehr meinen Gönner trifft, als mich selbst! — Bin ich meinem Amte in der That nicht gewachsen, so ist der Chef zu tadeln, ber es mir anvertraut und mit meinem schwachen Talent so oft seine Zufriedenheit bezeugt. — Ich soll endlich ber Mitschuldige des vorigen Ministers gewesen sein! — Die Stimme ber Wahrheit habe ich ihn hören laffen; die Sprache bes redlichen Mannes habe ich fühnlich zu einer Zeit geredet, wo fich meine Ankläger vielleicht im Staube vor ihm frümmten. — Zwanzigmal wollte ich biesem unfähigen Minister ben Dienft auffündigen; nichts hielt mich zurück, als die Hoffnung, meinem Baterlande nütlich zu fein. Welche fuße Belohnung für

mein Berg, wenn ich bier etwas Bujes verbinbern, bort etmas Gutes wirfen tonnte! - Gemer Madit babe ich getropt; Die gute Cade babe ich gegen ibn verfochten, ba er noch im Unfeben mar! Er fiel, und ich sollte feinem Unglud bas berglichfte Mittleit. 3ft bas ein Berbreden ich bin fiolg barauf und rubme mich beffelben. - Es ift barr, febr bart fur mid, lieber La Rode, bag ich bid unter meinen Reinden febe - baf ich generbigt bin, mich gegen einen Mann gu ver= theitigen, ten ich idage und liebe! — Aber fomm! Lag uns Frieden maden, idente mir beine Freundicaft mieter, und alles fei vergeffen!

La Rode. Der Spipbube! - Mubrt er mich boch fast felbft! Martonne. Run, mas Saben Gie barauf gu antworten?

La Rome. 36? — Nichts! Der verwünschte Schelm bringt mich

can; aus tem Concepte.

Narbonne, Berr La Roche! Es ift brav und löblich, einen Boiemid:, mo er auch fiebe, furchtlos anjugreifen und ohne Schonung ju verfolgen - aber auf einem ungerechten Saf eigenfinnig besieben,

seior ein verberbtes Berg.

Belicour. Er baft mich nicht! Gang und gar nicht! Mein Freunt La Rode bat bas beine Berg von ber Belt! 3ch fenne ihn - aber er ift vipig vor ber Etirn - er lebt von feiner Stelle - bas ent= icultigt ibn! Er plaufte sein Brot zu verlieren! — 3ch babe auch gefehlt - 3ch gesteb' es - Komm! Komm! Laf tich umarmen, alles fei verbeffen!

La Roce. Ich ihn umarmen? In Ewigfeit nicht! - 3mar, wie er's anfiellt, weiß ich nicht, um mich felbft - um Guer Groelleng gu berrügen — aber furg! 3ch bleibe bei meiner Anklage. — Rein Friche iniden une, bie id ibn entlarer, ibn in feiner gangen Bloge bar= pefiellt babe!

Narbonne. 3d bin von feiner Unschuld überzeugt - wenn nicht

Thatfacen, pollwidtige Beweise mich eines Untern überführen. La Rode. Tharfaden! Bemeife! Taufent für einen!

Narbonne. Heraus bamit!

La Roce. Beweife genug - Die Menge - aber bas ift's eben ich fann nichte bamit beweifen! - Solden abgefeimten Schelmen läft nich nichts temeisen. — Bormals mar er fo arm, wie ich; jest fist er im Ueberfluft! Gagt' id Ihnen, baf er feinen vorigen Ginfluß gu Gelb gemadt, taf fich fein ganger Reidroum tavon beridreibt - fo fann id bas amar nicht, mie man faat, mit Brief unt Giegel belegen aber Gott meif es, Die Wahrhelt ift's, id will barauf leben und fterben.

Sellcour. Dieje Unklage ift von zu niedriger Urt, um mich zu treffen - ubrigent unterwerf ich mich ber frengften Unterfudung! - Was ich beine, in tie Frucht eines fünfzehnjährigen Fleifies; ich habe es mit faurem Conein und Mastmaden erworben, und ich glaub' es mot unerel zu vermenten. Es ernabrt meine armen Bermantten; es frifter bas Leben meiner burfrigen Mutter!

La Rome. Erlogen! Erlogen! 3d tann es freilich nicht beweisen!

Aber gelogen! Unverfalamt gelogen!

Harbonne. Mäßigen Gie fich!

Selicour. Mein Gott! Was erleb' ich! Mein Freund La Roche ist's, ber so hart mit mir umgeht! — Was sür ein Wahnsinn hat dich ergriffen? Ich weiß nicht, soll ich über diese Wuth lachen oder böse werden. — Aber lachen auf Kosten eines Freundes, der sich sür de-leidigt hält — nein, das kann ich nicht! das ist zu ernsthaft! — Deinen alten Freund so zu verkennen! — Komm doch zu dir selbst, lieber La Roche, und bringe dich wenigstens nicht aus übel angebrachtem Trotz um eine so trefsliche Stelle, als ich dir zugedacht habe.

Narbonuc. Die Wahrheit zu sagen, Herr La Roche, diese Hallsftarrigkeit gibt mir keine gute Meinung von Ihnen. — Muß auch ich Sie bitten, gegen Ihren Freund gerecht zu sein? — Auf Chre! Der

arme Herr Selicour bauert mich von Bergen!

La Koche. Ich will das wohl glanben, gnädiger Herr! Hat er mich boch fast selbst, trotz meines gerechten Unwillens, auf einen Augenblick irre gemacht — aber nein, nein! ich kenne ihn zu gut — zu gewiß bin ich meiner Sache. — Krieg, Krieg zwischen uns und keine Berssöhnung! Hier, sehe ich, würde alles weitere Reden vergeblich sein; aber wiewohl der Spitzbube mich aufs Aeußerste treibt, lieber tausendmal Hungers sterben, als ihm mein Brod verdanken. Ich empsehle mich zu Gnaden! (Mb.)

# Fünfter Unftritt.

Narbonne. Begreifen Sie diese hartnäckige Verstocktheit — Selicour. Hat nichts zu sagen! Er ist ein guter Narr! Ich will ihn bald wieder befänstigen.

Marbonne. Er ist rasch und unbesonnen, aber im Grunde mag er

ein guter Mann sein.

Selicour. Ein seelenguter Mann, dafür steh' ich — dem aber der Ropf ein wenig verschoben ist. — Es kann auch sein, daß ihn sonst jemand gegen mich aushetzt.

Marbonne. Meinen Gie?

Selicour. Es mag so etwas bahinter stecken. — Wer weiß, irgend ein heimlicher Feind und Neider - denn dieser arme Teufel ist nur eine Maschine.

Narbonne. Wer follte aber -

Selicour. Es gibt fo Biele, bie meinen Untergang wünschen!

Narbonne. Haben Sie vielleicht einen Berdacht?

Seliconr. Ich unterbrücke ihn! Denn daß ich so etwas von Herrn Firmin benken sollte — Pfini! Pfini! Das wäre schändlich! Das ist nicht möglich!

Harbonne. Go bent' ich auch! Der Mann scheint mir bazu viel

zu rechtlich und zu bescheiben.

Selicour. Bescheiben, ja, bas ist er! Narbonne. Sie kennen ihn also? Zelicour. Wir sind Freunde. Marbonne. Dun, was balten Gie von bem Manne?

Selicour. Herr Firmin, muß ich sagen, ist ein Mann, wie man sich ihn für das Burean eigentlich wünscht — wenn auch eben kein Kopf, doch ein geschickter Arbeiter. Nicht zwar, als ob es ihm an Verstand und Kenntnissen sehlte — Keineswegs! Er mag viel wissen, aber man sieht's ihm nicht an.

Narbonne. Gie maden mich neugierig, ibn gu fennen.

Selicour. Ich hab' ibm icon längst barum angelegen, sich zu zeigen — aber vielleicht fühlt er nich für eine subalterne Rolle und für bie

Dunkelheit geboren. Ich will ihn indeffen -

Narbonne. Bemühen Sie sich nicht! — Gegen einen Mann von Berdiensten kann unser einer unbeschabet seines Rangs die ersten Schritte thun. — Ich selbst will herrn Firmin aufsuchen. — Aber jetzt wieder auf unser voriges Thema zurück zu kommen, das bieser La Roche unterbrochen hat. --

Selicour (verlegen). Es ift icon etwas fpat. -

Narbonne. Sat nichts zu jagen.

Selicour. Es wird auch jett die Zeit zur Audienz jein.

Narbonne (fiebt nach ber ubr). Ja, mahrhaftig. Selicour. Wir fonnen es ja auf morgen —

Narbonne. Gut! auch bas! Selicour. Ich will also —

Narbonne. Noch ein Wort — Selicone. Was beliebt?

Narbonne. Ein Geschäft kann ich Ihnen wenigstens noch auftragen, bas zugleich Fähigkeit und Muth erfordert.

Selicour. Befehlen Gie!

Narbonne. Mein Borgänger hat durch seine üble Verwaltung ein Heer von Mißbräuchen einreißen lassen, die trotz aller unserer Bemühungen noch nicht abgestellt sind. Es märe baher ein Memoire aufzuseten, worin man alle Gebrechen ausbedte und der Regierung selbst ohne Schonung die Wahrheit sagte.

Selicour. Erlauben aber Euer Ercellen; — eine folche Schrift fonnte für ihren Berfasser, konnte für Sie jelbst bebenkliche Folgen haben.

Narbonne. Das fümmert uns nicht — Keine Gefahr, feine perfon= liche Rucksicht barf in Anschlag kommen, wo die Pflicht gebietet.

Seliconr. Das ift murbig gebacht!

Narbonne. Sie sind ber Mann zu biesem Wert — 3ch brauche Ihnen weiter nichts barüber zu sagen. Sie kennen bas lebel so gut und besser noch, als ich selbst.

Selicour. Und ich bin, hoffe ich, mit Ihnen barüber einerlei Meinung. Narbonne. Ohne Zweifel. Dies Geschäft hat Gile. Ich verlaffe Sie; verlieren Sie keine Zeit; es ist gerade jetzt ber günstige Augenblick — ich möchte es wo möglich noch heute an die Behörde absenden. — Kurz und bündig — es kann mit Wenigem viel gesagt werden! Leben Sie wohl! Gehen Sie ja gleich an die Arbeit! (Er geht ab.)

## Bechster Muftritt.

Celicour. Madame Belmont.

Mad. Belmont. Sind Sie allein, Herr Selicour? Ich wollte erwarten, bis er weggegangen wäre — er darf nichts bavon wissen.

Selicour. Wovon ist die Rede, Madame?

Mad. Belmout. Wir wollen heute Abend ein kleines Concert geben, und meine Charlotte soll sich babei hören laffen.

Selicour. Gie fingt fo icon!

Mad. Belmont. Gie geben fich auch zuweilen mit Berfen ab? Richt mahr?

Selicour. Wer macht nicht einmal in feinem Leben Berfe!

Mad. Belmont. Nun, so machen Sie uns ein Lied ober so etwas für heute Abend!

Selicour. Eine Romange meinen Gie?

Mad. Belmont. But, bie Romangen lieben wir besonders!

Belicour. Wenn ber Eifer ben Mangel bes Genies ersetzen konnte -

Mad. Belmont. Schon gut! Schon gut! 3ch verftebe.

Selicour. Und ich brauchte allerdings so ein leichtes Spielwerk zu meiner Erholung! — Ich bin die ganze Nacht aufgewesen, um Acten durchzugehen und Rechnungen zu corrigieren!

Mad. Belmont. Gine niederträchtige Beschäftigung!

Selkcour. Daß ich mich wirklich ein wenig angegriffen fühle. — Wer weiß! Die Blume ber Dichtkunst erquickt mich vielleicht mit ihrem lieblichen Hauch, und du, Balsam der Herzen, heilige Freundschaft!

### Siebenter Muftritt.

#### Borige. Robineau.

Robinean (hinter ber Scene). Ru! Nu! Wenn er brinn ift, wird mir's wohl auch erlaubt fein, bent' ich —

Mad. Belmont. Was gibt's ba?

Robinean (im Eintreten). Dieses Bedientenpack bilbet fich mehr ein, als seine Herrschaft. — Ich will ben Herrn Selicour sprechen.

Selicour. Ich bin's. Robineau. Das will ich bald sehen. — Ja, mein Seel, das ist er! — Leibhaftig — Ich seh' ihn noch, wie er sich im Dorf mit den Jungens herum jagte. — Nun seh' Er jett auch 'mal mich an — betracht' Er mich wohl. Ich bin wohl ein bischen verändert — Keunt Er mich?

Seliconr. Nein! Robinean. Si, ei, ich bin ja des Robineau's Christoph, des Winzers, der die dicke Madelon heirathete, Seines Großvaters Muhme, Herr Selicour!

Belicour. Ach fo!

Kobinean. Run — Better pflegen sich sonst zu umarmen, bent' ich. Seliconr. Mit Bergnügen. — Seib mir willsommen, Better!

Robinean. Großen Dant, Better!

Selicour. Aber last uns auf mein Zimmer geben — ich bin bier nicht zu Hause.

Mad. Belmont. Laffen Gie fich nicht fioren, Berr Geliconr! Thun

Sie, als wenn ich gar nicht ba mare.

Selicour. Mit Ihrer Erlaubniß, Madame, Sie sind gar zu gütig! Man muß ihm sein schlichtes Wesen zu gute halten; er ist ein guter ehrlicher Landmann, und ein Better, den ich sehr lieb habe.

Mad. Belmont. Das fieht Ihnen abnlich, Berr Gelicour!

Robincan. 3ch komme so eben an, Herr Better!

Selicour. Co - und mober benn?

Robinean. Ei, woher sonst als von unserm Dorf. — Dieses Paris ist aber auch wie zwanzig Dörfer. — Schon über zwei Stunden, daß ich aus dem Postwagen gestiegen, treib' ich mich herum, um Ihn und den La Rocke auszusuchen, Er weiß ja, Seinen Nachbar und Schulfameraden. — Nun, da sind ich Ihn ja endlich, und nun mag's gut sein!

Selicour. Er fommt in Geschäften nach Paris, Better?

Robin. In Geschäften! Sat fich wohl! Ein Geschäft hab' ich freilich -

Seliconr. Und welches benn?

Robinean. 3 nun - mein Gliid hier zu machen, Better!

Sclicour. Sa! Sa!

Robincau. Run, bas Geschäft ift wichtig genug, tent' ich.

Belicour (au Mabame Belmont). Ercufieren Gie.

Mad. Belmont. Er beluftigt mich. Seliconr. Er ist jehr furzweilig.

Robineau. Peter, ber Kärrner, meinte, ber Better habe sich in Paris seine Pseisen gut geschnitten. — Als er noch klein war, ber Better, da sei er ein loser Schelm gewesen; da hätt's geheißen: Der verdirbt nicht — ber wird seinen Weg schon machen! — Wir hatten auch schon von Ihm gehört; aber die Nachrichten lauteten gar zu schön, als daß wir sie hätten glauben können. Wie wir aber nicht länger daran zweiseln konnten, sagte mein Bater zu mir: Geh hin, Christoph! suche den Better Selicour in Paris auf! Die Reise wird dich nicht reuen — Vielleicht machst du dein Glück mit einer guten Heirath. — Ich gleich auf den Weg, und da bin ich nun! — Nehmen Sie mir's nicht übel, Madame! Die Robineaus gehen gerade aus; was das Herz denkt, muß die Zunge sagen — und wie ich den lieben Herrn Vetter da so vor mir sah, sehen Sie, so ging mir das Herz aus.

Mad. Belmont. Gi, bas ift gang natürlich.

Rob. Hör' Er, Better, ich möchte herzlich gern auch mein Glück machen! Er weiß tas Geheimniß, wie man's anfängt; theil' Er mir's doch mit.

Sclicour. Sei immer rechtschaffen, wahr und bescheiben! Das ist mein ganzes Geheimniß, Better, weiter hab' ich keins. — Es ist doch

alles wohl zu Hause?

Robincan. Zum Preis Gottes, ja! Die Familie gedeiht. Der Bertrand hat seine Susanne geheirathet; sie wird bald niederkommen, und hofft, ter Herr Better wird zu Gevatter stehen. Es ist alles in guten Ilmständen, bis auf Seine arme Mutter. — Die meint, es wär' doch bart, daß sie Noth leiden müsse und einen so steinreichen Sohn in der Stadt babe.

Seliconr (teife). Halt's Maul, Dummfopf!

Mad. Belmont. Was fagt er von der Mutter?

Selicour (taut). Ist's möglich? Die tau end Thaler, die ich ihr geschickt, sind also nicht angekommen? — Das thut mir in der Seele weh! Was das doch iur schlechte Anstalten sind auf diesen Posten — Die arme, gute Mutter! Was mag sie ausgestanden haben!

Mad. Belmont. Ja mohl! Man muß ihr belfen.

Selicour. Das versteht sich! Sogleich bitte ich den Minister um Urlaub — es ist eine gerechte Forderung. Ich kann darauf bestehen — Die Pflicht der Natur geht allen andern vor — Ich eile nach meinem Ort – in acht Tagen ist alles abgethan! — Sie hat sich nicht in Paris niederlassen wollen, wie sehr ich sie auch darum bat! Die liebe alte Mutter hängt gar zu sehr an ihrem Geburtsort.

Robincan. So tann ich gar nicht aus ihr flug werben; benn zu uns fagte fie, fie mare gern nach Paris getommen, aber ber Better habe

es durchaus nicht haben wollen!

Selicour. Die gute Frau weiß selbst nicht immer, mas sie will! — Uber sie nothleidend zu wissen — ach Gott! das jammert mich und

schneidet mir ins Berg.

Mad. Belmont. Ich glanb's Ihnen wohl, Herr Selicour! Aber Sie werden bald Rath geschafft haben. Ich gehe jetzt und lasse Sie mit Ihrem Better allein. — Glücklich ist die Gattin, die Sie einst besitzen wird. Ein so pflichtvoller Sohn wird gewiß auch ein zärtlicher Gatte werden!

## Achter Auftritt.

Selicour und Robincan.

Robincan. Meiner Treu, Herr Better, ich bin ganz verwundert über Ihn — eine so herzliche Aufnahme hätt' ich mir gar nicht von Ihm erwartet. Der ist gar stolz und hochmüthig, hieß es, der wird dich gar nicht mehr erkennen!

Scliconr (nachdem er wehl nachgesehen, ob Madame Belmont auch fort ift). Sage mir, du Efel! Was fällt dir ein, daß du mir hier so zur Unzeit über

den Hals kommst!

Robincan. Run, nun! Wie ich Ihm schon sagte, ich komme, mein Blud zu machen!

Seliconr. Dein Glud zu machen! Der Schafstopf!

Robinean. Gi, ei, Better! Wie Er mit mir umgeht; ich laffe mir nicht fo begegnen.

Selicour. Du thust wohl gar empfindlich — schabe um beinen Zorn — Von seinem Dorf weg nach Paris zu laufen! Der Tagdieb!

Robincan. Aber was das auf einmal für ein Beiragen ist, Herr Better!
— Erst der freundliche Empfang und jetzt diesen barschen Ton mit mir!
— Das ist nicht ehrlich und gerade gehandelt, nehm' Er mir's nicht übel, das ist salsch — und wenn ich das weiter erzählte, wie Er mit mir umgeht — 's würde Ihm schlechte Ehre bringen! ja, das würd'es!

Selicour (erichroden). Weiter ergablen! Bas?

Robineau. 3a, ja, Better!

Seliconr. Untersieh' dich, Bube! — Ich will dich unterbringen — ich will für die Mutter forgen. Sei ruhig, ich schaffe dir einen Platz! Berlag dich barauf!

Robincan. Run, wenn Er bas -

Selicour. Aber hier fonnen wir nicht bavon reben! Fort! Auf mein Zimmer!

Robincau. Ja, bor' Er, Better! Ich möchte fo gern ein recht rubiges and bequemes Brod. Wenn Er mich fo bei ber Accije unterbringen könnte.

Selicone. Berlag bich brauf; ich schaffe bich an den rechten Plat. — Ins Dorf mit dem dummen Dorfteufel über Hals und Kopf! — (Ab.)

## Dritter Aufzug.

#### Erffer Muftritt.

La Roche und Rarl Firmin begegnen einander.

La Roche. Ich suchte Sie schon längst. — hören Sie! — Run, ich hab' Wort gehalten — ich hab' ihn bem Minister abgeschildert, diesen Selicour. Karl. Wirklich? Und es ist also vorbei mit ihm? Gang vorbei?

La Roche. Das nun eben nicht! — Noch nicht ganz — benn ich muß Ihnen sagen, er hat sich herausgelogen, daß ich da stand, wie ein rechter Dummtopf — Der Heuchler stellte sich gerührt, er spielte ben zärtlichen Freund, den Großmüthigen mit mir, er überhäufte mich mit Freundschaftsversicherungen und will mich bei dem Bureau als Chef anstellen.

Karl. Wie? Bas? Das ist ja ganz vortreislich! Da wilnsche ich Glüd. La Roche. Für einen Glücksjäger hielt ich ihn; ich hatte geglaubt, daß es ihm nur um Stellen und um Geld zu thun wäre; für so salsch und verrätherisch hätte ich ihn nie gehalten. Der Heuchler mit seinem süßen Geichwäh! Ich war aber sein Narr nicht und hab' es rundweg aussgeichlagen!

Karl. Und so sind wir noch, wo wir waren? Und mein Bater ift

nicht besser baran, als vorher?

La R che. Wohl wahr — aber laffen Sie mich nur machen! Laffen

Sie mich machen!

Karl. Ich bin auch nicht weiter. In den Garten hab' ich mich geschlichen, ob ich dort vielleicht meiner Geliebten begegnen möchte. — Aber vergebens! Einige Strophen, die ich mir in der Einsamkeit ausdachte, sind die ganze Ausbeute, die ich zurückringe.

La Roche. Bortrefflich! Brav! Machen Sie Berje an Ihre Geliebte! Untertessen will ich die Spur meines Wilbes verfolgen. Der Schelm betrügt sich sehr, wenn er glaubt, ich habe meinen Blan ausgegeben.

Karl. Lieber La Roche! Das ift unter unserer Würde. Lassen wir biejen Elenden sein schmutziges Handwerf treiben und das durch unser Berdienst erzwingen, was er durch Niederträchtigkeit erschleicht.

La Roche. Weg mit Diesem Stolz! Es ift Schwachheit, es ift Bor-

urtheil! — Wie? Wollen wir warten, bis die Redlickfeit die Welt regiert — da würden wir lange warten müssen. Alles schmiedet Känke! Wohl, so wollen wir einmal für die gute Sache ein Gleiches versuchen. — Das geht übrigens Sie nichts an. — Machen Sie Ihre Verse, bilden Sie Ihr Talent aus; ich will es geltend machen, ich — das ist meine Sache!

Karl. Ja, aber bie Klugheit nicht vergessen. - Sie haben sich heute

übel ertappen laffen.

La Koche. Und es wird nicht das letztemal sein. — Aber thut nichts! Ich schreite vorwärts, ich lasse mich nicht abschrecken; ich werde ihm so lange und so oft zusetzen, daß ich ihm endlich doch Eins beibringe. Ich bin lange sein Narr gewesen; jetzt will ich auch ihm einen Possen spielen. Lassen wir's den Buben so forttreiben, wie er's angesangen, so werde ich bald der Schelm und Ihr Bater der Dummkopf sein müssen!

Karl. Man fommt!

La Roche. Er ift es felbft!

Karl. Ich kann seinen Aublick nicht ertragen. In ben Garten will

ich zurückgeben und mein Gedicht vollenden. (Ab.)

La Roche. Ich will auch fort! Auf der Stelle will ich Hand ans Werk legen. Doch nein — es ist besser, ich bleibe. Der Geck glaubte sonst, ich fürchte mich vor ihm!

### 3meiter Muftritt.

#### Selicour und La Roche.

Selicour. Ach, sieh da! Finde ich den Herrn La Roche hier?

La Roche. Ihn selbst, Herr Selicour! Seliconr. Sehr beschämt, wie ich sehe.

La Rome. Richt sonderlich.

Selicour. Ihr wüthender Ausfall gegen mich hat nichts gefruchtet
— Der Freund hat seine Bolzen umsonst verschossen.

La Roche. Hat nichts zu fagen.

Seliconr. Wahrlich, Freund La Roche! So hart Sie mir auch zusetzen — Sie haben mir leid gethan mit Ihren närrischen Grillen.

La Roche. Herr Narbonne ist jetzt nicht zugegen. — Zwingt euch nicht!

Selicour. Was beliebt?

La Roche. Seid unverschämt nach Herzensgelüsten.

Seliconr. Gieh boch!

La Roche. Bruftet euch mit eurem Triumph. Ihr habt mir's abgewonnen!

Selicour. Freilich, es tann einen folz machen, über einen fo fürchter=

lichen Gegner gesiegt zu haben.

La Roche. Wenn ich's heute nicht recht machte, in eurer Schule will ich's bald besser lernen.

Selicour. Wie, Herr La Roche? Sie haben es noch nicht aufgegeben, mir zu schaben?

5\*

La Roche. Um eines unglücklichen Zugs willen verläßt man bas Spiel nicht!

Belicour. Ein treuer Schildenappe alfo bes ehrlichen Firmin! -

Sieb, fieh!

La Roche. Er muß bir oft aus ber Roth helfen, diefer ehrliche Firmin!

Selicour. Bas gibt er bir für beine Ritterschaft?

La Roche. Was bezahlst bu ihm für die Exercitien, die er bir ausarbeitet?

Zelicour. Nimm tich in Acht, Freund Roche! - 3ch konnte bir

ichlimme Bandel anrichten.

La Roche. Werde nicht bose, Freund Selicour! - Der Zorn verrath ein boses Gemissen.

Sclicour. Freilich follte ich über beine Thorheit nur lachen.

La Roche. Du verachtest einen Feind, ber bir zu schwach scheint. 3ch will barauf benten, beine Achtung zu verdienen! (Geht ab.)

## Dritter Mustritt.

#### Selicour allein.

Sie wollen den Firmin zum Gesandten haben. — Gemach, Kamerad! — So weit sind wir noch nicht. — Aber Firmin betrug sich immer so gut gegen mich. — Es ist der Sohn vermutblich — der junge Mensch, der sich mit Berien abgibt, ganz gewiß — und dieser La Roche ist's, der sie hetz! — Dieser Firmin hat Verdienste, ich muß es gestehen, und wenn sie je seinen Ehrgeiz auswecken, so kenne ich keinen, der mir gesährlicher wäre. — Das muß verhütet werden! — Aber in welcher Klemme sehe ich mich! — Eben diese beiden Firmins wären mir jetzt gerade höchst nöthig, der Bater mit seinen Einsichten und der Sohn mit seinen Versen — Laß uns sürs erste Nutzen von ihnen ziehen, und dann schafft man sie sich schon gelegentlich vom Palse.

## Bierter Muftritt.

#### Firmin der Bater und Selicour.

Beliconr. Sind Gie's, Berr Firmin? Eben wollte ich zu Ihnen.

Firmin. Zu mir?

Selicour. Dich mit Ihnen zu erklären -

firmin. Worüber?

Selicour. Ueber eine Armseligkeit — Lieber Firmin, es ist mir ein rechter Trost, Sie zu sehen. — Man hat uns veruneinigen wollen!

Firmin. Une vernneinigen?

Selicour. Ganz gewiß. Aber es soll ihnen nicht gelingen, hoff' ich. Ich bin Ihr mahrer und aufrichtiger Freund, und ich hab' es heute bewiesen, bent' ich, ba dieser tolltöpfige La Roche mich bei dem Minister anschwärzen wollte.

Firmin. Wie? Satte ber la Roche -

Belicour. Er hat mich auf bas abscheulichste preisgegeben.

Firmin. Er hat seine Stelle verloren. — Setzen Sie fich an seinen Plat. Seliconr. Er ift ein Unbankbarer! Rach allem, mas ich für ihn

gethan habe — Und es geschehe, sagte er, um Ihnen dadurch einen Dienst zu leisten. — Er diente Ihnen aber schlecht, da er mir zu schaen suchte — Was will ich denn anders, als Ihr Glück? — Aber ich weiß besser, als dieser Brauskops, was Ihnen dient. Darum habe ich mir schon ein Plänchen mit Ihnen ausgedacht. — Das lärmende Treiben der Bureaux ist Ihnen verhaßt, das weiß ich; Sie lieben nicht, in der geräuschvollen Stadt zu leben. Es soll sür Sie gessorgt werden, Herr Firmin! — Sie suchen sich irgend ein einiames stilles Plätzchen aus, ziehen einen guten Gehalt, ich schieße Ihnen Arbeit hinaus, Sie mögen gern arbeiten, es soll Ihnen nicht daran sehlen.

firmin. Aber wie -

Selicour. Das sind aber bloß noch Ibeen, es hat noch Zeit bis dahin.
— Glücklich, der auf der ländlichen Flur seine Tage lebt! Ach, herr Firmin! So wohl wird es mir nicht! Ich bin in die Stadt gebannt, ein Lastthier der Berhältnisse, den Pseilen der Bosheit preisgegeben. Auch hielt ich's für die Pslicht eines guten Berwandten, einen Better, der sich hier niederlassen wollte, über Hals und Kopf wieder aufs Land zurück zu schieden. — Der gute Better! Ich bezahlte ihm gern die Reisesosten — denn, sagen Sie selbst, ist's nicht unendlich besser, auf dem Land in der Dunkelheit frei zu leben, als hier in der Stadt sich zu placken und zu quälen? —

Firmin Das ist meine Meinung auch. — Aber was wollten Sie

eigentlich bei mir?

Selicour. Nun, wie ich sagte, vor allen Dingen mich von der Freundschaft meines lieben Mitbruders überzeugen — und alsdann — Sie haben mir so oft schon aus der Verlegenheit geholsen; ich verhehle es nicht, ich bin Ihnen so viel — so Vieles schuldig — Mein Posten bringt mich um — mir liegt so Vieles auf dem Halse — wahrhaftig, es braucht meinen ganzen Kopf, um herum zu kommen — Sie sind zusrieden mit unsern Minister?

Firmin. Ich bewundre ihn.

Selicour. Ja, das nenn' ich einmal einen fähigen Chef! Und wahrlich, es war auch die höchste Noth, daß ein solcher an den Platz kam, wennt nicht alles zu Grunde gehen sollte. — Es ist noch nicht alles, wie es soll, sagte ich ihm heute — wollen Sie, daß alles seinen rechten Gang gehe, so müßten Sie ein Memoire einreichen, worin alles, was noch zu verbessern ist, mit der strengsten Wahrheit angezeigt wäre. — Diese meine Idee hat er mit Siser ergriffen und will eine solche Schrift unverzüglich ausgesetzt haben. — Er trug sie mir aus — aber die unendlichen Geschäfte, die auf mir liegen — in der That, ich zittre, wenn ich an einen Zuwachs benke. —

Firmin. Und da rechnen Sie benn auf mich - nicht mahr?

Selicour. Nun ja, ich will's gestehen!

Firmin. Gie konnten sich biesmal an feinen Beffern wenben!

Selicour. D bas weiß ich! Das weiß ich!

Firmin. Denn da ich so lange Zeit von den Mißbräuchen unter der vorigen Verwaltung Augenzeuge war — so habe ich, um nicht bloß

als müßiger Zuidauer barüber ju feufgen, meine Beidwerben und Berbesierungsplane bem Papiere anvertraut - und fo findet fich, bag Die Arbeit, Die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich ichon getban ift! - 3ch hatte mir teinen bestimmten Gebrauch babei ge= bacht - ich idrieb blog nieder, um mein Berg zu erleichtern.

Selicour. Bit's möglich? Gie hatten -

firmin. Es liegt alles bereit, wenn Gie bavon Gebrauch machen wollen. Selicour. Db ich bas will! D mit Freuden! - Das ift ja ein gang ermunichter Zufall!

firmin. Aber die Papiere find nicht in ber besten Ordnung!

Seliconr. O biese kleine Mühe übernehm' ich gern — Noch hente Abend soll ber Minister bas Memoire haben — Ich nenne Sie als Beriaffer: Gie jollen ben Ruhm bavon haben.

Firmin. Gie miffen, tag mir's barauf eben nicht antommt! Wenn

id nur Gutes ftifte, gleichviel, unter welchem Ramen.

Selicour. Würdiger, scharmanter Mann! Niemand läft Ihrem bescheidnen Berdienst mehr Gerechtigkeit widersahren, als ich. - Gie wollen mir also die Bapiere -

Firmin. Ich fann sie gleich holen, wenn Sie so lange verziehen wollen. Seliconr. Ja, geben Sie! Ich will hier warten.

Firmin. Da tommt mein Cohn - Er fann Ihnen unterbeffen Befellschaft leisten — Aber sagen Sie ihm nichts bavon — boren Sie! 3d bitte mir's aus!

Beliconr Go! Warum benn nicht?

Firmin. Aus Urfachen.

Selicour. Nun, wenn Sie so wollen! Es wird mir zwar saner werden, Ihre Gefälligkeit zu verschweigen. — (Benn Firmin fort ift.) Der arme Schelm! Er fürchtet wohl gar, fein Cohn werbe ibn auszanten.

### Fünfter Muffritt.

#### Rarl. Celicour.

Aarl (tommt, in einem Parier lefend, bas er beim Unblid Gelicurs fonell verbirgt). Schon wieder diefer Selicour - (Bin geben.)

Belicour. Bleiben Gie boch, mein junger Freund! - Warum flieben

Cie io die Beiellichaft?

Karl. Berzeihung, Berr Selicour! - (gur fic.) Daß ich bem

Schmätzer in den Weg laufen mußte!

Selicour. 3ch habe mich schon längst barnach gefehnt, Gie zu feben, mein Bester! - Bas machen die Mufen? Wie fliegen uns die Berie? - Der gute herr Firmin bat allerlei bagegen, ich weiß aber, er bat Unrecht. — Sie haben ein so entschiednes Talent! — Wenn bie Welt Sie nur erst kennte — aber bas wird kommen! Noch heute früh iprach ich von Ihnen -

Barl. Bon mir?

Belic. Mit ber Mutter unsers herrn Ministers — und man hat ichen ein gutes Borurtheil für Sie, nach ber Urt, wie ich Ihrer erwähnte. Karl. Go! Bei welchem Anlag mar bas?

Sellcour. Sie macht die Kennerin — ich weiß nicht, wie sie bazu tommt — Man schmeichelt ihr, ihres Sohnes wegen. — Wie? Wenn Sie ihr auf eine geschickte seine Art den Hof machten — dessentwegen wollte ich Sie eben aussuchen. — Sie verlangte ein paar Couplets von mir sür diesen Abend. — Nun habe ich zwar zu meiner Zeit auch meinen Vers gemacht, wie ein andrer, aber der Witz ist eingerostet in den leidigen Geschäften! Wie wär's nun, wenn Sie statt meiner die Verschen- machten. — Sie vertrauten sie mir an — ich lese sie vor — man ist davon bezaubert — man will von mir wissen — Ich nenne Sie! Ich ergreise diese Gelegenheit, Ihnen eine Lobrede zu halten. — Alles ist voll von Ihrem Ruhm, und nicht lange, so ist der neue Poet sertig, eben so berühmt durch seinen Witz, als seinen Degen!

Karl. Gie eröffnen mir eine glanzende Aussicht!

Seliconr. Es sieht ganz in Ihrer Gewalt, sie wirklich zu machen! Karl (sur sich). Er will mich beschwatzen! Es ist lauter Falscheit; ich weiß es recht gut, daß er falsch ist — aber, wie schwach bin ich gegen das Lob! Wider meinen Willen könnte er mich beschwatzen — (Zu Selicour.) Man verlangt also sür diesen Abend —

Selicour. Gine Kleinigfeit! Gin Nichts! Gin Liedchen — wo sich auf eine ungezwungene Urt so ein feiner Zug zum Lobe bes Ministers

anbringen ließe. —

Karl. Den Lobredner zu machen ist meine Sache nicht! Die Würde ber Dichtkunst soll durch mich nicht so erniedrigt werden. Jedes Lob, auch wenn es noch so verdient ist, ist Schmeichelei, wenn man es an die Großen richtet.

Selie. Der ganze Stolz eines achten Musensohns! Nichts von Lobsprüchen also – Aber so etwas von Liebe — Zärtlichkeit — Empfindung —

Karl (sieht sein Papier an) Konnte ich benken, ba ich sie niederschrieb, daß ich so bald Gelegenheit haben würde?

Sellcour. Was? Wie? Das sind doch nicht gar Berse — Karl. O verzeihen Sie! Eine sehr schwache Arbeit —

Selicour. Ei was! Mein Gott! Da hätten wir ja gerade, was wir brauchen! — Her damit, geschwind! — Sie sollen bald die Wirstung davon ersahren — Es braucht auch gerade keine Romanze zu sein — diese Kleinigkeiten — diese artigen Spielereien thun oft mehr, als man glaubt — dadurch gewinnt man die Frauen, und die Frauen machen alles. — Geben Sie! Geben Sie! — Wie! Sie stehen an? Nun, wie Sie wollen! Ich wollte Ihnen nützlich sein — Sie bekannt machen — Sie wollen nicht bekannt sein — Behalten Sie Ihre Verse! Es ist Ihr Vortheil, nicht der meine, den ich dabei beabsichtigte.

Karl. Wenn nur -

Relicour. Wenn Sie sich zieren — Karl Ich weiß aber nicht —

Seliconr (reißt ihm das Papier aus der Hand). Sie sind ein Kind! Geben Sie! Ich will Ihnen wider Ihren Willen dienen — Ihr Bater

selbst soll Ihrem Talente bald Gerechtigkeit erzeigen. Da kommt er! (Er siedt bas Papier in die rechte Tajche.)

# Sechster Auftritt. Beide firmine. Seticour.

Firmin. hier, mein Freund! — aber reinen Mund gehalten! (Gibt tom bas Papier beimtich)

Larl (fir fid). Toat ich Unrecht, fie ihm zu geben — Was fann

er aber auch am Ente mit meinen Berjen machen?

Sclicour. Meine werthen Freunde! Sie haben mir eine köstliche Biertelftunde geschenkt — aber man vergist sich in Ihren Umgang.
— Der Dimister wird auf mich warten — ich reiße mich u gern von Ihnen los, denn man gewinnt immer etwas bei so würdigen Bersonen.

Gebt ab, mit beiben Sänden an seine Roctaschen greisene.

## Siebenter Muftritt.

#### Beibe Firmine.

Firmin. Das ift nun der Mann, den du einen Ränkeichmied und Kabalenmacher nennst — und fein Mensch nimmt hier mehr Antheil

an mir, als er!

Karl. Sie mögen mich nun für einen Träumer halten — aber je mehr er Ihnen ichön thut, besto weniger trau' ich ihm — Dieser suße Ton, den er bei Ihnen annimmt — Entweder er braucht Sie, oder er will Sie zu Grund richten.

Firmin. Pfui über bas Wiftrauen! — Nein, mein Cohn! Und wenn ich and bas Opier ber Bosheit werden sollte — so will ich

boch jo spät als möglich das Schlechte von andern glauben.

## Achter Auftritt. Borige. La Roce.

La Roche. Sind Sie ba, herr Firmin! — Es macht mir herzliche Freude — der Minister will Sie besuchen.

Barl. Meinen Bater? -

Firmin. Diich ?

La Noche. Ja, Sie! — Ich hab' es wohl bemerkt, wie ich ein Wort von Ihnen fallen ließ, daß Sie ichon feine Aufmerksamkeit erregt hatten. — Die em Selicour ist auch gar nicht wohl tabei zu Neuthe — So ist mein heutiger Schritt doch zu etwas aut gewesen.

Karl. D jo jeben Gie fich roch miter Ihren eigenen Willen ans

Lidt bervorgezogen! - Welche glückliche Begebenbeit

Firmin. Ja, ja! Du siebn mich in beinen Gedanken ichon als Um= bassadeur und Minister — Herr von Narbonne wird mir einen kleinen

Auftrag ju geben baben, bas wird's alles fein!

La Roche. Mein, nein, sag' ich Ihnen - er will Ihre nähere Bekanntichaft machen — Und bas ist's nicht allein! Nein, nein! Die Augen sind ihm endlich aufgegangen! Dieser Selicour, ich weiß es, ift seinem Falle nahe! Noch heute — es ist schändlich und abscheulich — Doch ich sage nichts. — Der Minister ließ in Ihrem Hause nach Ihnen fragen; man sagte ihm, Sie seien auf bem Bureau — Ganz gewiß sucht er Sie hier auf! Sagt' ich's nicht? Sieh, ba ist er schon! (Er tritt nach bem hintergrunde zurück.)

## Meunter Auftritt

Narbonne gu den Borigen.

Narbonne. Ich habe Arbeiten von Ihnen gesehen, Herr Firmin, die mir eine hohe Ibee von Ihren Einsichten geben, und von allen Seiten hör' ich Ihre Rechtschassenheit, Ihre Bescheidenheit rühmen. Männer Ihrer Art brauche ich höchst nötbig — Ich komme deswegen mir Ihren Beistand, Ihren Nath, Ihre Deitwirkung in dem schweren Amte außzubitten, das mir anvertraut ist. — Wollen Sie mir Ihre Freundsschaft schenken, Herr Firmin?

Firmin. So viel Zutrauen beschämt mich und macht mich stolz. — Mit Freude und Dankbarkeit nehme ich dieses gutige Anerbieten an — aber ich fürchte, man hat Ihnen eine zu hohe Meinung von mir gegeben.

Kart. Man hat Ihnen nicht mehr gesagt, als wahr ift, Gerr von Narbonne! - Ich birte Sie, meinem Bater in diesem Bunkte nicht zu glauben. Firmin. Mache nicht zu viel Rühmens, mein Sohn, von einem ganz

gemeinen Berdienft.

Marbonne. Das ist also Ihr Sohn, Herr Firmin?

Firmin. Ja.

Narbonne. Der Karl Firmin, bessen meine Mutter und Tochter noch beute Morgen gebacht haben?

Karl. Ihre Mutter und die liebenswürdige Charlotte haben sich noch

an Karl Firmin erinnert?

Harb. Sie haben mir fehr viel Schmeichelhaftes von Ihnen gefagt.

Karl. Möchte ich fo viele Gute verdienen!

Narbonne. Es soll mich freuen, mit Ihnen, braver junger Mann, und mit Ihrem würdigen Bater mich näher zu verbinden. — Herr Firmin! Wenn es meine Pflicht ist, Sie aufzuluchen, so ist es die Ihre nicht weniger, sich sinden zu lassen. Mag sich der Unsähige einer schimpflichen Trägheit ergeben! — Der Mann von Talent, der sein Bater-land liebt, jucht selbst das Auge seines Chefs und bewirdt sich um die Stelle, die er zu verdienen sich bewußt ist. — Der Dummkopf und der Nichtswürdige sind immer bei der Hand, um sich mit ihrem anmaßlichen Verdienste zu brüsten - Wie soll man das wahre Verdienst unterscheiden, wenn es sich mit seinen verächtlichen Nebenbuhlern nicht einmal in die Schranken stellt? — Bedenken Sie, herr Firmin, daß man für das Gute, welches man nicht thut, so wie sür das Böse, welches man zuläßt, verantwortlich ist.

Karl. Boren Gie's nun, mein Bater?

Firmin. Geben Sie mir Gelegenheit, meinem Vaterlande zu dienen, ich werbe fie mit Freuden ergreifen!

Narbonne. Und mehr verlang' ich nicht — Damit wir beffer mit

einander bekannt werden, so speisen Sie beide diesen Abend bei mir. Sie finden eine angenehme Gesellschaft — ein paar gute Freunde, einige Verwandte — Aller Zwang wird entsernt sein, und meine Mutter, die durch meinen neuen Stand nicht stolzer geworden ist, wird Sie auss freundlichste empfangen, das versprech' ich Ihnen.

firmin. Bir nehmen Ihre gutige Einladung an.

Karl (für fich). 3d) werbe Charlotten jehn!

La Roche (bei Seite). Die Sachen sind auf gutem Weg — ber Augenblick ist günstig — frisch, noch einen Aussall auf diesen Selicour! (Kommt vorwäris.) So lassen Sie endlich dem Verdienst Gerechtigkeit widersahren, gut! Nun ist noch übrig, auch das Laster zu entlarven — Glücklicherweise sinde ich Sie hier und kann da sortsahren, wo ich es diesen Morgen gelassen. — Dieser Selicour brachte mich heute zum Stillschweigen — ich machte es ungeschickt, ich gesteh' es, daß ich so mit der Thür ins Haus siel; aber wahr bleibt wahr! Ich habe doch recht! Sie verlangten Thatsachen — Ich bin damit versehen.

Harbonne. Bas? Wie?

La Rocke. Dieser Mensch, ber sich bas Ansehen gibt, als ob er seiner Mutter und seiner ganzen Familie zur Stütze diente, er hat einen armen Teusel von Better schön empfangen, der heute in seiner Ginfalt, in gutem Bertrauen zu ihm in die Stadt kam, um eine kleine Beriorgung durch ihn zu erhalten. Fortgesagt wie einen Taugenichts hat ihn der Heucher! So geht er mit seinen Berwandten um — und wie ichlecht sein Herz ist, davon kann seine nothseidende Mutter —

Firmin. Sie thun ihm fehr Unrecht, lieber La Roche! Eben biefer Better, ben er foll fortgejagt haben, fehrt mit feinen Wohlthaten überhäuft und von falschen Hoffnungen geheilt in fein Dorf gurud!

Marbonne. Gben mit Diefem Better bat er fich recht gut betragen.

La Roche. Wie? Was?

Narbonne. Meine Mutter war ja bei bem Gespräch zugegen.

Firmin. Lieber La Roche! Folgen Sie doch nicht so ber Eingebung einer blinden Rache.

La Roche. Schön, Herr Firmin! Reben Sie ihm noch bas Wort! Firmin. Er ist abwesend, es ist meine Pflicht, ihn zu vertheidigen — Narbonne. Diese Gesinnung macht Ihnen Ehre, Herr Firmin; auch

Narbonne. Diese Gesinnung macht Ihnen Ehre, Herr Firmin; auch hat sich Herr Selicour in Ansehung Ihrer noch heute eben so betragen.

— Wie erfreut es mich, mich von so würdigen Personen umgeben zu sehen — (Zu La Roce.) Sie aber, der den armen Selicour so unsverschnlich versolgt, Sie scheinen mir wahrlich der gute Mann nicht zu sein, für den man Sie hält! — Was ich bis jetzt noch von Ihnen sah, bringt Ihnen wahrlich schlechte Ehre!

La Roche (für fich). 3ch möchte bersten — aber nur Gebuld!

Narbonne. Ich bin geneigt, von bem guten Selicour immer besser zu benken, je mehr Schlimmes man mir von ihm sagt, und ich gehe tamit um, ihn mir näher zu verbinden.

Kari (betroffen). Wie jo?

Narbonne. Meine Mutter hat gewisse Plane, die ich volltommen gut=

heiße — Auch mit Ihnen habe ich es gut vor, herr Firmin! — Diesen Abend ein Mehreres. — Bleiben Sie ja nicht lange aus. (Zu Kart.) Sie, mein junger Freund, legen fich auf die Dichtkunst, hör' ich; meine Mutter hat mir heute Ihr Talent gerühmt. — Lassen Sie uns bald etwas von Ihrer Arbeit hören. — Auch ich liebe die Musen, ob ich gleich ihrem Dienst nicht leben kann. — Ihr Diener, meine Herren! — 3ch verbitte mir alle Umftande. (Gr geht ab.)

## Befinter Auftritt.

Borige ohne Narbonne.

Karl. Ich werde sie sehen! Ich werde sie sprechen! — Aber biefe gewissen Plane ber Großmutter — Gott! ich zittre. — Es ist gar nicht mehr zu zweifeln, bag sie diesem Selicour bestimmt ift.

Firmin. Nun, mein Sohn! Das ist ja heute ein glücklicher Tag! La Roche. Für Sie wohl, Herr Firmin — aber für mich?

Firmin. Sei'n Sie außer Sorgen! Ich hoffe, alles wieder ins Gleiche ju bringen. — (Zu Karl.) Betrage dich klug, mein Sohn! Wenigstens unter ben Augen bes Ministers vergiß bich nicht!

Karl. Sorgen Sie nicht! Aber auch Sie, mein Bater, rühren Sie

sich einmal!

Firmin. Schön! Ich erhalte auch meine Lection. Karl. Und habe ich nicht recht, Herr La Roche?

Firmin. Laf bir fein Beispiel wenigstens zu einer Warnung bienen. - Muth gefaßt, La Roche! Wenn meine Fürsprache etwas gilt, jo ift Ihre Sache noch nicht verloren. (Er geht ab.)

## Giffter Muftritt.

Rarl Firmin und La Roche.

La Roche. Run, was jagen Gie? Ift bas erlaubt, bag Ihr Bater

felbst mid Lügen ftraft und ben Schelmen in Schutz nimmt?

farl. Bester Freund, ich habe heute fruh Ihre Dienste verichmaht, jett flebe ich um Ihre Gilfe. Es ift nicht niehr zu zweifeln, bag man ihr den Selicour zum Gemahl bestimmt. Ich bin nicht werth, sie zu besitzen, aber noch weniger verdient es bieser Nichtswürdige!

Lu Roche. Braucht's noch eines Sporus, mich zu hetzen? Sie find Zenge gewesen, wie man mich um seinetwillen mighanbelt hat! Hören Sie mich an! 3ch habe in Erfahrung gebracht, daß ber Minister ihm noch beute eine fehr wichtige und fipliche Arbeit aufgetragen, die noch vor Abend fertig fein foll. Er wird fie entweder gar nicht leisten, ober boch etwas bochst Elendes zu Markte bringen. Go kommt seine Unfähigfeit ans Licht. Trot feiner füßlichten Manieren haffen ihn alle und wiinschen seinen Fall. Keiner wird ihm helfen, dafür steh' ich, fo verhaft ift er! -

Karl. Meinen Bater will ich schon bavon abhalten. — Ich sehe jetzt wohl, zu welchem 3med er mir mein Gedicht abichmatte. Gollte er wohl die Stirne haben, fich in meiner Gegenwart für den Berfaffer

auszugeben?

La Roche. Kommen Sie mit mir in den Garten! Er darf uns nicht beisammen antresen. — Du nennst dich meinen Meister, Freund Seli=cour! Nimm dich in Acht — bein Lehrling formiert sich, und noch vor Abend sollst du bei ihm in die Schule gehen! (Sehen ab.)

## Vierter Aufzug

### Erfter Muftritt.

Madame Belmont. Charlotte.

Mad. Belmont. Bleib da, Charlotte! wir haben ein Wörtchen mit einander zu reden, eh' die Gesellschaft kommt. — Sage mir, mein Kind! Was hältst du von dem Herrn Selicour?

Charlotte. 3ch, Mama? Mad. Belmont. Ja, bu'

Charlotte. Run, ein gang angenehmer, verdienstvoller, würdiger Mann

cheint er mir zu fein.

Mad. Belmont. Das hör' ich gerne! Ich freue mich, liebes, gutes Kind, daß du eine so gute Meinung von ihm hast — benn, wenn bein Bater und ich etwas über dich vermögen, so wird Herr Selicour bald bein Gemahl sein.

Charlotte (betroffen). Mein Gemahl! - Mad. Belmont. Fallt bir bas auf?

Charlotte. Berr Gelicour?

Mad. Bel. Wir glaubten, nicht besser für dein Glück sorgen zu können. Charlotte. Bon Ihnen und meines Baters Händen will ich gern einen Gatten annehmen — Aber, Sie werden mich sür grillenbast halten, liebe Großmama! — Ich weiß nicht — dieser Herr Selicour, den ich übrigens hochschätze — gegen den ich nichts einzuwenden habe — ich weiß nicht, wie es kommt — wenn ich mir ihn als meinen Gemahl denke, so — so empfinde ich in der Tiese meines Herzens eine Art von —

Mad. Belmont. Doch nicht von Abneigung?

Charlotte. Lon Grauen möcht' ich's sogar nennen! Ich weiß, daß ich ihm Unrecht thue: aber ich kann es nun einmal nicht überwinden. — Ich ible weit mehr Furcht vor ihm, als Liebe.

Mad. Belmont. Schon gut! Dieje Furcht fennen wir, meine Tochter!

Charlotte. Rein! Boren Gie! -

Mad. Belmont. Eine angenehme mächenhafte Schückernheit! Das muß ich wissen, glaube mir. — Bin ich nicht auch einmal jung geweien? — Uebrigens sieht tiese Bartie beiner Familie an. — Ein Mann, ter alles weiß — ein Mann von Geschmack — ein seiner Kenner — und ein so gejälliger, bewährter Freund. — Auch reißt man sich in allen Häusern um ihn. — Wäre er nicht eben jetzt seiner Neutter we en bekümmert, so hatte er mir diesen Abend eine Romanze für dich versprochen — denn er kann alles, und dir möchte er gern in jeder Aleinisseit zu Gesallen sein. — Aber ich hör' ihn kommen! Er läßt doch niemals auf sich warten! Wahrlich, es gibt seines Gleichen nicht!

### 3meiter Muftritt.

Seliconr gu den Borigen.

Selicour. Sie verlangten heute ein gefühlvolles zärtliches Lied von mir! Ich habe mein Möglichstes gethan, Madame! — und lege es Ihnen hier zu Füßen.

Mad. Belmont. Wie, Berr Selicour? Sie haben es wirklich icon

fertig? - In der That, ich fürchtete, daß die übeln Nachrichten -

Selicour. Welche Nachrichten?

Mad. Belmont. Bon Ihrer Mutter -

Selicour. Von meiner Mutter! — Ja — ich — ich habe eben einen Brief von ihr erhalten — einen Brief, worin sie mir meldet, daß sie endlich —

Mad. Belmont. Daß fie bie taufend Thaler erhalten - nun, bas

freut mich -

Seticour. Hätte ich fonst die Fassung haben können? — Aber, dem Himmel sei Dant! — jetzt ist mir dieser Stein vom Herzen, und in der ersten Freude setzte ich diese Strophen auf, die ich die Ehre geshabt. Ihnen zu überreichen.

Mud. Belmont (zu Charlotten). Er hätte dich gesammert, wenn du ihn gesehen hättest — Da war's, wo ich sein ganzes treffliches Herz kennen lernte. — Herr Selicour, ich liebe Ihre Romanze, noch eh' ich sie

gelejen.

## Dritter Muftritt.

Borige. Narbonne.

Narbonne. Selicour hier bei Ihnen! Ei, ei, liebe Mutter! Sie ziehen mir ihn von nöthigeren Dingen ab. — Er hat so bringend zu thun, und Sie beladen ihn noch mit unnützen Aufträgen

Mad. Belmont. Sieh, fieh, mein Sohn! Will er nicht gar boje werben! Narbonne. Was foll aus bem Aufjat werben, ber boch jo wichtig

und so bringend ift?

Beliconr. Der Auffatz ift fertig. Sier ift er!

Narbonne. Bas, icon fertig?

Selicour. Und ich bitte Sie, zu glauben, daß ich weber Zeit noch Mübe babei gespart habe.

Narbonne. Aber wie ist bas möglich?

Selicour. Die Mißbräuche der vorigen Berwaltung haben mir nur zu oft das Herz schwer gemacht — Ich konnte es nicht dabei bewensten lassen, sie bloß müßig zu beklagen — dem Papiere vertraute ich meinen Unwillen, meinen Tadel, meine Berbesserungsplane an, und so trifft es sich, daß die Arbeit, die Sie mir austrugen, schon seit lange im Stillen von mir gemacht ist. — Es sollte mir wahrlich auch nicht an Muth gesehlt haben, öffentlich damit hervorzutreten. wenn die Regierung nicht endlich von selbst zur Einsicht gekommen wäre und in Ihrer Person einen Mann ausgestellt hätte, der alles wieder in Ordnung bringt. — Jetzt ist der Zeitpunkt da, von diesen Papieren

öffentlichen Gebrauch zu maden — Es fehlte nichts, als bie Blätter gurecht zu legen, und bas war in wenig Augenbliden geschehen.

Mad. Belmont. Run, mein Cobn! Du fannst gufrieben fein, bent' id. - Berr Gelicour bat beinen Bunfch erfüllt, eh' er ibn mußte: bat bir in bie Sand gearbeitet, und ibr fommt einander burch ben glücklichften Zufall entgegen -

Narbonne. Dit Freuden feb' ich, bag wir einverstanden find, -Geben Gie, Berr Gelicour, noch beute Abend fende ich ben Auffat

an bie Beborbe.

Seliconr (für fid). Alles geht gut — Jett biefen Firmin weggeschafft, ber mir im Beg ist. (Laut.) Werben Sie mir verzeihen, Herr von Nar-bonne? — Es thut mir leid, es zu fagen — aber ich muß fürchten, tag bie Anklage bes Herrn La Roche bieien Morgen boch einigen Gin= brud gemacht haben fonnte. -

Harbonne. Diicht ben minteften

Selicour. 3d habe es befürchtet. - Nach allem, mas ich febe, hat tiefer La Rode meine Stelle icon an jemanden vergeben. -

Marbonne. Wie?

Sclicour. 3ch habe immer febr gut gedacht von herrn Firmin, aber, ich gesteb' es - ich fange boch endlich an, an ihm irre zu werben. Harboune. Wie? Gie haben mir ja noch heute feine Gutmuthigfeit gerühmt.

Sclicour. Ift auch bem Gutmuthiaften bis auf einen gewiffen Buntt zu trauen? — 3ch febe mich von Feinden umgeben. Man legt mir Fallstricke.

Narhonne. Gie thun Berrn Firmin Unrecht. 3ch fenne ihn beffer,

und ich frebe für ibn.

Belicour. 3d munichte, daß ich eben jo von ihm benken konnte.

Narbonne. Der schändliche Undank biefes La Roche muß Sie na= klirlicherweise migtrauisch machen. Aber wenn Sie auch nur ben Schatten eines 3meifels gegen herrn Firmin haben, fo merten Sie sogleich Gelegenheit haben, von Ibrem Irrthum gurud ju fommen.

Seliconr. Wie bas?

Marbonne. Er wird im Augenblick felbst bier fein.

Selicour. Herr Firmin - bier?

Marbonne, Sier - 3d tonnte mir's nicht verfagen. 3ch hab' ihn gesehen!

Selicour. Geieben! Bortrefflich!

Narbonne. Er und jein Cohn fpeifen biejen Abend mit uns.

Seliconr. Greisen - Gein Gobn! Bortrefflich! Mad. Belmont und Charlotte. Rarl Firmin?

Narbonne. Der junge Dificier, beffen Berbienfte Gie mir fo oft ge= rühmt haben. — Ich habe Bater und Cohn zum Nachteffen eingelaben. Mad. Belmont. Ich werbe fie mit Bergnügen willfommen heißen.

Narbonne (ju Gelicour). Sie haben boch nichts bawider? Selicour. 3ch bitte febr - gang im Gegentheil!

Mad. Belmout. Ich bin bem Bater schon im Boraus gut um bes Sohnes willen. Und mas fagt unsere Charlotte bazu?

Charlotte. 3ch, Mama — ich bin gang Ihrer Meinung!

Narbonne. Gie tonnen fich alfo gang offenherzig gegen einander ertfaren.

Seliconr. O bas bedarf's nicht — im geringsten nicht — Wenn ich's gestehen soll, ich habe Herrn Firmin immer für den redlichsten Mann gehalten — und that ich ihm einen Augenblick Unrecht, so befenne ich mit Freuden meinen Irrthum — Ich für meinen Theil bin überzeugt, daß er mein Freund ist.

Narbonne. Er hat es bewiesen! Er spricht mit großer Achtung von Ihnen — Zwar kenn' ich ihn nur erst von heute, aber gewiß ver=

dient er —

Selicour (einfallenb). Alle die Lobspriiche, die ich ihm, wie Sie wissen, noch vor kurzem ertheilt habe — So bin ich einma!! Mein herz

weiß nichts von Miggunft.

Narbonne. Er verbindet einen gesunden Kopf mit einem vortrefflichen Herzen, und kein Mensch kann von Ruhmsucht freier sein, als er. Bas gilt's, er wär' im Stande, einem andern das ganze Berbienst von dem zu lassen, was er geleistet hat.

Selicour. Meinen Gie?

Narbonne. Er mare ber Mann bagu!

Mad. Belmont. Sein Sohn möchte in biefem Stud nicht gang fo benfen.

Charlotte. Ja mohl, ber ift ein junger feuriger Dichterkopf, ber feinen Scherz versteht.

Selicont. Burde ber wohl einem andern ben Ruhm feines Werts

abtreten?

Charlotte. D baran zweisle ich fehr.

Narbonne. Ich liebe dieses Feuer an einem jungen Kriegsmann.

Selicour. D allerdings, bas verspricht!

Narbonne. Jeder an seinen rechten Platz gestellt, werden sie beide vortrefflich zu brauchen sein.

Selicour. Es ist boch gar schön, wie Gie bie fähigen Leute jo auffuchen!

Narbonne. Das ift meine Pflicht. (Er fpricht mit feiner Tochter.)

Selicour. Das war's! (zu Mabame Belmont, bei Sette.) Ein Wort, Madame! — Man könnte boch glauben, Sie zerstreuten mich von meinen Berufsgeschäften — Wenn also biesen Abend mein Gedicht sollte gesungen werden, so — nennen Sie mich nicht!

Mad. Belmont. Wenn Gie nicht wollen, nein.

Selicour. Ja — mir fällt ein. — Wie? Wenn ich, größerer Sichersbeit wegen, jemanden aus der Gesellschaft darum anspräche, sich als Verfasser zu bekennen. —

Mad. Belmont. Wie? Sie könnten einem andern den Ruhm bavon

abtreten?

Selicour. Pah! Das ift eine Rleinigkeit! (Beibe Firmin treten ein)

Charlotte (erblict fie, lebhaft). Da fommen fie!

## Bierter Muftrift.

#### Borige. Beibe Firmins.

Narbonne (ibnen entgegen). Ich habe Sie längst erwartet, meine Herren! — Nur herein! Nur näher! Sein Sie herzlich willsommen! Hier, Herc Firmin, meine Mutter und hier meine Tochter — Sie sind kein Fremd-ling in meiner Kamilie.

Mad. Belmont (zu Karl Firmin). Ich hatte mir's nicht erwartet, Sie vier in Paris zu jehen; es ist sehr angenehm, sich mit lieben Freun-

ten jo unvermuthet zusammen zu finden.

Karl. Dieier Name hat einen hohen Werth für mich. (Zu Charlotten.) Sie haben Ihre Tante boch wohl verlaffen?

Charlotte. Ja, herr Kirmin!

kart. Es waren unvergestiche Tage, die ich in Ihrem Hause ver= lebte. Dort mar's, mein Frankein —

Narbonne (au Girmin, dem Baier). Laffen wir die jungen Leute ihre Be-

fanntichait erneu rn. - Run, Berr Firmin, ba ift Gelicour!

Sclicour (311 Fiemin). In der That — ich bin — ich fann nicht genug sagen, wie erfreut ich bin — Sie bei dem Herrn von Narbonne eingerührt zu sehen

Narhonne. Sie find beibe die Männer bazu, einander Gerechtigfeit widersahren zu lassen. (Zu Zirmin.) Er hat etwas auf bem Herzen, ich wünichte, daß Sie sich gegen einander erklärten, meine Herren!

Belicour. D nicht boch! Richt boch! Berr Firmin fennt mich als

feinen Freund.

Narbonne. Und sei'n Sie versichert, er ist auch ber Ihrige. Ich wünschte, Sie hätten es gehört, mit welcher Wärme er noch heute Ihre Bartei nahm. Gang gewiß hat bieser La Roche wieder —

Zelicour. Aber mas in aller Welt mag boch ben La Roche fo gegen

mich aufbetzen?

Unrbonne. Dieser La Roche ist mein Mann nicht — wenigstens hab' ich eine schlichte Meinung von seinem Charafter.

Firmin. Gie thun ihm Unrecht. Ich habe heute gegen ihn ge=

fprochen, aber biesmal muß ich ihn vertheibigen.

Selicour. Es ist ganz und gar nicht nöthig. Ich schätze ihn, ich fenne sein gutes Herz, und kenne auch seine Sparren — Und mag er mich am Ente bei ber ganzen Welt auschwärzen, wenn er nur bei Ihnen keinen Glauben sand! — Sie seben, wir sind fertig — unser Streit ist beigelegt; es braucht keiner weitern Erklärung.

Mad. Belmont. Run, wollen Gie nicht Platz nehmen, meine Berren?

Selicour ign Karl Firmin). Es ist ichon übergeben bas G.bicht.

Karl. Wirklich?

Selicour. Die alte Mama hat es, und ben Berfasser habe ich ihr nicht verschwiegen. (Madame Belmont bei Seite führend.) Wissen Sie, was ich gemacht habe?

Mad. Belment, Dun!

Selicour. Der junge Firmin — Sie wissen, er gibt sich mit Berse= machen ab.

Mad. Belmont. Ja! — Run!

Selicour. Ich hab' ihn ersucht, sich für den Berfasser des Liedchens zu bekennen — Er läßt sich's gefallen!

Mad. Belmont. Läßt fich's gefallen? Das glaub' ich!

Selicour. Daß Gie mich ja nicht Lügen ftrafen!

Narbonne. Aber bis unfre andern Gäste kommen, liebe Mutter, lassen Sie uns eine kleine Unterhaltung ausdenken — Zum Spiel lade ich Sie nicht ein — wir können uns besser beschäftigen.

Firmin. Gie haben zu bejehlen.

Karl. Es wird von Madame abhängen.

Charlotte. Lieben Sie noch immer die Musik, Herr Firmin? Narbonne. Es ist ja wahr, du singst nicht übel — Laß hören! —

Haft du uns nicht irgend etwas Neues vorzutragen?

Karl. Wenn es Fräulein Charlotten nicht zu viel Mühe macht. — Charlotte. Hier hat man mir so eben einige Strophen zugestellt. Narbonne. Gut! Ich werde, mit Ihrer Erlaubniß, unterdessen das Memoire unsers Freundes burchtesen.

Seliconr. Aber wir werben Gie stören, Herr von Narbonne!

Narbonne. Nicht boch! Ich bin gewohnt, im ärgsten Geräusch 311 arbeiten — und hier ift nur vom Lesen die Rode! (Er geht auf die ent gegengesetzte Seite, wo er sich niedersetzt.)

Selicour. Wenn Sie aber doch lieber -

Narbonne. Berzeihen Sie! Aber es leidet feinen Aufschub. Die

Pflicht geht allem vor!

Mad. Belmont. Lassen wir ihn denn, wenn er es so will, und nehmen unser Lied vor. (Alle segen sich. Charlotte and Ende, Madame Belmont neben Charlotten, Selicour zwischen Madame Belmont und Karln, neben Letztern Firmin ber Bater.)

Charlotte. Die Melodie ist gleich gut gewählt, wie ich sehe.

Mad. Belmont. Der Berfasser ist nicht weit, — ich kann ihn ohne Brille seben.

Selicour (zu Mabame Belmont leise). Berrathen Sie mich nicht. — (Zu Karl Firmin.) Das gilt Ihnen, mein Lieber!

Charlotte. 36m! Wie?

firmin. Ift das mahr, Karl? Wärest bu -

Seliconr. Er ift ber Berfaffer.

Charlotte (zu ihrer Großmutter). Wie? Herr Firmin wäre der Berfasser! Mad. Belmont (Taut). Ja! — (heimlich.) Nenne den wahren Berfasser ja nicht —

Charlotte. Warum nicht?

Mad. Belmont. Aus Ursachen. (Zu Selicour.) Wollen Sie Charlotten nicht accompagnieren?

Selicour. Mit Bergnügen.

Firmin (ärgerlich zu seinem Sohn). Gewiß wieder eine übereilte Arbeit — aber das muß einmal gedichtet sein —

Karl. Aber, lieber Bater, hören Gie boch erft, eh' Gie richten!

Charlotte (finge).
Un ber Quelle saß ber Knabe,
Blumen band er sich zum Kranz,
Und er sah sie, fortgerissen,
Treiben in der Wellen Tanz,
"Und so slichen meine Tage,
"Wie die Quelle, rastlos hin,
"Und so schwindet meine Jugend,
"Wie die Kränze schnell verblühn!"

Mad. Belmont (Sesiecur ausehend). Dieser Ansang verspricht schon viel! Selicour (auf Karl Firmin zeigend). Diesem Herrn da gehört das Com-

Mad. Belmont. Gut! Gut! Ich verstebe! Firmin. Der Gebanke ist alltäglich, gemein. Karl. Aber er ist boch mabr.

Unrbonne (auf ter entgegengesetten Seite mit bem Auffage beidäftigt). Die Gin= leitung ist fehr gut und erwedt sogleich bie Aufmerksamkeit.

Charlotte (fingt wieder).
"Fraget nicht, warum ich traure
"In des Lebens Blüthenzeit;
"Mes freuet sich und hoffet,
"Wenn der Frühling sich erneut!
"Mer diese tausend Stimmen
"Der erwachenden Natur
"Wecken in dem tiesen Busen
"Mir den ichweren Kummer nur!

Mad. Belmont. Bum Entgucken!

Firmin. Richt übel.

Selicour (ju Karl Firmin). Gie feben, wie alles Gie bewundert.

Narbonne (fejent). Trefflich entwickelt und nachdrücklich vorgetragen — Leien Sie boch mit mir, herr Firmin! (Firmin witt zum Minister und tiest fiber seine linke Schulter.)

Mad. Belmont. Gang göttlich!

Sclicour (Zu Narbonne wetend). Ich habe aber freilich bem Herrn Firmin viel, fehr, fehr viel babei zu banken. (Tritt wieder auf die andere Seite zwisien Marl Firmin und Mabame Belmont, boch ohne die andere Gruppe aus den Augen zu verlieren.)

Charlotte (singt wieder).

"Bas kann mir die Freude frommen,
"Die der schöne Lenz mir beut?

"Eine nur ist's, die ich suche,
"Sie ist nah und ewig weit.

"Sehnend breit' ich meine Urme

"Nach dem theuren Schattenbild;

"Uch, ich kann es nicht erreichen,
"Und das Herz bleibt ungestillt!

"Konnn herab, du schöne Holzes Schlöß!
"Und verlaß bein stolzes Schlöß!
"Blumen, die der Lenz geboren,
"Stren' ich dir in beinen Schooß.
"Horch, der Hain erschallt von Liedern,
"Und die Quelle rieselt klar!
"Naum ist in der kleinsten Hitte
"Für ein glücklich liebend Paar."

Mad. Belmont. Wie rührend der Schluß ist! — Das liebe Kind ift ganz davon bewegt worden.

Charlotte. Ja, es mag es gemacht haben, wer will, es ist aus einem

Herzen geflossen, bas die Liebe kennt!

Selicour (verneigt fid gegen Charlotten). Dies ift ein schmeichelhaftes Lob.

Karl. Was? Er bedauft fich -

Sclicour (idmell zu Karl Firmin fich umbrebend). Nicht mahr, lieber Freund? Mad. Belmont. Ich bin gang bavon hingerissen —

Seliconr (budt fich gegen Madame Belmont). Gar gu gutig, Madame!

Karl. Wie versteh' ich bas?

Selicour (eben so schnell wieder zu Karl Firmin). Run! sagt' ich's Ihnen wicht? Sie haben ben vollkommensten Sieg bavongetragen.

Karl. Sält er mich gum Narren?

Narbonne. Das Werk ist vortrefflich! Gang vortrefflich!

Selicour (gu Firmin tem Bater). Sie feben, ich habe mich gang an Ihre

Firmin (tadeint). Ich muß gesteben, ich merke so etwas. Charlotte. Ich weiß nicht, welchem von beiden herren

Selicour (zu Charlotten, indem er auf Karl Firmin deutet). Gin juger Triumph für den Berfasser.

Harbonne (ben Auffat zusammenlegend). Gitt mahres Meisterwerk. In

der That!

Selicour (budt fic gegen Narbenne). Gar zu viel Ehre!

Mad. Belmont (wiederholt bie lette Strophe).

Hord, der Hain erschallt von Liedern, Und die Quelle rieselt klar! Naum ist in der kleinsten Hütte Kür ein glücklich liebend Paar.

Schön! Himmlisch! Dem midernehe, wer fann! — Selicour, es bleibt babei, Sie heirathen meine Charlotte!

Karl. D Himmel!

Charlotte. Was bor' ich!

Narbonne (steht auf). Ich kenne wenig Arbeiten, die so vortrefflich wären — Selicour, Sie sind Gesandter!

Barl. Mein Gott!

Narbonne. Sie sind's! Ich stehe Ihnen für Ihre Ernennung! Wer bas ichreiben konnte, muß ein rechtschaffener Mann, muß ein Mann von hohem Genie sein!

Selicour. Aber erlauben Gie - ich weiß nicht, ob ich es annehmen barf - Zufrieden mit meinem jetzigen Loofe -

Harbonne. Gie muffen fich von allem logreißen, wenn ber Staat

Sie anderswo nöthig bat.

Selicour. Dürfte ich mir nicht wenigstens herrn Firmin zu meinem Secretar ausbitten?

Firmin. Wo denken Sie bin? Mich? Mich? Zu Ihrem Secretar? Selicour. Ja, Horr Firmin! Ich habe Sie sehr nöthig.

Karl, Das will ich glauben.

Narbonne. Das wird find finden! Run! Wie ist die Musik abgelaufen? Sclicour. Fraulein Charlotte hat gang himmlijch gejungen.

## Funfter Muftritt

Michel zu den Borigen.

Midel. Die Gesellschaft ist im Saal versammelt — Narbonne. Sie sind so gütig, liebe Mutter, sie zu empfangen — 3ch will bieses jetzt auf ber Stelle absenden — (Leise zu Selicour.) Ge= winnen Sie tie Ginwilligung meiner Tochter, und mit Freuten ermähle ich Sie jum Sohn - Noch einmal! bas Werk ist bortrefflich, und ich gabe viel barum, es gemacht zu haben.

Belicour (gu Rart). Mun, geniegen Gie Ihres Triumphs, Berr Firmin! — (3u Charlomen.) Unfer junger Freund weiß die Complimente

gang gut aufzunehmen.

Charlotte. Rach ben bubiden Sachen, Die ich von ihm geseben, bätte ich nicht geglaubt, daß er nöthig haben würde, sich mit fremden Ketern zu ichmuden.

Selicour. Bloge Gefälligkeit, mein Fraulein! - Aber bie Gefell=

schaft wartet -

Firmin (zu seinem Schn). Run, bu haft ja gang gemaltiges Lob ein= geerntet! (Zelicour gibt Charlotten feinen Urm.)

Karl. Ja, ich hab' Ursache, mich zu rühmen. Mad. Belmont (zu Teliceur). Recht, recht! Führen Sie Charlotten — Es kleidet ihn doch alles. Er ist ein scharmanter Mann! (Sie nimmt Firmins Arm.)

Selicour (auf Firmin zeigend). Diesem Herrn, nicht mir, gebührt das Lob — ich weiß in der That nicht, wie ich mir's zueignen darf — Alles, mas ich bin, mas ich gelte, ist ja fein Bertienst. (Geben ab.)

## Sechster Muftritt.

Rarl allein gurudbleibenb.

Meine Unrube murte mich verrathen. — Ich muß mich erst faffen, eh' ich ihnen folgen tann. Sabe ich wirklich die Gebuld gehabt, Dies alles zu ertragen? - Ein schöner Triumph, ben ich bavon trug. -Aus Epott machten fie mir bas Compliment. Es ift offenbar, bag fie ibn, nicht mich für ben Berfaffer halten. 3ch bin ihr Rarr, und ber Schelm hat allein die Ehre.

# Siebenter Auftritt.

La Roche. Siehe da, Herr Firmin! — So ganz allein — Es geht alles nach Wunsch vermuthlich.

Karl D gang vortrefflich!

La Roche. 3ch habe auch gute Hoffnung.

Karl. Selicour ftebt in größerm Unsehen, als jemals.

La Roche. Sieh toch! Was Sie jagen!

Karl. Es gibt keinen fähigern Kopf, keinen bravern Biedermann. La Roche. Ift's möglich? Aber dieser wichtige Auffatz, den der Mi= nister ihm aufgetragen, und dem er so ganz und gar nicht gewachsen ist.

Karl. Der Auffatz ist fertig. La Roche. Gebn Sie boch!

Karl. Er ist fertig, sag' ich Ihnen.

La Roche. Sie spotten meiner! Es ist nicht möglich.

Karl. Ein Meisterstüd an Styl und Inhalt! La Roche. Es ift nicht möglich, sag ich Ihnen!

Karl. Ich sage Ihnen, es ist! — Der Aussatz ist gelesen, bc= wundert, und wird jetzt eben abgeschickt.

La Roche. So muß er einen Teufel in seinem Solbe haben, ber

für ihn arbeitet.

Karl. Und diese Gesandtschaftsstelle! La Roce. Mun, die Gesandtschaft —

Karl. Er erhalt fie, er erhalt die Sand bes Frauleins!

La Roche. Gie fann ibn nicht leiben.

Karl. Gie wird nachgeben.

La Koche. Die Gesandtschaft mit sammt dem Mädchen! Nein, beim Teusel! Das kann nicht sein! Das dars nicht sein! — Wie? Was? Dieser Heuchler, dieser niederträchtige Bube sollte einen Preis hinwegschappen, der nur der Lohn des Berdienstes ist. — Nein, so wahr ich lebe! Das dürsen wir nicht zugeben, wir, die wir ihn kennen. Das ist gegen unser Gewissen; wir wären seine Mitschuldigen, wenn wir das dulbeten!

Karl. Gleich, auf ber Stelle will ich die Grogmutter aufjuchen.

- Ich will ihr die Augen öffnen wegen des Gedichts -

La Rocke. Wegen des Gedichts — von dem Gedicht ist hier auch die Rede — Bei der alten Mama mag er sich damit in Gunst setzen: aber meinen Sie, daß der Minister sich nach so einer Kleinigkeit des stimmen lasse — Nein, Herr! Dieses Memoire ist's, das is vorstrefslich sein soll, und das er irgendwo muß herbeigehert haben — denn gemacht hat er's nicht, nun und nimmer, darauf schwör' ich — aber seine ganze Herrei sind seine Knisse! Und mit seinen eignen Wassen müssen wir ihn schlagen. — Auf dem geraden Wege ging's nicht — so müssen wir einen krummen versuchen. Halt, da sällt mir ein — Ja, das wird gehen — Nur sort, — fort, daß man und nicht beisammen sindet.

Karl. Aber feine Unbesonnenheit, Berr La Roche! Bebenken Gie.

mas auf tem Spiele ftebt!

La Roche. Meine Ebre fteht auf bem Spiele, junger herr, und Die liegt mir nicht weniger am Bergen, als euch bie Liebe - Fort! Sinein! Gie follen weiter von mir hören.

## Michter Muftritt. La Roche allein.

Lag jeben - Er judte von jeber bie ichwachen Seiten seiner Dbern auszuspuren, um fich ihnen nothwendig zu machen. Noch biesen Morgen batte er's mit bem Kammerdiener — Der Kerl ift ein Planderer — Es wollte etwas von einem galanten Abenteuer bes Ministers verlauten - Er bate Zimmer bejprochen in ber Vorstadt. - Ich glaube tein Wort bavon; aber man fonnte versuchen - Doch still! Da kommt er!

### Meunter Muftriff.

La Roche und Selicour.

Selicour (ohne ihn zu bemerken). Alles geht nach Bunich, und boch bin ich nicht gang ohne Sorgen - Roch hab' ich weber die Stelle, noch bie Braut, und ba ift Cohn und Bater, die mir auf ben Dienzi lauern und mir jeden Augenblick beides wegfischen können - Wenn ich fie entfernen könnte - Aber wie? Dem Minister ift nicht bei= zufommen - Diese Leute, bie ihren geraden Weg geben, brauchen niemand — man fann fie nicht in seine Gewalt bekommen — Ja, winn er etwas zu vertuschen hatte - wenn ich ihm eine Schwäche ablauern könnte, die mich ihm unenthehrlich machte!

La Roche (für fic). Recht fo! Der läuft mir in bie Sante!

Seliconr. Uch, fieh ba! Berr La Rodie!

La Roche. 3ch bin's, und ich fomme, Herr Selicour! -

Selicour. Was wollen Gie?

La Roche. Mein Unrecht einzugefteben.

Selicour. Aha!

La Roce. Das mir nicht einmal etwas geholfen hat.

Zelicour. Das ist bas Beste! Denn es lag mabrlich nicht au Ihrer boshaften Bunge, wenn ich nicht gang gu Grunde gerichtet bin. La Roche. Das ist leiter mahr, und ich barf baber taum hoffen,

bak Gie mir vergeben fonnen.

Selic. Aha! Steht es jo? Fangen wir an, geschmeibiger zu werden? La Roche. Bu ber ichenen Stelle, Die Gie mir zugebacht haben, fann ich mir nun wohl teine Hoffnung mehr machen - Aber um unfrer alten Freundichaft willen, ichaben Gie mir wenigstens nicht!

Selicour. 3ch Ihnen ichaten!

La Roche. Thun Gie's nicht! Haben Sie Mitleid mit einem armen Tenfel!

Zelicour. Aber —

La Roche. Und da sich jemand gefunden, der sich bei dem Minister meiner annehmen will -

Seliconr. So! Hat sich jemand! Und wer ift bas?

La Roche. Gine Dame, an die ber Rammerbiener Dichel mich ge=

wiesen hat.

Seliconr. Kammerdiener Michel? So! Kennen Sie diesen Michel? La Roche. Nicht viel! Aber, weil es sein Neffe ist, der mich aus meiner Stelle vertreibt, so will er mir gern einen Gefallen erzeigen — Seliconr. Die Dame ist wohl eine Anverwandte vom Minisier?

La Roche. Sie soll ein schönes Franenzimmer sein — er soll in ber Vorstadt ein Quartier für sie suchen —

Seliconr. Gut, gut! Ich will ja bas alles nicht wissen. — Und

wie heißt die Dame?

La Roche. Das weiß ich nicht.

Selicour. Gut, gut!

La Roche. Michel wird Ihnen wohl Auskunft darüber geben können. Selicour. Mir? Meinen Sie, daß mir jo viel baran liege?

La Roche. Ich sage bas nicht.

Selicour. Ich frage nichts darnach — Ich befühmmere mich ganz und gar nicht um diese Sachen — Morgen wollen Sie diese Dame sprechen? La Roche. Morgen.

Selicour. Es icheint ba ein großes Gebeimniß -

La Roche (jonell). Freilich! Freilich! Darum bitte ich Sie, fich ja

nichts bavon merken zu lassen -

Selicour. Gut, gut! Nichts mehr tavon — Ich werde Ihnen nicht schaden, Herr La Roche! — Es ist einmal mein Schicksal, Unstantbare zu verpflichten — Trotz der schlimmen Dienste, die Sie mir haben leisten wollen, liebe ich Sie noch — und daß Sie sehen, wie weit meine Gefäligkeit geht, so will ich mit Ihrer Beschützerin gemeine Sache machen — Ja, das will ich — zählen Sie darauf!

La Roche. Ach, Sie find gar großmüthig!

Selicour. Aber laffen Gie sich bas fünftig gur Lehre bienen -

La Rodie. O gewiß, Sie sollen sehen — Selicour. Genug. Laffen wir's gut fein.

Lu Roche. Er hat angebissen. Er ist so gut, als schon gefangen! Wie viel schneller kommt man boch mit der Spitzbüberei, als mit ber Ehrlichkeit!

**Belicour.** Setzt gleich zu biesem Kammerdiener Michel! — Es ift hier ein Liebeshandel Ganz gewiß. — Vortrefflich! Ich halte dich fest, Narbonne! — Du bist also auch ein Mensch — du hast Schwach= heiten — und ich bin dein Gebieter.

## Fünfter Aufzug.

Erfter Muftritt.

La Roche temmt.

Sie sitzen noch an der Tasel — Er wird gleich herauskommen, der Minister — Hab' ich mich doch ganz außer Uthem gelausen —

Aber, bem himmel fei Dant, ich bin auf ber Spur, ich weiß alles. - Sab' ich bich endlich, Freund Selicour! - Mit bem Minifier war nichts für bich zu machen, so lang' er tugenthaft war - aber Gott fegne mir feine Lafter! Da gibt's Gebeimniffe gu verschweigen, ba gibt's Dienste zu erzeigen! Und ber Bertraute, ber Kuppler hat gewonnen Spiel - Er glaubt bem Minister eine Schwachheit abge= merft zu haben - Welch' herrlicher Spielraum für seine Niedertrach= tiafeit! - Mur gu! Rur gu! Bir find beffer unterrichtet, Freund Selicour! Und bir abnet nicht, daß wir bir eine boje, boje Schlinge legen - Der Dinifter tommt - Dluth gefaßt! Jett gilt es, ben entideitenten Streich zu thun.

## 3weiter Muftritt.

Narbonne. La Roche.

Marbonne. Was feh' ich? Sind Sie es schon wieber, ber mich

bat berausrufen laffen?

La Roche. Dloge dies die lette Unterredung sein, die Gie mir bewilligen, herr von Narbonne, wenn ich Gie auch biesmal nicht überzeugen taun - Ihre eigene Ehre aber und die meine erforbern es, bag ich baranf besiehe — Alles, was ich bis jetzt versucht habe, Diefen Beren Selicour in Ihrer guten Meinung gu fturgen, ift gu feiner Ehre und zu meiner Beidamung ausgeschlagen - bennoch gebe ich die Hoffnung nicht auf, ihn endlich zu entlarven.

Narbonne. Das geht zu weit! Meine Gebuld ist am Ende! La Roche. Gin einziges Wort, Herr Minister! — Sie suchen eben jetzt ein Quartier in ber Borftabt? Ift's nicht fo?

Narbonne. Wie? Was ift bas?

La Roche. Es ist für ein Frauenzimmer bestimmt, die sich mit ihrer gangen Familie im größten Glend befindet? Sab' ich nicht Recht?

Narbonne. Wie? Was? Gie erdreisten sich, meinen Schritten nach=

aufpuren?

La Roche. Zurnen Sie nicht — ich hab' es bloß Ihrem Freund Selicour nachgethan. Er mar es, ber biefen Morgen zuerst biefe Nach= richt von Ihrem Kammertiener beraus zu loden mußte - Er gab ber Sache jogleich bie beleitigendfte Auslegung - 3ch hingegen habe Urjade, gang anters bavon zu benfen. Denn bag ich's nur gestebe, ich stellte genauere Nachsorichung an — ich war bort — ich sah bas Frauenzimmer, von dem die Rebe ist — (Er lack.) Sie hat ein ganz aniebulides Alter - Selicour balt fie für eine junge Schönheit -- D entruften Gie fich nicht - 3ch bitte, laffen Gie ibn antommen! Beren Gie ihn zu Ente, und wenn Gie ihn nicht als einen gangen Sourten fennen lernen, so will ich mein ganzes Leben lang ein Edelm sein - Da kommt er - ich will ihm nur Plat machen, bamit Gie's auf ber Stelle ergründen.

Narbonne. Der rasende Menich! Bie weit ihn feine Leibenschaft verblendet! Wie? Selicour konnte - Rein, nein, nein, nein, es

ift nicht möglich! Nicht möglich!

## Driffer Huftritt

Marbonne. Gelicour.

Selicour (bei Geite). Er ift allein! Bett fann ich's anbringen! -Wenn ich jett nicht eile, mich ihm nothwendig zu machen, jo fett Diejer Firmin fich in feine Guuft. - Sab' ich einmal fein Geheimnif. jo ift er gan; in meinen Sanden.

Narbonne. 3ch bente eben baran, lieber Selicour, mas man im Ministerium zu Ihrem Auffat jagen wird - 3d hab' ihn jogleich abgeben laffen; er wird biefen Angenblick gelesen, und ich zweifte

nicht, er wird ben vollkommenften Beifall haben.

Seliconr. Benn er den Ihrigen hat, fo find alle meine Bunide befriedigt. (gar fic.) Wie leit' ich's nur ein? - Bagen fann ich dabei nichts, denn die Sache ist richtig. Ich will nur gerade zugehen -

Narbonne. Sie scheinen in Gedanken, lieber Selicour! Selicont. Ja - ich - ich denke nach, welche bos Ja - ich - ich denke nach, welche boshafte Auslegungen boch die Berleumbung ben unichuldigften Dingen zu geben im Stand ift!

Narbonne. Bas meinen Gie bamit?

Seliconr. Es muß heraus - ich barf es nicht länger bei mir behalten - Boje Bungen haben fich Angriffe gegen Gie erlaubt -Es hat verlauten wollen — 3ch bitte — beantworten Sie mir ein paar Fragen, und verzeihen Gie ber besorgten Freundschaft, wenn ich unbeideiben scheine.

Narbonne. Fragen Gie! 3ch will alles beantworten.

Selicour. Wenn ich Ihrem Kammerbiener glauben barf, fo fuchen Sie ein Quartier in ber Borstadt?

Marbonne. Beil Sie es benn miffen - ja. Seliconr. Und gang in geheim, bor' ich.

Harbonne. 3ch habe bis jett wenigstens ein Geheimnig baraus gemacht.

Selicour. Für ein unverheirathetes Frauenzimmer?

Marbonne. 3a.

Seliconr. Die Ihnen fehr - (fredt) fehr werth ift?

Narbonne. Ich gestehe es, ich nehme großen Untheil an ihr.

Lelicour (für fich). Er hat es gar feinen Behl — Die Sache ift richtig. — Und Sie möchten gern bas Aufsehen vermeiben, nicht mahr?

Narbonne. Benn es möglich mare, ja!

Selicour. Ach, gut! Gut! Ich verftebe! Die Sache ift von gartlicher Ratur, und die Welt urtheilt fo boshaft. - Aber ich fann Ihnen dienen.

Marbonne. Gie?

Belicour. Kann Ihnen bienen! Berlaffen Sie fich auf mich!

Marbonne. Aber wie benn?

Seliconr. 3ch ichaffe Ihnen, mas Gie brauchen.

Narbonne. Wie benn? Was benn? Zelicour. Ich hab's! Ich schaff's Ihnen — Ein stilles Hänschen, abgelegen — einfach von außen und unverdächtig! — Aber innen auf's zärtlichste eingerichtet — die Meubles, die Tapeten nach bem neuesten Geichmack — ein Cabinet — himmlisch und reizend — kurz — das schönste Boudoir, das weit und breit zu finden.

Narbonne (für sich). Sollte La Roche Recht behalten — (Laut) Und welche geheime Ursache hätte ich, ein solches Quartier zu suchen?

Selicour tachent). In Sachen, die man vor mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlanten Rengier zu enthalten Erkennen Sie übrigens einen dienstiertigen Freund in mir — Es ist nichts, wozu ich nicht bereit wäre, um Ihnen gefällig zu sein. Besehlen Sie, was Sie wollen, ich werde gehorchen, ohne zu untersuchen Sie verstehen mich.

Narbonne. Bollfommen.

Selicour. Man muß Nachsicht haben. — Ich — ich halte zwar auf gute Sitten Aber, was biesen Punkt betrifft — wenn man nur ben öffentlichen Anstoğ vermeidet — Ich gehe vielleicht darin zu weit — aber das gute Gerz reißt mich hin — und mein höchster Wunsch ist, Sie glücklich zu sehen —

## Bierter Auftritt.

Borige. Michel.

Michel. So eben gibt man bieje Briefe ab. Narbonne (zu Telicour). Die sind für Sie.

Selicour. Mit Ihrer Erlaubniß! Es sind Geschäftsbriefe, die gleich expediert sein wollen — Frisch zur Arbeit und frisch an's Bersanigen. So bin ich einmal! (Geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

#### Narbonne allein.

Kaum fann ich mich von meinem Erstaunen erholen — Dieser Selicour — ja, nun zweisle ich nicht mehr, dieser Selicour war der schändliche Helsershelser meines Borgängers — Ich gebe mich nicht für besier, als andere; jeder hat seine Fehler — aber sich mit dieser Schamlosigskeit anzubieten! — Und diesem Nichtswürzigen wollte ich mein Kind hinopiern — mit diesem Berräther wollte ich den Staat berrügen? — Uns Freundschaft will er alles sür mich thun, sagt er. Sind das unsere Freunde, die unsern Lastern dienen?

## Sechster Mustritt.

Narbonne und La Roche.

La Roche. Nun, er ging so eben von Ihnen hinweg — barf

ich fragen?

Narbonne. Ich habe Sie und ihn unrecht beurtheilt — Sie haben mir einen wesentlichen Dienst erzeigt, Herr La Roche, und ich lasse Ihnen endlich Gerechtigkeit widerfahren.

La Roche (mit freudiger R. hrung). Bin ich endlich für einen redlichen

Mann erkannt? Darf ich bas haupt wieder frei erheben?

Marbonne. Gie haben es erreicht - Gie haben ben Betriger ent-

larvt - aber wie foll ich eine jo lang bewährte leberzengung auf= geben, baß Geift und Talent bei feinem verberbten Bergen mohnen? - Diefer Menich, ben ich jett als einen Riederträchtigen fennen lerne, er hat mir noch beute eine Schrift zugestellt, bie bem größten Staatsmann und Schriftsteller Ehre machte - 3ft es möglich? 35 begreife es nicht - Go gesunde Begriffe, so viel Beift bei einem jo weggeworfenen Charafter! 3ch babe tas Memoire auf ter Stelle ans Gouvernement gesendet, und ich will wetten, bag bie Briefe, Die ich io eben erhalte, von bem lobe teffelben voll fint. (Er erbricht einen ter Briefe und liest.) Gang richtig! Es ift, wie ich fagte!

La Roche. 3d fann nicht baraus flug werten. - Das Werf ift

also wirklich gut?

Narvonne. Bortrefflich!

La Roche. So wollte ich wetten, bag er nicht ber Berfasser ift.

Narbonne. Wer follte es benn fein?

La Roche. Er ift's nicht, ich will meine Geele gum Pfant feten benn am Ende will ich ihm doch noch eber Herz als Kopf zugesteben. - Wenn man versuchte - Ja! - richtig - ich hab' es! - Das muß gelingen Berr von Narbonne! Wenn Gie mir beifteben wollen, jo joll er sich jelbst verrathen.

Marbonne. Wie benn?

La Roche. Laffen Gie mich machen - Er fommt! Unterfrützen Sie mich!

## Siebenter Muftritt.

Borige. Gelicour.

La Roche (mit Letoenidaft). Dlein Gott! Beldes entjetliche Ungliid!

Seliconr. Was gibt's, Berr la Roche?

La Roche. Welche Beränderung in einem einzigen Augenblick!

Seliconr. Was haben Gie? Was bereutet biefes Jammern, tiefer Ausruf bes Schreckens?

La Roche. 3d bin wie vom Donner getroffen!

Selicour. Aber mas denn? La Roche. Dieser Unglücksbrief — So eben erhalt ihn der Di= nister — (Zu Narbonne.) Darf ich? Soll ich?

farbonne. Sagen Sie alles! La Roche. Er ift gestürzt! Selicour. Um Gotteswillen!

La Roche. Geines Umtes entlaffen! Selicour. Es ift nicht möglich!

La Roce. Nur zu mabr! Es wollte icon verhin etwas tavor verlauten; ich wollt' es nicht glauben, ich eilte hieher, mich felbst gu unterrichten und nun bestätigt es ber Minister felbst!

Selicour. Go ist fie mahr, diese ichreckliche Renigfeit? (Marbonne beftätigt es mit einem ftummen Beichen.)

## Setter Muftritt.

Borige. Mabame Belmont. Charlotte. Beide Firmins.

La Roche. Kommen Sie, Madame! Kommen Sie, herr Firmin! — Mad. Belmont. Was gibt's?

La Roche. Tröften Gie unfern herrn — Sprechen Gie ihm Muth zu in feinem Unglude!

Mad. Belmont. Seinem Unglücke! Charlotte. Mein Gott! Was ift bas? La Roche. Er hat feine Stelle verloren.

Charlotte. Großer Gott!

Selicour. 3d bin erstaunt, wie Gie!

Mad. Belmont. Wer fonnte ein joldes Unglud vorherseben!

Karl Firmin (leidenichaitlich). So ist das Talent geächtet, so ist die Redlickeit ein Verbrechen in diesem verderbten Lande! Der rechtsichaffene Mann behauptet sich kaum einen Tag lang, und das Glück bleibt nur dem Nichtswürdigen getreu.

Narbonne (jehr ernit). Nichts übereilt, junger Mann! — Der himmel ift gerecht, und früher oder später erreicht ben Schuldigen die Strafe. Selicour. Aber sagen Sie mir, kennt man benn nicht wenigstens

die Beranlaffung Diefes unglücklichen Vorfalls?

La Roche. Leider nur zu gut fennt man sie. Gin gewiffes Memoire ift Schuld an tem gangen Unglud.

firmin (lebhafi). Ein Memoire! (Zum Minifier.) Daffelbe vielleicht, bas

ich Gie heute lejen fab?

Seliconr. Wo die Regierung felbst mit einer Freiheit, einer Kühn= heit behandelt murbe —

La Roche. Gang recht! Das nämliche.

Selicour. Nun, da haben wir's! Satte ich nun Unrecht, zu fagen, bag es nich immer rathlich ift, die Wahrheit zu fagen?

Harb. Wo die Pflicht spricht, da bedenke ich nichts. Und mas auch ber Erfolg sei, nie werde ich's bereuen, meine Pflicht gethan zu haben.

Selicour. Edien geracht! Allerdings! Aber es fosiet Ihnen auch

einen idonen Plat!

La Roche. Und bamit ist's noch nicht alle! Es könnten wohl auch noch andere um ben ihrigen kommen. — Man weiß, daß ein Minister ielten Berjasser ber Schriften ist, die aus seinen Bureaux heraus kommen.

Selicour. Wie jo? Wie bas?

La Roche (für fich). Bei bem fällt kein Streich auf die Erbe!

Firmin. Erklären Gie fich beutlicher!

La Roche. Man will ichlechterdings herausbringen, wer biefe heftige Schrift geschmietet bat.

Selicour. Will man? Und ba würde er wohl in den Sturz des Ministers mit verwickelt werden?

La Roche. Freilich! Das ist sehr zu besorgen.

Selicour. Run, ich bin's nicht! Firmin. 3ch bin ber Berfaffer!

Marbonne. Was ber' ich?

Mad. Belmont. Was? Sie, Herr Firmin? Firmin. Ich bin's, und ich rühme mich beffen.

La Roche (ju Narbonne). Dun, mas jagt' ich Ibnen?

Firmin. Den Ruhm tiefer Arbeit konnte ich dem Berrn Selicour gern überlaffen, aber nicht so die Gefahr und bie Berantwortung — Ich habe geichwiegen bis jett, aber nun muß ich mich nennen.

Karl. Recht so, mein Bater! Das heißt als ein Mann von Ehre gesprochen — Seien Sie auf Ihr Unglück stolz, Herr von Narbonne! — Mein Bater kann nichts Strafbares geschrieben haben — D mein Herz sagt mir, dieser Unsall kann eine Quelle des Glückes werden — Charlottens Hand wird kein Opfer der Berhältnisse mehr sein — die Größe verschwindet, und Muth gewinnt die surchtsame Liebe.

Mad. Belmont. Was bor' ich! Berr Firmin!

Firmin. Bergeihen Gie ber Barme jeines Untheils; jein volles

Berg vergreift fich im Ausbruck feiner Gefühle!

Narbonne. So hat denn jeder von Ihnen sein Geheimniß verrathen — Herr Firmin! Sie sind der Berfasser dieses Memoire, so ist es billig, daß Sie auch den Ruhm und die Belohnung davon ernten. — Das Gouvernement ernennt Sie zum Gesandten — (Da alle ihr Grsaumen bezeugen.) Ja, ich bin noch Minister, und ich freue mich, es zu sein, da ich es in der Gewalt habe, das wahre Verdienst zu belohnen.

Mad. Belmont. 2Bas ift bas?

Selicour (in ber höchsten Bestürzung) Das hab' ich gemacht!

Narbonne (zu Selicour). Sie sehen Ihr Spiel verrathen — Wir ken= nen Sie nun, Heuchler an Talent und an Tugend! — Niedriger

Mensch, konnten Gie mich für Ihresgleichen halten?

La Roche. Die schändlich er eine edle That auslegte! Ich weiß alles ans dem Munde der Dame selbst. Dieses Frauenzimmer, sür das er Ihnen eine straibare Neigung andichtete — es ist eine franke, eine bejahrte Matrone, die Wittwe eines verdienstvollen Officiers, der im Dienst des Baterlandes sein Leben ließ und gegen den Sie die Schuld des Staats bezahlten.

Narbonne. Nichts mehr bavon, ich bitte Gie! (Bu Gelicour.) Gie

jehen, daß Sie hier überflüffig find.

(Selicour entfernt fich itill.)

La Roche. Es thut mir leid um den armen Schelm — Wohl wußt' ich's vorher, mein Haß würde sich legen, sobald es mit seiner Herrlichkeit aus sein würde.

Firmin (brudt ihm leife bie Sand). Laffen Gie's gut fein. Wir wollen

ihn zu tröften suchen.

La Roche. Basta, ich bin babei!

Narbonne (zu Karln). Unser lebhafter junger Freund ist auf einmal ganz stumm geworden — Ich habe in Ihrem Herzen gelesen, lieber Firmin! — Der Ueberraschung danke ich Ihr Geheimniß, und werde es nie vergessen, daß Ihre Reigung bei unserm Glück bescheiden schwieg und nur laut wurde bei unserm Unglück. — Charlotte! (Sie

wirk sich schweigend in ibres Baters Arme.) Gut, wir verstehen und! Erwarte alles von beines Baters Liebe.

La Roche. Und ich will barauf schwören, Karl Firmin ist ber wahre

Berfasser bes Gedichts.

Mad. Belmont. War's möglich?

Charlotte (mit einem gartlichen Bic auf Karln). Ich habe nie baran ge= meifelt! (Karl f. fr ihre hant mit Feuer.)

Mad. Belmont. D ber bescheibene junge Mann! Gewiß, er wird

unfer Kind glücklich maden!

Narhonne. Bilden Sie sich nach Ihrem Vater, und mit Freuden werde ich Sie zum Sohn annehmen — (Halb zu ben Mitspielenden, halb zu ben Zuickauern.) Diesmal hat das Berdienst den Sieg behalten. — Nicht immer ist es so. Das Gespinnst der Lüge umstrickt den Besten; der Robliche kann nicht durchdringen; die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter, als das gestügelte Talent; der Schein regiert die Welt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne.

# Der Aeffe als Onkel.

## Lustspiel in drei Aufzügen.

Mus dem Frangösischen des Picard.

#### Perfonen.

Oberst von Dorsignh. Frau von Dorsignh. Sophie, ihre Tockter. Franz von Dorsignh, ihr Nesse. Frau von Mirville, ihre Nichte. Lormenil, Sophiens Bräutigam. Valcour, Freund des jungen Dorsignh. Champagne, Bedienter des jungen Dors signy.
Ein Rotar.
Zwei Unterofficiere.
Ein Postillon.
Jasmin, Diener in Dorsigny's Hause.
Drei Lakaien.

Die Scene ift ein Saal mit einer Thür im Fond, die zu einem Garten führt. Auf beiden Seiten find Rabinersthüren.

## Erfter Aufzug.

#### Erfter Muftritt.

Valcour tritt eilfertig herein, und nachdem er fich überall umgesehen, ob niemand gusgegen, tritt er zu einem von den Wachslichtern, die vorn auf einem Schreibtisch brennen, und liest ein Billet.

"Herr von Balcour wird ersucht, diesen Abend um sechs Uhr sich "im Gartensaal des Herrn von Dorsigny einzufinden. Er kann zu "dem kleinen Pförtchen herein kommen, das den ganzen Tag offen "ist. Keine Unterschrift! — Hm! Hm! Ein selksames Abenteuer — Ist's vielleicht eine hübsche Frau, die mir hier ein Rendezvous geben will? — Das wäre allerliebst. — Aber still! Wer sind die beiden Figuren, die eben da eintreten, wo ich hereingekommen bin?

#### 3meiter Muftritt.

Frang Dorfigny und Champagne, beide in Mäntel eingewickelt. Balcour.

Dorsignn (seinen Mantel an Champagne gebend). Ei, guten Abend, lieber Balcour!

Valcour. Was? Bift du's, Dorsigny? Wie kommst du hieher? Und wozu diese sonderbare Ausstaffierung — diese Perrude und diese Uni=

form, die nicht von beinem Regiment ist?

Dorsignn. Meiner Sicherheit wegen. — Ich habe mich mit meinem Oberstlieutenant geschlagen; er ist schwer verwundet, und ich komme, mich in Paris zu verbergen. Weil man mich aber in meiner eigenen Uniform gar zu leicht erkennt, so habe ich's sür's sücherste gehalten,

bas Costume meines Intels anzunehmen. Wir sind so ziemlich von einem Alter, wie du weißt, und einander an Gestalt, an Größe, an Karbe bis zum Verwechseln ähnlich und führen überdies noch einerle: Namen. Der einzige Unterschied ist, daß der Oberst eine Perrücke trägt, und ich meine eignen Haare — Jetzt aber, seitdem ich mir seine Perrücke und die Unisorm seines Regiments zulegte, erstanne ich elbst über die große Aehnlichkeit mit ihm. In diesem Augenblick komme ich an und din ersreut, dich so pünktlich bei dem Rendezvous zu finden.

Valcour. Bei tem Rendezvous? Wie? Hat sie dir auch was

davon vertraut?

Dorfignn. Gie? Welche fie?

Valcour. Nun, die hübsche Dame, die mich in einem Billet hieher beidieden! Du bist mein Freund, Dorsigny, und ich habe nichts Gesheimes vor dir.

Dorsignn. Die allerliebste Dame! Valcour. Worüber lachst bu?

Dorfigny. 3ch bin die icone Dame, Balcour.

Valconr. Du?

Dorfignn. Das Billet ift von mir.

Valcour. Ein schönes Quiproquo, zum Teusel! — Was fällt dir aber ein, beine Briese nicht zu unterzeichnen? — Leute von meinem Schlag können sich bei solchen Billets auf etwas ganz anders Rechnung machen — Aber da es so steht, gut! Wir nehmen einander nichts übel, Dorsigny — Also ich bin dein gehorsamer Diener.

Dorfignn. Warte boch! Warum eilst du so hinweg? Es lag mir viel baran, bich zu sprechen, ehe ich mich vor jemand anderem sehen ließ. 3ch brauche eines Beistands; wir muffen Ubrede miteinander nehmen.

Valcour. Gut — Du fannst auf mich gablen; aber jetzt lag mich,

ich habe bringende Geschäfte —

Dorfignn. Co? Jett, ba bu mir einen Dienft erzeigen follft? - Aber

zu einem galanten Abenteuer hattest du Zeit übrig.

Balcour. Das nicht, lieber Dorfigny. Aber ich muß fort; man erwartet mich.

Dorfigny. Wo?

Valcour. Beim l'hombre.

Dorfigun. Die große Angelegenheit!

Valcour. Scherz bei Seite! Ich habe bort Gelegenheit, die Schwester beines Oberstlieutenants zu sehen — Sie hält was auf mich; ich will dir bei ihr das Wort reden.

Dorsignn. Nun, meinetwegen. Aber thu' mir ben Gefallen, meiner Schwester, ber Frau von Mirville, im Borbeigehen wissen zu lassen, taß man sie hier im Gartensaal erwarte — Renne mich aber nicht, hörst bu?

Valcour. Da sei außer Sorgen! Ich habe keine Zeit dazu, und will es ihr hinauf sagen lassen, ohne sie nur einmal zu sehen. llebrigens behalte ich mir's vor, bei einer andern Gelegenheit ihre nähere

Bekanntichaft zu machen. Ich ichate ben Bruber zu fehr, um bie Schwester nicht zu lieben, wenn sie hubich ift, versteht sich.

### Dritter Muftritt.

Dorfigny. Champagne.

Dorfignn. Zum Glud brauche ich feinen Beistand so gar nöthig nicht — Es ist mir weniger um bas Berbergen zu thun (benn vielleicht fällt es niemand ein, mich zu verfolgen), als um meine liebe

Cousine Sophie wieder zu feben.

Champagne. Was Sie für ein glücklicher Mann find, gnädiger Berr! - Sie sehen Ihre Geliebte wieder, und ich (jeuigt) meine Frau! Wann geht's wieber gurud ins Elfaß - Wir lebten wie bie Engel, ba wir fünfzig Meilen weit von einander maren.

Dorfigun, Still! Da fommt meine Schwester!

#### Bierfer Huffritt.

Borige. Frau von Mirville.

fr. v. Mirville. Ah! find Sie es? Sei'n Sie von Herzen willkommen!

Dorfigun. Nun, das ift boch ein herzlicher Empfang!

Fr. von Mirville. Das ist ja recht icon, bag Gie uns fo über= rafden! Gie schreiben, baß Gie eine lange Reise vorhatten, von ber Sie frühestens in einem Monat gurud fein konnten, und vier Tage barauf find Gie bier.

Dorfigun. Geschrieben hatt' ich und an wen?

fr. v. Mirville. Un meine Tante! (Giebt ben Champagne, ber feinen Mantel ablegt.) Wo ist benn aber Herr von Lormenil?

Dorfignn. Wer ift ber Berr von Lormenil? fr. v. Mirville. Ihr fünftiger Schwiegersohn. Dorfigun. Sage mir, für wen haltit bu mich?

fr. v. Mirville. Nun, boch wohl für meinen Onfel!

Dorfigun. Ift's möglich! Deine Schwester erkennt mich nicht?

fr. v. Mirville. Schwester? Gie - mein Bruber?

Dorfigun. 3ch - bein Bruber.

fr. v. Mirville. Das tann nicht fein. Das ift nicht möglich. Mein Bruber ift bei feinem Regiment zu Strafburg, mein Bruber trägt sein eigenes Haar, und bas ift auch seine Unisorm nicht — und so groß auch sonst die Aehnlichkeit -

Dorfignn. Gine Ehrenfache, bie aber fonft nicht viel zu bebeuten haben wird, hat mich genöthigt, meine Garnison in aller Geschwindig= feit zu verlaffen; um nicht erkannt zu werben, stedte ich mich in biesen

Rod und biefe Berriiche.

fr. v. Mirville. Bit's möglich? - D fo lag bich berglich umarmen, lieber Bruter - Ja, nun jange ich an, bich zu erkennen! Aber tie Aehnlichkeit ist boch ganz erstaunlich.

Dorfignn. Mein Onkel ist also abwesend? fr. v. Mirville. Freilich, ber Beirath wegen. Dorfignn. Der Beirath? - Welcher Beirath? Schiller. 7.

fr. v. Mirville. Sophiens, meiner Confine,

Dorfignn. Was bor' ich? Cophie foll beirathen?

fr. v. Mirville. Ei freilich! Weißt bu es benn nicht?

Dorfignn. Mein Gott! Rein!

Champagne (nähert fich). Nicht ein Wort miffen wir.

Fr. v. Mirville. Herr von Lormenil, ein alter Kriegskamerad bes Onfels, ber zu Toulon wohnt, hat für seinen Sohn um Sophien angehalten — Der junge Lormenil soll ein sehr liebenswürdiger Mann sein, fagt man; wir haben ihn noch nicht gesehen. Der Onkel holt ihn zu Toulon ab; bann wollen sie eine weite Reise zusammen machen, um ich weiß nicht welche Erbschaft in Besitz zu nehmen. In einem Monat benken sie zurück zu sein, und wenn du alsbann noch ba bist, so kannst bu zur Hochzeit mit tanzen.

Dorfignn. Ach, liebe Schwester! — Reblicher Champagne! Rathet, belit mir! Wenn ihr mir nicht beisteht, so ist es aus mit mir, so

bin ich verloren!

Fr. v. Mirville. Was hast bu benn, Bruber? Was ist bir? Chanpagne. Mein Herr ift verliebt in seine Cousine.

fr. v. Mirville. Ab, ift es bas!

Dorfigun. Dieje unglückjelige Beirath barf nun und nimmermehr

zu Stand kommen.

Fr. v. Mirville. Es wird schwer halten, sie rückgängig zu machen. Beibe Bäter sind einig, das Wort ist gegeben, die Artikel sind aufgesfetzt, und man erwartet bloß noch den Bräutigam, sie zu unterzeichnen und abzuschließen.

Champagne. Gebuld! - Soren Gie - (Tritt zwischen beibe.) Ich habe

einen sublimen Einfall!

Dorfignn. Rede!

Champagne. Sie haben einmal ben Anfang gemacht, Ihren Onkel vorzustellen! Bleiben Sie babei! Führen Sie bie Rolle burch. Fr. v. Mirville. Ein schönes Mittel, um die Nichte zu heirathen!

Champagne. Nur gemach! Lassen Sie mich meinen Plan entwickln. — Sie spielen also Ihren Onkel! Sie sind nun Herr hier im Hause, und Ihr erstes Geschäft ist, die bewußte Heirath wieder aufzuheben — Sie haben den jungen Lormeuil nicht mitbringen können, weil er — weil er gestorben ist — Unterdessen erhält Frau von Dorsignh einen Brief von Ihnen, als dem Nessen, worin Sie um die Cousine anhalten — Das ist mein Ant! Ich bin der Courier, der den Brief von Straßburg bringt — Frau von Dorsignh ist versliedt in ihren Nessen; sie nimmt diesen Vorschlag mit der besten Art von der Welt auf; sie theilt ihn Ihnen, als ihrem Eheherrn, mit, und Sie lassen sieligste verreisen müßten; Sie geben der Tante unsbedingte Bollmacht, diese Sache zu Ende zu bringen. Sie reisen ab, und den andern Tag erscheinen Sie in Ihren natilrlichen Haaren und in der Unisorm Ihres Negiments wieder, als wenn Sie eben frorustreichs von Ihrer Garnison herkämen. Die heirath geht vor

sich; der Onkel kommt stattlich angezogen mit seinem Bräutigam, der den Platz glücklich besetzt findet und nichts Bessers zu thun hat, als umzukehren und sich entweder zu Toulon ober in Ostindien eine Frau zu holen.

Dorfigny. Glaubst bu, mein Onkel werde bas so gebuldig -

Champagne. D er wird aufbrausen, das versteht sich! Es wird heiß werden am Anfang — Aber er liebt Sie! er liebt seine Tochter! Sie geben ihm die besten Worte, versprechen ihm eine Stube voll artiger Enkelchen, die ihm alle so ähnlich sehen sollen, wie Sie selbst. Er lacht, besänstigt sich, und alles ist vergessen.

fr. v. Mirville. Ich weiß nicht, ist es das Tolle dieses Einfalls,

aber er fängt an mich zu reizen.

Champagne. D er ist himmlisch, ber Ginfall!

Dorsigny. Lustig genug ist er, aber nur nicht aussührbar — Meine Tante wird mich wohl für den Onkel ausehen! —

Fr. v. Mirville. Habe ich's doch! Dorfigny. Ja, im ersten Augenblicke.

Fr. v. Mirville. Wir mitssen ihr feine Zeit lassen, aus der Täuschung zu kommen. Wenn wir die Zeit benutzen, so brauchen wir auch nur einen Augenblick — Es ist setzt Abend, die Dunkelheit kommt uns zu statten; diese Lichter leuchten nicht hell genug, um den Unterschied bemerklich zu machen. Den Tag brauchst du gar nicht zu erwarten — du erklärst sogleich, daß du noch in der Nacht wieder fortreisen müssest, und morgen erscheinst du in deiner wahren Person. Geschwind aus Werk! wir haben keine Zeit zu verlieren — Schreibe den Brief an unsere Tante, den dein Champagne als Kourier überbringen soll, und worin du um Sophien anhältst.

Dorfignn (an ben Schreibtiich gebend). Schwester! Schwester! bu machst

mit mir, was bu willst.

Champagne (sich bie Hände reibend). Wie freue ich mich über meinen flugen Einfall! Schade, daß ich schon eine Frau habe; ich könnte hier eine Hauptrolle spielen, anstatt jetzt bloß den Vertrauten zu machen.

fr. v. Mirville. Wie bas, Champagne?

Champagne. Ei nun, das ist ganz natürlich. Mein Herr gilt sür seinen Onkel, ich würde den Herrn von Lormeuil vorstellen, und wer weiß, was mir am Ende nicht noch blühen könnte, wenn meine verdammte Heirath

Fr. a. Mirville. Wahrhaftig, meine Cousine hat Urfache, sich barübr

zu betrüben!

Dorfigny (flegelt ben Brief und gibt ihn an Champagne). Sier ift ber Brief.

Richt' es nun ein, wie bu willst! Dir überlass' ich mich.

Champagne. Sie sollen mit mir zufrieden sein — In wenig Augenbliden werde ich damit als Kourier von Straßburg ankommen, gespornt und gestieselt, triesend von Schweiß. — Sie, gnädiger Herr, halten sich wacker. — Muth, Dreistigkeit, Unverschämtheit, wenn's nöthig ist. — Den Onkel gespielt, die Tante angesührt, die Nichte geheirathet, und, wenn alles vorbei ist, den Beutel gezogen und den redlichen Diener gut bezahlt, ber Ihnen zu allen biefen herrlichkeiten verholfen hat.

Er. v. Mirville. Da fommt bie Tante. Gie wird bich fur ben Onkel anjehen. Thu', als wenn bu nothwendig mit ihr zu reben hättest, und schick' mich weg. Dorfignn. Aber was werd' ich ihr benn sagen?

Fr. v. Mirville. Alles, mas ein galanter Mann feiner Frau nur Artiges sagen fann.

#### Fünfter Muftritt.

Frau von Mirville. Fran von Dorfigny. Frang von Dorfigny.

Fr. v. Mirville. Kommen Gie boch, liebe Tante! Geschwind! ber

Ontel ift angekommen.

fr. v. Dorfigun. Wie? Was? Mein Mann? - Ja mahrhaftig, ba ist er! - Herzlich willtommen, lieber Dorsigny - Go balb er= wartete ich Sie nicht - Run! Gie haben boch eine glückliche Reise gehabt? - Aber wie so allein? Wo find Ihre Leute? - 3ch hörte boch Ihre Kutiche nicht - Nun mahrhaftig — ich befinne mich faum - ich gittre vor lleberraschung und Freude -

Fr. v. Mirville (heimlich zu ihrem Bruber). Run, fo rebe boch! Antworte

frisch weg!

Dorfigun. Beil ich nur auf einen furgen Befuch hier bin, fo fomm' ich allein und in einer Miethfutiche - Was aber bie Reise betrifft. liebe Frau - bie Reise - ach! bie ift nicht bie glücklichfte gewesen.

Er. v. Dorfigun. Gie erschrecken mich! - Es ift Ihnen boch fein

Unglück zugestoßen?

Dorfignn. Richt eben mir! mir nicht! - Aber biefe Beirath -(3u Frau von Mirville.) Liebe Nichte, ich habe mit ber Tante -

Er. v. Mirville. 3ch will nicht ftoren, mein Ontel. (Ab.)

## Sechster Unftritt.

Frau von Dorfigny. Frang von Dorfigny.

fr. v. Dorfigny. Run, lieber Mann! biefe Beirath -

Dorfigun. Mus biefer Beirath wird - nichts.

Er. v. Dorfignn. Wie? Saben mir nicht bas Bort bes Baters? Dorfigun. Freilich mobi! Aber ber Sohn kann unfere Tochter nicht heirathen.

fr. v. Dorfignn. Go? Und warum benn nicht? Dorfignn (mit frartem Ton). Beil - weil er - tobt ift,

fr. v. Dorfigny. Dein Gott, welcher Bufall!

Dorfigun. Es ift ein rechter Jammer. Diefer junge Mann mar. mas die meisten jungen Leute find, so ein kleiner Wiftling. Ginen Abend bei einem Balle fiel's ihm ein, einem artigen bubiden Matchen ben Sof zu machen; ein Nebenbuhler mijchte sich brein und erlaubte fich beleidigende Scherze. Der junge Lormeuil, lebhaft, aufbraufent, wie man es mit zwanzig Jahren ift, nahm bas übel; zum Unglud war er an einen Raufer von Profession gerathen, ber sich nie schlägt

ohne seinen Mann — zu töbten. Und biese köse Gewohnheit behielt auch jetzt die Oberhand über die Geschicklichkeit seines Gegners; der Sohn meines armen Freundes blieb auf dem Platz, mit drei tödt= lichen — Sticken im Leibe.

Fr. v. Dorfigun. Barmberziger Simmel! Bas muß ber Bater ba=

bei gelitten haben!

Dorfignn. Das können Gie benken! Und die Mutter!

fr. v. Dorfigun. Wie? Die Mutter! Die ist ja im letzten Winter

gestorben, so viel ich weiß.

Dorsignn. Diesen Winter — ganz recht! Mein armer Freund Lormeuil! Den Binter stirbt ihm seine Frau, und jetzt im Sommer muß er den Sohn in einem Duell verlieren! — Es ist mir auch schwer angekommen, ihn in seinem Schwerz zu verlassen! Aber der Dienst ist jetzt so scharf! Auf den zwanzigsten müssen alle Officiere — beim Regiment sein! Heut ist der neunzehnte, und ich habe nur einen Sprung nach Paris gethan und muß schon heute Abend wieder nach weiner Garnison zurückreisen.

fr. v. Dorfigun. Wie? Go balb?

Dorfignn, Das ist einmal ber Dienst! Was ist zu machen? Jetzt auf unfere Tochter zu kommen —

Fr. v. Dorfigun. Das liebe Rind ift febr niedergeschlagen und schwer-

milthig, seitbem Gie weg waren.

Dorfignn. Wissen Sie, was ich benke? Diese Partie, die wir ihr ausgesucht, war — nicht nach ihrem Geschmack.

fr. v. Dorfignn. Go! Wiffen Gie?

Dorfignn. Ich weiß nichts — Aber fie ist fünfzehn Jahre alt — Rann fie nicht für sich selbst schon gewählt haben, eh' wir es für sie thaten?

Fr. v. Dorsignn. Ach Gott ja! Das begegnet alle Tage. Dorsignn. Zwingen möchte ich ihre Neigung nicht gern.

fr. v. Dorfigny. Bewahre uns Gott bavor!

# Siebenter Muftritt. Die Borigen. Cophie.

Sophie (beim Anblid Dorfigny's ftubend). Ah! mein Bater -

Fr. v. Dorsignn. Run, mas ist bir? Fürchtest du bich, beinen Bater zu umarmen?

Dorfigun (nadbem er fie umarmt, für fich). Sie haben's boch gar gut,

biefe Bäter! Alles umarmt fie!

Fr. v. Dorsigun. Du weißt wohl noch nicht, Sophie, bag ein un= glücklicher Zujall beine Heirath getrennt hat?

Sophie. Welcher Bufall?

fr. v. Dorfigny. Herr von Lormenil ift tobt.

Sophie. Mein Gott!

Dorsignn (hat sie mit ben Augen fixiert). Sa, nun — mas sagst bu bazu, meine Sopbie?

Sophie. Ich, mein Vater? - Ich beklage biesen unglücklichen Mann

von herzen — aber ich fann es nicht anders als für ein Glud anjeben, baß — baß sich ber Tag verzögert, ber mich von Ihnen trennt.

Dorfigny. Aber liebes Kind! wenn bu gegen biese Seirath — etwas einzuwenden hattest, warum sagtest bu uns nichts bavon? Wir benken ja nicht baran, beine Neigung zwingen zu wollen.

Sophie. Das weiß ich, lieber Bater — aber Die Schuchternheit —

Dorfigun. Weg mit ber Schüchternheit! Rebe offen! Entbede mir bein Berg.

fr. v. Dorfignn. Ja, mein Kind! Höre beinen Bater! Er meint es gut! Er wird bir gewiß bas Beste rathen.

Dorfigny. Du hagtest also biefen Lormeuil zum voraus - recht

berglich?

Sophie. Das nicht - aber ich liebte ihn nicht.

Dorfigun. Und bu möchtest keinen heirathen, als ben bu wirklich liebst? Sophie. Das ift wohl natürlich.

Dorfigny. Du liebst also - einen antern?

Sophie. Das habe ich nicht gefagt.

Dorfigun, Nun, nun, beinahe boch — Heraus mit ber Sprache! Lag mich alles miffen.

fr. v. Dorfigny. Fasse Muth, mein Kind! Bergiß, daß es bein

Bater ift, mit bem bu rebest.

Dorfigny. Bilbe bir ein, daß bu mit beinem besten, deinem zärtlichsten Freunde sprächest — und ber, den du liebst, weiß er, daß er — geliebt wird?

Sophie. Behüte ber himmel! Rein. Dorfignn. Ift's noch ein junger Menich?

Sophie. Ein sehr liebenswürdiger junger Mann, und der mir darum doppelt werth ist, weil jedermann findet, daß er Ihnen gleicht — ein Verwandter von uns, der unsern Namen führt — Uch! Sie müssen ihn errathen.

Dorfigny. Noch nicht gang, liebes Kind!

Fr. v. Dorfigun. Aber ich errath' ihn! Ich wette, es ist Ihr Vetter, Franz Dorfigup.

Dorfigny. Run, Sophie, bu antwortest nichts?

Sophie. Billigen Gie meine Bahl?

Dorfignn (seine Freude unterbrückend, für fich). Wir mussen ben Bater spielen. — Aber mein Kind — bas mussen wir benn boch bebenken.

Sophie. Warum bedeuten? Mein Better ist der beste, verständigste — Dorsigun. Der? Gin Schwindelkopf ist er, ein Wildfang, der in ben zwei Jahren, baß er weg ist, nicht zweimal an seinen Onkel

geschrieben hat.

Sophie. Aber mir hat er besto sleißiger geschrieben, mein Bater! Dorfignn. So? hat er bas? Und bu hast ihm wohl — frischweg

geantwortet? Haft bu? Nicht?

Sophie. Nein, ob ich gleich große Lust bazu hatte. — Nun, Sie veriprachen mir ja biesen Augenblick, daß Sie meiner Neigung nicht entgegen sein wollten — Liebe Mutter, reden Sie boch für mich.

Er. v. Dorfignn. Run, nun, gib nach, lieber Dorfigny - Es ift ba weiter nichts zu machen — und gesteh' nur, sie hatte nicht besser

wählen können.

Dorfigun. Es ift mahr, es läßt fich Manches bafür fagen — Das Bermögen ift von beiben Seiten gleich, und gefett, ber Better hatte and ein bischen leichtsinnig gewirthichaftet, so weiß man ja, bie Heirath bringt einen jungen Menschen — schon in Orbnung — Wenn sie ihn nun überdies lieb hat -

Sophie. D recht febr, lieber Bater! - Erft in bem Augenblicke, da man mir den Herrn von Lormeuil zum Gemahl vorschlug, merkte ich, daß ich bem Better gut sei — so mas man gut sein nennt —

Und wenn mir ber Better nun auch wieder gut mare -

Dorfigny (feurig). Und warum follte er bas nicht, meine Theuerste - (fich besinnend) meine gute Tochter! - Nun wohl! Ich bin ein guter Bater und ergebe mich.

Sophie. Ich barf also jett an ben Better ichreiben?

Dorfiann. Was bu willst - (Für sich.) Wie bubsch spielt fich's ben Bater, wenn man fo allerliebste Geständnisse zu hören befommt.

#### Achter Auftritt.

Borige. Fran von Mirvine. Champagne ale Postiflon, mit der Peitiche Hatichend.

Champagne. He, hollah!

fr. v. Mirville. Plat, ba fommt ein Rourier.

fr. v. Dorfigun. Es ift Champagne. Sophie. Meines Betters Bedienter!

Champagne. Gnäbiger Herr — guabige Frau! reifen Gie mich aus meiner Unruhe! — Das Fräulein ist boch nicht schon Frau von Lormeuil?

Fr. v. Dorfignn. Nein, guter Freund, noch nicht. Champagne. Noch nicht? Dem himmel sei Dank, ich bin boch noch zeitig genug gefommen, meinem armen Herrn bas Leben zu retten.

Sophie. Wie! Dem Better ist boch fein Unglück begegnet?

fr. v. Dorfigun. Mein Neffe ift boch nicht frant?

fr. v. Mirville. Du machft mir Angst, was ist meinem Bruber? Champagne. Beruhigen Gie fich, gnabige Frau! Mein Berr befindet sich gang wohl; aber wir sind in einer grausamen Lage — Wenn Sie mußten — boch Sie werben alles erfahren. Mein Berr hat fich zusammen genommen, ber gnäbigen Frau, bie er seine gute Tante nennt, fein Berg auszuschütten; Ihnen verbankt er alles, mas er ift; ju Ihnen hat er bas größte Bertrauen - Sier fcreibt er Ihnen. lesen Sie und beklagen ibn!

Dorfignn. Mein Gott, was ift bas?

Fr. v. Dorfignn (tiest). "Befte Tante! 3ch erfahre fo eben, baf Gie "im Begriff find, meine Coufine ju verheirathen. Es ift nicht mehr "Beit, zurudzuhalten: ich liebe Sophien. - 3ch flebe Gie an, befte "Tante, wenn fie nicht eine heftige Reigung zu ihrem bestimmten "Bräutigam bat, fo schenken Gie fie mir! Ich liebe fie fo innig, bag

"id gewiß noch ihre Liebe gewinne. Ich folge bem Champagne auf "bem Ruße nad; er mirb Ihnen tiefen Brief überbringen, Ihnen "ergablen, was ich feit jener schredlichen Nachricht ausgestanden habe."

Sophie. Der gute Vetter!

fr. v. Mirville. Armer Dorfigny!

Champagne. Nein, es läßt sich gar nicht beschreiben, mas mein armer Berr gelitten hat! Aber lieber Berr, jagte ich zu ihm, vielleicht ift noch nicht alles verloren — Geb, Schurfe, fagte er zu mir, ich ichneide bir die Reble ab, wenn bu ju fpat tommft - Er fann qu= weilen terb fein, Ihr lieber Meffe.

Dorhann. Unverschämter!

Champagne. Run, nun, Gie werben ja orbentlich boje, als wenn ich von Ihnen spräche: mas ich sage, geschieht aus lauter Freund= schaft für ihn, bamit Gie ibn beffern, weil Gie fein Ontel find.

fr. p. Mirville. Der gute, redliche Diener! Er will nichts als bas

Befte feines Berrn!

fr. v. Dorfigny. Geh, guter Freund, rube bich aus! Du wirst es nöthig haben.

Champagne. Ja, Ihr Gnaben, ich will mich ausruhen in ber Küche.

(At.)

## Meunter Muftriff

Borige ohne Champagne.

Dorfigun. Run, Sophie! mas jagft bu baju? Sophie. 3ch ermarte Ihre Beiehle, mein Bater!

Dorfigny. Ja, mas ift ba zu thun?

Er. v. Dorfignn. Es ift da weiter nichts zu thun; wir muffen fie ibm ohne Zeitverlust zur Frau geben.

fr. v. Mirville. Aber ber Better ift ja noch nicht hier.

Er. v. Dorfigun. Seinem Briefe nach fann er nicht lang ausbleiben. Dorfigun. Nun — wenn es benn nicht anders ift — und wenn Sie so meinen, meine Liebe — so fei's! 3ch bin's zufrieden und will mich so einrichten, bag ber garm ber Sochzeit - vorbei ift, wenn ich zurücktomme - Be ba! Bebiente!

#### Befinter Muftritt.

Zwei Bebiente treten ein und marten im Sintergrunde. Borige.

Er. v. Dorfigun. Noch eins! Ihr Pachter hat mir mahrend Ihrer Abwesenheit zweitausend Thaler in Wechieln ausbezahlt — ich habe ibm eine Quittung barüber gegeben - Es ift Ihnen boch recht?

Dorfignn. Mir ift alles recht, mas Sie thun, meine Liebe! (Babrend fie tie Wechiel aus einer Schreittafel berverholt, ju Frau von Mirville.) Darf ich

bas Geld wohl nehmen?

Fr. v. Mirville. Nimm es ja, sonst machst bu bich verbächtig.

Dorfigun (beimlich gu ibr). In Gottes Ramen! 3ch will meine Coulben bamit bezahlen! (gaut, intem er bie Bedfel ber Frau von Torfigny in Emriang nimmt.) Das Gelb erinnert mich, bag ein verwünschter Schelm von Wucherer mich schon seit lange um hundert Pistolen plagt, die — mein Neffe von ihm geborgt hat — Wie ist's? Soll ich den Posten bezahlen?

Fr. v. Mirville. Ei, das versteht sich! Sie werden doch meine Base keinem Bruder Liederlich zur Frau geben wollen, der bis an die

Ohren in Schulben stedt?

Fr. v. Dorfigny. Meine Nichte hat Recht, und was übrig bleibt, fann man ju Sochzeitgeschenken anwenden.

fr. v. Mirville. Ja, ja, zu Hochzeitgeschenken!

Ein dritter Bedienter (kommt). Die Modehändlerin der Frau von Mirville. Fr. v. Mirville. Sie kommt wie gerufen. Ich will gleich den Brautanzug bei ihr bestellen.

#### Gilfter Muftritt.

#### Borige ohne Frau von Mirville.

Dorfigny (zu ben Bebienten). Kommt her! — (Zur Frau von Dorfigny.) Man wird nach dem Herrn Gaspar, unserm Notar, schicken missen

Fr. v. Dorfignn. Laffen Gie ihn lieber gleich zum Rachteffen ein=

laden; bann fonnen wir alles nach Bequemlichkeit abmachen.

Dorsigny. Das ist wahr! (Zu einem von den Bedienten.) Du, geh zum Juwelier und laß ihn das Neuste herbringen, was er hat — (Zu einem andern.) Du gehst zum Herrn Gaspar, unserm Notar, ich laß ihn bitten, heute mit mir zu Nacht zu essen. — Dann bestellest du vier Postpserde; Punkt eilf Uhr müssen sie vor dem Hause sein, denn ich muß in der Nacht noch sort — (Zu einem dritten.) Für dich, Jasmin, hab' ich einen sitzlichen Auftrag — du hast Kopf; dir kann man was anvertrauen.

Jasmin. Gnäbiger Herr, bas beliebt Ihnen so zu fagen.

Dorfigny. Du weißt, wo Herr Simon wohnt, ber Geldmäfler, ber sonst meine Geschäfte machte — der meinem Neffen immer mein eigenes Geld borgte.

Zasmin. Ei ja wohl! Warum follt' ich ihn nicht kennen! Ich war

ja immer ber Postillon bes gnäbigen Herrn, Ihres Neffen.

Dorsignn. Geh zu ihm, bring' ihm diese hundert Pistolen, die mein Neffe ihm schuldig ist, und die ich ihm hiermit bezahle! Bergiß aber nicht, dir einen Empfangschein geben zu lassen.

Insmin. Warum nicht gar — Ich werbe boch fein folcher Efel sein!

(Die Bedienten geben ab.)

Fr. v. Dorfigun. Wie er fich verwundern wird, der gute Junge, wenn er morgen aufommt und die Hochzeitgeschenke eingekauft, die Schulden bezahlt findet.

Dorfignn. Das glaub' ich! Es thut mir nur leib, bag ich nicht

Benge bavon fein fann.

## 3mölfter Muftritt.

#### Borige. Frau von Mirville.

fr. v. Mirville (eilt herein, heimlich zu ihrem Bruber). Mach, bag bu

fortfommit, Bruder! Eben kommt ber Onkel mit einem herrn an, ber mir gang jo aussieht, wie ber herr von Lormeuil.

Dorfigny (in ein Kabinet fliebent). Das mare ber Teufel!

Fr. v. Dorfigun. Nun, warum eilen Gie benn so schnell fort, Dor- fiant?

Dorfignn. 3ch muß — ich habe — Gleich werb' ich wieber ba fein. fr. v. Mirville (preifiert). Kommen Sie, Tante! Sehen Sie boch bie

idenen Miten an, bie man mir gebracht hat.

Fr. v. Dorfigny. Du thust recht, mich zu Rathe zu ziehen — Ich versiebe mich barauf. Ich will bir aussuchen helfen.

#### Dreizehnter Muftritt.

Oberft Dorfigny. Lormeuil. Frau von Dorfigny. Sophie. Frau von Mirville.

Oberft. 3ch fomme früher zurud, Madame, als ich gedacht habe, aber besto besser! — Erlauben Sie, baß ich Ihnen hier biefen herrn —

Fr. v. Dorfignn. Bitte tausendmal um Vergebung, meine Herren — tie Luphändlerin wartet auf uns, wir sind gleich wieder ba — Komm, meine Tochter! (Ab.)

Oberft. Run, nun! Dieje Bughandlerin tonnte mohl auch einen

Augenblick marten, bacht' ich.

Sophie. Eben barum, weil sie nicht warten kann — Entschuldigen Sie, meine Herren. (Ab.)

Oberft. Das mag fein — aber ich follte boch benten —

Fr. v. Mirville. Die Herren, missen mir wohl, fragen nach Butzhändlerinnen nichts; aber für uns sind bas sehr wichtige Personen. (Gehr ab, fich tief gegen Lermeuil verneigenb.)

Oberft. Bum Teufel, bas feb' ich, ba man uns ihrentwegen ftehen

läßt.

### Bierzehnter Auftritt. Dberft Dorfigny, Lormenil.

Oberft. Ein schöner Empfang, bas muß ich sagen!

Lormeuil. Ift bas fo ber Brauch bei ben Parifer Damen, baf fie ben Bughanblerinnen nachlaufen, wenn ihre Manner antommen?

Oberft. Ich weiß gar nicht, was ich baraus machen soll. Ich schieb, baß ich erst in sechs Wochen zurud sein könnte; ich bin unsveriehens ba, und man ist nicht im geringsten mehr barüber erstaunt, als wenn ich nie aus ber Stadt gekommen wäre.

Lormenil. Wer find bie beiden jungen Damen, tie mich fo höflich

grüßten?

Oberft. Die eine ist meine Nichte, und bie andere meine Tochter, Ihre bestimmte Braut.

Lormenil. Gie find beite fehr hübich.

Oberft. Der henker auch! Die Frauen sind alle hübsch in meiner Familie. Aber es ist nicht genug an dem hubschsein — man muß sich auch artig betragen.

## Fünfzehnter Muftritt.

Borige. Die brei Bedienten, die nach und nach hereinkommen.

Bweiter Bedienter (zur Linken bes Oberfien). Der Notar läßt jehr bebauern, baß er mit Euer Gnaben nicht zu Nacht speisen kann — er wird sich aber nach Tisch einfinden.

Oberft. Was schwatt ber ba für närrisches Zeug?

Bweiter Bedienter. Die Postpferbe werben Schlag eilf Uhr vor bem Hause sein. (M.)

Oberft. Die Postpferde, jett, da ich eben ankomme?

Erster Bedienter (zu seiner rechten Seite). Der Juwelier, Euer Gnaben, hat Bankerott gemacht und ist biese Nacht auf und bavon gegangen. (Ab.) Oberst. Was geht bas mich an? Er war mir nichts schuldig.

Iasmin (an seiner linken Seite). Ich war bei bem Herrn Simon, wie Euer Gnaben besohlen. Er war frank und lag im Bette. Hier schiet er Ihnen bie Quittung.

Oberft. Was für eine Quittung, Schurfe?

Jasmin. Run ja, die Quittung, die Gie in ber Hand haben. Be-

lieben Gie fie zu lefen.

Oberst (16est). "Ich Endesunterzeichneter bekenne, von dem Herrn Oberst von Dorsigny zweitausend Livres, welche ich seinem herrn Neffen vorgeschoffen, richtig erhalten zu haben."

Jasmin. Euer Gnaden sehen, daß die Quittung richtig ist. (Mb.) Oberst. O vollkommen richtig! Das begreise, wer's kann; mein Verstand steht still — Der ärgste Gauner in ganz Paris ist krank und schieft mir die Quittung über das, was mein Nesse ihm schuldig ist.

Lormenil. Bielleicht schlägt ihm bas Gewissen.

Oberst. Kommen Sie! Kommen Sie, Lormeuil! Suchen wir herauszubringen, was uns biesen angenehmen Empfang verschafft — und hole der Teufel alle Notare, Juweliere, Postpferde, Geldmäster und Puthändlerinnen! (Beide ab.)

## Bweiter Anfzug.

## Erfter Muftritt.

Frau von Mirville. Frang Dorfigny tommt aus einem Zimmer linter Sand und fieht fich forgfältig um.

Fr. v. Mirville (von ber entgegengesetzten Sette). Wie unbesonnen! Der Onkel wird ben Augenblick ba fein.

Dorsignn. Aber sage mir doch, was mit mir werden soll? Ist alles entdeckt, und weiß meine Tante, daß ihr vorgeblicher Mann nur ihr

Neffe war?

Fr. v. Mirville. Nichts weiß man! Nichts ift entbeckt! Die Tante ist noch mit der Modehändlerin eingeschlossen; der Onkel flucht auf seine Frau — Herr von Lormeuil ist ganz verblüfft über die sonders dare Aufnahme, und ich will suchen, die Entwicklung, die nicht mehr lange anstehen kann, so lang als möglich zu verzögern, daß ich Zeit gewinne, den Onkel zu beinem Bortheil zu stimmen, oder, wenn 8

nicht anders ist, ben Lormeuil in mich verliebt zu machen benn eb' ich zugebe, daß er die Cousine heirathet, nehm' ich ihn lieber selbst.

## 3weiter Auftritt.

Valcour Commt idnet(). Ah idon, icon, bag ich bich hier finde, Dorfigup. Ich habe bir taufent Sachen zu fagen und in ber größten Gile.

Dorfigun. Sol' ihn ber Teufel! Der fommt mir jett gelegen.

Valcour. Die gnäbige Frau barf boch -

Dorfigny. Bor meiner Schwester hab' ich fein Geheimniß.

Valcour (zur Frau von Mirville fich wendent). Wie freue ich mich, meine Gnädige, Ihre Bekanntschaft gerade in diesem Augenblicke zu machen, wo ich so glücklich war, Ihrem Herrn Bruder einen wesentlichen Dienst zu erzeigen.

Dorfigun. Was hor' ich? Geine Stimme! Gliebt in tas Kabinet, wo er

berausgekommen.)

Valconr sehne Derhann's Flucht zu bemerten, fährt fort). Sollte ich jemals in ben Fall kommen, meine Gnädige, Ihnen nützlich sein zu können, so betrachten Sie mich als Ihren ergebensten Diener. (Er bemerkt nicht, baß indeß ber Oberst Dorfigny hereingekommen, und sich an ben Play bes andern gestellt hat.)

## Dritter Muftrift.

Borige. Cherft Dorfigny. Lormenil.

Oberft. Ja - biese Weiber find eine mahre Gebulbprobe für ihre Männer.

Valcour (tehrt fich um und glaubt mit bem jungen Dorfigny zu reben). Ich wollte bir also fagen, lieber Dorfigny, bag bein Dberftlieutenant nicht tobt ift.

Oberft. Mein Oberftlieutenant?

Valcour. Mit bem bu bie Schlägerei gehabt haft. Er hat an meinen Freund Liancour schreiben lassen; er läßt bir vollkommene Gerechtigkeit widersahren und bekennt, daß er der Angreifer gewesen sei. Die Familie hat zwar schon angesangen, dich gerichtlich zu versolgen; aber wir wollen alles anwenden, die Sache bei Zeiten zu unterdrücken. Ich habe mich losgemacht, dir diese gute Nachricht zu überbringen, und muß gleich wieder zu meiner Gesellschaft.

Oberft. Gehr obligiert - aber -

Valcour. Du kannst also ganz ruhig ichlafen. Ich wache für dich. (Al.)

#### Bierter Muftritt.

Frau von Mirville. Cherft Torfigny. Lormeuil.

Oberft. Sage mir boch, mas ber Menich will?

fr. v. Mirville. Der Menich ist verrückt, bas seben Gie ja.

Oberst. Dies ideint also eine Epidemie zu sein, die alle Welt ergriffen hat, seitbem ich meg bin; benn bas ist der erste Narr nicht, dem ich seit einer halben Stunde hier begegne.

fr. v. Mirville. Gie muffen ben trodnen Empfang meiner Tante

nicht so boch aufnehmen. Wenn von Putssachen die Rebe ist, da barf

man ihr mit nichts anderm kommen.

Oberft. Run, Gott sei Dant! ba bor' ich boch endlich einmal ein vernünftiges Wort! — So magst bu benn die Erste sein, die ich mit bem Herrn von Lormenil bekannt mache.

Lormeuil. 3ch bin febr glücklich, mein Franlein, daß ich mich ber Einwilligung Ihres Berrn Baters erfreuen barf - Aber biefe Gin=

willigung kann mir zu nichts helsen, wenn nicht die Ihrige -

Oberft. Run fängt ber auch an! Sat die allgemeine Raferei auch dich angesteckt, armer Freund? Dein Compliment ist ganz artig, aber bei meiner Tochter, und nicht bei meiner Nichte hättest bu bas an= bringen sollen.

Lormenil. Bergeben Sie, gnäbige Frau! Sie fagen ber Beichreibung so vollkommen zu, die mir herr von Dorfigny von meiner Braut ge=

macht hat, daß mein Irrthum verzeihlich ift.

Fr. v. Mirville. Hier tommt meine Coufine, Berrvon Lormeuil! Betrach= ten Sie sie recht und überzeugen Sie sich mit Ihren eignen Augen, bag sie alle die schönen Sachen verdient, die Sie mir zugedacht haben.

## Fünfter Muftritt.

Borige. Cophie.

Sophie. Bitte tausendmal um Berzeihung, bester Bater, daß ich Sie vorhin so habe stehen laffen; die Mama rief mir, und ich mußte ihrem Beiehl gehorchen.

Oberft. Nun, wenn man nur seinen Fehler einsieht und sich ent=

schuldigt —

Sophie. Uch, mein Bater! wo finde ich Worte, Ihnen meine Freude, meine Dankbarkeit auszudrücken, daß Gie in biefe Beirath willigen.

Oberft. Co, fo! Befällt fie bir, biefe Beirath?

Sophie. O gar fehr!

Oberft (leife zu Lormenil) Du fiehft, wie fie bich schon liebt, ohne bich zu kennen! Das kommt von ber schönen Beschreibung, die ich ihr von bir gemacht habe, eh' ich abreiste.

Lormenil. 3ch bin Ihnen febr verbunden.

Oberft. Ja, aber nun, mein Kind, wird es boch wohl Zeit fein, daß ich mich nach beiner Mutter ein wenig umsehe; benn endlich werden mir boch die Puthandlerinnen Plat machen, hoffe ich - Leiste bu indeß biefem Berrn Gesellschaft. Er ist mein Freund, und mich soll's freuen, wenn er bald auch ber beinige wird — verstehst bu? (Zu Lormenil.) Jetzt frisch baran — bas ist ber Augenblick! Suche noch beute ihre Reigung zu gewinnen, so ist sie morgen beine Frau — 18u Frau von Mirviae.) Kommt, Richte! Sie mögen es mit einander allein ausmachen. (att.)

## Sechster Auftritt.

Sophie. Lormenil.

Sophie. Sie werben also auch bei ber Hochzeit sein?

Cormenil. Ja, mein Fraukein - Sie scheint Ihnen nicht gu miß= fallen, biese Beirath?

Sophie. Gie bat ben Beifall meines Baters.

Kormenil. Bohl! Aber was bie Bäter veranstalten, hat barum nicht immer ben Beifall ber Töchter.

Sophie. D was biese Heirath betrifft — bie ift auch ein wenig

Lormenil. Wie bas, mein Fraulein?

Sophie. Mein Bater war so gütig, meine Neigung um Rath zu fragen. Cormenil. Sie lieben also ben Mann, ber Ihnen zum Gemahl be- fiimmt ift?

Sophie. Ich verberg' es nicht.

Lormenil. Wie? und fennen ihn nicht einmal? Sophie, 3ch bin mit ihm erzogen worben.

Lormenil. Sie waren mit bem jungen Lormenil erzogen worden?

Sophie. Mit bem Geren von Lormenil — nein! Cormenil. Das ift aber Ihr beftimmter Bräutigam.

Sophie. Ja, bas war anfangs. Lormeuil. Wie, anfangs?

Sophie. Ich sehe, daß Sie noch nicht wissen, mein Herr — Lormenil. Nichts weiß ich! Nicht das Geringste weiß ich.

Sophie. Er ist tobt. Cormenil. Wer ist tobt?

Sophie. Der junge Herr von Lormenil.

Lormenil. Wirklich? Sophie. Ganz gewiß.

Lormenil. Wer hat Ihnen gesagt, daß er tobt fei?

Sophie. Mein Bater!

Lormenil. Nicht boch, Fräulein! Das kann ja nicht fein, bas ift

nicht möglich.

Sophie. Mit Ihrer Erlaubniß. es ist! Mein Bater, ber von Toulon kommt, muß es boch besser wissen, als Sie. Dieser junge Edelmann bekam auf einem Balle Händel, er schlug sich und erhielt drei Degenstiche durch den Leib.

Lormenil. Das ift gefährlich.

Sophie. Ja wohl, er ift auch baran gestorben.

Lorm. Es beliebt Ihnen, mit mir zu icherzen, gnäbiges Fräulein. Diemand tann Ihnen vom Herrn von Lormenil beffer Austunft geben, als ich.

Sophie. Als Gie! Das mare boch lustig.

Kormenil. Ja, mein Fräulein, als ich! Denn, um es auf einmal berauszusagen — ich selbst bin dieser Lormenil, und bin nicht todt, so viel ich weiß.

Sophie. Sie wären Herr von Lormeuil?

Cormenil. Mun, für wen hielten Gie mich benn fonft?

Sophie. Für einen Freund meines Baters, ben er zu meiner Hoch= zeit eingelaben.

Lorm. Sie halten also immer noch Hochzeit, ob ich gleich tobt bin?

Sophie. Ja freilich!

Lormenil. Und mit wem benn, wenn ich fragen barf?

Sophie. Mit meinem Coufin Dorfigny.

Lormenil. Aber Ihr Gerr Vater wird boch auch ein Wort babei mit zu ipreden haben.

Sophie. Das hat er, bas versteht sich! Er hat ja seine Einwilligung

gegeben.

Lormenil. Wann hatt' er fie gegeben?

Sophie. Eben jetzt — ein paar Angenblicke vor Ihrer Ankunft.

Lormeuil. 3ch bin ja aber mit ihm zugleich gefommen.

Sophie. Nicht boch, mein Berr! Mein Bater ift vor Ihnen hier

gewesen.

Lormenil (an den Kopf greisend). Mir schwindelt — es wird mir brehend vor den Augen — Jedes Wort, das Sie sagen, setzt mich in Erstaunen — Ihre Worte in Ehren, mein Fräulein, aber hierunter muß ein Geheimniß stecken, das ich nicht ergründe.

Sophie. Wie, mein Berr - follten Gie wirklich im Ernft gesprochen

haben?

Lormeuil. Im vollen höchsten Ernft, mein Frankein -

Sophie. Sie wären wirklich ber Herr von Lormenil? — Mein Gott, was hab' ich ba gemacht — Wie werbe ich meine Unbesonnenheit —

Lormenil. Laffen Sie sich's nicht leid sein, Franlein — Ihre Neisgung zu Ihrem Better ift ein Umstand, den man lieber vor als nach ber Seirath erfährt.

Sophie. Aber ich begreife nicht -

Lormenil. Ich will ben Herrn von Dorsigny aufsuchen — vielleicht löst er mir bas Räthsel. — Wie es sich aber auch immer lösen mag, Fräulein, so sollen Sie mit mir zufrieden sein, hoff ich. (Ab.)

Sophie. Er scheint ein sehr actiger Menich — und wenn man mich micht zwingt, ihn zu heirathen, so soll es mich recht sehr freuen, baß

er nicht erstochen ist.

#### Biebenter Muftritt.

#### Sophie. Oberft. Frau von Dorfigny.

Fr. v. Dorfigun. Laß uns allein, Sophie. (Sophie geht ab.) Wie, Dorfigny, Sie können mir ins Angesicht behaupten, daß Sie nicht kurz vorhin mit mir gesprochen haben? Nun, wahrhaftig, welcher andere als Sie, als der Herr dieses Hauses, als der Bater meiner Tochter, als mein Gemahl endlich, hätte das thun können, was Sie thaten!

Oberft. Was Teufel hatte ich benn gethan?

Fr. v. Dorsigny. Muß ich Sie baran erinnern? Wie? Sie wissen nicht mehr, daß Sie erst vor kurzem mit unserer Tochter gesprochen, daß Sie ihre Neigung zu unserm Nessen entbeckt haben, und daß wir eins worden sind, sie ihm zur Frau zu geben, sobald er wird angestommen sein?

Oberst. Ich weiß nicht — Mabame, ob bas alles nur ein Traum Ihrer Einbildungstraft ist, ober ob wirklich ein anderer in meiner Abwesenheit meinen Platz eingenommen hat. Ift das Letztere, so war's hohe Zeit, daß ich kam — Dieser Jemand schlägt meinen Schwiegersohn tobt, verheirathet meine Tochter und sticht mich aus bei meiner Frau, und meine Frau und meine Tochter lassen sich's beibe ganz vortrefflich gefallen.

fr. v. Dorfigun. Welche Verstodung! - In Wahrheit, Berr von Dor=

signn, ich weiß mich in Ihr Betragen nicht zu finden.

Oberft. 3ch werde nicht klug aus dem Ihrigen.

#### Michter Muftritt.

#### Borige. Frau von Mirville.

Fr. v. Mirville. Dacht' ich's boch, daß ich Sie beibe würde beifammen finden! — Warum gleichen doch nicht alle Haushaltungen der Ihrigen? Nie Zank und Streit! Immer ein Herz und eine Seele! Das ist erbanlich! Das ist doch ein Beispiel! Die Tante ist gefällig wie ein Engel, und der Onkel geduldig wie Hiob.

Oberft. Wahr gesprochen, Nichte! — Man muß Siobs Geduld baben, wie ich, um sie bei solchem Geschwätz nicht zu verlieren.

fr. v. Dorfigny. Die Nichte hat Recht, man muß fo gefällig fein

wie ich, um solche Albernheiten zu ertragen.

Oberft. Run, Mabame! unire Richte hat mich seit meinem Siersein fast nie verlassen. Wollen wir jie zum Schiedsrichter nehmen?

fr. v. Dorfignn. 3ch bin's volltommen zufrieden und unterwerfe

mich ihrem Ausipruch.

fr. v. Mirville. Wovon ist die Rede?

Fr. v. Dorfigny. Stelle dir vor, mein Mann untersteht sich, mir ins Gesicht zu behaupten, daß er's nicht gewesen sei, den ich vorhinfür meinen Mann hielt.

fr. v. Mirville. Ift's möglich?

Oberst. Stelle bir vor, Nichte, meine Frau will mich glauben machen, daß ich hier, hier in biesem Zimmer, mit ihr gesprochen haben soll, in bemeiben Augenblicke, wo ich mich auf der Touloner Boststraße schütteln ließ.

Fr. v. Mirville. Das ist ja ganz unbegreiflich, Ontel — hier muß ein Migverständniß sein — Lassen Sie mich ein paar Worte mit ber

Tante reden.

Oberst. Sieh, wie du ibr ben Kopf zurecht sexest, wenn's möglich ist; aber es wird schwer halten.

Er. v. Mirville (leife jur Frau von Dorfigny). Liebe Tante, bas alles ift

mohl nur ein Scherz von bem Ontel?

Er. v. Dorfigny (eben ic). Freilich wohl, er mußte ja rafend fein, fol=

ches Zeug im Ernft zu behaupten.

Fr. v. Mirville. Wiffen Sie mas? Bezahlen Sie ihn mit gleicher Münze — geben Sie's ihm heim! Laffen Sie ihn fühlen, daß sie sich nicht zum Besten haben lassen.

Fr. v. Dorligny. Du hast Recht. Lag mich nur machen! Oberst. Wird's balt? Jest bent' ich, mar's genug.

fr. v. Dorsignn (spottweise). Ja wohl ist's genug, mein Herr — und ba es die Schuldigkeit der Frau ist, nur durch ihres Mannes Augen zu sehen, so erkenn' ich meinen Frrthum und will mir alles einbilden, was Sie wollen.

Oberft. Mit bem spöttischen Tone kommen wir nicht weiter.

Fr. v. Dorsigny. Ohne Groll, Herr von Dorsigny! Sie haben auf meine Untoften gelacht, ich lache jett auf die Ihrigen, und so heben wir gegen einander auf. — Ich habe jett einige Besuche zu geben. Wenn ich zurücksomme und Ihnen der spaßhafte Humor vergangen ist, so können wir ernsthaft miteinander reden.

Oberst (zur Frau von Mirville). Berstehst bu ein Wort von allem, mas

sie da fagt?

Fr. v. Mirville. Ich werbe nicht flug baraus. Aber ich will ihr folgen und ber Sache auf ben Grund zu kommen suchen. (Ab.)

Oberst. Thu' das, wenn du willst. Ich geb' es rein auf — so ganz toll und närrisch hab' ich sie noch nie gesehen. Der Tenjel muß in meiner Abwesenheit meine Gestalt angenommen haben, um mein Haus unterst zu oberst zu kehren, anders begreif' ich's nicht. —

#### Meunter Muftritt

Dberft Dorfigny. Champagne, ein wenig betrunten.

Champagne. Nun, bas muß wahr sein! — Hier lebt sich's, wie im Wirthshaus — Aber wo Teusel stecken sie benn alle? — Keine lebendige Seele hab' ich mehr gesehen, seitbem ich als Kourier ben kürm angerichtet habe — Doch, sieh ba, mein gnädiger Herr, ber Hauptmann — Ich muß boch hören, wie unsere Sachen stehen. (Macht gegen ben Oberst Zeichen bes Verständnisses und lacht selbsigefällig.)

Oberst. Was Teufel! ist das nicht der Schelm, der Champagne?
— Wie kommt ber hieher, und was will der Esel mit seinen ein=

fältigen Grimaffen?

Champagne (wie oben). Run, nun, gnätiger Berr?

Oberft. 3ch glaube, ber Kerl ift besoffen.

Champagne. Run, mas sagen Sie? Hab' ich meine Rolle gut gespielt?

Oberst (für fich). Seine Rolle? Ich merke etwas — Ja, Freund

Champagne, nicht übel.

Champagne. Richt übel! Was? Zum Entzuden hab' ich fie gespielt. Mit meiner Beitsche und ben Kourierstiefeln, sah ich nicht einem ganzen Postillon gleich? Wie?

Oberft. Ja! ja! (Für fic.) Weiß ber Tenfel, mas ich ihm antwor-

ten soll.

Champagne. Run, wie steht's brinnen? Wie weit find Sie jett? Oberst. Wie weit ich bin — wie's steht — nun, du fannst bir leicht vorstellen, wie's steht.

Champagne. Die Beirath ift richtig, nicht mahr? - Sie haben als

Bater die Einwilligung gegeben?

Oberft. 3a.

Champagne. Und morgen treten Gie in Ihrer mahren Person als Liebbaber auf.

Oberft (für nich). Es ift ein Streich von meinem Reffen.

Champagne. Und heirathen bie Wittme bes Herrn von Lormenil - Wittme! Sahaha! - Die Wittme von meiner Erfindung.

Oberft. Worüber lachft bu?

Champagne. Das fragen Sie? Ich lache über bie Gesichter, bie ber ehrliche Onkel schneiben wird, wenn er in vier Wochen zurucksommt und Sie mit seiner Tochter verheirathet findet.

Oberft (für fich). Ich möchte rasend werden!

Champagne. Und ber Bräutigam von Toulon, der mit ihm angezogen kommt und einen andern in seinem Neste findet — das ist himmlisch!

Oberft. Bum Entzücken!

Champagne. Und wem haben Sie alles das zu danken? Ihrem treuen Champagne!

Oberft. Dir? Wie fo?

Champagne. Run, wer sonst hat Ihnen benn ben Rath gegeben, bie Person Ihres Onfels zu spielen?

Oberft (für fich). Sa, ber Schurfe!

Champagne. Aber bas ist zum Erstaunen, wie Sie Ihrem Ontel boch so ähnlich sehen! Ich würde drauf schwören, er sei es selbst, wenn ich ihn nicht hundert Meilen weit von uns wüßte.

Oberft (für fic). Mein Schelm von Reffen macht einen schönen Be-

branch von meiner Gestalt.

Champagne. Nur ein wenig zu ältlich sehen Sie aus — Ihr Onfel ist ja so ziemlich von Ihren Jahren; Sie hätten nicht nöthig gehabt, sich so gar alt zu machen.

Oberft. Meinst bu?

Champagne. Doch was thut's! Ist er boch nicht ba, baß man eine Bergleichung anstellen könnte — Und ein Glück für uns, baß ber Alte nicht ba ist! Es würde uns schlecht bekommen, wenn er zurück käme.

Oberft. Er ist zurückgekommen.

Champagne. Wie? Was?

Oberft. Er ift gurudgefommen, fag' ich.

Champagne. Um Gotteswillen, und Sie stehen hier? Sie bleiben ruhig? Thun Sie, was Sie wollen — helsen Sie sich, wie Sie können — ich suche das Weite. (Will fort.)

Oberft. Bleib, Schurte! zweifacher Halunte, bleib! Das also find

beine iconen Erfindungen, Berr Schurke?

Champagne. Wie, gnätiger Herr, ift bas mein Dant?

Oberst. Bleib, Halunke! — Wahrlich, meine Frau (hier macht Champagne eine Bewegung bes Schreckens) ist die Närrin nicht, für die ich sie hielt — und einen solchen Schelustreich sollte ich so hingehen lassen? — Nein, Gott verdamm' mich, wenn ich nicht auf der Stelle meine polle Rache dasür nehme. — Es ist noch nicht so spät. Ich eile zu

meinem Notar. Ich bring' ihn mit. Noch heute Nacht heirathet Lor= meuil meine Tochter - Ich überrasche meinen Neffen - er muß mir ben Heirathscontract seiner Base noch selbst mit unterzeichnen — Und was dich betrifft, Halunke —

Champagne. 3d, gnäbiger Herr, ich will mit unterzeichnen - ich

will auf ber Hochzeit mit tangen, wenn Gie's befehlen.

Oberft. Ja, Schurfe, ich will bich tangen machen! - Und bie Duit= tung über die hundert Pistolen, mert' ich jett wohl, habe ich auch nicht ber Chrlichfeit bes Wucherers zu verbanken. — Zu meinem Glück bat der Juwelier Bankerott gemacht — Mein Tangenichts von Reffe begnügte fich nicht, feine Schulben mit meinem Gelbe gu bezahlen; er macht auch noch neue auf meinen Kredit. — Schon gut! Er foll mir bafür bezahlen! - Und bu, ehrlicher Gefell, rechne auf eine tüchtige Belohnung. - Es thut mir leib, daß ich meinen Stock nicht bei mir habe; aber aufgeschoben ift nicht aufgehoben.

Champagne. 3ch falle aus ben Wolfen! Muß biefer verwünschte Ontel auch gerade jett gurudtommen und mir in ben Weg laufen, recht ausbrücklich, um mich plaubern zu machen — 3ch Gjel, baß ich ihm auch erzählen mußte — Ja, wenn ich noch wenigstens ein Glas zu viel getrunken hätte — Aber so!

#### Befinter Muftritt

Champagne. Frang Dorfigny. Fran von Mirville.

fr. v. Mirville (femmt jacte bervor und fpricht in bie Scene gurud). Das Feld ift rein - bu fannst berauskommen - es ist niemand bier als Champagne.

Dorfiann (tritt ein).

Champagne (fehrt fich um und fahrt gurud, ba er ihn erblidt). Meint Gott, ba fommt er ichon wieder guriid! Jett wird's losgeben! (Gich Derfignt gu Sugen werfenb.) Barmbergigfeit, gnädiger Berr! Gnabe - Gnabe einem armen Schelm, ber ja unschuldig — ber es freilich verdient hätte — Dorfignn. Was soll benn bas vorstellen? Steh' auf! Ich will bir

ja nichts zu Leibe thun.

Champagne. Sie wollen mir nichts thun, gnäbiger Berr -

Dorfigny. Dein Gott, nein! Gang im Gegentheil, ich bin recht wohl mit dir zufrieden, ba bu beine Rolle so gut gespielt haft.

Champagne (ertennt ibn). Wie, Berr, find Gie's?

Dorfignn. Freilich bin ich's.

Champagne. Ach Gott! Wiffen Gie, baß Ihr Onfel bier ift?

Dorfigun. 3ch weiß es. Was benn weiter?

Champ. Ich hab' ihn gesehen, gnädiger Herr. Ich hab' ihn angeredet - ich bachte, Sie maren's; ich hab' ihm alles gefagt; er weiß alles.

fr. v. Mirville. Unfinniger! was haft bu gethan?

Champagne. Rann ich bafür? Sie feben, bag ich eben jett ben Reffen für ben Ontel genommen - ift's zu verwundern, dag ich ben Ontel für ben Neffen nahm?

Dorfignn. Was ift zu machen?

Er. v. Mirville. Da ift jett kein andrer Rath, als auf ber Stelle bas Saus ju verlaffen.

Dorfignn. Aber wenn er meine Coufine zwingt, ben Lormenil zu

heirathen -

Fr. v. Mirville. Davon wollen wir morgen reden! Jett fort, geschwind, ba ber Weg noch frei ift! (Gie führt ihn bis an die hintere Thur,
eben ba er hinaus will, tritt Lormeuil aus berselben herein, ihm entgegen, ber ihn zuruch halt und wieder vorwärts führt.)

#### Gilfter Muffritt.

#### Die Borigen. Lormenil.

Lormenil. Sind Gie's? Ich fuchte Gie eben.

Fr. v. Mirville (beimlich zu Dorfigny). Es ist ber Herr von Lormenil. Er hält dich für den Outel. Gib ihm so bald als möglich seinen Abschied.

Kormenil (zur Frau von Mirville). Sie verlassen uns, gnädige Frau? Fr. v. Mirville. Verzeihen Sie, Herr von Lormeuil. Ich bin sogleich wieder hier. (Geht ab, Champagne folgt.)

#### 3wölfter Muftritt.

#### Lormenil. Frang Dorfigny.

Lormenil. Sie werden sich erinnern, daß Sie mich mit Ihrer Fräulein Tochter vorhin allein gelassen haben?

Dorfigun. 3ch erinnere mich's.

Lormeuil. Gie ift fehr liebenswürdig; ihr Besitz würde mich zum glücklichsten Manne machen.

Dorfigny. Ich glaub' es.

Lormenil. Aber ich muß Sie bitten, ihrer Neigung feinen Zwang anzuthun.

Dorfignn. Wie ift bas?

Kormenil. Sie ist das liebenswürdigste Kind von der Welt, das ist gewiß! Aber Sie haben mir so ost von Ihrem Neffen Franz Dor= signy gesprochen — er liebt Ihre Tochter!

Dorfigun. Ift bas mahr?

Lormenil. Wie ich Ihnen sage, und er wird wieber geliebt!

Dorfignn. Wer hat Ihnen bas gefagt?

Kormenil. Ihre Tochter felbit.

Dorfigun. Was ist aber ba zu thun? — Was rathen Sie mir, Herr von Lormeuil?

Cormenil. Gin guter Bater gu fein.

Dorfigny. Wie?

Lormenil. Sie haben mir hundertmal gesagt, daß Sie Ihren Neffen wie einen Sohn liebten — Nun denn, so geben Sie ihm Ihre Tochter! Machen Sie Ihre beiden Kinder glücklich.

Dorfigny. Aber mas foll tenn aus Ihnen werben?

Lormenil. Aus mir? — Man will mich nicht haben, das ist freilich ein Unglück! Aber beklagen kann ich mich nicht darüber, da Ihr Neffe mir zuvorgekommen ist.

Dorfigun. Wie? Gie waren fähig zu entsagen?

Kormeuil. 3ch halte es für meine Pflicht.

Dorfigun (lebhaft). Ach, herr von Lormenil! Wie viel Dank bin ich Ihnen schuldig!

Lormenil. 3ch verstehe Gie nicht.

Dorsigny. Nein, nein, Sie wissen nicht, welch großen, großen Dienst Sie mir erzeigen — Uch, meine Sophie! Wir werden glücklich werden! Lormeuil. Was ist das? Wie? — Das ist Herr von Dorsigny nicht - Wär's möglich -

Dorfigun. 3ch habe mich verrathen.

Kormenil. Sie find Dorfigny, ber Reffe? Ja, Gie find's - Mun, Sie habe ich zwar nicht hier gesucht, aber ich freue mich, Sie zu sehen.

Zwar sollte ich billig auf Sie bose sein wegen ber brei Degensiche, die Sie mir so großunüthig in den Leib geschickt haben —

Dorfignn. Herr von Lormeuil!

Lormeuil. Zum Glud find sie nicht tödtlich; also mag's gut sein! Ihr Herr Onkel hat mir sehr viel Gutes von Ihnen gesagt, Herr von Dorfigny, und, weit entfernt, mit Ihnen Bandel anfangen gu wollen, biete ich Ihnen von Bergen meine Freundschaft an und bitte um die Ihrige.

Dorfigny. Herr von Lormenil!

Kormeuil. Also zur Sache, herr von Dorfigny — Sie lieben Ihre Cousine und haben vollkommen Ursache bazu. Ich verspreche Ihnen, allen meinen Einfluß bei bem Obersten anzuwenden, daß sie Ihnen Bu Theil wird — Dagegen verlange ich aber, daß Gie auch Ihrerfeits mir einen wichtigen Dienst erzeigen.

Dorfigny. Reden Gie! Forbern Gie! Gie haben fich ein heiliges

Recht auf meine Dankbarkeit erworben.

Lormenil. Sie haben eine Schwester, Herr von Dorsigny. Da Sie aber für niemand Augen haben, als für Ihre Base, jo bemerkten Sie vielleicht nicht, wie fehr Ihre Schwester liebenswürdig ift - ich aber — ich habe es recht gut bemerkt — und daß ich's kurz mache — Frau von Mirville verdient die Hulbigung eines Jeden! 3ch habe fie gesehen und ich .

Dorfigny. Gie lieben fie! Gie ift bie Ihre! Bahlen Gie auf mich! -Sie foll Ihnen balb gut fein, wenn fie es nicht icon jett ift - ba= für steh' ich. Wie sich doch alles so glücklich fügen muß! — Ich ge-winne einen Freund, der mir behilsslich sein will, meine Geliebte zu besitzen, und ich bin im Stand, ihn wieder glücklich zu machen.

Lormenil. Das steht zu hoffen; aber so gang ausgemacht ist es boch nicht — Hier kommt Ihre Schwester! Frisch, Herr von Dorsignh fprechen Gie für mich! Führen Gie meine Cache! 3ch will bei bem Ontel bie Ihrige führen.

Dorfigny. Das ift ein herrlicher Mensch, biefer Lormeuil! Belche

gludliche Frau wird meine Schwefter!

### Dreigefinter Muftritt.

Frau von Mirville. Frang Dorfignh.

fr. v. Mirville. Dun, wie fteht's, Bruder?

Dorfigny. Du hast eine Eroberung gemacht, Schwester! Der Lormeuil ist Knall und Fall sterblich in dich verliedt worden. Gben hat er mir das Geständniß gethan, weil er glaubte mit dem Onkel zu reden! Ich sagte ihm aber, diese Gedanken sollte er sich nur vergehen lassen – du hättest das Heirathen auf immer verschworen — Ich habe recht gethan, nicht?

Fr. v. Mirville. Allerdings — aber — bu hättest eben nicht gebraucht, ihn auf eine so rauhe Art abzuweisen. Der arme Junge ist

idon übel genug baran, bag er bei Sophien burchfällt.

## Dierzehnter Auftritt.

#### Borige. Champagne.

Champagne. Nun, gnäbiger Herr! machen Sie, baß Sie fort kommen. Die Tante barf Sie nicht mehr hier antressen, wenn sie zurückstemmt

Dorfignn. Nun, ich gehe! Bin ich boch nun gewiß, daß mir Lormeuil

die Cousine nicht wegnimmt.

(Ab mit Frau v. Mirville.)

## Fünfzehnter Muftritt.

### Champagne allein.

Da bin ich nun allein! - Freund Champagne, bu bift ein Dumm= forf, wenn bu beine Unbesonnenheit von vorhin nicht gut machst bem Ontel bie gange Karte zu verrathen! Aber laß feben! Was ift ba zu machen? Entweder ben Ontel ober ben Bräutigam muffen wir uns auf die nächsten zwei Tage vom Salfe schaffen, sonst geht's nicht — Aber wie Teufel ist's da anzusangen? — Wart — laß sehen — (Nachsinnent.) Mein Herr und dieser Herr von Lormeuil sind zwar als ganz gute Freunde auseinander gegangen, aber es hatte boch Sändel zwischen ihnen seten können! Können, bas ift mir genng! tavon lagt uns ausgehen - 3ch muß als ein guter Diener Unglud verhüten! Richts als redliche Beforgniß für meinen Berrn -Also gleich zur Polizei! Man nimmt seine Magregeln, und ift's bann meine Schuld, wenn sie ben Ontel für ben Neffen nehmen? - Wer fann für die Aehnlichkeit - Das Wagestück ist groß, groß, aber ich wag's. Mißlingen fann's nicht, und wenn auch — Es fann nicht miglingen — Im äußersten Kall bin ich getectt! Ich habe nur meine Bilicht beobachtet! Und mag bann ber Ontel gegen mich toben, fo viel er will — ich verstecke mich hinter ben Neffen, ich verhelf ihm zu seiner Brant, er muß erkenntlich sein — Frisch, Champagne, ans Wert - Sier ift Ehre einzulegen. (Geht ab.)

## Dritter Aufzug.

### Erfter Muftritt.

Oberft Dorfigny tommt. Gleich darauf Lormeuil.

Oberst. Muß der Teufel auch diesen Notar gerade heute zu einem Nachtessen führen! Ich hab' ihm ein Billet dort gelassen, und mein Herr Nesse hatte schon vorher die Mühe auf sich genommen.

Lormenil (tommt). Fiir biesmal bente ich boch wohl ben Onkel vor

mir zu haben und nicht ben Reffen.

Oberft. Wohl bin ich's felbst! Sie burfen nicht zweiseln.

Lormenil. Ich habe Ihnen viel zu fagen, Herr von Dorfigny.

Oberst. Ich glaub' es wohl, guter Junge! Du wirst rasend sein vor Zorn — Aber keine Gewaltthätigkeit, lieber Freund, ich bitte darum! — Denken Sie daran, daß der, der Sie beleidigt hat, mein Neffe ist — Ihr Chrenwort verlang' ich, daß Sie es mir überlassen wollen, ihn dafür zu strasen.

Lormenil. Aber fo erlauben Gie mir -

Oberst. Nichts erlaub' ich! Es wird nichts daraus! So seib ihr jungen Leute! Ihr wißt keine andere Urt, Unrecht gut zu machen, als daß ihr einander die Hälse brecht.

Lormenil. Das ist aber ja nicht mein Fall. Hören Sie doch nur. Oberst. Mein Gott! ich weiß ja! Bin ich doch auch jung gewesen!
— Aber laß dich das alles nicht ansechten, guter Junge! du wirst doch mein Schwiegersohn! Du wirst's — dabei bleibt's!

Lormenil. Ihre Gute - Ihre Freundschaft erfenn' ich mit bem

größten Dant — Aber, so wie die Sachen stehen —

Oberft (lauter). Nichts! Rein Wort mehr!

### 3weiter Muftritt.

Champagne mit zwei Unterofficieren. Borige.

Champagne (zu biesen). Sehen Sie's, meine Herren? Sehen Sie's? Eben wollten sie an einander gerathen.

Kormenil. Was suchen biese Leute bei uns?

Erster Unterofficier. Ihre gang gehorfamen Diener, meine Herren! Sabe ich nicht die Ehre mit Herrn von Dorfigny zu sprechen?

Oberft. Dorfigny heiß' ich.

Champagne. Und biefer hier ift herr von Lormeuil.

Kormeuil. Der bin ich, ja. Aber was wollen die Herren von mir? Bmeiter Unterofficier. Ich werbe die Ehre haben, Guer Gnaden zu begleiten.

Kormeuil. Mich zu begleiten? Wohin? Es fällt mir gar nicht ein,

ausgehen zu wollen.

Erster Unterofficier (jum Oberft). Und ich, gnäbiger Herr, bin beordert, Ihnen gur Escorte zu bienen.

Oberft. Aber wohin will mich ber Berr escortieren?

Erster Unterofficier. Das will ich Ihnen sagen, gnäbiger Herr. Man hat in Ersahrung gebracht, daß Sie auf dem Sprung stünden, sich mit biesem Herrn zu schlagen, und bamit nun

Oberft. Mich zu schlagen? Und weswegen benn?

Erster Unterofsieier. Weil Sie Nebenbuhler sind — weil Sie beide bas Fräulein von Dorfigny lieben. Dieser Herr hier ist der Bräutigam bes Fräuleins, den ihr der Vater bestimmt hat — und Sie, gnädiger Herr, sind ihr Cousin und ihr Liebhaber — D wir wissen alles!

Lormenil. Gie find im Irrthum, meine Berren.

Oberft. Wahrlich, Gie find an den Unrechten gefommen.

Champagne (zu ben Bachen). Frisch zu! Lassen Sie sich nichts weiß machen, meine Herren! (Zu herrn von Dorfigny.) Lieber, gnäbiger Herr! wersen Sie endlich Ihre Maste weg! Gestehen Sie, wer Sie sind! Geben Sie ein Spiel auf, wobei Sie nicht die beste Rolle spielen!

Oberft. Wie, Schurfe, bas ift wieber ein Streich von bir -

Champagne. Ja, gnädiger Herr, ich hab' es so veranstaltet, ich leugn' es gar nicht — ich rühme mich dessen! — Die Pflicht eines rechtschaffenen Dieners habe ich ersillt, da ich Unglück verhütete.

Oberft. Gie fonnen mir's glauben, meine Berren! ber, ben Gie

suchen, bin ich nicht; ich bin sein Ontel.

Erfler Unterofficier. Sein Onkel? Gehn Sie boch! Sie gleichen bem Herrn Onkel außerorbentlich, sagt man, aber uns foll biefe Uehnlich= keit nicht betrügen.

Oberft. Aber sehen Sie mich doch nur recht an! Ich habe ja eine

Perrude, und mein Neffe trägt fein eigenes haar.

Erster Unterofsicier. Ja, ja, wir wissen recht gut, warum Sie bie Tracht Ihres Herrn Ontels angenommen — Das Stückhen war sinnreich; es thut uns leid, daß es nicht besser geglückt ist.

Oberft. Aber, mein Berr, fo horen Gie boch nur an -

Erster Unterofsicier. Ja, wenn wir jeden anhören wollten, den wir festzunehmen beordert sind — wir würden nie von der Stelle kom= men — Belieben Sie uns zu folgen, Herr von Dorsigny! Die Post= haise hält vor der Thur und erwartet uns.

Oberft. Wie? mas? Die Postchaife?

Erster Unterofficier. Ja, Herr! Sie haben Ihre Garnison heimlich verlaffen! Wir sind beordert, Sie stehenden Fußes in den Wagen zu packen und nach Strafburg zurückzubringen.

Oberft. Und bas ist wieder ein Streich von biesem verwünschten

Taugenichts! Sa, Lotterbube!

Champagne. Ja, gnäbiger Herr, es ist meine Beranstaltung — Sie wissen, wie sehr ich dawider war, daß Sie Straßburg ohne Urlaub verließen.

Oberft (bebt ben Stock auf). Nein, ich halte mich nicht mehr — Beide Unterofficiere. Mäßigen Sie fich, herr von Dorfigny!

Champagne. Halten Sie ihn, meine Herren! ich bitte — Das hat man bavon, wenn man Undankbare verpflichtet. Ich rette vielleicht 3hr Leben, da ich diesem unseligen Duell vorbeuge, und zum Dank

hätten Sie mich tobt gemacht, wenn tiese Herren nicht jo gut gewesen wären, es zu verhindern.

Oberft. Bas ift hier zu thun, Lormeuil?

Lormenil. Warum berufen Gie fich nicht auf bie Berjonen, Die Gie

fennen müssen?

Oberft. Un wen, zum Teufel! soll ich mich wenden? Meine Frau, meine Tochter sind ausgegangen — meine Nichte ist vom Complot — die ganze Welt ist behert.

Lormenil. Go bleibt nichts übrig, als in Gottes Mamen nach

Strafburg zu reifen, wenn tiefe Leute nicht mit fich reben laffen.

Oberft. Das wäre aber gang verwünicht -

Erster Unterofficier (zu Champagne). Sind Sie aber auch gang gewiß,

daß es der Neffe ist?

Champagne. Freilich! Freilich! Der Ontel ift weit weg - Nur Stand gehalten! Nicht gewantt!

## Dritter Auftritt.

#### Ein Postillon. Borige.

Postillon (betrunten). He! Holla! Wird's bald, ihr Herren? Meine Pferbe stehen schon eine Stunde vor dem Hause, und ich bin nicht bes Wartens wegen ba.

Oberft. Was will ber Burich?

Erfter Unterofficier. Es ift ber Postillon, ber Gie fahren foll.

Postillon. Sieh boch! Sind Sie's, Herr Hauptmann, ber abreist?
— Sie haben furze Geschäfte hier gemacht — Hente Abend kommen Sie an, und in der Nacht geht's wieder fort.

Oberft. Woher weißt benn bu?

Postillon. Ei! Ei! War ich's benn nicht, der Sie vor etlichen Stunben an der Hinterthür dieses Hauses absetzte? Sie sehen, mein Capitän, daß ich Ihr Geld wohl angewendet — ja, ja, wenn mir einer was zu vertrinken gibt, so erfüll' ich gewissenhaft und redlich die Absicht.

Oberft. Was fagst du, Kerl? Mich hättest du gefahren? Mich?

Postillon. Sie, Herr! — Ja doch, beim Teufel, und da steht ja Ihr Bedienter, der ben Vorreiter machte — Gott gruß' dich, Gausdieb! Eben der hat mir's ja im Vertrauen gesteckt, daß Sie ein Herr Hauptmann seien und von Straßburg heimlich nach Paris gingen. —

Oberft. Wie, Schurfe? Ich mare bas gemejen?

Postillon. Ja, Sie! Und der auf dem ganzen Bege laut mit sich selbst sprach und an Einem sort ries: Meine Sophie! Mein liebes Bäschen! Mein englisches Cousinchen! — Wie? haben Sie das schon vergessen?

Champagne (zum Obersi). Ich bin's nicht, gnädiger Herr, der ihm diese Worte in den Mund legt — Wer wird aber auch auf öffentlicher

Poststraße so laut von seiner Gebieterin reden?

Oberft. Es ist beschlossen, ich seh's, ich soll nach Strafburg, um ber Sunden meines Reffen willen —

Erfter Unterofficier. Alfo, mein herr hauptmann -

Oberft. Also, mein Herr Geleitsmann, also muß ich freilich mit Ihnen fort, aber ich kann Sie versichern, sehr wider meinen Willen.

Erfter Unterofficier. Das find wir gewohnt, mein Capitan, die Leute

wider ihren Willen zu bedienen.

Oberft. Du bist also mein Bedienter? Champagne. Ja, gnäbiger Herr.

Oberft. Folglich bin ich bein Gebieter.

Champagne. Das verfteht fich.

Oberft. Ein Bedienter muß seinem Herrn folgen — bu gehst mit mir nach Strafburg.

Champagne (für fich). Berflucht!

Postillon. Das versteht sich — Marsch!

Champagne. Es thut mir leid, Sie zu betrüben, gnädiger Herr — Sie wissen, wie groß meine Anhänglichkeit an Sie ist — ich gebe Ihnen eine starke Probe davon in diesem Augenblick — aber Sie wissen auch, wie sehr ich mein Weib liebe. Ich habe sie heute nach einer langen Trennung wieder gesehen! Die arme Frau bezeigte eine so herzliche Freude über meine Zurücklunit, daß ich beschlossen habe, sie nie wieder zu verlassen und meinen Abschied von Ihnen zu bezeichen. Sie werden sich erinnern, daß Sie mir noch von drei Monaten Gage schuldig sind.

Oberft. Dreihundert Stockprügel bin ich bir schuldig, Bube!

Erster Unterofsicier. Herr Capitan, Sie haben tein Recht, diesen ehr= lichen Diener wider seinen Willen nach Strafburg mitzunehmen und wenn Sie ihm noch Rücktande schulbig sind —

Oberft. Nichts, feinen Heller bin ihm ichulbig.

Erfter Unterofficier. Go ift bas fein Grund, ihn mit Prügeln ab-

zulohnen.

Lormenil. Ich muß sehen, wie ich ihm heraus helse — Wenn es nicht anders ist — in Gottes Namen, reisen Sie ab, herr von Dorssignp. Zum Glück bin ich frei; ich habe Freunde; ich eile sie in Bewegung zu sehen, und bringe Sie zurück, eh' es Tag wird.

Oberst. Und ich will ben Postillon bafür bezahlen, daß er so langsam fährt als möglich, damit Sie mich noch einholen können — (Zum posiilon.) Hier, Schwager! Vertrink' das auf meine Gesundheit — aber

du mußt mich fahren —

Postillon (treuherzig). Daß die Pferde dampfen. Oberst. Nicht doch! nein! so mein' ich's nicht —

Postillon. Ich will Sie fahren, wie auf dem Herweg! Als ob der Teufel Sie davon führte.

Oberft. Hol' ber Teufel bich felbst, bu verdammter Trunkenbold!

Ich jage bir ja -

Postillon. Sie haben's eilig! Ich auch! Sei'n Sie ganz ruhig! Fort soll's gehen, daß die Funken hinaus fliegen. (Ab.)

Oberft (ibm nach). Der Kerl macht mich rafend! Warte boch, bore! Lormenil. Beruhigen Gie sich! Ihre Reife foll nicht lange banern.

Oberft. Ich glaube, die ganze Hölle ist heute losgelassen.

(Geht ab, ber erfte Unterofficier folgt.)

**Lormenil** (zum zweiten). Kommen Sie, mein herr, folgen Sie mir, weil es Ihnen so befohlen ist — aber ich sage Ihnen vorher, ich werde Ihre Beine nicht schonen! Und wenn Sie sich Rechnung gemacht haben, diese Nacht zu schlasen, so sind Sie garstig betrogen, denn wir werden immer auf den Straßen sein.

Bweiter Unterofficier. Nach Ihrem Gefallen, gnädiger Gerr — Zwingen Sie sich gang und gar nicht — Ihr Diener, Gerr Champagne!

(Lormeuil und ber zweite Unterofficier ab.)

### Bierter Muftritt.

Champagne. Dann Frau von Mirville.

Champagne (allein). Sie sind fort — Glüd zu, Champagne! Der Sieg ist unser! Jetzt frisch ans Werk, daß wir die Heirath noch in dieser Nacht zu Stande bringen — Da kommt die Schwester meines Herrn; ihr kann ich alles sagen.

fr. v. Mirville. Ah, bift bu ba, Champagne? Weißt bu nicht, wo

der Onkel ist?

Champagne. Auf bem Weg nach Strafburg. fr. v. Mirville. Wie? Was? Erfläre bich!

Champagne. Recht gern, Ihr Gnaden. Sie wissen vielleicht nicht, bag mein herr und bieser Lormeuil einen heftigen Zank zusammen gehabt haben.

Fr. v. Mirville. Gang im Gegentheil. Sie find als die besten Freunde

geschieden, das weiß ich.

Champagne. Nun, so habe ich's aber nicht gewußt. Und in ber Hitze meines Eifers ging ich hin, mir bei ber Polizei Silse zu suchen. Ich komme her mit zwei Sergeanten, davon der eine Besehl hat, dem Herrn von Lormenil an der Seite zu bleiben, der andere, meinen Herrn nach Straßburg zurück zu bringen. — Nun reitet der Teusel diesen verwünschten Sergeanten, daß er den Onkel für den Nessen nimmt, ihn beinahe mit Gewalt in die Kutsche packt, und fort mit ihm, jagst du nicht, so gilt's nicht, nach Straßburg!

fr. v. Mirville. Wie, Champagne! bu schicft meinen Onkel anstatt meines Bruders auf die Reise? Nein, bas kann nicht bein Ernst fein,

Champagne. Um Bergebung, es ist mein voller Ernst — Das Elsaß ist ein scharmantes Land; ber Herr Oberst haben sich noch nicht barin umgesehen, und ich verschaffe Ihnen diese kleine Ergörlichkeit.

fr. v. Mirville. Du fannft noch icherzen? Was macht aber ber Berr

von Lormeuil?

Champagne. Er führt seinen Sergeanten in der Stadt spazieren. Fr. v. Mirville. Der arme Junge! Er verdient wohl, daß ich Un= theil an ihm nehme.

Champagne. Nun, gnäbige Frau! Ans Werk! Reine Zeit verloren! Wenn mein Herr seine Cousine nur erst geheirathet hat, so wollen wir den Onkel zurückholen. Ich suche meinen Herrn auf; ich bringe ibn ber, und wenn nur Gie uns beistehen, fo muß bieje nacht alles richtig werden. (216.)

#### Fünfter Muftritt.

Frau von Mirville. Dann Frau von Dorfigny. Cophie.

Er. v. Mirville. Das ift ein verzweifelter Bube; aber er hat feine Sade so gut gemacht, daß ich mich mit ihm verstehen muß - hier tommt meine Tante; ich muß ihr bie Wahrheit verbergen.

fr. v. Dorfigun. Ich, liebe Michte! Saft bu beinen Ontel nicht ge=

jeben?

fr. v. Mirville. Wie? Sat er tenn nicht Abschied von Ihnen ge= nommen?

fr. v. Dorfignn. Abichied! Wie? fr. v. Mirville. Ja, er ift fort.

fr. v. Dorfigny. Er ift fort? Geit mann?

fr. v. Mirville. Diefen Augenblick.

Er. v. Dorfigun. Das begreif' ich nicht. Er wollte ja erft gegen eilf Uhr wegfahren. Und wo ist er benn hin, so eilig?

fr. v. Mirville. Das weiß ich nicht. Ich fab ihn nicht abreisen --

Champagne ergählte mir's.

### Sechster Muftritt.

Die Borigen. Frang Dorfigny in feiner eigenen Uniform und ohne Berrude. Champagne.

Champagne. Da ist er, Ihr Gnaben, ba ist er! Er. v. Dorfignn. Wer? Mein Mann?

Champagne. Nein, nicht bod! Mein Berr, ber Berr Sauptmann.

Sophie (ibm entgegen). Lieber Better!

Champagne. Ja, er hatte wohl recht, ju fagen, bag er mit feinem Brief zugleich eintreffen werbe.

fr. v. Dorfigny. Mein Mann reist ab, mein Neffe tommt an! Wie

ichnell fich bie Begebenheiten brangen!

Dorfigny. Geb' ich Gie endlich wieber, beste Tante! 3ch tomme voll Unruhe und Erwartung -

fr. v. Dorfignn. Guten Abend, lieber Reffe!

Dorfignn. Welcher froftige Empfang?

fr. v. Dorfigun. 3ch bin berglich erfreut, bich ju feben. Aber mein Mann .

Dorfignn. Ift bem Ontel etwas zugestoßen?

Er. v. Mirville. Der Ontel ift heute Abend von einer großen Reife gurudgefommen, und in biefem Augenblid verschwindet er wieder. ohne bak mir missen, mo er hin ift.

Dorfignn. Das ift ja fonderbar!

Champagne. Es ift gang zum Erstaunen!

Fr. v. Dorfignn. Da ift ja Champagne! Der fann uns allen aus bem Traume belfen.

Champagne. 3ch, gnäbige Frau?

Fr. v. Mirville. Ja, du! Mit dir allein hat der Onkel ja gesprochen, wie er abreiste.

Champagne. Das ift wahr! Mit mir allein hat er gesprochen. Dorfigny. Nun, so sage nur, warum verreiste er so plötlich?

Champagne. Warum? Ei, er mußte wohl! Er hatte ja Befehl dazu von der Regierung.

fr. v. Dorfigun. Bas?

Champagne. Er hat einen wichtigen geheimen Auftrag, ber bie größte Eilsertigkeit erforbert — ber einen Mann erforbert — einen Mann — Ich sage nichts mehr! Aber Sie können sich etwas barauf einbilden, gnäbige Frau, daß die Wahl auf den Herrn gefallen ist.

fr. v. Mirville. Allerdings! Gine folde Auszeichnung ehrt die ganze

Familie.

Champagne. Euer Gnaden begreifen wohl, daß er sich da nicht lange mit Abschiednehmen aufhalten konnte. Thampagne, sagte er zu mir, ich gehe in wichtigen Staatsangelegenheiten nach — nach Sanct Peters=burg. Der Staat befiehlt — ich muß gehorchen — beim ersten Post=wechsel schreib' ich meiner Frau — was übrigens die Heirath zwischen meinem Neffen und meiner Tochter betrifft — so weiß sie, daß ich vollkommen damit zufrieden bin.

Dorfigun. Was hor' ich! mein lieber Ontel follte -

Champagne. Ja, gnäbiger Herr! er willigt ein. — Ich gebe meiner Frau unumschränkte Vollmacht, sagte er, alles zu beendigen, und ich hoffe bei meiner Zurückfunft unsere Tochter als eine glückliche Frau zu sinden.

fr. v. Dorfigny. Und fo reiste er allein ab?

Champagne. Allein? Nicht boch! Er hatte noch einen Herrn bei fich, ber nach etwas recht Vornehmem aussah —

fr. v. Dorfigny. 3ch fann mich gar nicht brein finden.

fr. v. Mirville. Wir wiffen seinen Bunsch. Man muß dahin seben,

baß er sie als Mann und Frau findet bei seiner Zurudkunft.

Sophie. Seine Einwilligung scheint mir nicht im geringsten zweifels haft, und ich trage gar kein Bebenken, ben Vetter auf ber Stelle zu heirathen.

fr. v. Dorfigny. Aber ich trage Bedenken — und will seinen ersten

Brief noch abwarten.

Champagne (beiseite). Da sind wir nun schön gefördert, daß wir ben Onkel nach Betersburg schicken.

Dorfigun. Aber, befte Tante!

## Biebenter Auftritt.

Die Borigen. Der Rotarins.

Notar (tritt zwischen Dorfigny und seine Tante). Ich empfehle mich ber gan= zen hochgeneigten Gesellschaft zu Gnaden.

fr. v. Dorfigun. Sieh da, Herr Gaspar, ber Notar unsers Hauses. Hotar. Zu Dero Befehl, gnädige Frau! Es beliebte Dero Herrn

Gemahl, fich in mein haus zu verfügen.

fr. v. Dorfigny. Wie? Mein Mann mare bor feiner Abreife noch

bei Ihnen gewesen?

Notar. Bor Dero Abreise! Was Sie mir sagen? Sieh, sieh boch! Darum hatten es ber gnädige Herr so eilig und wollten mich gar nicht in meinem Hause erwarten. Dieses Billet ließen mir Hoch= bieselben zurück — Belieben Ihro Gnaden es zu durchlesen. (Reicht ber Frau von Dorsigny bas Billet.)

Champagne (leise zu Derfigny). Da ift ber Rotar, ben Ihr Ontel be=

stellt hat.

Dorfignn. Ja, wegen Lormeuils Beirath.

Champagne (leise). Wenn wir ihn zu der Ihrigen brauchen könnten?

Dorfigun. Still! Boren wir, mas er fchreibt!

Fr. v. Dorsignn (liest). "Haben Sie die Güte, mein Herr, sich noch "diesen Abend in mein Hauß zu bemühen, und den Checontract mit "zu bringen, den Sie sür meine Tochter aufgesetzt haben. Ich habe "meine Ursachen, diese Heirath noch in dieser Nacht abzuschließen — "Dorsignp."

Champagne. Da haben wir's schwarz auf weiß! Nun wird bie gnädige Frau doch nicht mehr an der Einwilligung des Herrn On-

fels zweifeln?

Sophie. Es ist also gar nicht nöthig, daß der Papa Ihnen schreibt, liebe Mutter, da er diesem Herrn geschrieben hat.

fr. v. Dorfignn. Bas benfen Sie von ber Sache, Berr Gafpar?

Notar. Nun, diefer Brief mare bentlich genug, bacht' ich.

Fr. v. Dorfigny. In Gottes Namen, meine Kinder! Seib gludlich! Gebt euch die Hände, weil boch mein Mann felbst den Notar hersichiet.

Dorfigny. Frifch, Champagne! Ginen Tifch, Feber und Tinte; wir

wollen gleich unterzeichnen.

### Achter Muftritt.

Oberft Dorfigny. Balcour. Borige.

fr. v. Mirville. Simmel! Der Onfel!

Sophie. Mein Bater!

Champagne. Führt ihn ber Teufel gurud?

Dorsignn. Ja wohl, der Teufel! Dieser Balcour ist mein bofer Genius.

fr. v. Dorfignn. Was feb' ich! Mein Mann!

Valcour (ben ältern Dorfigny präsentirend). Wie schät' ich mich glücklich, einen geliebten Neffen in ben Schooß seiner Familie zurücksühren zu können! (Wie er ben jüngern Dorfigny gewahr wird.) Wie Teufel, da bist du ja — (Sich zum ältern Dorfigny wendend.) Und wer sind Sie benn, mein Herr?

Oberft. Gein Ontel, mein Berr.

Dorfigun. Aber erkläre mir, Balcour — Valcour. Erkläre bu mir selbst! Ich bringe in Ersahrung, daß eine Ordre ausgesertigt sei, dich nach beiner Garnison zurück zu schicken — Nach unsäglicher Mühe erlange ich, daß sie widerrusen wird — Ich

werfe mich auf's Pferd, ich erreiche noch bald genug die Postchaise, wo ich dich zu finden glaubte, und finde auch wirklich —

Oberft. Ihren gehorsamen Diener, fluchend und tobend über einen verwünschten Postknecht, bem ich Gelb gegeben hatte, um mich langsam zu fahren, und ber mich wie ein Sturmwind bavon führte.

Valcour. Dein Herr Onkel sindet es nicht für gut, mich aus meinem Irrthum zu reißen; die Posichaise lenkt wieder um, nach Paris zurück, und da bin ich nun — Ich hoffe, Dorsignh, du kannst dich nicht über meinen Eiser beklagen.

Dorfignn. Gehr verbunden, mein Freund, für die mächtigen Dienste, bie bu mir geleiftet hast! Es thut mir nur leib um bie unenbliche

Mühe, die du dir gegeben haft.

Oberst. Herr von Valcour! Mein Neffe erkennt Ihre große Güte vielleicht nicht mit ber gehörigen Dankbarkeit; aber rechnen Sie dafür auf die meinige.

fr. v. Dorfigun. Sie waren also nicht unterwegs nach Rugland?

Oberft. Was Teufel sollte ich in Rufland?

fr. v. Dorfigny. Run, megen ber wichtigen Commission, Die bas

Ministerium Ihnen auftrug, wie Gie bem Champagne fagten.

Oberst. Also wieder der Champagne, der mich zu diesem hohen Posten befördert. Ich bin ihm unendlichen Dank schuldig, daß er so hoch mit mir hinaus will. — Herr Gaspar, Sie werden zu Hause mein Billet gesunden haben; es würde mir lieb sein, wenn der Ehe= contract noch diese Nacht unterzeichnet würde.

Notar. Nichts ift leichter, gnädiger Herr! Wir waren eben im Be-

griff, dieses Geschäft auch in Ihrer Abwesenheit vorzunehmen.

Oberft. Sehr wohl! Man verheirathet sich zuweilen ohne ben Bater; aber wie ohne ben Bräutigam, bas ist mir boch nie vorgekommen.

fr. v. Dorfigny. Hier ift ber Bräutigam! Unfer lieber Neffe.

Dorfignn. Ja, bester Onfel! 3ch bin's.

Oberft. Mein Neffe ift ein gang bubider Junge; aber meine Tochter befommt er nicht.

Er. v. Dorfigny. Run, wer foll fie benn fonft bekommen?

Oberft. Wer, fragen Sie? Zum Benfer! Der Berr von Cormenil foll fie bekommen.

Fr. v. Dorfigny. Er ist also nicht todt, ber Herr von Lormeuil? Oberst. Nicht boch, Madame! Er lebt, er ist hier. Sehen Sie sich nur um, bort kommt er.

fr. v. Darfigny. Und wer ift benn ber Berr, ber mit ihm ift.

Oberft. Das ift ein Kammerbiener, ben herr Champagne beliebt hat ihm an die Seite zu geben.

### Meunter Muftritt.

Die Borigen. Lormeuil mit feinem Unterofficier, der fich im hintergrunde des Zimmers niederfest.

Lormenil (zum Obersten). Sie schicken also Ihren Onkel an Ihrer Statt nach Strafburg? Das wird Ihnen nicht so hingehen, mein Herr.

Oberst. Sieh, sieh bod! Wenn du bich ja mit Gewalt schlagen willt, Lormenil, so schlage bich mit meinem Neffen, und nicht mit mir.

Lormenil (erfennt ibn). Wie? Gind Gie's? Und wie haben Gie's

gemacht, tag Gie jo ichnell gurudfommen?

Oberft. Hier, bei tiefem herrn von Balcour bedanken Sie sich, ber mid aus Freundschaft für meinen Neffen spornstreichs zurüchholte.

Dorsignn. Ich begreife Sie nicht, Herr von Lormeuil! Wir waren ja als die besten Freunde von einander geschieden — Haben Sie mir nicht jelbst, noch ganz fürzlich, alle Ihre Ansprüche auf die Hand meiner Cousine abgetreten?

Oberft. Nichts, nichts! Daraus wird nichts! Meine Frau, meine Tochter, meine Nichte, mein Neffe, alle zusammen sollen mich nicht

bindern, meinen Willen burchzuseten.

Kormeuil. Herr von Dorsigno! Mich freut's von Herzen, daß Sie von einer Reise zurück sind, die Sie wider Ihren Willen angetreten — Aber wir haben gut reden und heirathspläne schnieden, Fräulein Sophie wird karum boch Ihren Neffen lieben.

Oberst. Ich versiehe nichts von diesem allem! Aber ich werde den Lormenil nicht von Toulon nach Paris gesprengt haben, daß er als

ein Junggesell zurücktehren foll.

Dorsigny. Was das betrifft, mein Onkel — so ließe sich vielleicht eine Auskunft treffen, daß Herr von Lormenil keinen vergeblichen Weg gemacht hätte. Fragen Sie meine Schwester.

Er. v. Mirville. Mich? Ich habe nichts zu jagen.

Kormeuil. Nun, so will ich benn reben — Herr von Dorfigny, Ihre Nichte ist frei; bei ber Freundschaft, davon Sie mir noch heute einen so großen Beweiß geben wollten, bitte ich Sie, verwenden Sie allen Ihren Einfluß bei Ihrer Nichte, daß sie es übernehmen möge, Ihre Wortbrüchigkeit gegen mich gut zu machen.

Oberft. Was? Wie? - Ihr follt ein Paar werden - Und biefer

Shelm, ber Champagne, foll mir für alle zusammen bezahlen.

Champagne. Gott soll mich verdammen, gnädiger Herr, wenn ich nicht selbst zuerst von der Aehnlichkeit betrogen wurde. — Berzeihen Sie mir die kleine Spaziersahrt, die ich Sie machen ließ? Es geschah meinem Herrn zum Besten.

Oberft (zu beiben Baaren). Dun, jo unterzeichnet!

# Madlaß.

# I. Warbeck.

### Perfonen.

Margaretha von Port, Bergogin von Burgund.

Abelaibe, Pringeffin von Bretagne. Erich, Pring von Gothland.

Barbed, vorgeblicher Herzog Richard von Port.

Simnel, vorgeblicher Pring Eduard von Clarence.

Couard Plantagenet, der wirkliche Pring von Clarence.

Graf hereford, ausgewander ter englischer Lord

Seine fünf Göhne.

Gir William Stanlen, Botichafter Sein= riche VII. von England.

Graf Rilbare.

Belmont, Bijchof von Ppern.

Sir Richard Blunt, Abgefandter des falichen Eduards.

Bürger von Briiffel.

Sofdiener der Margaretha.

## Erster Act.

Lord Hereford, ein Anhänger Yorks, hat mit seinen fünf Söhnen England verlassen, auf die Nachricht, daß sich Richard von York, zweiter Sohn Sbuards IV., den man schon als Anabe ermordet glaubte, lebend in Brüssel besinde und sein Erbrecht zurücksordere. Die Anerstenung des Prätendenten durch seine Tante, die Herzogin Margaretha von Burgund, durch Frankreich und Portugal, und die öffentliche Stimme waren ihm hinreichende Gründe, von Heinrich VII. abzusallen und seine Besitzungen an seine Hoffnungen zu wagen. Er tritt in den Palast der Margaretha, wo er die Bildnisse der Yorks ausgestellt sindet; er freut sich nun, auf einem Boden zu sein, wo er seine Neigung zu dem Hause Pork frei bekennen dürse.

Lord Stanley, Botschafter Heinrichs VII. am Hofe ber Margaretha, tritt ihm hier entgegen und sucht umsonst ihm die Augen über den gespielten Betrug zu öffnen. Beide gerathen in Hise, und der Streit ber zwei Rosen erneuert sich in der Borballe der Margaretha.

Der Bischof von Apern, vertrauter Rath der Herzogin, kommt dazu und bringt sie auseinander. Er rühmt die Pietät der Herzogin gegen ihre unterdrückte Partei und ihre schutzlosen Verwandten und spricht dasjenige aus, wosür Margaretha gern gehalten sein möchte.

Bürger und Bürgerfrauen von Brüffel erfüllen die Borhalle, um Shiller. 7.

130 23 arted.

bie Bergogin mit bem Prinzen von Port zu erwarten. Stanlen ichilt ihre Berblendung; fie gerathen aber burch tie Schmähungen, tie er gegen ihren angebeteten Bringen ausstößt, in eine folde Buth, baß fie ihn zu zerreißen drohen. Man bort Trompeten, welche die Ankunft des Dork verfünden.

Richard tritt zwischen sie, rettet ben Abgesandten, haranguiert bas Bolt und bringt es zur Rube. Während er ipricht, tritt Margaretha mit bem Pringen von Gothland, ber Pringeffin von Bretagne und andern Großen ein. — Hereford wird von dem Anblid Richards hingeriffen, überzeugt und überwältigt. Er wirft sich vor ihm nieder und hulbigt ihm, als bem Sohn feines Königs. Margaretha nimmt nun bas Wort und erklärt fich über ihren Reffen mit ber Bartlichkeit ber mütterlichen Bermandtin. - Gie forbert ben Prinzen auf, ben Lord wohl aufzunehmen.

Ricard umarmt ihn und äußert fich mit Gefühl und zugleich mit fürstlicher Würde. Hereford wird zunehmend von ihm eingenommen

und fragt jett nach seiner Geschichte. -

Richard will ausweichen.

Die Herzogin übernimmt es, sie vorzutragen, indem sie ben Richard

enticultigt.

Run folgt die Erzählung von Richards fabelhafter Beschichte, welche großen Eindrud macht, und öfters von bem Uffect ber Buborer unterbrochen mird. -

Stanley protestirt noch einmal bagegen, und geht ab, ohne Glauben ju finden. Richards eble Erklärung löscht ben Eindruck seiner Worte aus.

Hereford verstärft seine Bersicherungen und verspricht bem Bergog Richard einen zuströmenden Anhang in England. Richard erinnert sich mit Rührung an seine vorige Unbefanntheit mit sich selbst und vergleicht jenen forglosen Zustand mit seiner jetigen Lage. — Es ift eine ichwere Pflicht und fein Glud, daß er seine Rechte behaupten muß. Er scheint sich noch einmal zu bebenken und es ber Berzogin ju bedenken zu geben, ob er bas blutige Kampfipiel unternehmen joll. welches ben Frieden zweier Lander zernort.

Sie ermuntert ibn bagu, wie schwer ihr auch die Trennung von ihm werbe und ber Gedanke, ihn den Zufällen bes Krieges ansqu=

ieten. — Lebhafte Bezeugungen ihrer Zärrlichkeit. — Jett fpricht fie von dem zweisachen Anliegen ihres Herzens, ber Re= ititution ihres Neffen und ber Bermählung Abelaidens, welche nächstens

mit tem Pringen von Gothland foll gefeiert werben.

Bring Erich von Gothland bleibt allein mit ber Bringeffin von Bretagne gurud und spottet über bie vorhergegangne Farce. Abelaibe ift noch in einer großen Gemüthsbewegung und zeigt ihre Empfind= lichfeit über Erichs fühllose Ralte. Er verspottet fie und spricht von Dem Pringen von Port mit Verachtung. Gie nimmt mit Lebhaftigkeit Barbeds Partei, an beffen Bahrhaftigfeit fie nicht zweifelt, und fiellt

Barbed. 131

zwischen ihm und Erich eine bem letztern nachtheilige Vergleichung an. Ihre Zärtlichkeit für ben vorgeblichen York verräth sich. Erich bemonstriert ihr aus Warbecks Benehmen, daß jener kein Fürst sein könne, und sührt solche Beweise an, welche seine eigenen gemeinen Begriffe von einem Fürsten verrathen. Abelaide verbirgt ihre Berachtung gegen ihn nicht und setzt ihn ausst tiefste neben dem Norkschen Prinzen herab.

Erich hat wohl bemerkt, daß Abelaide für diesen Zärtlichkeit empfinde, aber seine Schadenfreude ist größer als seine Cisersucht; er sindet ein Bergnügen daran, daß jene beiden sich hoffnungslos lieben, er selbst aber die Prinzessin besitzen werde. Der Besitz, meint er, mache es aus, und es gibt ihm einen süßen Genuß, dem Warbeck.

ben er haßt, die Geliebte zu entreißen.

Abelaide sprickt in einem Monolog ihre Liebe, ihr Mitleid mit Warbeck und ihren Schmerz über ihre eigene Lage am Hose der Margaretha aus. Sie findet eine Aehnlichkeit in Nichards und ihrem eignen Schicksale; beide leben von der Gnade einer ftolzen, gebieterischen Berwandtin und sind hilflose Opser der Gewalt.

## Bweiter Akt.

Der erste Utt zeigte Warbed in seinem öffentlichen Verhältniß; jetzt erblickt man ihn in seinem innern. Die glänzende Hülle fällt; man sieht ihn von den eignen Dienern, welche Margaretha ihm zugegeben batte, vernachlässigt und unwürdig behandelt. Einige zweiseln an seiner Person und verachten ihn deswegen; Andere, die an seine Person glauben, begegnen ihm mit Geringschätzung, weil er arm ist und von der Gnade seiner Anverwandtin lebt. Das doppelte Elend eines Betrügers, der die Rolle des Fürsten spielt, und eines wirklichen Prinzen, der ohne Mittel ist, häuft sich auf seinem Haupte zusammen. Er leidet Mangel an dem Nothwendigen und vermißt in seinem sürstlichen Stande sogar das Glück und den lleberfluß seines vorigen Privatstandes.

Warbeck spielt seine Rolle mit einem gesetzten Ernst, mit einer gewissen Gravität und mit eignem Glauben. So lange er den Richard vorstellt, ist er Richard; er ist es auch gewissermaßen für sich selbst, ja sogar zum Theil sür die Mitansteller des Betrugs. Dieser Schein darf schlechterdings nichts Komödiantisches haben; es muß mehr ein Amt sein, das er bekleidet und mit dem er sich identificierte, als eine Maske, die er vornimmt. Nachdem der erste Schritt gethan ist, hat er seine vorige Person ganz weggeworsen. Alle Schritte, die aus dem ersten sließen, hat er mit seinem ersten Entschlusse aboptiert, und er stutt über das Einzelne nicht mehr, nachdem er das Ganze einsmal auf sich genommen hat. Sine gewisse poetische Dunkelheit, die er über sich selbst und seine Rolle hat, ein Aberglaube, eine Art von Wahnwitz, hilft seine Moralität retten. Eben das, was ihn in den

132 Barbed.

Augen ber Herzogin zu einem Rasenden macht, bient ihm zur Ent=

Er barf nie klagen, als zulett, wenn die Liebe ihn aufgelöst hat. Kränkungen erleidet er mit verbissnem Unmuth, und Gutes thut er mit stolzer Größe und einer gewissen Trockenheit, nicht sentimentalisch, sondern realistisch, aus einer gewissen Grandezza, aus Natur und ohne Resterion.

Es muß fühlbar gemacht werden, wie natürlich es ist, daß in dem Herzen der Prinzessen sich ein liebender Antheil an dem vorgeblichen Richard einfindet und dort zur vollen Liebe wächst — eine Wirkung des Betrugs, an die man nicht dachte, und die doch so nahe lag. Es ist tragisch, wie ein schönes Gemüth durch die menschlichste Empfindung in ein unglückliches Verhältniß verwickelt wird, wie sich da, wo man nur Verderbliches säete, ein schönes Leben bildet.

Die Prinzessin ist ein einsaches Mätchen ohne alles Fürstliche—ihre Geburt und ihr Stand erscheinen ihr nur als hindernde Schranfen, die ihrer schönen Natur widerstreben. Die Größe hat für sie feinen Reiz; sie hat allein Sinn für das Glück des Herzens, und nur dadurch erinnert sie an ihre Geburt, daß sie mit einer gewissen Exaltation von dem einsachen Stande spricht, der ihr darum eben, weil er außer ihr ist, weil sie ihn aus der Ferne anschaut, poetischer vorstommt.

Abelaide beschäftigt sich mehr mit ihrer Liebe zu Warbeck, als mit ber seinigen zu ihr. Sie ist von einer resignierten Natur zum Schlachtsopfer erzogen. Ihre Hoffnung zu dem Geliebten zu erheben, wagt sie nicht; sie beneidet nur die Glückliche, die ihn einmal besitzen soll. Er muß eine reiche oder mächtige Königstochter heirathen; aber sie ist eine erme Waise, die nur von der Gnade ihrer Verwandtin lebt.

Warbeck, eine nach Selbstständigkeit strebende Natur, ist in der Gewalt eines salschen, gedieterischen, mächtigen, unversöhnlichen Weibes, wie eines bösen Geistes. Er hat sich ihr verkauft; sein Berstältniß zu ihr ist erniedrigend und tödtend sür ihn, und umsonst wendet er alles an, es zu veredeln. Sie sieht in ihm ewig nur ihr Wertzeug, den falschen York, den Betrüger, und ihre Forderungen an ihn sind durchaus ohne Delicatesse, ohne alle Rücksicht auf sein eignes Ehrgefühl. Umsonst will er empor streben; immer wird er von ihr an das schändliche Berhältniß erinnert, das er so gern verzessen möchte, ja das er vergessen haben muß, um seine Rolle gut zu spielen. Dessentlich ehrt, siebtost sie ihn, insgeheim macht sie seine Thrannin. Sie besiehlt ihm, und verbietet ihm, was er öffentsich wollen und nicht wollen soll; öffentlich thut sie, als oh seine Wünsche Besehle sür sie wären, und redet ihm zu, das zu thun, was sie ihm streng verboten hat. Wehe ihm, wenn er sich eigenmächtig

Marbed. 133

ctwas herausnehmen wollte! Dennoch thut er es zuweilen; baher ihre Ungnade und Abneigung.

Abelaite kennt Warbecks eingeschränkte Lage und sucht sie zu versteffern. Ob er gleich bas Geschenk ihrer Großmuth nicht annimmt, so macht ihn doch der Beweis ihrer Liebe glücklich.

Erich sucht einen boshaften Auschlag gegen Warbed auszusühren, um ihn zu beschimpfen. Er braucht einen verworsenen Menschen, bessen Aussagen für Warbed äußerst bemüthigend sind. Warbed benimmt sich sest und ebel. Der Betrug wird entdeckt, und Erich beschämt.

Die Herzogin ist von diesem Vorsall durch Belmont auf der Stelle unterrichtet worden und kommt selbst, die beiden Prinzen mit einander auszusöhnen. Sie will, daß Warbeck dem Feind seine Hand biete, und da jener sich weigert, so gibt sie ihm zu verstehen, daß sie es so haben wolle. Sie legt einen Nachdruck darauf, daß Erich ein Prinz sei, und läßt den Warbeck, wiewohl auf eine nur ihm allein bemerkliche Art, seine Abhängigkeit von ihr, seine Nichtigkeit fühlen.

Ein abentenerlicher Abgesandter kommt im Namen Eduards von Clarence, um sich eine Sauvegarde nach Brüssel zu erbitten, damit er sich der Herzogin, seiner Tante, vorstellen und die Beweise seiner Geburt beibringen dürse. Er sei aus dem Tower zu London entslohen und komme, seine Ansprücke an den englischen Thron geltend zu machen. Margaretha zweiselt keinen Augenblick an der Betrügerei; aber es trifft nit ihren Zwecken zusammen, sie zu begünstigen. Sie zeigt sich daher geneigt, die Hand zu bieten; aber Warbeck redet mit Hestigkeit dagegen. Margaretha weist ihn, auf die ihr eigne gebieterische Art, in seine Schranken zurück und läßt ihn sühlen, daß er hier keine Stimme habe. Warbeck muß schweigen; aber er geht ab mit der Erklärung, daß er es mit dem Prinzen von Clarence durch das Schwert ausmachen werde.

Margaretha ist nun mit Belmont allein und bemerkt mit stolzem Unwillen, daß Warbeck anfange, sich gegen sie etwas herauszunehmen. Sie hat schon längst eine Abneigung gegen ihn gehabt; nun sangen seine Anmaßungen an, ihren Haß zu erregen. Sie sindet ihn nicht nur nicht unterwürfig genug; der Betrug selbst, den sie durch ihn spielt, ist ihr lästig, und seine Existenz als York, als ihr Nesse, beschämt ihren Fürstenstolz.

In bieser ungünstigen Stimmung findet sie Abelaide, welche in großer Bewegung kommt, sie zu bitten, daß sie von den Bewerbungen des Prinzen von G. befreit werden möchte. Abelaide verräth zugleich ihr zärtliches Interesse für Warbeck und bringt dadurch die schon erzürnte Herzogin noch mehr gegen diesen auf. Sie wird mit Härte von ihr entlassen und erhält den Beiehl, an den letztern nicht mehr zu denken, und jenen als ihren Gemahl anzusehen. Die Doch-

134 Barbed.

zeit wird aufs ichnellste beschlossen, und Abelaide sieht sich in ber beftigsten Bedrängniß.

## Dritter Akt.

Ein offener Plat, Thron für bie Herzogin, Schranken sind errichstet, Ansialten zu einem gerichtlichen Zweikampfe. Zuschauer erfüllen den hintergrund ber Scene.

Ebuard Plantagenet läßt sich von einem der Unwesenden erzählen, was diese Unstalten bedeuten. — Exposition von Simnels und Warsbecks Rechtshandel, der durch einen gerichtlichen Zweikampf entschieden werden soll. Souard vernimmt diesen Bericht mit dem höchsten Erstaunen, und seine Fragen, die zugleich eine tiese Unwissenheit des Neuesten und das größte Interesse für diese Angelegenheit verrathen, erregen die Verwunderung des andern.

Der englische Botichafter ift auch zugegen, und ber seltsame Jungling bat ichnell feine gange Aufmerksamkeit erregt. Er scheint ibn gu

tennen und zu erichrecken.

Simnel zeigt sich mit seinem Anhang und haranguiert bas Bolk. Er spricht von seinem Geschlecht, seiner Flucht aus bem Tower, und die Menge theilt sich über ihn in zwei Parteien. Der englische Botschafter macht sich an Eruard und sucht ihn auszusorichen; aber er sindet ihn höcht schücktern und mistrauisch und bestärkt sich eben das durch in seinem Verdachte.

Die Herzogin fommt mit ihrem Hofe; Erich, Abelaide und Warsbeck begleiten sie; Trompeten ertönen, und Margaretha setzt sich auf ben Thron.

Unterteffen hat Warbed eine kurze Scene mit Abelaibe, worin biefe ihren Unwillen und Schmerz über die bevorstehende unwürdige Scene, Barbed aber seinen leichten Muth über den Kampf zu er=

tennen gibt. -

Ein Herold tritt auf, und nachdem er die Beranlassung bieser Feierlickeit verfündiget hat, ruft er die beiden Kämpier in die Schranken. Zuerst den Simnel, der sich öffentlich für Eduard Planstagenet bekennt und seine Ansprücke vorlegt; darauf den Herzog von York, welcher Simnels Vorgeben für salsch und frevelbait erklärt und bereit ist, dieses mit seinem Schwerte zu beweisen. Beide Kämpier berusen sich auf das Urtheil Gottes; man schreitet zu den gewöhnlichen Formalitäten, worauf sich beide entsernen, um in den Schransken zu fämpsen.

Während die üblichen Vorbereitungen gemacht werden, hat der junge Plantagenet durch seine große Gemüthsbewegung und durch seine rührende Gestalt die Ausmerksamkeit ter Herzogin und der Prinzessin erregt.

Jene fragt nach ihm; er gibt einige sinnvolle Antworten und zeigt etwas Leibenschaftliches in seinem Benehmen gegen die Herzogin. She sie Zeit hat, ihre Neugierde wegen des interessanten Jünglings zu befriedigen, ertonen die Trompeten, welche das Signal zum Kampfe geben.

Der Kampf. — Simnel wird überwunden und fällt. — Alles steht auf; die Schranken werden eingebrochen; das Bolt dringt schreiend hinzu. Simnel bekennt sterbend seinen Betrug und die Anstifter; er erkennt ben Warbeck für den ächten Pork und bittet ihn um Berzeihung. Freude des Bolks.

Warbeck, als Sieger und anerkannter Herzog, ergreift biesen Augenblick, der Prinzessin öffentlich seine Liebe zu erklären und die Herzogin um ihre Einwilligung zu bitten.

Die englischen Lords legen sich barein und unterstützen seine Bitte. Erich wüthet, die Herzogin knirscht vor Zorn, ruft die Prinzessin hinweg und geht ab mit wüthenden Blicken.

Jetzt sammeln fich die Lords um ihren Herzog, schwören ihm Treue und Beistand und begleiten ihn im Triumph nach Hause.

Plantagenet allein fühlt sich verlassen, seine Persönlichkeit verloren, ohne Stütze, hat nichts für sich, als sein Recht. Er entschließt sich dennoch, sich der Herzogin zu nähern. Stanleh tritt zu ihm und verssucht, ihn hinweg zu ängstigen.

## Vierter Akt.

Die Herzogin kommt voll Zorn und Gift nach Hause. Ihr Haß gegen Warbect ist durch sein Glück und seine Kühnheit gestiegen; die Nachricht von der Entspringung des ächten Plantagenet aus dem Tower macht ihr den Betrüger entbehrlich; sie ist entschlossen, ihn fallen zu lassen, und fängt gleich damit an, daß sie der Prinzessin, welche ihr nachgesolgt ist, mit Härte verbietet, an ihn zu denken, und sogar einen Zweisel über seine Person erregt. Warbeck läßt sich melden; sie schieft die Prinzessin, welche zu bleiben bittet, in Thränen von sich.

Warbeck und die Herzogin. Warbeck, kühn gemacht durch sein Glück und auf seinen Anhang bauend, zugleich durch seine Liebe erhoben, und entschlossen, seine bisherige unerträgtiche Lage zu endigen, nimmt gegen die Herzogin einen muthigen Ton an und wagt es, sie wegen ihres widersprechenden Betragens gegen ihn zur Rede zu setzen. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit und begegnet ihm mit der tiessen Berachtung. Je mehr sie ihn zu erniedrigen sucht, desto mehr Selbstständigkeit setzt er ihr entgegen. — Er beruft sich darauf, daß sie es gewesen, die ihn aus seinem Privatsand, wo er glücklich war, auf

136 Barbed.

Diefen Platz gestellt, bag fie verpflichtet fei, ihn zu halten, bag fie fein

Recht babe, mit feinem Glück zu fpielen.

Ihre Antworten zeigen ihren fühllosen Fürstenstolz, ihre kalte egoistische Seele; sie hat sich nie um sein Glück bekümmert, er ist ihr bloß das Wertzeng ihrer Plane gewesen, das sie wegwirft, sobald es unnüt wird. Aber dieses Wertzeng ist selbspfandig, und eben das, was ihn fähig machte, den Fürsten zu spielen, gibt ihm die Kraft, sich einer ichimpslichen Abhängigkeit zu entziehen. Endlich sieht sich die Herzogin genötbigt, ihre unnere Wuth zu verbergen, und verläßt ihn, scheindar versöhnt, aber Rache und Grimm in ihrem Herzen.

Die Prinzessin wird durch die Furcht vor einer verhaßten Verdintung, und weil sie alle Hossinung ausgibt, etwas von der Güte der Herzogin zu erhalten, dem Betrüger gewaltsam in die Arme getrieben. Im vollen Vertrauen auf seine Person kommt sie und schlägt ihm selbst die Entsührung vor. Sie zeigt ihm ihre ganze Zärtlickfeit und überläßt sich verdachtlos seiner Ehre und Liebe. Sie nennt ihm den Grasen Kildare, einen ehrwürdigen Greis und alten Freund des Yorkschen Hauses, zu dem wellten sie miteinander fliehen. Sie übergibt ihm alles, was sie von Kostbarkeiten besitzt. Ze nicht Berstrauen sie ihm zeigt, desto qualvoller sühlt er seine Betrügerei; er darf ihre dargebotene Hand nicht annehmen und noch weniger das Westäntniß der Wahrheit wagen; sein Kamps ist fürchterlich; er versläßt sie in Verzweislung.

Sie bleibt vermundert über sein Betragen zurück und macht sich Borwürfe, daß sie vielleicht zu weit gegangen sei, entschuldigt sich mit der Gefahr, mit ihrer Liebe.

Plantagenet tritt auf, schücktern und erschrocken sich umsebend, und ben theuern Familienboden mit schmerzlicher Rührung begrüßend. Er erblickt die Yorksichen Familienbilder, fniet davor nieder und weint über sein Geschlecht und sein eignes Schicksal.

Warbed kommt zurück, entichlossen, ber Prinzessin alles zu sagen. Er erblickt ben knieenben Plantagenet, erstaunt, fixiert ihn, läßt sich mit ihm ins Gespräch ein; was er hört, was er sieht, vermehrt seinen Schrecken und sein Erstaunen.

Entlich zweiselt er nicht mehr, baß er ben wahren Pork vor sich babe. Plantagenet entfernt sich mit einer ebeln und bedeutenben

Meugerung und läßt ihn idredenvoll gurud.

Er hat kaum angesangen, seine Ahnung und seine Furcht auszuiprechen, als der englische Botschafter eintritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Dieser bestätigt ihm augenblicklich seine Ahnung und trägt ihm einen Bergleich mit dem englischen König an, wenn er den rechten York aus dem Wege schaffen helse. Beide haben ein gemeinschaftliches Juteresse, den wahren Pork zu verderben. Warbeck fühlt

137

bie ganze Gefahr seiner Situation; boch sein haf gegen Lancaster und seine bessere Natur siegen; und er schickt ben Versucher fort.

Aber gehandelt muß werden. Der rechtmäßige York ift da; er kann zurückfordern, was sein ist; die Herzogin wird eilen, ihn anzuerkennen und dem falichen York sein Theaterkleid abzuziehen: alles ist auf dem Spiel; die Prinzessin ist verloren, wenn der rechte York nicht entsernt wird. Jetzt sühlt der Unglückliche, daß ein Betrug nur durch eine Reihe von Berbrechen behauptet werden kann; er verwünscht seinen crsten Schritt; er wünscht, daß er nie geboren wäre.

Die Herzogin kommt mit ihrem Rath. Man erfährt, daß der Graf Kildare auf dem Wege nach Brüssel sei, daß er dort den jungen Plantagenet zu sinden hosse, der ihm Nachricht gegeben, er eile dortshin. Die Herzogin ist zugleich erfreut und verlegen über seine Unstunst; verlegen wegen Warbeck, doch sie ist sest entschlossen, diesen aufzunpsern, sobald der rechte Plantagenet sich gesunden. Aber wo ist er denn, dieser theure Nesse? Kildare schreibt, er sei geraden Wegs nach Brüssel, so könnte er schon da sein. — Sie erinnert sich des Jünglings — ein Tuch wird auf dem Boden bemerst — Sie erkennt es sür dasselbe, welches sie dem Sduard vor neun Jahren geschenkt — Sie fragt voll Erstaunen, wer in das Zimmer gekommen. Man antwortet ihr: Niemand als Warbeck. Es durchsährt sie wie ein Bliv. Sie sendet nach dem unbekannten Jüngling, nach Warbeck.

## Fünfter Akt.

Herzogin. Ihr Nath. Prinzessin. Lords. Vergeblich sind alle Nachforschungen nach Eduard, er ist nirgends zu finden. Die Herzogin
hat einen gräßlichen Argwohn. Sie schickt nach Warbeck.

Erich und der Botschafter erzählen von einem Mord, der geschehen sein müßte; sie hätten um hilfe schreien hören; wie sie herbeigeeilt, sei Blut auf dem Boden gewesen. Die Herzogin und Prinzessin in der größten Bewegung.

Warbeck kommt. Herzogin empfängt ihn mit den Worten: Wo ist mein Nesse? Wo habt ihr ihn hingeschafft? Wie er stuckt, nennt sie ihn gerade herans einen Mörder. Auf dieses Wort gerathen alle Lords in Bewegung. Sie wiederholt es hestiger. Jene machen ihr Vords in Bewegung. Sie wiederholt es hestiger. Jene machen ihr Vorwürse, daß sie den Herzog, ihren Nessen, einer so schrecklichen That beschuldige. Jeht entreißt der Jorn ihr Geheimniß. Herzog, sagt sie, ein Port! Er mein Nesse!— und erzählt den ganzen Betrug mit wenigen Worten. Die Prinzessin wankt, will sinken; Warbeck will zu ihr treten. Die Prinzessin stürzt der Herzogin in die Arme. Warbeck will sich an die Lords wenden; sie treten mit Abschen zurück. In diesem Augenblick wird der gesürchtete Graf Kildare angemeldet. Die Herzogin sagt: "Er kommt zur rechten Zeit. Ich habe seine Ankunit

135

"nie gewünscht. Jest ift sie mir willtommen. Er fennt meine Nessen, "er hat ihre Kindheit erzogen" — Sie wendet sich zu Warbedt: "Berbirg dich, wenn du kannft! Sieh zu, ob du bic auch gegen biesen "Zeugen behaupten wirst."

Kildare tritt berein, Warbed sieht am meisten von ihm entfernt und bat bas Gesicht zu Boden geschlagen. — Die Herzogin geht ihm entgegen. "Ihr kommt, einen York zu umarmen: unglücklicher Mann! "Ihr sindet keinen," u. i. w. Ebe Kildare noch antwortet, sieht er sich im Kreis um und bemerkt ben Warbed. Er tritt näher, stutt, staunt, ruft: Was seh' ich! Warbed richtet sich bei biesen Worten auf, sieht dem Grasen ins Gesicht und ruft: Mein Bater! — Kildare ruft ebenfalls: Mein Sohn! — Sein Sohn? — wiederholen alle. Warbed eilt an die Brust seines Baters. Kildare sieht voll Erstaunen, weiß micht, was er bazu sagen soll. Er bittet die Umstehenden, ihn einen Augendlick mit Warbed allein zu lassen. Man thut es aus Achtung gegen ihn; zugleich wird gemelbet, daß man zwei Mörder eingebrackt habe; die Herzogin eilt ab, sie zu vernehmen.

Warbeck bleibt mit Kildare, der noch voll Erstaunen ist, in dem vermeinten Jork seinen Sohn zu sinden. Warbeck erzählt ihm in kurzen Worten alles; Kildare apostrophiert die Vorsicht und preist ihre Wege. Er erklärt dem Warbeck, daß er nicht sein Sohn sei — taß er den Namen geraubt, der ihm wirklich gebühre. Er sei ein natürlicher Sohn Eduards IV., ein geborner Jork. Das Käthiel seiner dunkeln Gefühle löst sich ihm; das Knäuel seines Schickals entwirrt sich auf einmal. In einer unendlichen Freudigkeit wirst er die ganze Last seiner disherigen Qualen ab; er bittet den Kildare, ihn einen Augenblick weggehen zu lassen.

Kilbare und bie Lords. Sie find in Berzweiflung über ben goivielten Betrug und beklagen ihre verlorne Eriftenz, ihre zerftorre Hoffnung.

Indem erscheint Warbed, ben Plantagenet an ber Hant führend. Alle e staunen; Kildare erkennt ben jungen Brinzen; dieser weiß nicht, wie ihm geschieht, bis Warbed bas ganze Gebeimniß löst und damit endigt, dem Blantagenet als ieinem Herrn zu huldigen, und ihn, als seinen Berter, zu umarmen. Warbed hat den Plantagenet vor dem Jorf schen Monumente schlafend gefunden und ihn von zwei Wördern gerettet, die im Begriff waren, ihn zu tötten. Freude der Lords, Idelmuch des Plantagenet.

Herzogin kommt zu bieser Toene, sie umarmt ihren Neffen und schließt ihn an ihr Herz. Die Lords verlangen, baß sie gegen Warbed ein Gleiches thue — Eble Erklärung Warbeck, ber als ihr Reffe zu ihren Züßen fällt — Sie ist gerührt, sie ist gütig und zeigt es taburch, baß sie geht, um die Prinzessin abzuholen.

Zwischenhandlung, so lang sie weg ist. Erichs und bes Botschafters Mordanschlag kommt ans Licht; ihnen wird verziehen, und sie siehen beschämt da. Warbeck zeigt sich dem Botschafter in der Stellung, wie er den Plantagenet umarmt, und schieft ihn zu seinem König mit der Erklärung, daß sie beide gemeinichaftlich ihre Rechte an den Thron geltend machen wollten.

Die Berzogin tommt mit ber Pringeffin gurud. Schluft.

## Fragmente aus den erften Scenen des erften Akts.

Sof ber Bergogin Margaretha gu Bruffel. Eine große Balle,

### Erfter Muftrift.

Graf hereford mit feinen fünf Sohnen tvitt auf. Sir Billiam Stanlen fteht feitwarts an bem Profcenium und beobachtet ion.

Mit biesem Zeichen, bas wir freudig jett Auf unfre hüte steden — —

(Streit zwischen Staulen und Bereiere.)

3meiter Auftritt. Belmont. Die Borigen.

Belmont. Haltet Ruhe, Molords! Dem Frieden heilig ist dies Haus hereford. Hinweg mit biesem Stlaven Lancasters! Ich sloh hieher — — Und an der Schwelle gleich muß ein verhaßter Lancastrier die freche Stirn mir zeigen. Stanlen. Berräther nenn' ich so, wo ich sie finde. Belmont. Nicht weiter, eble Lords — — Die hohe Frau, die hier gebietend waltet. Geöffnet hat fie ihren Fürstenhof Zu Briffiel allen fämpienden Barteien, Und zu vermitteln ift ihr schönster Ruhm.

Staulen. Bohl! Gin willtommner Gaft ift jeber bier,

Der gegen England boje Rante fpinnt.

Belmont. Sie ift bie Schwester zweier Könige

Bon Jork — — oie Schwester zweier stonige Bon Jork — — oie's den Anverwandten ziemt, Gedenkt sie ihres (fürstlichen) Geschlechts, Das unterm Mißgeschick der Zeiten siel. Wo fänd' es Schutz auf der feindsel'gen Erde, Wo sonst, als pier an ihrem frommen Herd? Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht, Und in dem Haupte dieses edeln Lords Ehrt sie den Abgesandten —

### Bierter Muffriff.

Hereford. Kommt, meine Söhne! Kommet alle! Kommt! Mir spricht es laut im innern Eingeweide: Er ist es! Das sind König Eduards Züge, Das ist bas edle Antlitz meines Herrn, Auch seiner Stimme Klang erkenn' ich wieder. (Sich zu seinen Küßen wersenb.)

D Richard! Richard, meines Königs Sohn!

Warbeck. Steht auf, Mylord! Nicht hier ist euer Platz — Kommt an mein Herz! — —

hereford. —— — Wie entkamet ihr Den Mörderhänden? Rebet! Wo verbarg euch Des himmels Rettungsband — — Um jetzt auf einmal in der rechten Stunde Uns vielwillkommen zu erscheinen?

Wurdeck. — Jetzt nicht — Laß mich Ten Schleier ziehen über das Bergangne. Es ist vorüber — ich bin unter euch — Ich sehe von den Meinen mich umgeben. Das Schickfal hat mich wunderbar geführt.

Margaretha. ----

Des Bruders Söhne schloft ber Tower ein. Das ift die Wahrheit, und die Welt will wiffen, Daß Tirrel sich mit ihrem Blut beflectt. Ja, selbst ben Ort bezeichnet bas Gerücht, Der ihr Gebein verwahren foll -Doch Nacht und undurchdringliches Geheimniß Bedectte jenes furchtbare Ereigniß 3m Tower - nur die späte Folgezeit Sat jett ben Schleier bavon weggezogen. Wahr ist's, der Mörder Tirrel ward geschickt, Die Pringen zu ermorden; einen Dlacht= Befehl vom König Nichard zeigt' er auf; Der Bring von Wallis fiel burch seinen Dold. Den Bruder sollte aleiches Schickfal treffen: Doch sei's, baf bas Gewissen bes Barbaren Erwachte, daß des Kindes rührend Flehn Sein eifern Berg im Bufen mankend machte Er führte einen ungewissen Streich Und grauend vor der fürchterlichen That Entflob er — — –

## II. Die Maltheser.

Mastha ist von der ganzen Macht Solimans belagert, der dem Orden den Untergang schwur. Mit den türkischen Besehlshabern Mustapha und Pialp sind die Corsaren Uluzzialp und Dragut, und die Algierer Haicem und Candelissa vereinigt. Die Flotte der Türsten liegt vor den beiden Seehäsen, und ohne eine Schlacht mit ihr zu wagen, kann kein Entsatz auf die Insel gebracht werden. Zu kande haben die Feinde das Fort St. Elmo angegriffen und schon große Vortheile darüber gewonnen. Der Besitz diese Forts macht sie zu Herren der zwei Seehäsen und setzt sie in Stand, St. Ange, St. Mischael und Il Borgo mit Succes anzugreisen, in welchen Plätzen die ganze Stärke des Ordens enthalten ist.

La Balette ist Großmeister zu Maltha. Er hat ben Angriff der Türken erwartet und sich darauf bereitet. Die Ritter sind nach der Insel berusen worden und in großer Anzahl darauf erschienen. Außer ihnen sind noch gegen zehntausend Soldaten vorhanden; es sehlt nicht an Kriegs= und Mundvorrath, und die Festungswerke sind in gutem Stande. Aber gleichwohl ist auf einen Entsat von Sicilien aus gerechnet, weil die Feinte durch ihre Menge und Beharrlichkeit tie Werke zu Grunde richten und die Mannschaft aufreiben müssen.

La Valette hat alle Uriache, von Sicilien Hilfe zu hoffen, da der Untergang von Maltha die Staaten des Königs von Spanien in die größte Gesahr setzen würde. Philipp der Zweite hat ihm daher auch alle Unterstützung zugesagt und seinem Vicefönig in Sicilien deshalb Besehle gegeben. Eine Flotte liegt ausgerüstet in den Häfen dieser Insel; viele Nitter und andere Krieger sind herbeigeströmt, sich nach Maltha einschiffen zu lassen; die Geschäftsträger des Großmeisters sind bei dem spanischen Vicefönig unermüdet, um das Auslausen dieser Flotte zu bescheuniaen.

Aber die spanische Politik ist viel zu eigennützig, um an diese große Sache etwas Großes zu wagen. Die Macht der Türken schreckt die Spanier, und sie suchen Zeit zu gewinnen, dis diese Feinde geschwächt sind. Dies hossen sie von dem Widerstand des Ordens bei der Tapserfeit seiner Ritter und erwarten alsdann entweder die Ausbedung der Belagerung, oder einen leichtern Sieg. Ob der Orden dabei seine Kräste zusetzt, ist ihnen gleichgültig; nur ganz untergehen soll er nicht. Der Vicekönig von Sieilien verspricht also von Zeit zu Zeit Hise, aber er leistet nichts.

Unterdessen wird das Fort St. Elmo von dem Feinde immer heftiger bedrängt. Es ist an sich selbst, wegen des engen Raums, auf welchem nicht Werke genug angebracht werden konnten, kein sehr haltbarer Platz und sast wenige Mannschaft. Die Türken haben schon einige Außenwerke im Besitz; ihr Geschütz beherrsicht die Wälle, und es sind schon bedeutende Breichen geschossen. Die Besatung wird

burch die Werte nicht beidutt und ift bei aller ihrer Tapferkeit ein

leichter Ranb bes feindlichen Geschützes.

Unter diesen Umständen suchen die Nitter, denen dieser Posten ansvertraut ist, bei dem Großmeister an, sich an einen haltbarern Ort zurückziehen zu dürsen, weil keine Hoffnung sei, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen Ritter stellen dem Großmeister vor, daß er die Elmo'schen Ritter ohne Nutzen ausopsere, daß es nicht gut sei, die Kraft des Ordens durch fortgesetzte Vertheidigung eines unhaltbaren Platzes nach und nach zu schwächen, daß es besser sein würde, die

gange Stärke an bem Sauptorte gu concentrieren.

Diefe Gründe find febr icheinbar, aber ber Grogmeifter benft gang anders. Db er felbft gleich überzeugt ift, daß St. Elmo nicht behauptet werben fann, und die Ritter ichmerglich beflagt, Die babei aufgeopfert merten, jo halten ihn boch zwei Grunde ab, ben Blat breiszugeben. Erstlich liegt alles daran, daß sich St. Elmo jo lange als möglich halte, um ber sicilischen Silfsflotte Zeit zu verschaffen. berangutommen. Denn ift jenes Fort in ben Sanden bes Feindes, fo fann biefer beibe Seehafen verichließen, und ber Entfat ift ichwerer Much würden tie Spanier alstann, wie fie gedroht haben, gurud= jegeln. Zweitens muß tie Macht ber Türken physisch und moralisch geschwächt werden, wenn sie St. Elmo im Sturm zu erobern genöthigt find. Ihr Berluft bei biefer Unternehmung erichmert ihnen die ferneren Angriffe bes Hauptorts, und ein folches Beispiel verzweifelter Gegenwehr gibt ihnen einen jo hohen Begriff von ber driftliden Tapferfeit, daß fie an der Gewißheit des Sieges zu zweifeln aufangen und zu neuen Kämpfen weniger bereit find.

Der Grofineister hat also überwiegende Gründe, einen Theil seiner Ritter, die Vertheidiger des Forts St. Elmo, der Wohlfahrt des Ganzen aufzuopfern. Ein soldes Versahren streitet nicht mit den Gesetzen des Ordens, da jeder Ritter sich bei der Aufnahme andeischig gemacht hat, sein Leben mit blindem Gehorsam sür die Resligion hinzugeben. Aber zur Unterwerfung unter ein so strenges Gesetz gehört der reine Geist des Ordens, weil eine solche That von innen heraus geschehen muß, und nicht durch äußere Gewalt

fann erzwungen werden.

Aber dieser reine Ordensgeist, der in diesem Augenblick so nothswendig ist, sehlt. Kühn und tapser sind die Ritter, aber sie wollen es auf ihre eigene Weise sein und sich nicht mit blinder Resignation dem Gesetz unterwersen. Der Augenblick sordert einen geistlichen Sinn, und ihr Sinn ist weltlich. Sie sind von ihrem ursprüngslichen Stiftungsgeist ausgeartet; sie lieben noch andere Dinge als ihre Pslicht; sie sind Helben, aber nicht christliche Helben. Die Liebe, der Reichthum, der Ehrgeiz, der Nationalstolz und ähnliche Triebsfedern bewegen ihre Herzen.

Die Unordnungen im Orden haben im Moment der Belagerung ihren höchsten Gipfel erreicht. Biele Nitter überlassen sich offenbar ihren Ausschweisungen und tropen darauf, daß Krieg und Gesahr

rie Freiheit begünstigen. La Valette war zeither nachsichtig, theils aus liberaler Denkart, theils weil er sich selbst von gewissen Menschelichteiten nicht frei wußte; aber jetzt sieht er sich genöthigt, ben Orden in seiner ersten Reinheit herzustellen und gleichsam neu zu erschaffen.

Fragment der erften Scene.

Gine offene Salle, die den Profpect nach dem Safen eröffnet. Romegas und Biron ftreiten um eine griechische Gefangene; diefer hat fie gefaßt, jenec will sich ihrer bemächtigen.

Romegas. Berwegner, halt! Die Stlavin raubst bu mir, Die ich erobert und für mein erklärt?

Biron. Die Freiheit geb' ich ihr. Gie mable felbst

Den Mann, bem fie am liebsten jolgen mag.

Romegas. Mein ist sie burch bes Krieges Recht und Brauch;

Auf dem Corfarenschiff gewann ich sie.

Biron. Den rohcorfarischen Gebrauch verschmäht,

Wer freien Bergen zu gefallen weiß.

Romegas. Der Frauen Schönbeit ift ber Preis bes Muths.

Biron. Der Frauen Ehre schützt bes Ritters Degen. Romegas. Sanct Elm' vertheibige! Dort ist bein Plat. Biron. Dort ist ber Kampf und hier bes Kampfes Lohn.

Romegas. Wohl sichrer ift es, Weiber hier zu fiehlen,

MIS männlich bort dem Türken widerstehn.

Biron. Bom heißen Kampf, ber auf ber Brefche glüht,

Läßt sich's gemächlich hier im Aloster reben.

Romegas. Gehorche bem Gebietenden! Zurück! Biron. Auf beiner Flotte herrsche du, nicht hier! Romegas. Das große Kreuz auf dieser Brust verehre! Biron. Das kleine hier bedeckt ein großes Herz.

Romegas. Ruhmredig ift die Zunge von Provence.

Biron. Noch icharfer ift bas Schwert.

Romegas. — —

Ritter (tommen herzu). Recht hat ber Spanier — ber Uebermuth Des Broven alen muß gegichtigt werden.

Andere Rifter (tommen von der andern Seite). Drei Klingen gegen Eine! — 3u Hif! Ju Hilf! Drei Klingen gegen Eine! Auf den Castilier! Frisch, wackrer Bruder! Wir stehn zu dir. Dir hilft die ganze Zunge. Ritter. Zu Boden mit den Proven alen!

Andere Ritter. Nieber Mit ben Hispaniern!

Es tommen noch mehrere Ritter von beiden Seiten hinzu. Der Chor tritt auf und trennt die Fechtenben. Er besteht aus schzehn

geiftsichen Rittern in ihrer langen Orbenstracht, die in zwei Reihen die übrigen umgeben. Der Chor schilt die Ritter, daß sie sich selbst in diesem Augenblick befehden. Schilderung der drohenden Gesahr und Besorgniß, die auf die äußere Lage des Ordens und seinen insueren Zustand sich gründen. Uebermuth der Ritter, die auf hilse aus Sieilien rechnen.

La Valette erscheint mit Miranda, einem Abgesandten aus Sicilien. Der Großmeister fordert die Ritter auf, nichts von irdischem Beistande zu erwarten, sondern dem Himmel und ihrem eignen Muthe zu vertrauen. Miranda erklärt, daß von Spanien vorzett noch nichts zu hoffen sei, daß St. Elmo behanptet werden müsse, wenn die siche Flotte erscheinen solle, und daß sie zurücksegeln würde, wenn dei ihrer Ankunst jenes Fort schon in den Händen der Türken wäre. Murren der Nitter über die spanische Politik. Miranda entschließt sich freiwillig, auf der Insel zu bleiben und das Schicksal des Ordens zu theilen.

Ein alter Christenissave wird vom Kitter Montalto zum Großmeister gebracht. Er ist vom türkischen Besehlshaber unter dem Borwand abgesendet, eine Unterhandlung wegen des Forts St. Elmo
anzuknüpfen, aber eigentlich um mit einem Berräther einen Briefwechsel zu eröffnen. Der Großmeister will von keinem Bertrage
zwischen den Rittern und den Ungländigen hören und droht, jeden
künstigen Herold tödten zu lassen. Dem Christensklaven, der sein
hartes Schicksal beklagt, wird freigestellt, in Maltha zu bleiben. Er
zieht vor, in seine Gesangenschaft zurückzusehen, weil er überzeugt
ist, daß Maltha sich nicht halten könne. Ehe er abgeht, läßt er ein
Wort von Berrätherei sallen.

Es erscheinen zwei Abgeordnete von der Bejatzung in St. Elmo. Diefe Besatung ift nicht von bem Grofmeister ausgewählt, sondern ohne sein Buthun durch eine gesetzliche Ordnung bestimmt worden. Gin zwanzigjähriger Ritter, St. Prieft, ber von allen geliebt und vom Großmeister besonders ausgezeichnet wird, gehört zu ben Bertheibigern von St. Elmo. Er gleicht an Gestalt und Tapferkeit einem jugendlichen Rinaldo. Er ift eine Beifel ter Türfen, und fo sehr man ihn zu schonen sucht, bei jedem Kampfe ber Erste. mitten in Tod und Gefahr bleibt er unverlett; fein Anblick icheint den Keind zu entwaffnen, oder eine Wache von Engeln ibn zu um= geben. Crequi, ein anderer junger Ritter von heftiger Gemutheart. wird burch ein leidenschaftliches, aber edles Gefühl an ihn gefesselt. Die Abgeordneten schildern die Lage von St. Elmo, die Fortschritte bes Feindes, die Unhaltbarkeit der Festung und bitten, der Besatzung ju geftatten, fich auf einen andern Boften gurudgugiehen. Die jungern Ritter, besonders Crequi, unterstützen dies Gesuch mit Rachbrud: aber ber Groffmeifter ichlägt es ab. Er gibt feine Theilnehmung an bem Schidsal ber Besatzung beutlich zu erkennen; aber mit Ernft und

Festigkeit erklärt er, St. Elmo muffe behauptet werben, und ent= jernt sich mit ben ältern Rittern.

Murren ber jüngern Ritter über ben Großmeister. Crequi fragt ängstlich nach St. Priest und hört von ben Abgeordneten, wie sehr er vorzüglich der Gesahr ausgesetzt ist. Dontalto kommt von der Begleitung des Christenistaven zurück und nährt die Erbitterung gegen den Großmeister durch boshafte Winke über seine Härte und Willkur.

Die Migvergnügten entfernen sich; ber Chor bleibt zurück. Er flagt über ben Verfall bes Orbens und über Ungerechtigkeit gegen ben Grofmeister, bessen Berbienste er anerkennt. Erinnerungen aus ber Geschichte bes Orbens.

La Valette, der Chor. Der Großmeister zeigt sich als Mensch. Er fürchtet, nicht Stärke genug zu haben, auf der Nothwendigkeit zu beharren. Die Ausopserung der tapsern Vertheidiger von St. Elmo schmerzt ihn tief. Auch ist er bekümmert über die im Orden eingerissenen Mißbräuche. Der Chor macht ihm die Folgen seiner Nachsicht bemerklich und erinnert ihn an den Streit über die Griechin. La Valette gesteht seinen Fehler und will alles versuchen, um eine gänzliche Resorm des Ordens zu bewirken. Jene Griechin hat er schon wegdringen lassen.

Romegas, Biron und die Vorigen. Die beiden Ritter beklagen sich über die Wegsührung der Griechin. La Valette erinnert die Ritter an ihr Gelübde. Sie behaupten, der jetzige Zeitpunkt gebe ihnen ein Recht auf Nachsicht. Es zeigt sich ihre wilde Natur, die bei der höchsten Gesahr alle Schranken durchbricht. Den Augenblick wollen sie nenießen, da ihnen die nächste Stunde vielleicht nicht mehr gehört. Der Tapsere, dessen man bedarf, glaubt dem Gesehe trohen zu können. Der Großmeister spricht zu ihnen mit Ernst als Gebieter und entsernt sich.

Romegas und Biron, aufs höchste erbittert, vereinigen sich gegen ben Großmeister. Romegas hält ihn ohnehin schon für seinen Feind.

Crequi kommt herzu und spricht ohne Schonung über die Härte bes Großmeisters. Das Gespräch wird durch Montalto unterbrochen, der neue Abgeordnete von St. Elmo ankündigt. Der Zustand des Forts hat sich sehr verschlimmert; die Türken sind im Besitz eines bedeutenden Außenwerts. Die Besatzung dringt nochmals auf Erlaubniß zum Abzuge, oder will dem gewissen Tode in einem Aussall entgegengehen. Unter den Abgeordneten ist St. Priest, durch den man den Großmeister zu gewinnen hosste. La Valette weigert sich, sie zu sprechen. Diese scheindare Härte empört die Ritter noch mehr, ob sie wohl eine Wirkung seiner Weichheit ist, da er sich nicht Festigkeit genug zutraut, um einen Jüngling, der ihn näher angeht, in solchen Verhältnissen

zu sehen. St. Priest ist sein natürlicher Sohn, aber niemano weiß bavon, als La Balette selbst.

Die Abgeordneten treten auf, begleitet von mehreren Rittern, die iber den Großmeister ihren Unwillen laut werden lassen. St. Priest selbst ist still, aber Crequi überläßt sich dem hestigsten Ausbruche der Leidenschaft. Romegas und Biron stimmen ihm bei. Montalto benutzt diesen Moment, die Ritter gegen den Großmeister auszuwiegeln. Bergebens erinnert sie der Chor mit Nachdruck an ihre Pflicht. Es entsteht ein furchtbarer Bund gegen den Großmeister.

La Valette gibt bem Ingenieur Castriotto den Auftrag, den Zustand von St. Elmo zu untersuchen.

Der Großmeister hat Verdacht auf Montalto und läßt ihn genau beobachten. Er spricht ihn allein, um ihn mit Sanftmuth zu warnen, aber ohne Erfolg. Montalto leugnet beharrlich und dreist und trott auf seine Würde als Commandeur.

Nach seinem Abgange erscheint St. Priest vor La Valette. Der Jüngling denkt ganz anders, als die übrigen Abgeordneten von St. Elmo. Er wünscht nicht zurückerusen zu werden, und kommt jetzt, dem Großmeister mit kindlich offenem Vertrauen die Empörung der Ritter zu entdecken. La Valette verbirgt sein Gesühl mit Mühe. Er spricht noch mit St. Priest als Großmeister und entläst ihn mit Aufeträgen. Begeisterung des Jünglings für seine Pslicht und für das Persönliche des Großmeisters.

Romegas, Biron, Erequi und mehrere ihrer Anhänger treten auf. Sie beginnen mit nachdrücklichen Vorstellungen wegen der Besatzung von St. Elmo, und auf des Großmeisters Weigerung sprechen sie als Empörer. Erequi vergeht sich am meisten. Auf den Vorwurf, daß La Valette durch seine Hartnäckigseit den Orden zum Untergang filhre, antwortet er, der Orden sei schon untergegangen, sei in diesem Augenblicke nicht mehr, und nicht durch die Macht des Feindes, sondern durch innern Versall. Er entsernt sich mit Würde und gebietet den Rittern, seine Besehle zu erwarten.

Die Ritter sind durch die letzte Rede des Großmeisters erschüttert, und einige unter ihnen fangen an, ihr Unrecht einzusehen. Ein Ritter bringt die Nachricht, ein Renegat habe sich mit Aufträgen vom türfischen Besehlshaber gezeigt, ungeachtet La Balette jeden seindlichen Unterhändler mit dem Tode bedroht habe. Bei dem Renegaten habe man Briese mit großen Versprechungen an Montalto gesunden. Montalto sei zu dem Feinde entstohen. Die Ritter besinnen sich, daß er es war, der am meisten die Erbitterung gegen den Großmeister nährte.

Miranda, ber spanische Gesandte, nach ihm die jüngsten Ritter, sobann einige ber ältesten Ritter und zuletzt ber Chor, treten bewaffnet

auf. Ihnen folgt ber Großmeister mit Castriotto. Der Ingenieur erhält Besehl, vor der ganzen Bersammlung über den Zustand von St. Elmo seinen Bericht zu erstatten. Er behauptet, daß es noch möglich sei, die Werke von St. Elmo eine Zeitlang zu vertheidigen. Zetzt fragt der Großmeister die jüngsten und ältesten Nitter, dann den Chor und Miranda, ob sie unter seiner Ansührung diese Vertheidigung übernehmen wollen. Alle sind bereit, und nun dewilligt der Großmeister der Besatung von St. Elmo den Abzug, entläßt die auferührerischen Ritter und besiehlt nur dem Romegas, zu bleiben.

La Valette spricht mit ihm als ein Sterbenber, ber seinen letzten Willen eröffnet. Nur Romegas, ber ben Orden ins Berderben gestürzt habe, sei im Stande, ihn zu retten. Ihn habe er zu seinem Nachsolger erwählt und die wichtigsten Stimmen für ihn gewonnen. Romegas wird nun auf den Standpunkt eines Fürsten gestellt, wo er sähig ist zu stehen, und erkennt das Verwersliche seines zeitherigen Betragens. Neußerst beschämt durch die Großmuth eines Mannes, den er so sehr verkannte, entsernt er sich in der Absicht, durch die That zu zeigen, daß er eines solchen Vertrauens nicht unwerth sei.

St. Priest erscheint, um vom Großmeister Abschied zu nehmen. La Valette ist aufs äußerste bewegt. Er entdeckt sich als Bater, segnet seinen Sohn und sagt ihm, daß er dem Tode mit ihm auf St. Elmo entgegen gehen werde. Der Chor ist hierbei gegenwärtig.

Romegas tritt auf mit ben aufrührerischen Rittern und ben Abgeordneten von St. Elmo. Alle bereuen ihr Bergehen, und jeber ift ereit, fich auf St. Elmo für die Erhaltung bes Ordens aufzuopfern. Der Chor beschämt die Ritter noch tiefer, indem er ihnen entbedt, raß St. Prieft ber Cohn bes Grofineisters ift, und bag er ihn eben jest tem Tote geweiht hat. La Balette weigert fich aufänglich, von jeinem erften Entichluß abzugeben, bis er von einer ganglichen Ginne8= änderung ber Ritter überzengt ift. Endlich willigt er ein, baß bie Bertheidiger von St. Elmo Diefen Poften noch ferner behaupten bur= jen, und ergibt fich aus Pflicht in die Rothwendigkeit, fich felbft als Grofineister in bem jetigen Zeitpunkte bem Orben zu erhalten. Alle bringen in ihn, sich nicht von seinem Sohne ju trennen. Jeber ift bereit, die Stelle bes trefflichen Junglings zu vertreten. St. Prieft widerfett fich und bleibt unbeweglich. Die bochfte Begeisterung fpricht aus ihm. Auch La Balette will von feiner Ausnahme, von feiner persönlichen Rudficht etwas boren. St. Prieft nimmt Abschied vom Grogmeifter und von Crequi.

Der Chor allein, in der höchsten Bürde, begeistert durch alles, was den Menschen erhebt, Pflichtgefühl, Rittergeist, Religion.

Nachrichten von St. Elmo. — Das Fort wird gestürmt. Crequi ift nach St. Elmo entflohen, um mit bem Freunde zu sterben. —

La Balette tritt auf, äußerst bekümmert, aber mit männlichem Ernst. Er fühlt tief, was er aufopfert.

St. Elmo ist erobert. Ein Grieche, Laskaris, aus einem Geschlecht, bas auf bem griechischen Kaiserstern regiert hat, entslieht mit äußerster Lebensgesahr aus bem türkischen Heer, wo er einen hohen Posten bekleibete, zu ben Malthesern, beren Heroismus er bewundert, und an deren Resigion ihn die ersten Eindrücke der Jugend sessen, und an deren Keligion ihn die ersten Eindrücke der Jugend sessen, Ergibt aussiührlichen Bericht von den unglaublichen Thaten der Vertheidiger von St. Elmo, von dem ungeheuren Verlust der Türken, von ihrem Entsetzen, als sie den Justand der Festung und die geringe Anzahl ihrer Vertheidiger gewahr wurden, von einer besonders wichtigen Einbusse der Feinde in der Person eines ihrer ersten und ersahrendsten Veschlächer, des Beherrschers von Tripoli, Dragut, der bei dieser Vesagerung siel. — Von Montaltos Verrätherrei ist nichts weiter zu fürchten. Er ist bei dem Sturme auf St. Priest getrossen und hat seinen Lohn gesunden.

Der Leichnam bes St. Priest ist aus den Wellen ausgefangen worden. Er wird gebracht, und die Ritter begleiten ihn in stummer Traner. La Valette erhebt sich über sich selbst. Er preist die hohe Bestimmung seines verklärten Sohns, sieht in allen Rittern seine Söhne und vertraut sest auf die Kraft des Ordens, die jetzt als undedingt und unendlich dasteht. Durch ein großes Opser ist der Sieg so gut als entschieden, so wie in dem persischen Kriege durch den Tod des Leonidas. — Der Ersolg hat diesen Glauben bewährt.

# III. Die Kinder des Hauses.

## Vorerinnerung.

Die Idee eines bramatischen Gemäldes von der Polizei in Paris unter Ludwig XIV. hat Schillern einige Zeit beschäftigt Ueber dem bunten Gewühl der mannigfaltigen Gestalten einer Pariser Welt sollte die Polizei gleich einem Wesen höherer Art emporichweben, dessen Blick ein unermeßliches Feld überschaut und in die geheimsten Tiesen dringt, so wie für dessen Arm nichts unerreichbar ist.

"Paris erscheint in seiner Allheit. Die äußersten Extreme von Zuftänden und sittlichen Fällen in ihren höchsten Spitzen und charafteristischen Puntten kommen zur Darstellung, die einfachste Unschuld, wie die naturwidrigste Verderbniß, die idpllische Ruhe, wie die düstere

Berzweiflung."

"Ein höchft verwickeltes, burch viele Familien verschlungenes Berbrechen, welches bei sortgehender Nachsorschung immer zusammengesehter wird und immer andere Entdeckungen mit sich bringt, ist der Hauptgegenstand. Es gleicht einem ungeheuren Baum, der seine Aeste weit herum mit andern verschlungen hat, und welchen auszugraben man eine ganze Gegend durchwühlen muß. So wird ganz Paris durchwühlt, und alle Arten von Existenz werden bei dieser Gelegensheit nach und nach an das Licht gezogen."

"Der Fall ist scheinbar unauflöslich, aber Argenson — an ber Spitze ber Polizei — nachdem er sich gewisse Data hat geben lassen, verspricht, im Bertrauen auf seine Macht, einen glücklichen Erfolg und

gibt sogleich seine Aufträge."

"Nach langem Forschen verliert er bie Spur des Wildes und sieht sich in Gesahr, sein dreist gegebenes Wort doch nicht halten zu können. Aber nun tritt gleichsam das Verhängniß selbst ins Spiel und treibt

ten Mörter in die Bante des Gerichts."

"Argenson hat die Menschen zu oft von ihrer schändlichen Seite gesehen, als daß er einen edeln Begriff von der menschlichen Natur baben könnte. Er ist unglaubiger gegen das Gute, und gegen das Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schöne nicht verloren, und da, wo er es unzweideutig antrifft, wird er desta lebhaster davon gerührt. Er kommt in diesen Fall und huldigt der bewährten Tugend."

"Er ericeint im Laufe bes Stück als Privatmann, wo er einen ganz andern, jovialischen und gefälligen Charafter zeigt und als seisner Gesellschafter, als Mann von Herz und Geist, Wohlwollen und Achtung verdient. Er findet wirklich ein Herz, das ihn liebt, und sein ihones Betragen erwirbt ihm eine liebenswürdige Gemahlin."

"Der Polizeiminister fennt, wie ber Beichtvater, Die Schwächen

und Blößen vieler Familien und hat eben so, wie dieser, die höchste Discretion nöthig. Es kommt ein Fall vor, wo jemand durch die Allwissenheit desselben in Erstaunen und Schrecken gesetzt wird, aber einen schonenden Freund an ihm findet."

"Scene Argensons mit einem Philosophen und Schriftsteller. Sie enthält eine Gegeneinanderstellung des Idealen mit dem Realen, und es zeigt sich die Ueberlegenheit des Realisten über den Theoretiker."

"Argenson warnt auch zuweilen die Unschuld sowohl als die Schuld. Er läßt nicht nur den Verbrechern, sondern auch solchen Unglücklichen, die es durch Verzweiflung werden können, Kundschafter solgen. Ein solcher Verzweifelnder kommt vor, gegen den sich die Polizei als eine rettende Vorsicht zeigt."

"Anch die Nachtheile der Polizeiversaffung sind darzustellen. Die Bosheit kann sie zu ihren Absichten brauchen, der Unschuldige kann durch sie leiden; sie ist oft genöthigt, schlimmer Werkzeuge sich zu bebienen, schlimme Mittel anzuwenden. Selbst die Verbrechen ihrer

eignen Officianten haben eine gewiffe Straflosigfeit." -

Von einer weitern Ausführung dieser Ideen in ihrem ganzen Umfange findet sich nichts in Schillers Papieren, aber dagegen der Plan eines Drama, wobei nur ein sehr kleiner Theil jenes Stoffs zum Grunde liegt. Es war in Schillers Charakter, daß sich der erste Gedanke nicht beschränkte, sondern erweiterte, wenn es zur Ausführung kam. Man sollte daher glauben, solgender Plan sei srüher— etwa bei Lesung der Causes celèbres des Pitaval — entstanden, und vielleicht eben deswegen ausgegeben worden, weil er auf jene Ideen sührte, die einen so großen Reichthum von Charakteren und Situationen darboten.

Narbonne ist ein reicher angesehener Particulier in einer französsichen Provinciasstadt — Bourdeaux, Lyon oder Nantes — ein Mann in seinen besten Jahren zwischen vierzig und fünfzig. Er steht in allgemeiner öffentlicher Achtung, und die Neigung, die man zu seinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt hatte, hat sich schon auf seinen Namen sortgeerbt. Er ist der einzige Uebriggebliebene dieses Hauses, weil sein Bruder keinen Erben hinterließ; denn zwei Kinder desselben verunglückten bei einer Feuersbrunst durch Sorgslosseit der Bedienten.

Nach dem Tode Pierre's war Louis der einzige Erbe. Er war bamals abwesend und kam zurud, um seinen beständigen Augenthalt

in diefer Stadt zu nehmen.

Seit dieser Zeit sind zehn Jahre verflossen, und Narbonne ist nun im Begriff, eine Heirath zu thun und sein Geschlecht fortzupflanzen. Er hat eine Neigung zu einem schönen, edeln und reichen Fräulein, Victoire von Pontis, deren Eltern sich durch seine Anträge geehrt finden, und ihm mit Freude ihre Tochter zusagen.

Nun war vor ungefähr sechs Jahren ein junger Mann, Namens Saint-Foir, in Narbonne's Haus als eine hilflose Baise aufgenom-

men worben und batte viele Wohlthaten, besonders eine gute Erziehung, von ihm erhalten. Er lebte bei ihm nicht auf dem Fuß eines hausbedienten, sondern eines armen Verwandten, und die ganze Stadt bewunderte die Großmuth Narbonne's gegen diesen jungen

Menichen, ben man idon zu beneiben anfing.

Saint = Foir machte schnelle Fortichritte in der Bildung, die ihm Narbonne geben ließ. Er zeigte treffliche Anlagen des Kopfs und Herzens, zugleich aber auch einen gewissen Abel und Stolz, der dem armen aufgegriffenen Waisen nicht recht zuzukommen schien. Er war voll dankbarer Ehrsurcht gegen seinen Wohlthäter, aber sonst zeigte er nichts Gedrücktes noch Erniedrigtes; er schien, indem er Narbonne's Wohlthaten empfing, sich nur seines Rechts zu bedienen. Sein Muth schien oft an Uebermuth, eine gewisse Naivetät und Fröhlichkeit an Leichtsun zu grenzen. Er war verschwenderisch, frei und eisersüchtig auf seine Ehre.

Lictoire hatte öfters Gelegenheit gehabt, diesen Saint-Foir zu sehen und empfand bald eine Neigung für ihn, welche aber hoffnungslos schien. Die Bewerbungen Narbonne's um ihre Hand, vor denen sie ein sonderbares Grauen hatte, verstärkten ihre Gefühle für Saint-Foir um so mehr, da dieser von Narbonne selbst bei dieser Gelegenheit öfter an sie geschickt wurde, Saint-Foir betete Victoire von dem ersten Augenblicke an, als er sie kennen lernte, aber seine

Wünsche wagten sich nicht zu ihr hinauf.

Er hatte ein anderes Madchen kennen lernen, welches jo wie er elternlos war, und bem er einen großen Dienst geleistet hatte. Für diese hatte er eine zärtliche Freundschaft, zwischen ihr und Victoiren war sein Herz getheilt; aber er unterschied sehr wohl seine Gesühle.

Von den zahlreichen Hausgenossen Narbonne's, worunter ein einziger alter Diener Pierre Narbonne's, Namens Thierry, sich noch ershalten hatte, wurde Saint-Foir zum Theil gehaßt und beneidet, nur eine weibliche Person unter denselben hatte jür ihn eine Neigung und Plane auf seine Hand. Sie war viel älter und ohne einen andern Anspruch auf ihn als das kleine Glück, was sie mit ihm theilen konnte, und das nicht auss beste erworden war. Ihr Name war Matelon.

So verhielten sich die Sachen, als die Handlung des Studs er-

öffnet wurde.

Madelon kommt von einer kleinen Wallfahrt zurück, wo sie für ihre Unruhe Trost gesucht hatte. Gin begangenes Unrecht qualt sie,

fie bringt feinen Troft gurlid.

Sie findet Narbonne zufrieden, muthig und sicher; alles scheint ihm nach Wunsch zu gehen. Nur ist er ärgerlich über einen wegge-tommenen Schmuck, ben er seiner Braut hatte verehren wollen, und er will die Gerichte deswegen in Bewegung setzen.

Mabelon erschrickt. Last die Gerichte ruben! sagt sie. Nehmt bas fleine Unglick willig hin. — "Es ist kein kleines Unglick." —

Nehmt's an als eine Buge! Schon lange hat mich die ununterbrochene Dauer eures Wohlstandes bekimmert. — "Ich will aber mein Recht

verfolgen." — Euer Recht! feuist Mabelon.

Noch größere Unruhe zeigt Madelon, wie sie hört, daß eine Zisgemerin im Hause gewesen sei, welche man des Schmucks wegen im Berdacht habe. Sie beklagt sehr, daß sie nicht hier gewesen. "Ach, indem ich eine fruchtlose Wallsahrt anstellte, um mein Herz zu beruhigen, habe ich die einzige Gelegenheit versehlt, meines langen Grams los zu werden."

Harbonne's, kommt, wegen des entwendeten Schwiegervater Narbonne's, kommt, wegen des entwendeten Schmucks die nöthigen Erkundigungen einzuziehen. Dies geschieht mit einiger Förmlichkeit und mit Zuziehung eines Gerichtsschreibers. Der Schmuck wird besichrieben, die Hausgenossen werden ausgezählt, und bei die er Geslegenheit exponiert sich ein Theil der Geschichte. Besonders ist die Rede von Saint-Foix. Seine Geschichte wird erzählt und zeigt den Narbonne im Licht eines Wohlthäters. Er scheint keinem Verdacht gegen Saint-Foix Raum zu geben.

Nach biesen officiellen Dingen wird von der Beirath gesprochen. Pontis zeigt, wie sehr er und die ganze Stadt den Narbonne verehre, und ift glücklich in dem Gedanken einer Verbindung mit ihm.

Saint-Foir in dem Gespräch mit dem alten Thierry. Der junge Mensch zeigt die leidenschaftlichste Unruhe; es ist ihm zu enze in dem Hause, er strecht ins Weite sort; dabei hat er etwas Geheinnisvolles. Unsicheres, Scheues, Gewaltsames, was aussieht wie Gewissensangst. Besonders scheint er sich eines großen Undanks gegen Narbonne anzuklagen. Wie von der Heirath besselben die Rede ist, steigt seine Unruhe auss höchste.

Seine Scene mit Thierry gleicht einem ewigen Abschiebe. Er nimmt auch Abschied von den leblosen Gegenständen, und so reißt

er sich los in ber gewaltsamsten Stimmung.

Thierry schüttelt das Haupt und scheint sich mit Macht gegen einen aufsteigenden Verdacht zu wehren. In seinem Monolog spricht sich's aus, wie es in alten Zeiten hier war, und wie es jetzt ist.

Saint=Foix mit Abelaiben. Spuren einer unschuldigen Neigung, Dankbarkeit der Mädchens, Mitleiden des Jünglings. Sie erzählt ihre Schickale, er die seinigen. Abelaide ist einer gefährlichen Zigeu=nerin entsprungen, die sie thrannisierte und zum Bösen verleiten wollte. Saint=Foix hat sie in einer hilstosen Lage gefunden und zu guten Leuten gedracht, bei denen sie sich noch heimlich aushält.

Abelaide hat aus Armuth ihren einzigen Reichthum, eine Kostbarkeit, verkaufen wollen; der Goldichmied, dem sie gebracht wird, erkennt sie für eine Arbeit, die er selbst für die Frau von Narbonne gesertigt hat, gibt es an, und dies veranlaßt die Einziehung Abelaidens.

Die Polizeidiener erscheinen und fordern von Abelaiden, daß sie ihnen zum Baillif folgen soll. Saint = Foir widersetzt sich vergebens.

Victoire und ihre Mutter. Jene zeigt ihren Abscheu vor der Bewerbung Narbonne's, um welche die ganze Welt sie beneidet. Man bemerkt an ihr außer diesem Widerwillen vor Narbonne's Person auch eine geheime hoffnungslose Neigung.

Bontis fommt und berichtet, bag man bem geftohlenen Schmud

auf ber Spur sei.

Abelaide mird gebracht, und wie Pontis fortgeht, um sie zu verhören, fommt Saint-Foix in großer Bewegung zur Victoire, um ihren Beistand und ihre Verwendung für Abelaiden aufzurufen. Gine affectvolle Scene zwischen beiden, die zur gegenseitigen Entdeckung ihrer Liebe führt.

Narbonne kommt zu dieser Scene und findet in Saint-Foix seinen: Nebenbuhler.

Pontis tritt wieder herein nach geendigtem Verhör und erklärt Saint-Foix für mitschuldig. Narbonne hört, daß ein Theil des Schmuck sich gefunden habe; aber wie er diesen Schmuck sieht, geräth er in große Bestürzung.

Scene zwischen Pontis und Narbonne. Dieser macht ben Großmüthigen, will die Untersuchung sallen lassen und beide verdächtige Bersonen nach den Inseln schieden. Pontis besteht auf der strengsten Untersuchung. Wie sie noch beisammen sind, wird dem Baillis gemelbet, daß man die Zigeunerin aufgebracht habe, und daß Abelaide bei ihrem Anblick in Schrecken gerathen sei.

Mabelon und Narbonne. Jene hat die Zigennerin erkannt als biejenige, der sie beiden Kinder Pierre Narbonne's übergeben hatte, als sie aussprengte, daß sie bei einem Brande umgekommen wären. Es entdeckt sich, daß Abelaide die Tochter sei, aber wo der Knabe hingekommen, bleibt noch unbekannt.

Pontis kommt und melbet, daß sich Abelaide und Saint-Foir als Geschwister erkannt hätten, und daß die Zigeunerin beide vor sechzehn Jahren erhalten habe. Saint-Foir hatte nur fünf Jahre bei ihr zugebracht und war ihr schon in seinem zehnten Jahre entlausen.

Narbonne will nun bazwischen treten und die weitere Erörterung bemmen; Pontis aber will die Eltern der Kinder entdedt haben und erinnert sich an den Schmud.

Narbonne schlägt bem Saint=Foir und Abelaiden eine heimliche Flucht vor, aber beibe weigern sich.

Narbonne und Madelon. Madelon hat die Kinder erkannt und bringt in Narbonne, sie an Kindesstatt anzunehmen und zu seinem Erben einzusetzen. Narbonne ist in größter Berlegenheit; er weiß keinen Ausweg als durch den Tod der Madelon, und ermordet sie.

Die Kinder bes Hauses sind erkannt und werden von einer jubelnden Menge zu Narbonne gebracht.

Der Mörber Pierre Narbonne's fennt eine geheime Thüre zu Louis Narbonne's Zimmer; er ist auf biesem Wege heimlich hereinsgekommen, hat den Schmuck liegen gesehen und ist mit diesem davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zurück, worin er ihm anzeigte, daß er nun in die weite Welt gehe, weil er einer Mordsthat wegen sliehen müsse. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches eine Folge der Polizeiveranstaltung ist.

Narbonne findet auf seinem Zimmer die Spuren bes Mörbers.

Pontis melbet triumphierend ben gefundenen Schmud.

Narbonne versucht umsonst zu entsliehen. Er und der Mörder werden confrontiert. Sein Versuch, sich zu tödten, wird vereitelt; er wird ganz entlarvt und den Gerichten übergeben. Saint=Foix erhält die Hand der Victoire.

# IV. Demetrius.

# Erfter Aufzug.

Der Reichstag gu Rrafau.

Wenn der Borhang aufgeht, sieht man die polnische Reichsversammlung in dem großen Senatjaale sigen. Auf einer drei Stufen hohen Estrade, mit rothem Teppich belegt, ist der tonigliche Thron, mit einem Himmel bedickt; zu beiden Seiten hängen eie Wappen von Polen und Litthauen. — Der Köntg sitzt auf dem Thron; zu seiner Rechten und Linken auf der Strade stehen die zehn Kronbeamten. Unter der Estrade zu beidem Seiten des Theaters sigen die Bische Ralatinen und Kastellane. Diesen gegenüber siehen mit unbedecktem Haupt die Landboten in zwei Reihen, alle bewassinet. Der Erzebischof von Gnesen, als der Primas des Reichs, sigt dem Prosenium am nächsteu; hinter ihm hält sein Kaptan ein goldnes Kreuz.

Erzbischof von Guesen. So ist benn dieser stürmevolle Reichstag Zum guten Ende glücklich eingeleitet; König und Stände scheiden wohlgesinnt. Der Abel willigt ein, sich zu entwassnen, Der widerspänstige Rokosz, sich zu lösen, Der König aber gibt sein heilig Wort, Ubhilf' zu leisten den gerechten Klagen.

Und nun im Innern Fried' ift, können wir Die Augen richten auf das Ausland.

Ist es ber Wille ber erlauchten Stände, Daß Prinz Demetrius, ber Rußlands Krone In Anspruch nimmt, als Iwans achter Sohn, Sich in den Schranken stelle, um sein Recht Vor biesem Seym Walny zu erweisen?

Kastellan von Krakau. Die Ehre forbert's und bie Billigfeit;

Unziemlich mar's, ihm dies Gesuch zu weigern.

Bischof von Wermeland. Die Documente seines Rechtsanspruches Sind eingesehen und bewährt gefunden.

Dan kann ihn hören.

Mehrere Landbofen. Hören muß man ihn. Leo Sapieha. Ihn hören, heißt, ihn anerkennen. Odowalsky. Ihn

Richt hören, heißt, ihn ungehört verwerfen.

Erzbischof v. Gnesen. Ift's euch genehm, bag er vernommen werbe? Ich frag' zum zweiten — und zum drittenmal. Krongroßkanzler. Er stelle sich vor unserm Thron.

Benatoren. Er rebe!

<sup>1</sup> Aufstand des Aldele.

<sup>2</sup> Meichetaa.

Landboten. Wir wollen ihn hören.

(Krongroßmarschall gibt bem Thurhuter ein Zeichen mit feinem Stabe, diefer geht hinaus, um ju öffnen.)

Leo Sapicha. Schreibet nieber, Kanzler! Ich mache Einspruch gegen dies Berfahren Und gegen alles, was draus folgt, zuwider Dem Krieden Bolens mit der Kron' zu Moskau.

Demetrine tritt ein, geht einige Schritte auf den Thron zu und macht mit bedecktem Saupt drei Berbeugungen, eine gegen den König, darauf gegen die Senatoren, endlich gegen die Laubboten; ihm wird von jedem Theile, dem es gilt, mit einer Reigung des hauptest geantwortet. Alesdann ftellt er sich so, daß er einen großen Theil der Berjannelung und des Publitums, von welchem angenommen wird, daß es im Reichs age mit siee, im Auge behält und dem toniglichen Thron nur nicht den Rucken wendet.

Erzbisch. v. Guesen. Prinz Dmitri, Iwans Sohn! Wenn dich der Glanz Der königlichen Reichs=Versammlung schreckt, Des Anblicks Majestät die Zung' dir bindet, So magst du, dir vergönnt es der Senat, Dir nach Gesallen einen Anwalt wählen Und eines fremden Mundes dich bedienen. Demetrius. Herr Erzbischof, ich stehe hier, ein Reich

Demekrus. Herr Ersbigdor, ich stehe hier, ein Reis Zu fordern und ein königliches Scepter. Schlecht stünde mir's, vor einem edeln Volk Und seinem König und Senat zu zittern. Ich sah noch nie solch einen hehren Kreis; Doch dieser Anblick macht das Herz mir groß, Und schrecht mich nicht. Je würdigere Zeugen, Um so willsommner sind sie mir; ich kann Vor keiner glänzendern Versammlung reden.

Erzbisch. v. Gnesen. — — — Die erlauchte Republik,

Ist wohl geneigt, - - -Demetrius. Großmächt'ger Rönig! Würd'ge, mächt'ge Bifchöf' und Palatinen, gnab'ge Berren, Landboten der erlauchten Republik! Berwundert, mit nachdenklichem Erstaunen, Erblid' ich mich, bes Czaaren Iwans Sohn, Auf diesem Reichstag vor dem Volk der Polen. Der haß entzweite blutig beibe Reiche. Und Friede murde nicht, so lang er lebte. Doch hat es jetzt der Himmel so gewendet, Dag ich, sein Blut, ber mit ter Dilch ber Umme Den alten Erbhaß in sich sog, als Flehender Vor euch erscheinen und in Polens Mitte Dlein Recht mir suchen muß. Drum, eb' ich rebe, Bergesset ebelmüthig, mas geschehn, Und daß der Czaar, deß Sohn ich mich bekenne, Den Krieg in eure Grenzen hat gewälzt. 3ch stehe vor euch, ein beraubter Fürst;

Ich suche Schutz; ber Unterbrückte hat

Ein heilig Recht an jede edle Brust. Wer aber soll gerecht sein auf der Erde, Wenn es ein großes, tapfres Volk nicht ist, Das frei in höchster Machtvollkommenheit Nur sich allein braucht Rechenschaft zu geben, Und unbeschräuft — — —

Der schönen Menichlichkeit gehorden fann. Erzbisch. v. Guesen. Ihr gebt euch für bes Czaaren Iwans Sohn.

Nicht wahrlich euer Anstand widerspricht, Noch eure Rede diesem stolzen Anspruch. Doch überzeuget uns, daß ihr der seid, Dann hoffet alles von dem Edelmuth Der Republik. — Sie hat den Russen nie Im Feld gefürchtet; beides liebt sie gleich,

Ein edler Feind und ein gefäll'ger Freund zu fein. Demetrins. Iman Bafilowitich, ber große Czaar

Von Moskau, hatte fünf Gemahlinnen Gefreit in seines Reiches langer Dauer. Die erfte aus bem helbenreichen Stamm Der Romanow gab ihm ben Feodor, Der nach ihm berrichte. Ginen eing gen Sohn Dmitri, die fpate Bluthe feiner Rraft, Gebar ihm Marja aus bem Stamm Nagori, Ein gartes Kind noch, ba ber Bater ftarb. Czaar Feodor, ein Jüngling schwacher Kraft Und blöden Geists, ließ seinen obersten Stallmeifter malten, Boris Gobunom, Der mit verschlagner Hoffunst ihn beherrichte. Fetor war finderlos, und keinen Erben Veriprach ber Czaarin unfruchtbarer Schoof. Als nun der listige Bojar die Gunst Des Bolts mit Schmeichelfünften fich erschlichen, Erhub er seine Wünsche bis zum Thron; Ein junger Pring nur stand noch zwischen ihm Und seiner ftolzen Hoffnung, Pring Dimitri Iwanowitich, der unterm Aug' der Mutter Bu Uglitich, ihrem Wittwensitz, heranwuchs.

Ein Raub gewalt'ger Flammen war das Haus, Der Prinz verschwunden aus dem Aug' der Menschen Und blieb's; als todt beweint' ihn alle Welt.

Bekannte Dinge melb' ich, die ganz Moskau kennt.

Erzwisch, v. Enesen. Was ihr bericktet, ist uns allen kund. Erschollen ist der Ruf durch alle Reiche, Daß Prinz Dimitri bei der Fenersbrunst Zu Uglitsch seinen Untergang gesunden. Und weil sein Tod dem Ezaar, der jetzo herrscht, Zum Glück ausschlug, so trug man kein Bedenken, Ihn anzuklagen dieses schweren Mords. Doch nicht von seinem Tod ist jetzt die Rede! Es lebt ja dieser Prinz! Er leb' in euch, Behauptet ihr. Davon gebt uns Beweise. Wodurch beglandigt ihr, daß ihr der seid? An welchen Zeichen soll man euch erkennen? Wie bliebt ihr unentdeckt von dem Versolger, Und tretet jetzt, nach sechzehnsähriger Stille, Richt mehr erwartet an das licht der Welt?

Demetrins. Kein Jahr ist's noch, daß ich mich selbst gefunden; Denn dis dahin lebt' ich mir selbst verborgen, Nicht ahnend meine fürstliche Geburt.
Mönch unter Mönchen sand ich mich, als ich Ansing zum Selbstbewußtsein zu erwachen, Und mich umgab der strenge Klosterzwang.
Der engen Pfassenweise widerstand
Der muth'ge Geist, und dunkel mächtig in den Abern Empörte sich das ritterliche Blut.
Das Mönchgewand warf ich entschlossen ab Und sloh nach Polen, wo der edle Fürst
Von Sendomir, der holde Freund der Menschen,
Mich gastlich ausnahm in sein Fürstenhaus
Und zu der Wassen edlem Dienst erzog.

Erzbisch. v. Guesen. — — Wie? Ihr kanntet euch noch nicht, Und doch erfüllte damals schon der Ruf Die Welt, daß Prinz Demetrius noch lebe? Czaar Boris zitterte auf seinem Thron Und stellte seine Sassaffas an die Grenzen, Um scharf auf jeden Wanderer zu achten. Wie? Diese Sage ging nicht aus von euch?

Ihr hättet euch nicht für Demetrius Gegeben?

Demetrins. Ich erzähle, was ich weiß. Ging ein Gerücht umher von meinem Dasein, So hat geschäftig es ein Gott verbreitet. Ich kannt' mich nicht. Im Haus des Palatins Und unter seiner Dienerschaar verloren, Lebt' ich der Jugend fröhlich dunkle Zeit.

——— Mit stiller Huldigung Berehrt' ich seine reizgeschmückte Tochter.

Doch damals von der Kühnheit weit entsernt,

Den Bunsch zu solchem Gliick empor zu wagen. Den Kastellan von Lemberg, ihren Freier, Beleidigt meine Leidenschaft. Er setzt Mich stolz zur Rede, und in blinder Wuth Bergist er sich so weit, nach mir zu schlagen. So schwer gereizet, greif' ich zum Gewehr; Er sinnlos, wüthend, stürzt in meinen Degen Und sällt durch meine willenlose Hand.

Mnischek. Ja, jo verhält sich -Demetrius. Dein Ungliid war bas hochfte! Ohne Namen, Ein Rufi' und Fremdling, hatt' ich einen Großen Des Reichs getöbtet, hatte Mord verübt Im Baufe meines gaftlichen Beiditters, 36m feinen Gidam, feinen Freund getöbtet. Nichts half mir meine Unschuld, nicht bas Mitleid Des gangen Hofgefindes, nicht die Gunft Des ebeln Palatinus fann mich retten; Denn bas Gejet, bas nur ben Polen gnabig, Doch ftreng ift allen Fremblingen, verdammt mid. Mein Urtheil mard gefällt, ich follte sterben; Schon fniet' ich nieder an ben Blod bes Tobes. Entblößte meinen Sals bem Schwert. -- In tiefem Augenblicke ward ein Kreuz Bon Gold mit toftbarn Ebelfteinen fichtbar, Das in der Tauf' mir umgehangen ward. 3ch hatte, wie es Gitte ift bei uns, Das heil'ge Biand ber driftliden Erlöfung Berborgen ftets an meinem Sals getragen Bon Kintesbeinen an, und eben jett, Wo ich vom füßen Leben scheiben sollte, Ergriff ich es als meinen letten Troft Und brüdt' es an ten Mund mit frommer Andacht.

(Die Polen geben durch frummes Spiel ihre Theilnehmung zu erkennen.)
Das Kleinob wird bemerkt; sein Glanz und Werth
Erregt Erstaunen, weckt die Neugier auf.
Ich werde losgebunden und beiragt,
Doch weiß ich keiner Zeit mich zu besinnen,
Wo ich das Kleinod nicht an mir getragen.
Nun fügte sich's, daß drei Bojarenkinder,
Die der Berfolgung ihres Czaars entslohn,
Bei meinem Herrn zu Sambor eingesprochen;
Sie sahn das Kleinod und erkannten es
Un neun Smaragden, die mit Amethysten
Durchschlungen ware 1, für dasselhige,
Was Knäs Meskislowskop dem jüngsten Sohn
Des Czaaren bei der Tause umgehangen.
Sie sehn mich näher an, und sehn erstaunt

Gin seltsam Spielwert ber Ratur, baf ich Am rechten Urme fürzer bin geboren. Als sie mich nun mit Fragen ängstigten, Befann ich mich auf einen kleinen Pfalter, Den ich auf meiner Flucht mit mir geführt. In diesem Pfalter standen griech'iche Worte, Bom Igumen' mit eigner Band binein Beschrieben. Gelbst hatt' ich fie nie gelesen, Weil ich ber Sprach' nicht kundig bin. Der Pfalter Wird jett herbeigeholt, die Schrift gelesen; Ihr Inhalt ist: daß Bruder Wasili Philaret (Dies war mein Klosternam'), des Buchs Besitzer, Bring Dmitri fei, bes Iwans jungfter Cohn, Den Andrei, ein redlicher Diak, In jener Mordnacht heimlich weggeflüchtet; Urfunden bessen lägen aufbewahrt In zweien Klöftern, die bezeichnet waren. Sier stürzten bie Bojaren mir zu Fugen, Besiegt von dieser Zeugnisse Gewalt, Und grüßten mich als ihres Czaaren Sohn, Und also jählings aus des Unglücks Tiefen Riß mich bas Schickfal auf bes Glückes Höhn.

Erzbischof von Gnesen. Demetrius. Und jest fiel's auch wie Schuppen mir vom Auge! Erinnrungen belebten sich auf einmal -Im fernsten Hintergrund vergangner Zeit; Und wie die letzten Thürme aus der Ferne Erglänzen in ber Sonne Gold, fo murben Mir in ber Seele zwei Gestalten hell, Die böchsten Sonnengipfel bes Bemußtfeins. Ich sah mich fliehn in einer bunkeln Nacht, Und eine lohe Flamme sah ich steigen In schwarzem Nachtgraun, als ich rudwärts sah. Ein uralt frühes Denken mußt' es fein! Denn was vorherging, was barauf gefolgt, War ausgelöscht in langer Zeitenferne; Rur abgeriffen, einsam leuchtend, stand Dieg Schreckensbild mir im Gedächtniß ba; Doch wohl besann ich mich aus spätern Jahren, Wie der Gefährten einer mich im Zorn Den Sohn des Czaars genannt. Ich hielt's für Spott Und rächte mich bafür mit einem Schlage. Dies alles traf jett blitichnell meinen Geist, Und vor mir stand's mit leuchtender Gewißheit, Ich sei des Czaaren todtgeglaubter Sohn.

<sup>1</sup> Abt des Alofters.

Es lösten sich mit diesem einz'gen Wort Die Räthiel alle meines dunkeln Wesens. Nicht bloß an Zeichen, die betrüglich sind, In tiesster Brun, an meines Herzens Schlägen Kühlt' ich in mir das königliche Blut; Und eher will ich's tropsenweis verspritzen, Als meinem Recht entsagen und der Krone.

Erzbisch. v. Gnesen. Und sollen wir auf eine Schrift vertrauen, Die sich durch Zusall bei euch finden mochte? Dem Zeugniß ein'ger Flüchtlinge vertraun? Verzeihet, erler Jüngling! Euer Ton Und Anstand ist gewiß nicht eines Lügners; Doch könntet ihr selbst der Betrogne sein; Es ist dem Menschenherzen zu verzeihen, In solchem großen Spiel sich zu betrügen. Was stellt ihr uns sür Bürgen eures Worts?

Demetrius. Ich stelle funfzig Eideshelfer auf, Piasten alle, freigeborne Polen Untabeligen Russ, die jegliches Erhärten sollen, was ich hier behauptet. Dort sitzt der edle Fürst von Sendomir, Der Kastellan von Lublin ihm zur Seite, Die zeugen mir's, ob ich Wahrheit geredet.

Erzbisch. v. Gnesen. Was nun bedünket ben erlauchten Ständen? Co vieler Zeugnisse vereinter Kraft Muß sich ber Zweifel überwunden geben. Ein schleichendes Gerücht durchläuft schon längst Die Welt, bag Dmitri, Imans Cohn, noch lebe: Cagar Boris felbft bestärtt's burch seine Kurcht. - Ein Jüngling zeigt sich hier, an Alter, Bilbung, Bis auf die Zufallsspiele der Natur, Bang bem Berschwundnen abnlich, ben man sucht. Durch eblen Geist des großen Unspruchs werth. Ans Alostermauern ging er wunderbar, Geheimnisvoll hervor, mit Rittertugend Begabt, ber nur ber Monche Zögling war: Ein Aleinod zeigt er, bas ber Czaarowitsch Giust an sich trug, von bem er nie sich trennte; Ein schriftlich Zeugniß noch von frommen Sänden Beglaubigt feine fürstliche Geburt. Und fräft'ger noch aus seiner schlichten Rede Und reinen Stirn fpricht uns die Wahrheit an. Nicht solche Züge borgt fich ber Betrug; Der hüllt sich täuschend ein in große Worte Und in der Sprache rednerischen Schmuck. Nicht länger benn versag' ich ihm ben Namen.

Den er mit Fug und Recht in Anspruc nimmt, Und meines alten Vorrechts mich bebienend, Geb' ich als Primas ihm die erste Stimme.

Erzbischof von Lemberg. Ich stimme wie ber Primas. Alchrere Bischöfe. Wie ber Primas.

Mehrere Palatinen. Auch ich!

Odowalsky. Und ich!

Landboten (rafc auf einander). Wir alle!

Sapieha. Gnäd'ge Herren!

Bebenkt es wohl! Man übereile nichts! Ein ebler Reichstag lasse sich nicht rasch Hinreisen zu — —

Odowalsky. Hier ist Nicks zu bedenken; alles ist bedackt. Unwiderleglich sprechen die Beweise. Hier ist nicht Moskau; nicht Despotensurcht Schnürt hier die freie Seele zu. Hier darf Die Wahrheit wandeln mit erhabnem Haupt. Ich will's nicht hoffen, edle Herrn, daß hier Zu Krakau auf dem Reichstag selbst der Polen Der Czaar von Moskau feile Sklaven habe.

Demetrius. D! habet Dank, erlauchte Senatoren! Daß ihr ber Wahrheit Zeichen anerkannt. Und wenn ich euch nun der wahrhaftig bin, Den ich mich nenne, o! so dulbet nicht, Daß sich ein frecher Räuber meines Erbs Unmaße und den Scepter länger schände, Der mir, dem ächten Czaarowitsch, gebührt.

Die Gerechtigkeit hab' ich, ihr habt die Macht. Es ist die große Sache aller Staaten Und Thronen, daß gescheh', was Nechtens ist, Und jedem auf der Welt das Seine werde; Denn da, wo die Gerechtigkeit regiert, Da freut sich jeder, sicher seines Erbs, Und über jedem Hause, jedem Thron Schwebt der Vertrag wie eine Cherubswache.

Gerechtigkeit Heißt ber kunftreiche Bau bes Weltgewölbes, Wo alles Eines, Eines alles hält, Wo mit bem Einen alles ftürzt und fällt.

(Antworten ber Senatoren, die dem Demetrius beiseimmen.) Demetrius. D! sieh mich an, ruhmreicher Sigismund! Großmächt'ger König! Greif' in beine Brust Und sieh bein eignes Schickal in bem meinen! Auch du ersuhrst die Schläge des Geschicks; In einem Kerfer kamest du zur Welt; Dein erster Blick siel auf Gesängnißmauern. Du brauchtest einen Netter und Besreier, Der aus dem Kerfer auf den Thron dich hob. Du sandest ihn. Großmuth hast du ersahren; D! übe Großmuth auch an mir! —

Und ihr erhabnen Männer des Senats, Ehrwürd'ge Bischöfe, der Kirche Säulen, Ruhmreiche Palatin' und Kastellane, Huhmreiche Palatin' und Kastellane, Hier ist der Augenblick, durch edle That Zwei lang entzweite Bölker zu versöhnen, Erwerbet euch den Ruhm, daß Polens Kraft Den Moskowitern ihren Czaar gegeben, Und in dem Nachbar, der euch seindlich drängte, Erwerbt euch einen dankbarn Freund.

Und ihr,

Landboten ber erlauchten Republik, Züumt eure schnellen Rosse! Sitzet auf! Euch öffnen sich des Glückes goldne Thore; Mit euch will ich den Raub des Feindes theilen. Moskau ist reich an Gütern; unermeßlich An Gold und Edelsteinen ist der Schatz Des Czaars; ich kann die Freunde königlich Belohnen, und ich will's. Wenn ich als Czaar Cinziehe auf dem Kremel, dann, ich schwör's, Soll sich der Aermste unter euch, der mir Dahin gesolgt, in Sammt und Zobel kleiden, Mit reichen Perlen sein Geschirr bedecken, Und Silber sei das schlechteste Metall, Um seiner Pserde Huse zu beschlagen.

(Es entfieht eine große Bewegung unter ben Landboten., Korela, Kofaten Setman, (erklärt fich bereit, ihm ein heer zuzuführen). Odowalskn. Soll ber Kofat uns Ruhm und Beute rauben?

Wir haben Friede mit dem Tartarjürst Und Türken, nichts zu fürchten von dem Schweden. Schon lang verzehrt sich unser tapfrer Muth Im trägen Frieden; unser Schwerter rosten. Auf! Laßt uns sallen in das Land des Czaars Und einen dankbarn Bundesfreund gewinnen, Indem wir Polens Macht und Größe mehren. Viele Landboten. Krieg! Krieg mit Moskau!

Andere, Man beschließe es! Gleich sammle man bie Stimmen! Sapieha (fieht auf). Krongrogmaricall! Gebietet Stille! Ich verlang' bas Wort. Etne Menge von Stimmen. Krieg! Krieg mit Mosfau! Sapieha. Ich verlang' bas Wort. Marschall! thut euer Amt!

(Großes Getoie in bem Saale und außerhalb besselben.) Arongroßmarschall. Ihr seht, es ist

Bergebens.

Sapieha. Was? Der Marschall auch bestochen? Ist keine Freiheit auf dem Reichstag mehr? Werst euren Stab hin und gebietet Schweigen! Ich sordr' es, ich begehr's und will's.

Sch fordr' es, ich begehr's und will's.
(Krengroßmarschall wirft seinen Stab in die Mitte des Saals; der Tumust legt sich.)
Was denkt ihr? Was beschließt ihr? Stehn wir nicht
In tiesem Frieden mit dem Czaar zu Moskau?
Ich selbst, als euer königlicher Bote,
Errichtete den zwanzigjähr'gen Bund;
Ich habe meine rechte Hand erhoben
Zum seierlichen Eidschwur auf dem Kremel,
Und redlich hat der Czaar uns Wort gehalten.
Was ist beschworne Treu'? Was sind Verträge,

Wenn ein solenner Reichstag sie zerbrechen darf?
Demetrius. Fürst Leo Sapieha! Ihr habt Frieden Geschlossen, sagt ihr, mit dem Czaar zu Moskau?
Das habt ihr nicht; denn ich din dieser Czaar.
In mir ist Moskau's Majestät, ich din Der Sohn des Iwan und sein rechter Erbe.
Wenn Polen Frieden schließen will mit Ruhland, Mit mir muß es geschehen! Eu'r Vertrag
Ist nichtig, mit dem Nichtigen errichtet.

Odowalsky. Was fümmert eu'r Bertrag uns! Damals haben

Wir so gewollt, und heute woll'n wir anders.

Sapieha. Ift es bahin gekommen? Will sich niemand Erheben sür das Recht, nun so will ich's.
Zerreißen will ich das Geweb der Arglist; Ausbecken will ich alles, was ich weiß.
— Chrwürd'ger Primas! Wie? Bist du im Ernst So gutmüthig, oder kannst dich so verstellen? Seid ihr so gläubig, Senatoren? König, Bist du so schwach? Ihr wist nicht, wollt nicht wissen, Daß ihr ein Spielwerk seid des list'gen Woiwoda Von Sendomir, der diesen Czaar ausstellte, Deß ungemessner Ehrgeiz in Gedanken
Das güterreiche Moskan schon verschlingt?
Muß ich's euch sagen, daß bereits der Bund Geknüpft ist und beschworen zwischen beiden?
Daß er die jüngste Tochter ihm verlobte?
Und soll die edle Republik sich blind

In tie Gefahren eines Krieges frürzen, 11m ben Woiwoben groß, um feine Tochter Zur Czaarin und zur Königin zu machen? Bestochen hat er alles und erfauft. Den Reichstag, weiß ich wohl, will er beherrichen; 3d febe seine Faction gewaltig In tiefem Saal, und nicht genug, bag er Den Seym Walny burch bie Mehrheit leitet, Bezogen hat er mit breitaufend Pferben Den Reichstag und gang Krafau überschwemmt Mit feinen Lebens-Leuten. Gben jest Erfüllen fie bie Sallen biefes Saufes. Man will die Freiheit unfrer Stimmen zwingen. Doch keine Furcht bewegt mein tapfres Berg; So lang noch Blut in meinen Abern rinnt, Will ich bie Freiheit meines Worts behaupten. Wer wohl gefinnt ift, tritt zu mir herüber. Co lang' ich Leben habe, foll fein Schluß Durchgebn, ber miter Recht ift und Bernunft. 3d hab' mit Mostan Frieden abgeschloffen, Und ich bin Mann bafür, bag man ihn halte.

Odowalsky. Man hore nicht auf ihn! Sammelt bie Stimmen! (Bische von Kratau und Wilna stehen auf und geben jeder an seiner Seite hinab, um

tie Stimmen zu jammeln.)

viele. Krieg! Krieg mit Mosfau!

Erzbischof von Guesen (zu Carieba). Gebt euch, ebler Herr!

Ihr jeht, bag euch bie Mehrheit wiberstreht. Treibt's nicht gu einer unglücfel'gen Spaltung!

Arongroßkangler (fommt von tem Thron berab, gu Sapieha).

Der König läßt euch bitten, nachzugeben,

Herr Woiwob, und ben Reichstag nicht zu fpalten.

Churhuter (beimlich zu Diemalsto).

36r jollt euch tapfer halten, melben euch

Die bor ber Thur. Ganz Krafau steht zu euch.

Krongroßmarschall (zu Capieha).

Es find so gute Schlüsse burchgegangen; D, gebt euch! Um bes andern Guten willen, Was man beschlossen, fügt euch in die Mehrheit!

Bifchof von Krakau (bat auf feiner Geite bie Stimmen gefammelt).

Auf tiefer rechten Bank ift alles einig.

Zapieha. Lagt alles einig fein. - 3ch jage Nein.

3ch jage Veto, ich zerreiße ben Reichstag. Man idreite nicht weiter! Aufgehoben, null

Bit alles, was beschlossen wart!

(Mugemeiner Aufstand; der Konig steigt vom Thron, die Schranten werden eingestürzt; es entsteht ein tumultuarisches Getose. Landboten greifen zu den Säbeln und zuchen sie links und rechts auf Savieha. Bischöfe treten auf beiden Seiten dazwischen und vertheidigen ihn mit ihren Stolen.)

Die Mehrheit? Wahrheit? Mehrheit?
Bas ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn;
Berstand ist stets bei Wen'gen nur gewesen.
Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat?
Hat der Bettler eine Freiheit, eine Wahl?
Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt,
Um Brod und Stiesel seine Stimm' verkausen.
Man soll die Stimmen wägen, und nicht zählen;
Der Staat muß untergehn, srüh oder spät,
Bo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet.

Odowalsky. Sort ben Berrather! -

Landboten. Nieder mit ihm! Sant ihn in Studen!

Ergb. v. Gnefen (reift feinem Raplan bas Rreug aus ber Sand und tritt bagwifden).

Friede!

Soll Blut der Bürger auf dem Reichstag sließen? Fürst Sapieha! Mäßigt euch! (Zu ben Bischöfen.) Bringt ihn hinweg! Macht eure Brust zu seinem Schilde! Durch jene Seitenthür entsernt ihn still.

Daß ihn die Menge nicht in Stillen reiße!

(Sapieha, noch immer mit den Blicen drohend, wird von den Bischöfen mit Gewalt fortgezogen, indem der Erzbischof von Gnesen und von Lemberg die andringenden Landboten von ihm abwehren. Unter heftigem Tumult und Sabelgeklirr leert fich der Saal aus, daß nur Demetrius, Mnischek, Odowalsty und der Kofaken-Hetman zurüchleiben.)

Odowalsky. Das schlug uns sehl — — — — Doch darum soll euch Hise nicht entstehen! Hält auch die Republik mit Moskau Frieden, Wir sühren's aus mit unsern eignen Kräften.

Korela. Wer hatt' auch bas gebacht, bag er allein Dem ganzen Reichstag murbe Spitze bieten!

Mnischek. Der König fommt.

Ronig Sigiemund, begleitet von dem Arongroßtangler, Rrongroßmarichall und einigen Bifchofen.

König. Mein Prinz, laßt euch umarmen! Die hohe Republik erzeigt euch endlich Gerechtigkeit; mein Herz hat es schon längst. Tief rührt nich euer Schickal. Wohl muß es Die Herzen aller Könige bewegen.

Demetrius. Bergeffen hab' ich alles, was ich litt;

An eurer Bruft fühl' ich mich neugeboren.

König. Viel Worte lieb' ich nicht; doch was ein König Bermag, der über reichere Basallen Gebietet, als er selbst, biet' ich euch an.

Ihr habt ein böses Schauspiel angesehn.

Denkt drum nicht schlimmer von der Polen Reich, Weil wilder Sturm das Schiff des Staats bewegt.

Mnischek. In Sturmes Braufen lenkt ber Steuermann Das Fahrzeng schnell und führt's zum sichern Hafen. König. Der Reichstag ift zerrissen. Wollt' ich auch, Ich barf ben Frieden mit dem Czaar nicht brechen. Doch habt ihr mächt'ge Freunde. Will ber Pole Auf eigene Gesahr sich für euch waffnen, Will ber Kosaf bes Krieges Glücksipiel wagen, Er ist ein freier Mann; ich kann's nicht wehren.

Mnischek. Der ganze Rotofz steht noch unter Waffen. Gefällt bir's, Herr, so fann ber milbe Strom,

Der gegen beine Sobeit sich empörte, Unichablich über Moskau sich ergießen.

König. Die besten Wassen wird dir Rußland geben; Dein bester Schirm ist deines Bolkes Herz.
Rußland wird nur durch Rußland überwunden.
So wie du heute vor dem Reichstag sprachst,
So rede dort in Moskan zu den Bürgern;
Ihr Herz erobre dir, und du wirst herrschen.
In Schweden hab' ich, als geborner König,
Einst friedlich den ererbten Thron bestiegen,
Und doch mein väterliches Reich verloren,
Weil mir die Bolksgesinnung widerstrebte.

(Marina fniet ver bem Konig.)

König. Wohl, Better! Ift es euch genehm, will ich Des Baters Stelle bei bem Czaar vertreten.

(Zu Demetrius, bem er die hand ber Marina übergibt.) So führ' ich euch in diesem schönen Psande Des Glückes heitre Göttin zu. — Und mög' es Mein Aug' erleben, dieses holde Baar Sizen zu sehen auf dem Thron zu Moskau!

Marina. Herr! Dennuthvoll verehr' ich beine Gnabe,

Und deine Stlavin bleib' ich, wo ich bin.

König. Steht auf, Czaariya! Dieser Plat ist nicht Für euch, nicht für die czaarische Berlobte, Richt für die Tochter meines ersten Woiwods. Ihr seid die jüngste unter euren Schwestern; Doch euer Geist fliegt ihrem Glücke vor, Und nach bem Höchsten strebt ihr hochgesinnt.

Demetrius. Sei Zeuge, großer König, meines Schwurs; Ich leg' als Fürst ihn in des Fürsten Hand! Die Hand des edeln Frauleins nehm' ich an, Als ein kostbares Pfand des Glücks. Ich schwöre, Sobald ich meiner Väter Thron bestiegen, Als meine Brant sie sestlich heimzuführen, Wie's einer großen Königin geziemt.
Zur Morgengabe schent' ich meiner Brant Die Fürstenthümer Pleskow und Groß=Neugard, Mit allen Städten, Dörsern und Bewohnern, Mit allen Hoheitsrechten und Gewalten, Zum freien Eigenthum auf ew'ze Zeit, Und diese Schenkung will ich ihr als Czaar Bestätigen in meiner Hauptstadt Moskau. Dem edeln Woiwod zahl' ich zum Ersatz Für seine Rüstung eine Million Ducaten polnischen Geprägs. —

So helf' mir Gott und seine Heiligen, Als ich bies treulich schwur und halten werbe.

König. Ihr werbet es; ihr werbet nie vergessen, Was ihr bem edeln Woiwod schuldig seid, Der sein gewisses Glück an eure Wünsche, Ein theures Kind an eure Hönstung wagt. So seltner Freund ist köstlich zu bewahren! Drum, wenn ihr glücklich seid, vergesset nie, Auf welchen Sprossen ihr zum Thron gestiegen, Und mit dem Kleide wechselt nicht das Herz! Denkt, daß ihr euch in Polen selbst gefunden, Daß euch dies Land zum zweitenmal geboren.

Demetrius. Ich bin erwachsen in ber Niedrigkeit; Das schöne Band hab' ich verehren lernen, Das Mensch an Mensch mit Wechselneigung bindet.

König. Ihr tretet aber in ein Reich jetzt ein, Wo andre Sitten und Gebräuche gelten. Hier in der Polen Land regiert die Freiheit, Der König selbst, wiewohl an Glanz der Höchste, Muß oft des mächt'gen Abels Diener sein; Dort herrscht des Vaters heilige Gewalt; Der Stlave dient mit leidendem Gehorsam.

Demetrins. Die schöne Freiheit, die ich hier gefunden, Will ich verpflanzen in mein Vaterland; Ich will aus Sklaven frohe Menschen machen; Ich will nicht herrschen über Sklavenseelen.

König. Thut's nicht so rasch und lernt der Zeit gehorchen! Hört, Prinz, zum Abschied noch von mir drei Lehren! Befolgt sie treu, wenn ihr zum Reich gelangt. Ein König gibt sie euch, ein Greis, der viel Ersuhr, und eure Jugend kann sie nuten.

Demetrius. D, lehrt mich eure Weisheit, großer König!

Ihr seid geehrt von einem freien Volke, -

Wie mach' ich's, um baffelbe zu erreichen? König. — — — Ihr kommt vom Ausland; Euch führen irembe Feinbeswaffen ein; Dies erste Unrecht habt ihr gut zu machen. Drum zeiget euch als Moskaus wahrer Sohn, Indem ihr Achtung tragt vor seinen Sitten. Dem Polen haltet Wort und ehret ihn; Denn Freunde braucht ihr auf dem neuen Thron. Der Arm, der euch einführte, kann euch stürzen. Hoch haltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach. Nicht fremder Brauch gedeiht in einem Lande

Doch was ihr auch beginnt, — ehrt eure Mutter — 3hr findet eine Mutter —

Demetrius. O mein Konia! König. Wohl habt ihr Urfach', findlich fie zu ehren. Berehrt sie - Zwischen euch und eurem Bolf Steht fie, ein heilig theures Band. - Frei ift Die Czaargewalt von menschlichen Gesetzen: Dort ist nichts Furchtbares, als die Natur; Kein beffres Pfant für eure Menschlichkeit Hat euer Volk, als eure Kindesliebe. — Ich sage nichts mehr. Manches ist noch übrig. Ch' ihr das goldne Widderfell erobert. Erwartet feinen leichten Gieg! - -Cjaar Boris berricht mit Ansehn und mit Kraft, Mit feinem Weidling geht ihr in ben Streit. Wer burch Berdienst sich auf ben Thron geschwungen, Den stürzt ber Wind ber Meinung nicht fo schnell, Und seine Thaten sind ihm statt ber Uhnen. -Ich überlaß euch eurem auten Glück. Es hat zu zweienmalen burch ein Wunder Euch aus ber hand bes Todes icon gerettet: Es wird sein Werk vollenden und euch fronen.

## Marina. Soowalsty.

Odowalsky. Run, Fräulein, hab' ich meinen Auftrag wohl Erfüllt, und wirst du meinen Eiser loben?
Marina. Recht gut, daß wir allein sind, Odowalsky. Wir haben wicht'ge Dinge zu besprechen,
Davon der Prinz nichts wissen soll. Mag er
Der Götterstimme folgen, die ihn treibt!
Er glaub' an sich, so glaubt ihm auch die Welt.
Laß ihn nur jene Dunkelheit bewahren,
Die eine Mutter großer Thaten ist. —
Wir aber missen hell sehn, missen handeln.
Er gibt den Kamen, die Begeisterung;

Wir muffen die Besimming für ihn haben, Und haben wir uns bes Erfolgs versichert Mit kluger Kunft, so wähn' er immerbin, Daß es aus himmels höhn ihm zugefallen.

Odowalsky. Gebiete, Fraulein! Deinem Dienste leb' ich.

Beklimmert mich bes Moskowiters Sache? Du bift es, beine Größ' und Berrlichfeit, An die ich Blut und Leben setzen will. Mir blüht kein Glüd; abhängig, güterlos Darf ich die Wilnsche nicht zu dir erheben. Verdienen aber will ich beine Gunft. Dich groß zu machen, sei mein einzig Trachten. Mag immer bann ein andrer bich besitzen; Mein bist bu boch, wenn bu mein Wert nur bist.

Marina. Drum leg' ich auch mein ganzes Herz auf bich. Du bist ber Mann, bem ich die That vertraue; Der König meint es falsch. Ich schau ihn burch. — Ein abgeredet Spiel mit Sapieha War alles nur. Zwar ist's ihm wohl gelegen, Daß sich mein Bater, bessen Macht er fürchtet, In dieser Unternehmung schwächt, daß sich Der Bund des Abels, der ihm furchtbar war, In diesem fremden Kriegeszug entladet; Doch will er selbst neutral im Kampfe bleiben. Des Kampfes Glück benkt er mit uns zu theilen. Sind wir besiegt, so leichter hofft er uns Sein Herricherjoch in Polen aufzulegen. Wir stehn allein. Geworfen ift das Loos. Sorat er für sich, wir jorgen für bas Unfre.

Du führst die Truppen nach Kiow. Sie schwören Dem Prinzen Treue bort und schwören mir, Mir, hörst bu? Es ist eine nöth'ge Borsicht.

Odowalskn. Marina. Nicht beinen Arm blog will ich, auch bein Auge. Odomalskn. Gebiete, sprich, -

Marina. Du führst ben Czaarowitsch. Bewach' ihn gut! Weich nie von seiner Seite, Von jedem Schritt gibst du mir Rechenschaft.

Odowalskn. Bertrau' auf mich, er foll uns nie entbehren. Marina. Rein Mensch ist bankbar. Fühlt er sich als Czaar, Schnell wird er unfre Feffel von fich werfen.

Der Ruffe haßt ben Polen, muß ihn haffen; Da ist kein festes Herzensband zu knüpfen.

Marina. Doowalaty. Opgitnety. Bielety und mehrere polnifche Chelleute.

Opalinsky. Schaff' Belt, Patronin, und wir ziehen mit. Der lange Reichstag hat uns aufgezehrt;

Wir maden bich zu Rufflants Königin.

Maring. Der Bijchof von Kaminiec und von Kulm Schiefit Gelb auf Pfanbicaft vor von Cand und Leuten.

Berfauft, verpfändet eure Bauernhöfe,

Berfilbert alles, stedt's in Pferd und Rüstung! Der beste Kaufmann ist ber Krieg. Er macht Aus Eisen Golb. — Was jett ihr auch verliert, In Mostau wird sich's zehnfach wiederfinden.

Bielsky. Es siten noch Zweihundert in der Trinfftub';

Wenn bu bich zeigst und einen Becher leerst Mit ihnen, find fie bein, - ich fenne fie.

Marina. Erwarte mich! Du follft mich bingeleiten.

Opalinskn. Gewiß, bu bift zur Königin geboren.

Marina. Go ift's. Drum mußt' ich's werben. -

Bielskn. Ja, befteige

Du selbst ben weißen Zelter, maffne bich,

Und, eine zweite Banda, führe bu

Bum sichern Siege beine muth'gen Schaaren.

Marina. Mein Geist führt euch. Der Krieg ift nicht für Weiber.

In Kiow ift ber Sammelplatz. Dort wird Mein Bater aufziehn mit breitaufend Pferben. Mein Schwager gibt zweitaufend. Bon bem Don Erwarten wir ein Silfsbeer von Rojafen.

Schwört ihr mir Treue?

Alle. Ja, wir fdwören! (Biebn bie Gabel.)

Cinige. Vivat Marina! Andere. Russiae Regina!

(Marina gerreift ihren Schleier und vertheilt ihn unter bie Ebelleute, Alle geben ab, außer Marina.)

#### Mnifchet. Maring,

Marina. Warum fo ernft, mein Bater, ba bas Glud Uns lacht, ba jeder Schritt nach Bunsch gelingt, Und alle Arme sich für uns bewaffnen?

Mnischek. Das eben, meine Tochter! Alles, alles Steht auf bem Spiel. In biefer Kriegsruftung Erschöpft fich beines Baters gange Rraft. Wohl hab' ich Grund, es ernstlich zu bebenken; Das Glüd ift falich, unsicher ber Erfolg.

Marina. Mnischek. Gejährlich Matchen, mogu haft bu mich Gebracht! Was bin ich für ein schwacher Vater, Daß ich nicht beinem Dringen widerstand. Ich bin der reichste Woiwoda des Neichs, Der erste nach dem König. — Hätten wir Uns damit nicht bescheiden, unsres Glücks Genießen können mit vergnügter Seele? — Du strebtest höher — nicht das mäßze Loos Genügte dir, das deinen Schwestern ward. Erreichen wolltest du das höchste Ziel Der Sterblichen und eine Krone tragen. Ich alzu schwacher Vater möchte gern Auf dich, mein Liebstes, alles Höchste häusen; Ich lasse mich bethören durch dein Fleben, Und an den Zusall wag' ich das Gewisse!

Marina. Wie? — Theurer Vater, reut bich beine Güte? Wer kann mit bem Geringern sich bescheiben, Wenn ihm bas Höchste überm Haupte schwebt?

Anischek. Doch tragen beine Schwestern keine Kronen, Und find beglückt — — —

Marina. Was für ein Glück ist das, wenn ich vom Hause, Des Woiwods, meines Baters, in das Haus Des Palatinus, meines Gatten, ziehe? Was wächst mir Neues zu aus diesem Tausch? Und kann ich mich des nächsten Tages freun, Wenn er mir mehr nicht, als der heut'ge bringt? D, unschmackhaste Wiederkehr des Alten! Langweilige Dasselbigkeit des Daseins! Lohnt sich's der Müh', zu hoffen und zu streben? Die Liebe oder Größe muß es sein, Sonst alles andre ist mir gleich gemein.

Mulschek. Ich benke nichts, ich sehe nichts als bich, Mein Mädchen, dich im Glanz der Königskrone. Du forderst es; ich kann dir nichts versagen.

Marina. Noch eine Bitte, lieber, bester Bater, Gewähre mir.

Muischek. Bas wünschest bu, mein Kind? Martna. Soll ich zu Sambor eingeschlossen bleiben Mit ber unband'gen Sehnsucht in ber Bruft? Jenseits bes Iniepers wird mein Loos geworfen — Endloie Räume trennen mich daron. — Kann ich das tragen? D! ber ungeduld'ge Geist Wird auf der Folter der Erwartung liegen Und dieses Raumes ungeheure Länge Mit Angst ausmessen und mit Herzensschlägen.

Anischek. Was willst du? Was verlangst du? — — Marina. Laß mich in Kiow des Ersolges harren;

Dort schöpf' ich jedes Neue an der Quelle. Dort an der Grenzmark beider Reiche, — -

Mnischek. Dein Geist strebt furchtbar. Mäß'ge bich, mein Kind. Marina. Ja, du vergönnst mir's, ja, du führst mich hin. Anischek. Du führst mich hin. Muß ich nicht, was du willst? Marina. Herzvater, wenn ich Czaarin din zu Moskau,

Sieh, bann muß Kiow unfre Grenze fein. Kiom muß mein fein, und bu follft's regieren.

Mnischek. Machen, bu träumft! Schon ist bas große Moskau Zu eng für beinen Geist; bu willst icon Land

Auf Koffen beines Baterlandes -

Marina. Kiow Gehörte nicht zu unserm Vaterlande. Dort herrschten der Waräger alte Fürsten; Ich hab' die alten Chronifen wohl inne — Vom Reich der Aussen ist es abgerissen; Zur alten Krone bring' ich es zurück.

Mnischek. Still! Still! Das barf ber Woiwoba nicht boren!

(Man hört Trompeten.)

Sie brechen auf -

# Bweiter Aufzug.

Erfte Scene.

Unfict eines griechischen Rlofters

in einer öben Wintergegend am See Belofero. Ein Zug von Ronnen in schwarzen Reidern und Schleiern geht hinten über die Buhne. Marfa in einem weißen Schleier steht von den übrigen abgesondert an einen Grabstein gelehnt. Olga tritt aus dem Zuge heraus, bleibt einen Augenblick stehen, sie zu betrachten, und tritt alsdann naber.

Olga. Treibt dich das Herz nicht auch heraus mit uns Ins Freie der erwachenden Natur? Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht, Das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird Zum Nachen, und die Wandervögel ziehn. Geöffnet ist die Welt, uns alle lockt Die neue Lust aus enger Klosterszelle Ins offne Heitre der verjüngten Flux. Und du nur willst, versenkt in ew'gen Schmerz,

Die allgemeine Fröhlichkeit nicht theilen?

Marfa. Laß mich allein und folge beinen Schwestern! Ergehe sich in Lust, wer hoffen fann. Mir kann das Jahr, das alle Welt verjüngt, Nichts bringen; mir ist alles ein Vergangnes,

Liegt alles als gewesen hinter mir.

Olga. Beweinst du ewig beinen Sohn und trauerst Um bie verlorne Herrlichkeit? Die Zeit, Die Balfam gieft in jede Bergenswunde, Berliert sie ihre Macht an dir allein? Du warst die Czaarin dieses großen Reichs, Warst Mutter eines bliihnden Sohns, er wurde Durch ein entjetlich Schidfal bir geraubt; Ins öbe Kloster sabst bu bich verstoßen. Hier an den Grenzen der belebten Welt. Doch sechzehnmal seit jenem Schreckenstage Hat sich das Angesicht der Welt verjüngt; Nur beines feh' ich ewig unverändert, Ein Bild des Grabs, wenn alles um dich lebt. Du gleichst ber unbeweglichen Gestalt, Wie sie der Künftler in den Stein geprägt, Um ewig fort dasselbe zu bedeuten.

Marfa. Ja, hingestellt hat mich die Zeit Zum Denkmal meines schrecklichen Geschicks! Ich will mich nicht beruhigen, will nicht Bergessen. Das ist eine seige Seele, Die eine Heilung annimmt von der Zeit, Ersatz fürs Unersetzliche! Mir soll Nichts meinen Gram abkausen. Wie des Himmels Gewölbe ewig mit dem Wandrer geht, Ihn immer, unermeßlich, ganz umfängt, Wohin er sliehend auch die Schritte wende: So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle; Er schließt mich ein, wie ein unendlich Meer, Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen.

Olga. D! sieh boch, was der Fischerknabe bringt, Um den die Schwestern sich begierig drängen! Er kommt von sern her, von bewohnten Grenzen, Er bringt uns Botschaft aus der Menschen Land. Der See ist auf, die Straßen wieder frei; Reizt keine Neugier dich, ihn zu vernehmen? Denn sind wir gleich gestorben sür die Welt, So hören wir doch gern von ihrem Wechsel, Und an dem User ruhig mögen wir Den Brand der Wellen mit Verwundrung schauen.

Nonnen fommen zurück mit einem Fischerknaben. Kenin. Belena. Sag' an, erzähle, was bu Neues bringit.

Alexia. Was traugen lebt im Seculum, ergable.

Fischer. Lagt mich zum Worte kommen, beil'ge Frauen!

Xenia. Ift's Krieg? — Ift's Friede?

Alexia. Wer regiert bie Welt?

Fischer. Gin Schiff ift zu Archangel angefommen,

Berab vom Eispol, wo die Welt erstarrt.

Olga. Wie fam ein Fahrzeug in bas milbe Meer? Filder. Es ift ein engelländisch Handelsichiff.

Den neuen Weg bat es zu uns gefunden.

Alexia. Was boch ber Menich nicht wagt für den Gewinn! Arnia. So ift die Welt boch nirgends zu verschließen! Fischer. Das ist noch die geringste Neuigkeit.

Gang anderes Geidid bewegt bie Erbe.

Alexia. O iprich, erzähle! Olga. Sage, mas geschehn.

Fischer. Erstaunliches erlebt man in ber Welt;

Die Totten stehen auf, Berftorbne leben.

Olga. Erflär' bich, sprich!

Fischer. Pring Dmitri, Iwans Cohn, Den wir als todt beweinen, sechzehn Jahr', Er lebt und ist in Polen ausgestanden

Olga. Pring Dmitri lebt? Marfa (auffahrenb). Mein Sohn! Olga. O fasse bich! D halte,

Salte bein Gerg, bis wir ihn gang vernommen! Aleria. Wie fann er leben, ber ermorbet marb

Zu Uglitich und im Feuer umgekommen?

Fischer. Er ist entkommen aus ber Feuersnoth, In einem Kloster hat er Schutz gefunden; Dort wuchs er auf in der Verborgenheit, Bis seine Zeit kam, sich zu offenbaren.

Olga (zur Maria). Du gitterft, Fürstin, bu verbleichst?

Marfa. Ich weiß,

Daß es ein Wahn in — boch so wenig noch Bin ich verhärtet gegen Furcht und Hoffnung, Daß mir bas Herz in meinem Busen wankt.

Olga. Warum mar' es ein Wahn? D, bor' ihn! bor' ihn!

Wie könnte solch Gerücht sich ohne Grund

Verbreiten?

Fischer. Ohne Grund? Bur Waffe greift Das ganze Bolt ber Litthauer, ber Polen, Der große Fürst erbebt in seiner Hauptstabt!

(Maria, an allen Gliebern gitternb, muß fich an Olga und Aleria lehnen.)

Aenia. O rebe! Sage alles! Sage, was bu weißt. Alexia. Sag' an, wo bu bas Neue aufgerafft! Fischer. Ich, aufgerafft? Ein Brief ist ausgegangen

Bom Czaar in alle Lante feiner Berrichaft;

Den hat uns ber Posadnit! unsrer Stadt Berkesen in versammelter Gemeinde. Darinnen steht, daß man uns täuschen will, Und daß wir den Betrug nicht sollen glauben! Drum eben glauben wir's; benn wär's nicht wahr, Der große Fürst verachtete die Lüge.

Marfa. Ist dies die Fassung, die ich mir errang? Gehört mein Herz so sehr der Zeit noch an, Daß mich ein leeres Wort im Innersten erschüttert? Schon sechzehn Jahr' bewein' ich meinen Sohn, Und glaubte nun auf Einmal, daß er lebe?

Olga. Du haft ihn sechzehn Jahr' als tobt beweint, Doch seine Asche hast du nie gesehn!
Nichts widerlegt die Wahrheit des Gerüchts.
Wacht doch die Borsicht über dem Geschick
Der Bölker und der Fürsten Haupt. Döffne
Dein Herz der Hoffnung. — Mehr, als du begreisst,
Geschieht — wer kann der Allmacht Grenzen setzen?
Marsa. Soll ich den Blick zurück ins Leben wenden,

Von dem ich endlich abgeschieden war?

Micht bei ben Tobten wohnte meine Hoffnung. D fagt mir nichts mehr! Laßt mein Herz sich nicht An dieses Trugbild hängen! Laßt mich nicht Den theuren Sohn zum Zweitenmal verlieren! D meine Ruh' ist hin, hin ist mein Frieden! Ich fann dies Wort nicht glauben, ach! und kann's Nun ewig nicht mehr aus der Seele löschen! Weh mir! erst jetzt verlier' ich meinen Sohn; Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich bei den Todten, Ob bei den Lebenden ihn suchen soll. Endlosem Zweisel bin ich hingegeben!

(Man hört eine Glocke, Schwester Pförtnerin kommt.) Olga. Was ruft die Glocke, Schwester Pförtnerin? Pförtnerin. Der Erzbischof steht draußen vor den Pforten;

Er kommt vom großen Czaar und will Gehör.

Olga. Es fteht der Erzbischof vor unsern Pforten !

Was führt ihn Außerordentliches ber? —

Xenia. Kommt alle, ihn nach Würden zu empfangen! (Sie gehen nach der Pjorte; indem tritt der Erzbischof ein; fie lassen sich alle vor ihm

giebt, gen Knie nieder, er macht das griechijde Kreuz über sie.) hiob. Den Kuß des Friedens bring' ich euch im Namen Des Baters und des Sohnes und des Geists,

Der ausgeht von dem Vater! Olga. Herr! wir kuffen

In Demuth beine väterliche Sanb!

<sup>1</sup> Richter, Schultheiß.

--- Gebiete beinen Töchtern! hiob. Un Schwester Marja lautet meine Sendung. Olga. hier steht sie und erwartet bein Gebot.

(Mue Ronnen entfernen fich.)

Siob und Marfa.

siob. Der große Fürst ist's, ber mich an bich senbet, Auf seinem fernen Throne benkt er bein, Denn wie die Sonn' mit ihrem Flammenaug' Licht durch die Welt und Fülle rings verbreitet, So ist das Aug' des Herrschers überall, Bis an die sernsten Enden seines Reichs Wacht seine Sorge, späht sein Blick umher.

Marfa. Wie weit sein Arm trifft, hab' ich wohl ersahren. Hiob. Er kennt ben hohen Geift, ber bich beseelt;

Drum theilt er zürnend bie Beleidigung, Die ein Berwegner dir zu bieten magt.

Marfa. -

Hiob. Bernimm, ein Frevler in ber Polen Land, Ein Renegat, der sein Gelübd' als Mönch Ruchlos abschwörend, seinen Gott verlengnet, Mißbraucht den edeln Namen deines Sohnes, Den dir der Tod geraubt im Kindesalter. Der dreiste Gaukler rühmt sich deines Bluts Und gibt sich für des Czaaren Iwans Sohn. Ein Woiwod bricht den Frieden, sührt aus Polen Den Afterkönig, den er selbst erschaffen, Wit Heereskraft in unsre Grenzen ein; Das treue Herz der Reußen sührt er irre Und reizt sie auf zu Absall und Verrath.

Der Czaar zu bir in väterlicher Meinung.

— Du ehrst die Manen beines Sohns; du wirst Nicht dulden, daß ein frecher Abenteurer Ihm aus dem Grabe seinen Namen stiehlt Und sich verwegen drängt in seine Rechte.
Erklären wirst du laut vor aller Welt, Daß du ihn nicht für deinen Sohn erfennst. Du wirst nicht fremdes Bastardblut ernähren Un deinem Herzen, das so edel schlägt; Du wirst, der Czaar erwartet es von dir, Der schändlichen Ersindung widersprechen, Wit dem gerechten Zorn, den sie verdient.

Marfa (hat während bieser Rebe die heftigsten Bewegungen bekämpft.) Was hör' ich, Erzbischof! Ist's möglich? — O sagt an! Durch welcher Zeichen und Beweise Kraft Beglaubigt sich der kecke Abenteurer Als Iwans Sohn, den wir als todt beweinen? hiob. Durch eine flücht'ge Aehnlichkeit mit Iwan, Durch Schriften, die der Zufall ihm verschaffte, Und durch ein köstlich Aleinod, das er zeigt, Täuscht er die Menge, die sich gern betrügt.

Marfa. Was für ein Kleinod? D, das sagt mir an! Hiob. Ein goldnes Kreuz, belegt mit neun Smaragden, Das ihm der Knäs Iwan Mestissowskop, So sagt er, ih der Taufe umgehangen.

Marfa. Was sagt ihr? — Dieses Kleinod weist er auf?

(Mit gezwungener Fassung.)

— Und wie behauptet er, daß er entkommen?
Hiob. Ein treuer Diener und Diak hab' ihn
Dem Mord entrissen und dem Feuerbrand

Und nach Smolenstow heimlich weggeführt. Marfa. Wo aber hielt er fich — wo gibt er vor,

Daß er bis biese Stunde sich verborgen?

hiod. Im Kloster Tschudow sei er ausgewachsen, Sich selber unbekannt; von dort hab' er Nach Litthauen und Polen sich gestücktet, Wo er dem Fürst von Sendomir gedient, Vis ihm ein Zusall seinen Stand entdeckt.

Marfa. Mit solcher Fabel kann er Freunde finden,

Die Gut und Blut an seine Sache magen?

hiob. O Czaarin! Fasches Herzens ist der Pole, Und neidisch sieht er unsres Landes Flor. Ihm ist ein jeder Vorwand sehr willkommen, Den Krieg in unsern Grenzen anzuzünden!

Marfa. Doch gab' es felbst in Mostau glaub'ge Seelen,

Die dieses Werk des Trugs so leicht berückt?

hiob. Der Bolter Berz ist wantelmüthig, Fürstin!

Sie lieben die Beränderung; sie glauben Durch eine neue Herrschaft zu gewinnen. Der Lüge kecke Zuversicht reißt hin,

Das Bunderbare findet Gunft und Glauben.

Drum wünscht der Czaar, daß du den Wahn des Bolks Zerstreust, wie du allein vermagst. Ein Wort Von dir, und der Betrüger ist vernichtet, Der sich verwegen lügt zu deinem Sohn. Mich freut's, dich so bewegt zu sehen. Dich Empört, ich seh's, das freche Gauselspiel, Und deine Wangen färbt der edle Zorn.

Marfa. Und wo, — das sagt mir — wo verweilt er jetzt,

Der sich für unsern Sohn zu geben wagt? hiob. Schon rückt er gegen Tschernikow heran; Bon Kiow, hört man, sei er ausgebrochen; Ihm folgt der Polen leicht berittne Schaar, Sammt einem Heerzug donischer Kosaken.

Marfa. D höchste Allmacht, habe Dank! Dank! Dank! Dag bu mir endlich Rettung, Rache sendest! fiob. Bas ift bir, Marja? - Wie verfteh' ich bas? Marfa. D himmelsmächte, führt ihn glücklich ber! Ihr Engel alle, schwebt um feine Fahnen! hiob. It's möglich? - Wie? Dich fonnte ber Betrüger -Marfa. Er ift mein Cohn. An biefen Zeichen allen Erkenn' ich ihn. Un beines Czaaren Furcht Ertenn' ich ihn. Er ist's! Er lebt! Er naht! Herab von beinem Thron, Thrann! Erzittre! Es lebt ein Sprößling noch von Rurits Stamm; Der mahre Czaar, ber rechte Erbe fommt, Er fommt und forbert Rechnung von bem Seinen. hiob. Wahnsinnige, bedentst du, was du fagst? Marfa. Ericienen endlich ist ber Tag ber Rache Der Wiederherstellung. Der himmel zieht Aus Grabes Nacht die Unschuld an das Licht. Der stolze Godunow, mein Todfeind, muß Bu meinen Füßen friechend Onate flehn; D, meine heißen Wünsche sind erfüllt! hiob. Kann bich ber haß zu solchem Grad verblenden? Marfa. Kann beinen Cjaar ber Schrecken fo verblenben, Daß er Errettung hofft von mir - von mir -Der unermeflich ichwer Beleidigten?

Ich soll ben Sohn verlängnen, ben ber himmel Mir burch ein Wunder aus dem Grabe ruft? Ihm, meines Hauses Mörder, zu Gefallen, Der über mich unsäglich Weh gehäuft? Die Rettung von mir stoßen, die mir Gott In meinem tiesen Jammer endlich sendet?

fijoh. Marfa, Rein, bu entrinnst mir nicht. Du follst mich boren. 3d habe tich, ich lasse dich nicht los. D, endlich fann ich meine Bruft entladen! Ausschäumen endlich gegen meinen Feind Der tiefften Geele lang verhaltnen Groll! \_\_ \_ \_ Wer mar's, ber mich In tiefe Gruft ter Lebenben verstieß, Mit allen frijden Kräften meiner Jugend, Mit allen warmen Trieben meiner Bruft? Wer rif ben theuern Sohn mir von ber Seite Und santte Mörder aus ihn zu durchbohren? D! keine Sprache nennt, was ich gelitten, Wenn ich die langen hellgestirnten Nächte Mit ungestillter Sehnsucht burchgewacht, Der Stunden Lauf an meinen Thränen gablte!

Der Tag der Rettung und ber Rache kommt; 3ch seh' den Mächtigen in meiner Macht.

Biob. Du glaubst, es fürchte bich ber Czaar -

Marfa. Er ift In meiner Macht - Ein Wort aus meinem Munte, Ein einziges, kann sein Geschick entscheiten! -Das ift's, warum bein Berricher mich beschickte! Das gange Bolf ber Reußen und ber Polen Sieht jett auf mich. Wenn ich ben Czaarowitsch Kür meinen Sohn und Iwans anerkenne, So hulvigt alles ihm; bas Reich ift fein. Berleugn' ich ihn, so ift er gan; verloren; Denn wer wird glauben, daß die wahre Mutter, Die Mutter, die, wie ich, beleidigt war, Berleugnen könnte ihres Bergens Sohn, Mit ihres Hauses Mörder einverstanden? Ein Wort nur kostet's mich, und alle Welt Verläßt ihn als Betrüger. — Ist's nicht so? Dies Wort will man von mir. — Den großen Dienst, Gesteh's, kann ich dem Godunow erzeigen!

hiob. Dem ganzen Baterland erzeigst bu ihn; Aus schwerer Kriegsnoth rettest du das Reich, Wenn du der Wahrheit Ehre gibst. Du selbst, Du zweiselst nicht an deines Sohnes Tod, Und könntest zeugen wider dein Gewissen?

Marfa. Ich hab' um ihn getrauert sechzehn Jahr', Doch seine Asche sah ich nie. Ich glaubte Der allgemeinen Stimme seinen Tod Und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme Und meiner Hoffnung glaub' ich jetzt sein Leben. Es wäre ruchlos, mit verwegnem Zweisel Der höchten Allmacht Grenzen setzen wollen. Doch wär' er auch nicht meines Herzens Sohn, Er soll ber Sohn doch meiner Rache sein. Ich nehm' ihn an und auf an Kindes Statt, Den mir der Himmel rächend hat geboren.

Kiob. Ungliickliche! Dem Starken trotest bu? Vor seinem Arme bist bu nicht geborgen Auch in des Klosters Abgeschiedenheit.

Marfa. Er kann mich töbten; meine Stimme kann Im Grab erstiden ober Kerkers Nacht, Daß sie nicht mächtig durch die Welt erschalle — Das kann er; doch mich reden lassen, was Ich nicht will, das vermag er nicht; — auch nicht Durch deine List — den Zweck hat er verloren!

hiob. Ift dies bein lettes Wort? Besinn dich wohl!

Bring' ich bem Czaar nicht besseren Bescheid?

Marfa. Er hoffe auf ben himmel, wenn er barf, Auf feines Boltes Liebe, wenn er kann. hiob. Genug! — Du willst entschlossen bein Verberben, Du hältst bich an ein schwaches Rohr, bas bricht; Du wirst mit ihm zu Grunde gehen. —

Marfa (allein). Es ift mein Sohn, ich will nicht baran zweiseln. Die milben Stämme felbst ber freien Bufte Bewaffnen sich für ihn; der stolze Pole, Der Palatinus, magt die eble Tochter Un feiner guten Gade reines Golb. Und ich allein verwärf' ihn, seine Mutter? Und mich allein burchichauerte ber Sturm Der Freude nicht, ber ichwindelnd alle Bergen Ergreift und in Erschüttrung bringt bie Erbe? Er ist mein Sohn; ich glaub' an ihn, ich will's. Ich fasse mit lebendigem Vertrauen Die Rettung an, tie mir ber Simmel senbet! Er ift's, er gieht mit Beeresfraft heran, Dlich zu befreien, meine Schmach zu rächen! Bort feine Trommeln! feine Kriegstrompeten! Ihr Bölfer, kommt vom Morgen und Mittag Aus euren Steppen, euren ew'gen Balbern! In allen Zungen, allen Trachten fommt! Zäumet bas Rog, bas Rennthier, bas Kameel! Die Meereswogen strömet zahllos her Und bränget euch zu eures Königs Fahnen! -D warum bin ich hier geengt, gebunden, Beidranft mit bem unendlichen Gefühl! Du, em'ge Sonne, bie ben Erbenball Umfreist, sei du die Botin meiner Wünsche! Du, allverbreitet ungehemmte Luft, Die ichnell die weitste Wanderung vollendet, D trag' ihm meine glühnde Sehnjucht zu! 3d habe nichts, als mein Gebet und Flehn; Das ideri' ich flamment aus ter tiefften Geele, Beflügelt fend' ich's in bes himmels Behn,

### 3weite Scene.

Eine Anhöhe mit Bäumen umgeben. Gine weite und lachende Ferne evoffnet sich; man sieht einen schonen Strom durch die Landichaft ausgegossen, die von dem jungen Grün der Saaten belebt ift. Näher und ferner sieht man die Thurmsvigen einiger Städte leuchten. Trommeln und Kriegs-must hinter der Scene. Loowaloty und andere Officiere treten auf, gleich darauf Demetrine.

Odowalsky. Laft bie Armee am Walb hinunter ziehn, Indeß wir uns hier umichaun auf ber Söhe.
(Einige gehen. Demetrius tritt auf.)

Wie eine Heerschaar send' ich bir's entgegen.

Demetrius (zurückfahrend). Ha! Welch ein Anblick! Odowalsky. Herr! Du siehst bein Reich Bor bir geöffnet. — Das ist russisch Land.

Razin. Hier biefe Säule trägt schon Moskaus Wappen:

Bier hört ber Polen Herrschgebiete auf.

Demetrins. Ift bas ber Dnieper, ber ben stillen Strom Durch biese Auen gieft?

Odowalsky. Das ift bie Desna.

Dort heben sich die Thürme Tschernigows.

Razin. Was bort am fernen himmel glänzt, bas find

Die Kuppeln von Sewerisch Novogrob.

Demetrius. Welch heitrer Anblid! Welche schönen Auen! Odowalsky. Der Lenz hat fie mit seinem Schmud bebeckt;

Denn Fille Korns erzeugt ber üpp'ge Boben.

Demetrins. Der Blick schweift hin im Unermeslichen. Razin. Doch ist's ein kleiner Ansang nur, o Herr! Des großen Russenreichs. Denn unabsehbar Streckt es der Morgensonne sich entgegen, Und keine Grenzen hat es nach dem Nord, Als die lebend'ge Zeugungskraft der Erde.

Razin. Sieh, unfer Czaar ist ganz nachbenkend worden. Demetrius. Auf diesen schönen Au'n wohnt noch der Friede, Und mit des Krieges jurchtbarem Geräth Erschein' ich jetzt, sie seindlich zu verheeren!

Odowalsky. Dergleichen, Herr! bedenkt man hinterbrein.
Demetrius. Du sühlst als Pole, ich bin Moskaus Sohn,
Es ist das Land, das mir das Leben gab.
Bergib mir, theurer Boden, heim'sche Erde,
Du heiliger Grenzpseiler, den ich fasse,
Auf den mein Bater seinen Abler grub,
Daß ich, dein Sohn, mit fremden Feindes Waffen
In deines Friedens ruhigen Tempel salle.
Mein Erb' zurückzusordern, komm' ich her,
Und den geraubten edeln Baternamen.
Sier herrschten die Waräger, meine Ahnherrn,
In langer Reih' seit dreißig Menschenaltern;
Ich bin der Letzte ihres Stamms, dem Mord
Entrissen durch ein göttliches Verhängniß.

### Dritte Scene

Gin ruffifdes Dorf.

Freier Plat vor der Kirche. Man hört die Sturnglode. Gleb, Ilia und Timosta eilen, mit Aexten bewaffnet, auf die Scene.

Gleb (aus dem Hause kommend). Was rennt bas Bolt? Ilia (aus einem andern Hause kommend). Wer zog die Feuerglocke? — Eimoska. Nachbarn, heraus! Kommt alle, fommt zu Rath! Dieg und Igor mit vielen andern Landleuten, Weibern und Kindern, welche Gepade tragen.

Gleb. Wo kommt ihr her mit Weibern und mit Kindern? Igor. Flieht, flieht! Der Pole ist ins Land gefallen

Bei Moromeit, und morbet, was er findet.

Oleg. Flieht, flieht ins innre Land, in fefie Stabte!

Wir haben unfre Sutten angezündet, Uns aufgemacht, ein ganges Dorf, und fliehn

Landeinwärts zu dem Heer des Czaaren.

Timoska. Da fommt ein neuer Trupp von Flüchtigen. 3wanefa und Betruschfa mit bewaffneten Landleuten treten an der entgegengefetten Seite auf.

Imanska. Es leb' ber Czaar: ber große Fürst Dimitri! Gleb. Wie? Was ist das? Ilia. Wo wollt ihr hin? Timoska. Wer seid ihr?

petruschka. Wer treu ift unserm Fürstenstamm, kommt mit! Timoska. Was ist benn bas? Da flieht ein ganzes Dorf

Landeinwärts, vor den Polen sich zu retten, Und ihr wollt hin, wo biese hergeflohn? Wollt übergehen zu bem Feind des Landes?

Petruschka. Was Feind? Es ist kein Feind, ber kommt; es ist Ein Freund bes Bolks, ber rechte Erb' bes Landes.

Es tritt der Posadnik (Dorfrichter) auf, um ein Manisest bes Demetrius abzulesen. Schwanken der Einwohner des Dorfs zwischen beiden Parteien. Die Bäuerinnen werden zuerst für Demetrius gewonnen und geben den Ausschlag.

Lager bes Demetrius. Er ist in ber ersten Action geschlagen, aber bie Armee bes Czaaren Boris siegt gewissermaßen wider ihren Willen und versolgt ihre Vortheile nicht. Demetrius, in Verzweislung, will sich töbten und wird mit Mühe von Korela und Obowalsky baran verhindert. Uebermuth ber Kosaken selbst gegen Demetrius.

Lager ber Armee bes Czaaren Boris. Er felbst ist abwesend, und ties schatet seiner Sache, weil er gefürchtet, aber nicht geliebt wird. Die Armee ist start, aber unzuverlässig. Die Ansührer sind uneinig und neigen sich zum Theil auf die Seite des Demetrius aus versschiedenen Bewegungsgründen. Einer von ihnen, Soltisow, erklärt sich aus Ueberzeugung für ihn. Sein Uebergang ist von den wichtigsten Folgen; ein großer Theil der Armee fällt dem Demetrius zu.

Boris in Moskau. Noch zeigt er sich als absoluter Herrscher und hat treue Diener um sich, aber er ist schon erbittert durch schlimme Nachrichten. Furcht vor einem Aufstand in Moskau hält ihn ab, zur Armee zu gehen. Auch schänt er sich, als Czaar in Person gegen ben Betrüger zu sechten. Scene zwischen ihm und dem Erzbischof. Ungliicksoten kommen von allen Seiten, und die Gefahr wird immer bringender für Boris. Er hört vom Abfall des Landvolks und der Provincialstädte, von der Unthätigkeit und Menterei der Armee, von den Bewegungen in Moskau, von Demetrius' Vordringen. Romanow, den er schwer beleidigt hat, kommt in Moskau an. Dies erregt neue Besorgnisse. Jetzt kommt die Nachricht, daß die Bosaren in das Lager des Demetrius sliehen, und daß die ganze Armee zu ihm übergeht.

Boris und Axinia. Der Czaar erscheint rührend als Vater, und im Gespräch mit ber Tochter schließt sich sein Innerstes auf.

Boris hat sich durch Verbrechen zum Herrscher gemacht, aber alle Pflichten des Herrschers übernommen und geleistet; dem Lande gegenüber ist er ein schätzbarer Fürst, und ein wahrer Bater des Volks.
Nur in Angelegenheiten seiner Person gegen Sinzelne ist er argwöhnisch, rachsüchtig und grausam. Sein Geist erhebt ihn, wie sein Rang, über alles, was ihn umgibt. Der lange Besitz der höchsen Gewalt, die gewohnte Beherrschung der Menschen, und die despotische Form der Regierung haben seinen Stolz so genährt, daß es ihm unmöglich ist, seine Größe zu überleben. Er sieht klar, was ihm bevorsieht; aber noch ist er Czaar, und nicht erniedrigt, wenn er zu sterben beichließt.

Er glaubt an Vorherverkilnbigungen, und in seiner jetigen Stimmung erscheinen ihm Dinge als bedeutend, die er sonst verachtet hatte. Ein bestonderer Umstand, worin er eine Stimme des Schicksals findet, wird für ihn entscheidend.

Kurz vor seinem Tode ändert er seine Natur, wird sanster auch gegen die Unglücksboten und schämt sich der Auswallungen des Zorns, womit er die früheren empfing. Er läßt sich das Schlimmste erzählen und beschenkt sogar den Erzähler.

Sobald er das jür ihn entscheidende Unglück vernimmt, geht er ab ohne weitere Erklärung, mit Gelassenheit und Resignation. Kurz nachher tritt er in Mönchskleidern wieder auf und entsernt seine Tochter von seinem letzten Augenblicke. In einem Kloster soll sie Schutz vor Beleidigungen suchen; sein Sohn Feodor wird als ein Kind vielleicht weniger zu sürchten haben. Er nimmt das Gift und geht auf ein einsames Zimmer, um in der Stille zu sterben.

Allgemeine Berwirrung bei der Nachricht vom Tode des Czaaren. Die Bojaren bilden einen Reichsrath und herrschen im Kremel. Romanow (nachheriger Czaar und Stammvater des jetzt regierenden Hauses) tritt auf an der Spitze einer bewaffneten Macht, schwört an der Brust des Czaaren seinem Sohn Feodor den Eid der Treue und nöthigt die Bojaren, seinem Beispiel zu solgen. Nache und Chrsuchtstud find fern von seiner Seele; er folgt blog dem Nechte. Uzinien liebt er ohne Hoffnung und wird, ohne es zu wissen, wieder geliebt.

Nomanow eilt zur Armee, um diese für den jungen Czaar zu gewinnen. Aufruhr in Moskau, von den Anhängern des Demetrius bewirkt. Das Bolk reißt die Bojaren aus ihren Häusern, bemächtigt sich des Feodor und der Axinia, setzt sie gefangen und schickt Abgeordnete an Demetrius.

Demetrins in Tula auf bem Gipfel des Glücks. Die Armee ist sein; man bringt ihm die Schlüssel vieler Städte. Moskau allein scheint noch zu widerstehen. Er ist mild und liebenswürdig, zeigt eine edle Rührung bei der Nachricht vom Tode des Boris, begnadigt einen entdeckten Anschlag gegen sein Leben, verschmäht die knechtschen Chrenbezeugungen der Russen und will sie abschaffen. Die Polen dagegen, von denen er umgeben ist, sind rauh und behandeln die Russen mit Berachtung. Demetrius verlangt nach einer Zusammensfunft mit seiner Mutter und sendet Boten an Marina.

Unter ber Menge von Russen, die sich in Tula zum Demetrius brangen, erscheint ein Mann, ben Demetrius jogleich erkennt; er freut sich höchlich, ihn wieder zu sehen. Er entfernt alle Andern, und sobald er mit diesem Manne allein ift, bankt er ihm mit vollem Bergen, als seinem Retter und Wohlthater. Jener gibt zu verstehen, baß Demetrius allerdings eine große Verbindlichkeit gegen ihn habe, und eine größere, als er selbst miffe. Demetrius bringt in ibn, sich beutlicher zu erklären, und ber Morber bes ächten Demetrius ent= bedt nun den wahren Hergang ber Sache. Für biefen Mord wurde er nicht belohnt, hatte vielmehr von Boris nichts als ben Tob zu erwarten. Dürstend nach Rache, traf er auf einen Knaben, bessen Aehnlichkeit mit bem Czaar Iwan ihm auffiel. Dieser Umstand mußte benutt werden. Er nahm sich des Anaben an, floh mit ihm aus Uglitich, brachte ihn zu einem Geiftlichen, ben er für seinen Plan zu gewinnen wußte, und übergab diesem bas Kleinob, bas er felbst bem ermorbeten Demetrius abgenommen hatte. Durch biesen Anaben, ben er nachber nie aus den Augen verloren und bessen Schritte er jederzeit unvermerkt geleitet hat, ift er nunmehr gerächt. Sein Wertzeug, ber falfche Demetrius, herricht über Rugland an Boris' Stelle.

Während dieser Erzählung geht im Demetrius eine ungeheure Beränderung vor. Sein Stillschweigen ist surchtbar. In dem Momente der höchsten Wuth und Verzweislung bringt ihn der Mörder aufs Aeußerste, da er mit Trotz und Uebermuth seinen Lohn fordert. Er stößt ihn nieder.

Monolog bes Demetrius. Innerer Kampf, aber überwiegenbes Gefühl ber Nothwenbigkeit, sich als Czaar zu behaupten.

Die Abgeordneten ber Stadt Moskau kommen an und unterwersen sich dem Demetrius. Sie werden sinster und mit drohenden Anstalten empfangen. Unter ihnen ist der Patriarch. Demetrius ent= setzt ihn seiner Würde und verurtheilt kurz barauf einen vornehmen Russen, der an seiner Aechtheit gezweiselt hatte.

Marfa und Olga erwarten ben Demetrius unter einem prächtigen Zelt. Marfa spricht von der bevorstehenden Zusammenkunst mit mehr Zweisel und Furcht, als Hoffnung, und zittert diesem Moment entgegen, der ihre höchste Glückseligkeit sein sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glauben. Auf der langen Reise hatten beide Zeit gehabt, sich an alle Umstände zu erinnern; die erste Exaltation hatte dem Nachdenken Raum gemacht. Das disstre Schweigen und die zurückscheckenden Blick der Wachen, die das Zelt umgeben, vermehren noch ihre Zweisel.

Die Trompeten erschallen. Marja ist unschlüssig, ob sie bem Demetrius entgegen gehen soll. Jetzt steht er vor ihr, allein. Der kleine Rest von Hossimung in ihrem Herzen schwindet ganz bei seinem Anblick. Ein unbekanntes Etwas tritt zwischen beide, die Natur spricht nicht, sie sind ewig geschieden. Der erste Moment war ein Bersuch, sich zu nähern; Marsa ist die erste, die eine zurückweichende Bewegung macht. Demetrius bemerkt es und bleibt einen Augenblick betroffen stehen. Bedeutendes Schweigen.

Demetrins. Sagt bir bas Berg nichts? Erkennst bu bein Blut

nicht in mir?

Marfa (schweigt).

Demetrius. Die Stimme ber Natur ist heilig und frei; ich will sie weber zwingen noch erlägen. Hätte bein Herz bei meinem Anblicke gesprochen, so hätte bas meinige geantwortet; bu würdest einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gesunden haben. Das Nothswendige wäre mit Neigung, mit Liebe, mit Innigsteit geschehen. Doch wenn du nicht als Mutter sür mich sichsse, der als Fürstin, sasse dich als Königin! Das Schicksal gab mich dir ungehofft zum Sohn; nimm du nich an als ein Seschen bes Himmels. Wär ich dein Sohn auch nicht, der ich jetzt scheine, so rank' ich deinem Sohne nichts. Ich raubte es beinem Feinde. Dich und dein Blut hab' ich gerächt, habe dich aus der Gruft, in der du lebendig begraben warst, gezogen und auf den Fürstenstuhl zurückgeführt. — Daß dein Schicksal an meines besessigt ist, begreisst du. Du stehst mit mir und mit mir gehft du unter. Die Völker alle sehn auf uns. —

Ich haffe die Gankelei, und was ich nicht empfinde, mag ich nicht zeigen; aber ich fühle wirklich eine Ehrfurcht gegen dich, und dies Gefühl, das meine Kniee vor dir beugt, es ist mein Ernst.

(Stummes Spiel ber Marfa, bas die innere Bewegung in ihr zu erkennen gibt.)

Demetrius. Entschließe dich! Laß beines Willens freie Handlung sein, was die Natur dir versagt. Ich fordere keine Heuchelei, keine Lüge von dir; ich sordere wahre Gesühle, Scheine du nicht meine Mutter, sei es — Wirf das Bergangne von dir, ergreise das Gegenwärtige mit ganzem Herzen! Bin ich dein Sohn nicht, so din ich der Czaar; ich habe die Macht, ich habe das Glück. — Der, wel-

der im Grabe liegt, ist Staub; er hat kein Herz, bich zu lieben, kein Auge, dir zu lächeln — Wende dich zu dem Lebenden —

Demetrius. O biese goldnen Tropfen sind mir willsommen. Laß sie fließen! Zeige dich so bem Bolk!

(Auf einen Wint des Demetrius öffnet fich das Zelt, und die versammelten Ruffen werden Zeugen dieser Ecene.)

Einzug bes Demetrius in Moskau. Große Pracht, aber kriege= rische Anstalten. Polen und Kosaken sind es, die den Zug anführen. Das Düstre und Schreckliche mischt sich in die öffentliche Freude. Mißtrauen und Unglück umschweben das Ganze.

Romanow, ber zu spät zur Armee kam, ist nach Moskau zurückgekehrt, um Feodor und Axinien zu schützen. Alles ist vergebens; er selbst wird gesangen gesetzt. Axinia flüchtet zur Czaarin Marfa und sleht zu ihren Fügen um Schutz vor den Polen. Hier sieht sie Demetrius, und ihr Anblick entzündet bei ihm eine heftige unwiderstehliche Leidenschaft. Axinia verabscheut ihn.

Demetrius als Czaar — Ein furchtbares Element trägt ihn, aber er beherrscht es nicht; er wird von der Gewalt fremder Leidenschaften geführt. — Sein inneres Bewußtsein erzeugt ein allgemeines Mißetrauen; er hat keinen Freund, keine treue Seele. Polen und Kosaken schaden ihm durch ihre Frechheit in der Meinung des Bolks. Selbst was ihm zur Ehre gereicht, seine Popularität, Einsachheit und Berschmähung des steisen Ceremoniells erregt Unzufriedenheit. Zuweilen verletzt er aus Unbedacht die Gebräuche des Landes. Er verfolgt die Mönche, weil er viel unter ihnen gelitten hat. Auch ist er nicht frei von despotischen Launen in den Momenten des beleidigten Stolzes. — Odowalsky weiß sich ihm stets nothwendig zu machen, entsernt die Russen aus seiner Rähe und behauptet seinen überwiegenden Einsluß.

Demetrius sinnt auf Untreue gegen Marina. Er spricht barüber mit bem Erzbischof Siob, ber, um bie Polen zu entfernen, seinem Wunsche entgegen kommt und ihm von der czaarischen Gewalt eine hohe Vorstellung gibt.

Marina erscheint in Moskau mit einem großen Gesolge. Zussammenkunft mit Demetrius. Falscher und kalter Empfang zu beis ben Seiten; jedoch weiß sie sich besser zu verstellen. Sie dringt auf baldige Vermählung. Es werden Anstalten zu einem rauschenden Feste gemacht.

Auf Geheiß ber Marina wird Axinien ein Giftbecher gebracht. Der Tob ist ihr willfommen. Sie fürchtete, bem Czaaren zum Altar folgen zu muffen.

Heftiger Schmerz bes Demetrius. Mit zerriffenem Gerzen geht er zur Trauung mit Marina.

Nach ber Traunng entbeckt ihm Marina, daß sie ihn nicht für ben ächten Demetrius hält und nie dafür gehalten hat. Kalt über= läßt sie ihn sich selbst in einem fürchterlichen Zustande.

Unterbessen benutt Schinskoj, einer ber ehemaligen Felbherren bes Czaaren Boris, das wachsende Misvergnügen des Bolks und wird das Haupt einer Verschwörung gegen Demetrius.

Romanow im Gefängniß wird durch eine überirdische Erscheinung getröstet. Axiniens Geist steht vor ihm, öffnet ihm einen Blick in tünstige, schönere Zeiten und besiehlt ihm, ruhig das Schickal reisen zu lassen, und sich nicht mit Blut zu beslecken. Romanow erhält einen Wink, daß er selbst zum Thron berusen sei. Kurz nachher wird er zur Theilnehmung an der Verschwörung aufgesordert; er lehnt es ab.

Soltikow macht sich bittre Vorwürse, daß er sein Vaterland an den Demetrius verrathen hat. Aber er will nicht zum zweitenmal ein Verräther sein, und aus Rechtlichkeit behauptet er, wider sein Gesühl, die einmal ergriffene Partei. Da das Unglück einmal geschehen ist, so sucht er es wenigstens zu vermindern und die Macht der Polen zu schwächen. Er bezahlt diesen Versuch mit seinem Leben; aber er nimmt seinen Tod als verdiente Strase an und bekennt dies sterbend dem Demetrius selbst.

Casimir, ein Bruder der Lodoiska, einer jungen Polin, die den Demetrius im Hause des Woiwoden von Sendomir heimlich und ohne Hoffnung liebte, hat ihn auf Bitten seiner Schwester auf dem Heerzuge begleitet und in jedem Gesecht tapfer vertheidigt. In dem Momente der höchsten Gesahr, da alle übrigen Anhänger des Demetrius auf ihre Rettung denken, bleibt Casimir allein ihm getren und opsert sich für ihn auf.

Die Verschwörung kommt zum Ausbruch. Demetrius ist bei der Czaarin Marsa, und die Aufrührer dringen in das Zimmer. Die Würde und Kühnheit des Demetrius wirkt einige Augenblicke auf die Rebellen. Es gelingt ihm beinahe, sie zu entwassnen, da er ihnen die Polen preisgeben will. Aber jetzt stürzt Schinskoj mit einer andern wüthenden Schaar herein. Von der Czaarin wird eine bestimmte Erklärung gesordert, sie soll das Kreuz darauf küssen, daß Demetrius ihr Sohn sei. Auf eine so seierliche Art gegen ihr Gewissen zu zeugen, ist ihr unmöglich. Stumm wendet sie sich ab von Demetrius und will sich entsernen. "Sie schweigt?" rust die tobende Menge, "sie verleugnet ihn? So stirb denn, Betrüger! —" Und durchbohrt liegt er zu den Füßen der Marsa.



## Schillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Bänden.

#### Achter Band:

Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Riederlande von ber fpanischen Regierung.

Leipzig.

Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.



### Geschichte

des

## Abfalls der vereinigten Niederlande

bon

der spanischen Regierung.

#### Vorrede der ersten Ausgabe.

Als ich vor einigen Jahren die Geschichte der niederländischen Revolution unter Philipp II. in Wations vortrefflicher Beichreibung las, fühlte ich mich dadurch in eine Begeisterung gesetzt, zu welcher Staatsaktionen nur selten erheben. Bei genauerer Prüfung glaubte ich zu finden, daß das, was mich in diese Begeisterung gesetzt hatte, nicht sowohl aus dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Wirkung meiner eigenen Vorstellungskraft gewesen war, die dem enwsangenen Stoffe geradedie Gestalt gegeben, worin er mich so vorzüglich reizte. Diese Wirkung wünschte ich bleibend zu machen, zu vervielsättigen, zu verstärken: diese erhebenden Empfindungen wünschte ich weiter zu verbreiten und auch andere Anteil daran nehmen zu lassen. Dies gab den ernen Anlaß zu dieser Geschichte, und dies ist auch mein ganzer Berns, sie zu schreiben.

Die Ausführung dieses Vorhabens führte mich weiter, als ich anjangs dachte. Eine vertrautere Bekanntichaft mit meinem Stoffe ließ mich bald Blößen darin gewahr werden, die ich nicht vorausgesehen hatte, weite leere Strecken, die ich ausfüllen, anscheinende Widersprüche, die ich heben, isolierte Fakta, die ich an die übrigen anknüpsen mußte. Weniger, um meine Geschichte mit vielen neuen Begebenheiten anzufüllen, als um zu denen, die ich bereits hatte, einen Schlüffel aufzusuchen, machte ich mich an die Duellen selbst, und so erweiterte sich zu einer ausgeführten Geschichte, was

anfangs nur bestimmt war, ein allgemeiner Umrif zu werden.

Gegenwärtiger erster Teil, der sich mit dem Abzug der Herzogin von Parma aus den Niederlanden endigt, ist nur als die Einleitung zu der eigentlichen Revolution auzusehen, die erst unter dem Regiment ihres Nachsfolgers zum Ausbruch fam. Ich glaubte, dieser vorbereitenden Spoche um so mehr Sorgialt und Genauigkeit widmen zu müssen, je mehr ich diese Eigenschaften bei den meisten Stribenten vermiste, welche diese Evoche vor mir behandelt haben, und je mehr ich mich überzeugte, daß alle nachsolgenden auf ihr beruhen. Findet man daher diesen ersten Teil zu arm an wichstigen Begebenheiten, zu aussührlich in geringen oder gering scheinenden, zu verschwenderisch in Wiederholungen und überhaupt zu langsam im Forts

schritt der Handlung, so erinnere man sich, daß eben aus diesen geringen Ansängen die ganze Revolution allmählich hervorging, daß alle nachherisgen großen Resultate aus der Summe unzählig vieler kleinen sich ergeben haben. Eine Nation, wie diesenige war, die wir hier vor uns haben, thut die ersien Schritte immer langsam, zurückgezogen und ungewiß, aber die solgenden alsdann desso rascher; denselben Gang habe ich mir auch bei Darssellung dieser Rebellion vorgezeichnet. Ze länger der Leier bei der Einleitung verweilt worden, je mehr er sich mit den handelnden Personen samisliarisiert, und in dem Schauplatz, auf welchem sie wirken, eingewohnt hat, mit desso raschern und sicherern Schritten kann ich ihn dann durch die solgenden Persoden sühren, wo mir die Anhäufung des Stosses diesen langsamen Gang und diese Aussiührlichkeit verbieten wird.

Über Armut an Duellen läßt fich bei dieser Geschichte nicht klagen, viel= leicht eher über ihren Uberfluß — weil man sie alle gelesen haben müßte, um die Klarheit wieder zu gewinnen, die durch das Lesen vieler in man= chen Stiiden leidet. Bei fo ungleichen, relativen, oft gang widersprechenden Darfiellungen derfelben Sache hält es überhaupt ichon ichwer, fich der Wahrheit zu bemächtigen, die in allen teilweise versteckt, in keineraber ganz und in ihrer reinen Gefialt vorhanden ift. Bei diesem erften Bande find außer de Thou, Strada, Rend, Grotius, Meteren, Burgundius, Meurfius, Bentivoglio und einigen Neuern, die Memoires des Staatsrats Hoppe= rus, das Leben und der Briefwechsel seines Freundes Viglius, die Prozeß= aften der Grasen von Hoorn und von Egmont, die Apologie des Prinzen von Dranien, und wenige andere meine Führer gewesen. Eine aussühr= liche, mit Fleiß und Kritit zusammengetragene und mit seltener Billigkeit und Treue verfaßte Kompilation, die wirklich noch einen bessern Namen verdient, hat mir fehr michtige Dienste dabei gethan, weil fie außer vielen Aftenstücken, die nie in meine Sande tommen fonnten, die ichatbaren Werke von Bor, Hooft, Brandt, le Clerc, und andere, die ich teils nicht zur Hand hatte, teils, da ich des Hollandischen nicht mächtig bin, nicht be= nuten konnte, in sich aufgenommen hat. Es ist dies die allgemeine Ge= ichichte der vereinigten Niederlande, welche in diesem Jahrhundert in Solland erichienen ift. Gin übrigens mittelmäßiger Stribent, Richard Dinoth, in mir durch Auszuge aus einigen Brojchuren jener Zeit, die fich felbst langft verloren haben, nütlich geworden. Um den Briefwechsel des Kar= dinals Granvella, der unfreitig vieles Licht auch über diese Epoche würde verbreitet haben, habe ich mich vergeblich bemüht. Die erst fürzlich erschienene Schrift meines vortrefflichen Landsmanns, herrn Profesiors Spitt= ler in Göttingen, über die spanische Inquisition, tam mir gu spät gu Be= ficht, als daß ich von ihrem icharffinnigen und vollwichtigen Inhalt noch hätte Gebrauch machen fonnen.

Daß es nicht in meiner Macht gestanden hat, diese reichhaltige Geschichte ganz, wie ich es wünschte, aus ihren ersten Duellen und gleichzeiztigen Dokumenten zu studieren, sie unabhängig von der Form, in welcher sie nur von dem denkenden Teile meiner Borgänger überliesert war, neu zu erschaffen, und mich dadurch von der Gewalt frei zu machen, welche jeder geistvolle Schriftsteller mehr oder weniger gegen seine Leser ausübt, bestlage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Gehalt überzeuge. So aber hätte aus einem Werk von etlichen Jahren das Werk eines Menschenalters werden müssen. Meine Absicht bei diesem Versuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Teil des lesenden Publikums von der Möglichkeit übersihrt, daß eine Geschichte historisch treu geschrieben sein kann, ohne darum eine Geduldprobe sür den Leser zu sein, und wenn er einem andern das Geständnis abgewinnt, daß die Geschichte von einer verwandten Kunst etwas borgen kann, ohne deswegen notwendig zum Roman zu werden.

Weimar, in der Michaelismesse 1788.

Shiller.

#### Einleitung.

Eine der merhviirdigften Staatsbegebenheiten, die das jedzehnte Jahr= hundert zum glänzendsten der Welt gemacht haben, dünkt mir die Gründung der niederländischen Freiheit. Wenn die schimmernden Thaten der Ruhmincht und einer verderblichen Berrichbegierde auf unsere Bewunde= rung Anspruch machen, wie vielmehr eine Begebenheit, wo die bedrängte Menichheit um ihre edelften Rechte ringt, wo mit der guten Sache ungewöhnliche Kräfte sich paaren, und die Hilfsmittel entschlossener Berzweif= lung über die furchtbaren Künste der Thrannei in ungleichem Wettkampf fiegen. Groß und beruhigend ift der Gedanke, daß gegen die trotigen Un= makungen der Fürstengewalt endlich noch eine Hilfe vorhanden ift, daß ihre berechnetsten Plane an der menschlichen Freiheit zu schanden werden, daß ein herzhafter Widerstand auch den gestreckten Arm eines Despoten beugen, heldenmütige Beharrung seine schrecklichen Hilfsquellen endlich erschöpfen tann. Nirgends durchdrang mich diese Wahrheit so lebhaft, als bei der Geschichte jenes denkwürdigen Aufruhrs, der die vereinigten Rie= derlande auf immer von der svanischen Krone trennte — und darum achtete ich es des Berjuchs nicht unwert, diefes schöne Denkmal burgerlicher Starte bor der Welt aufzustellen, in der Bruft meines Lefers ein fröhliches Ge= fühl seiner selbst zu erwecken und ein neues unberwerfliches Beispiel zu geben, mas Menschen magen dürfen für die gute Sache und ausrichten mogen durch Bereinigung.

Es ist nicht das Außerordentliche oder Heroische dieser Begebenheit, was mich anreizt, sie zu beschreiben. Die Jahrbücher der Welt haben uns

ähnliche Unternehmungen aufbewahrt, die in der Anlage noch fühner, in der Ausführung noch glänzender ericheinen. Manche Staaten frürzten mit einer prächtigern Erichitterung guiammen, mit erhabenerm Schwunge fiie= gen andere auf. Auch erwarte man hier feine herborragende, foloffalische Menichen, feine der ernaunenswürdigen Thaten, die uns die Geschichte vergangener Zeiten in fo reichlicher Fülle darbietet. Jene Zeiten find vor= bei, jene Menichen find nicht mehr. Im weichlichen Schoft der Berfeine= rung baben wir die Arafte erichtaffen laffen, die jene Zeitalter übten und notwendig machten. Mit niedergeichlagener Bewunderung fraunen wir jett dieje Riefenbilder an, wie ein entnervter Greis die mannhaften Spiele der Jugend. Richt io bei vorliegender Geichichte. Das Bolt, welches wir hier auftreten feben, mar das friedfertigfie diefes Weltteiles und weniger, als alle feine Rachbarn, jenes Beldengeiftes fähig, der auch der geringfügigften Sandlung einen höhern Schwung giebt. Der Drang der Umftande über= raichte es mit feiner eigenen Kraft und nötigte ihm eine borübergehende Grone auf, die es nie haben jollte und vielleicht nie wieder haben wird. Es ift alfo gerade der Mangel au heroiicher Große, mas diese Begebenheit eigentümlich und unterrichtend macht, und wenn sich andere zum Zweck iepen, die Überlegenheit des Genies über den Zufall zu zeigen, io fielle ich hier ein Gemalde auf, wo die Not das Genie erichuf, und die Zufalle Sel= den machten.

Bare es irgend erlaubt, in menichliche Dinge eine höhere Borficht qu flechten, jo mare es bei dieser Geschichte, jo widersprechend erscheint sie der Bernunft und allen Erjahrungen. Philipp der Zweite, der mächtigfte Souveran feiner Zeit, deffen geffirchtete übermacht gang Europa gu verichlin= gen droht, deffen Echape die vereinigten Reichtumer aller drifflichen Könige überfreigen, deffen Flotten in allen Meeren gebieten, ein Monarch, deffen gefährlichen Zwecken zahlreiche Heere dienen, Beere, die durch lange und blutige Kriege und eine römische Mannszucht gehärtet, durch einen trotigen Nationalfiolz begeisiert, und erhipt durch das Andenken erfochtener Siege nach Ehre und Beute dürfien, und fich unter dem verwegenen Genie ihrer Wilhrer als folgiame Glieder bewegen — Diefer gefürchtete Menich, einem bartnäckigen Entwurf hingegeben, ein Unternehmen die raftlose Arbeit feines langen Regentenlaufs, alle diefe furchtbaren Silfsmittel auf einen einzigen Zweck gerichtet, den er am Abend seiner Tage unerfüllt aufgeben muß - Philipp der Zweite, mit wenigen ichmachen Nationen im Kampfe, den er nicht endigen fann!

Und gegen welche Nationen? Hier ein friedfertiges Fischer- und hirtenvolk in einem vergessenen Winkel Europens, den es noch mühiam der Weeresflut abgewann: die See sein Gewerbe, sein Reichtum und seine Plage, eine freie Armut sein höchstes Gut, sein Ruhm, seine Tugend. Dort

ein gutartiges gesittetes Sandelsvolk, schwelgend von den üppigen Früch= ten eines gejegneten Fleifes, machiam auf Gejete, die feine Wohlthater waren. In der glücklichen Muße des Wohlstands verläßt es der Bedürf= niffe angillichen Kreis und lernt nach höherer Befriedigung bürften. Die neue Wahrheit, deren erfreuender Morgen jetzt über Europa hervorbricht, wirft einen befruchtenden Strahl in diese gunftige Zone, und freudig em= pfängt der freie Bürger das Licht, dem fich gedrückte traurige Stlaven ber= ichließen. Ein fröhlicher Mutwille, der gern den Uberfluß und die Freiheit begleitet, reizt es an, das Ansehen verjährter Meinungen zu prüfen und eine ichimpfliche Kette zu brechen. Die ichwere Buchtrute des Despotismus hangt über ihm, eine willfürliche Gewalt droht die Grundpieiler feines Gliicks einzureißen, der Bewahrer feiner Gefete wird fein Turann. Gin= fach in seiner Staatsweisheit, wie in seinen Sitten, erklihnt es sich einen beralteten Vertrag aufzuweisen und den Beren beider Indien an das Da= turrecht zu mahnen. Ein Name entscheidet den ganzen Ausgang der Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, was in Briffel nur eine gesetzliche Sandlung hieß; die Beichwerden Brabants forderten einen fraatsflugen Mittler; Philipp der Zweite fandte ihm einen Benker, und die Lojung des Krieges war gegeben. Gine Tyrannei ohne Beispiel greift Leben und Gigen= tum an. Der verzweifelnde Bilrger, dem zwiichen einem zweifachen Tode die Wahl gelaffen wird, erwählt den edlern auf dem Schlachtfeld. Gin wohlhabendes üppiges Bolt liebt den Frieden, aber es wird triegerisch, wenn es arm wird. Jetzt hört es auf, für ein Leben zu zittern, dem alles mangeln foll, warum es wünschenswürdig war. Die Wut des Aufruhrs ergreift die entfernteften Provingen; Sandel und Wandel liegen danieder, die Schiffe verschwinden aus den Bafen, der Künftler aus feiner Wertstätte, der Landmann aus den bermüsteten Feldern. Taufende fliehen in ferne Länder, taufend Opfer fallen auf dem Blutgerüste, und neue Taufende drängen sich hinzu; denn göttlich muß eine Lehre sein, für die so freudig gestorben werden fann. Roch fehlt die lette vollendende Sand - der er= leuchtete unternehmende Geist, der diesen großen politischen Augenblick haschte und die Geburt des Zufalls zum Plan der Weisheit erzöge.

Wilhelm der Stille weiht sich, ein zweiter Brutus, dem großen Anliegen der Freiheit. Über eine furchtsame Selbstsucht erhaben, kindigt er dem Throne strafbare Pflichten auf, entkleidet sich großmütig seines fürstlichen Daseins, steigt zu einer freiwilligen Armut herunter und ist nichts mehr als ein Bürger der Welt. Die gerechte Sache wird gewagt auf das Glücksspiel der Schlachten; aber zusammengeraffte Mietlinge und friedliches Landvolk können dem surchtbaren Andrang einer geübten Kriegsmacht nicht Stand halten. Zweimal führt er seine mutlosen Heere gegen den Thrannen, zweimal verlassen sie ihn, aber nicht sein Mut. Philipp der Zweite sendet ihm so viele Verstärkungen zu, als seines Mittlers grausame Habsucht Bettler machte. Flüchtlinge, die das Vaterland auswarf, suchen sich ein neues auf dem Meere und auf den Schiffen ihres Feindes Sättigung ihrer Rache und ihres Hungers. Jest werden Seehelden aus Korsaren, aus Raubschiffen zieht sich eine Marine zusammen, und eine Republik sieigt aus Morästen empor. Sieben Provinzen zerreißen zugleich ihre Bande: ein neuer jugendlicher Staat, mächtig durch Eintracht, seine Wasserssellung. Ein seierlicher Spruch der Nation entsetzt den Tyranznen des Thrones, der spanische Name verschwindet aus allen Gesetzen.

Jetzt ift eine That gethan, die keine Bergebung mehr findet; die Re= publit wird fürchterlich, weil fie nicht mehr zurück tann; Faktionen zer= reißen ihren Bund: felbst ihr ichreckliches Element, das Meer, mit ihrem Unterdrücker verschworen, droht ihrem zarten Anfang ein frühzeitiges Grab. Sie fühlt ihre Kräfte der überlegenen Macht des Feindes erliegen und wirft fich bittend vor Europens machtigfte Throne, eine Souveranitat meg= zuichenken, die fie nicht mehr beichützen fann. Endlich und muhjam - jo verächtlich begann diefer Staat, daß felbit die Babfucht fremder Könige feine junge Blüte verschmähte - einem Fremdling endlich dringt fie ihre gefährliche Krone auf. Neue Hoffnungen erfrischen ihren finkenden Mut, aber einen Berrater gab ihr in diesem neuen Landesvater das Schickfal, und in dem drangvollen Zeitpunkt, wo der unerbittliche Feind vor den Thoren ichon frürmt, taftet Karl von Unjou die Freiheit an, zu deren Schut er gerufen worden. Eines Meuchelmörders Sand reift noch den Steuer= mann bon dem Ruder, ihr Schickfal icheint vollendet, mit Wilhelm von Dranien alle ihre rettenden Engel geflohen - aber das Schiff fliegt im Sturme, und die wallenden Segel bedürfen des Ruderers Silfe nicht mehr.

Philipp der Zweite sieht die Frucht einer That verloren, die ihm seine fürstliche Ehre, und wer weiß, ob nicht den heimlichen Stolz seines stillen Bewußtseins koset. Hartnäckig und ungewiß ringt mit dem Despotismus die Freiheit: mörderische Schlachten werden gesochten, eine glänzende Heldenreihe wechselt auf dem Felde der Ehre: Flandern und Brabant war die Schule, die dem kommenden Jahrhundert Feldherren erzog. Ein langer verwüssender Arieg zertritt den Segen des offenen Landes, Sieger und Besiegte verbluten, während daß der werdende Wassersaat den sliehenden Fleiß zu sich lockte und auf den Trümmern seines Nachbars den herrlichen Bau seiner Größe erhub. Vierzig Jahre dauerte ein Krieg, dessen glückliche Endigung Philipps sterbendes Auge nicht erfreute — der ein Parasdies in Europa vertilgte und ein neues aus seinen Ruinen erschuf — der die Blüte der kriegerischen Jugend verschlang, einen ganzen Weltteil bereicherte und den Besitzer des goldreichen Peru zum armen Manne machte. Dieser Monarch, der, ohne sein Land zu drücken, neunmalhundert Tonnen

Goldes jährlich verschwenden durste, der noch weit mehr durch thrannische Künste erzwang, häufte eine Schuld von hundertundvierzig Millionen Dustaten auf sein entvölkertes Land. Ein unversöhnlicher Haß der Freiheit verschlang alle diese Schätze und verzehrte fruchtlos sein königliches Leben; aber die Resormation gedeihte unter den Berwissungen seines Schwertes, und die neue Republik hob aus Bürgerblut ihre siegende Fahne.

Diese unnatifrliche Wendung der Dinge scheint an ein Wunder zu grenzen; aber vieles vereinigte fich, die Gewalt diefes Königs zu brechen und die Fortichritte des jungen Staats zu begünstigen. Ware das gange Gewicht seiner Macht auf die vereinigten Provinzen gefallen, so war keine Rettung für ihre Religion, ihre Freiheit. Gein eigener Ehrgeiz tam ihrer Schwäche zu Bilfe, indem er ihn nötigte, seine Macht zu teilen. Die toft= bare Politif, in jedem Kabinett Europens Berräter zu besolden, die Unterstiltungen der Lique in Frankreich, der Aufftand der Mauren in Granada, Portugals Eroberung und der prächtige Bau vom Escurial erichöpften endlich seine so unermeflich scheinenden Schate und untersagten ihm, mit Lebhaftigkeit und Nachdruck im Felde zu handeln. Die deutschen und ita= lienischen Truppen, die nur die Hoffnung der Beute unter seine Fahnen gelockt hatte, emporten fich jetzt, weil er fie nicht bezahlen konnte, und ver= ließen treulos ihre Führer im entscheidenden Moment ihrer Birksamteit. Dieje fürchterlichen Werkzeuge der Unterdrückung kehrten jetzt ihre gefähr= liche Macht gegen ihn selbst und wiiteten feindlich in den Provingen, die ihm treu geblieben waren. Jene ungliickliche Ausriistung gegen Britan= nien, an die er, gleich einem rafenden Spieler, die gange Kraftseines König= reichs magte, vollendete seine Entnervung; mit der Armada ging der Tri= but beider Indien und der Kern der spanischen Seldenzucht unter.

Aber in eben dem Maße, wie sich die spanische Macht erschöpfte, gewann die Republit frisches Leben. Die Lücken, welche die neue Religion, die Tyrannei der Glaubensgerichte, die wütende Raubsucht der Soldateska und die Verheerungen eines langwierigen Krieges ohne Unterlaß in die Provinzen Vrabant, Flandern und Hennegau rissen, die der Wassenplatz und die Vorratskammer dieses kostbaren Krieges waren, machten es natürlicherweise mit jedem Jahre schwerer, die Armee zu unterhalten und zu erneuern. Die katholischen Niederlande hatten schon eine Million Bürger verloren, und die zertretenen Felder nährten ihre Pflüger nicht mehr. Spanien selbst konnte wenig Volk mehr entraten. Diese Länder, durch einen schnellen Wohlstand überrascht, der den Müßiggang herbeisührte, hatten sehr an Bevölkerung verloren und konnten diese Menschenversendungen nach der neuen Welt und den Niederlanden nicht lange aushalten. Wenige unter diesen sahen ihr Vaterland wieder; diese Benigen hatten es als Jüngslinge verlassen und kamen nun als entkräftete Greise zurück. Das gemeis

ner gewordene Gold machte den Soldaten immer teurer, der überhand= nehmende Reiz der Weichlichkeit freigerte den Preis der entgegengesetten Tugenden. Gang anders verhielt es fich mit den Rebellen. Alle die Taufende, welche die Graufamteit der königlichen Statthalter aus den füdlichen Niederlanden, der Sugenottenfrieg aus Franfreich und der Gemiffenszwang aus andern Gegenden Europens verjagten, alle gehörten ihnen. 3hr Berbeplat mar die ganze driffliche Welt. Für fie arbeitete der Fanatismus der Berfolger, wie der Berfolgten. Die frische Begeisterung einer neu verklin= digten Lehre, Rachincht, Hunger und hoffnungslofes Clend zogen aus allen Difriften Europens Abenteurer unter ihre Kahnen. Alles, mas für die neue Lehre gewonnen mar, mas von dem Despotismus gelitten, oder noch fünftig bon ihm zu fürchten hatte, machte das Schickial diefer neuen Republik gleichiam zu feinem eigenen. Jede Kränkung, von einem Tyrannen erlitten, gab ein Bürgerrecht in Holland. Man drängte fich nach einem Lande, wo die Freiheit ihre erfreuende Fahne aufsteckte, wo der flüchtigen Religion Achtung und Sicherheit, und Rache an ihren Unterdrückern ge= wiß war. Wenn wir den Zusammenfluß aller Bolter in dem heutigen Solland betrachten, die beim Eintritt in sein Gebiet ihre Menschenrechte zurückempfangen, was muß es damals gewesen sein, wo noch das ganze übrige Europa unter einem traurigen Geistesdruck seufzte, wo Umsterdam beinahe der einzige Freihafen aller Meinungen war? Viele hundert Fami= Tien retteten ihren Reichtum in ein Land, das der Ocean und die Eintracht gleich mächtig beschirmten. Die republikanische Armee war vollzählig, ohne daß man nötig gehabt hätte, den Pflug zu entblößen. Mitten unter dem Waffengeräufch blühten Gewerbe und Sandel, und der ruhige Bürger ge= nog im boraus alle Früchte der Freiheit, die mit fremdem Blut erft er= fritten murde. Bu eben der Zeit, wo die Republik Holland noch um ihr Dafein kampfte, rudte fie die Grengen ihres Gebiets über das Weltmeer hinaus und baute still an ihren oftindischen Thronen.

Noch mehr. Spanien führte diesen kostbaren Krieg mit totem unfruchtbarem Golde, das nie in die Hand zurückkehrte, die es weggab, aber den Preis aller Bedürsnisse in Europa erhöhte. Die Schahkammer der Republik waren Arbeitsamkeit und Handel. Jenes verminderte, diese vervielsfältigte die Zeit. In eben dem Maße, wie sich die Hissquellen der Regierung bei der langen Fortdauer des Krieges erschöpsten, sing die Republik eigentlich erst an, ihre Ernte zu halten. Es war eine gesparte dankbare Aussaat, die spät, aber hundertsältig wiedergab; der Baum, von welchem Philipp sich Früchte brach, war ein umgehauener Stamm und grünte nicht wieder.

Philipps widriges Schickfal wollte, daß alle Schätze, die er zum Untergang der Provinzen verschwendete, sie selbst noch bereichern halfen. Jene

ununterbrochenen Ausflüsse des spanischen Goldes hatten Reichtum und Luxus durch ganz Europa verbreitet; Europa aber empfing seine vermehreten Bedürinisse größtenteils aus den Händen der Niederländer, die den Handel der gauzen damaligen Welt beherrschten und den Preisaller Waren bestimmten. Sogar während dieses Krieges konnte Philipp der Republit Holland den Handel mit seinen eigenen Unterthanen nicht wehren, ja, er konnte dieses nicht einmal wünschen. Er selbst bezahlte den Rebellen die Unkosten ihrer Verteidigung; denn eben der Krieg, der sie ausreiben sollte, vermehrte den Absatz ihrer Waren. Der ungeheure Auswand sür seine Flotten und Armeen floß größtenteils in die Schatzkammer der Republit, die mit den flämischen und brabantischen Handelsplätzen in Verbindung stand. Was Philipp gegen die Rebellen in Vewegung setzte, wirkte mittelbar sür sie. Alle die unermesslichen Sunmen, die ein vierzigsähriger Krieg verschlang, waren in die Fässer Vanaiden gegossen und zerrannen in einer bodenlosen Tiese.

Der träge Gang diefes Krieges that dem Könige von Spanien eben= joviel Schaden, als er den Rebellen Vorteile brachte. Seine Urmee war größtenteils aus den überresten jener siegreichen Truppen zusammenge-flossen, die unter Karl dem Fünften bereits ihre Lorbeeren gesammelt hat= ten. Alter und lange Dienste berechtigten sie zur Ruhe; viele unter ihnen, die der Krieg bereichert hatte, wünschten sich ungeduldig nach ihrer Heimat zurück, ein mühevolles Leben gemächlich zu enden. Ihr vormaliger Eifer, ihr Seldenfeuer und ihre Mannszucht ließen in eben dem Grade nach, als fie ihre Ehre und Pflicht gelöft zu haben glaubten und die Früchte jo vie= ler Feldzüge endlich zu ernten anfingen. Dazu tam, daß Truppen, die ge= wohnt waren, durch das Ungefrüm ihres Angriffs jeden Widerstand zu besiegen, ein Krieg ermiiden mußte, der weniger mit Menschen, als mit Elementen geführt wurde, der mehr die Geduld ibte, als die Ruhmbegierde vergnügte, wobei weniger Gefahr als Beschwerlichkeit und Mangel zu be= fämpfen war. Weder ihr personlicher Mut, noch ihre lange triegerische Er= fahrung konnten ihnen in einem Lande zu statten kommen, dessen eigen= tümliche Beichaffenheit oft auch dem feigsten der Eingebornen über fie Borteile gab. Auf einem fremden Boden endlich schadete ihnen eine Niederlage mehr, als viele Siege über einen Feind, der hier zu Hause war, ihnen nützen konnten. Mit den Rebellen war es gerade der umgekehrte Fall. In einem fo langwierigen Kriege, wo keine enticheidende Schlacht geschah, mußte der schwächere Feind zuletzt von dem frartern lernen, fleine Niederlagen ihn an die Gefahr gewöhnen, kleine Siege feine Zuversicht befeuern. Bei Eröffnung des Bürgerkrieges hatte sich die republikanische Armee bor der spanischen im Felde kaum zeigen dürfen; seine lange Dauer übte und hartete fie. Wie die foniglichen Beere des Schlagens überdruffig wurden, war das Selbswertrauen der Rebellen mit ihrer bessern Kriegszucht und Ersahrung gestiegen. Endlich, nach einem halben Jahrhundert, gingen Meister und Schüler, unüberwunden, als gleiche Kämpfer auseinander.

Ferner wurde im gangen Berlaufe diefes Krieges von feiten der Rebellen mit mehr Zujammenhang und Ginheit gehandelt, als von feiten des Königs. Che jene ihr erfies Oberhaupt verloren, mar die Verwaltung der Riederlande durch nicht weniger als fünf verichiedene Sande gegangen. Die Unentschlüssigkeit der Herzogin von Parma teilte sich dem Kabinett ju Madrid mit und ließ es in furger Zeit beinahe alle Staatsmaximen durchwandern. Herzog Albas unbeugiame Härte, die Gelindigkeit seines Nachfolgers Requeiens, Don Johanns von Offerreich Sinterlift und Tude, und der lebhaite caiarische Geist des Prinzen von Parma gaben diesem Krieg ebenioviel entgegengeiette Richtungen, mahrend daß der Plan der Rebellion in dem einzigen Ropfe, worin er flar und lebendig wohnte, immer derielbe blieb. Das größere übel mar, dag die Maxime mehrenteils das Moment verfehlte, in welchem sie anzuwenden sein mochte. Im Anfang der Unruhen, mo das übergewicht augenicheinlich noch auffeiten des Königs war, wo ein raicher Entichlug und männliche Stetigkeit die Rebellion noch in der Wiege erdriiden konnten, ließ man den Bügel der Regierung in den Händen eines Weibes ichlaff hin und her schwauten. Nachdem die Empörung zum wirklichen Ausbruch gekommen war, die Kräfte der Faktion und des Königs ichon mehr im Gleichgewichte franden, und eine kluge Ge= ichmeidigfeit allein dem nahen Bürgerfrieg wehren tonnte, fiel die Statt= halterichaft einem Manne zu, dem zu diesem Poften gerade diese einzige Tugend fehlte. Einem jo machiamen Auficher, als Wilhelm der Berichwiegene mar, entging teiner der Borteile, die ihm die fehlerhafte Politik fei= nes Gegners gab, und mit fillem Fleiß rudte er langiam fein großes Unternehmen zum Ziele.

Aber warum erichien Philipp der Zweite nicht selbst in den Nieder-landen? Warum wollte er lieber die unnatürlichsten Mittel erichöpfen, um nur das einzige nicht zu versuchen, welches nicht sehlschlagen konnte? Die üppige Gewalt des Adels zu brechen, war kein Ausweg natürlicher, als die persönliche Gegenwart des Hern. Neben der Majestät mußte jede Privatgröße versinken, jedes andere Anschen erlöschen. Anstatt daß die Wahrheit durch so viele unreine Kanäle langsam und trübe nach dem entlegenen Throne floß, daß die verzögerte Gegenwehr dem Werke des Ohngesährs Zeit ließ, zu einem Werke des Versiandes zu reisen, hätte sein eigner durchdringender Blick Wahrheit von Irrtum geschieden; nicht seine Menichslichkeit, kalte Staatskunst allein hätte dem Lande eine Million Bürger gerettet. Ze näher ihrer Duelle, desso nachdrücklicher wären die

Edifte gemefen; je dichter an ihrem Ziele, defto unträftiger und verzagter die Streiche des Aufruhrs gefallen. Es toftet unendlich mehr, das Boje, deffen man sich gegen einen abwesenden Feind wohl getrauen mag, ihm ins Angesicht zuzufügen. Die Rebellion schien anfangs jelbst vor ihrem Namen zu gittern und schmückte fich lange Zeit mit dem kinftlichen Bor= wand, die Sache des Souverans gegen die willfürlichen Unmagungen fei= nes Statthalters in Schutz zu nehmen. Philipps Ericheinung in Brilifel hatte diefes Gautelipiel auf einmal geendigt. Jett mußte fie ihre Bor= ipiegelung erfüllen, oder die Larve abwerfen und sich durch ihre mahre Ge= falt verdammen. Und welche Erleichterung für die Riederlande, wenn feine Gegenwart ihnen auch nur diejenigen Ubel erspart hätte, die ohne sein Wiffen und gegen feinen Willen auf fie gehäuft wurden! Welcher Gewinn für ihn selbst, wenn sie auch zu nichts weiter gedient hätte, als über die Anwendung der unermeflichen Summen zu machen, die zu den Bedürfniffen des Krieges miderrechtlich gehoben, in den räuberlichen Banden seiner Ber= walter verschwanden! Was seine Stellvertreter durch den unnatürlichen Behelf des Schreckens erzwingen mußten, hatte die Majefiat in allen Gemüternichonborgefunden. Was jene zu Gegenständen des Abicheus machte, hätte ihm höchstens Kurcht erworben; denn der Migbrauch angeborner Gewalt drückt weniger schmerzhaft, als der Mifbrauch empfangener. Seine Gegenwart hatte Taufende gerettet, wenn er auch nichts als ein haus= hälterischer Despot war; wenn er auch nicht einmal der war, so würde das Schreden feiner Person ihm eine Landschaft erhalten haben, die durch den Saf und die Geringichätzung feiner Maschinen verloren ging.

Gleichwie die Bedrückung des niederlandischen Volks eine Angelegen= heit aller Menschen wurde, die ihre Rechte fühlten, eben jo, möchte man denken, hätte der Ungehorfam und Abfall dieses Bolks eine Aufforderung an alle Fürsten sein sollen, in der Gerechtsame ihres Nachbars ihre eigene zu ichützen. Aber die Gifersucht über Spanien gewann es diesmal über diese politische Sympathie, und die ersten Mächte Europens traten, lauter oder stiller, auf die Seite der Freiheit. Kaifer Maximilian der Zweite, ob= gleich dem spanischen Sause durch Bande der Bermandtichaft verpflichtet, gab ihm gerechten Unlaß zu der Beschuldigung, die Partei der Rebellen ingeheim begünftigt zu haben. Durch das Unerbieten seiner Bermittlung gestand er ihren Beschwerden stillschweigend einen Grad von Gerechtigkeit zu, welches sie aufmuntern mußte, desto standhafter darauf zu beharren. Unter einem Kaifer, der dem spanischen Sof aufrichtig ergeben gewesen wäre, hätte Wilhelm von Dranien ichwerlich jo viele Truppen und Gelder aus Deutschland gezogen. Frankreich, ohne den Frieden offenbar und form= lich zu brechen, stellte einen Prinzen von Geblüt an die Spitze der nieder= ländischen Rebellen, die Operationen der lettern murden größtenteils mit französsichem Gelde und Truppen vollischt. Etisabeth von England übte nur eine gerechte Rache und Wiedervergeltung aus, da sie die Aufrührer gegen ihren rechtmäßigen Dberherrn in Schutz nahm, und wenn gleich ihr sparsamer Beistand höchstens nur hinreichte, den gänzlichen Ruin der Republik abzuwehren, so war dieses in einem Zeitpunkt ichon unendlich viel, wo ihren erichöviten Mut Höffnung allein noch hinhalten konnte. Mit diesen beiden Mächten stand Philipp damals noch im Bündnis des Friedens, und beide wurden zu Berrätern an ihm. Zwischen dem Starken und Schwachen ist Redlichkeit oft keine Tugend; dem, der gefürchtet wird, kommen selten die seinern Bande zu gut, welche Gleiches mit Gleichem zusammenhalten. Philipp selbst hatte die Wahrheit aus dem politischen Umgange verwiesen, er selbst die Sittlichkeit zwischen Königen ausgelöst und die Hinterlist zur Gottheit des Kabinetts gemacht. Thue seiner Überlegenheit jemas ganz iroh zu werden, mußte er sein ganzes Leben hindurch mit der Cifersucht ringen, die sie ihm bei andern erweckte. Europa ließ ihn für den Mißsbrauch einer Gewalt büssen, don der er in der That nie den ganzen Ges

brauch gehabt hatte.

Bringt man gegen die Ungleichheit beider Kämpfer, die auf den ersten Unblich jo jehr in Erstaunen fest, alle Zufälle in Berechnung, welche jenen anseindeten und diesen begünstigten, so verschwindet das Übernatürliche diejer Begebenheit, aber das Auferordentliche bleibt - und man hat einen richtigen Manitab gefunden, das eigene Berdienst diefer Republikaner um ihre Freiheit angeben zu können. Doch deute man nicht, daß dem Unternehmen selbst eine jo genaue Berechnung der Kräfte vorangegangen sei, oder daß fie beim Eintritt in diefes ungewiffe Meer ichon das Ufer gewußt haben, an welchem fie nachher landeten. So reif, jo tühn und jo herrlich als es zuletzt da frand in feiner Bollendung, erichien das Werk nicht in der Idee seiner Urheber, jo wenig als vor Luthers Geifie die ewige Glau= benstrennung, da er gegen den Ablaftram auffand. Welcher Unterschied zwischen dem beicheidenen Aufzug jener Bettler in Bruffel, die um eine menichlichere Behandlung als um eine Gnade flehen, und der furchtbaren Majestät eines Freistaats, der mit Königen als seinesgleichen unterhan= delt und in weniger als einem Jahrhundert den Thron seiner vormaligen Inrannen verichentt! Des Fatums unsichtbare Sand führte den abgedrückten Picil in einem höhern Bogen und nach einer ganz andern Richtung fort, als ihm von der Sehne gegeben mar. Im Schofe des glucklichen Brabants wird die Freiheit geboren, die, noch ein neugebornes Rind, ihrer Mutter entriffen, das verachtete Holland begliiden joll. Aber das Unternehmen felbst darf uns darum nicht fleiner ericheinen, weil es anders ausichlug, als es gedacht worden war. Der Menich verarbeitet, glättet und bildet den roben Stein, den die Zeiten berbeitragen; ihm gehört der

Angenblick und der Punkt, aber die Weltgeschichte rollt der Zusall. Wenn die Leidenschaften, welche sich bei dieser Begebenheit geschäftig erzeigten, des Werks nur nicht unwürdig waren, dem sie unbewußt dienten, — wenn die Kräfte, die sie aussühren halsen, und die einzelnen Handlungen, aus deren Verkettung sie wunderbar erwuchs, nur an sich edle Kräfte, schöne und große Handlungen waren, so ist die Begebenheit groß, interessant und fruchtbar sür uns, und es steht uns frei, über die sihne Geburt des Zusalls zu erstaunen, oder einem höhern Verstand unsere Bewunderung zuszutragen.

Die Geschichte der Welt ist sich selbst gleich, wie die Gesetze der Natur, und einsach wie die Seele des Menschen. Dieselben Bedingungen bringen dieselben Erscheinungen zurück. Auf eben diesem Boden, wo jetzt die Riederländer ihrem spanischen Tyrannen die Spitze bieten, haben vor fünst zehnhundert Jahren ihre Stammwäter, die Batavier und Belgen, mit ihrem römischen gerungen. Sben so wie jene, einem hochmütigen Beherrscher unwillig unterthan, eben so von habsüchtigen Satrapen mißhandelt, werfen sie mit ähnlichem Trotz ihre Ketten ab und versuchen das Glück in eben jo ungleichem Kampse. Derselbe Erobererstolz, derselbe Schwung der Nation in dem Spanier des sechzehnten Jahrhunderts und in dem Römer des ersten, dieselbe Tapferkeit und Mannszucht in beider Heeren, dasselbe Schrecken vor ihrem Schlachtenzuge. Dort, wie hier, sehen wir List gegen Ubermacht streiten und Standhaftigkeit, unterstützt durch Eintracht, eine ungeheure Macht ermiden, die sich durch Teilung entkräftet hat. Dort, wie hier, waffnet Privathaß die Nation; ein einziger Mensch, für seine Zeit geboren, deckt ihr das gefährliche Geheinmis ihrer Kräfte auf und bringt ihren stummen Gram zu einer blutigen Erklärung. "Gestehet, Batavier!" redet Claudius Civilis seine Mitbürger in dem heiligen Haine an, "wird uns von diesen Nömern noch wie sonst als Bundesgenossen und Freunden, oder nicht vielmehr als dienstbaren Knechten begegnet? Ihren Beamten und Statthaltern sind wir ausgeliesert, die, wenn unser Kaub, unser Blut sie gesättigt hat, von andern abgelöst werden, welche dieselbe Gewaltthätigkeit, nur unter anderm Namen, erneuern. Geschieht es ja endlich einmal, daß uns Rom einen Oberauffeher iendet, jo driickt er uns mit einem prahlerischen teuren Gefolge und noch unerträglicherem Stolz. Die Werbungen sind wieder nahe, welche Kinder von Eltern, Brüder von Brüdern auf ewig reißen und eure kraftvolle Jugend der römischen Unsucht überliesern. Jetzt, Batavier, ist der Augenblick unser. Nie lag Rom danieder wie jetzt. Lasset euch diese Namen von Legionen nicht in Schrecken jagen; ihre Läger enthalten nichts als alte Männer und Beute. Wir haben Fußvolk und Reiterei, Germanien ist unser, und Gallien lüstern sein Joch abzuwersen. Mag ihnen Sprien dienen, und Asien und der Ausgang, der Könige braucht! Es find noch unter uns, die geboren wurden, ehe man den Römern Schapung erlegte. Die Götter halten es mit dem Tapferfien." Reierliche Saframente weihen dieje Berichwörung wie den Geugenbund; wie diefer hüllt fie fich hinterlinig in den Schleier der Unterwürfigfeit, in die Majenat eines großen Namens. Die Kohorten des Civilis ichwören am Rheine dem Bespasian in Sprien, wie der Kompromiß Philipp dem Zweiten. Derfelbe Kampiplat erzeugt denielben Plan der Berteidigung, Dieselbe Zuflucht der Bergweiflung. Beide vertrauen ihr mantendes Glück einem befreundeten Elemente: in ähnlichem Bedrängnis rettet Civilis feine Jusel — wie fünfzehn Jahrhunderte nach ihm Wilhelm von Oranien die Stadt Lenden - durch eine fünftliche Wafferflut. Die batavische Tapfer= feit deckt die Dhumacht der Weltbeherricher auf, wie der ichone Mut ihrer Enkel den Verfall der ipanischen Macht dem ganzen Europa zur Schau fiellt. Dieselbe Fruchtbarteit des Geifies in den Beerführern beider Zeiten läßt den Krieg eben jo hartnädig dauern und beinahe eben jo zweifelhaft enden: aber einen Unterichied bemerken wir doch: die Römer und Batavier friegen menichlich, denn sie friegen nicht für die Religion. 1

#### Erstes Buch.

#### frühere Geschichte der Miederlande bis zum sechzehnten Jahrhundert.

Ehe wir in das Innere dieser großen Revolution hineingehen, müffen wir einige Schritte in die alte Geschichte des Landes zurückthun und die Berfaffung entstehen feben, worin wir es zur Zeit diefer mertwürdigen

Veränderung finden.

Der erfte Eintritt dieses Volkes in die Weltgeschichte ift das Moment feines Untergangs: von feinen Überwindern empfing es ein politisches Leben. Die weitläuftige Landichaft, welche von Deutschland gegen Morgen, gegen Mittag von Frankreich, gegen Mitternacht und Abend von der Rord= fee begrenzt wird, und die wir unter dem allgemeinen Namen der Nieder= lande begreifen, mar bei dem Einbruch der Römer in Gallien unter drei Hauptvölkerichaften verteilt, alle uripriinglich deuticher Abkunft, deutscher Eitte und deutschen Geifies. 2 Der Rhein machte ihre Grenzen. Bur Linfen des Aluffes wohnten die Belgen, 3 zu feiner Rechten die Friesen, 1

4 3m jepigen Gröningen, Sit= und Beftfriesland, einem Zeil von Solland,

Belbern, Utrecht und Chernifel.

<sup>1</sup> Tac, Histor, L. IV. V. 2 J. Caesar de Bello Gall. L. I. Tacit. de Morib. Germ. unb Hist. L. IV. 3 In ben Lanbicaften, die jest größtenteils bie fatholifden Nieberlande und Generalitätelande ausmachen.

und die Batavier auf der Injel, die seine beiden Arme damals mit dem Ocean bildeten. Jede dieser einzelnen Nationen wurde früher oder iväter den Römern unterworfen, aber ihre Uberwinder felbst legen uns die rühm= lichsten Zengniffe von ihrer Tapferkeit ab. Die Belgen, schreibt Cafar,2 waren die einzigen unter den gallischen Bölkern, welche die einbrechenden Teutonen und Cimbrer von ihren Grengen abhielten. Alle Bolfer um den Rhein, jagt uns Tacitus, 3 murden an Seldenmut von den Bataviern über= troffen. Diejes wilde Bolk erlegte jeinen Tribut in Soldaten und wurde von feinen Überwindern, gleich Pfeil und Schwert, nur für Schlachten ge= ipart. Die bataviiche Reiterei erklärten die Römer felbit für den beiten Teil ihrer Beere. Lange Zeit machte fie, wie heutzutage die Schweizer, die Leib= wache der römischen Kaiser aus; ihr wilder Mut erschreckte die Dacier, da fie in voller Ruffung über die Donau ichwamm. Die nämlichen Batavier hatten den Agricola auf seinem Zug nach Britannien begleitet und ihm diese Iniel erobern helfen. 4 Unter allen wurden die Friesen gulet über= wunden und setten sich zuerst wieder in Freiheit. Die Moraise, zwiichen welchen sie wohnten, reizten die Eroberer mater und koneten ihnen mehr. Der Römer Drufus, der in diesen Gegenden friegte, führte einen Kanal bom Rhein in den Alevo, die jetige Suderiee, durch welchen die romiiche Flotte in die Nordiee drang und aus dieser durch die Mündungen der Ems und Weser einen leichtern Weg in das innere Deutschland fand. 5

Bier Jahrhunderte lang finden wir Batavier in den römischen Heeren, aber nach den Zeiten des Honorius verschwindet ihr Name aus der Geschichte. Ihre Insel sehen wir von den Franken überschwennnt, die sich dann wieder in das benachbarte Belgien verlieren. Die Friesen haben das Joch ihrer entlegenen und ohnmächtigen Beherrscher zerbrochen und erscheinen wieder als ein freies und sogar eroberndes Volk, das sich durch eigene Gebräuche und den Überrest der römischen Gesetze regiert und seine Grenzen dis über die linken Ufer des Rheins erweitert. Friesland überhaupt hat unter allen Provinzen der Niederlande am wenigsten von dem Einbruche fremder Völker, von fremden Gebräuchen und Gesetzen gesitten und durch eine lange Neihe von Jahrhunderten Spurch seiner Versassung, seines Nationalgeistes und seiner Sitten behalten, die selbst heutzutage nicht ganz verschwunden sind.

<sup>1</sup> In dem obern Teile von Holland, Atrecht, Geldern und Obernsiel, dem heutisgen Cleve u. i. f., amischen der Leck und der Maal. Aleinere Bölfer, die Kanninesater, Matriater, Marciaten u. s. f., die einen Teil von Bestiriestand, Holland und Seesland bewohnten, können zu ihnen gerechnet werden. Tacit. Hist. L. IV. c. 15. 56. de Morib. Germ. c. 29.

<sup>2</sup> De Bello Gall. 3 Hist. L. IV. c. 12.

<sup>4</sup> Dio Cass. L. LXIX. Tacit. Agricol. c. 36. Tacit. Annal. L. II. c. 15.

<sup>5</sup> Tacit. Annal. L. II. cap. 8. Sueton, in Claud. Cap. I. n. 3. Shiller. 8.

Die Evoche der Bolfermanderung gernichtet die ursprüngliche Form diefer meiffen Nationen; andere Midhungen entstehen mit andern Berfaffungen. Die Städte und Lagerplätze der Römer verichwinden in der allgemeinen Bermunung, und mit diesen so viele Denkmäler ihrer großen Regenten= funft, durch den Fleiß fremder Sande vollendet. Die verlaffenen Damme ergeben fich der But ihrer Ströme und dem eindringenden Deean wieder. Die Bunder der Menichenhand, die fünftlichen Kanäle, vertrochnen, die Aliifie andern ihren Lauf, das feste Land und die See verwirren ihre Gren= gen, und die Natur des Bodens verwandelt fich mit feinen Bewohnern. Der Zusammenhang beider Zeiten icheint ausgehoben, und mit einem neuen Menichengeschlecht beginnt eine neue Geschichte.

Die Monarchie der Franken, die auf den Trümmern des römischen Gal= liens entstand, hatte im sechsten und fiebenten Jahrhundert alle niederlän= diiden Provinzen verichlungen und den driftlichen Glauben in diese Län= der gepflanzt. Friesland, das letzte unter allen, unterwarf Karl Martel, nach einem hartnäckigen Kriege der fränklichen Krone und bahnte mit sei= nen Waffen dem Evangelium den Weg. Karl der Große vereinigte alle dieje Länder, die nun einen Teil der weitläuftigen Monarchie ausmachten, welche dieser Eroberer aus Deutschland, Frankreich und der Lombardei er= ichuf. Wie dieses große Reich unter seinen Nachkommen durch Teilungen wieder zerriffen ward, so zerfielen auch die Niederlande bald in deutsche, bald in frantische, bald in lotharingische Provinzen, und zuletzt finden wir fie unter den beiden Ramen von Friesland und Riederlotharingen. 1

Mit den Franken tam auch die Geburt des Nordens, die Lehnsverfai= jung, in diese Länder, und auch hier artete sie wie in allen übrigen aus. Die mächtigern Vafallen trennten sich nach und nach von der Krone, und die königlichen Beamten riffen die Landichaften, denen fie vorstehen follten, als ein erbliches Eigentum an fich. Aber diefe abtrunnigen Bafallen konn= ten sich nur mit Silfe ihrer Untersassen gegen die Krone behaupten, und der Beiftand, den dieje leisteten, mußte durch neue Belehnungen wieder er= fauft werden. Durch fromme Uiurpationen und Schenfungen wurde die Geinlichkeit mächtig und errang fich bald ein eigenes, unabhängiges Da= fein in ihren Abteien und bijchöflichen Siten. So waren die Niederlande im gehnten, elften, zwölften und dreigehnten Jahrhundert in mehrere fleine Couveranitäten zeriplittert, deren Befiter bald dem deutichen Raifertum, bald den fräutischen Königen huldigten. Durch Rauf, Beiraten, Bermächt= niffe oder auch durch Eroberungen wurden oft mehrere derfelben unter einem Sauptnamm wieder vereinigt, und im fünfzehnten Jahrhundert feben wir das burgundiiche Saus im Besit des größten Teils von den Niederlanden.2

<sup>1</sup> Augemeine Geschichte ber vereinigten Rieberlande. 1. Teil, 4. u. 5. Buch. 2 Grot. Annal, L. I. p. 2. 3.

Philipp der Gütige, Herzog von Burgund, hatte mit mehr oder weniger Rechte schon elf Provinzen unter seine Herrichaft versammelt, die Karl der Kühne, sein Sohn, durch die Gewalt der Waffen noch mit zwei neuen vermehrte. So entstand unvermerkt ein neuer Staat in Europa, dem nichts als der Name sehlte, um das blühendste Königreich dieses Weltteils zu sein. Diese weitläuftigen Besitzungen machten die burgundischen Herzoge zu surchtbaren Grenznachbarn Frankreichs und versuchten Karls des Kühnen unruhigen Geist, den Plan einer Eroberung zu entwersen, der die ganze geschlossene Landschaft von der Südersee und der Mündung des Kheins bis hinauf ins Elsaß begreisen sollte. Die unerschöpflichen Hissquellen dieses Fürsten rechtsertigten einigermaßen diese kühne Schinäre. Eine surchtbare Heresmacht droht sie in Ersüllung zu bringen. Schon zitterte die Schweizs sür ihre Freiheit, aber das treulose Glück verließ ihn in drei ichrecklichen Schlachten, und der schwindelnde Eroberer ging unter den Lebenden und Toten verloren.

Die einzige Erbin Karls des Kilhnen, Maria, die reichste Fürstentochter jener Zeit und die unselige Helena, die das Elend über diese Länder brachte, beschäftigte jetzt die Erwartung der ganzen damaligen Welt. Zwei große Prinzen, König Ludwig der Elste von Frankreich für den jungen Dauphin, seinen Sohn, und Maximilian von Östreich, Kaiser Friedrich des Dritten Sohn, erschienen unter ihren Freiern. Derjenige, dem sie ihre Handschenen würde, sollte der mächtigste Fürst in Europa werden, und hier zum erstenmal sing dieser Weltteil an, sür sein Gleichgewicht zu sürchten. Ludwig, der Mächtigere von beiden, konnte sein Gesuch durch die Gewalt der Wassen unterstützen; aber das niederländische Bolt, das die Hand seiner Fürstin vergab, ging diesen gefürchteten Nachbar vorüber und entschied sür Maximilian, dessen entlegenere Staaten und beschränktere Gewalt die Landesfreiheit weniger bedrohten. Eine treulose, unglückliche Politik, die durch eine sonderbare Fügung des Himmels das traurige Schicksal nur beschleunnigte, welches zu verhindern sie ersonnen ward.

Philipp dem Schönen, der Maria und Maximilians Sohn, brachte seine spanische Braut diese weitläuftige Monarchie, welche Ferdinand und Isabella fürzlich gegründet hatten; und Karl von Östreich, sein Sohn,

<sup>1</sup> Sin Page, der ihn fallen gesehen und die Sieger einige Tage nach der Schlacht zu dem Orte führte, rettete ihn noch von einer schimpslichen Bergessenheit. Man zog seinem Leichnam nacht und von Bunden ganz entstellt aus einem Sumpse, worein er sestgestroren war, und erkannte ihn mit vieler Mühe noch an einigen sehlenden Jähnen und den Nägeln seiner Finger, die er länger zu tragen pslegte, als ein anderer Mensch. Aber daß es, dieser Kennzeichen ungeachtet, noch innner Ungläubige gab, die seinen Tod bezweisselten und seiner Wiederenschen, noch innner Ungläubige gab, die seinen Tod bezweiselten und seiner Wiedererscheinung entgegen sahen, beweist eine Stelle aus dem Sendscheiden, worin Ludwig der Elste die durgundischen Städte aussorete, zur Krone Frankreich zurüczuscheren. Sollte sich, heißt die Stelle, Herzog Karl noch am Leben sinden, so seid ihr eures Sides gegen mich wieder ledig. Comines, T. III. Preuves des Mémoires, 495, 497,

war geborner herr der Königreiche Spanien, beider Sicilien, der neuen Welt und der Niederlande.

Das gemeine Bolt stieg hier friiher, als in den übrigen Lehnreichen, aus einer traurigen Leibeigenschaft empor und gewann bald ein eigenes bürgerliches Dasein. Die günftige Lage des Landes an der Nordsee und großen ichifibaren Flüffen weckte hier frühzeitig den Bandel, der die Menichen in Städte zusammenzog, den Kunftfleiß ermunterte, Fremdlinge an-Todte und Wohlffand und Überfluß unter ihnen verbreitete. So verächtlich auch die kriegerische Politik jener Zeiten auf jede nützliche Santierung her= untersah, so konnten dennoch die Landesherren die wesentlichen Vorteile nicht gang verfennen, die ihnen daraus zufloffen. Die anwachsende Bevöl= ferung ihrer Länder, die mancherlei Abgaben, die fie unter den berschiedenen Titeln von Boll, Maut, Weggeld, Geleite, Brückengeld, Marktichof, Beim= fallsrecht u. f. f. von Einheimischen und Fremden erpreften, waren zu große Lockungen für fie, als daß fie gegen die Urfachen hätten gleichgultig bleiben follen, denen fie dieselben verdankten. Ihre eigene Habsucht machte fie zu Beförderern des Handels, und die Barbarei felbit, wie es oft geichieht, half jo lange aus, bis endlich eine gefunde Staatskunft an ihre Stelle trat. In der Folge locten fie selbst die lombardischen Kaufleute an, bewilligten den Städten einige kostbare Privilegien und eigene Gerichtsbarkeit, wodurch dieje ungemein viel an Aufehen und Ginfluß gewannen. Die vielen Kriege, welche die Grafen und Berzoge untereinander felbst und mit ihren Rach= barn führten, machten fie von dem guten Willen der Städte abhängig, die fich durch ihren Reichtum Gewicht verschafften und für die Subsidien, welche sie leisteten, wichtige Vorrechte zu erringen wußten. Mit der Zeit muchsen diese Privilegien der Gemeinheiten an, wie die Kreuzzüge dem Adel eine fostbarere Ausriffung notwendig machten, wie den Produkten des Mor= genlandes ein neuer Weg nach Europa geöffnet ward und der einreikende Luxus neue Bedürfnisse für ihre Fürsten erschuf. So finden wir schon im elften und zwölften Jahrhundert eine gemischte Regierungsverfassung in diefen Ländern, wo die Macht des Souverans durch den Ginfluf der Stände, des Adels nämlich, der Geistlichkeit und der Städte, merklich beichränkt ift. Diese, welche man Staaten nannte, kamen jo oft zusammen, als das Bedürfnis der Proving es erheischte. Ohne ihre Bewilligung galten keine neuen Gesetze, durften feine Kriege geführt, feine Steuern gehoben, feine Beränderung in der Minge gemacht, und fein Fremder zu irgend einem Teile der Staatsverwaltung zugelaffen werden. Diefe Privilegien hatten alle Provinzen miteinander gemein; andere waren nach den verschiedenen Land= ichaften verschieden. Die Regierung war erblich, aber der Sohn trat nicht eher als nach seierlich beschworener Konstitution in die Rechte des Baters. 1

<sup>1</sup> Grotius. L. I. 3.

Der erste Gesetzgeber ist die Not: alle Bedürfnisse, denen in dieser Kon= stitution begegnet wird, find uriprünglich Bedürfniffe des Sandels gewesen. So ift die gange Verfaffung der Republit auf Kaufmannichaft gegründet, und ihre Gejete find ipater, als ihr Gewerbe. Der lette Artifel in diefer Konstitution, welcher Ausländer von aller Bedienung ausichließt, ist eine. natürliche Folge aller vorhergegangenen. Gin jo verwickeltes und fünft= liches Berhälmis des Souverans zu dem Bolte, das fich in jeder Proving, und oftmals in einer einzelnen Stadt noch besonders abanderte, erforderte Männer, die mit dem lebhaftesten Gifer für die Erhaltung der Landesfrei= heiten auch die gründlichste Kenntnis derselben verbanden. Beides fonnte bei einem Fremdling nicht wohl vorausgesetzt werden. Dieses Gesetz galt übrigens von jeder Proving insbesondere, jo daß in Brabant tein Flamin= ger, fein Hollander in Seeland angefiellt werden durfte, und es erhielt fich auch noch in der Folge, nachdem ichon alle diese Provinzen unter einem Oberhaupte vereinigt waren.

Bor allen übrigen genoß Brabant die üppigfte Freiheit. Seine Pri= vilegien murden für jo foftbar geachtet, daß viele Mütter aus den angren= zenden Provinzen gegen die Zeit ihrer Entbindung dahin gogen, um da gu gebären und ihre Kinder aller Vorrechte diefes glücklichen Landes teilhaftig zu machen, eben jo, jagt Strada, wie man Gewächse eines rauhern Sim=

mels in einem mildern Erdreich veredelt. 1

Nachdem das burgundische Saus mehrere Provinzen unter seine Berr= ichaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher unabhängige Tribunale geweien, an einen allgemeinen Gerichtshof zu Mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen ein= zigen Körper verband und alle bürgerlichen und peinlichen Händel als die letzte Instanz entichied. Die Souveränität der einzelnen Provinzen war aufgehoben, und im Senat zu Mecheln wohnte jest die Majestät.

Nach dem Tode Karls des Kühnen berfäumten die Stände nicht, die Berlegenheit ihrer Berzogin zu benuten, die von den Waffen Frankreichs bedroht und in ihrer Gewalt war. 2 Die Staaten von Holland und See= land zwangen fie, einen großen Freiheitsbrief zu unterzeichnen, der ihnen die michtigften Couveranitätsrechte versicherte. 3 Der Ubermut der Genter verging sich jo weit, daß sie die Giinstlinge der Maria, die das Unglück ge= habt hatten, ihnen zu miffallen, eigenmächtig vor ihren Richterfruhl riffen und bor den Augen diejer Fürstin enthaupteten. Während des turgen Regiments der Herzogin Maria bis zu ihrer Vermählung gewann die Ge= meinheit eine Kraft, die fie einem Freistaat fehr nahe brachte. Nach dem Ubsterben seiner Gemahlin übernahm Maximilian aus eigener Macht,

<sup>1</sup> De Bello Belg. Dec. I. L. II. 34. Guicciardini, Descr. Belg. 2 Mémoires de Philippe de Comines. T. I. 314. — 3 M. G. b. v. R. II. Zf.

als Vormund seines Sohnes, die Regierung. Die Staaten, durch diesen Eingriff in ihre Rechte beleidigt, erkannten seine Gewalt nicht an und konnten auch nicht weiter gebracht werden, als ihn auf eine bestimmte Zeit und unter beschwornen Bedingungen als Statthalter zu dulden.

Marimilian glaubte die Konstitution übertreten zu dürfen, nachdem er römischer König geworden war. Er legte den Provinzen außerordentsliche Steuern auf, vergab Bedienungen an Burgunder und Teutiche und führte fremde Truppen in die Provinzen. Über mit der Macht ihres Regenten war auch die Eiseriucht dieser Republikaner gestiegen. Das Bolk griff zu den Waffen, als er mit einem starken Gefolge von Ausländern in Brügge seinen Einzug hielt, bemächtigte sich seiner Person und setzte ihn auf dem Schlosse gefangen. Ungeachtet der mächtigen Fürsprache des kaiserlichen und römischen Hoses erhielt er seine Freiheit nicht wieder, bis der

Nation über die bestrittenen Puntte Sicherheit gegeben mar.

Die Sicherheit des Lebens und Eigentums, die aus mildern Gefeten und einer gleichen Sandhabung der Juftig entiprang, hatte die Betrich= jamfeit und den Fleiß in diesen Ländern ermuntert. In ftetem Kampf mit dem Ocean und den Mündungen reißender Fluffe, die gegen das niedrigere Land wüteten, und deren Gewalt durch Damme und Kanale mußte ge= brochen werden, hatte dieses Bolk frühzeitig gelernt, auf die Natur um sich her zu merten, einem überlegenen Elemente durch Fleiß und Standhaftig= feit zu tropen und, wie der Agupter, den sein Ril unterrichtete, in einer funfireichen Gegenwehr feinen Erfindungsgeift und Scharifinn zu üben. Die natürliche Fruchtbarkeit seines Bodens, die den Uckerbau und die Biehzucht begünftigte, vermehrte zugleich die Bevölkerung. Seine glückliche Lage an der See und den großen ichiffbaren Flüssen Deutschlands und Frantreichs, die zum Teil hier ins Meer fallen, so viele tünfiliche Kanale, die das Land nach allen Richtungen durchichneiden, belebten die Schifffahrt, und der innere Bertehr der Provinzen, der dadurch io leicht gemacht wurde, wedte bald einen Geift des Bandels in diefen Bolfern auf.

Die benachbarten britannischen und dänischen Küsten waren die ersten, die von ihren Schiffen besucht wurden. Die englische Wolle, die diese zurückbrachten, beschäftigte tausend fleißige Hände in Brügge, Gent und Antwerpen, und ichon in der Mitte des zwölsten Jahrhunderts wurden flandriche Tücher in Frankreich und Teutschland getragen. Schon im elsten Jahrhundert finden wir friesische Schiffe im Belt und sogar in der levantischen See. Dieses mutige Volk unterstand sich sogar, ohne Kompaß unter dem Nordpol hindurch bis zu der nördlichen Spitze Rußlands zu steuern. Von den wendischen Städten empfingen die Niederlande einen Teil des sedantischen Handels, der damals noch aus dem schwarzen Meere durch

<sup>1</sup> Fifders Geschichte bes b. Sandels. I. El., 447.

das ruffische Reich nach der Oftsee ging. Als dieser im dreizehnten Jahr= hundert zu finten anfing, als die Kreuzzüge den indischen Waren einen neuen Beg durch die mittellandische See eröffneten, die italienischen Städte diesen fruchtbaren Sandelszweig an fich riffen, und in Deutschland die große Sanfa zusammentrat, murden die Riederlande der wichtige Stapelort gwi= ichen Norden und Silden. Noch war der Gebrauch des Kompasses nicht allgemein, und man jegelte noch langiam und umftändlich längs den Riften. Die baltischen Seehäfen waren in den Wintermonaten mehren= teils zugefroren und jedem Fahrzeuge unzugänglich.1 Schiffe also, die den weiten Weg von der mittelländischen See in den Belt in einer Jahreszeit nicht wohl beschließen fonnten, wählten gern einen Vereiniqungsplat, der beiden Teilen in der Mitte gelegen mar. Sinter fich ein unermefliches festes Land, mit dem fie durch ichiffbare Strome zusammenhingen, gegen Abend und Mitternacht dem Ocean durch wirtbare Safen geöffnet, ichienen fie ausdrücklich zu einem Sammelplat der Bölker und zum Mittelpunkt des Sandels geichaffen. In den vornehmften niederländischen Städten murden Stapel errichtet. Portugieien, Spanier, Italiener, Frangofen, Briten, Deutsche, Dänen und Schweden floffen hier zusammen mit Produkten aus allen Gegenden der Welt. Die Konfurreng der Verfäufer fette den Preis der Waren herunter; die Industrie wurde belebt, weil der Markt vor der Thiire war. Mit dem notwendigen Geldumtauich tam der Wechielhandel auf, der eine neue fruchtbare Quelle des Reichtums eröffnete. Die Lan= desfürsten, welche mit ihrem mahren Vorteile endlich befannter wurden, munterten den Kaufmann mit den wichtigsten Freiheiten auf und mußten ihren Handel durch vorteilhafte Verträge mit auswärtigen Mächten gu ichüten. Als fich im fünfzehnten Jahrhundert mehrere einzelne Provinzen unter einem Beherricher vereinigten, hörten auch ihre schädlichen Privat= friege auf, und ihre getrennten Vorteile wurden jetzt durch eine gemein= schaftliche Regierung genauer verbunden. Ihr Handel und Wohlstand gedeihte im Schoß eines langen Friedens, den die überlegene Macht ihrer Fürsten den benachbarten Königen auferlegte. Die burgundische Flagge war gefürchtet in allen Meeren,2 das Ansehen ihres Souverans gab ihren Unternehmungen Nachdruck und machte die Versuche eines Privatmanns jur Angelegenheit eines furchtbaren Staats. Gin jo mächtiger Schut fette fie bald in den Stand, dem Sanfebund felbft zu entfagen und diefen trotigen Feind durch alle Meere zu verfolgen. Die hansischen Kauffahrer, denen die ipanische Kuste verichlossen wurde, mußten zuletzt wider Willen die flandrischen Messen besuchen und die spanischen Waren auf niederlän= dischem Stapel empfangen.

Brügge in Flandern war im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhun= 1 Anderson, III. 89. — 2 Mémoires de Comines, L. III., chap. V. dert der Mittespunkt des ganzen europäischen Handels und die große Messe aller Nationen. Im Jahre 1468 wurden hundertundfünfzig Kauffahrteischissige gezählt, welche auf einmal in den Hasen von Sluhs einliesen. Uußer der reichen Niederlage des Hansebundes waren hier noch jünfzehn Handelse gesellschaften mit ihren Comptoirs, viele Faktoreien und Kausmannssamisien aus allen europäischen Ländern. Hier war der Stapel aller nordischen Produkte für den Süden und aller südlichen und sevantischen für den Norden errichtet. Diese gingen mit hansischen Schiffen durch den Sund und auf dem Rheine nach Oberdeutschland, oder wurden auf der Achse seitwärts

nach Braunschweig und Lüneburg verfahren. Es ift der gang natürliche Gang der Menschheit, daß eine zigellose Uppigkeit diesem Wohlstand folgte. Das verführerische Beispiel Philipps des Gütigen komite diese Epoche nur beichleunigen. Der Sof der burgun= dischen Bergoge mar der wolluftigfte und prächtigfte in Europa, felbst wenn man Italien nicht ausnimmt. Die fostbare Kleidertracht der Großen, die der ivanischen nachher zum Mufter diente und mit den burgundischen Ge= bräuchen an den öftreichischen Sof zulett überging, ftieg bald zu dem Bolt herunter, und der geringfte Burger pflegte feines Leibes in Samt und Seide.2 "Dem Überfluß," jagt uns Comines (ein Schriftsteller, der um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die Niederlande durchreiste, "mar der Hochmut gefolgt. Die Pracht und Eitelfeit der Kleidung murde von beiden Geschlechtern zu einem ungeheuren Aufwand getrieben. Auf einen jo hohen Grad der Berichwendung, wie hier, war der Luxus der Tajel bei feinem andern Bolte noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft bei= der Geichlechter in Badern und ähnlichen Zusammenfünften, die die Wol= luft erhitzen, hatte alle Schamhaftigfeit verbannt - und hier ift nicht von der gewöhnlichen Uppigkeit der Großen die Rede; auch der gemeinste weib= liche Böbel überließ sich diesen Ausschweifungen ohne Grenze und Mag."3

G. b. b. Sanbels. II. Bb. 193 u. f. f.

<sup>1</sup> Underion, III. 237. 259. 260.

<sup>2</sup> Philipp ber Gütige war zu jehr Verschwender, um Schäze zu sammeln; bennoch sand karl ber Kühne in seiner Verlassenschaft an Taselgeschirre, Juwelen, Büchern, Tapeten und Leinwand einen größern Vorrat aufgehäuft, als drei reiche Fürsten-häuser damals zusammen beiaßen, und noch überdies einen Schaz von dreimalhundertrausend Thalern an barem Gelde. Der Reichtum diese Fürsten und des durgundischen Volkes lag auf den Schlacktielbern bei Granson, Murten und Nancy aufgedeckt. Dier zog ein schweizerischer Soldat Karl dem Kühnen den berühmten Tiamant vom Finger, der lange Zeit für den größten von Europa galt, der noch jetzt als der zweite in der französischen Arone prangt, und den der unwissende Finder für einen Gulden verkaufte. Die Schweizer verhandelten das gefundene Silber gegen Jinn, und das Geld gegen Kuwer, und rissen die kostdaren Gezelte von Goldstoff in Stücken. Der Wett der Beute, die man an Silber, Gold und Selsseinen machte, wird auf drei Willionen Goldgulden geschäte. Aarl und sein Heer waren nicht wie Feinde, die schlagen wollen, jondern wie Überwinder, die nach dem Siege sich schmücken, zum Treffen gezogen. Comines 1. 253. 259. 265.

<sup>3</sup> Mémoires d. M. Philippe de Comines. T. I. L. I. c. 2; L. V. c. 9. 291. Fischers

Aber wie viel erfreuender ist selbst dieses Ubermaß dem Freunde der Menscheit, als die traurige Genügiamkeit des Mangels, und der Tummheit barbarischer Tugend, die beinahe das ganze damalige Europa daniederdrücken! Der burgundische Zeitraum schimmert wohlthätig hervor
aus jenen finstern Jahrhunderten, wie ein lieblicher Frühlingstag aus
den Schauern des Hornungs.

Aber eben dieser blühende Wohlstand führte endlich die flandrischen Städte zu ihrem Verfall. Gent und Brugge, von Freiheit und Uberfluß schwindelnd, kundigen dem Beherricher von elf Provinzen, Philipp dem Guten, den Krieg an, der eben jo unglücklich für fie endigt, als vermeffen er unternommen ward. Gent allein verlor in dem Treffen bei Gabre viele taufend Mann und mußte den Zorn des Siegers mit einer Geldbuße von viermalhunderttaufend Goldqulden versöhnen. Alle obrigkeitlichen Personen und die bornehmften Bürger diefer Stadt, zweitausend an der Bahl, mußten im blogen Bemd, barfuß und mit unbedecktem Saupt, dem Ber= zoge eine frangoffiche Meile weit entgegen gehen und ihn knieend um Gnade bitten. Bei diefer Gelegenheit murden ihnen einige toftbare Privilegien entriffen; ein unerfetlicher Berluft für ihren gangen fünftigen Sandel. 3m Jahre 1482 friegten fie nicht viel glücklicher mit Maximilian von Öftreich, ihm die Vormundschaft über seinen Sohn zu entreißen, deren er sich widerrechtlich angemaßt hatte; die Stadt Briigge fetzte 1487 den Erzherzog felbit gefangen und ließ einige feiner vornehmften Minifter hin= richten. Raifer Friedrich der Dritte rückte mit einem Kriegsheer in ihr Gebiet, feinen Cohn zu rachen, und hielt den Bafen von Slung gehn Jahre lang geiperrt, wodurch ihr ganger Sandel gehemmt murde. Bierbei leifteten ihm Unifterdam und Untwerpen den wichtigften Beiftand, deren Giferfucht durch den Flor der flandrischen Städte schon längst gereizt worden war. Die Italiener fingen an, ihre eigenen Seidenzeuge nach Antwerpen jum Bertauf zu bringen, und die flandrifchen Tuchweber, die fich in Eng= land niedergelaffen hatten, ichickten gleichfalls ihre Waren dahin, wodurch die Stadt Brugge um zwei wichtige Sandelszweige tam. 3hr hochfahren= der Stol; hatte langit ichon den Sanjebund beleidigt, der fie jetzt auch ver= ließ und jein Warenlager nach Antwerpen verlegte. Im Jahr 1516 man= derten alle fremden Raufleute aus, daß nur einige wenige Spanier blieben; aber ihr Wohlstand verblühte langiam, wie er aufgeblüht mar. 1

Antwerpen empfing im sechzehnten Jahrhundert den Handel, den die Üppigkeit der flandrischen Städte verjagte, und unter Karls des Fünften Regierung war Antwerpen die lebendigste und herrlichste Stadt in der christlichen Welt. Ein Strom, wie die Schelde, deren nahe breite Mündung die Ebbe und Klut mit der Nordsee gemein hat und geschickt ist, die schwersen

<sup>1</sup> Anderson. III. Teil 200. 314. 315. 316. 488.

Schiffe bis unter seine Mauern zu tragen, machte es zum natürlichen Sammelplatz aller Schiffe, die diese Küste besuchten. Seine Freimessen zogen aus allen Ländern Negocianten herbei. Die Industrie der Nation war im Ansang dieses Jahrhunderts zu ihrer höchsten Blüte gestiegen. Der Acter- und Linnenbau, die Viehzucht, die Jagd und die Fischerei bereicherten den Landmann; Künsse, Manusakturen und Handlung den Städter. Nicht lange, is sah man Produkte des flandrischen und brabantischen Fleißes in Arabien, Persien und Indien. Ihre Schiffe bedeckten den Ocean, und wir sehen sie im Schwarzen Meer mit den Genuesern um die Schutzherrslichteit streiten. Den niederländischen Seemann unterschied das Eigentümsliche, daß er zu jeder Zeit des Jahres unter Segel ging und nie überwinterte.

Nachdem der neue Weg um das afrikanische Borgebirge gefunden war, und der portugiesische Düindienhandel den levantischen untergrub, empfanden die Niederlande die Wunde nicht, die den italienischen Republiken geichlagen wurde; die Portugiesen richteten in Brabant ihren Stapel auf, und die Spezereien von Calicut prangten jetzt auf dem Markte zu Antwerpen. Hierher flossen die westindischen Waren, womit die stolze spanische Trägheit den niederländischen Kunstsleiß bezahlte. Der ostindische Stapel zog die berühmtesten Handelshäuser von Florenz, Lucca und Genua, und aus Augsburg die Fugger und Welser hierher. Hierher brachte die Hansigietzt ihre nordischen Waren, und die englische Compagnie hatte hier ihre Niederlage. Kunst und Natur schenen hier ihren ganzen Reichtum zur Schauzu legen. Es war eine prächtige Ausstellung der Werke des Schöpiers und des Menschen.

Ihr Ruf verbreitete sich bald durch die ganze Welt. Zu Ende dieses Jahrhunderts suchte eine Societät türkischer Kausseute um Erlaubnis an, sich hier niederzulassen und die Produkte des Orients über Griechenland hierher zu liesern. Mit dem Warenhandel stieg auch der Geldhandel. Ihre Wechselbriese galten an allen Enden der Erde. Untwerpen, behauptet man, machte damals innerhalb eines Monats mehr und größere Geichäfte, als in zwei ganzen Jahren Benedig während seiner glänzendsen Zeiten.

Im Jahre 1491 hielt der ganze Hansebund in dieser Stadt seine seierliche Bersammlung, die sonst nur in Lübeck gewesen war. Im Jahre 1531 wurde die Börse gebaut, die prächtigste im ganzen damaligen Europa, und die ihre stolze Ausschrift ersüllte. Die Stadt zählte setzt einmalhunderttausend Bewohner. Das flutende Leben, die Welt, die sich unendlich hier drängte, übersteigtallen Glauben. Zwei, dritthalbhundert Maste erichienen

<sup>1</sup> Zwei solder Messen bauerten vierzig Tage, und jede Bare, die da verkauft wurde, war zollfrei. — 2 Underson. III. Teil. 155.

<sup>3</sup> Ter Wert der Gewürz- und Apotheferwaren, die von Liffabon dahin geichafft wurden, foll fich, nach Guicciardinis Angabe, auf eine Million Kronen belaufen haben. 4 Weteren. I. Teil I. Bb. 12. 13. — 5 Fischers G. d b Handels II. 593 u. j. f.

öfters auf einmal in seinem Hasen; kein Tag versloß, wo nicht fünshuns dert und mehrere Schiffe kamen und gingen; an den Markttagen lief diese Anzahl zu achts und neunhundert an. Täglich suhren zweihundert und mehrere Kutschen durch seine Thore; über zweitausend Frachtwagen sah man in jeder Boche aus Deutschland, Frankreich und Lothringen ausansen, die Bauerkarren und Getreidesuhren ungerechnet, deren Anzahl geswöhnlich auf zehntausend stieg. Dreißigtausend Hände waren in dieser Stadt allein von der englischen Gesellschaft der wagenden Kausleute beschäftigt. An Marktabgaben, Zoll und Accise gewann die Regierung jährslich Millionen. Bon den Hilfsquellen der Nation können wir uns eine Borstellung machen, wenn wir hören, daß die außerordentsichen Steuern, die sie Karl dem Fünsten zu seinen vielen Kriegen entrichten nußte, auf vierzig Millionen Goldes gerechnet werden.

Diesen blühenden Wohlstand hatten die Niederländer ebensosehr ihrer Freiheit, als der natirtichen Lage ihres Landes zu danken. Schwankende Gesetze und die despotische Willkür eines räuberischen Fürsten würden alle Borteile zernichtet haben, die eine günstige Natur in so reichlicher Fülle über sie ausgegossen hatte. Nur die unverletzbare Heiligkeit der Gesetze kann dem Bürger die Früchte seines Fleißes versichern und ihm jene glückseines

liche Zuversicht einflößen, welche die Seele jeder Thätigkeit ift.

Das Genie dieser Nation, durch den Geist des Handels und den Ber= tehr mit jo vielen Bolfern entwickelt, glänzte in nütelichen Erfindungen; im Schofe des Überfluffes und der Freiheit reiften alle edleren Klinfte. Mus dem erleuchteten Stalien, dem Cosmus von Medicis jungit fein gol= denes Alter wiedergegeben, verpflanzten die Niederländer die Malerei, die Baukunft, die Schuitz= und Kupferstecherkunft in ihr Baterland, die hier auf einem neuen Boden eine neue Blüte gewannen. Die niederländische Schule, eine Tochter der italienischen, buhlte bald mit ihrer Mutter um den Preis und gab gemeinschaftlich mit dieser, der schönen Kunft in gang Europa Gesetze. Die Manufakturen und Künfte, worauf die Niederländer ihren Wohlstand hauptfächlich gegründet haben und zum Teil noch gründen, bedürfen feiner Erwähnung mehr. Die Tapetenwirkerei, die Dimalerei, die Kunft auf Glas zu malen, die Taschen= und Sonnenuhren selbst, wie Buicciardini behauptet, find ursprünglich niederländische Erfindungen: ihnen dankt man die Berbefferung des Kompaffes, deffen Bunkte man noch jett unter niederlandischen Namen tennt. Im Jahr 1432 murde die Budj= druckerkunft in Haarlem erfunden, und das Schickfal wollte, daß dieje nüts= liche Kunft ein Jahrhundert nachber ihr Vaterland mit der Freiheit be-Tohnen follte. Mit dem fruchtbarften Genie zu neuen Erfindungen verban=

<sup>1</sup> M. G. b. vereinigten Nieberlande. II. Teil. 562. Fischers G. b. b. hanbels. II. 595 u. f. f.

den sie ein glückliches Talent, fremde und schon vorhandene zu verbessern; wenige mechanische Künste und Manusakturen werden sein, die nicht ent-weder auf diesem Boden erzeugt, oder doch zu größerer Bolltommenheit gediehen sind.

#### Die Miederlande unter Karl dem fünften.

Bis hierher waren diese Provinzen der beneidenswürdigste Staat in Europa. Keiner der burgundischen Herzoge hatte sich einkommen lassen, die Konstitution umzusioßen; selbst Karls des Kühnen verwegenem Geist, der einem auswärtigen Freistaat die Knechtschaft bereitete, war sie heilig geblieben. Alle diese Fürsten wuchsen in keiner höhern Erwartung auf, als über eine Republik zu gebieten, und keines ihrer Länder konnte ihnen eine andere Ersahrung geben. Außerdem besaßen diese Fürsten nichts, als was die Niederlande ihnen gaben, keine Heere, als welche die Nation für sie ins Feld stellte, keine Reichtümer, als welche die Stände ihnen bewilligten. Zetzt veränderte sich alles. Zetzt waren sie einem Herrn zugefallen, dem andere Wertzeuge und andere Hissquellen zu Gebote standen, der eine frende Macht gegen sie bewassen konnte. Karl der Fünste schaltete will-

1 Die unnatürliche Berbindung zweier fo wiberfprechenden Nationen, wie bie Nieberlander und Spanier find, konnte nimmermehr glüdlich ausschlagen. 3ch kann mich nicht enthalten, die Parallele hier aufzunehmen, welche Grotius in einer fraft= vollen Sprache zwif hen beiben angestellt hat. "Mit den anwohnenben Bölfern," sagt er, "fonnten die Niederländer leicht ein gutes Bernehmen unterhalten, da jene eines Stammes mit ihnen und auf benfelben Begen herangemachfen waren. Spanier und Niederländer aber gehen in ben meiften Dingen voneinander ab und ftogen, mo fie gusammentroffen, befto beftiger gegeneinander. Beibe hatten feit vielen Jahrhun= berten im Kriege geglangt, nur bag lettere jest in einer uppigen Rube ber Baffen entwöhnt, jene aber burch bie italienischen und afrifanischen Felozuge in Ubung erhal= ten maren. Die Neigung jum Gewinn macht ben Niederlander mehr gum Frieden ge= neigt, aber nicht weniger empfindlich gegen Beleidigung. Rein Bolf ift von Erobe= rungsfucht freier, aber feines verteidigt fein Eigentum beffer. Daber die gahlreichen, in einem engen Erbstrich zusammengebrängten Städte, burch frembe Untommlinge und eigene Bevölferung vollgepreßt, an ber See und ben größern Strömen befeitigt. Taber fonnten ihnen, acht Jahrhunderte nach dem nordiiden Bolfergug, frembe Waffen nichts anhaben. Spanien bingegen wedfelte feinen Berrn weit öfter; als es Bulest in die Sande ber Goten fiel, hatten fein Charafter und feine Sitten mehr ober weniger - icon von jedem Sieger gelitten. Um Ende aller diefer Bermiichungen beichreibt man uns diejes Bolf als das gebuldigfte bei ber Arbeit, bas unerschrockenfte in Gefahren, gleich lüftern nach Neichtum und Ehre, ftolg bis zur Geringschäpung anberer, andächtig und frember Wohlthaten eingebent, aber auch so rachfüchtig und ausgelaffen im Siege, als ob gegen ben Feind meder Gemiffen noch Chre galte. Alles biefes ift bem Nieberlander fremd, ber liftig ift, aber nicht tudifch, ber, zwiichen Frant= reich und Teutschland in die Mitte gepflangt, die Gebrechen und Borguge beider Bolfer in einer fanftern Miidung mäßigt. Ihn hintergeht man nicht leicht, und nicht ungeftraft beleidigt man ihn. Auch in Gottesverehrung giebt er bem Spanier nichts nach; von bem Christentum, wogu er fich einmal befannte, fonnten ihn bie Daffen ber Normanner nicht abtrunnig machen, feine Meinung, welche die Kirche verbammt, hatte bis jest die Reinigfeit seines Glaubens vergiftet. Ja, seine frommen Berschwendungen gingen so weit, daß man ber Sabsucht feiner Geiftlichen burch Gefete Einhalt thun mußte. Beiben Wilfern ift eine Ergebenheit gegen ihren Landesherrn angeboren, mit

türlich in seinen spanischen Staaten; in den Niederlanden war er nichts als der erste Bürger. Die vollkommenste Unterwerfung im Süden seines Reichs nuchte ihm gegen die Rechte der Individuen Geringschätzung geben; hier erinnerte man ihn, sie zu ehren. Ze mehr er dort das Vergnügen der unumschränkten Gewalt kostete, und je größer die Meinung war, die ihm von seinem Selbst aufgedrungen wurde, desso ungerner mußte er hier zu der bescheidenen Menscheit heruntersteigen, desto mehr mußte er gereizt werden, dieses Hindernis zu besiegen. Schon eine große Tugend wird verstangt, die Macht, die sich unsern liebsten Wünschen widersetzt, nicht als

eine feindliche zu befriegen.

Das Übergewicht Karls wedte zu gleicher Zeit das Migtrauen bei den Niederlandern auf, das fiets die Chumacht begleitet. Die waren fie für ihre Berfaffung empfindlicher, nie zweifelhafter über die Rechte des Souverans, nie borfichtiger in ihren Berhandlungen geweien. Wir finden unter feiner Regierung die gewaltthätigfien Ausbrüche des republikanischen Geistes und die Anmagungen der Nation oft bis zum Migbrauch getrie= ben, welches die Fortichritte der königlichen Gewalt mit einem Schein von Rechtmäßigteit ichmückte. Ein Souveran wird die burgliche Freiheit immer als einen beräußerten Difrift feines Gebiets betrachten, den er wiederge= winnen muß. Einem Bürger ift die souverane Berrichaft ein reißender Strom, der feine Gerechtsame überschwemmt. Die Niederländer idnüsten fich durch Dämme gegen ihren Ocean, und gegen ihre Fürsten durch Kon= stitutionen. Die ganze Weltgeschichte ift ein ewig wiederholter Kannof der Herrichsucht und Freiheit um diesen freitigen Fleck Landes, wie die Ge= ichichte der Natur nichts anderes ift, als ein Kampf der Clemente und Körver um ihren Raum.

Die Niederlande empfanden bald, daß sie die Provinz einer Monarchie geworden waren. So lange ihre vorigen Beherrscher kein höheres Anliegen hatten, als ihren Wohlstand abzuwarten, näherte sich ihr Zustand dem stillen Glück einer geschlossenen Familie, deren Haupt der Regent war. Karl der Fünste sührte sie auf den Schauplatz der politischen Welt. Setzt machten sie ein Glied des Niesenkörpers aus, den die Ehrsucht eines einzigen zu ihrem Werkzeug gebrauchte. Sie hörten auf, ihr eigener Zweck zu sein; der Mittelpunkt ihres Daseins war in die Seele ihres Regenten verzlegt. Da seine ganze Regierung nur eine Bewegung nach außen oder eine politische Handlung war, so mußte er vor allen Dingen seiner Gliedmaßen

bem Unterschiebe nur, daß der Niederländer die Gesetz über die Könige stellt. Unter ben übrigen Spaniern wollen die Kastilianer mit der meisen Borsicht regiert sein; aber die Freibeiten, worauf sie selbst Anspruch machen, gönnen sie andern nicht gern. Daher die so schwere Aufgabe für ihren gemeinichaftlichen Oberherrn, seine Aufmerksamteit und Sorgsalt unter beibe Nationen so zu verteilen, daß weder ber Borzug der Kastilianer den Riederländer tränte, noch die Gleichitellung des letztern den fasislianischen Hochmut beleidige " Grotii Annal. Belg. L. I. 4. 5. seq.

machtig fein, um fich ihrer mit Nachdruck und Schnelligkeit zu bedienen. Unmöglich konnte er sich also in die langwierige Mechanik ihres inneren bürgerlichen Lebens verwickeln, oder ihren eigentümlichen Borrechten die gewissenhafte Aufmerkiamkeit widersahren laffen, die ihre republikanische Umfrandlichteit verlangte. Mit einem fühnen Monarchenschritt trat er den fünftlichen Bau einer Burmerwelt nieder. Er mußte fich den Gebrauch ihrer Kräfte erleichtern durch Einheit. Das Tribunal zu Mecheln war bis jest ein unabhängiger Gerichtshof gewesen; er unterwarf ihn einem könig= lichen Rat, den er in Bruffel niedersetzte, und der ein Organ seines Wil= lens mar. In das Innerste ihrer Verfassung führte er Ausländer, denen er die wichtigfien Bedienungen anvertraute. Menichen, die feinen Rüchalt hatten, als die königliche Gnade, konnten nicht anders, als ichlimme Sii= ter einer Gerechtsame sein, die ihnen noch dazu wenig bekannt war. Der wachiende Aufwand seiner friegerischen Regierung nötigte ihn, seine Silfs= quellen zu vermehren. Mit Sintansetzung ihrer heiligsten Privilegien legte er den Provinzen ungewöhnliche Steuern auf; die Staaten, um ihr Un= sehen zu retten, mußten bewilligen, was er so bescheiden gewesen war nicht ertroten zu wollen; die ganze Regierungsgeschichte dieses Monarchen in den Riederlanden ist beinahe nur ein fortlaufendes Verzeichnis eingefor= derter, bermeigerter und endlich doch bewilligter Steuern. Der Konfritution zuwider führte er fremde Truppen in ihr Gebiet, ließ in den Probingen für seine Armeen werben, und verwickelte sie in Kriege, die ihrem Interesse gleichgültig, wo nicht ichädlich waren, und die fie nicht gebilligt hatten. Er bestrafte die Bergehungen eines Freistaates als Monarch, und Gents fürch= terliche Züchtigung fündigte ihnen die große Veränderung an, die ihre Berfassung bereits erlitten hatte.

Der Wohlstand des Landes war insoweit gesichert, als er den Staatsentwürfen seines Beherrichers notwendig war, als Karls vernünstige Politik die Gesundheitsregel des Körpers gewiß nicht verletzte, den er anzustrengen sich genötigt sah. Glücklicherweise führen die entgegengesetztesten Entwürfe der Herrichsucht und der uneigennützigsten Menschenliebe oft auf
eins, und die bürgerliche Wohlsahrt, die sich ein Markus Aurelius zum
Ziele setzt, wird unter einem August und Ludwig gelegentlich befördert.

Karl der Fünfte erkannte vollkommen, daß Sandel die Stärke der Nation war, und ihres Handels Grundseste — Freiheit. Er schonte ihrer Freisheit, weil er ihrer Stärke bedurfte. Staatskundiger, nicht gerechter als sein Sohn, unterwarf er seine Maximen dem Bedürfnis des Orts und der Gegenwart und nahm in Antwerpen eine Verordnung zurück, die er mit allen Schrecken der Gewalt in Madrid würde behauptet haben.

Was die Regierung Karls des Fünften für die Niederlande besonders merkwürdig macht, ist die große Glaubensrevolution, welche unter ihr er=

folgte, und welche uns, als die vornehmste Onelle des nachfolgenden Aufstands, etwas umständlicher beichäftigen soll. Sie zuerst führte die willstürliche Gewalt in das innerste Heiligtum ihrer Verjassung, lehrte sie ein schreckliches Probestid ihrer Geschicklichkeit ablegen und machte sie gleichsiam gesetzmäßig, indem sie den republikanischen Geist auf eine gesährliche Spike stellte. So wie der letztere in Anarchie und Ansruhr himiberschweiste, erstieg die monarchische Gewalt die äußerste Höhe des Despotismus.

Nichts ift natürlicher, als der Übergang bürgerlicher Freiheit in Ge-wissensfreiheit. Der Mensch, oder das Bolk, die durch eine glückliche Staatsberjaffung mit Menichenwert einmal bekannt geworden, die das Gefet, das über sie sprechen soll, einzusehen gewöhnt worden sind, oder es auch felber erichaffen haben, deren Geift durch Thätigkeit aufgehellt, deren Gefühle durch Lebensgenuß aufgeichloffen, deren natürlicher Mut durch innere Sicherheit und Wohlftand erhoben worden, ein folches Bolf und ein folder Mensch werden sich schwerer, als andere, in die blinde Herrichaft eines dumpfen despotischen Glaubens ergeben und fich früher, als andere, wieder davon emporrichten. Roch ein anderer Umstand munte das Wachstum der neuen Religion in diesen Ländern begünstigen. Stalien, damals der Sit der größten Beiftesverfeinerung, ein Land, wo fonft immer die heftigften politischen Faktionen gewiitet haben, wo ein brennendes Klima das Blut zu den wildesten Affetten erhitt, Italien, konnte man einwenden, blieb unter allen europäischen Ländern beinahe am meisten von dieser Rene= rung frei. Aber einem romantischen Bolte, das durch einen warmen und lieblichen Himmel, durch eine üppige, immer junge und immer lachende Natur und die mannigfaltigften Zaubereien der Kunft in einem ewigen Sinnengenuffe erhalten wird, war eine Religion angemeffener, deren prach= tiger Pomp die Sinne gefangen nimmt, deren geheimnisvolle Ratfel der Phantasie einen unendlichen Raum eröffnen, deren vornehmste Lehren sich durch malerische Formen in die Seele einschmeicheln. Ginem Bolfe im Gegenteil, das, durch die Geschäfte des gemeinen bürgerlichen Lebens zu einer undichterischen Birklichteit herabgezogen, in deutlichen Begriffen mehr als in Bildern lebt und auf Unkosten der Einbildungskraft seine Menschen= vernunft ausbildet - einem folchen Bolte wird fich ein Glaube empfehlen, der die Prüfung weniger fürchtet, der weniger auf Mnftit als auf Gitten= lehre dringt, weniger angeschaut als begriffen werden fann. Mit fürzern Worten: die katholische Religion wird im ganzen mehr für ein Künftler= bolk, die protestantische mehr für ein Kaufmannsvolk taugen.

Dies vorausgesetzt, mußte die neue Lehre, welche Luther in Deutsch= land und Calvin in der Schweiz verbreiteten, in den Niederlanden das gün= stigste Erdreich finden. Ihre ersten Keime wurden durch die protestantischen Kaufleute, die sich in Umsterdam und Antwerpen sammelten, in die Nie= derlande geworfen. Die deutschen und schweizerischen Truppen, welche Karl in diese Lander einführte, und die große Menge frangofischer, deutscher und engliicher Flüchtlinge, die dem Schwert der Berfolgung, das in dem Bater= land ihrer wartete, in den Freiheiten Flanderns zu entfliehen suchten, be= förderten ihre Verbreitung. Ein großer Teil des niederländischen Adels studierte damals in Genf, weil die Atademie von Löwen noch nicht in Aufnahme war, die von Douai aber noch erst gestistet werden sollte; die neuen Religionsbegriffe, die dort öffentlich gelehrt wurden, brachte die ftudierende Jugend mit in ihr Baterland gurud. Bei einem unvermischten und ge= ichloffenen Volk konnten diese ersten Reime erdrückt werden. Der Zusam= menfluß so vieler und so ungleicher Nationen in den hollandischen und brabantiiden Stapelstädten mußte ihr erstes Wachstum dem Auge der Regierung entziehen und unter der Siille der Verborgenheit beichleunigen. Eine Berichiedenheit in der Meinung konnte leicht Raum gewinnen, wo fein gemeinschaftlicher Bolfscharakter, feine Ginheit der Sitten und der Geiete mar. In einem Lande endlich, mo Arbeitsamkeit die gerühmteste Tu= gend, Bettelei das verächtlichste Lafter mar, mußte ein Orden des Müßig= gangs, der Monchsstand, lange anftöftig gewesen sein. Die neue Religion, die dagegen eiferte, gewann daher schon unendlich viel, daß sie in diesem Stude die Meinung des Bolts ichon auf ihrer Seite hatte. Fliegende Schriften voll Bitterfeit und Satire, denen die neuerfundene Buchdrucker= kunft in diesen Ländern einen schnellern Umlauf gab, und mehrere damals in den Provinzen herumziehende Rednerbanden, Redernter genannt, welche in theatralischen Borftellungen oder Liedern die Migbräuche ihrer Zeit verspotteten, trugen nicht wenig dazu bei, das Ansehen der römischen Kirche ju frürzen und der neuen Lehre in den Gemütern des Bolts eine gunftige Aufnahme zu bereiten. 1

Ihre ersten Eroberungen gingen zum Erstaunen geichwind, die Zahl derer, die sich in kurzer Zeit, vorzüglich in den nördlicheren Provinzen, zu der neuen Sekte bekannten, ist ungeheuer; noch aber überwogen hierinnen die Ausländer bei weitem die gebornen Niederländer. Karl der Fünfte, der bei dieser großen Glaubenstrennung die Partie genommen hatte, die ein Despot nicht versehlen kann, setzte dem zunehmenden Strome der Neuerung die nachdrücklichsten Mittel entgegen. Zum Unglück für die verbesserte Meligion war die politische Gerechtigkeit auf der Seite ihres Versolgers. Der Damm, der die menschliche Vernunft so viele Jahrhunderte lang von der Wahrheit abgewehrt hatte, war zu schnell weggerissen, als daß der losebrechende Strom nicht über sein angewiesenes Bette hätte austreten sollen. Der wiederaussebende Geist der Freiheit und der Prüfung, der doch nur in den Grenzen der Religionsstragen hätte verharren sollen, untersuchte

<sup>1 2</sup>l. G. b. v. Rieberlande. II. Teil 399; fiebe bie Rote.

jest auch die Rechte der Könige. - Da man anfangs nur eiferne Keffeln brach, wollte man gulett auch die rechtmäßigften und notwendigften Bande gerreigen. Die Bücher der Schrift, die nunmehr allgemeiner geworden waren, mußten jett dem abenteuerlichnen Kanatismus ebenjogut Gift, als der aufrichtigften Wahrheitsliebe Licht und Nahrung borgen. Die gute Sache hatte den ichlimmen Weg der Rebellion mahlen müffen, und jest erfolgte, was immer eriolgen wird, fo lange Menichen Menichen fein wer= den. Auch die ichlimme Sache, die mit jener nichts, als das gesetzwidrige Mittel gemein hatte, durch diese Bermandtichaft dreister gemacht, erichien in ihrer Gesellichaft und wurde mit ihr verwechselt. Luther hatte gegen die Anbetung der Beiligen geeifert - jeder freche Bube, der in ihre Kirchen und Klöfter brach und ihre Altare beraubte, hieß jett Lutheraner. Die Kaktion, die Raubiucht, der Schwindelgeift, die Unzucht kleideten fich in feine Farbe, die ungeheuersten Berbrecher befannten fich vor den Rich= tern zu feiner Sette. Die Reformation hatte den romiiden Bijchof zu der fehlenden Menschheit herabgezogen — eine rasende Bande, vom hunger begeistert, will allen Unterschied der Stände vernichtet miffen. Natirtlich, daß eine Lehre, die fich dem Staate nur von ihrer verderblichen Seite antündigte, einen Monarchen nicht mit sich aussöhnen konnte, der ichon jo viele Urfachen hatte, fie zu vertilgen - und fein Wunder alio, daß er die Waffen gegen sie benutzte, die sie ihm selbst aufgedrungen hatte!

Karl mußte fich in den Niederlanden ichon als absoluten Flirfien betrachten, da er die Glaubensfreiheit, die er Deutschland angedeihen ließ, nicht auch auf jene Länder ausdehnte. Während daß er, von der nachdrudlichen Gegenwehr unserer Fürsten gezwungen, der neuen Religion hier eine ruhige Ubung versicherte, ließ er fie dort durch die grausamfien Editte verjolgen. Das Lejen der Evangelisten und Apostel, alle öffentlichen oder beimlichen Versammlungen, zu denen nur irgend die Religion ihren Na= men gab, alle Geipräche diefes Inhalts, zu Saufe und über Tiiche, waren in diesen Ediften bei ftrengen Strafen unterfagt. In allen Provingen des Landes wurden besondere Gerichte niedergesett, über die Bollstreckung der Editte zu wachen. Wer irrige Meinungen hegte, mar, ohne Rückficht feines Ranges, feiner Bedienung verluftig. Wer überwiesen murde, teterische Leh= ren berbreitet, oder auch nur den geheimen Zusammenfünften der Glaubensverbefferer beigewohnt zu haben, mar zum Tode verdammt, Manns= personen mit dem Schwert hingerichtet, Weiber aber lebendig begraben. Rücfällige Reter übergab man dem Feuer. Dieje fürchterlichen Urteils= iprüche tonnte selbst der Widerruf des Berbrechers nicht aufheben. Wer feine Frrtumer abichwur, hatte nichts dabei gewonnen, als hochftens eine gelindere Todesart. 1

<sup>1</sup> Thuan. Hist. P. I. L. VI. 300. Grot. L. 1.

Die Lehngüter eines Berurteilten fielen dem Fissus zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welchen es dem Erben gestattet war, sie mit wenigem Gelde zu lösen. Gegen ein ausdrückliches kostbares Borrecht des holländischen Bürgers, nicht außerhalb seiner Provinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der vaterländischen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribunale verurteilt. So mußte die Religion dem Despotismus die Hand sühren, Freiheiten, die dem weltslichen Arm unverletzlich waren, mit heiligem Griff ohne Gesahr und Widerspruch anzutassen.

Karl der Fünfte, durch den glücklichen Fortgang seiner Waffen in Deutschland kühner gemacht, glaubte nun alles wagen zu dürfen, und dachte ernstlich darauf, die spanische Inquisition in die Niederlande zu pflanzen. Schon allein die Furcht dieses Namens brachte in Antwerpen plözlich den Handel zum Stillstand. Die vornehmsten fremden Kaussente standen im Begriff, die Stadt zu verlassen. Man kauste und verkauste nichts mehr. Der Wert der Gebäude siel, die Handwerke standen sille. Das Geld verstor sich aus den Händen des Bürgers. Unvermeidlich war der Untergang dieser blühenden Handelsstadt, wenn Karl der Fünste, durch die Vorstelstungen der Statthalterin überführt, diesen gesährlichen Anschlag nicht hätte sallen lassen. Dem Tribunal wurde also gegen auswärtige Kaussente Schonung empsohlen und der Name der Inquisitoren gegen die mildere Benennung geistlicher Richter vertauscht. Über in den übrigen Prodinzen suhr dieses Tribunal fort, mit dem unmenschlichen Despotismus zu wüten, der ihm eigentümlich ist. Man will berechnet haben, daß während Karls des Fünsten Regierung sünfzigtausend Menschen, allein der Religion wegen, durch die Hand des Nachrichters gesallen sind.

Wirft man einen Blick auf das gewaltsame Versahren dieses Monarchen, so hat man Mühe zu begreisen, was den Aufruhr, der unter der solzgenden Regierung so wütend hervordrach, während der seinigen in Schranzten gehalten hat. Eine nähere Beleuchtung wird diesen Umstand auftlären. Karls gefürchtete Übermacht in Europa hatte den niederländischen Handel zu einer Größe erhoben, die ihm vorher niemals geworden war. Die Majestät seines Namens schloß ihren Schiffen alle Häfen auf, reinigte für sie alle Meere und bereitete ihnen die günstigsten Handelsverträge mit ausswärtigen Mächten. Durch ihn vorzüglich richteten sie die Oberherrschaft der Hansa in der Ostsee zu Grunde. Die neue Welt, Spanien, Italien, Deutschland, die nunmehr einen Beherrscher mit ihnen teilten, waren gleichsam als Provinzen ihres eigenen Vaterlandes zu betrachten und lagen

<sup>1</sup> M. G. b. v. N. II. B. 547.

<sup>2</sup> Meteren. I. Tl. 1. Buch. 56. 57. Grot. Annal. Belg. L. I. 12. Der lettere neunt hunderttaufend. A. G. d. v. N. Tl. II. 519.

allen ihren Unternehmungen offen. Er hatte ferner die noch übrigen fechs Provinzen mit der burgundiichen Erbichaft vereinigt und diesem Staat einen Umfang, eine politische Wichtigkeit gegeben, die ihn den ersten Monarchien Europens an die Seite fette. 1 Dadurch ichmeichelte er dem Na= tionalstolze dieses Voltes. Nachdem Geldern, Utrecht, Friesland und Gröningen seiner Herrschaft einverleibt waren, hörten alle Privatfriege in diefen Provinzen auf, die fo lange Zeit ihren Sandel beunruhigt hatten; ein ununterbrochener innerer Friede ließ fie alle Friichte ihrer Betrieb= famteit ernten. Karl mar also ein Wohlthater diefer Bolter. Der Glanz feiner Siege hatte zugleich ihre Augen geblendet, der Ruhm ihres Souverans, der auch auf fie zurückfloß, ihre republikanische Wachiamkeit bestochen; der furchtbare Nimbus von Unüberwindlichteit, der den Bezwinger Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Afrikas umgab, erichrecte die Faktionen. Und dann - wem ift es nicht bekannt, wie viel der Menich er heiße Privatmann oder Fürst - sich erlauben darf, dem es gelungen ift, die Bewunderung zu fesseln! Seine öftere personliche Gegenwart in diesen Ländern, die er, nach seinem eigenen Geständnis zu zehn verschie= denen Malen besuchte, hielt die Migbergnügten in Schranken; die wieder= holten Auftritte ftrenger und fertiger Juftig unterhielten das Schrecken der jouveranen Gewalt. Karl endlich war in den Niederlanden geboren und liebte die Nation, in deren Schof er erwachsen war. Ihre Sitten ge= fielen ihm, das Natürliche ihres Charatters und Umgangs gab ihm eine angenehme Erholung von der strengen spanischen Gravität. Er redete ihre Sprache und richtete fich in feinem Privatleben nach ihren Gebräuchen. Das drückende Ceremoniell, die unnatürliche Scheidemand zwischen König und Bolt, war aus Bruffel verbannt. Rein scheeliuchtiger Fremdling sperrte ihnen den Zugang zu ihrem Fiirsten — der Weg zu ihm ging durch ihre eigenen Landsleute, denen er seine Person anvertraute. Er sprach viel und gern mit ihnen; sein Anftand war gefällig, seine Reden verbindlich. Diese tleinen Kunftgriffe gewannen ihm ihre Liebe, und während daß seine Ur= meen ihre Saatfelder niedertraten, feine rauberischen Bande in ihrem Eigentum wühlten, mahrend daß feine Statthalter preften, feine Rad=

<sup>1</sup> Er war auch einmal Willens, ihn zu einem Königreich zu erheben; aber bie wesentlichen Berschiebenheiten der Provinzen untereinander, die sich von Bersassung und Sitte die zu Maß und Gewicht erstrecken, brachten ihn von diesem Vorsas zurück. Wesentlicher hätte der Dienst werden können, den er ihnen durch den burgundischen Bertrag leistete, worin ihr Verhältnis zu dem deutschen Reiche stügesetzt wurde. Diesem Bertrage gemäß sollten die siedzehn Provinzen zu den gemeinschaftlichen Bedürfnissen des deutschen Reiches zweimal so viel als ein Kursürst, zu einem Türkenkriege dreimal so viel beitragen, dassur aber den mächtigen Schutz dieses genießen, und an keinem ihrer besonderen Vorrechte Gewalt leiden. Die Revolution, welche unter seinem Sohne die politische Versassung der Provinzen umänderte, hob diesen Vergleich wieder auf, der, des geringen Auhens wegen, den er geleistet, keiner weitern Erwähnung verdient.

richter ichlachteten, verficherte er fich ihrer Bergen durch eine freund= liche Miene.

Gern hätte Karl diese Zuneigung der Nation auf seinen Sohn Philipp sorterben gesehen. Aus keinem andern Grunde ließ er ihn noch in sei= ner Jugend aus Spanien kommen und zeigte ihn in Brüssel seinem kinstigen Bolk. An dem seierlichen Tag seiner Thronentsagung empfahl er ihm diese Länder als die reichsten Steine in seiner Krone und ermahnte ihn ernstlich, ihrer Verfassung zu schonen.

Philipp der Zweite war in allem, was menschlich ift, das Gegenbild feines Baters. Chrifichtig wie diefer, aber weniger bekannt mit Menschen und Menichenwert, hatte er sich ein Ideal von der königlichen Gerrichaft entworfen, welches Menichen nur als diensibare Organe der Willfür behandelt und durch jede Augerung der Freiheit beleidigt wird. In Spanien geboren und unter der eisernen Zuchtrute des Mönchtums erwachien, for= derte er auch von andern die traurige Einförmigkeit und den Zwang, die fein Charafter geworden waren. Der fröhliche Mutwille der Niederlander emporte fein Temperament und feine Gemutsart nicht weniger, als ihre Privilegien seine Herrichsucht verwundeten. Er sprach keine andere, als die spanische Sprache, duldete nur Spanier um seine Person und hing mit Eigenfinn an ihren Gebräuchen. Umfonft, daß der Erfindungsgeift aller flandriichen Städte, durch die er zog, in fostbaren Festen wetteiferte, seine Gegenwart zu verherrlichen. 1 - Philipps Auge blieb finfter, alle Ber= schwendungen der Pracht, alle lauten üppigen Ergiefungen der redlichften Freude konnten tein Lächeln des Beifalls in feine Mienen locken.2

Karl versehlte seine Absicht ganz, da er seinen Sohn den Flämingern vorstellte. Weniger drückend würden sie in der Folge sein Joch gefunden haben, wenn er seinen Fuß nie in ihr Land gesetzt hätte. Aber sein Ansblick kündigte es ihnen an; sein Eintritt in Brüssel hatte ihm alle Herzen verloren. Des Kaisers freundliche Hingebung an dies Volk diente jetzt nur dazu, den hochmütigen Ernst seines Sohnes desto widriger zu erheben. In seinem Angesicht hatten sie den verderblichen Anschlag gegen ihre Freisheit gelesen, den er schon damals in seiner Brust aufs und niederwälzte. Sie waren vorbereitet einen Thrannen in ihm zu finden, und gerüsset, ihm zu begegnen.

Die Niederlande waren der erste Thron, von welchem Karl der Fünste herunterstieg. Bor einer seierlichen Versammlung in Brüssel löste er die Generalstaaten ihres Eides und übertrug ihn auf König Philipp, seinen Sohn. "Wenn Euch mein Tod," beschloß er endlich gegen diesen, "in den Besitz dieser Länder gesetzt hätte, so würde mir ein so kostbares Vermächt-

<sup>1</sup> Tie Stadt Antwerven allein verschwenbete bei dieser Gelegenheit 260 000 Golds gulben. Weteren, I. Tl., 1. B. 21. 22. — 2 A. G. d. N. II. B. 512.

nis schon einen großen Auspruch auf Euere Daukbarkeit geben. Aber jetzt, da ich sie Euch aus freier Wahl überlasse, da ich zu sterben eile, um Euch den Genuß derselben zu beschleunigen; jetzt verlange ich von Euch, daß Ihr diesen Völkern bezahlet, was Ihr mir mehr dasür schuldig zu sein glaubt. Andere Fürsten wissen sich glücklich, mit der Krone, die der Tod ihnen absordert, ihre Kinder zu erfreuen. Diese Freude will ich noch selbst mit genießen, ich will Euch leben und regieren sehen. Wenige werden meinem Beispiele solgen, Wenige sind mir darin vorangegangen. Aber meine Handlung wird lobenswürdig sein, wenn Euer künstiges Leben meine Zuversicht rechtsertigt, wenn Ihr nie von der Weisheit weichet, die Ihr bisher bekannt habt, wenn Ihr in der Reinigkeit des Glaubens unerschütterlich verharret, der die sessene Säule Eures Thrones ist. Noch Eines setze ich hinzu. Möge der Hinnnel auch Euch mit einem Sohne beschentt haben, dem Ihr die Herrschaft abtreten könntet — aber nicht müsset."

Nachdem der Kaiser geendigt hatte, kniete Philipp vor ihm nieder, drückte sein Gesicht auf dessen Hand und empfing den väterlichen Segen. Seine Augen waren seucht zum lettenmal. Es weinte alles, was herum

stand. Es war eine unvergefliche Stunde.1

Diesem rührenden Gaukelspiel folgte bald ein anderes. Philipp nahm von den versammelten Staaten die Huldigung au, und legte den Eid ab, der ihm in folgenden Worten vorgelesen wurde: "Ich, Philipp, von Gottes Gnaden, Prinz von Spanien, beiden Sicilien u. s. f., gelobe und schwöre, daß ich in den Ländern, Grafschaften, Herzogtümern u. s. f. ein guter und gerechter Herr sein, daß ich aller Edeln, Städte, Gemeinen und Untersthanen Privilegien und Freiheiten, die ihnen von meinen Vorsahren verliehen worden, und serner ihre Gewohnheiten, Herkommen, Gebräuche und Rechte, die sie setzt überhaupt und insbesondere haben und besitzen, wohl und getreulich halten und halten lassen, und ferner alles dassenige üben wolle, was einem guten und gerechten Prinzen und Herrn von Rechtszwegen zukommt. So müsse mir Gott helsen und alle seine Heiligen!" 2

Die Furcht, welche die willkürliche Regierung des Kaisers eingeflößt hatte, und das Mißtrauen der Stände gegen seinen Sohn, sind schon in dieser Sidessormel sichtbar, die weit behutsamer und bestimmter versaßt war, als Karl der Fünste selbst und alle burgundischen Herzoge sie beschwo-ren haben. Philipp mußte nunmehr auch die Aufrechthaltung ihrer Gebräuche und Gewohnheiten angeloben, welches vor ihm nie verlangt worden war. In dem Eide, den die Stände ihm leisteten, wird ihm kein anderer Gehorsam versprochen, als der mit den Privisegien des Landes bestehen kann. Seine Beanten haben nur dann auf Unterwerfung und Beisstehen kann. Seine Beanten haben nur dann auf Unterwerfung und Beis

<sup>1</sup> Strada Dec. I. L. 1. 4. 5. Meteren, I. B. 1. Buch 28. Thuan. Hist. P. I. L. XVI. 769. 2 N. G. b. vereinigten Niederlande. II. Il. 515. — 3 Ebendafelbst 516.

stand zu rechnen, wenn sie ihr anvertrautes Amt nach Obliegenheit verwalten. Philipp endlich wird in diesem Huldigungseid der Stände nur der natürliche, der geborne Fürst, nicht Souverän oder Herr genannt, wie der Kaiser gewünscht hatte — Beweise genug, wie klein die Erwartungen waren, die man sich von der Gerechtigkeit und Großmut des neuen Landesherrn bildete!

### Philipp der Zweite, Beherrscher der Miederlande.

Philipp der Zweite empfing die Niederlande in der höchsten Blüte ihres Wohlstandes. Er war der erste ihrer Fürsten, der fie vollzählig an= trat. Sie bestanden nunmehr aus siebzehn Landichaften: den vier Berzog= tümern Brabant, Limburg, Luxemburg, Geldern, den sieben Grafschaften Artois, Bennegau, Flandern, Namur, Butphen, Bolland und Seeland, der Markgrafichaft Untwerpen, und den fünf Berrlichkeiten Friesland, Mecheln, Utrecht, Dbernfiel und Gröningen, melche verbunden einen großen und mächtigen Staat ausmachten, der mit Königreichen wetteifern tonnte. Böher, als er damals frand, konnte ihr Sandel nicht mehr fteigen. Ihre Goldgruben waren über der Erde, aber fie waren unerschöpflicher und reicher, als alle Minen in Amerika. Diese siebzehn Provinzen, die zu= jammengenommen faum den fünften Teil Italiens betragen und fich nicht über dreihundert flandrische Meilen erstrecken, brachten ihrem Beherricher nicht viel weniger ein, als gang Britannien feinen Königen trug, ehe dieje noch die geiftlichen Güter zu ihrer Krone ichlugen. Dreihundertundfünfzig Städte, durch Genuf und Arbeit lebendig, viele darunter ohne Bollwerfe jest und ohne Mauern geichlossen, jechstausenddreihundert größere Flecken, geringere Dörfer, Meiereien und Bergichlöffer ohne Zahl vereinigen dieies Reich in eine einzige blühende Landschaft. 1 Eben jett frand die Nation im Meridian ihres Glanges; Fleiß und Überfluß hatten das Genie des Bürgers erhoben, seine Begriffe aufgehellt, seine Neigungen veredelt; jede Blüte des Geifies erichien mit der Blüte des Landes. Gin ruhigeres Blut, durch einen ftrengeren Simmel gefältet, läßt die Leidenschaften hier weni= ger frürmen; Gleichmut, Mäßigfeit und ausdauernde Geduld, Geschente diefer nördlicheren Zone; Redlichkeit, Gerechtigkeit und Glaube, die not= wendigen Tugenden seines Gewerbes; und seiner Freiheit liebliche Früchte, Wahrheit, Wohlwollen und patriotischer Stolz spielen hier in janfteren Mijdungen mit menschlicheren Laftern. Rein Bolt auf Erden wird leich= ter beherricht durch einen verständigen Fürsten, und keines schwerer durch einen Gautler oder Tyrannen. Nirgends ift die Boltsstimme eine fo unfehlbare Richterin der Regierung, als hier. Wahre Staatstunft tann fich

<sup>1</sup> Strad. Dec. I. L. I. 17, 18. Thuan II. 482.

in einer rühmlicheren Probe versuchen, und sieche, gekünstelte Politik hat keine schlimmere zu fürchten.

Ein Staat, wie diefer, tonnte mit Riefenstärke handeln und ausdauern, wenn das dringende Bedürfnis seine Kraft aufbot, wenn eine kluge und schonende Verwaltung seine Quellen eröffnete. Karl der Fünfte verließ . feinem Nachfolger eine Gewalt in diesen Ländern, die von einer gemäßig= ten Monarchie wenig verschieden war. Das königliche Ansehen hatte sich merklich über die republikanische Machterhoben, und diese zusammengesette Maschine konnte nunmehr beinahe so sicher und schnell in Bewegung ge= fett werden, als ein gang unterwürfiger Staat. Der zahlreiche, fouft fo mächtige Adel folgte dem Souveran jetzt willig in feinen Kriegen, oder buhlte in Umtern des Friedens um das Lächeln der Majestät. Die ber= schlagene Politif der Krone hatte neue Güter der Ginbildung erschaffen, von denen sie allein die Verteilerin war. Neue Leidenschaften und neue Meinungen von Glück verdrängten endlich die rohe Einfalt republikani= icher Tugend. Stolz wich der Eitelfeit, Freiheit der Ehre, dürftige Unab= hängigkeit einer wollijftigen lachenden Sklaverei. Das Baterland als unum= ichränker Satrap eines unumschränkten Herrn zu drücken oder zu plündern war eine mächtigere Reizung für die Sabsucht und den Ehrgeiz der Großen, als den hundertsten Teil der Souveränität auf dem Reichstag mit ihm zu teilen. Ein großer Teil des Adels war überdies in Armut und schwere Schulden versunten. Unter dem scheinbaren Vorwand von Chrenbezeigun= gen hatte ichon Karl der Fünfte die gefährlichsten Bajallen der Krone durch toftbare Gesandtschaften an fremde Boje geschwächt. So wurde Wilhelm bon Dranien mit der Raiserkrone nach Deutschland und Graf von Egmont nach England geschickt, die Vermählung Philipps mit der Königin Maria zu schließen. Beide begleiteten auch nachher den Berzog von Alba nach Frankreich, den Frieden zwischen beiden Kronen und die neue Berbindung ihres Königs mit Madame Elijabeth zu stiften. Die Untosten diefer Reife beliefen fich auf dreihunderttaufend Gulden, wobon der König auch nicht einen Beller erfette. Als der Pring von Oranien, an der Stelle des Ber= 30g8 von Savonen, Feldherr geworden war, mußte er allein alle Unkosten tragen, die diese Bürde notwendig machte. Wenn fremde Gesandte oder Fürsten nach Bruffel tamen, lag es den niederlandischen Großen ob, die Ehre ihres Königs zu retten, der allein speiste und niemals öffentliche Tafel gab. Die spanische Politik hatte noch finnreichere Mittel erfunden, die reichsten Kamilien des Landes nach und nach zu entfräften. Alle Jahre erschien einer von den taftilianischen Großen in Brüffel, wo er eine Pracht berschwendete und einen Aufwand machte, der sein Bermögen weit über= ftieg. Ihm darin nachzustehen hatte in Bruffel für einen unauslöschlichen Schimpf gegolten. Alles wetteiferte, ihn zu übertreffen, und erschöpfte in

diesen teuern Wettkänwsen sein Vermögen, indessen der Spanier noch zur rechten Zeit wieder nach Hause kehrte und die Verschwendung eines einzigen Jahres durch eine vierjährige Mäßigkeit wieder gut machte. Mit jedem Antömmling um den Preis des Reichtums zu buhlen war die Schwäche des niederländischen Adels, welche die Regierung recht gut zu nutzen verstand. Freilich ichlugen diese Künste nachher nicht so glücklich für sie aus, als sie berechnet hatte; denn eben diese drückenden Schuldenlassen machten den Adel jeder Neuerung günstiger, weil derjenige, welcher alles verloren, in der allgemeinen Verwüstung nur zu gewinnen hat. 1

Die Geistlichkeit war von jeher eine Stütze der königlichen Macht und mußte es sein. Ihre goldene Zeit fiel immer in die Gesangenschaft des menschlichen Geises, und wie jene schen wir sie vom Blödsinn und von der Sinnlichkeit ernten. Der bürgerliche Druck macht die Religion notwendiger und teurer, blinde Ergebung in Tyrannengewalt bereitet die Gemüter zu einem blinden, bequemen Glauben, und mit Bucher erstattet dem Despotismus die Hierarchie seine Dienste wieder. Die Bischöse und Prälaten im Parlamente waren eisrige Sachwalter der Majestät und immer bereit, dem Nutzen der Kirche und dem Staatsvorteil des Souveräns das Interesse des Bürgers zum Opfer zu bringen. Zahlreiche und tapsere Besatzungen hielten die Städte in Furcht, die zugleich noch durch Religionsegezänke und Faktionen getrennt und ihrer mächtigsten Stütze so ungewiß waren. Wie wenig ersorderte es also, dieses Übergewicht zu bewahren, und wie ungeheuer mußte das Bersehen sein, wodurch es zu Grunde ging.
So groß Philipps Einfluß in diesen Ländern war, so großes Unsehen

So groß Philipps Einfluß in diesen Ländern war, so großes Ansehen hatte die spanische Monarchie damals in ganz Europa gewonnen. Kein Staat durste sich mit ihr auf den Kampsboden wagen. Frankreich, ihr gestährlichster Nachbar, durch einen schweren Krieg und noch mehr durch innere Faktionen entkräftet, die unter einer kindischen Regierung ihr Haupt ershoben, ging schon mit schnellen Schritten der unglücklichen Epoche entgegen, die es, beinahe ein halbes Jahrhundert lang, zu einem Schauplatz der Abscheulichsteit und des Elends gemacht hat. Kaum konnte Elisabeth von England ihren eigenen, noch wankenden Thron gegen die Stürme der Parteien, ihre neue, noch unbesessigte Kirche gegen die verborgenen Versuche der Bertriebenen schützen. Erst auf ihren schöpferischen Ruf sollte dieser Staat aus einer demütigen Dunkelheit steigen und die lebendige Kraft, womit er seinen Nebenbuhler endlich daniederringt, von der sehlerhaften Politik dieses letztern empfangen. Das deutsche Kaiserhaus war durch die zweisachen Bande des Bluts und des Staatsvorteils an das spanische geknüpft, und das wachsende Kriegsglück Solimans zog seine Aufsmerksamkeit mehr auf den Osen als auf den Westen von Europa. Danksmerksamkeit mehr auf den Osen als auf den Westen von Europa. Danksmerksamkeit mehr auf den Osen als auf den Westen von Europa.

<sup>1</sup> Reidanus L. I. 2.

barkeit und Furcht versicherten Philipp die iralienischen Fürsten, und das Kontlave beherrschten seine Geschöpse. Die Monarchieen des Nordens lagen noch in barbarischer Nacht, oder fingen nur eben an, Gestalt auzunehmen, und das Staatsspsiem von Europa kannte sie nicht. Die geschicktesten Geenerale, zahlreiche sieggewohnte Armeen, eine gefürchtete Marine und der reiche goldne Tribut, der nun erst aufüng, regelmäßig und sicher aus Besteindien einzulausen — welche furchtbare Wertzeuge in der seinen und sieten Hand eines geistreichen Fürsten! Unter so glücklichen Sternen eröffnete König Philipp seine Regierung.

Che wir ihn handeln feben, müffen wir einen flüchtigen Blick in feine Seele thun und hier einen Schliffel zu feinem politiichen Leben auffuchen. Freude und Wohlwollen fehlten in diesem Gemüte. Bene verlagten ihm fein Blut und feine frühen finftern Kinderjahre; diefes kounten Meufchen ihm nicht geben, denen das füßeste und mächtigfte Band an die Gefellichaft mangelte. Zwei Begriffe, fein Ich, und was über diefem Ich war, füllten feinen dürftigen Geift aus. Egoismus und Religion find der Inhalt und die Uberichrift seines ganzen Lebens. Er war König und Christ und war beides ichlecht, weil er beides vereinigen wollte: Menich für Menichen war er niemals, weil er von seinem Selbst nur aufwärts, nie abwärts stieg. Sein Glaube mar graufam und finfier, denn feine Gottheit mar ein ichred= liches Wesen. Er hatte nichts mehr von ihr zu empfangen, aber zu fürch= ten. Dem geringen Mann erscheint sie als Trösterin, als Erretterin: ihm war fie ein aufgestelltes Ungitbild, eine ichmerzhafte, demutigende Schrante feiner menschlichen Allmacht. Seine Ehrfurcht gegen fie mar um so tiefer und inniger, je weniger fie fich auf andere Wejen verteilte. Er gitterte fnech= tisch vor Gott, weil Gott das einzige war, wovor er zu zittern hatte. Karl der Fünfte eiferte für die Religion, weil die Religion für ihn arbeitete; Philipp that es, weil er wirflich an fie glaubte. Bener ließ um des Dogma willen mit Feuer und Schwert gegen Taufende wüten, und er selbst ver= ipottete in der Person des Papires, feines Gefangenen, den Lehriat, dem er Menichenblut opferte; Philipp entichlieft fich zu dem gerechtesten Ariege gegen diesen nur mit Widerwillen und Gewissensfurcht und begiebt fich aller Früchte feines Sieges, wie ein reuiger Miffethater feines Raubes. Der Kaifer mar Barbar aus Berechnung, fein Sohn aus Empfindung. Der erfte mar ein ftarker und aufgeklärter Geift, aber vielleicht ein defto idlimmerer Menich; der zweite war ein beschränkter und ichwacher Kopf, aber er war gerechter.

Beide aber, wie mich dünkt, konnten bessere Menschen gewesen sein, als sie wirklich waren, und im ganzen nach denselben Mahregeln gehans delt haben. Was wir dem Charakter der Person zur Last legen, ist sehr oft das Gebrechen, die notwendige Ausstucht der allgemeinen menschlichen

Natur. Gine Monarchie von diejem Umfang war eine zu ftarte Berfuchung für den menschlichen Stols und eine zu schwere Aufgabe für menschliche Araite. Allgemeine Glüchfeligfeit mit der hochften Freiheit des Individuums zu paaren, gehort für den unendlichen Geift, der fich auf alle Teile allgegenwärtig verbreitet. Aber welche Ausfunft trifft der Menich in der Lage des Schöpfers? Der Menich tommt durch Rlaffifitation feiner Beidrantung zu Silfe, gleich dem Naturforscher jetzt er Kennzeichen und eine Regel fest, die seinem ichwankenden Blick die Übersicht erleichtert, und wo= zu sich alle Individuen bekennen muffen; dieses leistet ihm die Religion. Sie findet hoffnung und Furcht in jede Menichenbruft gefäet; indem fie fich dieser Triebe bemächtigt, diese Triebe einem Gegenstande unterjocht, hat fie Millionen felbständiger Wefen in ein einförmiges Abstratt verman= delt. Die unendliche Mannigialtigfeit der menichlichen Willfür verwirrt ihren Beherricher jetzt nicht mehr — jetzt giebt es ein allgemeines Übel und ein allgemeines Gut, das er zeigen und entziehen kann, das auch da, wo er nicht ift, mit ihm einverfianden wirkt. Jest giebt es eine Grenze, an welcher die Freiheit stille fieht, eine ehrwürdige heilige Linie, nach welder alle freitenden Bewegungen des Willens zulett einlenten muffen. Das gemeinichaitliche Ziel des Despotismus und des Priestertums ift Gin= förmigkeit, und Ginförmigkeit ift ein notwendiges Silfsmittel der menich= lichen Armut und Beschränfung. Philipp mußte um jo viel mehr Despot fein, als fein Bater, um jo viel enger fein Beift war; oder mit andern Worten: er mußte fich um jo viel ängfilicher an allgemeine Regeln hal= ten, je weniger er zu den Arten und Individuen herabsteigen konnte. Was folgt aus diesem allem? Philipp der Zweite konnte fein höheres Unliegen haben, als die Gleichförmigfeit des Glaubens und der Berfaffung, weil er ohne diese nicht regieren konnte.

Und doch würde er seine Regierung mit mehr Gelindigkeit und Nachssicht eröffnet haben, wenn er sie früher angetreten hätte. In dem Urteil, das man gewöhnlich über diesen Fürsten fällt, icheint man auf einen Umstand nicht genug zu achten, der bei der Geschichte seines Geistes und Herzens billig in Betrachtung kommen sollte. Philipp zählte beinahe dreißig Jahre, da er den spanischen Thron bestieg, und sein frühe reiser Berstand hatte vor der Zeit seine Bolljährigkeit beschleunigt. Ein Geist, wie der seinige, der seine Reise sühlte und mit größern Hoffnungen nur allzu verstraut worden war, konnte das Joch der kindlichen Unterwürsigkeit nicht anders als mit Widerwillen tragen; das überlegene Genie des Baters, und die Willkür des Alleinherrschers mußte den selbszufriedenen Stolz dieses Sohnes drücken. Der Anteil, den ihm jener an der Reichsverwaltung gönnte, war eben erheblich genug, seinen Geist von kleineren Leidenschaften abzuziehen und den strengen Ernst seines Charatters zu unterschaften abzuziehen und den strengen Ernst seines Charatters zu unters

halten, aber auch gerade sparsam genug, sein Verlangen nach der unumsichränkten Gewalt desto lebhaster zu entzünden. Als er wirklich davon Besit nahm, hatte sie den Reiz der Neuheit sür ihn verloren. Die süße Trunkenheit eines jungen Monarchen, der von der höchsten Gewalt überzrascht wird, jener freudige Taumel, der die Seele jeder sanstern Regung. öffnet, und dem die Menschheit schon manche wohlthätige Stistung abgewann, war bei ihm längst vorbei oder niemals gewesen. Sein Charakter war gehärtet, als ihn das Glück auf diese wichtige Probe siellte, und seine beiestigten Grundiätze widerstanden dieser wohlthätigen Erschütterung. Fünszehn Jahre hatte er Zeit gehabt, sich zu diesem Ubergang anzuschicken, und anstatt bei den Zeichen seines neuen Standes jugendlich zu verweilen, oder den Morgen seiner Regierung im Rausch einer müßigen Eitelkeit zu verlieren, blieb er gelassen und ernsthat genug, sogleich in den gründlichen Besitz seiner Macht einzutreten und durch ihren vollständigsen Gebrauch ihre lange Entbehrung zu rächen.

### Das Inquisitionsgericht.

Philipp der Zweite iah sich nicht jo bald durch den Frieden von Chateau-Cambresis im ruhigen Besitz seiner Reiche, als er sich ganz dem großen Werte der Glaubensreinigung hingab und die Furcht seiner nieder-ländischen Unterthanen wahr machte. Die Verordnungen, welche sein Vater gegen die Ketzer hatte ergehen lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtshöse, denen nichts als der Name der Inquisition sehlte, wachten über ihre Besolgung. Aber sein Wert schien ihm kaum zur Hälfte vollendet, solange er die spanische Inquisition nicht in ihrer ganzen Form in diese Länder verpslanzen konnte — ein Entwurf, woran schon der Kaiser gescheitert hatte.

Eine Stiftung neuer Art und eigener Gattung ist diese spanische Inquisition, die im ganzen Lause der Zeiten kein Vorbild findet und mit keinem geistlichen, keinem weltlichen Tribunal zu vergleichen sieht. Inquisition hat es gegeben, seitdem die Vernunft sich an das Heiligewagte, seitdem
es Zweisser und Neuerer gab: aber erst um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, nachdem einige Beispiele der Abtrünnigkeit die Hierarchie aufgeschreckt hatten, baute ihr Innocentius der Tritte einen eigenen Richterstuhl und trennte auf eine unnatürliche Weise die geistliche Aussicht und Unterweisung von der strasenden Gewalt. Um desso sicherer zu sein, daß kein Menschengesühl und keine Bestechung der Natur die sarre Strenge ihrer Statuten auslöse, entzog er sie den Bischösen und der säkularischen Geistlichkeit, die durch die Baude des bürgerlichen Lebens noch zu sehr an der Menschheit hing, um sie Mönchen zu übertragen, einer Abart des menschlichen Namens, die die heiligen Triebe der Natur abgeschworen, dienzibaren Kreaturen des römischen Stuhls. Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Frankreich emwfingen sie: ein Franziskanermönch saß bei dem fürchterslichen Urteil über die Tenwelherren zu Gerichte; einigen wenigen Staaten gelang es, sie auszuschließen, oder der weltlichen Hoheit zu unterwerfen. Die Niederlande waren bis zur Regierung Karls des Fünften damit versichent geblieben; ihre Bischöse übten die geistliche Censur, und in außersordentlichen Fällen oflegte man sich au fremde Inquisitionsgerichte, die französischen Provinzen nach Paris, die deutschen nach Köln zu wenden.

Aber die Inquisition, welche jest gemeint ift, tam aus dem Westen von Europa, anders in ihrem Uriprung und anders an Geftalt. Der lette maurische Thron mar im fünfzehnten Jahrhundert in Granada gefallen, und der faracenische Gottesvienst endlich dem überlegenen Glud der Chriften gewichen. Aber neu und noch wenig besestigt war das Evangelium in die= iem jüngfien driftlichen Königreich, und in der trüben Mischung ungleich= artiger Geiete und Sitten batten fich die Religionen noch nicht geschieden. Zwar hatte das Schwert der Verfolgung viele taufend Familien nach Ufrita getrieben, aber ein weit größerer Teil, von dem geliebten Simmels= irriche der Heimat gehalten, kaufte fich mit dem Gautelipiel verstellter Be= fehrung von dieser schrecklichen Notwendigkeit los und fuhr an christlichen Altaren fort, feinem Mahomed und Mojes zu dienen. So lange es feine Gebete nach Metta richtete, mar Granada nicht unterworfen; fo lange der neue Christ im Junersten seines Hauses wieder zum Juden und Musel= mann wurde, war er dem Thron nicht gewisser, als dem römischen Stuhl. Jest mar es nicht damit gethan, diefes miderftrebende Bolf in die außer= liche Form eines neuen Glaubens zu zwingen, oder es der fiegenden Kirche durch die ichwachen Bande der Ceremonie anzutrauen; es fam darauf an, die Burgel einer alten Religion auszureuten und einen hartnächigen Sang zu besiegen, der durch die langiam wirkende Kraft von Jahrhunderten in feine Sitten, feine Sprache, feine Gefete gepflangt worden und bei dem fortdauernden Ginflug des vaterlandischen Bodens und himmels in ewiger übung blieb. Bollte die Kirche einen vollständigen Sieg über den feindlichen Gottesdienst feiern und ihre neue Eroberung vor jedem Rückfalle ficher nellen, jo mußte fie den Grund selbst unterwühlen, auf welchen der alte Glaube gebaut war; fie mußte die gange Form des fittlichen Charat= ters zerichlagen, an die er aufs innigfte geheftet ichien. In den verbor= gennen Tiefen der Seele mußte fie feine gebeimen Burgeln abloien, alle feine Spuren im Kreife des hauslichen Lebens und in der Bürgerwelt aus= löschen, jede Erinnerung an ihn absterben laffen, und wo möglich felbst die Empfänglichkeit für seine Eindrücke toten. Baterland und Familie, Ge= wissen und Ehre, die heiligen Gefühle der Gesellschaft und der Natur sind

<sup>1</sup> Hopper Mémoires d. Troubles des Pays-bas, in Vita Vigl. 65 sq.

immer die ersten und nächsten, mit denen Religionen sich mischen, von denen fie Stärke empfangen, und denen fie fie geben. Dieje Berbindung mußte jest aufgelöft, von den heiligen Gefühlen der Natur mußte die alte Religion gewaltsam geriffen werden — und sollte es selbst die Beiligkeit dieser Empfindungen toften. So murde die Inquisition, die wir jum Un= terschiede von den menschlicheren Gerichten, die ihren Ramen führen, die spanische nennen. Sie hat den Kardinal Timenes zum Stifter; ein Domi= nikanermöuch, Torquemada, ftieg zuerst auf ihren blutigen Thron, grundete ihre Statuten und verfluchte mit diesem Bermächtnis seinen Orden auf ewig. Schändung der Bernunft und Mord der Geifter heißt ihr Ge= lübde; ihre Werkzeuge find Schrecken und Schande. Jede Leidenschaft fieht in ihrem Solde, ihre Schlinge liegt in jeder Freude des Lebens. Selbft die Einsamteit ift nicht einsam für fie; die Furcht ihrer Allgegenwart halt felbit in den Tiefen der Seele die Freiheit gefeffelt. Alle Juftinkte der Menichheit hat fie herabgefrürzt unter den Glauben; ihm weichen alle Bande, die der Menich fonft am heiligsten achtet. Alle Anipriiche auf feine Gat= tung find für einen Ketzer verscherzt; mit der leichtesten Untreue an der mitterlichen Kirche hat er sein Geschlecht ausgezogen. Ein bescheidener Zweifel an der Unfehlbarkeit des Papsies wird geahndet wie Batermord und ichandet wie Sodomie; ihre Urteile gleichen den ichrecklichen Fermen= ten der Pest, die den gesundesten Körper in schnelle Verweiung treiben. Selbst das Leblose, das einem Reter angehörte, ift verflucht: ihre Opier fann fein Schicffal ihr unterichlagen; an Leichen und Gemalden werden ihre Sentenzen vollstreckt, und das Grab felbit in teine Zuflucht vor ihrem entsetzlichen Urme.

Die Bermessenheit ihrer Urteilssprüche fann nur von der Unmensch= lichteit übertroffen werden, womit fie dieselben vollstreckt. Indem fie Lächer= liches mit Fürchterlichem paart und durch die Seltsamkeit des Aufzugs die Augen beluftigt, entkräftet fie den teilnehmenden Uffekt durch den Kitel eines andern; im Spott und in der Verachtung ertränkt fie die Sympathie. Mit feierlichem Bompe führt man den Verbrecher zur Richtnatt, eine rote Blutjahne weht voran, der Zusammenklang aller Gloden begleitet den Bug; zuerst kommen Priefter im Mefgewande und fingen ein heiliges Lied. Ihnen folgt der verurteilte Gunder, in ein gelbes Gewand gekleidet, worauf man ichwarze Teufelsgestalten abgemalt sieht. Auf dem Kopfe trägt er eine Mütze von Papier, die sich in eine Menschenfigur endigt, um welche Keuerflammen ichlagen und scheupliche Dämonen herumfliegen. Weggekehrt von dem ewig Verdammten wird das Bild des Getreuzigten getragen; ihm gilt die Erlösung nicht mehr. Dem Feuer gehört fein fterb= licher Leib, wie den Flammen der Bolle feine unfterbliche Seele. Ein Ane= bel sperrt seinen Mund und verwehrt ihm, seinen Schmerz in Rlagen zu

lindern, das Mitleid durch seine rührende Geschichte zu wecken und die Gesheimnisse des heiligen Gerichts auszusagen. Un ihn schließt sich die Geistlichteit im sestlichen Ornat, die Obrigkeit und der Adel; die Bäter, die ihn gerichtet haben, beschließen den schauerlichen Zug. Man glaubt eine Leiche zu sehen, die zu Grabe geleitet wird, und es ist ein lebendiger Mensch, dessen Onalen jetzt das Bolk so schauderhaft unterhalten sollen. Gewöhnslich werden diese Hinrichtungen auf hohe Feste gerichtet, wozu man eine bestimmte Anzahl solcher Unglücklichen in den Kerkern des heiligen Hauses zusammenspart, um durch die Menge der Opfer die Handlung zu verherrslichen, und alsdann sind selbst die Könige zugegen. Sie sitzen mit unbedecktem Haupte auf einem niedrigern Stuhle als der Großinquisitor, dem sie an einem solchen Tage den Kang über sich geben — und wer wird nun vor einem Tribunal nicht erzittern, neben welchem die Majestätselbst versinkt?

Die große Glaubensrevolution durch Luther und Calvin brachte die Notwendigfeit wieder zurud, welche diesem Gericht feine erfte Entstehung gegeben; und was anfänglich nur erfunden war, das kleine Königreich Granada von den ichwachen überreften der Sarazenen und Juden zu rei= nigen, wurde jett das Bedürfnis der gangen fatholischen Chriftenheit. Alle Inquisitionen in Portugal, in Italien, Deutschland und Frankreich nah= men die Form der spanischen an; sie folgte den Europäern nach Indien und errichtete in Goa ein schreckliches Tribunal, dessen unmenschliche Prozeduren uns noch in der Beschreibung durchschauern. Wohin sie ihren Fuß setzte, folgte ihr die Berwuftung; aber fo, wie in Spanien, hat fie in tei= ner andern Weltgegend gewütet. Die Toten bergift man, die fie geopfert hat; die Geschlechter der Menschen erneuern sich wieder, und auch die Lander blühen wieder, die sie verheert und entvölkert hat; aber Jahrhunderte werden hingehen, ehe ihre Spuren aus dem spanischen Charakter ver= schwinden. Eine geistreiche, treffliche Nation hat fie mitten auf den Weg zur Vollendung gehalten, aus einem Simmelsftrich, worin es einheimisch war, das Genie verbannt und eine Stille, wie fie auf Grabern ruht, in dem Geift eines Boltes hinterlaffen, das bor vielen andern, die diefen Weltteil bewohnen, zur Freude berufen mar.

Den ersten Inquisitor setzte Karl der Fünste im Jahre 1522 in Brabant ein. Einige Priester waren ihm als Gehilsen an die Seite gegeben, aber er selbst war ein Weltlicher. Nach dem Tode Adrians des Sechsten bestellte sein Nachsolger, Clemens der Siebente, drei Inquisitoren sür alle niederländischen Provinzen, und Paul der Dritte setzte diese Jahl wiederum bis auf zwei herunter, welche sich bis auf den Ansang der Unruhen erhielten. Im Jahre 1530 wurden, mit Zuziehung und Genehmigung der

<sup>1</sup> Burgund, Histor. Belg. 126, 127, Hopper. 65, 66, 67, Grot. Annal. Belg. L. I. 8, 9 sq. Essay sur les Moeurs, Tom. III. Inquisition.

Stände, die Edikte gegen die Ketzer ausgeichrieben, welche allen iolgenden zum Grunde liegen, und worin auch der Inquisition ausdrücklich Melbung geschieht. Im Jahre 1550 sah sich Karl der Fünste durch das schnelle Wachstum der Sekten gezwungen, diese Edikte zu erneuern und zu schärsien, und bei dieser Gelegenheit war es, wo sich die Stadt Antwerpen der Inquisition widersetzte und ihr auch glücklich entging. Aber der Geist dieser niederländischen Inquisition war nach dem Genius des Landes menschlicher, als in den spanischen Reichen, und noch hatte sie kein Ausländer, noch weniger ein Dominikaner verwaltet. Zur Richtschnur dienten ihr die Edikte, welche jedermann kannte; und eben darum sand man sie weniger anskößig, weil sie, so streng sie auch richtete, doch der Willkürweniger unterworsen schien, und sich nicht, wie die spanische Inquisition, in Geheimnis hüllte.

Aber eben dieser lettern wollte Philipp einen Weg in die Niederlande bahnen, weil sie ihm das geschickteste Wertzeug zu sein ichien, den Geist diejes Bolfes zu verderben und für eine despotische Regierung zuzubereiten. Er fing damit an, die Glaubensverordnungen feines Baters zu icharfen, die Gewalt der Inquifitoren je mehr und mehr auszudehnen, ihr Verfahren willfürlicher und von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit unabhängiger zu machen. Bald fehlte dem Tribunale zu der spanischen Inquisition wenig mehr, als der Name und Dominitaner. Bloger Berdacht mar genug, einen Bürger aus dem Schoft der öffentlichen Ruhe, aus dem Rreis feiner Familie herauszustehlen, und das schwächste Zeugnis berechtigte zur Folterung. Wer in diesen Schlund hinabfiel, tam nicht wieder. Alle Wohlthaten der Befete hörten ihm auf. Ihn meinte die mütterliche Sorge der Gerechtig= feit nicht mehr. Jenseits der Welt richteten ihn Bosheit und Wahnsim nach Gesetzen, die für Menschen nicht gelten. Nie ersuhr der Delinquent feinen Alager, und fehr felten sein Berbrechen; ein ruchloser teuflischer Runftgriff, der den Unglücklichen zwang, auf seine Berschuldung zu raten und im Wahnwitz der Folterpein, oder im Überdruß einer langen leben= digen Beerdigung, Bergehungen auszusagen, die vielleicht nie begangen, oder dem Richter doch nie bekannt worden waren. Die Güter der Ber= urteilten wurden eingezogen und die Angeber durch Gnadenbriefe und Be-Tohnungen ermuntert. Kein Privilegium, feine bürgerliche Gerechtigkeit galt gegen die heilige Gewalt. Wen fie berührte, den hatte der weltliche Urm verloren. Diesem war kein weiterer Unteil an ihrer Gerichtspflege verstattet, als mit ehrerbietiger Unterwerfung ihre Sentenzen zu voll= ftreden. Die Folgen dieses Instituts mußten unnatürlich und ichredlich fein. Das ganzezeitliche Glüd, felbft das Leben des unbescholtenen Mannes war nunmehr in die Hände eines jeden Nichtswürdigen gegeben. Jeder verborgene Feind, jeder Neider hatte jetzt die gefährliche Lockung einer unfichtbaren und unfehlbaren Rache. Die Sicherheit des Eigentums, die

Wahrheit des Umgangs war dahin. Alle Bande des Gewinns waren aufgelöft, alle des Bluts und der Liebe. Ein ansteckendes Mißtrauen vergifztete das gesellige Leben: die gefürchtete Gegenwart eines Lauschers ersichreckte den Blick im Auge und den Klang in der Kehle. Man glaubte an keinenredlichen Mann mehr, und galt auch für keinen. Guter Name, Landsmannschaften, Berbrüderungen, Eide selbst, und alles, was Menschen für heitig achten, war in seinem Werte gesallen. — Diesem Schicksale unterwarf man eine große blühende Handelsstadt, wo hunderttausend geschäftige Menichen durch das einzige Band des Vertrauens zusammenhalten. Jeder unentbehrlich für jeden, und jeder zweideutig, verdächtig. Alle durch den Geist der Gewinnsucht aneinander gezogen, und auseinander geworsen durch Furcht. Alle Grundiäulen der Geselligseit umgerissen, wo Geselligseit der Grund alles Lebens und aller Dauer ist.

### Undere Eingriffe in die Konstitution der Niederlande.

Rein Wunder, daß ein jo unnatürliches Gericht, das felbst dem duld= fameren Geifie der Spanier unerträglich gewesen war, einen Freistaat emporte. Aber den Schrecken, den es einflogte, bermehrte die fpanifche Kriegs= macht, die auch nach wiederhergestelltem Frieden beibehalten wurde und, der Reichstonstitution zuwider, die Grengftadte anfüllte. Karln dem Fünf= ten hatte man diese Einführung fremder Urmeen vergeben, weil man ihre Notwendigfeit einsah und mehr auf seine guten Gefinnungen baute. Sett erblickte man in diesen Truppen nur die fürchterlichen Zurüftungen der Unterdrückung und die Werkzeuge einer verhaften Sierarchie. Eine aniehnliche Reiterei, von Eingebornen errichtet, mar zum Schutze des Landes hinreichend und machte diese Ausländer entbehrlich. Die Zügellofig= feit und Raubincht diefer Spanier, die noch große Ruchfande zu fordern hatten und sich auf Untoften des Bürgers bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolts und brachten den gemeinen Mann zur Berzweiflung. Als nachher das allgemeine Murren die Regierung bewog, sie von den Grenzen zusammenzuziehen und in die seelandischen Inseln zu verlegen, wo die Schiffe zu ihrer Abfahrt ausgerüftet wurden, ging ihre Bermeffen= heit jo weit, daß die Einwohner aufhörten, an den Dammen zu arbeiten, und ihr Baterland lieber dem Meer überlaffen wollten, als länger von dem viehischen Mutwillen dieser rasenden Bande leiden.2

Sehr gern hätte Philipp diese Spanier im Lande behalten, um durch sie seinen Edisten mehr Kraft zu geben und die Neuerungen zu unterstützen, die er in der niederländischen Versassung zu machen gesonnen war. Sie waren ihm gleichsam die Gewährsmänner der allgemeinen Ruhe und eine

<sup>1</sup> Grotius. Lib. I. 9. 10.

<sup>2</sup> Allg. Gefch. ber verein. Rieberl. III. Banb. 21. Buch. S. 23 u. f f.

Rette, an der er die Nation gefangen hielt. Deswegen ließ er nichts unver= sucht, dem anhaltenden Zudringen der Reichsstände auszuweichen, welche dieje Spanier entfernt miffen wollten, und erichopfte bei diejer Belegen= heit alle Silfsmittel der Schikane und Uberredung. Bald fürchtet er einen plötslichen Überfall Frankreichs, das, von wütenden Faktionen zerriffen, fich gegen einen einheimischen Feind taum behaupten tann, bald jollen fie seinen Sohn Don Carlos an der Grenze in Empfang nehmen, den er nie Willens war, aus Kastilien zu laffen. Ihre Unterhaltung foll der Nation nicht zur Laft fallen, er felbst will aus feiner eigenen Schatulle alle Koften davon bestreiten. Um fie mit defto befferm Scheine da zu behalten, hielt er ihnen mit Fleiß ihren rudftandigen Gold gurud, da er fie doch fonft den einheimischen Truppen, die er völlig befriedigte, gewiß würde vorgezogen haben. Die Furcht der Nation einzuschläfern und den allgemeinen Unwillen zu versöhnen, bot er den beiden Lieblingen des Bolts, dem Prin= gen von Dranien und dem Grafen von Egmont, den Dberbefehl über diefe Truppen an; beide aber schlugen seinen Untrag aus, mit der edelmütigen Ertlärung, daß fie fich nie entichließen würden, gegen die Befete des Lan= des zu dienen. Je mehr Begierde der Ronig bliden ließ, seine Spanier im Lande zu laffen, besto hartnäckiger bestanden die Staaten auf ihrer Entfernung. In dem darauf folgenden Reichstag zu Gent mußte er mitten im Rreis feiner Boflinge eine republitanische Wahrheit horen. "Wogu fremde Bande zu unferm Schute?" jagte ihm der Synditus bon Gent. "Etwa, damit une die übrige Welt für zu leichtfinnig oder gar für zu blod= finnig halte, uns felbst zu verteidigen? Warum haben wir Frieden ge= ichloffen, wenn uns die Laften des Kriegs auch im Frieden drücken? Im Kriege schärfte die Notwendigkeit unsere Geduld, in der Ruhe unterliegen wir seinen Leiden. Oder werden wir diese ausgelassene Bande in Ordnung halten, da deine eigene Gegenwart nicht fo viel vermocht hat? Sier ftehen deine Unterthanen aus Cambran und Antwerpen und ichreien über Ge= walt. Thionville und Marienburg liegen wiiste, und darum hast du uns doch nicht Frieden gegeben, daß unfere Städte zu Ginoden werden, wie fie notwendig werden muffen, wenn du fie nicht von diefen Zerftorern erlofest? Bielleicht willst du dich gegen einen überfall unserer Nachbarn verwahren? Diese Borsicht ift weise, aber das Gerücht ihrer Rüstung wird lange Zeit ihren Waffen voraneilen. Warum mit ichweren Koften Fremdlinge mieten, die ein Land nicht schonen werden, das fie morgen wieder berlaffen milfen? Roch ftehen tapfere Riederlander zu deinen Dienften, denen dein Bater in weit frürmischeren Zeiten die Republit anvertraute. Warum willst du jetzt ihre Treue bezweifeln, die fie jo viele Jahrhunderte lang deinen Borjahren unberlett gehalten haben? Sollten fie nicht vermögend fein, den Krieg jo lange hinzuhalten, bis beine Bundesgenoffen unter ihre Fahnen eilen,

oder bu felbft aus der Nachbarichaft Gilfe fendest?" Diese Sprache mar dem König zu neu, und ihre Wahrheit zu einleuchtend, als daß er sie sogleich hätte beantworten können. "Ich bin auch ein Ausländer!" rief er endlich, "will man nicht lieber gar mich felbit aus dem Lande jagen?" Zugleich fileg er bom Throne und verließ die Versammlung, aber dem Sprecher mar seine Kühnheit vergeben. Zwei Tage darauf ließ er den Ständen die Erklarung thun: wenn er früher gewußt hatte, daß dieje Truppen ihnen zur Last fielen, so würde er ichon Austalt gemacht haben, fie gleich felbst mit nach Spanien zu nehmen. Jett mare diejes freilich zu spät, weil fie unbezahlt nicht abreisen mürden; doch verspreche er ihnen auf das heiligite, daß diese Laft fie nicht über vier Monate mehr drücken sollte. Richtsdestoweniger blieben diese Truppen statt dieser vier Monate noch achtzehn im Lande, und würden es vielleicht noch ipater verlaffen haben, wenn das Bedürfnis des Reichs fie in einer andern Weltgegend nicht nötiger gemacht hätte. 1

Die gewaltthätige Einführung Fremder in die wichtigfien Umter des Landes veranlafte neue Klagen gegen die Regierung. Von allen Borrech= ten der Provingen mar feines den Spaniern jo anfiohig, als diefes, welches Fremdlinge von Bedienungen ausichlieft, und feines hatten fie eifriger zu untergraben gesucht. 2 Italien, beide Indien und alle Provinzen dieser ungeheuren Monarchie waren ihrer Habsucht und ihrem Ehrgeiz geöffnet; nur von der reichsten unter allen ichloß sie ein unerbittliches Grundgesetz aus. Man überzeugte den Monarchen, daß die königliche Gewalt in diesen Ländern nie würde befestigt werden können, so lange sie sich nicht fremder Werkzeuge dazu bedienen dürfte. Schon der Bischof von Arras, ein Bur= gunder von Geburt, war den Flamandern widerrechtlich aufgedrungen worden, und jett follte auch der Graf von Feria, ein Kastilianer, Sit und Stimme im Staatsrat erhalten. Aber dieje Unternehmung fand einen berghaftern Widerstand, als die Schmeichler des Königs ihn hatten erwar= ten laffen, und feine despotische Allmacht scheiterte diesmal an den Künften Wilhelms von Oranien und der Festigleit der Staaten. 3

## Wilhelm von Dranien und Graf von Egmont.

So fündigte Philipp den Riederlanden seine Regierung an, und dies waren ihre Beschwerden, als er im Begriff stand, sie zu verlassen. Lange schon sehnte er sich aus einem Lande, wo er ein Fremdling war, wo so vieles feine Reigungen beleidigte, fein despotischer Beift an den Gefetzen der Freiheit so ungestilme Erinnerer fand Der Friede mit Frantreich er= laubte ihm endlich diese Entiernung; die Ruffungen Solimans zogen ihn

Burgund, L. I. p. 38, 39, 40. Reidan, L. I. p. 1. Meteren, I. El. 1. Bud. 47.
 Reidan, L. I. p. 1. — 3 Grot. Annal. L. I. p. 13.

nach dem Süden, und auch Spanien fing an seinen Herrn zu vermissen. Die Wahl eines oberften Statthalters für die Niederlande mar die Saupt= angelegenheit, die ihn jetzt noch beschäftigte. Herzog Emanuel Philibert von Savonen hatte seit der Abdankung der Königin Maria von Ungarn diese Stelle befleidet, welche aber, so lange der König in den Niederlanden . selbst anwesend war, mehr Ehre als wirklichen Ginfluß gab. Seine Ab= wesenheit machte sie zu dem wichtigsten Amt in der Monarchie und dem glänzenoften Ziele, wonach der Ehrgeiz eines Bürgers nur ftreben konnte. Setzt stand sie durch die Entfernung des Herzogs erledigt, den der Friede bon Chateau-Cambresis wieder in den Besitz seiner Lande gesetzt hatte. Die beinahe unumschränkte Gewalt, welche dem Oberstatthalter verliehen werden mußte, die Fähigkeiten und Kenntnisse, die ein so ausgedehnter und delikater Posten erforderte, vorzüglich aber die gewagten Anschläge der Regierung auf die Freiheit des Landes, deren Aussührung von ihm abhängen follte, mußten notwendig diese Wahl erschweren. Das Gesetz, melches jeden Ausländer von Bedienungen entfernt, macht bei dem Oberstatt= halter eine Ausnahme. Da er nicht aus allen fiebzehn Provinzen zugleich gebürtig sein tann, so ift es ihm erlaubt, teiner von allen anzugehören, denn die Eifersucht eines Brabanters würde einem Flamander, der eine halbe Meile von seiner Grenze zu Hause wäre, kein größeres Recht dazu einräumen, als dem Sicilianer, der eine andere Erde und einen anderen Simmel hat. Sier aber schien der Vorteil der Krone selbst einen nieder= ländischen Bürger zu begünstigen. Ein geborner Brabanter zum Beispiel, dessen Baterland sich mit uneingeschränkterem Bertrauen ihm überlieferte, tonnte, wenn er ein Verräter mar, den tödlichen Streich schon zur Balfte gethan haben, ehe ein Ausländer das Mißtrauen überwand, das über seine geringfügigften Sandlungen machte. Satte die Regierung in einer Provinz ihre Absichten durchgesetzt, so war die Widersetzung der übrigen eine Kühnheit, die sie auf das strengste zu ahnden berechtigt war. In dem gemeinschaftlichen Ganzen, welches die Provinzen jetzt ausmachten, waren ihre individuellen Verfaffungen gleichsam untergegangen; der Gehorfam einer einzigen war ein Gesetz für jede, und das Borrecht, welches eine nicht zu bewahren wußte, war für alle andern verloren.

Unter den niederländischen Großen, die auf die Oberstatthalterschaft Anspruch machen konnten, waren die Erwartungen und Wünsche der Nation zwischen dem Grasen von Egmont und dem Prinzen von Oranien geteilt, welche durch gleich edle Abkunst dazu berusen, durch gleiche Verdienste dazu berechtigt, und durch gleiche Liebe des Volkes zu diesem Posten willkommen waren. Beide hatte ein glänzender Rang zunächst an den Thron gestellt, und wenn das Auge des Monarchen zuerst unter den Würzdisschen suche, so mußte es notwendig auf einen von diesen beiden fallen.

Da wir in der Folge dieser Geschichte beide Namen oft werden nennen mussen, so kann die Ausmerksamkeit des Lesers nicht frühe genug auf sie

gezogen werden.

Wilhelm der Erfte, Pring bon Drauien, stammte aus dem deutschen Fürstenhause Rajjau, welches ichon acht Jahrhunderte geblüht, mit dem öffreichischen eine Zeitlang um den Vorzug gerungen und dem deutschen Reich einen Kaiser gegeben hatte. Außer verschiedenen reichen Ländereien in den Niederlanden, die ihn zu einem Bürger diefes Staates und einem gebornen Bajallen Spaniens machten, bejag er in Frankreich noch das unabhängige Fürstentum Dranien. Wilhelm ward im Jahre 1533 gu Dillenburg, in der Grafichaft Raffau, bon einer Grafin Stolberg geboren. Sein Bater, der Graf von Naffau, desfelben Namens, hatte die protestan= tijche Religion angenommen, worin er auch seinen Sohn erziehen ließ; Karl der Fünfte aber, der dem Knaben ichon frühzeitig wohl wollte, nahm ihn sehr jung an seinen Hof und ließ ihn in der römischen aufwachsen. Diefer Monarch, der in dem Kinde den fünftigen großen Mann ichon er= fannte, behielt ihn neun Sahre um feine Person, würdigte ihn seines eigenen Unterrichts in Regierungsgeschäften und ehrte ihn durch ein Bertrauen, welches über feine Jahre ging; ihm allein mar es erlaubt. um den Kaifer zu bleiben, wenn er fremden Gesandten Audienz gab ein Beweis, daß er als Knabe ichon angefangen haben mußte, den ruhm= vollen Beinamen des Verschwiegenen zu verdienen. Der Kaifer errötete fogar nicht, einmal öffentlich zu gestehen, daß dieser junge Mensch ihm öfters Unichläge gebe, die seiner eigenen Klugheit würden entgangen sein. Welche Erwartungen konnte man nicht von dem Geist eines Mannes begen, der in einer folden Schule gebildet mar!

Wilhelm war 23 Jahre alt, als Karl die Regierung niederlegte, und hatte ichon zwei öffentliche Beweise der höchsten Uchtung von ihm erhalten. Ihm übertrug er, mit Ausschließung aller Großen seines Hoses, das ehrenvolle Amt, seinem Bruder Ferdinand die Kaiserkrone zu überbringen. Als der Herzog von Savohen, der die kaiserkliche Armee in den Niederlanden kommandierte, von seinen eigenen Landesangelegenheiten nach Italien abgerusen ward, vertraute der Kaiser ihm den Oberbesehl über diese Truppen an, gegen die Borssellungen seines ganzen Kriegsrats, dem es allzu gewagt schien, dem ersahrenen französischen Feldherrn einen Jüngling entgegenzusehen. Abwesend und von niemand empsohlen, zog ihn der Monarch der lorbeervollen Schar seiner Helden vor, und der Ausgang ließ ihn seine

Wahl nicht bereuen.

Die vorzügliche Gunft, in welcher dieser Prinz bei dem Bater gestanden hatte, wäre allein schon ein wichtiger Grund gewesen, ihn von dem Bertrauen seines Sohnes auszuichließen. Philipp, scheint es, hatte es sich

zum Gesetz gemacht, den spanischen Abel an dem niederländischen wegen des Vorzugs zu rächen, wodurch Karl der Künfte diesen letztern siets unter= schieden hatte. Aber wichtiger waren die geheimen Beweggründe, die ihn bon dem Pringen entfernten. Wilhelm von Dranien gehörte zu den hagern und blaffen Menschen, wie Cafar fie nennt, die des Nachts nicht schlafen und zu viel denken, bor denen das furchtlosefte aller Gemüter gewankt hat. Die ftille Ruhe eines immer gleichen Gesichts berbarg eine geschäftigefeurige Seele, die auch die Hille, hinter welcher fie ichuf, nicht bewegte, und der List und der Liebe gleich unbetretbar war - einen vielfachen, fruchtbaren, nie ermiidenden Geist, weich und bildsam genug, augenblicklich in alle For= men zu schmelzen, bewährt genug, in keiner fich selbst zu verlieren - ftark genug, jeden Gliickswechsel zu ertragen. Menschen zu durchschauen und Herzen zu gewinnen, mar tein größerer Meister, als Wilhelm; nicht daß er, nach der Weise des Hofes, seine Lippen eine Anechtschaft bekennen ließ, die das stolze Berg Liigen strafte, sondern weil er mit den Merkmalen sei= ner Gunft und Verehrung weder farg noch verschwenderisch war und durch eine kluge Wirtschaft mit demjenigen, wodurch man Menschen verbindet, feinen wirklichen Borrat an diesen Mitteln vermehrte. So langfam fein Beift gebar, jo vollendet waren seine Früchte; so spät sein Entschluß reifte, so standhaft und unerschütterlich ward er vollstreckt. Den Plan, dem er einmal als dem ersten gehuldigt hatte, konnte kein Widerstand ermüden, teine Zufälle zerftoren, denn alle hatten, noch ehe fie wirklich eintraten, vor feiner Seele gestanden. So fehr fein Gemüt über Schrecken und Freude erhaben war, so unterworfen war es der Kurcht; aber seine Kurcht war früher da, als die Gefahr, und er war ruhig im Tumult, weil er in der Rube gezittert hatte. Wilhelm zerftreute fein Gold mit Berichwendung, aber er geizte mit Sekunden. Die Stunde der Tafel mar feine einzige Feierftunde, aber diese gehörte seinem Bergen auch gang, seiner Familie und der Freundschaft; ein bescheidener Abzug, den er dem Vaterland machte. Sier verklärte fich seine Stirn beim Bein, den ihm fröhlicher Mut und Enthaltsamteit würzten, und die ernfte Sorge durfte hier die Jovialität seines Geistes nicht umwölken. Sein Hauswesen war prächtig; der Glanz einer zahlreichen Dienerschaft, die Menge und das Ansehen derer, die seine Person umgaben, machten seinen Wohnsitz einem souveranen Fürstenhofe gleich. Gine glanzende Gastfreiheit, das große Zaubermittel der Demagogen, mar die Göttin seines Palastes. Fremde Pringen und Gefandten fanden hier eine Aufnahme und Bewirtung, die alles übertraf, was das üppige Belgien ihnen anbieten konnte. Gine demütige Unterwürfigkeit gegen die Regierung taufte den Tadel und Verdacht wieder ab, den diefer Aufwand auf seine Absichten werfen konnte. Aber diese Verschwendungen unterhielten den Glanz seines Namens bei dem Bolt, dem nichts mehr

schmeichelt, als die Schätze des Vaterlandes vor Fremdlingen ausgestellt zu sehen, und der hohe Gipfel des Glücks, worauf er gesehen wurde, ershöhte den Wert der Leufseligkeit, zu der er herabstieg. Niemand war wohl mehr zum Führer einer Verschwörung geboren, als Wilhelm der Verschwiesgene. Ein durchdringender sester Blick in die vergangene Zeit, die Gegenwart und die Zukunft, schnelle Besitznehmung der Gelegenheit, eine Obergewalt über alle Geister, ungeheure Entwürse, die nur dem weit entlegenen Vetrachter Gestalt und Sbenmaß zeigen, kühne Verechnungen, die an der langen Kette der Zukunft hinunterspinnen, standen unter der Aussischte einer erleuchteten und freieren Tugend, die mit sessem Tritt auch auf der Grenze noch wandelt.

Ein Mensch, wie dieser, konnte seinem ganzen Zeitalter undurchdringslich bleiben, aber nicht dem größten Kenner der Gemüter, nicht dem mißetrauischsten Geiste seines Jahrhunderts. Philipp der Zweite schaute schnell und ties in einen Charakter, der, unter den gutartigen, seinem eignen am ähnlichsten war. Hun nicht so vollkommen durchschaut, so wäre es unerklärbar, wie er einem Menschen sein Vertrauen nicht geschenkt haben sollte, in welchem sich beinahe alle Sigenschaften vereinigten, die er am höchsten ichätzte und am besien würdigen konnte. Über Wilhelm hatte noch einen andern Verührungspunkt mit Philipp dem Zweiten, welcher wicheinen andern Verührungspunkt mit Philipp dem Zweiten, welcher wichtiger war. Er hatte seine Staatskunst bei demielben Meister gelernt und war, wie zu sürchten siand, ein fähigerer Schüler gewesen. Nicht weil er den Fürsten des Macchiavell zu seinem Studium gemacht, sondern weil er den Fürsten des Macchiavell zu seinem Studium gemacht, sondern weil er den Fürsten des Macchiavell zu seinem Studium gemacht, sondern weil er den Fürsten des Macchiavell zu seinem Studium gemacht, sondern weil er den Fürsten des Macchiavell zu seinem Studium gemacht, sondern weil er den Fürsten des Macchiavell zu seinem Studium gemacht, sondern weil er den Fürsten des Macchiavell zu seinem Studium gemacht, sondern weiler zu den gesährlichen Künsten bekannt worden, durch welche Throne fallen und seigen. Philipp hatte hier mit einem Gegener zu thun, der auf seine Staatskunst gerüstet war, und dem bei einer guten Sache auch die Hissmittel der schlimmen zu Gebote standen. Und eben dieser letztere Umstand erklärt uns, warum er unter allen gleichzeitisgen Sterblichen diesen am undersöhnlichsten haßte und so unnatürlich fürchtete.

Den Argwohn, welchen man bereits gegen den Prinzen gefaßt hatte, vermehrte die zweideutige Meinung von seiner Religion. Wilhelm glaubte an den Papst, so lange der Kaiser, sein Wohlthäter, lebte; aber man sürchtete mit Grund, daß ihn die Vorliebe, die seinem jungen Herzen für die verbesserte Lehre gegeben worden, nie ganz verlassen habe. Welche Kirche er auch in gewissen Perioden seines Lebens mag vorgezogen haben, so hätte sich jede damit beruhigen können, daß ihn keine einzige ganz gehabt hat. Wir sehen ihn in spätern Jahren beinahe mit ebenso wenigem Bedenken zum Calvinisnus übergehen, als er in früher Kindheit die lutherische Resligion für die römische verließ. Gegen die spanische Tyrannei verteidigte

er mehr die Menschenrechte der Protestanten, als ihre Meinungen; nicht ihr Glaube, ihre Leiden hatten ihn zu ihrem Bruder gemacht.

Dieje allgemeinen Grunde des Miftrauens ichienen durch eine Ent= dedung gerechtfertigt zu werden, welche der Zufall über feine mahren Ge= finnungen darbot. Wilhelm war als Geifel des Friedens von Chateau= Cambrejis, an deffen Stiftung er mitgearbeitet hatte, in Frankreich guriidgeblieben und hatte durch die Unborsichtigkeit Beinrichs des Zweiten, der mit einem Vertrauten des Königs bon Spanien zu iprechen glaubte, einen heimlichen Unichlag erfahren, den der frangoifiche Sof mit dem ipanischen gegen die Protestanten beider Reiche entwarf. Diese wichtige Entdeckung eilte der Pring seinen Freunden in Brüffel, die fie io nahe anging, mitzu= teilen, und die Briefe, die er darüber wechselte, fielen unglücklicherweise dem König von Spanien in die Hände. 2 Philipp wurde von diesem ent= icheidenden Aufichlug über Wilhelms Gefinnungen weniger überraicht, als über die Zerstörung seines Auschlags entruftet; aber die spanischen Großen, die dem Prinzen jenen Augenblick noch nicht vergessen hatten, wo der größte der Raiser im letten Afte seines Lebens auf seinen Schul= tern ruhte, verfaumten diese gunftige Gelegenheit nicht, den Berrater eines Staatsgeheimnisses endlich ganz in der guten Meinung ihres Königs qu stürzen.

Nicht minder edlen Stammes, als Wilhelm, mar Lamoral, Graf von Camont und Pring von Gabre, ein Abkommling der Bergoge von Gel= dern, deren triegeriicher Mut die Waffen des Hauses Oftreich ermudet hatte. Sein Geschlecht glänzte in den Annalen des Landes; einer von fei= nen Vorfahren hatte ichon unter Maximilian die Statthalterichaft über Solland verwaltet. Egmonts Bermählung mit der Bergogin Sabina von Bahern erhöhte noch den Glanz seiner Geburt und machte ihn durch wich= tige Berbindungen mächtig. Karl der Fünfte hatte ihn im Jahre 1546 in Utrecht zum Ritter des goldenen Blieges geschlagen; die Kriege Diejes Raifers waren die Schule feines kunftigen Ruhms, und die Schlachten bei St. Quentin und Gravelingen machten ihn zum Belden feines Jahrhun= derts. Jede Wohlthat des Friedens, den handelnde Bolfer am dankbargien fühlen, brachte das Gedächtnis der Siege gurud, durch die er beichleunigt worden, und der flamische Stolz machte fich, wie eine eitle Mutter, mit dem herrlichen Sohne des Landes groß, der gang Europa mit feiner Bewunderung erfüllte. Neun Kinder, die unter den Augen seiner Mitbürger aufblühten, vervielfältigten und verengten die Bande zwischen ihm und dem Baterland, und die allgemeine Zuneigung gegen ihn übte fich im

Strad. Dec. I. L. I. p. 24 unb L. III. p. 55 sq. Grot. Annal. L. I. p. 7. Reidan.
 L. III. 59. Meurs. Guil. Auriac. L. I. p. 2 sq. Burg. 65. 66.
 Strad. Dec. 1. L. III. p. 56. Thuan. I. 1010. Reidan. L. I. p. 2.

Anichauen derer, die ihm das Teuerste waren. Jede öffentliche Erichei= nung Egmonts mar ein Triumphjug; jedes Auge, das auf ihn geheftet mar, ergahlte fein Leben; in der Ruhmredigfeit feiner Kriegsgefährten leb= ten seine Thaten; ihren Kindern hatten ihn die Mütter bei ritterlichen Spielen gezeigt. Soflichfeit, edler Unftand und Leutieligfeit, die liebens= würdigen Tugenden der Ritterichaft, schmückten mit Grazie fein Verdienst. Muf einer freien Stirn erichien feine freie Seele; feine Offenherzigfeit ver= maltete feine Geheimniffe nicht beffer, als feine Wohlthätigkeitseine Guter, und ein Gedanke gehörte allen, sobald er sein war. Sanft und menichlich war seine Religion, aber wenig geläutert, weil sie bon seinem Bergen und nicht von feinem Berfrande ihr Licht empfing. Egmont befaß niehr Ge= wiffen, als Grundiate; fein Kopf hatte fich fein Gefetbuch nicht felbst gegeben, fondern nur eingelernt: darum tonnte der bloge Name einer Sand= lung ihm die Handlung verbieten. Seine Menichen waren boje oder gut, und hatten nicht Boies oder Gutes; in seiner Sittenlehre fand zwischen Lafter und Tugend feine Bermittlung ftatt; darum entichied bei ihm oft eine einzige gute Seite für den Mann. Egmont vereinigte alle Borguge, die den Helden bilden; er mar ein besserer Soldat als Dranien, aber als Staatsmann tief unter ihm; diefer fah die Belt, wie fie wirklich mar; Egmont in dem magischen Spiegel einer verichonernden Phantafie. Men= ichen, die das Glück mit einem Lohn überraichte, zu welchem fie keinen natürlichen Grund in ihren Sandlungen finden, werden fehr leicht ver= fucht, den notwendigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirtung überhaupt zu verlernen und in die natürliche Folge der Dinge jene höhere Wunderfraft einzuschalten, der fie endlich tolldreift, wie Cafar feinem Glücke, vertrauen. Bon diesen Menschen war Egmont. Trunten von Berdiensten, welche die Dankbarkeit gegen ihn übertrieben hatte, taumelte er in diesem füßen Bewuftfein, wie in einer lieblichen Traumwelt, dahin. Er fürch= tete nichts, weil er dem unsichern Pfande vertraute, das ihm das Schickfal in der allgemeinen Liebe gegeben, und glaubte an Gerechtigfeit, weil er gludlich mar. Selbst die ichredlichste Erfahrung des ipanischen Meineids fonnte nachher diese Zuberficht nicht aus feiner Geele vertilgen, und auf dem Blutgerüfte felbit mar Hoffnung fein lettes Gefühl. Gine gartliche Furcht für seine Familie hielt seinen patriotischen Mut an kleinern Pflich= ten gefangen. Weil er für Gigentum und Leben ju gittern hatte, konnte er für die Republik nicht viel wagen. Wilhelm von Oranien brach mit dem Thron, weil die willfürliche Gewalt feinen Stolz emporte; Egmont war eitel, darum legte er einen Wert auf Monarchenquade. Jener war ein Bürger der Welt, Egmont ift nie mehr als ein Flaminger gewesen. 1

Philippder Zweite fand noch in der Schuld des Siegers bei St. Quentin,

<sup>1</sup> Grotii Annal. L. I. p. 7. Strad. L. I. 23 und L. III. 84.

und die Oberstatthalterschaft der Niederlande schien die einzig würdige Bestohnung so glänzender Verdienste zu sein. Geburt und Ausehen, die Stimme der Nation und persönliche Fähigkeiten sprachen so laut für Egmont als für Oranien, und wenn dieser übergangen wurde, so konnte jener allein

ihn verdrängt haben.

Zwei Mitbewerber von so gleichem Berdienst hätten Philipp bei seiner Wahl verlegen machen können, wenn es ihm je in den Sinn gekommen wäre, sich für einen von beiden zu bestimmen. Aber eben die Borzüge, mit welchen sie ihr Necht darauf unterstützten, waren es, was sie ausschloß; und gerade durch diese feurigen Bünsche der Nation sür ihre Erhebung hatten sie ihre Ansprüche auf diesen Posten unwiderruslich verwirkt. Phistipp konnte in den Niederlanden keinen Statthalter brauchen, dem der gute Wille und die Krast des Bolkes zu Gebote stand. Egmonts Abkunst von den geldrischen Herzogen machte ihn zu einem gebornen Feinde des spanischen Hauses, und die hächste Gewalt schien in den Händen eines Mannes gefährlich, dem es einsallen konnte, die Unterdrückung seines Uhnherrn an dem Sohne des Unterdrückers zu rächen. Die Hintansetzung ihrer Liebslinge konnte weder die Nation, noch sie selbst beleidigen, denn der König, hieß es, übergehe beide, weil er keinen vorziehen möge.

Die sehlgeschlagene Erwartung der Regentschaft benahm dem Prinzen von Oranien die Hoffmung noch nicht ganz, seinen Einsluß in den Niederslanden seiter zu gründen. Unter den übrigen, welche zu diesem Amt in Borichlag gebracht wurden, war auch Christina, Herzogin von Lothringen und Muhme des Königs, die sich als Mittlerin des Friedens von Chateaus-Cambresis ein glänzendes Berdienst um die Krone erworben hatte. Wilshelm hatte Absichten auf ihre Tochter, die er durch eine thätige Berwendung für die Mutter zu besördern hosste; aber er überlegte nicht, daß er eben dadurch ihre Sache verdarb. Die Herzogin Christina wurde verworsen, nicht sowohl, wie es hieß, weil die Abhängigseit ihrer Länder von Frankreich sie dem spanischen Hosse wegen, weil sie dem spanischen Gose verdächtig machte, als vielmehr deswegen, weil sie dem niederländischen Bolt und dem Prinzen von Oranien

willfommen war. 2

#### Margaretha von Parma, Oberstatthalterin der Niederlande.

Indemdie allgemeine Erwartung noch gespannt ist, wer über das Schickfal der Provinzen künftig zu gebieten haben würde, erscheint an den Grenzen des Landes Herzogin Margaretha von Parma, von dem König aus dem entlegenen Italien gerusen, um die Niederlande zu regieren.

<sup>1</sup> Strad. Dec. I. L. I. 24. Grot. Annal. p. 12. 2 Burgund, L. I. 23 sq., Strad. Dec. I. L. I. 24. 25.

Margaretha mar eine natürliche Tochter Karls des Fünften, von einem niederländischen Fräulein Bangeeft 1522 geboren. Um die Ehre ihres Saufes zu ichonen, murde fie anfangs in der Dunkelheit erzogen; ihre Mutter aber, die mehr Eitelfeit als Chre beiag, mar nicht fehr beforgt, das Geheimnis ihres Urivrungs zu verwahren, und eine königliche Erziehung verriet die Kaiferstochter. Roch als Kind murde fie der Statthalterin Margaretha, ihrer Großtante, nach Briiffel zur Erziehung gegeben, welche fie in ihrem achten Jahre verlor und mit ihrer Rachfolgerin, der Königin Maria von Ungarn, einer Schwester des Raifers, vertauschte. Schon in ihrem vierten Jahre hatte fie ihr Bater mit einem Prinzen von Ferrara verlobt; nachdem aber diese Verbindung in der Folge wieder aufgeloft wor= den, bestimmte man fie Alexandern von Medicis, dem neuen Bergog bon Floreng, gur Gemahlin, welche Bermählung auch wirklich nach der fieg= reichen Rückfehr des Kaifers aus Afrika in Neapel begangen wurde. Noch im ernen Jahr einer ungliidlichen Che entreißt ihr ein gewaltsamer Tod den Gemahl, der sie nicht lieben fonnte, und zum drittenmal muß ihre Sand der Politif ihres Baters wuchern. Octavius Farneie, ein dreizehn= jähriger Pring und Nepote Pauls des Dritten, erhält mit ihrer Person die Serzogtümer Parma und Piacenza zum Brautichat, und Margaretha wird durch ein ieltiames Schickial, als eine Bolljährige, mit einem Ana= ben getraut, wie fie ehemals, als Kind, einem Manne verhandelt worden. 3hr wenig weiblicher Geist machte diese lette Berbindung noch unnatur= licher, denn ihre Reigungen maren männlich, und ihre ganze Lebensweise ipottete ihres Geschlechts. Rach dem Beispiel ihrer Erzieherin, der Köni= gin von Ungarn, und ihrer Urgroftante, der Berzogin Maria von Bur= gund, die in dieser Liebhaberei den Tod fand, mar fie eine leidenschaftliche Jägerin und hatte dabei ihren Körper jo abgehärtet, daß fie alle Stra= pagen dieser Lebensart, trop einem Manne, ausdauern konnte. Ihr Gang felbit zeigte so wenig weibliche Grazie, daß man vielmehr versucht war, fie für einen verkleideten Mann, als für eine männliche Frau zu halten, und die Natur, deren fie durch diese Grenzenverletzung gespottet hatte, rächte fich endlich auch an ihr durch eine Mannerfrankheit, das Podagra. Dieje io ieltenen Eigenschaften fronte ein derber Monchsglaube, den Ignatius Lonola, ihr Gemissensrat und Lehrer, den Ruhm gehabt hatte in ihre Seele zu pflanzen. Unter den Liebeswerten und Bugubungen, womit fie ihre Eitelkeit freuzigte, ift eine der merhvürdigften, daß fie in der Karwoche jedes Jahres einer gewissen Angahl Armen, denen auf das schärffte unter= fagt mar, fich porher zu reinigen, eigenhändig die Füße musch, fie bei Tische wie eine Magd bediente und mit reichen Geschenken entließ.

Es braucht nicht viel mehr, als diesen letzten Charakterzug, um den Borzug zu begreifen, den ihr der König vor allen ihren Nebenbuhlern

gab; aber feine Vorliebe für fie murde zugleich durch die besten Gründe der Staatskunft gerechtfertigt. Margaretha war in den Niederlanden ge= boren und auch da erzogen. Sie hatte ihre erfte Jugend unter diesem Bolfe berlebt und viel von feinen Sitten angenommen. 3mei Statthalterinnen, unter deren Augen sie erwachsen war, hatten sie in den Maximen nach und nach eingeweiht, nach welchen dieses eigentümliche Bolk am besten regiert wird, und konnten ihr darin zu einem Borbilde dienen. Es man= gelte ihr nicht an Geift und einem besondern Sinn für Geschäfte, den fie ihren Erzieherinnen abgelernt und nachher in der italienischen Schule zu größerer Bollfommenheit gebracht hatte. Die Niederlande waren jeit meh= reren Jahren an weibliche Regierungen gewöhnt, und Philipp hoffte vielleicht, daß das scharfe Eisen der Turannei, dessen er sich jetzt gegen sie be= dienen wollte, von weiblichen Sänden fanfter einschneiden murde. Einige Riicficht auf feinen Bater, der damals noch lebte und diefer Tochter fehr wohl wollte, foll ihn, wie man behauptet, bei diejer Wahl gleichfalls ge= leitet haben, sowie es auch wahrscheinlich ift, daß er den Berzog von Parma. dem er damals eine Bitte abichlagen munte, durch diese Ausmerksamkeit für seine Gemahlin verbinden wollte. Da die Ländereien der Bergogin von feinen italienischen Staaten umfangen und zu jeder Zeit seinen Waffen blokgestellt waren, so konnte er mit um so weniger Gefahr die höchste Ge= walt in ihre Hände geben. Bu feiner völligen Sicherheit blieb noch Alexan= der Farnese, ihr Sohn, als ein Unterpfand ihrer Treue, an seinem Hofe. Alle diese Gründe zusammen hatten Gewicht genug, den König für fie zu bestimmen; aber sie wurden entscheidend, weil der Bischof von Arras und der Herzog von Alba fie unterstützten. Letterer, scheint es, weil er alle übrigen Mithewerber haßte oder beneidete; jener, weil feine Berrichbegierde wahricheinlich schon damals die große Befriedigung ahnte, die in dem schwankenden Gemiit dieser Fürstin für sie bereitet lag. 1

Philipp empfing die neue Regentin mit einem glänzenden Gefolge an der Grenze des Landes und führte sie in prächtigem Pompe nach Gent, wo die Generalstaaten waren versammelt worden. Da er nicht Willens war, sobald nach den Niederlanden zurückzukehren, so wollte er noch, ehe er sie gänzlich verließ, die Nation durch einen solennen Reichstag besriedigen und den Anordnungen, die er getroffen hatte, eine größere Sanktion und gesetzmäßige Stärke geben. Zum letztenmal zeigte er sich hier seinem niederländischen Volke, das von nun an sein Schicksal nur aus geheinmissvoller Ferne empfangen sollte. Den Glanz dieses seierlichen Tages zu ersheben, schlug er elf neue Nitter des goldenen Vließes, ließ seine Schwester

<sup>1</sup> Burgund. L. I. 23 sq. Strad. Dec. I. L. I. 24 bis 30. Meteren II. B. 61. Recueil et Mémorial des Troubles des Pays-bas (autore Hoppero). T. II. Vita Vigl. 18. 19.

auf einem Stuhl neben fich niedersitzen und zeigte fie der Nation als ihre fünftige Beherricherin. Alle Beichwerden des Bolks über die Glaubens= editte, die Inquisition, die Zurüchaltung der spanischen Truppen, die aufgelegten Steuern und die gesetwidrige Einführung Fremder in die Uinter des Landes famen auf diesem Reichstag in Bewegung und wurden von beiden Teilen mit Heftigkeit verhandelt, einige mit List abgewiesen oder scheinbar gehoben, andere durch Machtivriiche zurückgeichlagen. Weil er ein Fremdling in der Landesiprache war, redete der König durch den Mund des Biichofs von Arras zu der Nation, zählte ihr mit ruhmredigem Ge= prange alle Wohlthaten feiner Regierung auf, berficherte fie feiner Gnade fürs Künftige und empfahl den Ständen noch einmal aufs ernftlichfte die Aufrechthaltung des tatholiichen Glaubens und die Vertilgung der Reterei. Die spanischen Truppen, versprach er, sollten in wenig Monaten die Nie= derlande räumen, wenn man ihm nur noch Zeit gönnen wollte, sich von den vielen Ausgaben des letzten Krieges zu erholen, um diesen Truppen ihre Rücknände bezahlen zu können. Ihre Landesgesetze sollten unangesochten bleiben, die Aussagen sie nicht über ihre Kräste drücken, und die Inquisition ihr Amt mit Gerechtigkeit und Mäßigung verwalten. Bei der Wahl einer Oberstatthalterin, setzte er hinzu, habe er vorzüglich die Wünsche der Nation zu Rate gezogen und für eine Eingeborne entschieden, die in ihren Sitten und Gewohnheiten eingeweiht und ihnen durch Bater= landsliebe zugethan iei. Er ermahne sie also, durch ihre Dantbarkeit seine Wahl zu ehren und seiner Schwester, der Herzogin, wie ihm selbst zu ge= horchen. Sollten, ichlog er, unerwartete Hinderungen fich seiner Wieder= funft entgegenieten, jo verspreche er ihnen, an feiner Statt den Bringen Karl, feinen Sohn, ju fenden, der in Briiffel refidieren follte. 1

Einige beherztere Glieder dieser Versammlung magten noch einen letten Beriuch für die Gemissensfreiheit Jedem Bolt, meinten fie, milfe nach seinem Nationalcharatter begegnet werden, wie jedem einzelnen Men= ichen nach feiner Leibestonstitution. So fonne man zum Beispiel den Guden unter einem gemiffen Grade des Zwangs noch für glücklich halten, der dem Norden unerträglich fallen wurde. Rimmermehr, fetten fie hin= ju, würden sich die Fläminger zu einem Joche verstehen, worunter sich Spanier vielleicht geduldig beugten, und, wenn man es ihnen aufdringen wollte, lieber das Außerste wagen. Diese Borstellung unterstützten auch einige Räte des Königs und drangen ernstlich auf Milderung jener schreckslichen Glaubensedikte. Aber Philipp blieb unerbittlich. Lieber nicht herrs ichen war feine Antwort, als über Ketzer.2

Nach einer Ginrichtung, die ichon Karl der Fünfte gemacht hatte, waren

Burg. L. I. 34, 37, M. G. b. v. R. III. B. 25, 26. Strad. L. I. 32,
 Bentivogl. L. I. p. 10.

der Oberstatthalterin drei Ratsversammlungen oder Kammern zugegeben, welche fich in die Bermaltung der Reichsgeschäfte teilten. Go lange Phi= lipp felbst in den Niederlanden anwesend mar, hatten diese drei Gerichte fehr viel von ihrer Gewalt verloren und das erste von ihnen, der Staats= rat, beinahe gänzlich geruht. Jetzt, da er das Heft der Regierung wieder aus den Bänden gab, gewannen fie ihren borigen Glang wieder. In dem Staatsrat, der über Krieg und Frieden und die auswärtige Sicherheit wachte, fagen der Bischof von Arras, der Prinz von Dranien, der Graf bon Egmont, der Präsident des geheimen Rats, Biglius von Zuichem, bon Untta, und der Graf von Barlaimont, Präsident des Finangrats. Alle Ritter des goldnen Bliefes, alle Geheimräte und Finangräte, wie auch die Mitglieder des großen Senats zu Mecheln, der schon durch Karl den Fünften dem geheimen Rat in Brüffel untergeben worden war, hatten im Staatsrat Sit und Stimme, wenn fie von der Oberftatthalterin aus= drücklich dazu geladen wurden. Die Verwaltung der königlichen Ginkünfte und Kammergiiter gehörte dem Finangrat, und der geheime Rat beschäf= tigte sich mit dem Gerichtswesen und der bürgerlichen Ordnung des Lan= des und fertigte die Begnadigungsscheine und Freibriefe aus. Die erledig= ten Statthalterschaften der Provinzen wurden entweder neu besetzt, oder die alten bestätigt. Flandern und Artois erhielt der Graf von Egmont; Solland, Seeland, Utrecht und Westfriesland, mit der Grafichaft Bur= gund, der Pring von Dranien; der Graf von Aremberg Offfriesland, Oberhfiel und Gröningen; der Graf von Mansfeld Luxemburg; Barlai= mont Namur; der Marquis von Bergen Hennegau, Chateau-Cambresis und Valenciennes; der Baron von Montigun Tournan und sein Gebiet. Andere Provinzen wurden andern gegeben, welche unserer Ausmerksamkeit weniger würdig find. Philipp von Montmorench, Graf ven Hoorn, dem der Graf von Megen in der Statthalterichaft über Geldern und Zütphen gefolgt war, wurde als Admiral der niederländischen Seemacht bestätigt. Seder Provingstatthalter war zugleich Ritter des Bliefes und Mitglied des Staatsrats. Jeder hatte in der Proving, der er vorstand, das Kom= mando über das Kriegsvolk, welches fie deckte, die Oberaussicht über die bürgerliche Regierung und das Gerichtswesen; nur Flandern ausgenom= men, wo der Statthalter in Rechtssachen nichts zu jagen hatte. Brabant allein frand unmittelbar unter der Oberstatthalterin, welche, dem Ber= tommen gemäß, Briiffel zu ihrem beständigen Wohnsitz erwählte. Die Einsetzung des Prinzen von Dranien in seine Statthalterschaften geschah eigentlich gegen die Konstitution des Landes, weil er ein Ausländer war; aber einige Ländereien, die er in den Provinzen zerftreut besaft, oder als Vormund seines Sohnes verwaltete, ein langer Aufenthalt in dem Lande, und vorzüglich das uneingeschränkte Vertrauen der Nation in seine Ge=

simmungen, erietzten an wirklichem Anspruch, was ihm an einem zufäl-

ligen abging.1

Die Nationalmacht der Niederländer, die, wenn fie vollzählig war, aus dreitaufend Pferden bestehen follte, jest aber nicht viel über zweitaufend berrug, murde in vierzehn Estadronen verteilt, über welche, außer den Statthaltern der Provinzen, noch der Bergog von Arichot, die Grafen von Hoogirraten, Boiju, Roeur und Brederode den Oberbeiehl führten. Dieje Reiterei, welche durch alle fiebzehn Provinzen zerstreut mar, follte nur für ichnelle Bedürfniffe fertig fiehen; jo wenig fie auch zu größern Unternehmungen hinreichte, so war sie doch zur Aufrechthaltung der innern Ruhe des Landes genug. Ihr Mut mar geprüft, und die vorigen Kriege hatten den Ruhm ihrer Tavierfeit durch gang Europa verbreitet. 2 Außer ihr follte auch noch Funvolt augenommen werden, wozu fich aber die Staa= ten bis jest nicht versiehen wollten. Bon den ausländischen Truppen waren noch einige deutsche Regimenter im Dienst, welche auf ihre Bezahlung warteten. Die viertaufend Svanier, über welche jo viel Beidmerde geführt wurde, franden unter zwei ipaniichen Unführern, Mendoza und Romero, und lagen in den Grengnädten in Befatung.

Unter den niederländiichen Großen, welche der König bei diefer Stellen= beietzung vorzüglich auszeichnete, fiehen die Ramen des Grafen von Eg= mont und Wilhelms von Dranien oben an. So tief ichon damals der Sag gegen diese beiden, und gegen den letztern besonders, bei ihm Wurzel gefant hatte, jo gab er ihnen dennoch dieje öffentlichen Merkmale jeiner Bunft, weil seine Rache noch nicht reif war, und das Bolf sie ichwärmerisch ver= ehrte. Beider Güter murden fteuerfrei erflart, 3 die einträglichften Statt= halterichaften wurden ihnen gegeben; durch das angebotene Kommando über die gurudgelaffenen Spanier ichmeichelte er ihnen mit einem Ber= trauen, das er fehr entfernt mar wirklich in sie zu ieten. Aber zu eben der Zeit, wo er den Bringen durch dieje öffentlichen Beweise seiner Uchtung vervilichtete, mußte er ihn insgeheim desto empfindlicher zu verwunden. Mus Furcht, daß eine Berbindung mit dem mächtigen Saufe Lothringen diesen verdächtigen Bajallen zu fühnern Unichlägen verleiten möchte, hinter= trieb er die Beirat, die zwijchen ihm und einer Pringessin diejes Baujes zustande tommen follte, und gernichtete feine Hoffnung, die ihrer Erfüllung io nahe mar; eine Kränfung, welche der Prinz ihm niemals vergeben hat. 4 Der Sag gegen diefen gewann es jogar einmal über feine angeborne Ber= ftellungsfunft und verleitete ihn ju einem Schritte, worin wir Philipp

<sup>1</sup> Meteren. I. Bb. 1. Buch 46. Burgund, L. I. p. 7. 25. 30. 34. Strab. L. I. 20. sq. U. G. b. v. R. III. 21.

<sup>2</sup> Burgund, L. I. 26. Strad, L. I. 21. sq. Hopper. 18. 19. sq. Thuan. T. II. 489. 3 Wee auch des Grafen von Hoorn. A. G. d. v. Niederlande. III. B. 8.

<sup>4</sup> Watson, T. I. 137.

den Zweiten gänzlich verkennen. Als er zu Bließingen an Bord ging und die Großen des Landes ihn am User umgaben, vergaß er sich so weit, den Prinzen rauh anzulassen und ihn öffentlich als den Urheber der flansdrischen Unruhen anzulassen. Der Prinz antwortete mit Mäßigung, daß nichts geschehen wäre, was die Staaten nicht aus eigenem Antrieb und den rechtmäßigsten Beweggründen gethan. Nein, sagte Philipp, indem er seine Hand ergriff und sie heftig schüttelte, nicht die Staaten, sondern Sie! Sie! Der Prinz siand verstummt; und ohne des Königs Einschiffung abzuwarten, wünschte er ihm eine glückliche Reise und ging uach der Stadt zurück. So machte Privathaß die Erbitterung endlich unheilsbar, welche Wilhelm gegen den Unterdrücker eines freien Volks längst ichon im Busen trug, und diese doppelte Aussorberung brachte zuletzt das große Unternehmen zur Reise, das der spanischen Krone sieben ihrer edelsten Steine entrissen hat.

Philipp hatte seinem mahren Charakter nicht wenig vergeben, da er die Niederlande noch jo gnädig entließ. Die gesetmäßige Form eines Reichs= tags, diefe Willfährigkeit, feine Spanier aus ihren Grengen gut führen, dieje Gefälligkeit, die wichtigften Umter des Landes durch die Lieblinge des Bolks zu beieten, und endlich das Opfer, das er ihrer Reichsverfasjung brachte, da er den Grafen von Feria aus dem Staatsrat wieder zurücknahm, waren Aufmerksamkeiten, deren sich seine Großmut in der Folge nie wieder ichuldig machte. Aber er bedurfte jetzt mehr als jemals den auten Willen der Staaten, um mit ihrem Beifrand, wo möglich, die große Schuldenlaft zu tilgen, die noch von den vorigen Kriegen her auf den Nie= derlanden haftete. Dadurch, daß er fich ihnen durch tleinere Opfer gefällig machte, hoffte er ihnen vielleicht die Genehmigung seiner wichtigen Ujur= pationen abzugewinnen. Er bezeichnete seinen Abschied mit Gnade, denn er wußte, in welchen Händen er fie ließ. Die fürchterlichen Auftritte des Todes, die er diesem unglücklichen Volke zugedacht hatte, follten den hei= tern Glang der Majestät nicht verunreinigen, die, gleich der Gottheit, nur mit Wohlthun ihre Pfade bezeichnet; jener schreckliche Ruhm war seinen Stellvertretern beschieden. Dennoch aber wurde durch Errichtung des Staatsrats dem niederländischen Adel mehr geschmeichelt, als wirklicher Einfluß gegeben. Der Geschichtschreiber Strada, der bon allem, was die Oberstatthalterin betraf, aus ihren eigenen Papieren am besten unterrich= tet fein tonnte, 2 hat uns einige Artitel aus der geheimen Instruction auf= behalten, die ihr das spanische Ministerium gab. Wenn sie merkte, beift es darin unter anderm, daß die Rate durch Faktionen geteilt, oder, was noch weit schlimmer ware, durch Privatkonferenzen vor der Sitzung ge=

<sup>1</sup> Vie et Généalogie de Guillaume I., Prince d'Orange. 2 Strad. L. II. 49., L. I. 31.

rüftet und miteinander verschworen seien, so sollte fie die ganze Ratsver= fammlung aufheben und in einem engern Ausschuß eigenmächtig über den freitigen Artikel verfügen. In diesem engern Ausschuß, den man die Kon= julta nannte, saßen der Bischof von Arras, der Präsident Biglius und der Graf von Barlaimont. Eben so sollte sie versahren, wenn dringende Fälle eine raschere Entschließung erforderten. Wäre diese Anstalt nicht das Werk eines willfürlichen Despotismus gewesen, so könnte vielleicht die vernünf= tigfte Staatstunft fie rechtfertigen und felbst die republikanische Freiheit fie dulden. Bei großen Versammlungen, wo viele Privatverhältniffe und Leidenschaften mit einwirken, wo die Menge der Borer der Citelfeit und dem Chrgeize des Redners einen zu prächtigen Spielraum giebt, und die Parteien oft mit ungezogener Heftigkeit durcheinander stürmen, kann selten ein Ratschluß mit derjenigen Nüchternheit und Reife gefaßt werden, wie noch wohl in einem engern Zirkel geschieht, wenn die Mitglieder gut gewählt find. Nicht zu gedenken, daß bei einer zahlreicheren Menge mehr beschränkte als erleuchtete Köpfe vorauszuseten sind, die durch das gleiche Recht der Stimmen die Mehrheit nicht felten auf die Seite der Unbernunft lenken. Eine zweite Maxime, welche die Statthalterin in Ausübung bringen follte, mar diese: diejenigen Glieder des Rats, welche gegen eine Ber= ordnung gestimmt hätten, nachdrudlich anzuhalten, diese Berordnung, wenn sie die Oberhand behalten, ebenso bereitwillig zu befördern, als wenn sie ihre eifrigsten Versechter gewesen wären. Dadurch würde sie nicht nur das Bolt über die Urheber eines folchen Gesetzes in Ungewißheit erhalten, jondern auch den Privatgeganten der Mitglieder steuern und bei der Stim= mengebung eine größere Freiheit einführen.1

Aller dieser Fürsorge ungeachtet hätte Philipp die Niederlande niemals ruhig verlassen können, so lange er die Obergewalt im Staatsrat und den Gehorsam der Provinzen in den Händen des verdächtigen Adels wußte; um also auch von dieser Seite seine Furcht zu beruhigen und sich zugleich der Statthalterin zu versichern, unterwarf er sie selbst und in ihr alle Reichsangelegenheiten der höhern Einsicht des Bischoss von Arras, in welchem einzigen Manne er der surchtbarsten Kabale ein hinreichendes Gegengewicht gab. An diesen wurde die Herzogin, als an ein untrügliches Orakel der Majestät, angewiesen, und in ihm wachte ein strenger Ausseher ihrer Berwaltung. Unter allen gleichzeitigen Sterblichen war Granvella die einzige Ausnahme, die das Mißtrauen Philipps des Zweiten erlitten zu haben scheint; weil er diesen in Brüssel wußte, konnte er in Segovien schlasen. Er verließ die Niederlande im September des Jahres 1559; ein Sturm versenkte seine Flotte, da er bei Laredo in Biscapa gerettet ans Land stieg, und seine finstere Freude dankte dem erhaltenden Gott durch

<sup>1</sup> Strad. Dec. I. L. I. 31.

ein abicheuliches Getübde. In die Hände eines Priesers und eines Weisbes war das gefährliche Steuer der Niederlande gegeben, und der seige Turann entwichte in seinem Berstuhle zu Madrid den Bitten und Klagen und Berwünschungen seines Bolfes. 1

# 3 meites Buch.

#### Kardinal Branvella.

Unton Perenot, Bijchof von Urras, nachheriger Erzbischof von Medeln und Metropolitan der famtlichen Riederlande, den uns der Sag feiner Zeitgenoffen unter dem Namen des Kardinals Granvella verewigt hat, wurde im Jahre 1516 zu Bejaucon in der Grafichaft Burgund geboren. Sein Bater, Rifolaus Perenot, eines Gijenichmieds Sohn, hatte fich durch eigenes Berdienft bis zum Geheinichreiber der Berzogin Margaretha von Savopen, damaliger Regentin der Riederlande, emporgearbeitet; hier wurde er Karl dem Fünften als ein fähiger Geichäftsmann befannt, der ihn in seine Dienste nahm und bei den wichtigften Unterhandlungen ge= brauchte. Zwanzig Jahre arbeitete er im Kabinett des Kaijers, betleidete die Wirde feines Geheimenrats und Siegelbewahrers, teilte alle Staats= geheimnisse dieses Monarchen und erwarb sich ein großes Vermögen.2 Seine Burden, feinen Ginfluß und feine Staatsfunft erbte Anton Perenot, fein Sohn, der ichon in frühen Jahren Proben der großen Kähigkeit ablegte, die ihm nachher eine jo glorreiche Laufbahn geöffnet hat. Unton batte auf vericiedenen boben Schulen die Talente ausgebildet, womit ihn die Natur jo verichwenderisch ausgestattet hatte, und beides gab ihm einen Borzug bor feinem Bater. Bald zeigte er, daß er fich durch eigene Rraft auf dem Plate behaupten kounte, worauf ihn fremde Berdienste ge= ftellt hatten. Er war vierundzwanzig Jahre alt, als ihn der Kaifer als jeinen Bevollmächtigten auf die Kirchenversammlung zu Trident ichickte, und hier ließ er die Erstlinge seiner Beredsamteit horen, die ihm in der Folge eine fo große Obergewalt über zwei Könige gab. 3 Karl bediente fich feiner noch bei verschiedenen ichweren Gesandtichaften, die er mit dem größten Beifall feines Monarchen beendigte, und als endlich diefer Kaifer feinem Sohne das Scepter überließ, machte er diefes tonbare Geichent mit einem Minister vollkommen, der es ihm führen half.

Granvella eröffnete seine neue Laufbahn gleich mit dem größten Meister= frück seines politischen Genies, von der Gnade eines solchen Baters in die Gunft eines solchen Sohnes so leicht hinüberzugleiten. Bald gelang es

<sup>1</sup> Allg. Gesch. b. v. Nieberlande, III. 27. 28. — 2 Meteren 60. Strad. 47.

ihm, sie in der That zu verdienen. Bei der geheimen Unterhandlung, welche die Herzogin von Lothringen 1558 zwischen den französischen und spanisichen Ministern in Peronne vermittelt hatte, entwarf er mit dem Kardinal von Lothringen die Verschwörung gegen die Protestanten, welche nachher zu Chateaus Cambresis, wo auch er an dem Friedensgeschäfte mit arbeitete, zur Reise gebracht, aber eben dort auch verraten wurde.

Ein tiefdringender, vielumfassender Verstand, eine seltene Leichtigkeit in verwickelten großen Geichäften, die ausgebreitetste Gelehrfamkeit war mit lantragendem Tleife und nie ermüdender Geduld, das unternehmendfte Genie mit dem bedächtlichften Maichinengang in diesem Manne wunderbar vereinigt. Tage und Rächte, ichlaflos und nüchtern, fand ihn der Staat; Wichtiges und Geringes murde mit gleich gemiffenhafter Sorgfalt von ihm gewogen. Nicht felten beichäftigte er fünf Sefretare zugleich und in verichiedenen Sprachen, deren er fieben geredet haben foll. Bas eine prii= fende Bernunft langiam zur Reife gebracht hatte, gewann Kraft und Un= mut in feinem Munde, und die Wahrheit, von einer mächtigen Suade begleitet, riß gewaltsam alle Hörer dabin. Seine Treue war unbestechlich, weil keine der Leidenschaften, welche Menschen von Menschen abhängig machen, fein Gemüt versuchte. Mit bewundernswürdiger Schärfe des Geistes durchipähte er das Gemüt seines Herrn und erkannte oft in der Miene ichon die ganze Gedankenreihe, wie in dem vorangeichickten Schat= ten die nahende Gestalt. Mit hilfreicher Runft fam er diesem trageren Geift entgegen, bildete die rohe Geburt noch auf seinen Lippen gum vollendeten Gedanken und gonnte ihm großmütig den Ruhm der Erfindung. Die ichwere und so nütliche Kunft, seinen eigenen Geift zu verkleinern, sein Genie einem andern leibeigen zu machen, verstand Granvella; jo herrichte er, weil er seine Berrichaft verbarg, und nur jo konnte Philipp der Zweite beherricht werden. Bufrieden mit einer stillen, aber gründlichen Gewalt, haichte er nicht uneriättlich nach neuen Zeichen derselben, die jonft immer das munichenswürdigfte Ziel fleiner Geifter find; aber jede neue Burde fleidete ihn, als mare fie nie von ihm geschieden gewesen. Kein Wunder, daß fo außerordentliche Eigenschaften ihm die Gunft feines herrn gewan= nen; aber ein wichtiges Bermächtnis der politischen Geheimnisse und Er= fahrungen, welche Karl der Fünfte in einem thatenvollen Leben gesammelt und in diesem Ropf niedergelegt hatte, machte ihn seinem Thronfolger qu= gleich unentbehrlich. Go felbstzufrieden diefer lettere auch feiner eigenen Vernunft zu vertrauen pflegte, so notwendig war es seiner furchtsamen ichleichenden Politit, fich an einen überlegenen Geift anzuschmiegen und ihrer eigenen Unentichloffenheit durch Ansehen, fremdes Beispiel und Ob= servanz nachzuhelfen. Keine politische Begebenheit und feine Ungelegen-heit des königlichen Saufes fam, so lange Philipp in den Niederlanden

war, ohne Zuziehung Granvellas zu fiande, und als er die Reise nach Spanien antrat, machte er der neuen Statthalterin ein ebenso wichtiges Geschenk mit diesem Minister, als ihm selbst von dem Kaiser, seinem Bater, in ihm hinterlassen worden war.

So gewöhnlich wir auch despotische Fürsten ihr Bertrauen an Krea-turenverschenken sehen, die sie aus dem Staube gezogen, und deren Schöpfer sie gleichsam sind, so vorzügliche Gaben wurden ersordert, die verschlossene Selbstfucht eines Charafters, wie Philipp war, so weit zu überwinden, daß sie in Bertrauen, ja sogar Bertraulichkeit überging. Das leiseste Auf-wallen des erlaubtesten Selbstgefühls, wodurch er sein Eigentumsrecht auf einen Gedanken zurückzusordern geschienen hätte, den der König einmal zu dem seinigen geadelt, hätte dem Minister seinen ganzen Einfluß ge= kostet. Es war ihm vergönnt, den niedrigen Leidenschaften der Wollust, der Hachbegierde zu dienen, aber die einzige, die ihn wirklich beseelte, das süße Bewußtsein eigener Überlegenheit und Kraft, mußte er sorgfältig vor dem argwöhnischen Blick des Despoten verhüllen. Freis willig begab er sich aller Vorzüge, die er eigentümlich besaß, um sie von der Großmut des Königs zum zweitenmal zu empfangen. Sein Glück durfte aus keiner andern Duelle als dieser fließen, kein anderer Menich Unipruch auf feine Dankbarkeit haben. Den Burpur, der ihm von Rom aus gesendet war, legte er nicht eher an, als bis die königliche Bewilligung aus Spanien anlangte; indem er ihn zu den Stufen des Thrones nieder= legte, ichien er ihn gleichiam erft aus den Händen der Majestät zu erhal= ten. <sup>1</sup> Weniger Staatsmann, als er, errichtete sich Herzog Alba eine Trophäe in Antwerpen und schrieb unter die Siege, die er als Wertzeug der Krone gewonnen, seinen eigenen Namen — aber Alba nahm die Ungnade seines Herrn mit ins Grab. Er hatte mit frevelnder Hand in das Regale der Krone gegriffen, da er unmittelbar an der Quelle der Unsterblichkeit ichöpite.

Dreimal wechielte Granvella seinen Herrn, und dreimal gelang es ihm, die höchste Gunst zu ersteigen. Mit eben der Leichtigkeit, womit er den gegründeten Stolz eines Selbstherrschers und den spröden Egoismus eines Despoten geleitet hatte, wußte er die zarte Sitelkeit eines Weibes zu handhaben. Seine Geschäfte mit der Regentin wurden mehrenteils, selbst wenn sie in einem Hause beisammen waren, durch Billets abgehandelt, ein Gebrauch, der sich noch aus den Zeiten Augusts und Tibers herschreiben soll. Wenn die Statthalterin ins Gedränge kam, wurden dersgleichen Billets zwischen dem Minister und ihr oft von Stunde zu Stunde gewechselt. Wahrscheinlich erwählte er diesen Weg, um die wachsame Eisersiucht des Adels zu betrügen, der seinen Einfluß auf die Regentin nicht

ganz kennen sollte: vielleicht glaubte er auch, durch dieses Mittel seine Katschläge für die Lettere dauerhafter zu machen, und sich im Notsall mit diesen schriftlichen Zeugnissen gegen Beschuldigung zu decken. Aber die Wachsfamkeit des Adels machte diese Vorsicht umsonst, und bald war es in allen Provinzen bekannt, daß nichts ohne den Minister geschehe.

Granvella bejaß alle Eigenichaften eines vollendeten Staatsmannes für Monarchieen, die sich dem Despotismus nähern, aber durchaus keine für Republiken, die Könige haben. Zwischen dem Thron und dem Beicht= ftuhl erzogen, kannte er keine andern Berhältnisse unter Menschen, als Berrichaft und Unterwerfung, und das inwohnende Gefühl feiner eignen Überlegenheit gab ihm Menschenverachtung. Seiner Staatskunft fehlte Geschmeidigkeit, die einzige Tugend, die ihr hier unentbehrlich mar. Er war hochfahrend und frech und bewaffnete mit der königlichen Vollmacht die natürliche Seftigkeit seiner Gemütsart und die Leidenschaften seines geiftlichen Standes. In das Intereffe der Krone hillte er feinen eigenen Chrgeiz, und machte die Trennung zwischen der Nation und dem König unheilbar, weil er felbst ihm dann unentbehrlich blieb. Un dem Adel rächte er seine eigne niedrige Abkunft und würdigte, nach Art aller derjenigen, die das Glück durch Verdienste gezwungen, die Vorzüge der Geburt unter diejenigen herunter, wodurch er gestiegen war. Die Protestauten kannten ihn als ihren unversöhnlichsten Feind; alle Laften, welche das Land driid= ten, wurden ihm schuld gegeben, und alle drückten desto unleidlicher, weil fie bon ihm tamen. Ja man beichuldigt ihn fogar, daß er die billigern Ge= finnungen, die das dringende Anliegen der Staaten dem Monarchen end= lich abgelockt hatte, zur Strenge zurückgeführt habe. Die Niederlande ver= fluchten ihn als den ichrecklichsten Keind ihrer Kreiheit und den ersten Ur= heber alles Elends, welches nachher über fie gekommen ift. 1

(1559). Offenbar hatte Philipp die Provinzen noch zu zeitig verlassen. Die neuen Maßregeln der Regierung waren diesem Volke noch zu fremd und konnten durch ihn allein Sanktion und Nachdruck erhalten; die neuen Maschinen, die er spielen ließ, mußten durch eine gefürchtete stark Hand in Gang gebracht, ihre ersten Bewegungen zuvor abgewartet und durch Observanz erst gesichert werden. Jetzt stellte er diesen Minister allen Leisdenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der königlichen Gegenwart nicht mehr fühlten, und überließ dem schwachen Arm eines Unterthans, woran selbst die Majestät mit ihren mächtigsten Stützen unterliegen konnte.

Zwar blühete das Land, und ein allgemeiner Wohlstand schien von dem Glück des Friedens zu zeugen, dessen es kürzlich teilhaftig worden war. Die Ruhe des äußern Anblicks täuschte das Auge, aber sie war nur scheinsbar, und in ihrem stillen Schose loderte die gesährlichste Zwietracht. Wenn

<sup>1</sup> Strad, Dec. I. L. II. 47, 48, 49, 50. Thuan, L. VI. 301. Burgundius.

die Religion in einem Lande wankt, so wankt sie nicht allein; mit dem Seiligen hatte der Mutwille angefangen und endigte mit dem Profanen. Der gelungene Angriff auf die Hierarchie hatte eine Recheit und Lüftern= beit erwedt, Autorität überhaupt anzutaften, und Gefetze wie Dogmen, Pflichten wie Meinungen zu prijfen. Dieser fanatische Mut, den man in Ungelegenheiten der Ewigkeit üben gelernt, konnte feinen Gegenftand med)= feln; diefe Geringichätzung des Lebens und Eigentums furchtsame Bürger in tollfühne Emporer verwandeln. Gine beinahe vierzig Sahre lange weib= liche Regierung hatte der Nation Raum gegeben, ihre Freiheiten geltend zu machen; anhaltende Kriege, welche die Niederlande zu ihrem Schauplat machten, hatten eine gewisse Licenz eingeführt und das Recht der Stärkern an die Stelle der bürgerlichen Ordnung gerufen. Die Provinzen waren von fremden Abenteurern und Flüchtlingen angefüllt, lauter Menichen, die tein Baterland, feine Kamilie, tein Gigentum mehr band, und die noch den Samen des Aufruhrs aus ihrer unglicklichen Beimat herüber= brachten. Die wiederholten Schauspiele der Marter und des Todes hatten die garten Käden der Sittlichkeit gerriffen, und dem Charakter der Ration eine unnatürliche Bärte gegeben.

eine unnatürliche Härte gegeben.

Dennoch würde die Empörung nur schüchtern und ftill am Boden ge= frochen fein, hatte fie an dem Adel nicht eine Stüte gefunden, woran fie furchtbar emporftieg. Karl der Fünfte hatte die niederländischen Großen verwöhnt, da er sie zu Teilhabern seines Ruhms machte, ihren National= ftolz durch den parteiischen Vorzug nährte, den er ihnen vor dem kasti= lianischen Adel gab, und ihrem Chrgeize in allen Teilen seines Reichs einen Schauplatz aufschloß. Im lettern französischen Kriege hatten fie um feinen Sohn diefen Vorzug wirklich verdient; die Vorteile, die der König aus dem Frieden von Chateau = Cambresis erntete, waren größtenteils Werke ihrer Tapferkeit gewesen, und jetzt vermißten fie mit Empfindlich= feit den Dank, worauf fie so zubersichtlich gerechnet hatten. Es kam dazu, daß durch den Abgang des deutschen Kaisertums von der spanischen Mo= narchie und den minder triegerischen Geist der neuen Regierung ihr Wir= fungsfreis überhaupt verkleinert und außer ihrem Vaterland wenig mehr für sie zu gewinnen war. Philipp stellte jett seine Spanier an, wo Rarl der Fünfte Riederländer gebraucht hatte. Alle jene Leidenschaften, welche die vorhergehende Regierung bei ihnen erweckt und beschäftigt hatte, brach= ten sie jetzt in den Frieden mit; und diese zügellosen Triebe, denen ihr rechtmäßiger Gegenstand fehlte, fanden unglücklicherweise in den Beschwer= den des Baterlandes einen andern. Jetzt zogen fie die Ansprüche wieder aus der Bergessenheit hervor, die auf eine Zeitlang von neueren Leiden= ichaften verdrängt worden waren. Bei der letten Stellenbesetzung hatte der König beinahe lauter Migvergnügte gemacht; denn auch diejenigen,

welche Amter befamen, waren nicht viel zufriedener, als die, welche man gang überging, weil fie auf beffere gerechnet hatten. Wilhelm von Dranien erhielt vier Statthalterichaften, andere fleinere nicht einmal gerechnet, die zusammengenommen den Wert einer fünften betrugen; aber Wilhelm hatte sich auf Brabant und Flandern Hoffnung gemacht. Er und Graf Egmont vergagen, was ihnen wirklich zu teil geworden, und erinnerten sich nur, daß die Regentichaft für fie verloren gegangen war. Der größte Teil des Adels hatte fich in Schulden gestürzt, oder bon der Regierung dazu bin= reißen lassen. Jetzt, da ihnen die Aussicht verschlossen wurde, sich in ein= trägsichen Amtern wieder zu erholen, sahen sie sich auf einmal dem Mangel bloßgestellt, der um so empfindlicher schwerzte, je mehr ihn die glänzende Lebensart des wohlhabenden Bürgers ins Licht ftellte. In dem Extreme, wohin es mit ihnen gekommen war, hätten viele zu einem Berbrechen ielbst die Bände geboten; wie sollten sie also den versichrerischen Unerbie= tungen der Calvinisten haben Trotz bieten können, die ihre Fürsprache und ihren Schutz mit ichweren Summen bezahlten. Biele endlich, denen nicht mehr zu helfen war, fanden ihre letzte Zuflucht in der allgemeinen Berwüssung und standen jeden Augenblick fertig, den Feuerbrand in die Re= publik zu werfen. 1

Diese gesährliche Stellung der Gemüter wurde noch mehr durch die unglückliche Nachbarichaft Frankreichs verschlimmert. Was Philipp für die Provinzen zu fürchten hatte, war dort bereits in Erfüllung gegangen. In dem Schickfal diefes Reichs konnte er das Schickfal feiner Riederlande vorbildlich angekündigt leien, und der Geift des Aufruhrs konnte dort ein verführerisches Mufter finden. Ühnliche Zufälle hatten unter Franz dem Ersten und Heinrich dem Andern den Samen der Neuerung in dieses Königreich gestreut; eine ähnliche Raserei der Versolgung und ein ähn= licher Geift der Fattion hatte fein Wachstum befordert. Jest rangen Suge= notten und Katholiken in gleich zweifelhaftem Kampf, wiitende Parteien trieben die gange Monarchie aus ihren Fugen und führten diefen mach= tigen Staat gewaltiam an den Rand feines Untergangs. Sier wie dort tonnten fich Eigennut, Berrichfucht und Parteigeift in Religion und Bater= Tand hüllen, und die Leidenschaften weniger Bürger die vereinigte Nation bewaffnen. Die Grenze beider Länder zerfließt im wallonischen Flandern; der Aufruhr kann, wie ein gehobenes Meer, bis hierher feine Wellen mer= fen - wird ihm ein Land den Übergang verfagen, deffen Sprache, Sitten und Charafter zwiichen Gallien und Belgien wanten? Roch hat die Re= gierung teine Mufterung ihrer protestantischen Unterthanen in diesen Län= dern gehalten - aber die neue Sette, weiß fie, ift eine zusammenhängende ungeheure Republit, die durch alle Monarchien der Christenheit ihre Bur-

<sup>1</sup> Vita Vigl. T. II. vid. Recueil des Troubles des Pays-bas p. Hopper, 22. Strad. 47.

zeln breitet und die leiseste Erschütterung in allen Teilen gegenwärtig fühlt. Es sind drohende Bultane, die, durch unterirdiiche Gänge verbunden, in surchtbarer Sympathie zu gleicher Zeit sich entzünden. Die Niederlande mußten allen Bölkern geöffnet sein, weil sie von allen Bölkern lebten. Konnte er einen handeltreibenden Staatso leicht wie sein Spanien schließen? Wenn er diese Provinzen von dem Irrglauben reinigen wollte, so mußte er damit ansangen, ihn in Frankreich zu vertilgen.

So fand Granvella die Niederlande beim Antritt feiner Bermal=

tung (1560).

Die Ginformigfeit des Papfitums in diese Lander guruchguführen, die mitherrichende Gewalt des Adels und der Stände zu brechen und auf den Triimmern der republikanischen Freiheit die königliche Macht zu erheben, war die große Angelegenheit der spanischen Politik und der Auftrag des neuen Ministers. Aber diesem Unternehmen standen Sindernisse entgegen, welche zu besiegen neue Silfsmittel erdacht, neue Maschinen in Bewegung gesett werden mußten. Zwar schienen die Inquisition und die Glaubens= editte hinreichend zu fein, der teterischen Austedung zu wehren; aber die= fen fehlte es an Aufsehern und jener an hinlänglichen Wertzeugen ihrer ausgedehnten Gerichtsbarkeit. Noch bestand jene ursprüngliche Kirchen-verfassung aus den früheren Zeiten, wo die Provinzen weniger volkreich waren, die Kirche noch einer allgemeinen Rube genoß und leichter über= feben werden fonnte. Gine Reihe mehrerer Jahrhunderte, welche die gange innere Gefialt der Provinzen verwandelte, hatte diese Form der Bierarchie unverändert gelaffen, welche außerdem durch die besonderen Privilegien der Provingen, vor der Willtiir ihrer Beherricher geichützt war. Alle fiebgehn Provingen waren unter vier Bijchofe verteilt, welche zu Arras, Tour= nah, Cambrah und Utrecht ihren Sit hatten und den Ergfiften von Rheims und Köln untergeben waren. Zwar hatte ichon Philipp der Gütige, Ber= jog von Burgund, bei junehmender Bevolferung diefer Lander, auf eine Erweiterung der Sierarchie gedacht, diefen Entwurf aber im Raufch eines üppigen Lebens wieder verloren. Karln den Rühnen entzogen Ehrgeis und Eroberungsfucht den innern Angelegenheiten feiner Lander, und Mari= milian hatte ichon zu viele Kampje mit den Ständen, um auch noch diesen zu magen. Gine frürmische Regierung unterjagte Karln dem Fünften die Ausführung dieses weitläuftigen Plans, welchen nunmehr Philipp der Zweite als ein Bermächtnis aller diefer Fürften übernahm. 2 Best war der Zeitpunkt erschienen, wo die dringende Not der Kirche diese Neuerung entschuldigen und die Muße des Friedens ihre Aussührung begünftigen konnte. Mit der ungeheuern Bolksmenge, die fich aus allen Gegenden Europens in den niederländischen Städten zusammendrängte, mar eine

<sup>1</sup> Strad. L III. 71. 72. 73 - 2 Burgund. 45. Strad. 22.

Verwirrung der Religionen und Meinungen entstanden, die von so wenigen Augen unmöglich mehr beseuchtet werden konnte. Weil die Zahl der Biichöfe so gering war, so mußten sich ihre Distrikte notwendig viel zu weit erstrecken, und vier Menschen konnten der Glaubensreinigung durch

ein io weites Gebiet nicht gewachsen fein.

Die Gerichtsbarkeit, welche die Erzbischöfe von Köln und Rheims in den Niederlanden ausübten, mar ichon langit ein Anftog für die Regie= rung geweien, die dieses Reich noch nicht als ihr Eigentum ansehen kounte, fo lange der wichtigne Zweig der Gewalt noch in fremden Banden mar. Ihnen diesen zu entreißen, die Glaubensuntersuchungen durch neue thätige Wertzeuge zu beleben und zugleich die Zahl ihrer Anhänger auf dem Reichs= tage zu verstärken, mar kein besseres Mittel als die Bischöfe zu vermehren. Mit diesem Entwurf ftieg Philipp der Zweite auf den Thron; aber eine Neuerung in der Hierarchie mußte den heftigsten Widerspruch bei den Staaten finden, ohne welche fie jedoch nicht vorgenommen werden durfte. Nimmermehr, fonnte er voraussehen, wurde der Adel eine Stiftung ge= nehmigen, durch welche die königliche Partei einen io farten Zuwachs be= fam, und ihm felbit das Übergewicht auf dem Reichstag genommen murde. Die Einfünfte, movon diese neuen Bischofe leben follten, mußten den Abten und Mönchen entriffen werden, und diese machten einen ansehnlichen Teil der Reichsfrände aus. Nicht zu rechnen, daß er alle Protestanten zu fürch= ten hatte, die nicht ermangelt haben würden, auf dem Reichstag verborgen gegen ihn zu wirken. Die ganze Angelegenheit wurde in Rom auf das heimlichne betrieben. Frang Sonnoi, ein Priefter aus der Stadt lowen, Granvellas unterrichtete Kreatur, tritt vor Paul den Vierten und berich= tet ihm, wie ausgedehnt diese Lande seien, wie gesegnet und menschenreich, wie lippig in ihrer Glückieligkeit. Aber, fahrt er fort, im unmäßigen Ge= nuß der Freiheit wird der mahre Glaube vernachläffigt, und die Ketzer fommen auf. Diesem Abel ju feuern, muß der romiiche Stuhl etwas Außerordentliches thun. Es fällt nicht ichwer, den römischen Biichof zu einer Reuerung zu vermögen, die den Kreis seiner eigenen Gerichtsbarkeit erweitert. Paul der Bierte fett ein Gericht von fieben Kardinalen nieder, die über dieje wichtige Angelegenheit beratichlagen muffen; das Geichaft, wovon der Tod ihn abfordert, vollendet fein Rachfolger Pius der Vierte. 1 Die willfommene Botichaft erreicht den König noch in Seeland, ehe er nach Spanien unter Segel geht, und der Minifier wird in der Stille mit der gefährlichen Bollitreckung belaftet. Die neue Hierarchie wird bekannt aemacht (1560; zu den bisherigen vier Bistilmern find dreizehn neue er= richtet, nach den siebzehn Provinzen des Landes, und viere derselben zu Erzüiften erhoben. Sechs solcher bischöflichen Site, in Antwerpen näm=

<sup>1</sup> Burgund. 46. Meteren 57. Vigl. Vit. T. I. 34.

lich, Herzogenbuich, Gent, Brügge, Ppern und Rüremonde, fiehen unter dem Erzfrift zu Mecheln; fünf andere, Haarlem, Middelburg, Leenwarden, Deventer und Gröningen, unter dem Ergfift von Utrecht; und die vier übrigen, Arras, Tournah, St. Omer und Namur, die Frankreich näher liegen, und Sprache, Charakter und Sitten mit diesem Lande gemein haben, unter dem Erzstifte Cambran. Mecheln in der Mitte Brabants und aller sichzehn Provinzen gelegen, ift das Primat aller übrigen und, nebst mehreren reichen Abteien, Granvellas Belohnung. Die Ginkünfte der neuen Bistilmer werden aus den Schätzen der Klöfter und Abteien genommen, welche fromme Wohlthätigkeit seit Sahrhunderten hier aufgehäuft hat. Einige aus den Abten felbst erlangen die bischöfliche Burde, die mit dem Befit ihrer Alöfter und Prälaturen auch die Stimme auf dem Reichstag beibehalten, die an jene geheftet ift. Mit jedem Bistum find zugleich neun Präbenden verbunden, welche den geschicktesten Rechtsgelehrten und Theologen verliehen werden, um die Inquisition und den Bischof in ihrem geiftlichen Umt zu unterftiiten. Zwei aus diesen, die fich durch Kenntniffe, Erfahrung und unbescholtenen Wandel diefes Borzugs am würdigften gemacht, find wirkliche Inquisitoren und haben die erste Stimme in den Berjammlungen. Dem Erzbischof von Mecheln, als Metropolitan aller fiebzehn Provinzen, ift die Vollmacht gegeben, Erzbischöfe und Bischöfe nach Willfür ein= oder abzuieten, und der romische Stuhl giebt nur die Genehmigung.1

Bu jeder andern Zeit würde die Nation eine folche Verbefferung des Rirchenwesens mit dautbarem Beifall aufgenommen haben, da fie hin= reichend durch die Notwendigkeit entschuldigt, der Religion beförderlich und zur Sittenverbeijerung der Mönche ganz unentbehrlich war. Jest gaben ihr die Verhältniffe der Zeit die verhafteste Gestalt. Allgemein ift der Unwille, womit fie empfangen wird. Die Konstitution, schreit man, ist unter die Füße getreten, die Rechte der Nation find verlett, die Inguifition ift vor den Thoren, die ihren blutigen Gerichtshof von jetzt an hier wie in Spanien eröffnen wird; mit Schaudern betrachtet das Bolf diefe neuen Diener der Willtür und der Berfolgung. Der Adel fieht die monar= chijche Gewalt in der Staatenbersammlung durch vierzehn mächtige Stim= men verftärkt und die festeste Stütze der Nationalfreiheit, das Gleichge= wicht der königlichen und bürgerlichen Macht, aufgehoben. Die alten Bischöfe beklagen fich über Berminderung ihrer Güter und Einschränkung ihrer Diftrifte; die Ubte und Monche haben Macht und Ginfinfte zugleich verloren und dafür ftrenge Auffeher ihrer Sitten erhalten. Abel und Bolf, Laien und Briefter, treten gegen diese gemeinschaftlichen Feinde jufammen,

<sup>1</sup> Burg. 49. 50. Dinoth. de Bello civil. Belg. L. I. S. Grot. 15. Vit. Vigl. 34. Strad. 23. Reid. 6. Hopper, Recueil des Troubles des Pays-bas in Vit. Vigl. T.II. 23. 28.

und indem alles für einen kleinen Eigennutz kämpft, scheint eine furchts bare Stimme des Patriotismus zu ichallen.

Unter allen Provinzen widersetzt fich Brabant am lautesten. Die Un= verletlichteit feiner Kirchenverfaffung ift der wichtigen Borrechte eines, die es fich in dem merkwirdigen Freiheitsbrief des frohlichen Ginzugs vorbehalten - Statuten, die der Souveran nicht verleten kann, ohne die Ration ihres Gehoriams gegen ihn zu entbinden. Umfonft behauptete die hohe Edule zu Lowen felbit, daß in den frürmifchen Zeiten der Kirche ein Brivilegium feine Kraft verliere, das ihr in ruhigen Perioden verliehen worden fei. Durch Einführung der neuen Bistilmer mard das gange Ge= bande ihrer Freiheit erichüttert. Die Bralaturen, welche jett zu den Biichofen übergingen, mußten von nun an einer andern Regel dienen, als dem Ruten der Proving, deren Stände fie waren. Aus freien patriotischen Bürgern wurden jett Wertzeuge des romiiden Stuhls und folgiame Maichinen des Erzbischofs, der ihnen noch überdies als erfter Pralat von Brabant besonders zu gebieten hatte. 2 Die Freiheit der Stimmengebung mar dahin, weil fich die Bischöfe, als dienstbare Auflaurer der Krone, jedem fürchterlich machten. "Wer," hieß es, "wird es fünftighin magen, bor iolden Aufiehern die Stimme im Parlament zu erheben, oder die Rechte der Nation in ihrem Beisein gegen die rauberischen Griffe der Regierung in Schutz zu nehmen? Gie werden die Hilfsquellen der Provinzen aus= ivuren und die Geheinniffe unserer Freiheit und unsere Eigentums an die Krone verraten. Den Weg zu allen Ehrenämtern werden fie sperren; bald werden wir ihnen feile Göflinge folgen jehen; die Kinder der Ausfänder werden fünftig das Parlament bejeten, und der Eigennut ihrer Gönner wird ihre gedungenen Stimmen leiten." - "Welche Gewalthätig= feit," fuhren die Monche fort, "die heiligen Stiftungen der Andacht um= gutehren, den unverletzlichen Willen der Sterbenden zu berhöhnen und, was fromme Mildthätigkeit in diesen Archiven für die Unglücklichen nie= derlegte, der Uppigkeit dieier Biichofe dienen ju laffen, und mit dem Raube der Armut ihren folgen Pomp zu verherrlichen!" Richt die Abte und Monthe allein, welche das Ungliick wirklich traf, durch dieje Schmälerung ju leiden, alle Familien, welche bis zu den entferntesten Generationen hin= unter mit irgend einem Scheine von Soffnung fich ichmeicheln tonnten, dasielbe Benefiz dereinft zu genießen, empfanden diefen Berluft ihrer Soff= nung, als wenn fie ihn wirklich erlitten hatten, und der Schmerz einiger Pralaten murde die Angelegenheit ganger Geschlechter.3

In diesem allgemeinen Tumulte haben uns die Geschichtsschreiber den leisen Gang Wilhelms bon Dranien mahrnehmen laffen, der diese durch=

<sup>1</sup> Grotius 15 sq. Vita Vigl. T. II. 28 sq. — 2 Abt von Afflighent. 3 Burgundius 55. 56. Vita Vigl. Tom. II. 24. Strad. 36.

einanderftürmenden Leidenichaften einem Ziele entgegenzuführen bemüht ift. Auf fein Anftiften geschah es, daß die Brabanter fich von der Regentin einen Wortführer und Beichützer erbaten, weil fie allein unter allen übrigen niederländischen Unterthanen das Unglück hätten, in einer und chen der Person ihren Sachwalter und ihren Herrn zu vereinigen. Ihre Wahl . tonnte auf feinen andern als den Prinzen von Dranien fallen. Aber Gran= vella zerriß diese Schlinge durch seine Besonnenheit. "Wer dieses Amt erhält," ließ er sich im Staatsrat verlauten, "wird hoffentlich einsehen, daß er Brabant mit dem König von Spanien teilt." Das lange Uns= bleiben der papitlichen Diplome, die eine Brung zwischen dem romischen und spanischen Hof in Rom verzögerte, gab den Migvergnügten Raum, sich zu einem Zweck zu vereinigen. Ganz insgeheim fertigten die Staaten bon Brabant einen außerordentlichen Botichafter an Bius den Bierten ab, ihr Gefuch in Rom jelbit zu betreiben. Der Gesandte murde mit wich= tigen Empfehlungsschreiben bon dem Pringen von Oranien veriehen und betam aufehnliche Summen mit, fich zu dem Bater der Kirche die Wege ju bahnen. Zugleich ging von der Stadt Antwerpen ein öffentlicher Brief an den König nach Spanien ab, worin ihm die dringenoften Borftellungen geichahen, diese blühende Sandelsfradt mit dieser Neuerung zu verichonen. Sie erkennen, hieß es darin, daß die Absicht des Monarchen die befie und die Ginjetung der neuen Bijchofe zu Aufrechthaltung der mahren Religion fehr ersprieklich sei; davon aber könne man die Ausländer nicht überzen= gen, bon denen doch der Flor ihrer Stadt abhinge. Bier feien die grund= Toiesten Gerüchte ebenso gefährlich, als die mahrhaftesten. Die erste Ge= fandtichaft wurde von der Regentin noch zeitig genug entdeckt und ver= eitelt; auf die zweite erhielt die Stadt Antwerpen jo viel, daß fie bis zur perjönlichen ilberkunft des Königs, wie es hieß, mit ihrem Bijchof ver= icont bleiben jollte.2

Antwerpens Beispiel und Glückgaben allen übrigen Städten, denen ein Bischof zugedacht war, die Losung zum Widerspruch. Es ist ein merkwürdiger Beweis, wie weit damals der Haß gegen die Inquisition und die Eintracht der niederländischen Städte gegangen ist, daß sie lieber auf alle Borteile Berzicht thun wollten, die der Sitz eines Bischofs auf ihr inneres Gewerbe notwendig verbreiten mußte, als jenes verhaßte Gericht durch ihre Beistimmung besördern und dem Borteile des Ganzen zuwider handeln. Deventer, Küremonde und Leeuwarden setzten sich standhaft entzgegen und drangen (1561) auch glücklich durch; den übrigen Städten wurzen die Bischöse, alles Widerspruchs ungeachtet, mit Gewalt aufgedrungen. Utrecht, Haarlem, St. Omer und Middleburg sind von den ersten, welche

<sup>1</sup> Strad. III. 80. 81. — 2 Burgund. 60. 61. Meteren 59. Vita Vigl. T. II. 29 30. Strad. III. 79. Thuan. II. 488.

ihnen die Thore öffneten; ihrem Beispiele folgten die übrigen Städte; aber in Mecheln und Herzogenbusch wird den Bischösen mit sehr wenig Achtung begegnet. Als Granvella in ersterer Stadt seinen sestlichen Ginzug hielt, erschien auch nicht ein einziger Edler, und seinem Triumph mangelte alles, weil diesenigen ausblieben, über die er gehalten wurde.

Unterdessen war auch der bestimmte Termin verflossen, auf welchem die spanischen Truppen das Land räumen sollten, und noch war kein Un= ichein zu ihrer Entfernung. Mit Schrecken entdeckte man die mahre Urfache dieser Berzögerung, und der Argwohn brachte fie mit der Inquisition in eine unglückliche Berbindung. Der längere Aufenthalt diefer Truppen er= ichwerte dem Minister alle übrigen Neuerungen, weil er die Nation mach= jam und migtrauijd machte; und doch wollte er fich nicht gern diejes mach= tigen Beiftandes berauben, der ihm in einem Lande, wo ihn alles hafite, und bei einem Auftrag, wo ihm alles widersprach, uneutbehrlich schien. Endlich aber fah fich die Regentin durch das allgemeine Murren gezwun= gen, bei dem König ernstlich auf die Zurücknahme dieser Truppen zu drin= gen. Die Provinzen, schreibt fie nach Madrid, haben fich einmütig erflärt, daß man fie nimmermehr dazu bermögen würde, der Regierung die ber= langten außerordentlichen Steuern zu bewilligen, jo lange man ihnen hierin nicht Wort hielte. Die Gefahr eines Aufftandes mare bei weitem dringender als eines Uberfalls der frangofischen Protestanten, und wenn in den Riederlanden eine Emporung entstünde, so waren diese Truppen doch zu ichwach, ihr Ginhalt zu thun, und im Schatze nicht Geld genug, um neue zu werben. Roch suchte der König durch Berzögerung seiner Ant= wort wenigstens Zeit zu gewinnen, und die wiederholten Borstellungen der Regentin würden noch fruchtlos geblieben fein, wenn nicht, jum Glück der Provinzen, ein Berluft, den er fürzlich von den Türken erlitten, ihn genötigt hatte, diese Truppen im Mittellandiichen Meere zu brauchen. Er willigte also endlich in ihre Abreise; sie wurden in Seeland eingeschifft (1561), und das Jubelgeichrei aller Provinzen begleitete ihre Scgel. 2

Unterdessen herrichte Granvella beinahe unumschränkt in dem Staatsrat. Alle Amter, weltliche und geistliche, wurden durch ihn vergeben; sein Gutachten galt gegen die vereinigte Stimme der ganzen Bersammlung. Die Statthalterin selbst stand unter seinen Gesetzen. Er hatte es einzurichten gewußt, daßihre Besiallung nur auf zwei Jahre ausgesertigt wurde, durch welchen Kunstgriff er sie immer in seiner Gewalt behielt. Selten
geschah es, daß man den übrigen Mitgliedern eine Angelegenheit von
Belang zur Beratschlagung vorlegte, und wenn es ja einmal vorkam, so
waren es längst schon beschlossene Dinge, wozu man höchstens nur die

<sup>1</sup> Vita Vigl. T. II. Recueil des Troubles des Pays-bas p. Hopper 24 2 Strad. 61. 62. 63. — 3 Meteren 61. Burgund. 37.

mmüte Formalität ihrer Genehmigung verlangte. Burde ein königlicher Brief abgelefen, jo hatte Biglius Befehl, Diejenigen Stellen himmeggu= laffen, welche ihm der Minister unterstrichen hatte. Es geschah nämlich öfters, daß dieje Briefwechjel nach Spanien die Bloge des Staats oder die Beforgniffe der Statthalterin fichtbar machten, wobon man Mitglieder nicht gern unterrichten wollte, in deren Treue ein Miftrauen zu jetzen war. Trug es fich zu, daß die Parteien dem Minifter überlegen murden und mit Nachdruck auf einen Urtikel bestanden, den er nicht wohl mehr abweisen konnte, jo schickte er ihn an das Ministerium zu Madrid zur Entscheidung, wodurch er wenigstens Zeit gewann und sicher war, Unterstützung zu finden. Den Grafen Barlaimont, den Präsidenten Viglius und wenige andere ausgenommen, waren alle übrigen Staatsrate ent= behrliche Figuranten im Senat, und fein Betragen gegen fie richtete fich nach dem geringen Wert, den er auf ihre Freundschaft und Ergebenheit legte. Kein Bunder, daß Menichen, deren Stolz durch die ichmeichelhaf= teften Aufmerksamkeiten souveraner Fürsten so äußerst verzärtelt war, und denen die ehrfurchtsvolle Ergebenheit ihrer Mitbiirger als Göttern des Vaterlandes opjerte, diesen Trotz eines Plebejers mit dem tiefften Un= willen empfanden. Biele unter ihnen hatte Granvella perfonlich beleidigt. Dem Prinzen von Oranien mar es nicht unbefannt, daß er feine Beirat mit der Pringeffin von Lothringen hintertrieben und eine andere Berbin= dung mit der Pringeffin bon Sadien rudgangig zu machen gejucht hatte. Dem Grafen von Boorn hatte er die Statthalterichaft über Geldern und Bütphen entzogen und eine Abtei, um die fich der Graf von Egmont für einen Bermandten bemühte, für fich behalten. Seiner Überlegenheit gewiß, hielt er es der Mühe nicht einmal wert, dem Adel die Geringschätzung gu berbergen, welche die Richtichnur seiner gangen Berwaltung war; Bilhelm von Oranien war der einzige, den er seiner Berstellung noch wür= digte. Wenn er fich auch wirklich über alle Gefete der Furcht und des Unstandes hinweggerückt glaubte, so hinterging ihn hier dennoch sein zu= versichtlicher Stolz und er fehlte gegen die Staatstunft nicht weniger, als er gegen die Beicheidenheit fündigte. Schwerlich tonnte bei damaliger Stellung der Dinge eine ichlimmere Magregel von der Regierung beobachtet werden, als diejenige mar, den Adel hintanzuseten. Es frand bei ihr, sei= nen Reigungen zu schmeicheln, ihn hinterlistig und unwissend für ihren Plan zu gewinnen und die Freiheit der Nation durch ihn felbst unter= drücken zu laffen. Jest erinnerte fie ihn, fehr zur Ungeit, an feine Bflich= ten, seine Würde und seine Kraft, nötigte ihn selbst, Patriot zu sein und einen Chrgeig, den fie unüberlegt abwies, auf die Seite der mahren Große au ichlagen. Die Glaubensverordnungen durchzuseten, hatte fie den thä=

<sup>1</sup> Meteren 61.

tignen Beisand der Statthalter nötig; fein Wunder aber, daß diese wenig Tier bewiesen, ihr diesen Beisiand zu leisien. Vielmehr ist es höchst wahrsicheinlich, daß sie in der Stille daran arbeiteten, die Hindernisse des Minisers zu häusen und seine Maßregeln umzukehren, um durch sein schlimmes Glück das Vertrauen des Königs zu widerlegen und seine Verwaltung dem Spott preiszugeben. Offenbar sind der Lauigkeit ihres Eisers die schnellen Fortichritte zuzuschreiben, welche die Resormation, trotz jener schrecklichen Edikte, während seiner Regentschaft in den Niederlanden gemacht hat. Des Adels versichert, hätte er die Wut des Pöbels verachtet, die sich frastlos an den gesürchteten Schranken des Thrones bricht. Der Schmerz des Bürgers verweilte lange Zeit zwischen Thränen und stillen Seuszern, bis ihn die Künste und das Beispiel der Edeln hervorlockten.

Indessen wurden bei der Menge der neuen Arbeiter (1561, 1562) die Glaubensuntersuchungen mit neuer Thätigkeit fortgesetzt und den Edikten gegen die Ketzer ein fürchterlicher Gehorsam geleistet. Aber dieses abicheuliche Beilmittel hatte den Zeitpunft überlebt, wo es anzuwenden fein mochte; für eine so rohe Behandlung mar die Nation schon zu edel. Die neue Religion konnte jetzt nicht mehr anders als durch den Tod aller ihrer Be= fenner vertilgt werden. Alle diese Hinrichtungen waren jetzt eben so viele versührerische Ausstellungen ihrer Vortrefflichkeit, so viele Schauplätze ihres Triumphs und ihrer ftrahlenden Tugend. Die Heldengröße, mit der fie ftarben, nahm für den Glauben ein, für welchen fie ftarben. Aus einem Ermordeten lebten gehn neue Befenner wieder auf. Richt in Städten oder Dörfern allein, auch auf Heerstragen, auf Schiffen und in Wagen wurde über das Uniehen des Papites, über die Beiligen, über das Fegfeuer, über den Ablaß gestritten, wurden Predigten gehalten und Menschen befehrt. Bom Lande und aus Städten frürzte der Bobel zusammen, die Gefangenen des heiligen Gerichts aus den Sanden der Sbirren zu reißen, und die Obrigfeit, die ihr Ansehen mit Gewalt zu behaupten magte, murde mit Steinen empfangen. Er begleitete icharenweis die protestantischen Prediger, denen die Inquisition nachstellte, trug fie auf den Schultern zur Kirche und aus der Kirche, und versteckte sie mit Lebensgefahr vor ihren Berfolgern. Die erste Provinz, welche von dem Schwindel des Aufruhrs ergriffen wurde, war, wie man gefürchtet hatte, das wallonische Flandern. Ein frangöfischer Calvinift, Ramens Launoi, frand in Tournay als Wun= derthäter auf, wo er einige Weiber bezahlte, daß fie Krankheiten borgeben und fich von ihm heilen laffen sollten. Er predigte in den Wäldern bei der Stadt, zog den Pöbel icharenweis mit fich dahin und warf den Zunder der Empörung in die Gemüter. Das Nämliche geschah in Lille und Valen-ciennes, in welcher letztern Stadt sich die Obrigfeit der Apostel bemäch=

<sup>1</sup> Grot. 8-14. Strad. 51.

tigte. Indessen man aber mit ihrer Hinrichtung zauderte, wuchsihre Partei zu einer so surchtbaren Anzahl, daß sie start genug war, die Gesängnisse zu erbrechen und der Austiz ihre Opser mit Gewalt zu entreißen. Endlich brachte die Regierung Truppen in die Stadt, welche die Ruhe wieder hersstellten. Aber dieser unbedeutende Borsall hatte aus einen Augenblick die Külle von dem Geheinmis hinweggezogen, in welchem der Anhang der Protestanten bisher verschleiert lag, und den Minister ihre ungeheure Anzahl erraten lassen. In Tournah allein hatte man ihrer sünstausend bei einer solchen Predigt erscheinen sehen, und nicht viel weuiger in Balenciennes. Was konnte man nicht von den nordischen Provinzen erwarten, wo die Freiheit größer und die Regierung entlegener war, und wo die Nachbarschaft Dentschlands und Dänemarks die Quellen der Austeckung vermehrte? Eine so surchtbare Menge hatte ein einziger Wink aus der Verborgenheit gezogen. — Wie viel größer war vielleicht die Zahl derer, welche sich im Herzen zu der neuen Sette bekannten und nur einem günstigeren Zeitpunkt entgegeniahen, es laut zu thun!

Diese Entdeckung beunruhigte die Regentin aufs äußerste. Der schlechte Gehorsam gegen die Edikte, das Bedürfnis des erschöpften Schatzes, welches sie nötigte, neue Steuern auszuschreiben, und die verdächtigen Bewegungen der Hugenotten an der französischen Grenze vermehrten noch ihre Besümmernisse. Zu gleicher Zeit erhält sie Beschle von Madrid, zweitausend niederländische Reiter zu dem Heere der Königin Mutter in Frankreich stoßen zu lassen, die in dem Bedrängnis des Religionskriegs ihre Zuslucht zu Philipp dem Zweiten genommen hatte. Sede Angelegenheit des Glaubens, welches Land sie auch betras, war Philipps eigene Angelegenheit. Er sühlte sie so nahe, wie irgend ein Schickal seines Hauses, und stand in diesem Falle stets bereit, sein Eigentum fremdem Bedürsnisse aufzuopfern. Wenn es Eigennutz war, was ihn hier leitete, so war er wenigstens königlich und groß, und die kühne Haltung dieser Maxime gewinnt wieder an unserer Bewunderung, was ihre Berderblichkeit an unserer Billigung verloren.

Die Statthalterin eröffnet dem Staatsvat den königlichen Willen, wo sie von seiten des Adels den heftigsten Widerspruch findet. Die Zeit, erskären Graf Egmont und Prinz von Oranien, wäre jetzt sehr übel gewählt, die Niederlande von Truppen zu entblößen, wo vielnicht alles dazu riete, nene zu werben. Die nahen Bewegungen Frankreichs drohen jeden Augensblick einen Überfall, und die innere Gärung der Provinzen fordere jetzt mehr als jemals die Regierung zur Wachsamkeit auf. Bis jetzt sagten sie, haben die deutschen Protestanten dem Kannps ihrer Glaubensbrüder müßig zugesehen; aber werden sie es auch noch dann, wenn wir die Macht

<sup>1</sup> Burgund, 53, 54, 55, Strad, L. III, 75, 76, 77. Dinoth, de Bello civil, Belgic, L. I. 25.

ihrer Beinde durch unfern Beifiand verftarten? Werden wir nicht gegen uns ihre Rache wecken und ihre Waffen in den Norden der Riederlande rufen? Beinahe der gange Staatsrat trat dieser Meinung bei; die Bor= fiellungen waren nachdrücklich und nicht zu widerlegen. Die Statthalterin felbit, wie der Minister, muffen ihre Wahrheit fühlen, und ihr eigner Borteil icheint ihnen die Bollziehung des königlichen Befehls zu verbieten. Sollten fie durch Entfernung des größten Teils der Urmee der Inqui= fition ihre einzige Stütze nehmen und fich felbit, ohne Beiftand, in einem aufrührerischen Lande der Willtür eines trotigen Adels wehrlos über= liefern? Indem die Regentin, zwischen dem königlichen Willen, dem drin= genden Anliegen ihrer Rate und ihrer eigenen Furcht geteilt, nichts Ent= icheidendes zu beschließen magt, fieht Wilhelm von Dranien auf und bringt in Borichlag, die Generalstaaten zu versammeln. Dem foniglichen Un= feben konnte kein tödlicherer Streich widerfahren, als diese Zuziehung der Nation, eine in dem jetigen Moment so verführerische Erinnerung an ihre Gewalt und ihre Rechte. Dem Minister entging die Gefahr nicht, die sich über ihm zusammenzog; ein Wink von ihm erinnerte die Herzogin, die Beratichlagung abzubrechen und die Sitzung aufzuheben. "Die Regierung," ichreibt er nach Madrid, "tann nicht nachteiliger gegen sich selbst handeln, als wenn fie zugiebt, daß die Stände fich versammeln. Gin jolcher Schritt ift zu allen Zeiten miflich, weil er die Nation in Versuchung führt, die Rechte der Krone zu prüfen und einzuschränken; aber jett ist er dreimal verwerflich, jetzt, da der Geist des Aufruhrs schon weit umher fich verbreitet hat, jetzt, wo die Abte, über den Berluft ihrer Einkünfte aufgebracht, nichts unterlassen werden, das Unsehen der Bischöfe zu ber= ringern; wo der ganze Adel und alle Bevollmächtigten der Städte durch die Künfte des Pringen von Oranien geleitet werden, und die Migver= gnügten auf den Beistand der Nation sicher zu rechnen haben." Dieje Borfiellung, der es wenignens nicht an Bundigkeit gebrach, tonnte die erwartete Wirfung auf des Königs Gemut nicht verfehlen. Die Staaten= versammlung wird einmal für immer verworfen, die Strafbesehle wider die Ketzer mit aller Schärfe erneuert, und die Statthalterin zu ichleuniger Absendung der verlangten Hilfstruppen angehalten.

Aber dazu war der Staatsrat nicht zu bewegen. Alles, was sie erhielt, war, statt der Subsidien, Geld an die Königin Mutter zu schicken, welches ihr in dem jetzigen Zeitpunkt noch willkommener war. Um aber doch wenigstens die Nation mit einem Schattenbilde republikanischer Freiheit zu täusichen, beruft sie die Statthalter der Provinzen und die Ritter des goldenen Bließes zu einer außerordentlichen Berjammlung nach Brüssel, um über die gegenwärtigen Gesahren und Bedürfnisse des Staats zu beratschlagen. Nachdem ihnen der Präsident Biglius den Gegenstand ihrer Situng er-

öffnet hat, werden ihnen drei Tage Zeit zur Überlegung gegeben. Wäh= rend diefer Zeit versammelt fie der Pring von Dranien in seinem Balafte, wo er ihnen die Notwendigkeit vorstellt, sich noch vor der Sitzung zu ver= einigen und gemeinschaftlich die Magregeln zu bestimmen, wornach bei gegenwärtiger Gefahr des Staats gehandelt werden miiffe. Biele ftim= men diesem Vorschlag bei, nur Barlaimont mit einigen wenigen Anhan= gern des Kardinals Granvella, hatte den Mut, in diefer Gefellschaft zum Vorteile der Krone und des Ministers zu reden. "Ihnen," erklärte er, "gebühre es nicht, sich in die Sorgen der Regierung zu mengen, und diese Borhervereinigung der Stimmen fei eine gesetwidrige, ftrafbare Unmakung, derener fich nicht schuldig machen wolle;" eine Erklärung, welche die ganze Zusammenkunft fruchtlos endigte. Die Statthalterin, durch den Grafen Barlaimont von diesem Borfall unterrichtet, mußte die Ritter während ihres Aufenthalts in der Stadt fo geschickt zu beschäftigen, daß fie ju fernern Berftandniffen teine Zeit finden tonnten. Indeffen murde mit ihrer Beiftimmung doch in diejer Situng beichloffen, daß Floreng bon Montmorency, Herr von Montigm, eine Reise nach Spanien thun follte, um den König bon dem jetigen Buftand der Sachen zu unterrich= ten. Aber die Regentin schickte ihm einen andern geheimen Boten nach Madrid voran, der den König vorläufig mit allem bekannt machte, was bei jener Zusammenkunft zwischen dem Prinzen von Oranien und den Rittern ausgemacht worden war. Dem flamischen Botschafter schmeichelte man in Madrid mit leeren Beteuerungen toniglicher Huld und väterlicher Gefinnungen für die Niederlande; der Regentin wird anbesohlen, die ge= heimen Berbindungen des Adels nach allen Kräften zu hintertreiben und womöglich Uneinigkeit unter seinen vornehmsten Gliedern zu stiften.2

Eifersucht, Privatvorteil und Verschiedenheit der Religion hatte viele von den Großen lauge Zeit getrennt; das gemeinschaftliche Schickfal ihrer Burudfetzung und der haß gegen den Minister hatte fie wieder verbun= den. So lange fich der Graf von Egmont und der Pring von Dranien um die Oberstatthalterschaft bewarben, konnte es nicht fehlen, daß sie auf den verschiedenen Wegen, welche jeder dazu erwählte, nicht zuweilen gegen= einander fließen. Beide hatten einander auf der Bahn des Ruhms und am Throne begegnet; beide trafen sich wieder in der Republit, wo sie um den nämlichen Preis, die Gunft ihrer Mitbürger, buhlten. So entgegengesette Charaftere mußten fich bald voneinander entfremden, aber die mächtige Sympathie der Not näherte fie einauder ebenso bald wieder. Jeder war dem andern jetzt unentbehrlich, und das Bedürfnis kniipfte awischen die= fen beiden Männern ein Band, das ihrem Bergen nie gelungen fein würde. 3

Burgund. 63, 65. Vita Vigl. T. II. 25, 26. Strada 82.
 Strada L. III. 83. — 3 Burgund. 45. Strada 83, 84.

Aber auf eben diese Ungleichbeit ihrer Gemüter gründete die Negentin ihren Plan; und glückte es ihr, sie zu trennen, so hatte sie zugleich den ganzen niederländischen Adel in zwei Parteien geteilt. Durch Geichenke und kleine Ausmerksamkeiten, womit sie diese beiden ausschließend beehrte, suchte sie den Neid und das Nisktrauen der übrigen gegen sie zu reizen; und indem sie dem Graien von Egmont vor dem Prinzen von Dranien einen Borzug zu geben schien, hosste sie, dem letztern seine Treue verdächtig zu machen. Es traf sich, daß sie um eben diese Zeit einen außersordentlichen Gesandten nach Frankfurt zur römischen Königswahl schicken mußte; sie erwählte dazu den Herzog von Arichot, den erklärtesten Gegner des Prinzen, um in ihm gleichsam ein Beiwiel zu geben, wie glänzend man den Haf gegen den letztern belohne.

Die Oranische Faktion, annatt eine Verminderung zu leiden, hatte an dem Grasen von Hoorn einen wichtigen Zuwachs erhalten, der, als Admiral der niederländischen Marine, den König nach Biscapa geleitet hatte und jeht in den Staatsvat wieder eingetreten war. Hoornsunruhiger republikanischer Geist kam den verwegenen Entwürsen Oraniens und Egmonts entgegen, und bald bildete sich unter diesen drei Freunden ein gefährliches Triumvirat, das die königliche Macht in den Niederlanden ers

ichüttert, aber sich nicht für alle drei gleich geendigt hat.

1562. Unterdessen mar auch Montigun von seiner Gesandtschaft juriidgefommen und hinterbrachte dem Staatsrat die gunftigen Befin= nungen des Monarchen. Aber der Prinz von Dranien hatte durch eigene geheime Kanale Nachrichten aus Madrid, welche diefem Berichte gang wideriprachen und weit mehr Glauben verdienten. Durch fie erfuhr er alle die ichlimmen Dienste, welche Granvella ihm und seinen Freunden bei dem König leifiete, und die verhaften Benennungen, womit man dort das Betragen des niederländischen Adels belegte. Es mar feine Gilfe vorhan= den, io lange der Minifier nicht vom Ruder der Regierung vertrieben mar, und diejes Unternehmen, io verwegen und abenteuerlich es ichien, beichäf= tigte ihn jetzt ganz. Es wurde zwischen ihm und den beiden Grafen von Hoorn und Egmont beichloffen, im Ramen des ganzen Adels einen gemeinichaftlichen Brief an den König aufzuieten, den Minifrer formlich darin zu verklagen und mit Nachdruck auf feine Entfernung zu dringen. Der Bergog von Arichot, dem diefer Borichlag vom Grafen von Egmont mitgeteilt mird, verwirft ihn mit der ftolgen Ertlärung, daß er bon Eg= mont und Dranien feine Gesetze anzunehmen gesonnen sei; daß er fich über Granvella nicht zu beschweren habe und es übrigens sehr vermessen finde, dem Könige vorzuschreiben, wie er sich seiner Minister bedienen solle. Eine ahnliche Annvort erhalt Oranien von dem Grafen bon Aremberg. Entweder hatte der Same des Miftrauens, den die Regentin unter dem

Adel ausgestreut hatte, ichon Wurzel geschlagen, oder überwog die Furcht vor der Macht des Ministers den Abscheu vor seiner Berwaltung; genug, der ganze Adel wich zaghaft und unentschlossen vor diesem Antrag zurück. Diese schlgeschlagene Erwartung schlägt ihren Mut nicht nieder, der Brief wird dennoch geschrieben, und alle drei unterzeichnen ihn. 1 (1563.)

Granvella erscheint darin als der erste Urheber aller Zerrüttungen in den Niederlanden. So lange die höchste Gewalt in so strasbaren Händen sei, wäre es ihnen unmöglich, erklären sie, der Nation und dem König mit Nachdruck zu dienen; alles hingegen würde in die vorige Ruhe zurücktreten, alle Widersetslichkeit aushören, und das Volk die Regierung wieder lieb gewinnen, sobald es Sr. Majestät gesiele, diesen Mann vom Ruder des Staates zu entsernen. In diesem Falle, setzten sie hinzu, würde es ihnen weder an Einsluß, noch an Eiser sehlen, das Ansehen des Königs und die Reinigkeit des Glaubens, die ihnen nicht minder heilig sei, als dem Kar-

dinal Granvella, in diesen Ländern zu erhalten.2

So geheim diefer Brief auch abging, fo erhielt doch die Bergogin noch zeitig genug dabon Rachricht, um die Wirkung, die er, gegen alles Ber= muten, auf des Königs Gemüt etwa machen dürfte, durch einen andern zu entkräften, den fie ihm in aller Gile voranschickte. Ginige Monate ver= ftrichen, ehe aus Madrid eine Untwort fam. Sie war gelinde, aber unbeftimmt. "Der König," enthielt fie, "ware nicht gewohnt, feine Minifter auf die Unklage ihrer Feinde ungehört zu verdammen. Blog die natürliche Billigfeit verlange, daß die Antläger des Kardinals von allgemeinen Be= ichuldigungen zu einzelnen Beweisen herabstiegen, und wenn sie nicht Lust hatten, diefes ichriftlich zu thun, jo moge einer aus ihrer Mitte nach Spanien tommen, wo ihm mit aller gebührenden Achtung follte begegnet wer= den." 3 Außer diesem Brief, der an alle drei zugleich gerichtet mar, empfing der Grafvon Egmont noch ein eignes Sandichreiben von dem König, worin der Bunich geäußert war, von ihm besonders zu erfahren, was in jenem gemeinschaftlichen Briefe nur obenhin berührt worden sei. Auch der Re= gentin ward auf das pünktlichste vorgeschrieben, was sie allen dreien zu= gleich und dem Grafen bon Egmont insbesondere zu antworten habe. Der König fannte jeine Menichen. Er mußte, wie leicht auf den Grafen von Eg= mont zu wirken sei, wenn man es mit ihm allein zu thun hätte; darum suchte er ihn nach Madrid zu locken, wo er der leitenden Aufsicht eines höhern Verstandes entzogen war. Indem er ihn durch dieses schmeichel= hafte Merknal seines Bertrauens vor seinen beiden Freunden auszeich= nete, machte er die Verhältnisse ungleich, worin alle drei zu dem Throne standen; wie konnten sie sich aber noch mit gleichem Gifer zu dem näm=

<sup>1</sup> Strada 85. 86.

<sup>2</sup> Burgund. L. I. 67. Hopper 30. Strada 87. Thuan. Pars II. 489.

<sup>3</sup> Vita Vigl. T. II. 32. 33. Grot. 16. Burg. 68.

lichen Zweck vereinigen, wenn ihre Aufforderungen dazu nicht mehr die nämlichen blieben? Diesmal zwar vereitelte Draniens Wachjamkeit Diefen Plan; aber die Folge dieser Geschichte wird zeigen, daß der Same, der hier ausgestreut wurde, nicht ganz verloren gegangen war. 1 (1563.) Den drei Berbundenen that die Antwort des Königs kein

Genüge; sie hatten den Mut, noch einen zweiten Versuch zu wagen. "Es habe sie nicht wenig befremdet," schrieben sie, "daß Se. Majestät ihre Vorsstellungen so weniger Aufmerksamkeit würdig geachtet. Nicht als Ankläger des Ministers, sondern als Käte Sr. Majestät, deren Pflicht es wäre, ihren Herrn von dem Zusiande seiner Staaten zu benachrichtigen, haben sie jenes Schreiben an ihn ergehen lassen. Sie verlangen das Unglückes Ministers nicht, vielmehr sollte es sie freuen, ihn an jedem andern Ortz der Nock als hier in den Riederlanden aufsieden und Allisseich zu Orte der Welt als hier in den Niederlanden, zufrieden und glücklich zu wissen. Davon aber seien sie auf das vollkommenste überzeugt, daß sich die allgemeine Ruhe mit der Gegenwart dieses Mannes durchaus nicht ver= trage. Der jetzige gefahrvolle Zustand ihres Vaterlandes erlaube keinem unter ihnen es zu verlassen und um Granvellas willen eine weite Reise nach Spanien zu thun. Wenn es also Sr. Majestät nicht geftele, ihrer ichriftlichen Bitte zu willfahren, jo hofften fie in Butunft damit verschout zu fein, dem Senat beizuwohnen, wo fie fich nur dem Verdruffe aussetzten, den Minister zu treffen, wo sie weder dem Konig noch dem Staat etwas nütten, fich felbit aber nur berächtlich erschienen. Schließlich baten fie, Se. Majeftat möchte ihnen die ungeichmückte Ginfalt zu gute halten, weil Leute ihrer Art mehr Wert darein setzten, gut zu handeln, als schön zu reden." Dasselbe enthielt auch ein besonderer Brief des Grafen Egmont, woriner für das fonigliche Sandichreiben dantte. Auf diefes zweite Schreiben erfolgte die Antwort, "man werde ihre Borstellungen in Überlegung neh= men; indessen ersuche man sie, den Staatsrat, wie bisher, zu besuchen."

Es war augenscheinlich, daß der Monarch weit davon entfernt war, ihr Gesuch stattfinden zu laffen; darum blieben fie bon nun an aus dem Staatsrat weg und berliegen fogar Bruffel. Den Minifter gefetmäßig zu entfernen, war ihnen nicht gelungen; sie versuchten es auf eine neue Art, wovon mehr zu erwarten war. Bei jeder Gelegenheit bewiesen fie und ihr Anhang ihm öffentlich die Berachtung, von welcher fie fich durch= drungen fühlten, und wußten allem, was er unternahm, den Anstrich des Lächerlichen zu geben. Durch diese niedrige Behandlung hofften sie den Hochmut dieses Priesters zu martern und von seiner getränkten Eigenliebe vielleicht zu erhalten, mas ihnen auf andern Wegen fehlgeschlagen mar. Diese Absicht erreichten sie zwar nicht, aber das Mittel, worauf sie gefallen waren, führte endlich doch den Minister zum Sturze.

1 Strada 88. — 2 Vit. Vigl. T. II. 34. 35.

Die Stimme des Bolts hatte fich lauter gegen dieien erhoben, jobald es gewahr worden war, daß er die gute Meinung des Adels vericherzt hatte, und daß Männer, denen es blindlings nachzubeten pflegte, ihm in der Berabicheuung dieses Minifters vorangingen. Das herabwürdigende Betragen des Adels gegen ihn weihte ihn jetzt gleichsam der allgemeinen Berachtung und bevollmächtigte die Verleumdung, die auch das Heilige nicht schont, Hand an seine Ehre zu legen. Die neue Kirchenversassung, die große Klage der Nation, hatte sein Glück gegründet — dies war ein Berbrechen, das nicht verziehen werden konnte. Jedes neue Schauspiel der Sinrichtung, womit die Geschäftigkeit der Inquisitoren nur allzu freigebig war, erhielt den Abschen gegen ihn in schrecklicher übung, und endlich ichrieben Berkommen und Gewohnheit zu jedem Drangiale feinen Namen. Fremdling in einem Lande, dem er gewaltthätig aufgedrungen worden, unter Millionen Feinden allein, aller seiner Wertzeuge ungewiß, bon der entlegenen Majestät nur mit schwachem Arme gehalten, mit der Nation, die er gewinnen follte, durch lauter treuloje Glieder verbunden, lauter Menichen, deren höchster Gewinn es war, feine Sandlungen zu verfälschen, einem Beibe endlich an die Seite gefett, das die Laft des allgemeinen Fluchs nicht mit ihm teilen konnte — jo ftand er, bloggestellt dem Mut-willen, dem Undank, der Parteisucht, dem Neide und allen Leidenschaften eines zügellosen, aufgelöften Bolts. Es ift merkwürdig, daß der Sag, den er auf sich lud, die Berschuldungen weit überschreitet, die man ihm zur Laft legen konnte, daß es seinen Anklägern schwer, ja unmöglich fiel, durch einzelne Beweisgründe den Verdammungsspruch zu rechtsertigen, den fie im allgemeinen über ihn fällten. Bor und nach ihm riß der Fanatismus feine Schlachtopfer jum Altar, bor und nach ihm floß Bürgerblut, mur= den Menichenrechte beripottet und Elende gemacht. Unter Karln dem Fünf= ten hätte die Thrannei durch ihre Neuheit empfindlicher schmerzen sollen — unter dem Herzog von Alba wurde sie zu einem weit unnatürlicheren Grade getrieben, daß Granvellas Verwaltung gegen die feines Nachfol= gers noch barmherzig mar, und doch finden wir nirgends, daß sein Zeit= alter den Grad perjönlicher Erbitterung und Berachtung gegen den letz= tern hätte bliden laffen, die es fich gegen seinen Borganger erlaubte.

Die Niedrigkeit seiner Geburt im Glanz hoher Würden zu verhüllen und ihn durch einen erhabeneren Stand vielleicht dem Mutwillen seiner Feinde zu entrücken, hatte ihn die Regentin durch ihre Verwendungen in Rom mit dem Purpur zu bekleiden gewußt; aber eben diese Würde, die ihn mit dem römischen Hofe näher verknüpfte, machte ihn desto mehr zum Fremdling in den Provinzen. Der Purpur war ein neues Verbrechen in Brüssel und eine anstößige verhaßte Tracht, welche gleichsam die Beweggründe öffentlich ausstellte, aus denen er ins Künftige handeln würde.

Nicht sein ehrwürdiger Nang, der allein oft den schändlichsten Bösewicht heiligt, nicht sein erhabener Posten, nicht seine Achtung gebietenden Talente, selbst nicht einmal seine schreckliche Allmacht, die täglich in so blutigen Proben sich zeigte, konnten ihn vor dem Gelächter schützen. Schrecken
und Spott, Fürchterliches und Belachenswertes war in seinem Beispiel
unnatürlich vermengt. Berhafte Gerüchte brandmarkten seine Ehre;
man dichtete ihm meuchelmörderische Anichläge auf das Leben Egmonts
und Oraniens an; das Unglaublichste sand Glauben; das Ungeheuerste,
wenn es ihm galt, oder von ihm siammen sollte, überraschte nicht mehr.
Die Nation hatte schon einen Grad der Verwilderung erreicht, wo die
widersprechendsten Empfindungen sich gatten, und die seinern Grenzscheiden des Anstands und sittlichen Gesühls hinweggerückt sind. Dieser Glaube
an außerordentliche Verbrechen ist beinahe immer ein untrüglicher Vorläuser ihrer nahen Ericheinung.

Aber eben das feltiame Schickfal diefes Mannes führt zugleich etwas Großes, etwas Erhabenes mit fich, das dem unbefangenen Betrachter Freude und Bewunderung giebt. Hier erblickte er eine Nation, die, von teinem Schimmer bestochen, durch keine Furcht in Schranken gehalten, frandhaft, unerbittlich und ohne Berabredung einstimmig, das Berbrechen ahndet, das durch die gewaltiame Einjetzung diejes Fremdlings gegen ihre Würde begangen mard. Ewig unvermengt und ewig allein fahen wir ihn, gleich einem fremden, feindseligen Körper, über der Fläche schweben, die ihn zu empfangen verschmäht. Selbst die ftarte Sand des Monarchen, der sein Freund und sein Beschützer ift, vermag ihn gegen den Willen der Ration nicht zu halten, welche einmal beschlossen hat, ihn von sich zu itogen. Ihre Stimme ift jo furchtbar, daß jelbst der Eigennut auf seine gewisse Beute Bergicht thut, daß seine Wohlthaten geflohen werden, wie die Früchte von einem verfluchten Baume. Gleich einem ansteckenden Sauche haftet die Infamie der allgemeinen Verwerfung auf ihm. Die Dankbar= feit glaubt fich ihrer Pflichten gegen ihn ledig, seine Anhänger meiden ihn, jeine Freunde verstummen. Go fürchterlich rächte das Volt jeine Edeln und seine beleidigte Majestät an dem größten Monarchen der Erde.

Die Geschichte hat dieses merkwürdige Beispiel nur ein einziges Mal

<sup>1</sup> Der Abel ließ auf die Angabe des Grafen von Egmont, seine Bedienten eine gemeinichaftliche Liverei tragen, auf welche eine Narrentappe gestidt war. Ganz Brüssel legte sie für den Karvinalshut aus, und jede Erscheinung eines solchen Bedienten erneuerte das Gelächter; diese Narrentappe wurde nachber, weil sie dem Hofen Bedienten erneuerte das Gelächter; diese Narrentappe wurde nachber, weil sie dem Hofen Kofes answößig war, in ein Bündel Pieise verwandelt — ein zufälliger Scherz, der ein sehr ernschaftes Ende nahm und dem Wappen der Republik wahrscheinlich siene Entstehung gegeben. Vit. Vigl. T. II. 35. Thuan. 489. Das Ansehen des Kardinals sant endlich so wert herad, daß man ihm össenklich einen satirischen Lupferstich in die Hand stecke, auf welchem er über einem Haufen Eier sigend vorgestellt war, woraus Bischöse hervorkrachen. Über ihm schwebte ein Teussel mit der Kandschrift: Dieser ist mein Sohn den sollt ihr hören! Allg. Gesch, der ver. Nieders. III. 46. — 2 Hopper I. I. 35.

in dem Kardinal Mazarin wiederholt; aber es war nach dem Geifie beider Zeiten und Nationen verschieden. Beide tounte die höchste Gewalt nicht vor dem Spotte bemahren; aber Frankreich fand fich erleichtert, wenn es iiber seinen Pantalon lachte, und die Niederlande gingen durch das Ge= lächter zum Aufruhr. Jenes fah fich aus einem langen Zustand der Enecht= . schaft unter Richelieus Verwaltung in eine plötliche, ungewohnte Freiheit verfett; diese traten aus einer langen und angeborenen Freiheit in eine ungewohnte Knechtschaft hiniiber; es war natürlich, daß die Fronde wieder in Unterwerfung und die niederländischen Unruhen in republikani= icher Freiheit oder Empörung endigten. Der Aufstand der Parifer mar die Geburt der Armut, ausgelaffen, aber nicht kihn, trotig ohne Nach= druck, niedrig und unedel, wie die Quelle, woraus er frammte. Das Mur= ren der Niederlande mar die ftolze und fraftige Stimme des Reichtums. Mutwille und Sunger begeisterten jene, diese Rache, Eigentum, Leben und Religion. Mazarins Triebfeder war Habiucht, Granvellas Herrich= sucht. Jener war menschlich und fanst; dieser hart, gebieterisch, grausam. Der frangösische Minister suchte in der Zuneigung seiner Königin eine Buflucht bor dem Sag der Magnaten und der But des Bolfs; der nieder= ländische Minister forderte den Saß einer ganzen Nation heraus, um einem einzigen zu gefallen. Gegen Mazarin waren nur Parteien und der Pöbel, den sie waffneten; gegen Granvella die Nation. Unter jenem versuchte das Parlament eine Macht zu erichleichen, die ihm nicht gebührte; unter die= fem fampfte es für eine rechtmäßige Gewalt, die er hinterliftig zu vertil= gen ftrebte. Jener hatte mit den Pringen des Geblüts und den Pairs des Königreichs, wie diefer mit dem eingebornen Adel und den Ständen gu ringen, aber anfiatt daß die erstern ihren gemeinschaftlichen Feind nur darum ju fturgen trachteten, um felbft an feine Stelle ju treten, wollten die letztern die Stelle felbit vernichten und eine Gewalt zertrennen, die kein einzelner Menich ganz besitzen follte.

Indem dies unter dem Volke geichah, füng der Minister an, am Hof der Regentin zu wanken. Die wiederholten Beschwerden über seine Gewalt mußten ihr endlich doch zu erkennen gegeben haben, wie wenig man an die ihrige glaube; vielleicht fürchtete sie auch, daß der allgemeine Abschen, der auf ihm haftete, sie selbst noch ergreisen, oder daß sein längeres Verweilen den gedrohten Aussand doch endlich herbeirusen möchte. Der lange Umgang mit ihm, sein Unterricht und sein Beispiel hatten sie endlich in den Stand gesetzt, ohne ihn zu regieren. Sein Aussehen fing au, sie zu drücken, wie er ihr weniger notwendig wurde, und seine Fehler, denen ihr Wohlwollen bis jetzt einen Schleier gesiehen hatte, wurden sichtbar, wie es erkaltete. Jetzt war sie eben so geneigt, diese zu suchen und aufzuzählen, als sie es sonst gewesen war, sie zu bedecken. Vei dieser so nachteiligen

Stimmung für den Kardinal fingen die häusigen und dringenden Vorftellungen des Adels endlich an, bei ihr Eingang zu sinden, welches um so leichter geschah, da sie zugleich ihre Furcht darein zu vermengen wußten. "Man wundere sich sehr," sagte ihr unter andern Graf Egmont, "daß der König, einem Menschen zu Gesallen, der nicht einmal ein Niederländer sei, und von dem man also wisse, daß seine Glücksligkeit mit dem Bessen dieser Länder nichts zu schaffen habe, alle seine niederländischen Unterthanen könne leiden sehen — einem fremden Menschen zu Gesallen, den seine Geburt zu einem Unterthan des Kaisers, sein Purpur zu einem Geschöpse des römischen Hofes machte. Ihm allein," setzte der Graf hinzu, "habe Granvella es zu danken, daß er dis setzt noch unter den Lebendigen sei; künstighin aber würde er diese Sorge der Statthalterin überlassen, und sie hiermit gewarnet haben." Weil sich der größte Teil des Adels, der Geringschätzung überdrüßig, die ihm dort widersuhr, nach und nach aus dem Staatsratzurückzog, so verlordas willkürliche Versahren des Ministers auch sogar noch den letzten republikanischen Schein, der es bisher gemildert hatte, und die Einöde im Senat ließ seine hochmütige Herrschaft in ihrer ganzen Widrigkeit sehen. Die Regentin empsand jetzt, daß sie einen Herrn über sich hatte, und von diesem Angenblick an war die Verbannung des Ministers beschlössen.

Sie fertigte zu diesem Ende ihren geheimen Sefretar, Thomas Ur= menteros, nach Spanien ab, um den König über alle Berhältniffe des Kar= dinals zu belehren, ihm alle jene Außerungen des Adels zu hinterbringen, und auf diese Art den Entschluß zu seiner Verbannung in ihm selbst entstehen zu lassen. Was sie ihrem Briefe nicht anvertrauen mochte, hatte Armenteros Befehl, auf eine geschickte Art in den mündlichen Bericht ein= zumischen, den ihm der König mahrscheinlich absordern würde. Armen= teros erfüllte feinen Auftrag mit aller Geschicklichkeit eines vollendeten Hofmanns; aber eine Audienz von vier Stunden fonnte das Werk vieler Jahre, die Meinung Philipps bon seinem Minister, in seinem Gemüte nicht umftilirzen, die für die Ewigkeit darin gegründet war. Lange ging dieser Monarch mit der Staatsflugheit und seinem Vorurteil zu Rate, bis endlich Granvella selbst seinem zaudernden Vorsatz zu Silfe tam und freiwillig um seine Entlassung bat, der er nicht mehr entgehen zu können fürchtete. Was der Abscheu der ganzen niederländischen Nation nicht vermocht hatte, war dem geringschätzigen Betragen des Adels gelungen; er war einer Gewalt endlich mude, welche nicht mehr gefürchet war, und ihn weniger dem Reid als der Schande blofftellte. Bielleicht gitterte er, wie einige geglaubt haben, für sein Leben, das gewiß in einer mehr als einge-bildeten Gesahr schwebte; vielleicht wollte er seine Entlassung lieber unter dem Namen eines Geichents als eines Beiehls von dem König empfangen,

und einen Fall, dem nicht mehr zu entfliehen war, nach dem Beispiel jener Römer, mit Anstand thun. Philipp selbst, scheint es, wollte der niederständischen Nation lieber jetzt eine Bitte großmütig gewähren, als ihr späster in einer Forderung nachgeben, und mit einem Schritte, den ihm die Notwendigkeit auserlegte, wenigstens noch ihren Dank verdienen. Seine Furcht war seinem Eigensinne überlegen, und die Klugheit siegte über seinen Stolz.

Granvella zweifelte feinen Augenblick, wie die Entscheidung des Königs ausgefallen fei. Benige Tage nach Armenteros' Zurudfunft fah er De= mut und Schmeichelei aus den wenigen Gefichtern entwichen, die ihm bis jest noch dienstfertig gelächelt hatten; das lette fleine Gedränge feiler Augenknechte zerfloß um feine Perjon, feine Schwelle murde verlaffen; er erkannte, daß die befruchtende Barme von ihm gewichen mar. Die Läste= rung, die ihn während feiner gangen Berwaltung mighandelt hatte, ichonte ihn auch in dem Augenblicke nicht, wo er fie aufgab. Kurz vorher, eh' er fein Umt niederlegte, untersteht man fich zu behaupten, foll er eine Ausföhnung mit dem Prinzen bon Oranien und dem Grafen bon Egmont gewünicht und fich jogar erboten haben, ihnen, wenn um diefen Preis ihre Bergebung zu hoffen mare, auf den Knieen Abbitte zu thun. 1 Es ift flein und verächtlich, das Gedächtnis eines außerordentlichen Mannes mit einer solchen Nachrede zu besudeln, aber es ist noch verächtlicher und kleiner, fie der Nachwelt zu überliefern. Granvella unterwarf fich dem königlichen Befehl mit auffändiger Gelaffenheit. Schon einige Monate vorher hatte er dem Herzog von Alba nach Spanien geschrieben, daß er ihm, im Fall er die Niederlande würde räumen müssen, einen Zufluchtsort in Madrid bereiten möchte. Lange bedachte fich diefer, ob es ratiam ware, einen fo gefährlichen Rebenbuhler in der Gunft seines Königs herbeizurufen, oder einen fo wichtigen Freund, ein jo toftbares Wertzeug feines alten Saffes gegen die niederländischen Großen, bon sich zu weisen. Die Rache siegte über seine Furcht, und er unterstütte Granvellas Gesuch mit Nachdruck bei dem Monarchen. Aber seine Berwendung blieb fruchtlos. Armenteros hatte den König überzeugt, daß der Aufenthalt dieses Ministers in Madrid alle Beichwerden der niederländischen Nation, denen man ihn aufgeopfert hatte, heftiger wieder zurückbringen würde; denn nunmehr, jagte er, würde man die Quelle selbst, deren Ausflüsse er bis jett nur verdorben haben follte, durch ihn vergiftet glauben. Er ichickte ihn also nach der Grafichaft Burgund, feinem Baterland, wozu fich eben ein anftändiger Bormand fand. Der Kardinal gab seinem Abzug aus Brüffel den Schein einer unbedeu-tenden Reise, von der er nächster Tage wieder eintreffen würde. Zu gleicher Beit aber erhielten alle Staatsrate, die fich unter feiner Bermaltung frei=

<sup>1</sup> Reidan, 4.

willig verbaunt hatten, von dem Hofe Beiehl, sich im Senat zu Briisel wieder einzusinden. Ob nun gleich dieser letztere Umstand seine Wiederstunft nicht sehr glaublich machte, und man jene Ersindung nur für ein tropiges Elend erklärte, so ichlug dennoch die entserntesse Möglichkeit seiner Wiederkunft gar sehr den Triumph nieder, den man über seinen Abzug seierte. Die Statthalterin selbst scheint ungewiß gewesen zu sein, was sie an diesem Gerüchte für wahr halten sollte, denn sie erneuerte in einem neuen Briefe an den König alle Vorstellungen und Gründe, die ihn abhalten sollten, diesen Minister zurücktommen zu lassen. Granvella selbst suchte in seinem Brieswechsel mit Barlainont und Biglius dieses Gerücht zu unterhalten und wenigstens noch durch wesenlose Träume seine Feinde zu schrecken, die er durch seine Gegenwart nicht mehr veinigen konnte. Auch war die Furcht vor dem Einflusse dieses Mannes so übertrieben groß, daß man ihn endlich auch aus seinem eigenen Baterland verjagte.

Nachdem Pius der Vierte genorben war, machte Granvella eine Reise nach Rom, um der neuen Papswahl beizuwohnen und dort zugleich einige Aufträge seines Herrn zu beiorgen, dessen Vertrauen ihm unwerloren geblieben war. Bald darauf machte ihn dieser zum Unterkönig von Neapel, wo er den Verführungen des Himmelirichs erlag und einen Geist, den kein Schickial gebeugt hatte, von der Wollust übermannen ließ. Er war zweiundsechzig Jahre alt, als ihn der König wieder nach Spanien zurücknahm, wo er fortsuhr, die italienischen Angelegenheiten mit unumichränkter Vollmacht zu besorgen. Ein finsteres Alter und der selbstzusriedene Stolz einer sechzigjährigen Geschäftsverwaltung machte ihn zu einem harten und unbilligen Richter fremder Meinungen, zu einem Sklaven des Herkommens und einem lästigen Lobredner vergangener Zeiten.

Aber die Staatsfunst des untergehenden Jahrhundertswar die Staatsfunst des aufgehenden nicht mehr. Die Jugend des neuen Ministeriums wurde bald eines so gebieterischen Aussiehers milde, und Philipp selbst fing an, einen Ratgeber zu meiden, der nur die Thaten seines Baters lobenswürdig fand. Nichtsdessoweniger vertraute er ihm noch zuletzt seine spanisichen Länder an, als ihn die Eroberung Portugals nach Lissabon sorderte. Er starb endlich auf einer italienischen Reise in der Stadt Mantna im dreizundsiebzigsten Jahre seines Lebens und im Bollgenuß seines Ruhms, nachs dem er vierzig Jahre ununterbrochen das Vertrauen seines Königs besiesen hatte.

## Der Staatsrat.

(1564.) Unmittelbar nach dem Abzug des Ministers zeigten sich alle die glücklichen Folgen, die man sich von seiner Entfernung versprochen

<sup>!</sup> Strad. Dec. I. L. III. IV. p. 88-98.

hatte. Die migvergnügten Großen nahmen ihre Stellen im Staatsrat wieder ein und widmeten fich den Staatsgeichaften wieder mit gedoppeltem Eifer, um feiner Sehnsucht nach dem Bertricbenen Raum zu geben und durch den glücklichen Gang der Staatsverwaltung feine Entbehrlichkeit gu erweisen. Das Gedränge war groß um die Herzogin. Alles wetteiferte, einander an Bereitwilligfeit, an Unterwerfung, an Diensteifer gu über= treffen; bis in die spate Nacht murde die Arbeit verlängert; die größte Eintracht unter allen drei Aurien, das beste Berftandnis gwischen dem Hof und den Ständen. Bon der Gutherzigfeit des niederländischen Adels mar alles zu erhalten, fobald feinem Eigenfinn und Stolz durch Bertrauen und Willfährigfeit geichmeichelt mar. Die Statthalterin benutte die erfte Frende der Nation, um ihr die Ginwilligung in einige Steuern abzu-Tocken, die unter der vorigen Verwaltung nicht zu ertroten gewesen war. Der große Kredit des Adels bei dem Bolfe unterfiüte fie darin auf das nachdriidlichfie, und bald lernte fie diefer Nation das Geheimnis ab, das fich auf dem deutschen Reichstage jo oft bewährt hat, daß man nur viel fordern muffe, um immer etwas von ihr zu erhalten. Sie felbft fah fich mit Bergnigen ihrer langen Anechtichaft entledigt; der wetteifernde Fleiß des Adels erleichterte ihr die Laft der Geichäfte, und feine einschmeichelnde Demut ließ fie die gange Siifigfeit ihrer Berrichaft empfinden. 1

(1564.) Granvella mar zu Boden gestürzt, aber noch stand sein Un= hang. Seine Politit lebte in feinen Geschöpfen, die er im gebeimen Rat und im Finangrat zurückließ. Der Baf glimmte noch unter den Parteien, nachdem der Anführer längst vertrieben war, und die Namen der Dra= niich= und Königlich=Gesinnten, der Patrioten und Kardinalisien fuhren noch immer fort, den Senat zu teilen und das Feuer der Zwietracht zu unterhalten. Biglius von Zuichem von Untta, Prafident des geheimen Rats, Staatsrat und Siegelbewahrer, galt jest für den wichtigften Mann im Senat und die machtigfie Stüte der Krone und der Tiare. Dieser ver= dienstvolle Greis, dem wir einige ichatbare Beitrage zu der Geschichte des niederländischen Aufruhrs verdanken, und deffen vertrauter Briefivechiel mit seinen Freunden uns in Erzählung derselben mehrmals geleitet hat, war einer von den größten Rechtsgelehrten feiner Zeit, dabei noch Theo-Loge und Priefter, und hatte ichon unter dem Kaifer die wichtigsten Umter bekleidet. Der Umgang mit den gelehrteften Männern, welche jenes Zeit= alter gierten und an deren Spite fich Erasmus von Rotterdam befand, mit öftern Reisen verbunden, die er in Geschäften des Kaisers anstellte, batte den Kreis seiner Kenntnisse und Erfahrungen erweitert und seine Grundfate in manchen Studen über feine Zeiten erhoben. Der Ruhm feiner Gelehrsamkeit erfüllte fein ganges Jahrhundert und hat feinen Ra-

<sup>1</sup> Hopper, 38. Burg. 78. 79. Strad. 95-98. Grot. 17.

men zur Nachwelt getragen. Als im Jahre 1548 auf dem Reichstag zu Augsburg die Verbindung der Niederlande mit dem deutschen Reiche festgeietzt werden iollte, ichickte Karl der Künste diesen Staatsmann dahin,
die Angelegenheit der Prodinzen zu sühren, und seine Geschicklichkeit vorzüglich half die Unterhandlungen zum Vorteil der Niederlande lenken. <sup>1</sup>
Nach dem Tode des Kaisers war Viglius der vorzüglichsien einer, welche Philipp aus der Verlassenschaft seines Vaters emvsing, und einer der wenigen, in denen er sein Gedächtnis ehrte. Das Glück des Ministers Granvella, an den ihn eine frühe Bekanntschaft gekettet hatte, trug auch ihn mit
enwor: aber er teilte den Fall seines Gönners nicht, weil er seine Herrschaft und seinen Haß nicht geteilt hatte. Ein zwanzigjähriger Ausenthalt
in den Provinzen, wo ihm die wichtigsen Geschäfte anvertraut worden
waren, die geprüstesse Trene gegen seinen Monarchen und die eifrigste Anhänglichkeit an den katholischen Glauben machten ihn zum vorzüglichsten
Wertzeuge der Monarchie in den Niederlanden. <sup>2</sup>

Diglius war ein Gelehrter, aber tein Denker; ein ersahrner Geschäftsmann, aber kein erleuchteter Kopf; nicht siarke Seele genug, die Fesseln des Wahnes, wie sein Freund Erasmus, zu brechen, und noch viel weniger ichlimm genug, sie, wie sein Borgänger Granvella, seiner Leidenschaft dienen zu lassen. Zu schwach und zu verzagt, der fühneren Leitung seines eignen Berstandes zu solgen, vertraute er sich lieber dem bequemeren Psad des Gewissens an; eine Sache war gerecht, sobald sie ihm Pslicht war. Er gehörte zu den rechtschaffenen Menschen, die den schlimmen unentbehrelich sind: auf seine Redlichkeit rechnete der Betrug. Ein halbes Jahrhunsdert später hätte er seine Unserblichkeit von der Freiheit empfangen, die er jetzt unterdrücken half. Im geheimen Rat zu Brüssel diente er der Tyzannei; im Parlament zu London oder im Senat zu Amsterdam wär' er vielleicht wie Thomas Morus und Olden Barneveldt gestorben.

Einen nicht weniger furchtbaren Gegner, als Viglius war, hatte die Faktion an dem Präsidenten des Finanzrats, dem Grasen Barlaimont. Es ist wenig, was ums die Geschichtsschreiber von dem Verdienst und den Gesinnungen dieses Mannes aufbewahrt haben; die blendende Größe seines Vorgängers, des Kardinals Granvella, verdunkelte ihn; nachdem dieser von dem Schauplatz verichwunden war, drückte ihn die Uberlegenheit der Gegenpartei nieder; aber auch nur das wenige, was wir von ihm aufsinden können, verbreitet ein günstiges Licht auf seinen Charakter. Mehr als einmal bemüht sich der Prinz von Oranien, ihn von dem Interesse des Kardinals abzuziehen und seiner eignen Partei einzuverleiben — Beweis genug, daß er einen Wert auf diese Eroberung legte. Alle seine Berziuche schlagen sehl, ein Beweis, daß er mit keinem schwankenden Charakter

<sup>1</sup> U. G. b. v. N. II. Teil. 503 u. folg. — 2 Vita Vigl.

zu thun hatte. Mehr als einmal sehen wir ihn, allein unter allen Mitzgliedern des Rats, gegen die überlegene Faktion heraustreten und das Interesse der Krone, das schon in Gesahr ist ausgeopsert zu werden, gegen den allgemeinen Widerspruch in Schutz nehmen. Als der Prinz von Pranien die Ritter des goldenen Bließes in seinem Hause versammelt hatte, um über die Ausbedung der Inquisition vorläufig einen Schluß zu fassen, war Barlaimont der erste, der die Gesetzwidrigkeit dieses Versahrens rügte, und der erste, der der Regentin davon Unterricht gab. Einige Zeit darauf fragte ihn der Prinz, ob die Regentin um jene Zusammenkunst wisse, und Barlaimont stand keinen Augenblick an, ihm die Wahrheit zu gestehen. Alle Schritte, die von ihm aufgezeichnet sind, verraten einen Mann, den weder Beispiel, noch Menschenfurcht versuchen, der mit sessen Mut und unisberwindlicher Beharrlichkeit der Partei getren bleibt, die er einmal gewählt hat, der aber zugleich zu stolz und despotisch dachte, um eine andere

als diese zu wählen. 1

Roch werden uns unter dem königlichen Unhang zu Bruffel der Ber= zog von Arschot, die Grafen von Mansfeld, Megen und Aremberg genannt - alle drei geborne Niederlander, und also mit dem ganzen niederlandi= ichen Adel, wie es schien, auf gleiche Art aufgefordert, der Hierarchie und der monarchischen Gewalt in ihrem Baterland entgegen zu arbeiten. Um fo mehr muß uns der entgegengefette Geift ihres Betragens befremden, der desto auffallender ift, weil wir sie mit den vornehmften Gliedern der Fattion in freundschaftlichen Verhaltniffen finden und gegen die gemein= ichaftlichen Laften des Baterlands nichts weniger als unempfindlich sehen. Aber fie fanden in ihrem Bufen nicht Gelbitvertrauen, nicht heldenmut genug, einen ungleichen Kampf mit einem jo überlegnen Gegner zu wagen. Mit feiger Klugheit unterwarfen fie ihren gerechten Unwillen dem Gefetz der Notwendigkeit und legten ihrem Stolze lieber ein hartes Opfer auf, weil ihre verzärtelte Sitelfeit keines mehr zu bringen vermochte. Bu wirt= schaftlich und zu weise, um das gewisse Gut, das sie von der freiwilligen Großmut ihres Berrn ichon besagen, bon seiner Gerechtigkeit oder Furcht erst ertroten zu wollen, oder ein wirkliches Glück hinzugeben, um den Schatten eines andern zu retten, nutten fie vielmehr den günftigen Augen= blid, einen Bucher mit ihrer Beständigkeit zu treiben, die jetzt bei dem allgemeinen Abfall des Adels im Preise gestiegen war. Wenig empfindlich für den mahren Ruhm, ließen fie ihren Ehrgeig entscheiden, welche Bartei fie ergreifen follten, kleiner Ehrgeiz aber beugt fich unter das harte Joch des Zwanges weit lieber, als unter die fanfte Berrichaft eines überlegenen Beistes. Das Geschenk mar klein, wenn fie fich dem Prinzen von Dranien gaben, aber das Bündnis mit der Majestät machte fie zu seinen desto

<sup>1</sup> Strad. 82. 83. Burgund. 91. 168. Vit. Vigl. 40.

jurchtbarern Gegnern. Dort ging ihr Name unter dem zahlreichen Unhang und im Glanze ihres Nebenbuhlers verloren; auf der verlaffenen Seite des Hofes frahlte ihr durftiges Berdienft.

Die Geschlechter von Nassau und Croi, welchem letztern der Bergog von Arichot angehörte, waren feit mehreren Regierungen Nebenbuhler an Unfeben und Wirde geweien, und ihre Ciferfucht hatte zwischen ihnen einen alten Kamilienhaß unterhalten, welchen Trennungen in der Religion zu= lett unversöhnlich machten. Das Saus Croi frand feit undenklichen Jahren in einem vorzüglichen Rufe der Andacht und papistischen Beiligkeit; die Grafen von Rajiau hatten fich der neuen Sette gegeben - Grunde genug, daß Philipp von Croi, Herzog von Arichot, eine Partei vorzog, die dem Pringen von Dranien am meisten entgegengeiett mar. Der Hof unter= fieß nicht, einen Gewinn aus diesem Privathaß zu ziehen und dem mad)= ienden Unsehen des naffauischen Hauses in der Republik einen jo wichtigen Feind entgegenzustellen. Die Grafen von Mansfeld und Megen waren bis hierher die vertrautenen Freunde des Grafen von Egmont gewesen. Ge= meinichaftlich hatten fie mit ihm ihre Stimme gegen den Minister erhoben; gemeinschaftlich die Inquisition und die Editte bestritten und redlich mit ihm gufammengehalten bis hierher, bis an die letten Linien ihrer Pflicht. - Diese drei Freunde trennten sich jett an dem Scheidewege der Gefahr. Egmonts unbesonnene Tugend rig ihn unaufhaltiam auf dem Pjade fort, der zum Berderben führte; seine gewarnten Freunde fingen noch bei guter Zeit an, auf einen borteilhaften Rudzug zu denken. Es find noch Briefe auf uns gefommen, die zwijchen den Grafen von Egmont und Mansfeld gemechielt worden, und die uns, obgleich in einer spätern Epoche geschrie= ben, doch eine getreue Schilderung ihrer damaligen Verhältniffe liefern. "Wenn ich," antwortete der Graf von Mansfeld seinem Freund, der ihm freundschaftliche Vorwürfe über seinen Abjall zum König gemacht hatte, "wenn ich ehemals der Meinung gewesen bin, daß das gemeine Befte die Aufhebung der Inquisition, die Milderung der Edifte und die Entfernung des Kardinals Granvella notwendig mache, jo hat uns der König ja die= ien Wunich jetzt gemährt, und die Urjache unierer Klagen ift gehoben. Bu viel haben wir bereits gegen die Majestät des Monarchen und das Ausehen der Kirche unternommen: es int die hochfte Zeit einzuleuten, dag wir dem König, wenn er fommt, mit offener Stirne, ohne Bangigfeit entgegen= gehen können. Ich für meine Person bin bor seiner Uhndung nicht bange; mit getroffem Mute murde ich mich auf feinen Wint in Spanien fellen und von feiner Gerechtigfeit und Güte mein Urteil mit Zuversicht erwar= ten. Ich fage diefes nicht, als zweifelte ich, ob Graf Egmont dasielbe von fich behaupten könnte, aber meise wird Graf Egmont handeln, wenn er je mehr und mehr feine Sicherheit befestigt und den Berdacht von feinen

Harnungen entfernt. Höre ich," heißt es am Schlusse, "daß er meine Warnungen beherzigt, so bleibt es bei unserer Freundschaft; wo nicht, so fühle ich mich start genug, meiner Pflicht und der Ehre alle menschlichen

Berhältnisse zum Opser zu bringen."
Die erweiterte Macht des Adels setzte die Republik beinahe einem größern Ubel aus, als dasjenige war, dem sie eben durch Bertreibung des Ministers entronnen war. Durch eine lange üppigkeit verarmt, die zugleich seine Sitten aufgelöst hatte, und mit der er bereits zu sehr vertraut worden war, um ihr nun erst entsagen zu können, unterlag er der gefährlichen Gelegenheit, seinem herrschenden Hange zu schmeicheln und den erlöschenden Glanz seines Glücks wieder herzustellen. Verschwendungen führten die Gewinn-sucht herbei, und diese den Wucher. Weltliche und geistliche Ümter wurden feil; Ehrenstellen, Privilegien, Patente an den Meistbietenden verkauft; mit der Gerechtigkeit selbst wurde ein Gewerbe getrieben. Wen der ge= heime Rat verdammt hatte, iprach der Staatsrat wieder los; was jener verweigerte, war von diesem für Geld zu erlangen. Zwarwälzte der Staats-rat diese Beschuldigung nachher auf die zwei andern Kurien zurück; aber sein eigenes Beispiel war es, was diese austeckte. Die erfinderische Hab= sucht eröffnete neue Quessen des Gewinns. Leben, Freiheit und Religion wurden, wie liegende Gründe, für gewisse Summen versichert; für Gold waren Mörder und Ubesthäter frei, und die Nation wurde durch das Lotto bestohlen. Ohne Rückficht des Ranges oder Berdienstes fah man die Dienst= leute und Kreaturen der Staatsräte und Provinzstatthalter zu den wich= tigsten Bedienungen vorgeschoben; wer etwas von dem Hofe zu erbitten hatte, mußte den Weg durch die Statthalter und ihre untersten Diener nehmen. Kein Kunstgriff der Verführung wurde gespart, den Geheinschreisber der Herzogin, Thomas Armenteros, einen bis jetzt unbescholtenen und redlichen Mann, in diese Aussichweifungen mit zu verwickeln. Durch vorzespeigeste Beteuerung von Ergebenheit und Freundschaft wußte man sich in seine Vertraulichkeit einzudrängen und seine Grundsätze durch Wohlseben aufzulösen; das verderbliche Beispiel steckte seine Sitten an, und neue Bedürfniffe siegten über seine bis jetzt unbestechliche Tugend. Jetzt versblindete er zu Migbräuchen, deren Mitschuldiger er war, und zog eine Hille über fremde Verbrechen, um unter ihr auch die feinigen zu verbergen. Gin= verstanden mit ihm, beraubte man den königlichen Schatz und hinterging durch schlechte Verwaltung ihrer Hissmittel die Absichten der Regierung. Unterdeffen tammelte die Regentin in einem lieblichen Wihne von Berr= schaft und Thätigkeit dahin, den die Schmeichelei der Großen künstlich zu nähren wußte. Der Ehrgeiz der Parteien spielte mit den Schwächen einer Frau und kaufte ihr eine wahre Gewalt mit deren wesenlosen Zeichen und

<sup>1</sup> Strada 159.

einer demütigen Aufenfeite der Unterwürfigfeit ab. Bald gehörte fie gang der Faktion und anderte unvermerkt ihre Maximen. Auf eine ihrem vori= gen Verhalten gang entgegengesette Beije brachte fie jett Fragen, die für Die andern Aurien gehörten, oder Borftellungen, welche ihr Biglius ins= geheim gethan, miderrechtlich vor den Staatsrat, den die Fattion beherrichte, fowie sie ihn ehemals unter Granvellas Verwaltung widerrechtlich ver= nachläffigt hatte. Beinahe alle Geichäfte und aller Ginfluß wendeten fich jetzt den Statthaltern zu. Alle Bittschriften kommen an sie, alle Benefizen wurden von ihnen vergeben. Es kam so weit, daß sie den Obrigkeiten der Städte Rechtssachen entzogen und vor ihre Gerichtsbarkeit brachten. Das Ansehen der Provinzialgerichte nahm ab, wie sie das ihrige erweiterten, und mit dem Uniehen der Obrigfeit lag die Rechtspflege und bürgerliche Ordnung danieder. Bald folgten die fleineren Gerichtshofe dem Beifpiel der Landesregierung. Der Geift, der den Staatsrat zu Briiffel beherrichte, verbreitete sich bald durch alle Provinzen, Bestechungen, Indulgenzen, Räubereien, Berfäuflichkeit des Rechts murden allgemein auf den Richtermühlen des Landes, die Sitten fielen, und die neuen Setten benutten diese Licenz, um ihren Kreis zu erweitern. Die duldsameren Religionsge= sinnungen des Adels, der entweder selbst auf die Seite der Neuerer hing, oder wenigstens die Inquisition als ein Wertzeug des Despotismus verabscheute, hatten die Strenge der Glaubensedikte aufgelöst; durch die Freibriefe, welche man mehreren Protestanten erteilte, wurden dem heiligen Umt feine besten Opfer entzogen. Durch nichts tonnte der Adel feinen nunmehrigen neuen Unteil an der Landesregierung dem Bolf gefälliger antündigen, als wenn er ihm das verhaßte Tribunal der Inquisition zum Opfer brachte — und dazu bewog ihn seine Reigung noch mehr, als die Borichrift der Politik. Die Nation ging augenblicklich von dem drückend= ften Zwange der Intolerang in einen Zustand der Freiheit über, deffen fie bereits zu fehr entwöhnt war, um ihn mit Mäßigung auszuhalten. Die Inquisitoren, des obrigkeitlichen Beistandes beraubt, sahen sich mehr verlacht, als gefürchtet. In Brügge ließ der Stadtrat selbst einige ihrer Diener, die fich eines Reters bemächtigen wollten, bei Waffer und Brot ins Gefängnis feten. Um eben diefe Zeit ward in Antwerpen, wo der Pöbel einen vergeblichen Berjuch gemacht hatte, dem heiligen Umt einen Ketzer zu entreißen, eine mit Blut geichriebene Schrift auf öffentlichem Markt angeichlagen, welche enthielt, daß sich eine Anzahl Menschen ver= ichworen habe, den Tod dieses Unschuldigen zu rächen.1

Bon der Berderbnis, welche den ganzen Staatsrat ergriffen, hatten sich der geheime Rat, und der Finangrat, in denen Biglius und Barlai= mont den Borfit führten, noch größtenteils rein erhalten.

<sup>1</sup> Hopper. 40. Grot. 17. Vita Vigl. 39. Burg. 80. 87. 88. Strad. 99. 100.

Da es der Kaftion nicht gelang, ihre Anhänger in diese zwei Aurien einzuschieben, so blieb ihr fein anderes Mittel übrig, als beide gang außer Wirffamteit zu jeten und ihre Geichafte in den Staatsrat zu verpflanzen. Um diesen Entwurf durchzuieten, suchte fich der Pring von Dranien des Beistandes der übrigen Staatsrate zu versichern. "Man nenne fie zwar. Senatoren," ließ er fich öfters gegen seinen Anhang heraus, "aber andere besitzen die Gewalt. Wenn man Geld brauche, um die Truppen zu bezahlen, oder wenn die Rede davon sei, der eindringenden Retzerei zu wehren, oder das Bolf in Ordnung zu erhalten, jo halte man fich an fie, da fie doch weder den Schatz noch die Gejetze bewachten, fondern nur die Organe waren, durch welche die beiden andern Rollegien auf den Staat mirkten. Und doch würden sie allein der ganzen Reichsverwaltung gewachsen sein, die man unnötigerweise unter drei verschiedene Kammern verteilt hatte, wenn sie sich nur untereinander verbinden wollten, dem Staatsrat Diese entriffenen Zweige der Regierung wieder einzuverleiben, damit eine Seele den gangen Körper belebe." Man entwarf vorläufig und in der Stille einen Plan, welchem zufolge zwölf neue Ritter des Blieges in den Staats= rat gezogen, die Gerechtigkeitspflege an das Tribunal zu Mecheln, dem fic rechtmäßig zugehörte, wieder gurudgegeben, die Gnadenbricfe, Patente 2c. dem Prafidenten Biglius überlaffen werden, ihnen aber die Berwaltung des Geldes anheimgestellt fein follte. Run fah man freilich alle Schwierig= keiten voraus, welche das Miftrauen des Hofes und die Eifersucht über die zunehmende Gewalt des Adels dieser Neuerung entgegensetzen wür= den; um fie also der Regentin abzunötigen, stedte man sich hinter einige bon den bornehmften Offizieren der Urmee, welche den Sof zu Briiffel mit ungestümen Mahnungen an den rückfrändigen Sold bennruhigen und im Berweigerungsfall mit einer Rebellion drohen mußten. Man leitete es ein, daß die Regentin mit häufigen Suppliken und Memorialen ange-gangen wurde, die über verzögerte Gerechtigkeit klagten und die Gesahr übertrieben, welche von dem täglichen Wachstum der Ketzerei zu besorgen fei. Nichts unterließ man, ihr bon dem zerrütteten Zustand der burger= lichen Ordnung, der Rechtspflege und der Finanzen ein jo abichreckendes Gemalde zu geben, daß sie von dem Taumel, worein fie bisher gewiegt worden war, mit Schrecken erwachte. 1 Sie beruft alle drei Kurien zusam= men, um über die Mittel zu beratichlagen, wie diesen Zerrüttungen zu begegnen fei. Die Mehrheit der Stimmen geht dahin, daß man einen außerordentlichen Gefandten nach Spanien fenden milffe, welcher den Rönig durch eine umffändliche und lebendige Schilderung mit dem mahren Zu= ftande der Sachen befannter maden und ihn vielleicht zu beffern Magregeln bermögen könnte. Biglius, dem bon dem berborgenen Plane der

<sup>1</sup> Burgund, 92-94. Hopper, 41. Vita Vigl. §, 87, 88.

Fattion nicht das mindefte ahnte, widersprach dieser Meinung. "Das übel," iagte er, "worüber man klage, sei allerdings groß und nicht zu vernach= lässigen, aber unheilbar sei es nicht. Die Gerechtigkeit werde schlecht ver= maltet, aber aus feinem andern Grunde, als weil der Adel jelbft das Uniehen der Obrigfeit durch fein verächtliches Betragen gegen fie herabwür= dige, und die Statthalter fie nicht genug unterfütten. Die Ketzerei nehme überhand, weil der weltliche Urm die geiftlichen Richter im Stiche laffe, und weil das gemeine Bolf nach dem Beispiel der Edeln die Berehrung gegen feine Obrigteit ausgezogen habe. Nicht fowohl die schlechte Bermal= tung der Finangen, als vielmehr die vorigen Kriege und die Staatsbedürfniffe des Königs haben die Provinzen mit diefer Eduldenlaft beschwert, von welcher billige Steuern fie nach und nach würden befreien können. Wenn der Staatsrat feine Indulgenzen, Freibriefe und Erlaffungen ein= idrantte, wenn er die Sittenverbefferung bei fich felbft anfinge, die Gefete mehr achtete und die Obrigfeit in ihr voriges Unsehen wieder einsetzte, furg, wenn nur die Rollegien und die Statthalter erft ihre Pflichten erfüllten, fo murden dieje Klagen bald aufhören. Wogu alfo einen neuen Gesandten nach Spanien, da doch nichts Reues geschehen sei, um diefes außerordentliche Mittel zu rechtfertigen? Beffunde man aber dennoch darauf, jo wolle er sich dem allgemeinen Gutachten nicht ent= gegenieten; nur bedinge er fich aus, daß der wichtigste Auftrag des Bot= ichafters alsdann sein moge, den Konig zu einer baldigen Überkunft zu bermögen."1

Uber die Wahl des Botichafters mar nur eine Stimme. Unter allen niederländischen Großen schien Graf Egmont der einzige zu sein, der bei= den Teilen gleich Genüge thun tonnte. Gein ertlarter Bag gegen die 3n= quisition, seine vaterländischen und freien Gesinnungen und die unbeschol= tene Rechtschaffenheit seines Charafters leisteten der Republik hinlängliche Bürgichaft für fein Betragen; aus welchen Gründen er dem König will= tommen sein mußte, ift schon oben berührt worden. Da bei Fürsten oft ichon der erne Unblick das Urteil ipricht, jo konnte Egmonts einnehmende Bildung feine Beredjamkeit unterftuten und feinem Gefuch eine Silfe geben, deren die gerechtefte Sache bei Konigen nie entübrigt fein tann. Egmont felbit wiinichte diefe Gefandtichaft, um einige Familienangelegen= heiten mit dem König zu berichtigen. 2

Die Kirchenversammlung zu Trient war unterdessen auch geendigt, und die Schlüsse derselben der ganzen katholischen Christenheit bekannt ge-macht worden. Aber diese Schlüsse, weit entfernt den Zweck der Spnode zu erfüllen und die Erwartungen der Religionsparteien zu befriedigen,

<sup>1</sup> Burg. 95. 96. Hopper. 41. 43 sq. 2 Strada 103.

hatten die Kluft zwischen beiden Kirchen vielmehr erweitert und die Glausbenstrennung unheilbar und ewig gemacht.

Der alte Lehrbegriff, anstatt geläutert zu fein, hatte jest nur mehr Bestimmtheit und eine größere Bürde erhalten. Alle Spitfindigkeiten der Lehre, alle Künfte und Anmagungen des heiligen Stuhls, die bis jett mehr auf der Willtiir beruht hatten, waren nunmehr in Gesetze überge= gangen und zu einem Spfteme erhoben. Jene Gebräuche und Migbräuche, die sich in den barbarischen Zeiten des Aberglaubens und der Dummheit in die Christenheit eingeschlichen, wurden jett für wesentliche Teile des Gottesdienstes erklärt und Bannflüche gegen jeden Verwegenen geschlen= dert, der fich diefen Dogmen widerfeten, diefen Gebräuchen entziehen würde. Bannflüche gegen den, der an der Bunderfraft der Reliquien zweifeln, der die Anochen der Märtyrer nicht ehren und die Fürbitte der Beiligen für unträftig zu halten fich erdreiften würde. Die Kraft der Indulgenzen, die erfte Quelle des Abfalls von dem römischen Stuhl, war jetzt durch einen unumftöglichen Lehrsat erwiesen, und das Mönchtum durch einen aus= drücklichen Schluß der Synode in Schutz genommen, welcher Manusper= fonen gestattet im sechzehnten Jahre, und Madchen im zwölften, Profes zu thun. Alle Dogmen der Protestanten find ohne Ausnahme verdammt; nicht ein einziger Schluß ist zu ihrem Vorteil gefaßt, nicht ein einziger Schritt geschehen, fie auf einem fanftern Weg in den Schof der mutter= lichen Kirche gurudguführen. Die ärgerliche Chronik der Synode und die Ungereimtheit ihrer Entscheidungen vermehrte bei diesen wo möglich noch die herzliche Berachtung, die sie längst gegen das Papsttum hegten, und gab ihren Angriffen nene, bis jett noch übersehene Blogen preis. Es mar ein ungliicklicher Gedanke, die beleuchtende Facel der Bernunft den My= fterien der Kirche fo nahe zu bringen und mit Bernunftichlüffen für Gegen= stände des blinden Glaubens zu fechten.

Und die Schlisse des Konziliums befriedigten auch nicht einmal alle katholischen Mächte. Frankreich verwarf sie ganz, sowohl den Kalvinisten zu Gefallen, als auch weil die Superiorität, deren sich der Papst über das Konzilium anmaßte, es beleidigte; auch einige katholische Fürsten Deutschlands erklärten sich dagegen. So wenig Philipp der Zweite von gewissen Artikeln darin erbaut war, die zu nahe an seine eigenen Rechte streisten, worüber kein Monarch der Welt mit mehr Sisersucht wachen konnte, als er; so sehr ihn der große Sinsluß des Papstes auf das Konzilium und die willkürliche, übereilte Aushebung desselben beleidigt hatte; so eine gerechte Ursache zur Feindseligkeit ihm endlich der Papst durch die Zurückstung seines Gesandten gab, so willig zeigte er sich doch, die Schlüsse des Konziliums anzuerkennen, die auch in dieser Gestalt seinem Lieblingsentwurse, der Ketzervertilgung, zu statten kamen. Alle übrigen politischen Riicksiche

ten wurden diefer Angelegenheit nachgefett und er gab Befehl, fie in allen feinen Staaten abzutundigen. 1

Der Geist des Aufruhrs, der alle niederländischen Provinzen bereits ergriffen hatte, bedurfte dieses neuen Zunders nicht mehr. Die Gemüter waren in Gärung, das Ansehen der römischen Kirche bei vielen schon aufst tiesste gesunken; unter solchen Umständen konnten die gebieterischen und oft abgeschmackten Entscheidungen des Konziliums nicht anders als anstößig sein; aber so sehr konnte Philipp der Zweite seinen Charakter nicht verleugnen, daß er Völkern, die eine andere Sonne, ein anderes Erdreich und andere Gesetze haben, einen anderen Glauben erlaubte. Die Regentin empfing den gemessensten Beschl, in den Niederlanden eben denselben Geshorsam gegen die Trientischen Schlüsse zu erpressen, der ihnen in Spanien

und Italien geleistet ward.2

Die Schlüffe fanden den heftigften Widerspruch in dem Staatsrat zu Briffel. Die Ration -- erklärte Wilhelm von Dranien - würde und fonnte dieselben nicht anerkennen, da fie größtenteils den Grundgesetzen ihrer Berfaffung zuwider liefen und aus ähnlichen Gründen von mehreren tatholischen Fürften berworfen worden jeien. Beinahe der gange Staats= rat war auf Draniens Seite; die meiften Stinmen gingen dabin, daß man den König bereden muffe, die Schluffe entweder gang guruckzuneh= men, oder sie wenigstens nur unter gewissen Ginschränkungen bekannt zu machen. Diesem widersetzte sich Biglius und bestand auf dem Buchstaben der königlichen Befehle. "Die Kirche," jagte er, "hat zu allen Zeiten die Reinigkeit ihrer Lehre und die Genauigkeit der Disciplin durch solche allgemeine Konzilien erhalten. Den Glaubensirrungen, welche unser Baterland ichon fo lange beunruhigen, kann kein fraftigeres Mittel ent= gegengesetzt werden, als eben diese Schlüsse, auf deren Berwerfung man jett dringt. Wenn fie auch hier und da mit den Gerechtigfeiten des Bur= gers und der Konstitution im Widerspruch stehen, jo ift dieses ein Ubel, dem man durch eine kluge und ichonende Sandhabung derfelben leicht be= gegnen kann. Übrigens gereicht es unjerm Beren, dem König von Spanien, ja zur Chre, daß er allein vor allen Fiirften feiner Zeit nicht gezwungen ift, sein besseres Wissen der Notwendigkeit unterzuordnen und Maß= regeln aus Furcht zu verwerfen, die das Wohl der Kirche von ihm beischt, und das Glück feiner Unterthanen ihm zur Pflicht macht." Da die Schlüffe verichiedenes enthielten, mas gegen die Rechte der Krone selbst verstich, fo nahmen einige davon Veranlaffung, vorzuschlagen, daß man dieje Kapitel wenigstens bei der Bekanntmachung hinweglassen follte. Damit der Rönig diefer anfiößigen und seiner Würde nachteiligen Puntte mit guter Art

<sup>1</sup> Hist. de Philippe II. Watson T. II. L. V. Thuan. II. 29. 491. 350. Essay sur les Moeurs T. III. Concile de Trente. Meteren 59. 60. — 2 Strada 102.

überhoben würde, so wollten sie die niederländische Nationalireiheit vorsichützen und den Namen der Republik zu diesem Eingriff in das Konzilium hergeben. Aber der König hatte die Schlüsse in seinen übrigen Staaten ohne Bedingung aufgenommen und durchsetzen lassen, und es war nicht zu erwarten, daß er den übrigen katholischen Mächten dieses Muster von Widersetzlichkeit geben und das Gebäude selbst untergraben werde, das er zu gründen so bestissen gewesen war.

## Graf Egmont in Spanien.

Dem König, dieser Schlüsse wegen, Borstellungen zu thun, ihm ein milderes Versahren gegen die Protestanten abzugewinnen und auf die Sinziehung der beiden andern Ratsversammlungen anzutragen, war der Aufetrag, der dem Grasen von Egmont von seiten der Misvergnügten gegeben war; die Widersetzlichkeit des niederländischen Volks gegen die Stitte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmöglichkeit zu überstühren, diese Stitte in ihrer ganzen Strenge zu handhaben, ihm über den ichlechten Zustand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen nieserländischen Staaten die Augen zu öffnen, ward ihm von der Statthalsterin empsohlen.

Die Benfallung des Grafen wurde von dem Präsidenten Biglius entworsen. Sie enthielt große Klagen über den Verfall der Gerechtigteitspflege, den Unwachs der Ketzerei und die Erschöpfung des Schatzes. Auf die perjönliche Uberkunft des Königs wurde nachdrücklich gedrungen. Das übrige war der Beredjamkeit des Botschafters vorbebalten, dem die Statthalterin einen Wink gab, eine so schöne Gelegenheit nicht von der Hand zu schlagen, um sich in der Gunft seines Herrn sestzuseben.

Die Berhaltungsbefehle des Grafen und die Vorstellungen, welche durch ihn an den König ergehen sollten, sand der Prinz von Oranien in viel zu allgemeinen und schwankenden Ausdrücken abgesaßt. "Die Schilberung," sagte er, "welche der Präsident von unsern Beschwerden gemacht, ist weit unter der Wahrheit geblieben. Wie kann der König die schicklichsten Heilmittel anwenden, wenn wir ihm die Duellen des Übels verhehlen? Laßt uns die Zahl der Ketzer nicht geringer angeben, als sie wirklich ist: laßt uns ausrichtig eingestehen, daß sede Provinz, jede Stadt, jeder noch so kleine Flecken davon wimmelt; laßt uns auch nicht bergen, daß sie die Strasbesehle verachten und wenig Ehrsurcht gegen die Obrigkeit hegen. Wozu also noch diese Zurückhaltung? Ausrichtig dem König gestanden, daß die Republik in diesem Zustand nicht verharren kann. Der geheime Nat freilich wird anders urteilen, der eben diese allgemeine Zerrüttung willkommen heißt. Denn woher sonst die schlechte Verwaltung der Gerech=

<sup>1</sup> Watson T. I. L. VII, 262. Strad, 102. Burg. 115.

tiakeit, diese allgemeine Verderbnis der Richterstühle, als von seiner Sab= sucht, die durch nichts zu ersättigen ift? Woher diese Pracht, diese schänd= liche Uppigkeit jener Kreaturen, die wir aus dem Staube haben steigen sehen, wenn sie nicht durch Bestechung dazu gekommen find? Hören wir nicht täglich von dem Volk, daß kein anderer Schlüssel sie eröffnen könne, als Gold, und beweisen nicht ihre Trennungen untereinander selbst, wie ichlecht sie von der Liebe zum Ganzen sich beherrschen laffen? Wie können Menichen zum allgemeinen Beften raten, die das Opfer ihrer eigenen Leidenschaft find? Meinen fie etwa, daß wir, die Statthalter der Provin= gent, dem Gutbefinden eines infamen Liktors mit unferen Soldaten gu Gebote ftehen follen? Lagt fie ihren Indulgenzen und Erlaffungen Grenzen setzen, womit sie gegen diejenigen, denen wir sie versagen, so verschwen= deriich find. Niemand fann Berbrechen erlaffen, ohne gegen das Gange gu siindigen und das allgemeine Ubel durch einen Beitrag zu vermehren. Mir, ich gestehe es, hat es niemals gefallen, daß die Geheimnisse des Staats und die Regierungsgeichäfte fich unter jo viele Kollegien verteilen. Der Staatsrat reicht hin für alle; mehrere Patrioten haben diefes längst ichon im fillen empfunden, und ich erkläre es jetzt laut. Ich erkläre, daß ich für alle Übel, worüber Klage geführt wird, kein anderes Gegenmittel weiß, als jene beiden Kammern in dem Staatsrat aufhören zu lassen. Dieses ist es, was man von dem König zu erhalten suchen muß, oder diese neue Gesandtichaft ift wiederum gang zwecklos und unnütz gewesen." Und nun teilte der Pring dem versammelten Senat den Entwurf mit, von welchem oben die Rede war. Biglius, gegen den dieser neue Borschlag eigentlich und am meisten gerichtet war, und dem die Augen jetzt plötzlich geöffnet wurden, unterlag der Heftigkeit seines Berdruffes. Die Gemütsbewegung war seinem schwächlichen Körper zu ftark, und man fand ihn am folgenden Morgen vom Schlage gelähmt und in Gefahr des Lebens. 1

Seine Stelle übernahm Joachim Hopper, aus dem geheimen Nate zu Brüisel, ein Mann von alter Sitte und unbescholtener Redlichkeit, des Präsidenten vertrautester und würdigster Freund. Er machte zu Gunsten der Oranischen Partei noch einige Zusätze zu der Aussertigung des Gesandten, welche die Abschaffung der Inquisition und die Vereinigung der drei Kurien betrasen, nicht sowohl mit Genehmigung der Regentin, als vielmehr, weil sie es nicht verbot. Als darauf Graf von Egmont von dem Präsidenten, der sich unterdessen von seinem Zusall wieder erholt hatte, Abschied nahm, bat ihn dieser, ihm die Entlassung von seinem Bosten aus

<sup>1</sup> Vita Vigl. §§. 88. 89. Burg. 97-102.

<sup>2</sup> Vita Vigl. §. 89. Der nämliche, aus bessen Mémoires ich viele Aufschlisse über biese Epoche geschöpft habe. Seine nachherige Abreise nach Spanien hat ben Briefs wechsel zwischen ihm und bem Präsibenten veranlaßt, ber eines ber schätzbarsten Dostumente für biese Geschichte ist.

Spanien mitzubringen. Seine Zeiten, erklärte er, seien vorüber; er wolle sich nach dem Beispiel seines Borgängers und Freundes Granvella in die Stille des Privatlebens zurückziehen und dem Wankelmut des Glücks zusvorkommen. Sein Genius warne ihn vor einer sürmischen Zukunft, wos

mit er sich nicht gern vermengen wolle. 1

Der Graf von Egmont trat im Jänner des Jahres 1565 feine Reife nach Spanien an und wurde daselbst mit einer Gute und Achtung em= pfangen, die feinem seines Standes vor ihm widerfahren war. Alle fasti= lianischen Großen, vom Beispiel ihres Königs besiegt, oder vielmehr feiner Staatstunft getreu, ichienen ihren verjährten Groll gegen den flamischen Moel ausgezogen zu haben und beeiferten fich in die Wette, ihn durch ein angenehmes Bezeigen zu gewinnen. Alle feine Privatgefuche murden ihm von dem König bewilligt, ja, seine Erwartungen hierin jogar übertroffen und während der gangen Zeit feines dortigen Aufenthalts hatte er Urfache genug, fich der Gaffreiheit des Monarchen zu rühmen. Diefer gab ihm die nachdrücklichsten Versicherungen von seiner Liebe zu dem niederländisichen Volk und machte ihm Hoffnung, daß er nicht ungeneigt sei, sich dem allgemeinen Buniche zu jugen und von der Strenge der Glaubensver= ordnungen etwas nadzulaffen. Bu gleicher Zeit aber fette er in Madrid eine Kommission von Theologen nieder, denen die Frage aufgelegt murde, ob es nötig fei, den Provinzen die verlangte Religionsduldung zu bewil= ligen? Da die meisten darunter der Meinung waren, die besondere Ber= faffung der Niederlande und die Furcht vor einer Emporung dürfte hier wohl einen Grad von Nachsicht entschuldigen, jo wurde die Frage noch bündiger wiederholt: "Er verlange nicht zu wissen," hieß es, "ob er es dürfe, sondern ob er es misse?" Als man das lette verneinte, jo erhob er fich bon feinem Sit und fniete bor einem Rrugifix nieder. "Go bitte ich dich denn, Majestät des Allmächtigen," rief er aus, "daß du mich nie so tief mögest sinken lassen, ein Herr derer zu sein, die dich von sich stoßen!" und nach diesem Muffer ungefähr fielen die Magregeln aus, die er in den Riederlanden zu treffen gesonnen mar. Über den Artifel der Religion mar die Entichließung dieses Monarchen einmal für ewig gefaßt; die dringendste Notwendigfeit tounte ihn vielleicht nötigen, bei Durchfetung der Straf= befehle weniger ftreng zu fein, aber niemals, fie gesetzlich zurückzunehmen, oder nur zu beschränken. Egmont stellte ihm vor, wie fehr felbst dieje öffentlichen Sinrichtungen der Retzer täglich ihren Unhang verfrärkten, da die Beispiele ihres Muts und ihrer Freudigkeit im Tode die Zuschauer mit der tiefften Bewunderung erfüllten und ihnen hohe Meinungen von einer Lehre erwectten, die ihre Befenner zu Belden machen fann. Diefe Vorstellung fiel bei dem König zwar nicht auf die Erde, aber fie wirkte

<sup>1</sup> Burg. 103.

etwas ganz anderes, als damit gemeint worden war. Um diese versichrerischen Auftritte zu verneiden und der Strenge der Edikte doch nichts das durch zu vergeben, versiel er auf einen Ausweg und beschloß, daß die Hinzichtungen ins künftige — heimlich geschehen sollten. Die Antwort des Königs auf den Inhalt seiner Gesandrschaft wurde dem Grafen schriftlich an die Statthalterin mitgegeben. Ehe er ihn entließ, konnte er nicht umsein, ihn über sein Bezeigen gegen Granvella zur Nechenschaft zu ziehen, wobei er insbesondere auch der Spottliverei gedachte. Egmont beteuerte, daß das Ganze nichts als ein Taselscherz gewesen und nichts damit gemeint worden sei, was die Achtung gegen den Monarchen verletzte. Wüßte er, daß es einem einzigen unter ihnen eingefallen wäre, etwas so schlimsmes dabei zu deuten, so würde er selbst ihn vor seinen Degen fordern. 1

Bei seiner Abreise machte ihm der Monarch ein Geschent von fünszigtausend Gulden und fügte noch die Versicherung hinzu, daß er die Versiorgung seiner Töchter über sich nehmen würde. Er erlaubte ihm zugleich, den jungen Farnese von Parma mit sich nach Brüssel zu nehmen, um der Statthalterin, seiner Mutter, dadurch eine Ausmerksamkeit zu bezeigen. Die versiellte Sanstmut des Königs und die Veteuerungen eines Wohlswollens sür die niederländische Nation, das er nicht empfand, hintergingen die Redlichseit des Flamänders. Glücklich durch die Glückseitzt, die er seinem Vaterlande zu überdringen meinte, und von der es nie weiter entsternt gewesen war, verließ er Madrid über alle Erwartung zufrieden, um alle niederländischen Provinzen mit dem Ruhm ihres quten Königs zu erfüllen.

Gleich die Eröffnung der foniglichen Untwort im Staatsrat zu Bruffel fimmte diese angenehmen Hoffnungen ichon mertlich herunter. "Obgleich jein Entichluß in betreff der Glaubensedifte," lautete fie, "fest und un= wandelbar fei, und er lieber taufend Leben verlieren, als nur einen Buch= fiaben daran abandern wolle, io habe er doch, durch die Borftellungen des Grafen von Egmont bewogen, auf der andern Seite feines von den gelin= den Mitteln unversucht laffen wollen, wodurch das Bolt vor der tegerischen Berderbnis bewahrt und jenen unabanderlichen Strafen entriffen werden fonnte. Da er nun aus des Grafen Bericht vernommen, daß die vornehmfte Urfache der bisherigen Glaubensirrungen in der Sittenverderbnis der niederländischen Geiftlichkeit, dem ichlechten Unterricht des Bolks und der vermahrloften Erziehung der Jugend zu suchen sei, so trage er ihr hiermit auf, eine besondere Kommission von drei Bischöfen und einigen der geschick= tenen Theologen niederzuseten, deren Geschäft es wäre, fich über die nötige Reform zu beratschlagen, damit das Bolt nicht fernerhin aus Argernis wante, oder aus Unwissenheit in den Irrtum ftirge. Weil er ferner ge= hört, dan die öffentlichen Todesitrafen der Reter diefen nur Gelegenheit

<sup>1</sup> Grot. VI. Espper. 43, 44, 45. Strad. 104, 105, 106. — 2 Strad. 107.

gaben, mit einem tollfiihnen Mute zu prahlen, und den gemeinen Saufen durch einen Schein von Märthrertum zu bethören, so solle die Kommission Mittel in Borichlag bringen, wie diesen Hinrichtungen mehr Geheinnis 3u geben und den verurteilten Retzern die Ehre ihrer Standhaftigkeit zu entreißen sei." Um aber ja gewiß zu sein, daß diese Privatsonode ihren Auftrag nicht überichritte, jo verlangte er ausdrücklich, daß der Biichof von Ppern, ein versicherter Mann und der ftrengste Eiferer für den katho= liichen Glauben, von den kommittierten Raten fein jollte. Die Berat= schlagung sollte womöglich in der Stille und unter dem Schein, als ob sie die Einführung der trientischen Schlüsse zum Zweck hätte, vor sich gehen; wahrscheinlich um den römischen Hof durch diese Privationsode nicht zu bezunruhigen und dem Geist der Rebellion in den Provinzen keine Ausinumterung dadurch zu geben. Bei der Sitzung selbst sollte die Herzogin nebst einigen treugezinnten Staatsräten anwejend sein, und sodann ein schrift=. licher Bericht von dem, was darin ausgemacht worden, an ihn erlaffen werden. Zu ihren dringendsten Bedürfnissen schickte er ihr einstweilen einiges Geld. Er machte ihr Hoffnung zu seiner periönlichen Uberkunft: erst aber müßte der Krieg mit den Türken geendigt sein, die man eben jetzt vor Malta erwarte. Die vorgeichlagene Vermehrung des Staatsrats und die Verbindung des geheimen Kats und Finanzrats mit demselben wurde ganz mit Stillschweigen übergangen, außer daß der Herzog von Arichot, den wir als einen eifrigen Ronalisten kennen, Sitz und Stimme in dem letztern bekam. Biglius wurde der Präsidentenstelle im geheimen Nate zwar entlassen, mußte sie aber demungeachtet noch ganzer vier Jahre sort verwalten, weil sein Nachfolger, Karl Tussenacque, aus dem Conseil der niederlandiichen Angelegenheiten in Madrid, jo lange dort zurüchgehal= ten murde. 1

## Geschärfte Religionsedifte. Allgemeine Widersetzung der Nation.

Egmont war kaum zurück, als geschärftere Mandate gegen die Ketzer, welche aus Spanien gleichsam hinter ihm hereilten, die frohen Zeitungen Lügen straften, die er von der glücklichen Sinnesänderung des Monarchen zurückgebracht hatte. Mit ihnen kam zugleich eine Ubschrift der trientischen Schlüsse, wie sie in Spanien anerkannt worden waren und jetzt auch in den Niederlanden sollten geltend gemacht werden; wie auch das Todes-urteil einiger Wiedertäuser und noch anderer Ketzer unterschrieben. "Der Graf," hörte man jetzt von Wilhelm dem Stillen, "ist durch spanische Künste überlistet worden. Eigenliebe und Eitelkeit haben seinen Schars-

<sup>1</sup> Hopper. 44-46. 60. Strada 107. 151. Vita Vigl. 45. Not. ad Vit. Vigl. 187. Burgund. 105 sq., 119.

finn geblendet; über seinem eigenen Vorteil hat er das allgemeine Beste vergessen." Die Kalschheit des spanischen Ministeriums lag jetzt offen da; dieses unredliche Versahren empörte die Besten im Lande. Niemand aber litt empfindlicher dabei, als Graf Egmont, der sich jetzt als das Spielwert der spanischen Arglist erkannte und unwissenderweise au seinem Vaterland zum Verräter geworden war. "Diese scheinbare Güte also," beschwerte er sich laut und bitter, "war nichts, als ein Kunstgriff, mich dem Spott meiner Wittbürger preiszugeben und meinen guten Namen zu Grund zu richten. Wenn der König die Versprechungen, die er mir in Spanien gethan, auf eine solche Art zu halten gesonnen ist, so mag Flandern übernehmen, wer will; ich werde durch meine Zurückziehung von Geschäften öffentlich darthun, daß ich an dieser Vortbrüchigkeit keinen Anteil habe." In der That konnte das spanische Ministerium schwerlich ein schieklicheres Mittel wählen, den Kredit eines so wichtigen Mannes zu brechen, als daß es ihn seinen ihn anbetenden Mitbürgern öffentlich als einen, den es zum Besten gehabt hatte, zur Schau stellte.

Ilnterdeffen hatte fich die Synode im folgenden Gutachten vereinigt, welches dem König jogleich übersendet ward: "Für den Religionsunter= richt des Bolts, die Sittenverbefferung der Geiftlichkeit und die Er= ziehung der Jugend fei bereits in den trientischen Schlüffen, jo viel Sorge getragen worden, daß es jett nur darauf antomme, dieje Schluffe in die ichleunigne Erfüllung zu bringen. Die faiferlichen Goitte gegen die Reper dürfen durchaus feine Beränderung leiden; doch tonne man den Gerichts= höfen insgeheim zu verstehen geben, nur die hartnädigen Reter und ihre Prediger mit dem Tode zu bestrafen, zwischen den Setten jelbft einen Unter= ichied zu machen und dabei auf Ulter, Rang, Geschlecht und Gemütscharat= ter der angeflagten Personen zu achten. Wenn es an dem mare, daß öffentliche Hinrichtungen den Fanatismus noch mehr in Flammen fetten, jo würde vielleicht die unheldenhafte, weniger in die Augen fallende, und doch nicht minder harte Strafe der Galeere am angemeffenften fein, diefe hohen Mei= nungen von Märthrertum herunterzustimmen. Bergehungen des blogen Mutwillens, der Reugierde und des Leichtfinns konnte man durch Geld= bugen, Landesverweisung oder auch durch Leibesstrafen ahnden."2

Während daß unter diesen Beratschlagungen, die nun erst nach Madrid geschickt und von da wieder zurückenvartet werden mußten, unnütz die Zeit verstrich, ruhten die Prozeduren gegen die Sektierer, oder wurden zum wenigsten sehr schläfzig gesührt. Seit der Vertreibung des Ministers Granvella hatte die Anarchie, welche in den oberen Kurien herrschte und sich von da durch die Provinzialgerichte verbreitete, verbunden mit den mildern Religionsgesimmungen des Adels, den Mut der Sekten erhoben

<sup>1</sup> Strada 113. — 2 Hopper. 49. 50. Burgund. 110. 111.

und der Befehrungswut ihrer Apostel freies Spiel gelassen. Die Juquisstitionsrichter waren durch die schlechte Unterstätzung des weltlichen Armes, der an mehreren Orten ihre Schlachtopier offenbar in Schutz nahm, in Berachtung gesommen. Der katholische Teil der Nation hatte sich von den Schlässen der trientischen Kirchenversammlung, sowie von Egmonts Geschlässen der trientischen Kirchenversammlung, sowie von Egmonts Geschlässen der Krentischen Nachrichten, die der Graf zurückgebracht und in der Aufsrichtigkeit seines Herzens zu verdreiten nicht unterlassen hatte, gerechtserstigt zu sein schnenen. Je mehr man die Nation von der Strenge der Glausbensprozeduren entwöhnt hatte, desto schnerzhaster mußte eine plössliche und geschärtere Erneuerung derselben empfunden werden. Unter diesen Umständen langte das königsiche Schreiben aus Spanien an, worin das Gutachten der Bischöse und die letzte Anprage der Derstatthalterin beantwortet wurde.

"Was für eine Auslegung auch der Graf von Egmont," lautete es, den mündlichen Außerungen des Königs gegeben habe, fo ware ihm nie, auch nicht einmal von weitem, in den Sinn gekommen, nur das mindefte an den Strafbefehlen zu andern, die der Raifer, fein Bater, ichon vor füntunddreißig Jahren in den Provinzen ausgeschrieben habe. Diese Goifte, bejehle er alio, jollen fortan auf das ftrengfte gehandhabt werden, die 3n= quifition von dem weltlichen Urm die thätigne Unternitzung erhalten, und die Schlüffe der trientischen Kirchenversammlung unwiderruflich und unbedingt in allen Provingen feiner Riederlande gelten. Das Gutachten der Bijchofe und Theologen billige er volltommen, bis auf die Milderung, welche fie darin in Riichicht auf Alter, Geichlecht und Charafter der Individuen vorgeichlagen, indem er dafür halte, daß es feinen Goiften gar nicht an Mäßigung feble. Dem schlechten Gijer und der Treulofigkeit der Richter allein seien die Fortichritte zuzuschreiben, welche die Ketzerei bis jett in dem Lande gemacht. Welcher von diesen es also fünftig an Eifer wurde ermangeln laffen, muffe feines Umtes entfett und ein befferer an jeinen Plat gestellt werden. Die Inquisition solle, ohne Rücksicht auf etwas Menichliches, fest, furchtlos und von Leidenschaft frei ihren Weg wandeln und weder vor sich noch hinter sich schauen. Er genehmige alles, fie moge fo weit gehen, als fie wolle, wenn fie nur das Argernis vermiede." 1

Dieser königliche Brief, dem die oranische Partei alle nachherigen Leisden der Niederlande zugeschrieben hat, verursachte die hestigsten Bewegungen unter den Staatsräten, und die Äußerungen, welche ihnen zufällig oder mit Absicht in Gesellschaft darüber entfielen, warsen den Schrecken unter das Volk. Die Furcht der spanischen Inquisition kam erneuert zurück, und

<sup>1</sup> Inquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant scelus securi, Satis est mihi, si scandalum declinaverint. Burgund. 118.

mitihr sah man ichon die gauze Verzassung zusammenkürzen. Schon hörre man Gefängnisse mauern, Ketten und Halseisen schmieden und Scheitersbausen zusammentragen. Alle Gesellschaften sind mit diesen Gespräcken erzüllt, und die Furcht hält sie nicht mehr im Zügel. Es wurden Schriften an die Häuser der Edeln geschlagen, worin man sie, wie ehemals Kom seinen Brutus, aufsorderte, die sierbende Freiheit zu retten. Beisende Pasquille erschienen gegen die neuen Bischöfe, Folterknechte, wie man sie nannte: die Klerisei wurde in Komödien verspottet, und die Lästerung versichonte den Thron so wenig, als den römischen Stuhl.

Aufgeichreckt von diefen Geriichten, läßt die Regentin alle Staatsräte und Ritter zusammenrufen, um fich ihr Berhalten in diefer miglichen Lage pon ihnen bestimmen zu lassen. Die Meinungen waren verschieden, und beftig der Streit. Ungewiß zwiichen Furcht und Pflicht zögerte man einen Schluft zu faffen, bis der Greis Biglius zuletzt aufstand und durch fein Urteil die gange Berjammlung überraichte. - "Bet," iagte er, "bürfe man gar nicht daran denten, die tonigliche Berordnung befannt zu machen, ehe man den Monarchen auf den Enwjang vorbereiter habe, den fie jett, aller Babricheintichteit nach, finden würde; vielmehr muffe man die Inauffitionsrichter anhalten, ihre Gewalt ja nicht zu migbrauchen, und ja ohne Barte zu verfahren." Aber noch mehr erstaunte man, als der Pring von Dranien jett auftrat und dieje Meinung befämpfte. "Der Wille des Könias," jagte er, "fei zu flar und zu bestimmt vorgetragen, sei durch zu viele Teliberationen befestigt, als daß man es noch weiterhin magen könnte, mit feiner Bollfirechung zurückzuhalten, ohne den Borwurf der sträflichften Halsnarrigfeit auf fich zu laden." - "Den nehm ich auf mich," fiel ihm Biglius in die Rede. "Ich fielle mich seiner Ungnade entgegen. Wenn wir ihm die Ruhe feiner Niederlande damit erfaufen, fo wird uns diefe Wider= ieplichkeit endlich noch bei ihm Dank erwerben." Schon fing die Regentin an, zu dieser Meinung hinüber zu manken, als fich der Pring mit Beftigfeit dazwiichen marf. "Bas," fiel er ein, "mas haben die vielen Borftel= lungen, die wir ihm gethan, die vielen Briefe, die wir an ihn geichrieben, mas hat die Gesandtichaft ausgerichtet, die wir noch fürzlich an ihn gesendet haben? Nichts - und was erwarten wir also noch? Wollen wir, seine Staatsräte, allein seinen gangen Unwillen auf uns laden, um ihm auf uniere Gefahr einen Dienst zu leisten, den er uns niemals danken wird?" Unentichloffen und ungewiß schweigt die ganze Bersammlung; niemand hat Mut genug, dieser Meinung beizupflichten, und ebensowenig, sie zu widerlegen; aber der Pring hat die natürliche Furchtjamteit der Regentin ju feinem Beiftand gerufen, die ihr jede Wahl unterfagt. Die Folgen ihres unglicklichen Gehorfams werden in die Augen leuchten - womit

<sup>1</sup> Grot. 19. Burg. 122. Hopper. 61.

aber, wenn sie so gtücklich ist, diese Folgen durch einen weisen Ungehorsiam zu verhüten, womit wird sich beweisen lassen, daß sie dieselben wirklich zu sürchten gehabt habe? Sie erwählt also von beiden Ratschlägen den traurigsten; es geschehe darans, was wolle, die königliche Verordnung wird der Bekanntmachung übergeben. Diesmal siegte also die Faktion, und der einzige herzhaste Freund der Regierung, der, seinem Monarchen zu dienen, ihmzu mißsallen Mut hatte, war aus dem Felde geschlagen. Diese Sitzung machte der Ruhe der Oberstatthalterin ein Ende; von diesem Tage an zählen die Niederlande alle Stürme, die ohne Unterbrechung von nun an in ihrem Innern gewütet haben. Als die Käte auseinander gingen, sagte der Prinz von Oranien zu einem, der zunächst bei ihm stand: "Kun," sagte er, "wird man uns bald ein großes Trauerspiel geben."

Es erging also ein Edikt an alle Statthalter der Provinzen, worin ihnen befohlen mar, die Plakate des Kaisers, wie diejenigen, welche unter

1 Burgund, 123, 124. Deteren 76. Vita Vigl. 45.

2 Die Geschichtschreiber ber fpanischen Partei haben nicht verabiaumt, Draniens Betragen in dieser Sigung gegen ihn zeugen zu lassen, und mit biesem Beweise von Unredlichkeit über seinen Charafter zu triumphieren. Er, sagen sie, ber im ganzen bisherigen Lauf ber Tinge bie Magregeln bes Gofs mit Worten und Thaten bestritten hat, fo lange fich noch mit einigem Grunde fürchten ließ, daß fie durchgehen möchten, tritt jest jum erstenmal auf beifen Geite, ba eine gewiffenhafte Musrichtung feiner Befehle ihm mahricheinlicherweise jum Nachteil gereichen wird. Um den König zu über= führen, wie übel er gethan, bag er feine Barnungen in ben Wind geichlagen, um fich ruhmen ju konnen: bas hab' ich vorhergefagt, fest er bas Bohl feiner Ration aufs Spiel, für welches allein er boch bis jest getampft haben wollte. Der gange Bufammen= hang feines vorhergehenben Betragens erwies, bag er bie Durchjebung ber Gbitte für ein Abel gehalten; gleichwohl wird er jest auf einmal feinen Aberzeugungen untreu und folgt einem entgegengefesten Plan, obgleich auf feiten ber Nation alle Grunde fortbauern, bie ihm ben ersten vorgeschrieben, und blog beswegen thut er biefes, weil bie Folgen jest anders auf ben Konig fallen. Alfo ift es ja am Tage, fahren feine Gegner fort, bag bas beste feines Bolts weniger Gewalt über ihn hat, als fein ichlim= mer Bille gegen ben König. Um feinen Sag gegen biefen ju befriedigen, tommt es ihm nicht barauf an, jene mit aufzuopfern.

Aber ist es benn an bem, daß er die Nation durch Beförderung dieser Edikte aufsopfert? oder, bestimmter zu reden, bringt er die Sdikte zur Vollstreckung, wenn er auf ihre Bekanntmachung dringt? Täßt sich nicht im Gegenteil mit weit mehr Wahrschein-lichteit darthun, daß er jene allein durch diese hintertreiben kann? Die Nation ist in Gärung, und die erdisten Parteien werden, aller Bermutung nach (denn fürchtet es nicht Vigliuß selhit?), einen Widerstand dagegen äußern, der den König zum Nachgeben zwingen muß. Zett, sagt Oranten, hat meine Nation die nörige Schwungkraft, um mit Glück gegen die Tyrannei zu tämpfen. Versäume ich diesen Zeitpunkt, so wird biese letztere Wittel sinden, durch geheime Negociationen und Nänke zu erschleicken, was ihr durch offenbare Gewalt mißlang. Sie wird dasselbe Ziel, nur mit mehr Vehussankeit und Schonung, versolgen; aber die Extremität allein ist es, was meine Nation zu einem Zwecke vereinigen, zu einem kühnen Schritte fortreißen kann. Also ist es flar, daß der Prinz nur seine Sprache in Absicht auf den König verändert, in Absicht auf das Volk aber mit seinem ganzen vorherzesenden Verragen sehr zusammenhängend gehandelt hat. Und welche Pflichten kann er gegen den König haben, die von dem, was er der Republik schuldig ist, verschieden sind? Soll er eine Gewaltkhätigkeit gerade in dem Augenblicke verhindern, wo sie ihren Urheber strassen wird? Handelt er gut an seinem Vaterland, wenn er dem Unterdricker desselben eine sibereilung erspart, durch die solches allein seinem unvermeiblichen Schickal entssiehe kann?

der jesigen Regierung gegen die Reter ausgeschrieben worden, die Schliffe der trientischen Kirchenversammlung, wie die der neulich gehaltenen bischöf= lichen Synode, in die genaueste Ausilbung zu bringen, der Inquisition hilfreiche Sand zu leisten und die ihnen untergebenen Obrigkeiten eben= falls aufs nachdriidlichste dazu anzuhalten. Bu dem Ende folle ein jeder aus dem ihm untergeordneten Rat einen tüchtigen Mann auslesen, der die Provinzen fleißig durchreise und strenge Untersuchungen ansielle, ob den gegebenen Berordnungen bon den Unterbeamten die gehörige Folge geleistet werde, und dann jeden dritten Monat einen genauen Bericht da= von in die Residenz einschicken. Den Erzbischöfen und Bischöfen murde eine Abidrift der trientischen Schlüffe nach dem spanischen Driginal zu= gesendet, mit dem Bedeuten, daß, im Falle fie den Beiftand der weltlichen Macht brauchten, ihnen die Statthalter ihrer Diöcesen mit Truppen zu Gebote fiehen follten; es fei denn, daß fie diefe lieber von der Oberfratt= halterin felbft annehmen wollten. Gegen diefe Schliffe gelte fein Privi= legium; der König wolle und befehle, daß den besondern Territorialge= rechtigfeiten der Provinzen und Städte durch ihre Bollstreckung nichts benommen sein sollte. 1

Diese Mandate, welche in jeder Stadt öffentlich durch den Berold ver= lesen wurden, machten eine Wirkung auf das Volk, welche die Furcht des Präsidenten Biglius und die Hoffnungen des Pringen von Oranien aufs vollkommenfte rechtfertigte. Beinahe alle Statthalter weigerten fich, ihnen Folge zu leiften, und drohten abzudanken, wenn man ihren Gehorjam würde erzwingen wollen. "Die Berordnung," ichrieben fie zurück, "fei auf eine gang faliche Angabe der Settierer gegründet. 2 Die Gerechtigfeit ent= setze sich vor der ungeheuren Menge der Opfer, die sich täglich unter ihren Sanden häuften; 50 und 60 000 Menschen aus ihren Distriften in den Flammen umkommen zu lassen, sei kein Auftrag für sie." Gegen die trientischen Schliisse erklärte sich besonders die niedere Geistlichkeit, deren Unwissenheit und Sittenverderbnis in diesen Schlüssen aufs graufamfte angegriffen war, und die noch außerdem mit einer so berhaften Resorm bedroht wurde. Sie brachte jett ihrem Privatnuten das höchste Interesse ihrer Kirche zum Opfer, griff die Schluffe und das ganze Konzilium mit bittern Schmähungen an und ftreute den Samen des Aufruhrs in die

<sup>1</sup> Strada 114. Hopper. 53. 54. Burg. 115. Meteren 77. Grot. 18. 2 Tie Anzahl ber Keper wurde von beiben Parteien sehr ungleich angegeben, je nachbem es bas Intereffe und bie Leibenschaft einer jeden erheischte, fie ju vermehren ober zu verringern, und die nämliche Partei widersprach fich oft felbft, wenn fich ihr Intereffe abanderte. Bar die Rebe von neuen Anftalten ber Unterbrudung, von Gin= führung ber Jnquisitionsgerichte u. s. w., so mußte ber Anhang ber Protestanten zahllos und unübersehlich sein. War hingegen die Rede von Rachgiebigkeit gegen sie, von Berordnungen zu ihrem Besten, fo maren fie wieder in fo geringer Ungahl vorhan= ben, daß es ber Muge nicht verlohnte, um biefer wenigen ichlechten Leute willen eine Neuerung anzufangen. Hopper. 62.

Gemüter. Dasielbe Gefchrei fam jest wieder gurud, welches ehemals die Gemüter. Tasselbe Geschrei kam jett wieder zurück, welches ehemals die Mönche gegen die neuen Bischöse erhoben hatten. Dem Erzbischos von Cambrah gelang es endlich, die Schlüsse, doch nicht ohne vielen Widerspruch, abkündigen zu lassen. Mehr Mühe kostete es in Mecheln und Utrecht, wo die Erzbischöse mit ihrer Geistlichkeit zersallen waren, die, wie man sie beschuldigte, lieber die ganze Kirche an den Rand des Untergangs siihren, als sich einer Sittenverbesserung unterziehen wollte. Unter den Provinzen regte sich Brabants Stimme am lautesten. Die Stände dieser Landschaft brachten ihr großes Privilegium wieder in Bewegung, nach welchem es nicht erlaubt war, einen Eingebornen vor einen fremden Gerichtshof zu ziehen. Sie inrachen laut von dem Side den der

fremden Gerichtshof zu giehen. Sie sprachen laut bon dem Gide, den der König auf ihre Statuten geschworen, und von den Bedingungen, unter welchen sie ihm Unterwerfung gelobt. Löwen, Antwerpen, Bruffel und Herzogenbuich protestierten feierlich in einer eignen Schrift, die fie an die Dber= statthalterin einschickten. Diese, immer ungewiß, immer zwischen allen Parteien her= und hinüberwankend, zu mutlos, dem König zu gehorchen, und noch viel mutloser, ihm nicht zu gehorchen, läßt neue Sitzungen hal-ten, hört dafür und dawider stimmen und tritt zuletzt immer derjenigen Meinung bei, die für fie die allermiflichste ist. Man will sich von neuem an den König nach Spanien wenden; man halt gleich darauf dieses Mittel für viel zu langsam, die Gefahr ist dringend, man muß dem Ungestüm nachgeben und die königliche Verordnung aus eigener Macht den Umstän= den anpaffen. Die Statthalterin läßt endlich die Unnalen von Brabant durchsuchen, um in der Instruktion des ersten Inquisitors, den Karl der Fünfte der Prodinz vorgesetzt hatte, eine Vorschrift für den jetzigen Fall zu finden. Diese Instruktion ist derzenigen nicht gleich, welche jetzt gegeben worden; aber der König hat sich ja erklärt, daß er keine Neuerung einsühre; also ist es erlaubt, die neuen Plakate mit jenen alten Verordnungen aus= zugleichen. Diese Auskunft that zwar den hohen Forderungen der braban= tijchen Stände kein Genüge, die es auf die völlige Aufhebung der Inqui= fition angelegt hatten, aber den andern Provinzen gab sie das Signal zu ähnlichen Protestationen und gleich tapferm Widerstand. Ohne der Herzogin Zeit zu lassen, sich darüber zu bestimmen, entziehen sie eigenmächtig der Inquisition ihren Gehorsam und ihre Silfleiftung. Die Glaubens= richter, noch fürzlich erst durch einen ausdrücklichen Befehl zu strenger Amts= führung aufgerufen, sehen sich auf einmal wieder vom weltlichen Arme verlassen, alles Ansehens und aller Unterstützung beraubt, und erhalten auf ihre Klagen am Hofe nur leere Worte zum Bescheid. Die Statthal= terin, um alle Teile zu befriedigen, hatte es mit allen verdorben. 3

<sup>1</sup> Hopper. 55. 62. Strad. 115. Burg. 115. Metern 76. 77.
2 Hopper. 63. 64. Strad. 115.
3 Vita Vigl. 46. Hopper. 64. 65. Strad. 115. 116. Burgund. 150-154.

Während daß diefes gwiichen dem Boje, den Aurien und den Ständen geichah, durchlief ein allgemeiner Geist des Aufruhrs das Bolf. Man fängt an, die Rechte des Unterthans hervorzusuchen und die Gewalt der Könige zu priffen. "So blodfinnig maren die Riederlander nicht," hort man viele und nicht fehr heimlich fagen, "daß fie nicht recht gut wiffen iollten, mas der Unterthan dem Herrn, und der Berr dem Unterthan ichul= dig fei; und daß man noch wohl Mittel würde auffinden können, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, wenn es auch jett noch keinen Anschein dazu habe." In Antwerpen fand man jogar an mehreren Orten eine Schrift angeichlagen, worin der Stadtrat aufgefordert mar: den König bon Spanien, weil er seinen Eid gebrochen und die Freiheiten des Landes verlett hätte, bei dem Kammergericht zu Speher zu verklagen, da Brabant, als ein Teil des burgundischen Kreises, in dem Religionsfrieden bon Passau und Augsburg mitbegriffen sei. Die Calvinisten stellten um eben diese Zeit ihr Glaubensbekenntnis an das Licht und erklärten in einer Borrede, die an den König gerichtet war, daß fie, ob fie gleich gegen hunderttau= iend frart wären, dennoch sich ruhig verhielten und alle Landesauflagen gleich den übrigen trügen; woraus erhelle, fetten fie hinzu, daß fie keinen Aufruhr im Schilde führten. Man ftreut freie, gefährliche Schriften ins Publifum, die die spanische Tyrannei mit den gehässigften Farben malen, die Nation an ihre Privilegien und gelegentlich auch an ihre Kräfte er= innern. 1

Die Kriegsrüftungen Philipps gegen die Pforte, wie die, welche Erich, Herzog von Braunschweig, um eben diese Zeit (niemand wußte zu welchem Ende) in der Nachbarschaft machte, trugen mit dazu bei, den allgemeinen Verdacht zu bestärken, als ob die Inquisition den Niederlanden mit Gewalt aufgedrungen werden sollte. Viele von den angesehensten Kausleuten iprachen schou laut davon, sie wollten ihre Häuser und Güter verlassen, um die Freiheit, die ihnen hier entrissen würde, in einer andern Weltzgegend aufzusuchen; andere sahen sich nach einem Ansührer um und ließen sich Winke von gewaltthätiger Widersetzung und fremder Hilfe entsallen.

Um in dieser drangvollen Lage vollends noch unberaten und ohne Stütze zu sein, mußte die Statthalterin auch von dem einzigen noch verlassen wers den, der ihr jetzt unentbehrlich war, und der mit dazu beigetragen hatte, sie in diese Lage zu stürzen. "Ohne einen Bürgerkrieg zu entzünden," ichrieb

<sup>1</sup> Die Regentin nannte bem König eine Zahl von 5000 solcher Schriften. Strad. 117. Es ist merkwürdig, was für eine große Rolle die Buchdruckerkunst und Publizität überhauvt bei dem niederländischen Aufruhr gespielt hat. Durch dieses Organ sprach ein einziger unruhiger Kopf zu Millionen. Unter den Schmähschriften, welche größtenteils mit aller der Riedrigkeit, Roheit und Brutalität abgesaßt waren, welche der unterscheidende Charafter der meisten damaligen protestantischen Karteischriften war, sanden sich zuweilen auch Bücher, welche die Religionsfreiheit gründlich verteidigten. 2 Hopper 61. 62. Strad. 117. 118. Weteren 77. A. G. d. d. d. v. A. III. 60.

ihr Wilhelm von Dranien, "jei es jett ichlechterdings unmöglich, den Bejehlen des Königs nachzutommen. Würde aber dennoch darauf bestauden, fo muffe er fie bitten, feine Stelle mit einem andern zu besetzen, der den Absichten Seiner Majestät mehr entspräche, und mehr als er über die Gemüter der Nation bermöchte. Der Eifer, den er bei jeder andern Ge= legenheit im Dienst der Krone bewiesen, werde, wie er hoffe, seinen jetigen Schritt vor jeder schlimmen Auslegung ficher ftellen; denn fo, wie nun= mehr die Sachen ftunden, bleibe ihm feine andere Wahl, als entweder dem König ungehoriam zu fein, oder feinem Baterland und fich felbit zum Rad)= teil zu handeln." Bon diefer Zeit an trat Wilhelm von Dranien aus dem Staatsrat, um fich in feine Stadt Breda zu begeben, wo er in beobachten= der Stille, doch schwerlich gang mußig, der Entwicklung entgegensah. Sei= nem Beispiel folgte der Graf von Hoorn; 1 nur Egmont, immer ungewiß zwischen der Republit und dem Throne, immer in dem eitlen Bersuche fich abarbeitend, den guten Biirger mit dem gehorfamen Unterthan zu bereinen; Egmont, dem die Gunft des Monarchen weniger entbehrlich und also auch weniger gleichgültig war, konnte es nicht von sich erhalten, die Saaten feines Bliids zu verlaffen, die an dem Hofe der Regentin jest eben in voller Blüte ftanden. Die Entfernung des Prinzen bon Dranien, dem die Not sowohl, als sein überlegener Berstand allen den Ginfluß auf die Regentin gegeben, der großen Beiftern bei fleinen Seelen nicht entstehen fann, hatte in ihr Vertrauen eine Lucke geriffen, bon welcher Graf Eg= mont, vermöge einer Sympathie, die zwijchen der feigen und gutherzigen Schwäche fehr leicht gestiftet wird, einen unumidrantten Besitz nahm. Da fie eben so sehr fürchtete, durch ein ausschließendes Vertrauen in die Un= hänger der Krone das Bolf aufzubringen, als fie bange mar, dem König durch ein zu enges Berftändnis mit den erflärten Bäuptern der Fattion zu mißfallen, so konnte sich ihrem Bertrauen jetzt schwerlich ein besserer Gegenstand anbieten, als eben Graf von Egmont, von dem es eigentlich nicht so recht ausgemacht war, welcher von beiden Barteien er angehörte.

## Drittes Buch. Verschwörung des Adels.

(1565.) Bis jetzt, scheint es, war die allgemeine Ruhe der aufrichtige Bunsch des Prinzen von Dranien, der Grasen von Egmont und Hoorn und ihrer Freunde gewesen. Der wahre Borteil des Königs, ihres Herrn, hatte sie eben so sehr, als das gemeine Beste geleitet; ihre Bestrebungen wenigstens und ihre Handlungen hatten ebensowenig mit jenem, als mit

<sup>1</sup> Hopper. 67.

diesem gestritten. Es war noch nichts geschehen, was sich nicht mit der Trene gegen ihren Hürsten vertrug, was ihre Absichten verdächtig machte, oder den Geist der Emvörung bei ihnen wahrnehmen ließ. Was sie gesthan hatten, hatten sie als verpflichtete Glieder eines Freisaats gethan, als Stellvertreter und Sprecher der Nation, als Natgeber des Königs, als Menschen von Rechtschaffenheit und Ehre. Die Wassen, mit denen sie die Aumaßungen des Hoies bestritten, waren Vorstellungen, bescheidene Klagen, Vitten gewesen. Nie hatten sie sich von dem gerechtesten Eiser sür ihre gute Sache so weit hinreißen lassen, die Klugheit und Mäßigung zu verleugnen, welche von der Parteisucht sonst so leicht übertreten werden. Nicht alle Seeln der Republik hörten diese Stimme der Klugheit, nicht

alle verharrten in diesen Grenzen der Mäßigung.

Während dem, daß man im Staatsrat die große Frage abhandelte, ob die Nation elend werden jollte, oder nicht, mahrend daß ihre beeidigten Sachwalter alle Gründe der Bernunft und der Billigfeit qu ihrem Bei= frand aufboten, der Bürgerstand und das Bolf aber in eiteln Klagen, Trohungen und Verwünschungen sich Luft machten, setzte fich ein Teil der Nation in Sandlung, der unter allen am menigften dazu aufgefordert ichien, und auf den man am wenignen geachtet hatte. Man rufe sich jene Klaffe des Adels ins Gedächtnis gurud, von welcher oben gefagt worden, daß Philipp bei seinem Regierungsantritt nicht für nötig erachtet habe, sich ihrer Dienste und Bedirfnisse zu erinnern. Bei weitem der größte Teil derjelben hatte, einer weit dringendern Uriache als der blogen Ehre megen, auf Beförderung gewartet. Biele unter ihnen waren auf Wegen, die wir oben angeführt haben, tief in Schulden versunken, aus denen fie fich durch eigene Hilfe nicht mehr emporzuarbeiten hoffen konnten. Dadurch, daß Philipp fie bei der Stellenbesetzung überging, hatte er etwas noch weit Schlimmeres als ihren Stolz beleidigt; in diefen Bettlern hatte er fich eben= ioviele müßige Auffeher und unbarmherzige Richter seiner Thaten, eben= ioviele ichadenfrohe Sammler und Vervileger der Neuheit erzogen. Da mit ihrem Wohlstande ihr Hochmut sie nicht zugleich verließ, so wucherten fie jetzt notgedrungen mit dem einzigen Kapitale, das nicht zu veräußern gewesen mar, mit ihrem Adel und mit der republikanischen Wichtigkeit ihrer Namen, und brachten eine Münze in Umlauf, die nur in einem jolchen Zeitlauf, oder in teinem, für gute Zahlung gelten tonnte, ihre Broteftion. Mit einem Selbfigefühle, dem fie um fo mehr Raum gaben, weil es noch ihre einzige Sabe mar, betrachteten fie fich jett als die bedeutende Mittelmacht zwiichen dem Souveran und dem Burger und glaubten fich berufen, der bedrängten Republit, die mit Ungeduld auf fie, als auf ihre lette Stiige, martete, ju Bilfe zu eilen. Diefe 3dee mar nur insoweit lacher= lich, als ihr Eigendünkel daran Anteil hatte; aber die Borteile, die sie von

diefer Meinung zu ziehen wußten, waren gründlich genug. Die protestan= tischen Kaufleute, in deren Händen ein großer Teil des niederländischen Reichtums fich befand, und welche die unangefochtene übung ihrer Reli= gion für teinen Preis zu teuer ertaufen zu tonnen glaubten, versäumten nicht, den einzig möglichen Gebrauch von dieser Volkstlasse zu machen, die mußig am Martte fand, und welche niemand gedingt hatte. Eben diefe Menichen, auf welche fie zu jeder andern Zeit vielleicht mit dem Stolze des Reichtums würden herabgeblickt haben, konnten ihnen nunmehr durch ihre Angahl, ihre Berghaftigfeit, ihren Kredit bei der Menge, durch ihren Groll gegen die Regierung, ja durch ihren Bettelftolz felbst und ihre Ber= zweiflung fehr gute Dieuste leisten. Aus diesem Grunde ließen fie fich's auf das eifrigfte angelegen fein, fich genau an fie anzuschließen, die Befinnungen des Aufruhre forgfältig bei ihnen zu nähren, diese hohen Mei= mungen bon ihrem Selbst in ihnen rege zu erhalten und, mas das wich= tiaste war, durch eine wohlangebrachte Geldhilfe und schimmernde Ber= sprechungen ihre Armut zu dingen. 1 Wenige darunter waren jo ganz unwichtig, daß fie nicht, wär'es auch nurdurch Berwandtichaft mit Böhern, einigen Einfluß beiaßen, und alle zusammen, wenn es gliickte, sie zu ber= einigen, fonnten eine fürchterliche Stimme gegen die Krone erheben. Biele darunter gahlten fich felbst schon zu der neuen Sekte, oder waren ihr doch im stillen gewogen; aber auch diejenigen unter ihnen, welche eifrig katho= Lifch waren, hatten politische oder Privatgrunde genug, sich gegen die trienti= ichen Schliffe und die Inquisition zu erklären. Alle endlich waren durch ihre Eitelfeit allein schon aufgesordert genug, den einzigen Moment nicht vorbeischwinden zu lassen, in welchem sie möglicherweise in der Republit etwas vorstellen konnten.

Aber so viel sich von einer Bereinigung dieser Menschen versprechen ließ, so grundlos und lächerlich wäre es gewesen, irgend eine Hosstung auf einen einzelnen unter ihnen zu gründen, und es war nicht so gar leicht, diese Bereinigung zu stiften. Sie nur miteinander zusammenzubringen, mußten sich ungewöhnliche Zufälle ins Mittel schlagen, und glücklicherweise fanden sich diese. Die Vermählungsseier des Herrn Montigny, eines von den niederländischen Großen, wie auch die des Prinzen Alexanders von Parma, welche um diese Zeit in Brüssel vor sich gingen, versammelten einen großen Teil des niederländischen Adels in dieser Stadt. Verwandte sanden sich bei dieser Gelegenheit zu Verwandten; neue Freundschaften wurden geschlossen und alte erneuert; die allgemeine Not des Landes ist das Gespräch; Wein und Fröhlichteit schließen Mund und Herzen auf, es sallen Winte von Verbrüderung, von einem Bunde mit fremden Mächten. Diese zufälligen Zusammenklinfte bringen bald absichtliche hervor; aus

öffentlichen Gesprächen werden geheime. Es muß sich sügen, daß um diese Zeit zwei deutsche Barone, ein Graf von Holle und von Schwarzenberg, in den Niederlanden verweilen, welche nicht unterlassen, hohe Erwartungen von nachbarlichem Beistand zu erwecken. Schon einige Zeit vorher hatte Graf Ludwig von Nassau gleiche Angelegenheiten persönlich an verschiezdenen deutschen Hösen betrieben. Sienige wollen sogar geheime Geschäftsträger des Admirals Coligny um diese Zeit in Brabant gesehen haben, welches aber billig noch bezweiselt wird.

Wenn ein politischer Augenblick dem Bersuche einer Neuerung gunftig war, so mar es dieser. Gin Beib am Ruder des Staates; die Proving= statthalter verdroffen und zur Nachficht geneigt; einige Staatsrate gang außer Wirksamkeit; feine Urmee in den Provinzen; die wenigen Truppen ichon längst über die zurückgehaltene Zahlung schwierig und zu oft schon durch falsche Bersprechungen betrogen, um sich durch neue locken zu lassen; diese Truppen noch außerdem von Offizieren angeführt, welche die Inqui= fition bon Bergen verachteten und errötet haben würden, nur das Schwert für fie zu heben; tein Geld im Schate, um geschwind genug neue Truppen zu werben, und ebensowenig, um auswärtige zu mieten. Der Bof zu Bruffel, wie die drei Ratsversammlungen, durch innere Zwietracht geteilt und durch Sittenlofigfeit verdorben; die Regentin ohne Bollmacht, und der König weit entlegen; sein Anhang gering in den Provinzen, unsicher und mut= Ios; die Faktion zahlreich und mächtig; zwei Dritteile des Volks gegen das Papittum aufgeregt und nach Veränderung lüstern — welche unglückliche Bloge der Regierung, und wie viel unglücklicher noch, daß diese Bloge von ihren Feinden so gut gekannt mar.3

Noch fehlte es, so viele Köpfe zweckmäßig zu verbinden, an einem Anstührer und an einigen bedeutenden Namen, um ihrem Beginnen in der Republik ein Gewicht zu geben. Beides kand sich in dem Grasen Ludwig von Nassau und Heinrich Brederoden, beide aus dem vornehmsten Adel des Landes, die sich freiwillig an die Spitze der Unternehmung stellten. Ludwig von Nassau, des Prinzen von Oranien Bruder, vereinigte viele glänzende Eigenschaften, die ihn würdig machten auf einer so wichtigen Bühne zu erscheinen. In Genf, wo er studierte, hatte er den Haß gegen die Hierarchie und die Liebe zu der neuen Religion eingesogen und bei seiner Zurücklunft nicht versäumt, diesen Grundsätzen in seinem Vaterland Anhänger zu werben. Der republikanische Schwung, den sein Geist in eben dieser Schule genommen, unterhielt in ihm einen brennenden Haß

<sup>1</sup> Burgund. 150. Hopper. 67. 68.

<sup>2</sup> Und umsonst war auch ber Prinz von Oranien nicht so plöglich aus Bruffel verichwunden, um sich bei ber römischen Königswahl in Frankfurt einzufinden. Gine Busammenkunft so vieler beutschen Fürsten mußte eine Negociation sehr begünstigen. Strada 84. — 3 Grot. 19. Burgund. 154.

gegen alles, was ipanisch hieß, der jede feiner Handlungen befeelte und ihn auch nur mit seinem letten Atem verließ. Papstum und spanisches Regiment waren in seinem Gemüte nur ein einziger Gegenstand, wie es sich auch in der That verhielt, und der Abscheu, den er vor dem einen hegte, half seinen Widerwillen gegen das andere verstärken. So sehr beide Brüder in ihrer Neigung und Abneigung übereinstimmten, so ungleich waren die Wege, auf welchen sie beides befriedigten. Dem jüngern Bruder er= laubte das heftige Blut des Temperaments und der Jugend die Krum= mungen nicht, durch welche fich der altere zu seinem Ziele wand. Ein falter gelaffener Blid führte diefen langfam, aber ficher gum Ziele; eine gefchmei= dige Klugheit unterwarf ihm die Dinge; durch ein tollfühnes Ungeftum, das alles vor ihm her niederwarf, zwang der andere zuweilen das Glück und beschleunigte noch öfter das Unglück. Darum war Wilhelm ein Feldherr, und Ludwig nie mehr als ein Abenteurer, ein zuverläffiger nervigter Arm, wenn ein weiser Kopf ihn regierte. Ludwigs Sandichlag galt für ewig; feine Berbindungen dauerten jedwedes Schicffal aus, weil fie im Drang der Not geknüpft waren, und weil das Unglück fester bindet, als die leicht= finnige Freude. Seinen Bruder liebte er, wie seine Sache, und für dieje ist er gestorben.

Heitete seinen Ursprung von den alten holländischen Grasen ab, welche diese Provinz ehemals als souveräne Fürsten beherrscht hatten. Ein so wichtiger Titel machte ihn einem Bolke teuer, unter welchem das Andenken seiner vormaligen Herren noch unvergessen lebte und um so werter gehalten wurde, je weniger man bei der Beränderung gewonnen zu haben fühlte. Dieser angeerbte Glanz kam dem Eigendünkel eines Mannes zu statten, der den Ruhm seiner Borfahren stets auf der Zunge trug, und um so lieber unter den versallenen Trümmern der vorigen Herrlichkeit wandelte, je trostloser der Blick war, den er auf seinen jetzigen Zustand warf. Bon allen Würzden und Bedienungen ausgeschlossen, wozu ihm die hohe Meinung von sich selbst und der Adel seines Geschlechts einen gegründeten Anspruch zu geben schien (eine Schwadron leichter Reiter war alles, was man ihm anvertraute), haßte er die Regierung und erlaubte sich, ihre Maßregeln mit verwegenen Schmähungen auzugreisen. Dadurch gewann er sich das Bolk. Auch er begünstigte im stillen das evangelische Bekenntnis; weniger aber, weil seine bessen überzeugung dafür entschieden, als überhaupt nur, weil es ein Absalt war. Er hatte mehr Mundwerk, als Beredsankeit, und mehr Dreistigkeit, als Mut; herzhaft war er, doch mehr, weil er nicht an Gesahr glaubte, die er beschützte, Brederode für den Ruhm, sie beschützt zu haben; iener begnügte sich, für seine Partei zu handeln, dieser mußte an ihrer

Svipe siehen. Niemand taugte besier zum Vorränzer einer Empörung, aber schwerlich konnte sie einen schlimmeren Führer haben. So verächtlich im Grunde seine Trobungen waren, so viel Nachdruck und Furchtbarkeit konnte der Wahn des großen Hausens ihnen geben, wenn es diesem einfiel, einen Prätendenten in seiner Person aufzusiellen. Seine Ansprüche auf die Besitzungen seiner Vorsahren waren ein eitler Name; aber dem allgemeinen Unwillen war auch ein Name schon genug. Sine Broschüre, die sich damals unter dem Volke verbreitete, nannte ihn öffentlich den Erben von Holland, und ein Aupsersich, der von ihm gezeigt wurde, sührte die prahlerische Randichrist:

Sum Brederodus ego, Batavae non infima gentis Gloria, virtutem non unica pagina claudit. <sup>1</sup>

1565. Außer diesen beiden traten von dem vornehmsten niederlänzichen Adel noch der junge Graf Karl von Mansseld, ein Sohn desjenizgen, den wir unter den eifrigsen Royalisten gefunden haben, der Graf von Kuilemburg, zwei Grasen von Bergen und von Battenburg, Johann von Marnix, Herr von Thoulouse, Philipp von Marnix, Herr von St. Altegonde, nebst mehreren anderen zu dem Bund, der um die Mitte des Novembers im Jahre 1565, im Hause eines gewissen von Hansen, Wappenkönigs vom goldenen Bließe, zu stande kam. Sechs Menschen waren es, die hier das Schickial ihres Vaterlandes, wie jene Eidgenossen einst die schweizerische Freiheit, entschieden, die Facel eines vierzigjährigen Ariegs anzünderen und den Erund einer Freiheit legten, die ihnen selbst nie zu gute kommen sollte. Der Zweck der Verbrüderung war in folgender Eidessormel enthalten, unter welche Philipp von Marnix zuerst seinen Namen setzte.

"Nachdem gewisse übelgesinnte Personen, unter der Larve eines frommen Gisers, in der That aber nur aus Untrieb ihres Geizes und ihrer Herrichbegierde, den König, unsern gnädigsten Herrn, verleitet haben, das verabichenungswürdige Gericht der Inquisition in diesen Landschaften einzusühren ein Gericht, das allen menschlichen und göttlichen Gesehen zuwisderläuft und alle barbarischen Anstalten des blinden Heidentums an Unmenschlichseit hinter sich läßt, das den Inquisitoren jede andere Gewalt unterwürfig macht, die Menschen zu einer immerwährenden Anechtschafterniedrigt und durch seine Nachstellungen den rechtschaffensten Bürger einer ewigen Todesangst aussetzt, so daß es einem Priester, einem treulosen Frennd, einem Spanier, einem schlechten Kerl überhaupt frei steht, sobald er nur will, und wen er will, bei diesem Gericht anzuklagen, gesangenssehen, verdammen und hinrichten zu lassen, ohne daß es diesem vergönnt

<sup>1</sup> Burgund. 351. 352. Grot. 20.

<sup>2</sup> Eines eifrigen Calvinisten und bes fertigsten Werbers für ben Bund, ber sich berühmte, gegen 2000 Eble bagu berebet zu haben. Strada 118.

<sup>3</sup> Burgund. 156. Etraba 118 nenntihrer neun. A. G. b. v. N. III. Bb. 57 nennt elf.

sei, seinen Ankläger zu ersahren, oder Beweise von seiner Unschuld zu führen); so haben wir Endesunterschriebene uns verbunden, über die Sicherbeit unserer Familien, unserer Güter und unserer eigenen Person zu wachen. Wir verpstichten und vereinigen uns zu dem Ende durch eine heilige Verstrüderung und geloben mit einem seierlichen Schwur, uns der Einführung dieses Gerichts in diesen Ländern nach unseren besten Kräften zu widerseiten, man versuche es heimlich oder öffentlich, und unter welchem Namen man auch wolle. Wir erklären zugleich, daß wir weit entsernt sind, gegen den König, unsern Herrn, etwas Gesetwidriges damit zu meinen; vielsmehr ist es unser aller unveränderlicher Vorsatz, sein königliches Regiment zu unterstützen und zu verteidigen, den Frieden zu erhalten und jeder Empörung nach Vermögen zu steuern. Diesem Vorsatz gemäß haben wir gesichworen und schwören jetzt wieder, die Regierung heilig zu halten und ihrer mit Worten und Thaten zu schonen, des Zeuge seider allmächtige Gott!

"Weiter geloben und schwören wir, uns wechselsweis, einer den andern, zu allen Zeiten, an allen Orten, gegen welchen Angriff es auch sei, zu schützen und zu verteidigen, angehend die Artikel, welche in diesem Komspromisse verzeichnet sind. Wir verpstichten uns hiermit, daß keine Anklage unsere Versolger, mit welchem Namen sie auch ausgeschmückt sein möge, sie heiße Rebellion, Ausstand oder auch anders, die Krast haben soll, unsern Sid gegenden, der beschuldigt ist, auszuheben, oder unsunsers Versprechens gegen ihn zu entbinden. Keine Handlung, welche gegen die Inquisition gerichtet ist, kann den Namen der Empörung verdienen. Wer also um einer solchen Ursache willen in Verhast genommen wird, dem verpstichten wir uns hier, nach unserm Vermögen zu helsen und durch sedes nur immer erlaubte Mittel seine Freiheit wieder zu verschaffen. Hier, wie in allen übrigen Regeln unseres Verhaltens, sonderlich aber gegen das Gericht der Inquisition, ergeben wir uns in das allgemeine Gutachten des Vundes, oder auch in das Urteil derer, welche wir einstimmig zu unsern Ratgebern und Führern ernennen werden.

"Zum Zeugnis dessen und zu Bestätigung dieses Bundes berusen wir uns auf den heiligen Namen des lebendigen Gottes, Schöpfers von Himmel und Erde und allem, was darinnen ist, der die Herzen prüft, die Gewissen und die Gedanken, und kennt die Reinigkeit der unsrigen. Wir bitten ihn um den Beistand seines heiligen Geistes, daß Glück und Ehre unser Vorhaben kröne, zur Verherrlichung seines Namens und unserm Vaterlande zum Segen und ewigen Frieden."

Dieser Kompromiß wurde sogleich in mehrere Sprachen übersetzt und schnell durch alle Provinzen zerstreut. Jeder von den Verschworenen trieb, was er an Freunden, Verwandten, Anhängern und Dienstleuten hatte,

<sup>1</sup> Burgund, 156, 159, Strada 118.

zusammen, um dem Bunde ichnell eine Masse zu geben. Große Gastmahle wurden gehalten, welche ganze Tage lang dauerten — unwidernehliche Berjudungen für eine finnliche, lüsterne Menichenart, bei der das tieffte Elend den Sang jum Wohlleben nicht hatte ernicken fonnen. Wer fich da einfand, und jeder war willtommen, wurde durch zuvorkommende Freund= ichaftsversicherungen murbe gemacht, durch Wein erhipt, durch das Beiiviel fortgeriffen und überwältigt durch das Feuer einer milden Berediam= feit. Bielen führte man die Sand gum Unterzeichnen, der Zweiselnde murde geicholten, der Bergagte bedroht, der Treugefinnte überichrieen; manche darunter wußten gar nicht, mas es eigentlich war, worunter sie ihre Na= men ichrieben, und ichamten fich, erft lange danach zu fragen. Der allge= meine Schwindel ließ keine Wahl übrig; viele trieb bloger Leichtfinn zu der Partei, eine glänzende Kameradichaft lockte die Geringen, den Furcht= iamen gab die große Angahl ein Berg. Man hatte die Lifte gebraucht, die Namen und Siegel des Pringen von Oranien, der Grafen von Camont, von Hoorn, von Megen und anderer fälichlich nadzumachen, ein Kunstgriff, der dem Bunde viele Sunderte gewann. Befonders mar es auf die Diffigiere der Armee dabei abgesehen, um fich auf alle Källe von dieser Seite zu decken, wenn es zu Gewaltthätigkeiten tommen follte. Es glückte bei vielen, vorzüglich bei Subalternen, und Graf Brederode zog aufeinen Fahn= drich, der fich bedenken wollte, jogar den Degen. Menichen aus allen Klaffen und Ständen unterzeichneten. Die Religion machte feinen Unterschied, fatholische Prieffer selbft gesellten fich zu dem Bunde. Die Beweggrunde waren nicht bei allen dieielben, aber ihr Borwand mar gleich. Den Katho= lifen mar es blog um Muihebung der Inquintion und Milderung der Coitte qu thun, die Protestanten gielten auf eine uneingeschränkte Gewiffensfreiheit. Einige verwegenere Köpfe führten nichts Geringeres im Schilde, als einen ganglichen Umfturg ber gegenwärtigen Regierung, und die Durf= tigfien darunter gründeten niederträchtige Soffnungen auf die allgemeine Berrüttung.1

Ein Abichiedsmahl, welches um eben diese Zeit dem Grafen von Schwarzenberg und Holle in Breda, und kurz darauf in Hoogstraaten, gegeben wurde, zog viele vom ersten Adel nach beiden Plätzen, unter denen sich ichon mehrere befanden, die den Kompromiß bereits unterschrieben hatten. Auch der Prinz von Oranien, die Grafen von Egmont, von Hoorn und von Megen fanden sich bei diesem Gasimahle ein, doch ohne Verabredung und ohne ielbst einen Anteil an dem Bunde zu haben, obgleich einer von Egmonts eigenen Sekretären und einige Dienstleute der andern demielben öffentlich beigetreten waren. Bei diesem Gasimahle nun erklärten sich schon dreihundert sür den Kompromiß, und die Frage kam in Bewegung, ob

<sup>1</sup> Strada 119. Burgund. 159-161.

man fich bewaffnet oder unbewaffnet mit einer Rede oder Bittichrift an die Oberstatthalterin wenden sollte. Hoorn und Oranien (Egmont wollte das Unternehmen auf keine Weise befördern) wurden dabei zu Richtern aufgerusen, welche für den Weg der Bescheidenheit und Unterwersung entschieden, eben dadurch aber der Beschuldigung Raum gaben, daß sie das Untersangender Verschworenen auf eine nicht sehr versteckte Weise in Schutz genommen hätten. Man beschloß also, unbewaffnet mit einer Bittschrift einzukommen, und bestimmte einen Tag, wo man in Briissel zusammen= treffen wollte. 1

treffen wollte. 1
Der erste Wink von dieser Verschwörung des Adels wurde der Stattshalterin durch den Grasen von Megen gleich nach seiner Zurückfunst gegeben. "Es werde eine Unternehmung geschmiedet," ließ er sich verlauten, "dreihundert vom Adel seinen darein verwickelt, es gelte die Religion, die Teilnehmer halten sich durch einen Eidschwur verpstlichtet, sie rechnen sehr aus wärtigen Beistand, bald werde sie das weitere ersahren." Mehr sagte er ihr nicht, so nachdrücklich sie auch in ihn drang. "Ein Edelmann habe es ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut, und er habe ihm sein Ehrenwort verpsändet." Eigentlich war es wohl weniger diese Delikatesse der Ehre, als vielmehr der Widerwille gegen die Inquissition, um die er sich nicht gern ein Verdienst machen wollte, was ihn abhalten mochte, sich weiter zu erklären. Bald nach ihm überreichte Grasesmont der Regentin eine Abschrift des Kompromisses, wobei er ihr auch die Namen der Verschworenen, bis auf einige wenige, nannte. Fast zu gleicher Zeit schrieb ihr der Prinz von Dranien: "es werde, wie er höre, eine Urmee geworben, vierhundert Offiziere seien bereits ernannt, und zwanzigtausend Mann würden mit nächstem unter den Wassen, ericheinen."

So wurde das Gerücht durch immer neue Zusätze absüchtlich übertrieben, und in jedem Munde vergrößerte sich die Gesahr. <sup>2</sup>
Die Oberstatthalterin, vom ersten Schrecken dieser Zeitung betäubt und durch nichts als ihre Furcht geleitet, ruft in aller Eile zusammen, wer aus dem Staatsrat so eben in Brüssel zugegen war, und ladet zugleich wer aus dem Staatsrat so eben in Brüssel zugegen war, und ladet zugleich den Prinzen von Dranien nebst dem Grafen von Hoorn in einem dringenden Schreiben ein, ihre verlassenen Stellen im Senat wieder einzunehmen. Ehe diese noch ankommen, beratschlagt sie sich mit Egmont, Megen und Barlaimont, was in dieser mißlichen Lage zu beschließen sei. Die Frage war, ob man lieber gleich zu den Waffen greisen oder der Notwendigkeit weichen und den Verschworenen ihr Gesuch bewilligen, oder ob man sie durch Versprechungen und eine scheinbare Nachgiebigkeit so lange hinshalten solle, bis man Zeit gewonnen hätte, Verhaltungsregeln aus Spanien zu holen und sich mit Geld und Truppen zu versehen. Zu dem

<sup>1</sup> Burgand, 150, 166. - 2 Hopper, 69, 70, Burgand, 166, 167,

ersten iehlte das nötige Geld und das ebenso nötige Bertrauen in die Ur= mee, die von den Berichwornen vielleicht ichon gewonnen mar. Das zweite würde von dem König nimmermehr gebilligt werden und auch eher dazu dienen, den Trots der Berbundenen zu erheben, als niederzuichlagen; da im Gegenteil eine wohlangebrachte Geschmeidigkeit und eine ichnelle, unbedingte Vergebung des Geichehenen den Aufruhr vielleicht noch in der Wiege erfricen murde. Lettere Meinung murde von Megen und Egmont behaup= tet, von Barlaimont aber befritten. "Das Gerücht habe übertrieben," jagte diejer, "unmöglich könne eine jo furchtbare Waffenruftung jo geheim und mit folder Geschwindigkeit vor fich gegangen fein. Gin Zusammen= lauf etlicher ichlechten Leute, von zwei oder drei Enthufiasten aufgehett, nichts weiter. Alles wirde ruben, wenn man einige Röpfe abgeichlagen batte." Die Oberfratthalterin beichlieft, das Gutachten des versammelten Staatsrats zu erwarten; doch verhält sie fich in dieser Zwischenzeit nicht miinig. Die Fennugswerke in den wichtigfien Platen werden besichtigt und mo fie gelitten haben, wieder bergenellt; ihre Botichafter an fremden Sofen erhalten Befehl, ihre Wirfiamkeit zu verdoppeln; Gilboten werden nach Spanien abgefertigt. Zugleich bemuht fie fich, das Gerucht bon der naben Ankunft des Königs aufs neue in Umlauf zu bringen und in ihrem äunerlichen Betragen die Festigkeit und den Gleichmut zu zeigen, der den Angriff erwartet und nicht das Ansehen hat, ihm zu erliegen. 1

Mit Ausgang des März, also vier volle Monate nach Abfaffung des Kompromifies, versammelte fich der gange Staatsrat in Bruffel. Zugegen maren der Pring von Oranien, der Herzog von Arichot, die Grafen von Egmont, bon Bergen, von Megen, von Aremberg, von Hoorn, von Hoog= fraaten, von Barlaimont und andere, die Herren von Montigny und Hachicourt, alle Ritterbom goldenen Bliefe, nebit dem Prafidenten Biglius, dem Staatsrat Brurelles und den übrigen Uffefforen des geheimen Kon= giliums. 2 Sier brachte man ichon verschiedene Briefe gum Borichein, die bon dem Plan der Beridmörung nähere Nachricht gaben. Die Extremität, morin die Dbernatthalterin fich befand, gab den Migvergnügten eine Wich= tigfeit, von der sie nicht unterließen jett Gebrauch zu machen und ihre lang unterdrückte Empfindlichkeit bei diefer Gelegenheit zur Sprache tom= men zu laffen. Man erlaubte fich bittere Beichwerden gegen den Hof jelbit und gegen die Regierung. "Erft neulich," ließ fich der Pring von Dranien beraus, "ichidte der König vierzigtausend Goldqulden an die Königin von Schottland, um fie in ihren Unternehmungen gegen England ju unter= frügen - und feine Niederlande lägt er unter ihrer Schuldenlaft erliegen. Aber der Ungeit diefer Subsidien und ihres ichlechten Erjolas? nicht ein=

<sup>1</sup> Strad. 120. Burgund. 168, 169. — 2 Hopper. 71, 72. Burg. 173. 3 Tas Geld war in die Hände der Königin Elijabeth gefallen.

mal zu gedenken, warum weckt er den Zorn einer Königin gegen uns, die uns als Freundin so wichtig, als Feindin aber so fürchterlich ist?" Auch konnte der Prinz bei dieser Gelegenheit nicht umhin, auf den verborgenen Haß anzuspielen, den der König gegen die nassausjehe Familie und gegen ihn insbesondere hegen sollte. "Es ist am Tage," sagte er, "daß er sich mit den Erbseinden meines Hauses beratschlagt hat, mich, auf welche Art es sei, aus dem Wege zu schaffen, und daß er mit Ungeduld nur auf eine Beranlassung dazu wartet." Sein Beispiel öffnete auch dem Grasen von Hoorn und noch vielen anderen den Mund, die sich mit leidenschaftlicher Bestigkeit über ihre eigenen Berdienste und den Undank des Königs ver= breiteten. Die Regentin hatte Miihe, den Tumult zu stillen und die Aufmerksamkeit auf den eigentlichen Gegenstand der Sitzung guruchuführen. Die Frage war, ob man die Berbundenen, von denen es nun befannt mar, daß fie fich mit einer Bittichrift an den Hof wenden würden, zulaffen follte oder nicht? Der Herzog von Arichot, die Grafen von Aremberg, von Me= gen und Barlaimont verneinten es. "Wozu fünfhundert Menschen," jagte der letztere, "um eine kleine Schrift zu überreichen? Dieser Gegensatz der Demut und des Trotes bedeutet nichts Gutes. Lagt fie einen achtungs= würdigen Mann aus ihrer Mitte, ohne Pomp, ohne Anmagung zu uns schicken und auf diesem Weg ihr Anliegen bor uns bringen. Couft ver= schließe man ihnen die Thore, oder beobachte sie, wenn man sie doch ein= laffen will, auf das ftrengste und strafe die erfte Kiihnheit, deren sich einer von ihnen schuldig macht, mit dem Tode." Der Graf von Mansfeld, deffen eigener Sohn unter den Verichworenen mar, erklärte fich gegen ihre Par= tei, seinem Sohn hatte er mit Enterbung gedroht, wenn er dem Bund nicht entsagte. Auch die Grasen von Megen und Aremberg trugen Be-denken, die Bittschrift auzunehmen; der Prinz von Dranien aber, die Grasen von Egmont, von Hoorn, von Hoogstraaten und mehrere stimmten mit Nachdruck dafür. "Die Berbundenen," erklärten sie, "wären ihnen als Menichen von Rechtschaffenheit und Ehre bekannt; ein großer Teil unter denselben ftehe mit ihnen in Verhältniffen der Freundschaft und der Berwandtichaft, und fie getrauen fich, für ihr Betragen zu burgen. Gine Bittschrift einzureichen, sei jedem Unterthan erlaubt; ohne Ungerechtigkeit fonne man einer jo ansehnlichen Gesellschaft ein Recht nicht verweigern, deffen sich der niedrigste Menich im Staat zu erfreuen habe." Manbeichloß alfo, weil die meiften Stimmen für diese Meinung waren, die Berbundenen jugulaffen, borausgefett, daß fie unbewaffnet erschienen und fich mit Beschei= denheit betrügen. Die Zänkereien der Ratsglieder hatten den größten Teil der Zeitweggenommen, daß man die fernere Beratschlagung auf eine zweite Situng verschieben mußte, die gleich den folgenden Tag eröffnet mard. 1

<sup>1</sup> Strada 121, 122,

Um den Sauvtgegennand nicht, wie gestern, unter unnüten Klagen zu verlieren, eilte die Regentin diesmal fogleich zum Ziele. "Brederode." fagte fie, "wird, wie unfere Nachrichten lauten, im Namen des Bundes um Aufhebung der Inquisition und Milderung der Edifte bei uns ein= kommen. Das Urteil meines Senats foll mich bestimmen, was ich ihm antworten foll; aber ehe Sie Ihre Meinungen vortragen, vergonnen Sie mir, etwas Weniges voranguichiden. Manjagt mir, daß esviele, auch jelbit unter Ihnen, gebe, welche die Glaubenseditte des Raijers, meines Baters, mit öffentlichem Tadel angreifen und fie dem Bolf als unmenschlich und barbariich abichildern. Nun frage ich Sie felbst, Ritter des Blieges, Rate Sr. Majenat und des Staats, ob Sie nicht felbit Ihre Stimmen zu diefen Ediften gegeben, ob die Stände des Reichs fie nicht als rechtsfräftig an= erfannt haben? Warum tadelt man jest, was man ehemals für Recht er= flärte? Erwa darum, weil es jett mehr, als jemals, notwendig geworden? Seit mann ift die Inquisition in den Niederlanden etwas jo Ungewöhn= liches? Hat der Kaifer fie nicht ichon vor jechzehn Jahren errichtet, und worin foll fie graufamer fein, als die Editte? Wenn man gugiebt, daß dieje letteren das Werk der Weisheit gewesen, wenn die allgemeine Bei= stimmung der Staaten fie geheiligt hat - warum diesen Widerwillen gegen jene, die doch weit menichlicher ift, als die Editte, wenn diese nach dem Buchfraben beobachtet werden? Reden Sie jett frei, ich will Ihr Urteil damit nicht befangen haben; aber Ihre Sache ift es, dahin zu feben, daß nicht Leidenschaft es lenke."1

Der Staatsrat war in zwei Meinungen geteilt, wie immer; aber die wenigen, welche für die Inquisition und die buchsäbliche Vollfreckung der Edikte sprachen, wurden bei weitem von der Gegenpartei überstimmt, die der Prinz von Oranien ansührte. "Bollte der Himmel," fing er an, "man hätte meine Vorsiellungen des Nachdenkens wert geachtet, so lange sie noch entfernte Besürchtungen waren, so würde man nie dahin gebracht worden sein, zu den äußersten Mitteln zu schreiten, so würden Menichen, die im Irrtum lebten, nicht durch eben die Maßregeln, die man anwendete, sie aus demielben herauszusühren, tieser darein versunken sein. Wir alle, wie Sie schen, stimmen in dem Hauptzwecke überein. Wir alle wollen die katholische Religion außer Gesahr wissen; kann dieses nicht ohne Hilfe der Inquisition bewerkstelligt werden, wohl, so bieten wir Gut und Blut zu ihren Diensten an; aber eben das ist es, wie Sie hören, worüber die meisten unter uns ganz anders denken.

"Es giebt zweierlei Inquisitionen. Der einen maßt sich der römische Stuhl an, die andere ift schonseit undenklichen Zeiten von den Bischöfen ausgeübt worden. Die Macht des Vorurteils und der Gewohnheit hat uns die

<sup>1</sup> Strada 123, 124,

lettere erträglich und leicht gemacht. Sie wird in den Niederlanden wenig Widerspruch finden, und die vermehrte Angahl der Bijchofe wird fie hin= reichend machen. Wozu denn also die erfte, deren bloger Rame alle Gemii= ter in Aufruhr bringt? So viele Nationen entbehren ihrer, warum joll fie gerade uns aufgedrungen fein? Bor Luthern hat fie niemand gefannt; der Kaifer mar der erfte, der fie einführte; aber dies geschah zu einer Zeit, als an geistlichen Aufsehern Mangel war, die wenigen Bischöfe sich noch außerdem läffig zeigten, und die Sittenlofigkeit der Klerifei fie bon dem Richteramt ausschloß. Jetzt hat fich alles verändert; jetzt gählen wir ebensobiele Bischöfe, als Provinzen find. Warum soll die Regierungstunft nicht den Geift der Zeiten begleiten? Gelindigfeit brauchen wir, nicht Sarte. Wir sehen den Widerwillen des Volts, den wir suchen mijfen zu befanf= tigen, wenn er nicht in Empörung ausarten foll. Mit dem Tode Pius des Bierten ift die Bollmacht der Inquisitoren ju Ende gegangen; der neue Papit hat noch feine Bestätigung geschickt, ohne die es doch soust noch feiner gewagt hat, fein Amt auszuüben. Jett also ift die Zeit, wo man fie fus= pendieren kann, ohne jemandes Rechte zu verletzen.

"Was ich von der Juquifition urteile, gilt auch von den Ediften. Das Bedürfnis der Zeiten hat sie erzwungen, aber jene Zeiten sind ja borbei. Eine so lange Erfahrung jollte uns endlich überwiesen haben, daß gegen Reterei fein Mittel weniger fruchtet, als Scheiterhaufen und Schwert. Welche unglaubliche Fortichritte hat nicht die neue Religion nur feit weni= gen Jahren in den Provinzen gemacht, und wenn wir den Gründen diefer Bermehrung nachspüren, so werden wir sie in der glorreichen Standhaftig= teit derer finden, die als ihre Schlachtopfer gefallen find. Hingeriffen bon Mitleid und von Bewunderung, fängt man in der Stille an zu mutmagen, daß es doch wohl Wahrheit sein möchte, was mit so unüberwindlichem Mute behauptet wird. In Frankreich und England ließ man die Protestanten dieselbe Strenge erfahren, aber hat fie dort mehr als bei uns gefruchtet? Schon die ersten Christen berühmten sich, daß der Same ihrer Kirche Mär= threrblut gewesen. Kaiser Julian, der fürchterlichste Teind, den je das Christentum erlebte, war von dieser Wahrheit durchdrungen. Überzeugt, daß Berfolgung den Enthusiasmus nur mehr anjeure, nahm er seine Ru= flucht zum Lächerlichen und zum Spott und fand diese Waffen ungleich mächtiger als Gewalt. In dem griechischen Kaisertum hatten sich zu ver= ichiedenen Zeiten verichiedene Seften erhoben. Urius unter Ronftantin, Aëtius unter dem Konstantius, Restorius unter dem Theodos; nirgends aber fieht man weder gegen diese Irrlehrer selbst noch gegen ihre Schüler Strafen geübt, die denen gleich famen, welche uniere Lander verheeren und wo find jetzt alle diese Setten hin, die, ich möchte beinahe sagen, ein ganzer Weltfreis nicht zu faffen schien? Aber dies ift der Gang der Reterei.

Übersieht man sie mit Verachtung, so zerfällt sie in ihr Nichts. Es ist ein Eisen, das, wenn es ruhig liegt, roset, und nur scharf wird durch Gebrauch. Man kehre die Augen von ihr, und sie wird ihren mächtigsten Reiz verslieven, den Zauber des Neuen und des Verbotenen. Warum wollen wir uns nicht mit Maßregeln begnügen, die von so großen Regenten bewährt gesunden worden? Beispiele können uns am sichersten leiten.

"Aberwozu Beispiele aus dem heidnischen Altertum, da das glorreiche Muner Karls des Fünften, des größten der Könige, vor uns liegt, der endelich, besiegt von so vielen Ersahrungen, den blutigen Weg der Versolgung verließ und viele Jahre vor seiner Thronentsagung zur Gelindigkeit überging. Philipp selbst, unser gnädigster Herr, schien sich ehemals zur Schomung zu neigen; die Natschläge eines Granvella und seinesgleichen belehreten ihn eines andern; mit welchem Rechte, mögen sie mit sich selbst ausmachen. Mir aber hat von jeher geschienen, die Gesehe müssen sich den Sitten und die Maximen den Zeiten auschmiegen, wenn der Ersolg sie begünstigen soll. Zum Schlusse dringe ich Ihnen noch das genaue Verständenis in Erinnerung, das zwischen den Hugenotten und den flämischen Protestauten obwaltet. Wir wollen uns hüren, sie noch mehr aufzubringen, als sie es jetzt schon sein mögen, wir wollen gegen sie nicht französische Katholiken sein, damit es ihnen ja nicht einfalle, die Hugenotten gegen uns zu spielen und, wie diese ihr Vatersand in die Schrecken eines Bürgerkriegs zu wersen."

Nicht sowohl der Wahrheit und Unwiderlegbarkeit seiner Gründe, welche von der entscheidendsten Mehrheit im Senat unterstützt wurden, als vielmehr dem versallenen Zustand der Kriegsmacht und der Erschöpfung des Schatzes, wodurch man verhindert war, das Gegenteil mit gewaffneter Hand durchzusetzen, hatte der Prinz von Oranien es zu danken, daß seine Vorstellungen diesmal nicht ganz ohne Wirkung blieben. Um wenigstens den ersten Sturm abzuwehren und die nötige Zeit zu gewinnen, sich in eine bessere Versassung gegen sie zu setzen, kam man überein, den Verbundenen einen Teil ihrer Forderungen zuzugestehen. Es wurde beschlossen, die Strasbesehle des Kaisers zu mildern, wie er sie selbst mildern würde, wenn er in jetzigen Tagen wieder auferstände — wie er einst selbst, unter ähnlichen Umständen, sie zu mildern nicht gegen seine Würde geachtet. Die Inquisition sollte, wo sie noch nicht eingesührt sei, unterbleiben, wo sie es sei, auf einen gelindern Fuß gesetzt werden, oder auch gänzlich ruhen, da die Inquisitoren sie driefte man sich aus, um ja den Protestanten die kleine Lus nicht zu gönnen, daß sie gesürchtet würden, oder daß man ihrem Unsein wicht zu gönnen, daß sie gesürchtet würden, oder daß man ihrem Unseinen die kleine

<sup>1</sup> Burg. 174—180. Hopper. 72. Strad. 123. 124. Es darf niemand wundern, jagt Burgundius, ein hisiger Eiferer für die fatholische Keligion und die spanische Karrei, daß aus der Nede diese Prinzen so viel Kenntnis der Philosophie hervorleuchzter; er hatte sie aus dem Umgang mit Balduin geschöpft. 180.

suchen Gerechtigkeit zugestilnde) von dem neuen Papsie noch nicht besätigt worden wären. Dem geheimen Consilium wurde der Auftrag gegeben, dies sen Schluß des Senats ohne Verzug auszusertigen. So vorbereitet erwartete man die Verschwörung.

## Die Beusen.

Der Senat war noch nicht auseinander, als gang Briifiel ichon von der Nachricht erschallte, die Berbundenen näherten fich der Stadt. Sie befranden nur aus zweihundert Pferden; aber das Geriicht vergrößerte ihre Bahl. Die Regentin, voll Bestirzung, wirft die Frage auf, ob man den Gintretenden die Thore schließen oder sich durch die Flucht retten sollte. Beides wird als entehrend verworfen; auch widerlegt der stille Einzug der Edelu bald die Furcht eines gewaltsamen Überjalls. Den erften Morgen nach ihrer Untunft versammeln fie fich im Anilemburgiichen Saufe, mo ihnen Brederode einen zweiten Eid abfordert, des Inhalts, daß fie fich untereinander, mit Sintanietung aller andern Pflichten, und mit den Waffen felbit, wenn es nötig ware, beiguftehen gehalten fein follten. Sier murde ihnen auch ein Brief aus Spanien vorgezeigt, worin ftand, daß ein gewiffer Brotestant, den fie alle kannten und ichatten, bei langiamem Feuer leben= dig dort verbrannt worden sei. Rach diesen und ähnlichen Praliminarien ruft er einen um den andern mit Ramen auf, ließ fie in ihren eigenen und in der Abwesenden Namen den neuen Eid ablegen und den alten erneuern. Gleich der folgende Tag, als der 5. April 1566, wird zu Aberreichung der Bittichrift angesetzt.2

Ihre Angahl war jetzt zwiichen drei= und vierhundert. Unter ihnen be= fanden sich viele Lehenleute des vornehmen Adels, wie auch verschiedene Bediente des Königs jelbst und der Herzogin. 3 Den Grafen von Najfau und Brederoden au ihrer Spite, traten fie gliederweise, immer vier und vier, ihren Zug nach dem Palaste an; gang Brüffel folgte dem ungewöhn= lichen Schauspiel in stillem Erstaunen. Es murde hier Menschen gewahr, die tiihn und trotig genug auftraten, um nicht Supplifanten zu scheinen, von zwei Männern geführt, die man nicht gewohnt war bitten zu sehen; auf der andern Seite so viel Dronung, so viel Demut und beicheidene Stille, als sich mit keiner Rebellion zu vertragen pflegt. Die Oberstatthalterin empfängt den Bug, von allen ihren Raten und den Rittern des Bliefies umgeben. "Dieje edlen Riederlander," redet Brederode fie mit Chrerbietung an, "welche sich hier vor Ew. Hoheit versammeln, und noch weit mehrere, welche nächstens eintreffen sollen, wünschen Ihnen eine Bitte vorzutragen, bon deren Wichtigkeit, sowie von ihrer Demut diefer feierliche Aufzug Sie überführen wird. Ich, als Wortführer der Gesellschaft, erfuche Sie, diefe

<sup>1</sup> Strada 124, 125. - 2 Strada 126. - 3 Hopper, 73.

Bittichrift auzunehmen, die nichts enthält, was sich nicht mit dem Besten des Laterlands und mit der Würde des Königs vertrüge." —

"Benn diese Bittichrift," erwiderte Margaretha, "wirklich nichts enthält, was mit dem Bohl des Vaterlands und mit der Würde des Königs
üreitet, so in kein Zweisel, daß sie gebilligt werden wird."—"Sie hätten,"
indr der Svrecher sort, "mit Unwillen und Befümmernis vernommen, daß
man ihrer Verbindung verdächtige Absüchten unterlege und ihnen bei Ihrer
Hoheit nachteilig zuvorgekommen sei; darum lägen sie Ihr an, ihnen die
Urheber so ichwerer Beschuldigungen zu nennen und solche anzuhalten,
ihre Anklage in aller Form und össentlich zu thun, damit derzenige, welchen man schuldig sinden würde, die verdiente Strase leide."— "Allerdings," antwortete die Regentin, "könne man ihr nicht verdenken, wenn
sie auf die nachteiligen Gerüchte von den Absüchten und Alliancen des Bundes für nötig erachtet habe, die Statthalter der Provinzen ausmerksam
darauf zu machen; aber nennen würde sie die Urheber dieser Nachrichten
niemals: Staatsgeheimnisse zu verrraten," setzte sie mit einer Miene des
Unwillens hinzu, "könne mit keinem Rechte von ihr gesordert werden."
Nun beschied sie die Verbundenen auf den solgenden Tag, um die Antwort
auf ihre Bittichrist abzuholen, worüber sie jetzt noch einmal mit den Rittern zu Rate ging. 1

"Nie," lautete diese Bittichrift die nach einigen den berühmten Bal= duin jum Verfaffer haben foll), "nie hätten fie es an der Treue gegen ihren König ermangeln lassen, und auch jest wären sie weit davon entfernt; doch wollten fie lieber in die Ungnade ihres Herrn zu fallen Gefahr laufen, als ihn noch länger in der Unmiffenheit der übeln Folgen verharren laffen, mo= mit die gewaltiame Ginjepung der Inquifition und die langere Beharrung auf den Ediften ihr Baterland bedrohen. Lange Zeit hatten fie fich mit der Hoffnung beruhigt, eine allgemeine Staatenversammlung murde diefen Beichwerden abhelfen: jest aber, da auch diefe Hoffnung erloschen jei, hiel= ten fie es für ihre Pflicht, die Statthalterin vor Schaden zu marnen. Sie baten daher Ihre Hoheit, eine wohlgesinnte und wohlunterrichtete Person nach Madrid zu jenden, die den König vermögen könnte, dem einstimmigen Berlangen der Nation gemäß die Inquisition aufzuheben, die Editte ab= zuichaffen und fatt ihrer auf einer allgemeinen Staatenversammlung neue und menichlichere verfaffen ju laffen. Unterdeffen aber, bis der König feine Entichliefung tund gethan, möchte man die Editte ruhen laffen und die Inquifition außer Birffamkeit setzen. Gabe man," ichloffen fie, "ihrem demutigen Gesuch kein Gehör, jo nehmen fie Gott, den König, die Regentin und alle ihre Rate ju Zeugen, daß fie das Ihrige gethan, wenn es unglücklich ginge." 2

<sup>1</sup> Hopper. 73. Strad. 126. 127. Burg. 182. 183. — 2 Hopper. 74. Burg. 162. 166.

Den folgenden Tag erichienen die Berbundenen in eben demielben Aufzug, aber in noch größerer Angahl (die Grafen von Bergen und Rui= Temburg waren mit ihrem Anhang unterdessen zu ihnen gesioßen), vor der Regentin, um ihre Resolution in Empfang zu nehmen. Sie war an den Rand der Bittschrift geschrieben und enthielt: "Die Inquisition und die Editte gang ruben zu laffen, ftebe nicht in ihrer Gewalt; doch wolle fie, dem Buniche der Verbundenen gemäß, einen aus dem Adel nach Spa= nien senden und ihr Gesuch bei dem Könige nach allen Kräften unterfiüten. Einstweilen folle den Inquisitoren empfohlen werden, ihr Umt mit Mäßi= gung zu verwalten; dagegen aber erwarte fie von dem Bunde, daß er fich aller Gewaltthätigkeiten enthalten und nichts gegen den katholischen Glau= ben unternehmen werde." So wenig diese allgemeine und ichwantende Zu= fage die Berbundenen befriedigte, so mar sie doch alles, was sie mit irgend einem Schein von Bahricheinlichfeit fürs erfte hatten erwarten können. Die Gewährung oder Richtgewährung der Bittichrift hatte mit dem eigent= lichen Zweck des Bundniffes nichts zu schaffen. Genug für jett, daß es überhaupt nur errichtet war; daß nunmehr etwas vorhanden war, woran fich der Geift des Aufruhrs ins Künftige festhalten, wodurch man die Regierung, jo oft es nötig mar, in Furcht feten konnte. Die Berbundenen handelten also ihrem Plane gemäß, daß fie fich mit dieser Untwort be= ruhigten und das übrige auf die Entscheidung des Königs ankommen ließen. Wie überhaupt das gange Gaufelipiel diefer Bittichrift nur erfun= den gewesen mar, die verwegenern Plane des Bundes hinter dieser Suppli= fantengestalt io lange zu verbergen, bis er genngsam zu Kräften würde gekommen sein, sich in seinem wahren Lichte zu zeigen; so mußte ihnen weit mehr an der Haltbarkeit dieser Maske und weit mehr an einer gunfti= gen Aufnahme der Bittichrift als an einer ichnellen Gewährung liegen. Sie drangen daher in einer neuen Schrift, die fie drei Tage darauf über= gaben, auf ein ausdrückliches Zeugnis der Regentin, daß fie nichts als ihre Schuldigfeit gethan, und daß nur Diensteifer für den König fie geleitet habe. 218 die Berzogin einer Erklärung auswich, ichickten fie noch bon der Treppe jemand an fie ab, der dieses Gesuch wiederholen sollte. "Die Zeit allein und ihr fünftiges Betragen," antwortete fie diesem, "würden ihrer Absichten Richter fein."1

Sastmähler gaben dem Bund seinen Ursprung, und ein Sastmahl gab ihm Form und Vollendung. An dem nämlichen Tag, wo die zweite Bittschrift eingereicht wurde, traktierte Brederode die Verschwornen im Kuislemburgischen Hause; gegen 300 Säste waren zugegen; die Trunkenheit machte sie mutwillig, und ihre Bravour stieg mit ihrer Menge. Hier nun erinnerten sich einige, daß sie den Grasen von Barlaimont der Regentin,

<sup>1</sup> Hopper. §. 94. Strada 127.

die sich bei Überreichung der Bittichrift zu entfärben ichien, auf französisch hatten zuflüftern horen: "Sie folle fich vor einem Saufen Bettler (Gueux) nicht fürchten." Wirflich war auch der größte Teil unter ihnen durch eine ichlechte Wirrichaft jo weit herabgetommen, daß er dieje Benennung nur zu fehr rechtjerrigte. Weil man eben um einen Ramen der Brüderichaft verlegen mar, jo haichte man diefen Ausdruck begierig auf, der das Bermej= iene des Unternehmens in Demutverfiecte, und der fich zugleich am wenig= iten von der Wahrheit entfernte. Sogleich trank man einander unter die= iem Namen zu, und : es leben die Geuien! wurde mit allgemeinem Geichrei des Beifalls gerufen. Rach aufgehobener Tafel erschien Brederode miteiner Taiche, wie die herumziehenden Vilger und Bettelmonche fie damals tru= gen, hing fie um den Bals, trant die Gefundheit der gangen Tafel aus einem hölzernen Becher, dankte allen für ihren Beitritt zum Bunde und versicherte hoch, daß er für jeden unter ihnen bereit stehe, Gut und Blut ju magen. Alle riefen mit lauter Stimme ein Gleiches, der Becher ging in der Runde herum, und ein jedweder iprach, indem er ihn an den Mund fette, dasselbe Gelübde nach. Run empfing einer nach dem andern die Bettlertaiche und hing fie an einem Nagel auf, den er fich zugeeignet hatte. Der Larm, den diefes Poffenipiel verurfachte, jog den Pringen von Dranien, die Grafen von Egmont und von Hoorn, die der Zufall foeben vor= beiführte, in das Saus, wo ihnen Brederode, als Wirt vom Saufe, unge= îtum zusete, zu bleiben und ein Glas mitzutrinten. 1 Die Antunft dieser drei wichtigen Männer erneuerte den Jubel der Gäste, und ihre Freude fing an bis gur Ausgelaffenheit gu freigen. Biele murden betrunken: Gafte und Aufwärter ohne Unterschied, Ernsthaites und Possierliches, Sinnen= taumel und Angelegenheit des Staats vermengten fich auf eine burleste Art miteinander, und die allgemeine Not des Landes bereitete ein Bacha= nal. Hierbei blieb es nicht allein: mas man im Rausche beichloffen hatte, führte man nüchtern aus. Das Dajein feiner Beiduter mußte dem Bolte verfinnlicht und der Eifer der Partei durch ein sichtbares Zeichen in Utem erhalten werden; dazu mar fein befferes Mittel, als diefen Namen der Geu= ien öffentlich gur Schau gu tragen und die Zeichen der Berbrüderung da= von zu entlehnen. In wenig Tagen wimmelte die Stadt Bruffel von afchgrauen Kleidern, wie man fie an Bettelmonchen und Buffenden fah. Die ganze Familie mit dem Hausgesinde eines Berschwornen warf sich in diese Ordenstracht. Ginige führten hölzerne Schuffeln mit dunnem Silberblech

<sup>1 &</sup>quot;Aber," versicherte nachher Egmont in seiner Verantwortungsschrift, "wir tranken nur ein einziges kleines Glas, und babei schrieen sie: es lebe der König und es leben die Geusen! Es war dies zum erstenmal, daß ich diese Benennung hörte, und gewiß, sie mitskel mir. Aber die Zeiten waren so schlimm, daß man manches gegen seine Reigung mitmachen mußte, und ich glaubte eine unschulbige Hanblung zu thun." Proces criminels des Comtes d'Egmont etc. T. I. Egmonts Verantwortung.

überzogen, eben folde Beder, oder auch Meiser, den ganzen Sausrat der Bettlerzunft, an den Büten, oder ließen fie an dem Gürtel herunterhängen. Um den Hals hingen fie eine goldene oder filberne Minge, nachher der Beujenpfennig genannt, deren eine Seite das Bruftbild des Königs zeigte, mit der Juidrift: dem Könige getreu. Auf der andern sah man zwei zusiammengefaltete Hände, die eine Provianttasche hielten, mit den Worten: bis jum Bettelfact. Daher ichreibt fich der Rame der Geufen, den nachher in den Niederlanden alle diejenigen trugen, welche bom Papittum abfielen und die Waffen gegen den König ergriffen. 1

Ehe die Verbundenen auseinander gingen, um sich in den Provinzen zu zerstreuen, erschienen sie noch einmal vor der Herzogin, um sie in der Zwischenzeit, bis die Antwort des Königs aus Spanien anlangte, zu einem gelinden Versahren gegen die Ketzer zu ermahnen, damit es mit dem Volk nicht aufs äußerste käme. Sollte aber, fügten sie hinzu, aus einem entsgegengesetzen Betragen Schlimmes entstehen, so wollten sie als Leute ansgesehen sein, die ihre Pflicht gethan hätten.

Darauf erwiderte die Regentin: sie hoffe solche Magregeln zu ergreisfen, daß keine Unordnung vorsallen könnte; geschehe dieses aber dennoch, jo würde fie es niemand anders als den Berbundenen zuzuschreiben haben. Sie ermahne fie also ernstlich, auch ihren Berheifungen gleichfalls nach= zukommen, vorzüglich aber keine neuen Mitglieder mehr in ihren Bund aufzunehmen, feine Privatzusammenkunfte mehr zu halten und überhaupt feine Neuerung anzufangen. Um sie einstweilen zu beruhigen, wurde dem Geheimschreiber Berti befohlen, ihnen die Briefe vorzuzeigen, worin man den Inquisitoren und weltlichen Richtern Mäßigung gegen alle diejenigen empfahl, die ihre keterische Verschuldung durch kein burgerliches Verbrechen erschwert haben würden. Vor ihrem Abzug aus Brüffel ernannten sie noch vier Vorsteher aus ihrer Mitte,<sup>2</sup> welche die Angelegenheiten des Bundes besorgen mußten; und noch überdies eigene Geschäftsverweser für jede Proving. In Bruffel felbst wurden einige zurückgelassen, um auf alle Be= wegungen des Hofs ein wachsames Ange zu haben. Brederode, Kuilem-burg und Bergen verließen endlich die Stadt, von 550 Reitern begleitet, begriißten fie noch einmal außerhalb den Mauern mit Mustetenfeuer und ichieden dann voneinander, Brederode nach Antwerpen, die beiden andern nach Geldern. Dem ersten ichickte die Regentin einen Gilboten nach Unt= werpen voran, der den Magifreat diefer Stadt vor ihm warnen follte; über tausend Menschen drängten sich um das Hotel, wo er abgestiegen war. Er zeigte sich, ein volles Weinglas in der Hand am Fenster; "Bür= ger von Antwerpen," redete er fie an, "ich bin hier, mit Gefahr meiner

1 Hopper. §. 94. Strada 127—130. Burgund. 185. 187. 2 Burgundius giebt zwölf jolcher Borsteher an, welche das Volk spottweise die

zwölf Apoitel genannt haben joll. 188.

Güter und meines Lebens, euch die Last der Inquisition abzunehmen. Wollt ihr diese Unternehmung mit mir teilen und zu eurem Führer mich erkennen, so nehmt die Gesundheit an, die ich euch hier zutrinke, und streckt zum Zeichen eures Beisalls die Hände empor." Damit trank er, und alle Hände flogen unter lärmendem Jubelgeschrei in die Höhe. Nach dieser Helsbenthat verließ er Antwerpen.

Gleich nach Abergebung der Bittichrift der Edeln hatte die Regentin durch den geheimen Rat eine neue Formel der Editte entwerfen laffen, die zwijchen den Mandaten des Königs und den Forderungen der Ber= bundenen gleichjam die Mitte halten follte. Die Frage war nun, ob es rat= jamer sei, diese Milderung oder Moderation, wie sie gewöhnlich genannt wurde, geradezu abfündigen zu laffen, oder fie dem König erft zur Genehm= haltung vorzulegen.2 Der geheime Rat, der es für zu gewagt hielt, einen jo wichtigen Schritt ohne Vorwiffen, ja gegen die ausdrückliche Vorschrift des Monarchen zu thun, widerjetzte fich dem Prinzen von Dranien, der für das erne frimmte. Außerdem hatte man Grund zu fürchten, daß die Nation mit dieser Moderation nicht einmal zufrieden sein werde, die ohne Buziehung der Stände, worauf man doch eigentlich dringe, verfaßt fei. Um nun den Ständen ihre Bewilligung abzugewinnen oder vielmehr ab= zusiehlen, bediente fich die Regentin des Kunsigriffs, eine Landichaft nach der andern einzeln, und diejenigen, welche die wenigste Freiheit hatten, wie Artois, Hennegau, Ramur und Luxemburg, zuerst zu befragen, wo= durch fie nicht nur vermied, daß eine der andern zur Widerfetlichkeit Mut machte, sondern auch noch so viel gemann, daß die freieren Provinzen, wie Flandern und Brabant, die man weislich bis zuletzt aufsparte, fich durch das Beispiel der andern hinreißen ließen. 3 Bufolge eines außerst gesetz= widrigen Berfahrens überraschte man die Bevollmächtigten der Städte, ehe fie fich noch an ihre Gemeinheiten wenden konnten, und legte ihnen über den gangen Vorgang ein tiefes Stillschweigen auf. Dadurch erhielt die Regentin, daß einige Landschaften die Moderation unbedingt, andere mit wenigen Zufätzen gelten ließen. Luxemburg und Namur unterichrie= ben fie ohne Bedenken. Die Stände von Artois machten noch den Zufat, daß faliche Ungeber dem Rechte der Wiedervergeltung unterworfen fein iollten; die von Hennegau verlangten, daß fratt Einziehung der Güter, die ihren Privilegien widerstreite, eine andere willfürliche Strafe eingeführt murde. Flandern forderte die gangliche Aufhebung der Inquisition und wollte den Angeklagten das Recht, an ihre Proving zu appelieren, ge= fichert haben. Brabants Stände liegen fich durch die Rante des Sofs überlifien. Seeland, Holland, Utrecht, Geldern und Friesland, als welche durch die wichtigsten Privilegien geschützt waren und mit der meisten Eifersucht

<sup>1</sup> Strada 131. — 2 Hopper. §. 95. — 3 Grot. 22. Burgund. 196. 197 sq.

darüber machten, wurden niemals um ihre Meinung befragt. Auch den Gerichtshöfen der Provinzen hatte man ein Bedenken über die neuent= worfene Milderung abgefordert, aber es dürfte wohl nicht fehr günftig ge= lautet haben, weil es niemals nach Spanien fam. 1 Aus dem Sauptinhalt dieser Milderung, die ihren Namen doch in der That verdiente, läßt sich auf die Editte felbit ein Schluft machen. "Die Schriftfieller der Setten," hieß es darin, "ihre Vorsteher und Lehrer, wie auch die, welche einen von diesen beherbergten, fetzerische Zusammenkunfte beförderten und verhehlten oder irgend jouft ein öffentliches Argernis gaben, jollten mit dem Galgen bestraft und ihre Güter wo die Landesgesetze es nämlich erlaubten ein= gezogen werden; schwüren fie aber ihre Irrtimer ab, jo sollten fie mit der Strafe des Schwerts davon tommen und ihre Berlaffenschaft ihrer Familie bleiben." Eine graufame Schlinge für die elterliche Liebe! Leichten und buffertigen Rebern, hieß es ferner, tonne Gnade widerjahren; unbuffer= tige follten das Land rämmen, jedoch ohne ihre Güter zu verlieren, es jei denn, daß fie fich durch Berführung anderer dieses Borrechts beraubten. Bon dieser Wohlthat maren jedoch die Wiedertäufer ausgeschloffen, die, wenn fie fich nicht durch die gründlichste Buße lostauften, ihrer Güter ver= luftig erflärt und, wenn fie Relapien, d. i. wiederabgefallene Reter wären, ohne Barmherzigkeit hingerichtet werden sollten.2 Die mehrere Achtung für Leben und Eigentum, die man in diesen Berordnungen wahrnimmt, und leicht versucht werden möchte, einer aufangenden Sinnesänderung des spanischen Ministeriums zuzuschreiben, mar nichts als ein notgedrun= gener Schritt, den ihm die finndhafte Widerfetilichkeit des Adels erprefte. Huch war man in den Niederlanden von dieser Moderation, die im Grunde feinen einzigen wesentlichen Minbrauch abstellte, so wenig erbaut, daß das Bolt sie in seinem Umwillen anstatt Moderation (Milderung) Moorde= ration, d. i. Mörderung, nannte. 3

Nachdem man auf diesem Wege den Ständen ihre Einwilligung dazu abgelockt hatte, wurde die Milderung dem Staatsrat vorgelegt und, von ihm unterschrieben, an den König nach Spanien gesendet, um nunnehr

durch seine Genehmigung eine gesetzliche Kraft zu empfangen. 4

Die Gesandtschaft nach Madrid, worüber man mit den Berschworenen ibereingekommen war, wurde aufänglich dem Marquis von Bergen aufsgetragen, der sich aber aus einem nur zu gegründeten Mistrauen in die gegenwärtige Disposition des Königs, und weil er sich mit diesem delikaten Geichäft allein nicht besassen wollte, einen Gehilsen ausbat. Er bekam ihn

4 Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

<sup>1</sup> A. G. b. v. M. III. 72. — 2 Burg. 190—193. — 3 A. G. b. v. M. 72.

<sup>5</sup> Tiefer Marquis von Bergen ist von bem Grasen Wilhelm von Bergen zu unterscheiden, der von den ersten gewesen war, die den Kompromiß unterschrieben. Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

in dem Baron von Montigny, der ichon ehedem zu demselben Geschäfte gebraucht worden war und es rühmlich beendigt hatte. Da sich aber wäherend dieser Zeit die Umstände so gar sehr verändert hatten, und er wegen seiner zweiten Aufnahme in Madrid in gerechter Besorgnis war, so machte er seiner mehreren Sicherheit wegen mit der Herzogin aus, daß sie vorläufig darüber an den Monarchen schreiben möchte, unterdessen er mit seinem Gesellschafter langsam genug reisen würde, um von der Antwort des Königs noch unterwegs getrossen zu werden. Sein guter Genius, der ihn, wie es schien, von dem schrecklichen Schicksal, das in Madrid auf ihn wartete, zurückreizen wollte, störte seine Reise noch durch ein unvermutetes Hindernis, indem der Marquis von Bergen durch eine Bunde, die er beim Ballichlagen empfing, außer stand gesetzt wurde, sie sogleich mit ihm anszutreten. Richtsdessoweniger machte er sich, weil die Regentin ihm anlag, zu eilen, allein auf den Weg, nicht aber, wie er hoffte, die Sache seines

Volts in Spanien durchzusetzen, sondern dafür zu fterben. 1

Die Stellung der Dinge hatte fich nunmehr fo verändert, und der Schritt, den der Adel gethan, einen völligen Bruch mit der Regierung jo nahe herbeigebracht, daß es dem Pringen von Dranien und seinen Freunden fortan unmöglich ichien, das mittlere, ichonende Berhältnis, das fie bis jetzt zwijchen der Republif und dem Soje beobachtet hatten, noch län= ger beizubehalten und fo widersprechende Pflichten zu vereinigen. Go viel Uberwindung es ihnen bei ihrer Denkart schon koften mußte, in diesem Streit nicht Partei zu nehmen; so sehr schon ihr natürlicher Freiheitssinn, ihre Baterlandsliebe und ihre Begriffe von Duldung unter dem Zwange litten, den ihr Posten ihnen auferlegte; so sehr mußte das Mißtrauen Philipps gegen sie, die wenige Achtung, womit ihr Gutachten schon seit langer Zeit pflegte aufgenommen zu werden, und das zurücksetzende Be= tragen, das ihnen von der Herzogin widerfuhr, ihren Diensteifer erfälten und ihnen die Fortschung einer Rolle erschweren, die sie mit so vielem Widerwillen und so wenigem Danke spielten. Dazu kamen noch verschie= dene Winke aus Spanien, welche den Unwillen des Königs über die Bitt= ichrift des Adels und seine wenige Zufriedenheit mit ihrem eigenen Be-tragen bei dieser Gelegenheit außer Zweisel setzten und Magregeln von ihm erwarten ließen, zu denen sie, als Stützen der vaterländischen Freischeit und größtenteils als Freunde oder Blutsverwandte der Verbundenen, nie würden die Hand bieten können. Bon dem Namen, den man in Spanien der Verbindung des Adels beilegte, hing es überhaupt nun ab, welche Partei sie künftig zu nehmen hatten. Hieß die Vittschrift Empörung, so blieb ihnen keine andere Wahl, als entweder mit dem Hofe vor der Zeit zu einer bedenklichen Erklärung zu kommen, oder diejenigen seindlich be-

<sup>1</sup> Strad. 133, 134. - 2 Meteren 81.

handeln zu helfen, deren Interesse auch das ihrige war, und die nur aus ihrer Seele gehandelt hatten. Diefer miflichen Alternative konnten fie nur durch eine gangliche Zuruckziehung von Geschäften ausweichen; ein Weg, den sie zum Teil schon einmal erwählt hatten, und der unter den jetzigen Umfranden mehr als eine bloge Rothilfe war. Auf fie fah die gange Ration. Das unumschränfte Vertrauen in ihre Gesimmungen und die allge-meine Ehrsurcht gegen sie, die nahe an Anbetung grenzte, adelte die Sache, die fie zu der ihrigen machten, und richtete die zu Grunde, die fie verließen. Ihr Anteil an der Staatsverwaltung, wenn er auch mehr nicht als bloger Name war, hielt die Gegenpartei im Zügel; fo lange fie dem Senat noch beiwohnten, vermied man gewaltsame Bege, weil man noch etwas von dem Bege der Güte erwartete. Ihre Migbilligung, selbst wenn sie ihnen and nicht von Bergen ging, machte die Faktion mutlos und unficher, die fich im Gegenteil in ihrer gangen Starte aufraffte, sobald fie, auch nur entfernt, auf einen fo wichtigen Beifall rechnen durfte. Diefelben Maß= regeln der Regierung, die, wenn fie durch ihre Bande gingen, eines giin= ftigen Erfolgs gewiß waren, mußten ohne fie verdächtig und unnütz werden; felbst die Nachgiebigkeit des Königs, wenn fie nicht das Wert diefer Bolfsfreunde war, mußte den besten Teil ihrer Wirkung versehlen. Außer= dem, daß ihre Zurudziehung von Geschäften die Regentin zu einer Zeit von Rat entblößte, wo Rat ihr am unentbehrlichsten war, gab diese Zurudziehung noch zugleich einer Partei das Ubergewicht, die, von einer blinden Unhänglichkeit an den Hof geleitet und unbekannt mit den Eigenheiten des republikaniichen Charakters, nicht unterlaffen haben würde, das ilbel zu verichlimmern und die Erbitterung der Gemüter aufs äußerste zu treiben.

Alle diese Gründe, unter denen es jedem freigestellt ist, nach seiner guten oder ichlimmen Meinung von dem Prinzen, denjenigen herauszusuchen, der bei ihm vorgewaltet haben möchte, bewogen ihn jetzt, die Regentin im Stich zu lassen und sich aller Staatsgeschäfte zu begeben. Die Gelegenheit, diesen Borsat ins Werk zu richten, fand sich bald. Der Prinz hatte sir die schlennige Bekanntmachung der neuveränderten Edikte gestimmt; die Statthalterin folgte dem Gutachten des geheimen Rats und sandte sie zuvor an den König. "Ich sehe nun deutlich," brach er mit verstellter Heftigkeit aus, "daß allen Ratschlägen, die ich gebe, mißtraut wird. Der König bedarf keiner Diener, deren Treue er bezweiseln muß, und serne sei es von mir, meinem Herrn Dienste auszudringen, die ihm zuwider sind. Besser also sür ihn und mich, ich entziehe mich dem gemeinen Wesen."
Das nämliche ungesähr äußerte der Graf von Hoorn: Egmont bat um Urslaub, die Bäder in Lachen zu gebrauchen, die der Arzt ihm verordnet habe, wiewohl er (heißt es in seiner Anklage) aussah wie die Gesundheit.

<sup>1</sup> Burgund, 189.

Die Regentin, von den Folgen erichreckt, die dieser Schritt unvermeiblich herbeiführen nunfte, redete ichari mit dem Prinzen. "Wenn weder meine Bornellungen, noch das gemeine Bene so viel über Sie vermögen, Sie von diesem Borjatz zurückzubringen, so sollten Sie wenigüens Ihres eigenen Muses mehr schonen. Ludwig von Nassau in Ihr Bruder. Er und Graf Brederode, die Häupter der Berichwörung, sind öffentlich Ihre Gäste gewesen. Die Bitrickrift enthält dasselbe, wovon alle Ihre Borstellungen im Staatsrat bisher gehandelt haben. Wenn Sie nun plötzlich die Sache Ihres Königs verlassen, wird es nicht allgemein heißen, daß Sie die Bersichwörung begünftigen?" Es wird nicht gesagt, ob der Prinz diesmal wirklich aus dem Staatsrat getreten ist; ist er es aber, so muß er sich bald eines andern besonnen haben, weil wir ihn turz nachher wieder in öffentslichen Geschäften erblicken. Egmont, scheint es, ließ sich von den Vorstellungen der Regentin besiegen; Hoorn allein zog sich wirklich auf eines seiner Güter zurück, des Borsates, weder Kaisern noch Königen mehr zu dienen.

Unterdessen hatten sich die Gensen durch alle Provinzen zerstreut und, wo fie fich zeigten, die gunftigften Nachrichten von dem Erfolg ihres Un= ternehmens verbreitet. Ihren Berficherungen nach war für die Religions= freiheit alles gewonnen, und diesen Glauben recht zu befestigen, halfen fie fich, wo die Wahrheit nicht ausreichte, mit Lugen. So zeigten fie gum Beispiel eine nachgemachte Schrift der Ritter des Bliefes vor, worin diese feierlich erklärten, daß tünftighin niemand weder Gefängnis, noch Landes= verweisung, noch den Tod, der Religion wegen, zu fürchten haben sollte, er hätte fich denn zugleich eines politischen Berbrechens schuldig gemacht, in welchem Kall gleichwohl die Verbundenen allein seine Richter sein wür= den; und dies follte gelten, bis der Konig mit den Ständen des Reichs anders darüber verfligte. So fehr es fich die Ritter, auf die erste Nachricht von dem gespielten Betrug, angelegen sein ließen, die Nation aus ihrer Täuschung zu reißen, so wichtige Dienste hatte diese Erfindung der Fattion in dieser furzen Zeit schon geleistet. Wenn es Wahrheiten giebt, deren Wirkung fich auf einen blogen Augenblick einschränkt, jo können Erdich= tungen, die sich nur diesen Augenblick lang halten, gar leicht ihre Stelle vertreten. Außerdem, daß das ausgestreute Gerücht zwischen der Statt= halterin und den Rittern Mistrauen erweckte und den Mut der Protestan= ten durch neue Hoffnungen aufrichtete, ivielte es denen, welche über Reue= rung brüteten, einen Schein von Recht in die Sande, der, wenn fie auch felbit nicht daran glaubten, ihrem Berjahren zu einer Beidbönigung diente. Wenn diefer fälichliche Wahn auch noch so bald widerrufen ward, so mußte er toch in dem furgen Zeitraum, mo er Glauben fand, jo viele Ausichweifungen veranlagt, jo viel Zügellofigkeit und Licenz eingeführt haben, daß

<sup>1</sup> Wo er brei Monate außer Thatiafeit blieb. Hoorns Unflage 118.

der Rückzug unmöglich werden, daß man den Weg, den man einmal be= treten, aus Gewohnheit jowohl, als aus Berzweiflung fortzuwandeln fich genötigt feben mußte. 1 Gleich auf die erfte Zeitung Diejes glücklichen Er= folgs fanden fich die geflüchteten Protestanten in ihrer Beimat wieder ein, von der sie sich nur ungern gerchieden hatten; die sich versteckt hatten, tra= ten aus ihren Schlupiwinfeln heraus; die der neuen Religion bisher nur in ihren Bergen gehuldigt hatten, herzhaft gemacht durch dieje Duldungs= atte, ichenkten fich ihr jetzt öffentlich und laut. 2 Der Rame der Genien wurde hoch gerühmt in allen Provinzen; man nannte fie die Stüten der Religion und Freiheit: ihre Partei wuchs mit jedem Tage, und viele Kauf= Teute fingen an, ihre Infignien zu tragen. Diese letzteren brachten auf dem Geusenpfennig noch die Beränderung an, daß fie zwei treuzweis gelegte Banderftabe darauf fetten, gleichiam umangudeuten, daß fie jeden Augen= blick fertig und bereit fründen, um der Religion willen Haus und Berd zu verlaffen. Die Errichtung des Geusenbunds hatte den Dingen eine gang andere Gestalt gegeben. Das Murren der Unterthanen, ohnmächtig und verächtlich bis jetzt, weil es nur Geichrei der Einzelnen war, hatte fich nun= mehr in einen Körper furchtbar zuiammengezogen und durch Bereinigung Kraft, Richtung und Stetigfeit gewonnen. Jeder aufrühreriiche Kopf fah fich jetzt als das Glied eines ehrmürdigen und furchtbaren Gangen an und glaubte feine Bermegenheit zu fichern, indem er fie in diefen Berjamm= lungsplat des allgemeinen Unwillens niederlegte. Ein wichtiger Gewinn für den Bund zu heißen, ichmeichelte dem Eitlen; fich unbeobachtet und ungefraft in diefem großen Strome ju verlieren, locte den Feigen. Das Gesicht, welches die Berichwörung der Nation zeigte, war demjenigen iehr ungleich, welches fie dem Boje zugefehrt hatte. Waren ihre Abfichten auch die lautersten geweien, hatte fie es wirklich so gut mit dem Throne gemeint, als fie äußerlich icheinen wollte, jo würde fich der große Haufen dennoch nur an das Gesetwidrige ihres Berjahrens gehalten haben, und ihr befferer Zweck gar nicht für ihn vorhanden geweien tein.

## Öffentliche Predigten.

Kein Zeitpunkt kounte den Hugenotten und den deutichen Protesianten günstiger sein, als dieser, einen Absatz ihrer gefährlichen Ware in den Niederlanden zu versuchen. Jetzt wimmelte es in jeder ansehnlichen Stadt von verdächtigen Ankömmelingen, verkappten Kundschaftern, von Ketzern aller Art und ihren Aposteln. Drei Religionsparreien waren es, die unter allen, welche von der herrichenden Kirche abwichen, erhebliche Fortschritte in den Provinzen gemacht hatten. Friesland und die angrenzenden Landschaften hatten die Wiedertäuser überschwennnt, die aber, als die Dürfs

<sup>1</sup> Strada 132, 133, - 2 Grot. 22,

tigfien von allen, ohne Obrigfeit, ohne Berfaffung, ohne Kriegsmacht, und noch überdies unter nich felbit im Streite, die wenigste Furcht erweckten. Bon weit mehr Bedeutung waren die Calvinisten, welche die füdlichen Provingen, und Flandern insbesondere, inne hatten, an ihren Nachbarn, den Hugenotten, der Republit Geni, den ichweizerischen Kantons und einem Teile von Deutschland mächtige Stützen fanden, und deren Religion, wenige Abanderungen ausgenommen, in England auf dem Throne faß. 3hr Unhang mar der zahlreichste von allen, beionders unter der Kauf= mannichait und den gemeinen Bürgern, und die aus Frankreich bertriebenen Sugenotten hatten ihm größtenteils die Entnehung gegeben. Un Ungahl und Reichtum wichen ihnen die Lutheraner, denen aber ein desto größerer Anhang unter dem Adel Gewicht gab. Diese hatten vorzüglich den öftlichen Zeil der Niederlande, der an Deutschland grengt, in Befit; ihr Bekenntnis herrichte in einigen nordischen Reichen; die mächtigften Reichsfürfien maren ihre Bundesgenoffen, und die Religionsfreiheit diejes Landes, dem auch die Niederlande durch den burgundischen Vergleich an= gehörten, tonnte mit dem befien Scheine des Rechts von ihnen geltend ge= macht werden. In Untwerpen mar der Zusammenfluß dieser drei Reli= gionen, weil die Voltsmenge fie hier verbarg, und die Bermiichung aller Nationen in dieser Stadt die Freiheit begunftigte. Diese drei Kirchen hatten nichts unter nich gemein, als einen gleich unauslöichlichen Bag gegen das Papirtum, gegen die Inquisition insbesondere und gegen die spanische Re= gierung, deren Wertzeug diese mar; aber eben die Gifersucht, momit fie ein= ander felbit mechielieitig bewachten, erhielt ihren Gifer in Ubung und ber= hinderte, daß die Glut des Fanatismus bei ihnen verglimmte. 1

Die Statthalterin hatte, in Erwartung, daß die entworsene Moderation fratt haben würde, einstweisen, um die Geusen zu bestriedigen, den Statthaltern und Obrigseiten der Prodinzen in den Prozeduren gegen die Ketzer Mäßigung empsohlen; ein Auftrag, den der größte Teil von diesen, der das traurige Strasamt nur mit Kiderwillen verwaltete, begierig besolgte und in seiner weitesten Bedeutung nahm. Die meisien von den vornehmenen Magistratsversonen waren der Inquisition und der spanischen Tyrannei von Herzen gram, und viele von ihnen sogar selbst einer oder der andern Religionspartei heimlich ergeben; die es auch nicht waren, gönnten ihren abgesagten Heimlich ergeben; doch die Lust nicht, ihre Landsseute mißhandelt zu sehen. Sie verstanden also die Regentin absichtlich salsch und ließen die Inquisition, wie die Editte, sanz ganz in Versall geraten. Diese Nachsicht der Regierung, mit den glänzenden Borspiegelungen der Geusen verbunden, lockte die Protessanten, die sich ohnehin zu sehr angeshäuft hatten um länger versteckt zu bleiben, aus ihrer Dunkelheit hervor.

<sup>1</sup> Grot. 22. Strad. 136. Burgund. 212. - 2 Grot. 29. Burgund. 203. 204.

Bis jett hatte man fich mit ftillen nächtlichen Berfammlungen begnügt; nunmehr aber glaubte man sich zahlreich und gefürchtet genug, um diese Zusammenkünfte auch öffentlich wagen zu können. Diese Licenz nahm ihren ersten Ansang zwischen Oudenaarde und Gent und ergriff bald das ganze übrige Flandern. Gin gewisser Bermann Stricker, aus Obernfiel gebürtig, vorzeiten Mönch und dem Kloster entsprungen, ein verwegner Enthusiast von fähigem Geist, imposanter Figur und fertiger Zunge, ift der erfte, der das Volt zu einer Predigt unter freiem Himmel heraus= führt. Die Neuheit des Unternehmens versammelt einen Anhang von fiebentaufend Menichen um ihn her. Ein Richter der Gegend, der, berg= hafter als tlug, mit gezogenem Degen unter die Menge fprengt, den Pre= diger in ihrer Mitte zu verhaften, wird von dem Bolk, das in Ermange= lung anderer Baffen nach Steinen greift, fo übel empfangen, daß er, bon ichweren Wunden dahingeftreckt, noch froh ift, fein Leben durch Bitten gu retten. 1 Der erfte gelungene Versuch macht zu dem zweiten Mut. In der Gegend von Malft versammeln fie fich in noch größerer Menge wieder; iett aber find fie ichon mit Rappieren, Feuergewehr und Gellebarden ver= jehen, stellen Posten aus und verrammeln die Zugange durch Karren und Wagen. Wen der Zufall hier vorüberführt, muß, gern oder ungern, an dem Gottesdienst teilnehmen, wozu besondere Aufpasser bestellt find. Un dem Gingang haben fich Buchhändler gelagert, welche den protestantischen Katechismus, Erbauungsichriften und Pasquille auf die Biichofe feilbieten. Der Apostel, Hermann Stricker, läßt sich von einer Rednerbühne hören, die bon Karren und Baumframmen aus dem Stegreif aufgetürmt worden. Gin darüber geipanntes Segeltuch ichützt ihn bor Sonne und Regen; das Volk stellt sich gegen die Windseite, um ja nichts von seiner Predigt zu verlieren, deren beste Burge die Schmahungen gegen das Papit= tum find. Man schöpft Baffer aus dem nächften Fluß, um die neugebor= nen Kinder, ohne weitere Ceremonie, wie in den ersten Zeiten des Chriften= tums, von ihm taufen zu laffen. Sier werden Saframente auf calvinische Art empfangen, Brautpaare eingesegnet und Chen gerrijfen. Salb Gent war auf diese Art aus seinen Thoren gezogen; der Zug verbreitete sich immer weiter und weiter und hatte in turger Zeit gang Oftflandern über= ichwemmt. Besissandern brachte ein anderer abgesallener Monch, Peter Dathen, aus Poperingen, gleichfalls in Bewegung; fünfzehntausend Mensichen drängten sich aus Flecken und Dörfern zu seiner Predigt; ihre Un-

<sup>1</sup> Burgund. 213. 214. Diese unerhörte Brutalität eines einzelnen Menschen, mitten unter eine Schar von siebentausend tollkühnen Menschen, die durch gemeinsschaftliche Andacht noch mehr entzündet sind, zu dringen, um einen, den sie andeten, vor ihren Augen zum Gesangenen zu machen, beweist mehr als alles, was man über diese Materie sagen kann, mit welch insolenter Verachtung die damaligen Katholiken auf die sogenannten Ketzer herabgesehen haben mögen, die sie als eine schlechtere Menschenart betrachteten.

gahl macht fie beherzt genug, mit fürmender Sand in die Gefängniffe gu brechen, wo einige Wiedertäufer jum Märtyrertod aufgespart maren. Die Protesianten in Tournay wurden von einem gewissen Ambrofius Ville, einem frangofiichen Calvinifien, zu gleichem übermute verhett. Sie dringen ebenfalls auf eine Losgebung ihrer Gefangenen und laffen fich öftere Drohungen entfallen, daß fie die Stadt den Frangoien übergeben würden. Dieje war gang von Garnison entblößt, die der Kommandant, aus Furcht vor Verräterei, in das Kastell gezogen hatte, und welche sich noch außer= dem weigerte, gegen ihre Mitburger zu agieren. Die Sektierer gingen in ihrem Übermute fo meit, daß fie eine eigene öffentliche Kirche innerhalb der Stadt für fich verlangten; da man ihnen diese verlagte, traten fie in ein Biindnis mit Balenciennes und Antwerpen, um ihren Gottesdienst nach dem Beispiel der übrigen Städte mit öffentlicher Gewalt durchzuseten. Diese drei Städte franden untereinander in dem genauesten Zusammen= hang, und die protesiantische Partei mar in allen dreien gleich mächtig. Weil fich jedoch keine getraute, den Tumult anzufangen, jo kamen fie über= ein, daß sie zu gleicher Zeit mit den öffentlichen Predigten ausbrechen wollten. Brederodes Ericheinung in Untwerpen machte ihnen endlich Mut. Sechzehntaufend Menichen brachen an dem nämlichen Tag, wo dasselbe in Tournan und Balenciennes geichah, aus der Stadt hinaus, Weiber und Männer durcheinander; Miitter ichleppten ihre gang fleinen Kinder hinter fich her. Sie ichloffen den Platz mit Wagen, die fie zusammenbanden, hin= ter welchen fich Gewaffnete verneckt hielten, um die Andacht gegen einen etwanigen Überfall zu deden. Die Prediger maren teils Deutsche, teils Bu= genotten, und redeten in wallouischer Sprache; manche darunter waren aus dem gemeinsten Pobel, und Sandwerker jogar fühlten sich zu diesem heiligen Werte berufen. Rein Aniehen der Obrigfeit, tein Gefet, feines Häichers Ericheinung ichrectte fie mehr. Biele gog bloße Reugier herbei, um doch zu hören, mas für neue und seltsame Dinge diese fremden Un= fömmlinge, die io viel Redens von fich gemacht, austramen würden. Un= dere lockte der Wohltlang der Pialmen, die, wie es in Genf gebräuchlich war, in frangofischen Bersen abgesungen murden. Gin großer Teil murde von diesen Predigten wie von luftigen Komodien angezogen, in welchen der Papft, die Bater der trientischen Kirchenversammlung, das Fegfeuer und andere Dogmen der herrichenden Rirche auf eine possicrliche Art her= untergemacht wurden. Je toller dieses zuging, desto mehr fitzelte es die Dhren der Gemeinde, und ein allgemeines Bandeflatichen, wie im Schau= ivielhause, belohnte den Redner, der es den andern an abenteuerlicher über= treibung zuvorgethan hatte. Aber das Lächerliche, das in dieien Berjamm= lungen auf die herrichende Kirche geworfen ward, ging demungeachtet in dem Gemüt der Zuhörer nicht gang verloren, jo wenig, als die wenigen

Körner von Vernunft, die gelegentlich mit unterliefen: und mancher, der hier nichts weniger als Wahrheit gesucht hatte, brachte sie vielleicht, ohne es selbst zu wissen, mit zurück. 1

Diese Berjammlungen murden mehrere Tage wiederholt, und mit jeder wuchs die Bermeffenheit der Settierer, bis fie fich endlich jogar erlaubten, ihre Predigernach vollbrachtem Gottesdienst mit einer Esforte von gewaff= neten Reitern im Triumph heimzuführen und jo das Gefet durch Gepränge 311 berhöhnen. Der Stadtrat fendet einen Gilboten nach dem andern an die Horzogin, um fie zu einer versonlichen Uberkunft, und wo möglich zur Nesidenz in Antwerpen zu vermögen, als dem einzigen Mittel, den Trots der Emporer zu zugeln, und dem ganglichen Berfall der Stadt vorzuben= gen: denn die bornehmiten Kaufleute, vor Pliinderung bange, ftanden ichon im Begriffe, fie zu räumen. Furcht, das königliche Ansehen auf ein fo gefährliches Spiel zu jeten, verbietet ihr zwar diefem Begehren zu will= fahren, aber an ihrer Statt wird der Graf von Megen dahin gesendet, um mit dem Magiftrate megen Ginführung einer Garnifon zu unterhandeln. Der aufrührerische Pöbel, dem der Zweck seiner Ankunft nicht lange ver= borgen bleibt, sammelt sich unter tumultuarischem Geschrei um ihn herum. "Man kenne ihn als einen geschwornen Feind der Geuien," murde ihm zugeschrieen: "er bringe Knechtschaft und Inquisition, und er solle unverzüglich die Stadt verlaffen." Auch legte fich der Tumult nicht, bis Megen wieder aus den Thoren mar. Run reichten die Calvinisten dieser Stadt bei dem Magistrat eine Schrift ein, worin sie bewiesen, daß ihre große Menge es ihnen fernerhin unmöglich mache, fich in der Stille zu versam= meln, und ein eignes Gotteshaus innerhalb der Stadt für fich begehrten. Der Stadtrat erneuert feine Borftellungen an die Bergogin, daß fie der bedrängten Stadt doch durch ihre perfonliche Gegenwart zu Gilfe kommen, oder ihr wenigstens den Pringen von Dranien ichicken möchte, als den Einzigen, für den das Bolf noch einige Rücklicht habe, und der noch über= dies der Stadt Untwerpen durch den Erbtitel eines Burggrafen von Unt= werpen verpflichtet sei. Um das größere Übel zu vermeiden, mußte sie in die zweite Forderung willigen und dem Prinzen, so schwer es ihr auch fiel, Untwerpen anvertrauen. Diefer, nachdem er fich lange umfonft hatte bitten laffen, weil er einmal fest entichloffen ichien, an den Staatsgeschäften fer= ner keinen Unteil zu nehmen, ergab fich endlich dem ernftlichen Zureden der Regentin und den ungestümen Wünschen des Bolks. Brederode fam ihm eine halbe Meile von der Stadt mit großer Begleitung entgegen, und bon beiden Seiten begriißte man einander mit Abfeuerung von Piftolen. Antwerpen ichien alle feine Einwohner ausgegoffen zu haben, um feinen Erretter zu empfangen. Die ganze Beerstraße wimmelte bon Menschen,

<sup>1</sup> Strada 132. Burgund. 220-232.

die Dächer auf den Landhäusern waren abgedeckt, um mehr Zuschauer zu faffen; hinter Zäunen, aus Kirchhofmauern, aus Gräbern fogar wuchsen Menichen hervor. Die Zuneigung des Bolks gegen den Prinzen zeigte fich hier in kindischen Ergiegungen. "Die Geusen sollen leben!" ichrie Jung und Alt ihm entgegen. - "Sehet hin," ichrieen andere, "das ift der, der uns Freiheit bringt!" - "Der ift's," ichrieen die Lutheraner, "der uns das Augsburgische Befenntnis bringt!" — "Nun brauchen wir fortan feine Geusen mehr!" riesen andere; "wir brauchen den mühjamen Weg nach Bruffel nicht mehr. Er allein ift uns alles!" Diejenigen, welche gar nichts zu fagen wußten, machten ihrer ausgelaffenen Freude in Pfalm n Luft, die sie tumultuarisch um ihn her anstimmten. Er indessen verlor seinen Ernst nicht, winkte Stillschweigen um sich her und rief endlich, da ihm niemand gehorchen wollte, zwiichen Unwillen und Rührung: "Bei Gott," rief er, "fie follten zusehen, was fie thaten, es würde fie einmal reuen, mas sie jetzt gethan." 1 Das Jauchzen mehrte fich, als er in die Stadt felbft eingeritten mar. Gleich das erfte Besprechen des Pringen mit den Häuptern der verichiedenen Religionsparteien, die er einzeln zu sich fommen lief und befragte, belehrte ihn, daß die Sauptquelle des Ubels in dem gegenseitigen Migtrauen der Parteien untereinander und in dem Argwohn der Bürger gegen die Absichten der Regierung zu suchen sei, und daß fein erfres Geichaft also fein muffe, die Gemuter zu berfichern. Den Reformierten, als den Mächtigften an Angahl, suchte er durch über= redung und Lift die Waffen aus den Sänden zu winden, welches ihm end= lich mit vieler Mühe gelang. Da aber bald darauf einige Wagen mit Kriegsmunition in Mecheln geladen wurden, und der Droffaard von Bra= bant fich in dem Gebiet von Antwerpen öfters mit Bemaffneten feben lief. to fürchteten die Calviniften, bei ihrem Gottesdienst feindlich geftort ju werden, und lagen dem Prinzen an, ihnen innerhalb der Mauern einen Plat zu ihren Predigten einzuräumen, wo fie vor einem Überfall ficher fein könnten.2 Es gelang ihm noch einmal, fie zu vertrösten, und seine Gegenwart hielt den Ausbruch des Tumults, jogar mahrend des Feftes von Maria Simmelfahrt, das eine Menge Bolts nach der Stadt gezogen, und wovon man alles befürchtet hatte, glücklich zurück. Das Marienbild wurde mit dem gewöhnlichen Gepräng unangefochten herumgetragen; einige Schimviworte und ein gang stilles Murmeln von Götzendienst mar alles, was sich der unkatholische Pöbel gegen die Prozession herausnahm.3

(1566.) Indem die Regentin aus einer Provinz nach der andern die traurigsten Zeitungen von dem Übermute der Protesianten erhält und für Antwerpen zittert, das sie in Oraniens gefährlichen händen zu lassen ge-

<sup>1</sup> Strada 138, 139, Burg. 233, 234, — 2 Meurs. Guil. Aur., Libr. I. 10, 11, 3 Deteren 83, Burgund. 234,

zwungen ift, wird fie von einer andern Seite her in nicht geringes Schrecken gesetzt. Gleich auf die ersten Nachrichten bon den öffentlichen Predigten hatte fie den Bund aufgerufen, feine Zufagen jett zu erfüllen und ihr gu Wiederherstellung der Ordnung hilfreiche Hand zu leisten. Diesen Bor-wand gebrauchte Graf Brederode, eine Generalversammlung des ganzen Bundes auszuschreiben, wozu fein gefährlicherer Zeitpunkt als der jetige hatte gewählt werden können. Gine jo prahlerische Ausstellung der innern Kräfte des Bundes, deffen Dafein und Schutz allein den protestantischen Pöbel ermuntert haben konnte, so weit zu gehen, als er gegangen mar, mußte jet in eben dem Grade die Zuversicht der Sektierer erheben, als fie den Mut der Regentin daniederichlug. Der Konvent tam in einer Lüttichiichen Stadt, St. Trugen, zufiande, wohin fich Brederode und Lud= wig von Raffau an der Spite von zweitaufend Berbundenen geworfen hatten. Da ihnen das lange Ausbleiben der königlichen Antwort aus Madrid von dorther nicht viel Gutes zu weisiagen ichien, so achteten sie auf alle Fälle für ratsam, einen Sicherheitsbrief für ihre Personen von der Bergogin zu erpressen. Diejenigen unter ihnen, die fich einer unreinen Sympathie mit dem protestantischen Pobel bewußt maren, betrachteten feine Ausgelaffenheit als ein gunftiges Ereignis für den Bund; das ichein= bare Glück derer, zu deren Gemeinschaft fie fich herabietzten, verführte fie, ihren Ton ju ändern; ihr vorher ruhmwürdiger Gifer fing an, in Infoleng und Trot auszuarten. Biele meinten, man follte die allgemeine Berwirrung und die Verlegenheit der Herzogin nuten, einen fühneren Ton annehmen und Forderung auf Forderung häufen. Die katholiichen Mit= glieder des Bundes, unter denen viele im Gerzen noch fehr königlich dach-ten und mehr durch Gelegenheit und Beispiel zu einem Anteil an dem Bunde hingeriffen worden, als aus innerem Trieb dazu getreten maren, hörten hier zu ihrem nicht geringen Erstaumen eine allgemeine Religions= freiheit in Vorichlag bringen, und wurden jett mit Schrecken gewahr, in welch ein gefährliches Unternehmen fie fich übereilterweise verwickelt hatten. Gleich auf diese Entdeckung trat der junge Graf Mansfeld gurud; und eine innere Zwietracht fing jetzt ichon an, das Werk der Gile zu unter= graben und die Fugen des Bundes unbermerft aufzulöfen. 1

Graf von Egmont und Wilhelm von Oranien werden von der Regentin bevollmächtigt, mit den Verbundenen zu unterhandeln. Zwölf von den letztern, unter denen Ludwig von Nassau, Brederode und Kuisemburg waren, besprachen sich mit ihnen in Duffle, einem Dorf unweit Mecheln. "Wozu dieser neue Schritt?" ließ ihnen die Regentin durch den Mund dieser beiden entbieten. "Man hat Gesandte nach Spanien von mir gefordert; ich habe sie dahin gesendet. Man hat die Editte und Inquisition

<sup>1</sup> Burgund. 235. Strada 140.

allzu ftreng gefunden; ich habe beide gemildert. Man hat auf eine allge= meine Beriammlung der Reichsnände angetragen; ich habe diese Bitte bor den König gebracht, weil ich fie aus eigener Gewalt nicht bewilligen durfte. Was hab ich denn nun unwiffenderweife noch unterlaffen oder ge= than, was diese Zusammenkunft in St. Truven notwendig machte? Ift es vielleicht Furcht vor dem Zorn des Königs und seinen Folgen, was die Berbundenen beunruhigt? Die Beleidigung in groß, aber größer ist seine Gnade. Wo bleibt nun das Berivrechen des Bundes, feine Unruhen unter dem Bolte zu erregen? Wo jene prächtigtonenden Worte, daß man bereit fein würde, lieber zu meinen Füßen zu fterben, als dem König etwas von feinen Rechten zu vergeben? Schon nehmen fich die Reuerer Dinge heraus, die fehr nahe an Aufruhr grenzen und die Republit zum Berderben füh= ren; und der Bund ifi's, auf den fie fich dabei berufen. Wenn er diefes mit Stillichweigen duldet, jo flagt er fich als Mitichuldigen ihres Frevels an: wenn er es redlich mit seinem König meint, so fann er bei dieser Aus= gelaffenheit des Bobels nicht unthätig feiern. Aber er felbft geht ja dem rafenden Böbel durch fein gefährliches Beispiel voran, ichlieft Bundniffe mit den Feinden des Vaterlandes und befräftigt diese ichlimmen Gerüchte durch seine jetige frafbare Versammlung."1

Der Bund verantwortete fich dagegen formlich in einer Schrift, welche er durch drei deputierte Mitglieder im Staatsrat zu Brüffel einreichen läßt. "Alles," lautete dieie, "was Ihre Hoheit in Rückficht auf unfere Bitt= schrift gethan, haben wir mit dem lebhaftesten Danke empfunden; auch fonnen wir über feine Neuerung Klage führen, welche in diefer Zeit, Ihrem Beriprechen zuwider, irgendwo gemacht worden mare; aber wenn wir dem= ungeachtet jett noch immer und aller Orten her in Erfahrung bringen und mit eigenen Augen uns überzeugen, daß man unfere Mitburger um der Religion willen vor Gericht ichleppt und zum Tode führt, jo muffen wir notwendig daraus ichließen, daß die Befehle Ihrer Soheit von den Gerichtshöfen zum mindesten — sehr wenig geachtet werden. Bas der Bund teinerseits versprochen, hat er redlich erfüllt, auch den öffentlichen Predigten hat er nach Bermögen zu steuern gesucht; aber freilich ift es fein Bunder, wenn die io lange Berzögerung einer Antwort aus Madrid die Gemüter mit Argwohn erfüllt und die getäuschte Hoffnung einer allge= meinen Staatenversammlung fie wenig geneigt macht, fernern Berficherungen zu glauben. Die hat fich der Bund mit den Feinden des Landes verbunden; auch nie eine Berinchung dazu gefühlt. Sollten fich frangöfische Waffen in den Provingen sehen laffen, so werden wir, die Berbundenen, als die ernen zu Pierde fiten, fie daraus zu vertreiben; aber mir wollen aufrichtig gegen Euere Soheit fein. Wir glauben Zeichen Ihres Unwillens

<sup>1</sup> Meteren 84. Burg. 238. 239.

gegen uns in Ihrem Gesichte zu leien; wir iehen Menichen im ausichliegenden Besitz Ihrer Gnade, die durch ihren Sag gegen uns berüchtigt find. Täglich miffen wir hören, daß vor der Gemeinschaft mit uns, wie vor Berpefieten, gewarnt wird, daß man uns die Antunft des Königs wie den Anbruch eines Gerichtstags verkündigt — was ist natürlicher, als daß der Argwohn gegen uns auch den unfrigen endlich erwectte? daß der Bormurf der Majenatsverletzung, womit man uniere Berbindung gu ichwärzen bemüht ift, daß die Kriegsriffungen des Berzogs von Savonen und anderer Fürsten, die, wie das Gerücht jagt, uns gelten sollen, die Unterhandlungen des Königs mit dem frangöfischen Sof, um einer ipani= ichen Armee, die nach den Niederlanden bestimmt fein foll, den Durchma durch diefes Reich auszuwirken, und dergleichen Borialle mehr, uns auf= gefordert haben, auf uniere Selbswerreidigung zu denken und uns durch eine Berbindung mit unfern auswärtigen Freunden zu verfiärfen? Auf ein allgemeines, unnetes und ichwankendes Gerede beichuldigt man uns eines Unteils an diefer Zügellofigfeit des protesiantischen Bobels; aber wen flagt das allgemeine Gerede nicht an? Wahr ift es allerdings, daß auch unter uns Protofianten fich befinden, denen eine Duldung der Reli= gionen das willtommenne Geichent fein murde; aber auch fie haben nie= mals vergeffen, mas fie ihrem Geren schuldig find. Furcht vor dem Borne des Königs ift es nicht, was uns aufgefordert hat, diese Bersammlung gu halten. Der König ift gut, und wir wollen hoffen, daß er gerecht ift. Es fann also nicht Berzeihung fein, mas wir bei ihm suchen, und ebensowenig fann es Bergeffenheit fein, was wir uns über Sandlungen erbitten, die unter den Berdiennen, fo wir uns um Ge. Majenat erworben, nicht die unbeträchtlichften find. Wahr ift es wieder, daß fich Abgeordnete der Luthe= raner und Calvininen in St. Trumen bei uns eingefunden; ja noch mehr, fie haben uns eine Bittichrift übergeben, die mir an Em. Soheit hier beilegen. Gie erbieten fich darin, die Waffen bei ihren Predigten niederzu= Tegen, wenn der Band ihnen Sicherheit leiften und fich für eine allgemeine Berfammlung der Stände verbürgen wolle. Beides haben wir geglaubt, ihnen zusagen zu müffen, aber uniere Berficherung allein hat feine Kraft, wenn fie nicht zugleich von Em. Hoheit und einigen Ihrer vornehmften Rate bestätigt wird. Unter diesen tann niemand von dem Zustand unierer Sachen fo gut unterrichtet fein und es fo redlich mit uns meinen, als der Pring von Dranien und die Grafen von Hoorn und von Camout. Diefe drei nehmen wir mit Freuden als Mittler an, wenn man ihnen dazu die nötige Bollmacht giebt und uns Berficherung leiftet, daß ohne ihr Biffen feine Truppen geworben und feine Befehlshaber darüber ernannt werden follen. Dieje Sicherheit verlangen wir indeffen nur auf einen gegebenen Zeitraum, nach deffen Berfreichung es bei dem Könige fteben wird, ob

er sie ausheben oder besätigen will. Geschieht das erste, so ist es der Billigkeit gemäß, daß man uns einen Termin setze, unsere Personen und Güter in Sicherheit zu bringen; drei Wochen werden dazu genug sein. Endlich und letztens machen wir uns auch unsrerseits anheischig, ohne Zuziehung sener drei Mittelspersonen nichts Neues zu unternehmen."

Eine io fiihne Sprache tonnte der Bund nicht führen, wenn er nicht einen mächtigen Rückhalt hatte und fich auf einen gründlichen Schutz berließ; aber die Regentin sah fich ebensowenig imfiande, ihm die verlang= ten Punkte zu bewilligen, als sie unfähig war, ihm Ernst entgegenzusetzen. In Brüssel, das jetzt von den meisten Staatsräten, die entweder nach ihren Provinzen abgegangen, oder unter irgend einem andern Vorwand fid den Geichäften entzogen hatten, verlaffen war, sowohl von Rat, als von Geld entblößt, deffen Mangel fie nötigte, die Großmut der Geiftlich= feit anzusprechen und, da auch dieses Mittel nicht zureichte, ihre Zuflucht ju einem Lotto zu nehmen, abhängig von Befehlen aus Spanien, die immer erwartet wurden und immer nicht tamen, fah fie fich endlich zu der er= niedrigenden Austunft gebracht, mit den Berbundenen in St. Trupen den Bertrag einzugehen, daß fie noch vierundzwanzig Tage lang auf die Resolution des Königs marten wollten , bevor fie einen weiteren Schritt unternehmen. Auffallend war es freilich, daß der König immer noch fort= fuhr, mit einer enticheidenden Antwort auf die Bittichrift zurudzuhalten, ungeachtet man allgemein wußte, daß er weit jungere Schreiben beant= wortet hatte, und die Regentin deswegen auf das nachdrücklichste in ihn drang. Auch hatte sie jogleich nach dem Ausbruch der öffentlichen Bredigten den Marquis von Bergen dem Baron von Montigny nachgefandt, der, als ein Augenzeuge dieser neuen Begebenheiten, ihren schriftlichen Bericht desto lebhafter unterstützen und den König um so rascher bestim= men follte.2

(1566.) Unterdeisen war der niederländische Gesandte, Florenz von Montigun, in Madrid eingetroffen, wo ihm auf das anständigste begegnet ward. Der Inhalt seiner Inftrustion war die Abschaffung der Inquisition und Milderung der Plakate; die Bermehrung des Staatsrats und Aufhebung der zwei übrigen Aurien; das Berlangen der Nation nach einer allgemeinen Staatenversammlung, und das Ansuchen der Regentin um die versönliche Überkunft des Königs. Weil dieser aber immer nur Zeit zu gewinnen suchte, so wurde Montigun bis auf die Ankunft seines Geshissen vertröstet, ohne welchen der König keinen endlichen Schluß kassen wollte. Der Flamänder indessen hatte jeden Tag und zu jeder ihm beliebigen Stunde Audienz bei dem König, der ihm auch jedesmal die Des

<sup>1</sup> Meteren 84, 85. Strada 141, sq. Burgund, 249-251. Meursii Guil, Aur L. I. 11, 12. — 2 Hopper, §, 117. Burgund, 252, 262.

peschen der Herzogin und deren Beantwortung mitzuteilen Besehl gab. Öfters wurde er auch in das Conseil der niederländischen Angelegenheiten gezogen, wo er nie unterließ, den König auf eine Generalversammlung der Staaten, als auf das einzige Mittel, den bisherigen Verwirrungen zu begegnen, und welches alle übrigen entbehrlich machen würde, hinzuweisen. So bewies er ihm auch, daß nur eine allgemeine und uneingesichränkte Vergebung alles Vergangenen das Mißtrauen würde tilgen können, das bei allen diesen Beschwerden zum Grunde läge, und jeder noch jo gut gewählten Magregel ewig entgegenarbeiten würde. Auf feine gründ= liche Kenntnis der Dinge und eine genaue Belanntichaft mit dem Charat= ter feiner Landsleute wagte er es, dem König für ihre unverbrüchliche Treue 3u bürgen, sobald er sie durch ein gerades Berfahren von der Redlichkeit feiner Absichten überführt haben würde, da er ihm im Gegenteil, von eben dieser Kenntnis geleitet, alle Hoffnung dazu absprach, so lange sie nicht von der Furcht geheilt würden, das Ziel seiner Unterdrückung zu sein und dem Reide der spanischen Großen zum Opfer zu dienen. Sein Gehilfe er= ichien endlich, und der Inhalt ihrer Gesandtschaft wurde wiederholten Beratschlagungen unterworfen. 1

(1566.) Der König mar damals im Buich zu Segovien, wo er auch seinen Staatsrat versammelte. Beisitzer waren: der Herzog von Alba; Don Gomez de Figueroa, Graf von Feria; Don Antonio von Toledo, Großcommendator vom Orden St. Johannes; Don Johann Manriquez bon Lara, Dberhofmeister der Königin; Run Gomez, Pring von Eboli und Graf von Melito; Ludwig von Duixada, Oberstallmeister des Pringen; Karl Inffenacque, Brafident des niederlandischen Confeils; der Staats= rat und Siegelbewahrer Hopper2 und der Staatsrat von Corteville.3 Mehrere Tage wurde die Sigung fortgesett; beide Abgesandte wohnten ihr bei, aber der König war nicht selbst zugegen. Hier nun wurde das Betragen des niederländischen Adels von spanischen Augen beleuchtet; man verfolgte es Schritt vor Schritt bis zu seiner entlegensten Quelle; brachte Vorfälle miteinander in Zusammenhang, die nie keinen gehabt hatten, und einen reifen weitaussehenden Plan in Ereigniffe, die der Augenblick geboren. Alle diese verschiedenen Borgange und Bersuche des Adels, die nur der Zusall aneinander gereiht und der natürlichste Lauf der Dinge so und nicht anders gelenkt hatte, sollten aus dem überdachten Entwurse gesponnensein, eine allgemeine Religionsfreiheit einzuführen und das Steuer der Gewalt in die Hände des Adels zu bringen. Der erste Schritt dazu, hieß es, war die gewaltsame Wegdrängung des Ministers Granvella, an welchem man nichts zu tadeln finden konnte, als daß er im Besitz einer

<sup>1</sup> Hopper. §. 98. 99. 103. 2 Aus bessen Mémoires, als einer mithanbelnben Person, die Resultate bieser Sigung genommen finb. - 3 Hopper. §. 111.

Macht mar, die man lieber felbit ausgeiibt hatte. Den zweiten Schritt that man durch die Abiendung des Grafen von Egmont nach Spanien, der auf Abichaffung der Inquifition und Milderung der Strafbefehle dringen und den König zu einer Erweiterung des Staatsrats vermögen follte. Da aber diejes auf einem jo beicheidenen Wege nicht zu erichleichen gewesen, jo versuchte man es durch einen dritten und herzhafteren Schritt, durch eine förmliche Berichwörung, den Geusenbund, von dem Hof zu ertroten. Ein vierter Schritt zu dem nämlichen Ziele ift diese neue Besandtschaft, wo man endlich ungescheut die Larve abwirft und durch die unsimmigen Vorichläge, die man dem König zu thun sich nicht entblödet, deutlich an den Tag legt, wohin alle jene vorhergegangenen Schritte gezielt haben. Oder, fuhr man fort, kann die Abschaffung der Inquisition zu etwas Ge= ringerem als zu einer vollkommenen Glaubensfreiheit führen? Geht mit ihr nicht das Steuer der Gewiffen verloren? Führt dieje vorgeschlagene Moderation nicht eine gangliche Straflofigkeit aller Ketzereien ein? Was ift diejes Projekt von Erweiterung des Staatsrats und von Unterdriidung der zwei übrigen Aurien anders als ein völliger Umguß der Staatsregie= rung zu Gunfien des Adels? ein Generalgouvernement für alle Provingen der Riederlande? Ift diese Zusammenrottung der Reter bei den öffent= lichen Predigten nicht ichon bereits die dritte Verbindung, die aus den nämlichen Absichten unternommen wird, da die Lique der Großen im Staat Grat und der Bund der Geuien nicht wirfiam genug geschienen haben ?1

Welches aber auch die Quellen diefes Übels fein mochten, jo geftand man ein, daß es darum nicht weniger bedenklich und dringend fei. Die ungefäumte perionliche Ankunft des Königs in Brüffel war allerdings das jouverane Mittel, es schnell und gründlich zu heben. Da es aber schou ipat im Jahre war und die Zuriftungen zu diefer Reise die jo kurze Zeit por dem Winter gang hinwegnehmen mußten; da sowohl die fturmische Bahreszeit, als die Gefahr bon den frangoffichen und englischen Schiffen, die den Ocean unsicher machten, den nördlichen Weg, als den fürzesten von beiden, nicht zu nehmen erlaubten; da die Rebellen selbst unterdessen von der Bniel Walchern Befit nehmen und dem König die Landung ftrei= tig machen konnten: jo mar vor dem Frühling nicht an diese Reise gu denken, und man mußte fich in Ermangelung des einzigen gründlichen Mittels mit einer mittleren Auskunft begnügen. Man tam also überein, dem Könige vorzutragen: erftlich, daß er die papftliche Inquisition aus den Provinzen zurücknehmen und es bei der bischöflichen bewenden laffen möchte; zweitens, daß ein neuer Plan zur Milderung der Platate entwor= fen würde, wobei die Würde der Religion und des Königs mehr als in der eingesandten Moderation geschont mare; drittens, daß er der Ober=

<sup>1</sup> Hopper. § 104.

natthalterin Bollmacht erteilen möchte, allen denjenigen, welche nicht schon etwas Verdammliches begangen oder bereits gerichtlich verurteilt seien, doch mit Ausnahme der Prediger und ihrer Hehler, Gnade angedeihen zu lassen, damit die Gemitter versichert und kein Weg der Menichlichkeit unsversucht gelassen würde. Alle Lignen, Verbrüderungen, öffentliche Zusammenklinite und Predigten mußten sortan, dei strenger Ahndung, untersagt sein; würde dennoch dagegen gehandelt, so sollte die Oberstatthalterin sich der ordinären Truppen und Besahungen zur gewaltsamern Unterwerfung der Widerspensigen zu bedienen, auch im Notsall neue Truppen zu werben und die Besehlshaber über dieselben nach ihrem Gutdünken zu ernennen, Freiheit haben. Endlich würde es wohlgethan sein, wenn Seine Majestät den vornehmsten Städten, Prälaten und den Hausen des Adels, einigen eigenhändig, und allen in einem gnädigen Tone schrieben, um

ihren Diensteifer zu beleben. 1

Sobald dem König dieje Resolution seines Staatsrats vorgelegt wor= den, war fein erftes, daß er an den bornehmften Platen des Königreichs und auch in den Niederlanden öffentliche Umgänge und Gebete anzustellen Befehl gab, um die göttliche Leitung bei feinem Entschluß zu erfleben. Er erichien in eigner Perjon im Staatsrat, um dieje Reiolution gu ge= nehmigen und fogleich ausfertigen zu laffen. Den allgemeinen Reichstag erklarte er für unnütz und verweigerte ihn gang; verpflichtete sich aber, einige deutsche Regimenter in seinem Solde zu behalten und ihnen, damit fie desto eifriger dienten, die alten Riichfande zu bezahlen. Der Regentin befahl er in einem Privatschreiben, sich unter der Hand und im stillen friegerisch zu ruften: dreitaufend Mann Reiterei und zehntaufend Mann Fußganger follte fie in Deutschland quiammenziehen laffen, wozu er fie mit den nötigen Briefen versah und ihr eine Summe von dreihundert= taufend Goldquilden übermachte.2 Er begleitete dieje Rejolution mit meh= reren Sandichreiben an einzelne Privatperionen und Städte, worin er ihnen in fehr gnädigen Ausdriiden für ihren bewiesenen guten Gifer dankte und fie auch fürs kunftige dazu aufforderte. Ungeachtet er über den wich= tigften Punkt, worauf jetzt die Nation hauptfächlich gestellt war, über die Zusammenberufung der Staaten, unerbittlich blieb, ungeachtet diefe ein= geichränkte und zweideutige Begnadigung io gut als gar feine war und viel zu fehr von der Willfür abhing, als daß fie die Gemitter hatte ver= sichern können; ungeachtet er endlich auch die entworiene Moderation als In gelinde verwarf, über deren Särte man sich doch beflagte — jo hatte er diesmal doch zu Gunften der Nation einen ungewöhnlichen Schritt ge= than; er hatte ihr die papitliche Inquisition aufgeopfert und nur die bischof= liche gelaffen, woran fie gewöhnt mar. Gie hatte in dem spanischen Con-

<sup>1</sup> Hopper. §. 109. 110. 112. 113. — 2 Hopper. §. 118. 124. Burg. 258.

ieil billigere Richter gefunden, als wahrscheinlicherweise zu hoffen gewesen war. Ob diese weise Nachgiebigkeit zu einer andern Zeit und unter andern Umfränden die erwartete Virkung gethan haben würde, bleibtdahin gestellt. Jetzt kam sie zu spät; als (1566) die königlichen Briese in Brüssel anslangten, war die Bilderstürmerei ausgebrochen.

## Viertes Buch.

## Der Bildersturm.

Die Triebiedern dieser außerordentlichen Begebenheit find offenbar nicht soweit herzuholen, als viele Geichichtichreiber sich Mühe geben. Mög= lich allerdings und fehr mahrscheinlich, daß die frauzösischen Protestanten emfig daran arbeiteten, in den Niederlanden eine Pflanzichule für ihre Religion zu unterhalten, und eine gütliche Bergleichung ihrer dortigen Glaubensbrüder mit dem König von Spanien durch jedes Mittel zu ver= hindern frebten, um diefem unveriöhnlichen Feinde ihrer Partei in feinem eignen Lande zu thun zu geben; fehr natürlich also, daß ihre Unterhänd= ler in den Provinzen nicht unterlaffen haben werden, die unterdrückten Religionsverwandten zu verwegenen Hoffnungen zu ermuntern, ihre Er= bitterung gegen die herrichende Kirche auf alle Arten zu nähren, den Druck, worunter sie seufzten, zu übertreiben und sie dadurch unvermerkt zu Un= thaten fortzureißen. Möglich, daß es auch unter den Verbundenen viele gab, die ihrer eignen verlornen Sache dadurch aufzuhelfen meinten, wenn fie die Zahl ihrer Mitichuldigen vermehrten; die die Rechtmäßigfeit ihres Bundes nicht anders retten zu können glaubten, als wenn fie die unglücklichen Folgen wirklich herbeiriefen, wobor fie den König gewarnt hatten, und die in dem allgemeinen Berbrechen ihr eignes zu verhüllen hofften. Daß aber die Bilderniirmerei die Frucht eines liberlegten Planes geweien, der auf dem Konvent zu St. Trunen verabredet worden, daß in einer iolennen Versammlung jo vieler Edlen und Tapfern, unter denen noch bei weitem der größere Teil dem Papsitum anhing, ein Rasender sich hätte erdreiften follen, den Entwurf zu einer offenbaren Schandthat zu geben, die nicht sowohl eine abgesonderte Religionspartei tränkte, als vielmehr alle Achtung für Religion überhaupt und alle Sittlichkeit mit Füßen trat, und die nur in dem ichlammigen Schof einer verworfenen Pöbelieele empfangen werden konnte, wäre schon allein darum nicht glaublich, weil diese wiitende That in ihrer Entstehung zu rasch, in ihrer Ausführung zu leidenichaftlich, zu ungeheuer ericheint, um nicht die Geburt des Augenblicks gewesen zu sein, in welchem sie ans Licht trat, und weil sie aus den

Umftänden, die ihr vorhergingen, so natürlich fließt, daß es so tiefer Nach= suchungen nicht bedarf, um ihre Entstehung zu erklären.

Eine rohe zahlreiche Menge, zusammengefloffen aus dem unternen Pöbel, viehisch durch viehische Behandlung, von Mordbesehlen, die in jeder Stadt auf fie lauern, bon Grenze zu Grenze herumgescheucht und bis zur Berzweiflung gehett, genötigt, ihre Andacht zu ftehlen, ein allgemein ge= heiligtes Menichenrecht, gleich einem Werte der Finfternis, ju verheim= lichen - bor ihren Augen vielleicht die folz auffreigenden Gotteshäufer der triumphierenden Kirche, wo ihre übermütigen Bruder in bequemer und üppiger Undacht fich pflegen: fie felbft herausgedrängt aus den Mauern, vielleicht durch die ichwächere Angahl herausgedrängt, hier im wilden Wald, unter brennender Mittagshipe, in ichinwflicher Beimlichfeit, dem nam= lichen Gott zu dienen - hinausgestoßen aus der bürgerlichen Gesellschaft in den Stand der Natur, und in einem ichredlichen Augenblid an die Rechte diefes Standes erinnert! Je überlegener ihre Zahl, defto unnatür= licher ift diefes Schickfal; mit Berwunderung nehmen fie es mahr. Freier Simmel, bereit liegende Waffen, Wahnfinn im Gehirne und im Bergen Erbitterung tommen dem Bint eines fanatischen Redners gu Gilfe; die Belegenheit ruft, feine Berabredung ift nötig, mo alle Augen dasielbe fagen; der Entichlug ift geboren, noch ehe das Wort ausgesprochen wird; zu einer Unthat bereit, keiner weiß es noch deutlich zu welcher, rennt die= fer wütende Trupp auseinander. Der lachende Wohlstand der feindlichen Religion frankt ihre Urmut, die Pracht jener Tempel ipricht ihrem land= flüchtigen Glauben Sohn: jedes aufgesiellte Kreu; an den Landftragen, jedes Beiligenbild, worauf fie fiogen, ift ein Siegesmal, das über fie errichtet ift, und jedes muß von ihren racherischen Banden fallen. Fanatis= mus giebt dem Greuel feine Entstehung, aber niedrige Leidenichaften, denen fich hier eine reiche Befriedigung aufthut, bringen ihn zur Bollendung.

(1566.) Der Anfang des Bildersturms geichah in Weitslandern und Artois, in den Landschaften zwischen dem Lys und dem Meere. Eine rasende Rotte von Handwerfern, Schiffern und Bauern, mit öffentlichen Dirnen, Bettlern und Raubgesindel untermischt, etwa dreihundert an der Zahl, mit Keulen, Üxten, Hänmern, Leitern und Strängen versehen, nur wenige darunter mit Feuergewehr und Dolchen bewaffnet, werfen sich, von sanatischer But begeistert, in die Fleden und Dörfer bei St. Omer, sprengen die Pforten der Kirchen und Klöster, die sie verschlossen sinden, mit Gewalt, sürzen die Alkäre, zerbrechen die Bilder der Heiligen und treten sie mit Füßen. Erhister durch diese verdammliche That und durch neuen Zulauf vernärkt, dringen sie geradeswegs nach Ipern vor, wo sie auf einen starten Anhang von Calvinisten zu rechnen haben. Unaufgehalten brechen sie dort in die Hauptkirche ein; die Wände werden mit Leitern er-

friegen, die Gemälde mit Sammern zerichlagen, Kangeln und Kirchenfriihle mit Arten gerhauen, die Altäre ihrer Zieraten entfleidet und die heiligen Gefäße gestohlen. Diefes Beispiel wird fogleich in Menin, Comines, Berrich, Lille und Dudenaarde nachgeahmt: Dieselbe Wut ergreift in wenig Tagen gan; Flandern. Eben, als die erfien Zeitungen davon einliefen, wimmelte Antwerpen von einer Menge Bolts ohne Beimat, die das Fest bon Maria Simmelfahrt in diefer Stadt gufanimengedrangt hatte. Raum hält die Gegenwart des Prinzen von Cranien die ausgelaffene Bande noch im Zügel, die es ihren Brüdern in St. Omer nachzumachen breunt; aber ein Beiehl des Hofs, der ihn eilfertig nach Bruffel ruft, wo die Re= gentin eben ihren Staaterat versammelt, um ihm die königlichen Briefe vorzulegen, giebt Antwerpen dem Mutwillen diefer Bande preis. Seine Entfernung ift die Lofung zum Tumult. Bor der Ausgelaffenheit des Pobels bange, die fich gleich in den erften Tagen in spöttischen Unipie= lungen äußerte, hatte man das Marienbild nach wenigen Umgängen auf den Chor geflüchtet, ohne es, wie fonft, in der Mitte der Kirche aufzurich= ten. Dies veranlante etliche mutwillige Buben aus dem Bolte, ihm dort einen Beinch zu geben und es ipöttisch zu fragen, warum es sich neulich io bald abientiert habe? Andere friegen auf die Kangel, mo fie dem Prediger nachäfften und die Papifien jum Wettkampi herausforderten. Gin fatholiicher Schiffer, den dieier Spaß verdroß, wollte fie von da herunter= reigen, und es tam auf dem Predigtstuhl zu Schlägen. Ahnliche Auftritte geschahen am folgenden Abend. Die Anzahl mehrte fich, und viele famen icon mit verdächtigen Wertzeugen und heimlichen Waffen veriehen. Endlich fällt es einem bei, es leben die Geufen! gu rufen; gleich ruft die ganze Rotte es nach, und das Marienbild wird aufgefordert, dasielbe zu thun. Die wenigen Katholiten, die da waren und die Hoffnung aufgaben, gegen diese Tollführen etwas auszurichten, verlassen die Kirche, nachdem fie alle Thore, bis auf eines, verichloffen haben. Sobald man fich allein fieht, wird in Borichlag gebracht, einen von den Pialmen nach der neuen Melodie anzustimmen, die von der Regierung verboten find. Noch während dem Singen werfen fich alle, wie auf ein gegebenes Signal, mutend auf das Marienbild, durchnechen es mit Schwertern und Dolchen und ichlagen ihm das Haupt ab; Huren und Diebe reifen die großen Kerzen von den Altären und leuchten zu dem Wert. Die ichone Drgel der Rirche, ein Meister= frück damaliger Kunft, wird zertrümmert, alle Gemälde ausgelöicht, alle Statuen zerichmettert. Gin gefreuzigter Chriffus in Lebensgröße, der zwiichen den zwei Schächern dem Sochaltar gegenüber aufgestellt mar, ein altes und fehr mert gehaltenes Stud, wird mit Strangen gur Erde ge= riffen und mit Beilen gerichlagen, indem man die beiden Morder zu fei= ner Seite ehrerbietig icont. Die Softien freut man auf den Boden und

tritt sie mit Füßen: indem Nachtmahlwein, den man von ungefährda sindet, wird die Gesundheit der Geusen getrunken; mit dem heiligen Die werden die Schuhe gerieben. Gräber selbst werden durchwählt, die halbverwesten Leichen hervorgerissen und mit Füßen getreten. Alles dies geschah in so wunderbarer Ordnung, als hätte man einander die Rollen vorher zugeteilt: jeder arbeitete seinem Nachbar dabei in die Hände: keiner, so halsebrechend auch dieses Geschäft war, nahm Schaden, ungeachtet der dicken Finsternis, ungeachtet die größten Lasten um und neben ihnen sielen, und manche auf den obersien Sprossen der Leitern handgemein wurden. Ungeachtet der vielen Kerzen, welche ihnen zu ihrem Bubensücksenchteten, wurde kein einziger erkannt. Mit ungsanblicher Geschwindigkeit ward die That vollendet; eine Anzahl von höchsens hundert Menschen verwüssete in wenisgen Stunden einen Tempel von siedzig Altären, nach der Peterskirche in Nom einen der größten und prächtigsen in der Chrisenheit.

Bei der Sauptfirche blieb es nicht allein; mit Faceln und Kerzen, die man daraus entwendet, macht man sich noch in der Mitternacht auf, den übrigen Kirchen, Klöftern und Kavellen ein ähnliches Schickfal zu bereiten. Die Rotten mehren fich mit jeder neuen Schandthat, und durch die Ge= legenheit werden Diebe gelockt. Man nimmt mit, was man findet, Ge= fäße, Altartucher, Geld, Gewänder; in den Rellern der Klöser beraufcht man fich aufs neue: die Mönche und Ronnen laffen alles im Stich, um der letten Beichimpjung zu entiliehen. Der dumpfe Tumult diefes Bor= gangs hatte die Burger aus dem erften Edlafe geichredt; aber die Hacht machte die Gefahr ichrectlicher, als fie wirklich war, und anfiatt feinen Kirchen zu Silfe zu eilen, veridangte man fich in feinen Sänfern und er= wartete mit ungewissem Entjegen den Tag. Die aufgehende Sonne zeigte endlich die geschehene Berwijfung — aber das Werk der Racht mar mit ihr nicht geendigt. Einige Kirchen und Aloner find noch verichont geblie= ben; auch diese trifft ein ahnliches Schickfal; drei Tage dauert dieser Greuel. Beforgt endlich, daß diejes rafende Gefindel, wenn es nichts Beiliges mehr zu zerfioren fande, einen abuliden Angriff auf das Projane thun und ihren Warengewölben gefährlich werden mochte, zugleich mutiger gemacht durch die entdeckte geringe Angabl des Teindes, magen es die reicheren Bürger, fich bewaffnet vor ihren Sausthüren zu zeigen. Alle Thore der Stadt werden verichloffen, ein einziges ausgenommen, durch welches die Bilderfiurmer brechen, um in den angrenzenden Gegenden denfelben Grenel zu erneuern. Während dieser gangen Zeit hat es die Obrigfeit mir ein einziges Mal gewagt, sich ihrer Gewalt zu bedienen; so sehr wurde fie durch die Übermacht der Calvinisten in Furcht gehalten, von denen, wie man glaubte, das Raubgefindel gedungen mar. Der Ediade, den diefe Berwüftung anrichtete, war unermeflich; bei der Marienfirche allein wird

er auf vierhunderttausend Goldgulden angegeben. Viele schätbare Werke der Aunst wurden bei dieser Gelegenheit vernichtet; viele kostdare Handsichriften, viele Denkmäler, wichtig sür Geschichte und Diplomatik, gingen dabei verloren. Der Magistrat gab sogleich Besehl, die geraubten Sachen bei Lebensstrase wieder einzuliesern, wobei ihm die resormierten Prediger, die sür ihre Religionspartei erröteten, nachdrücklich beistanden. Vieles wurde auf diese Art gerettet, und die Ansührer des Gesindels, entweder weil weniger die Raubsucht, als Fanatismus und Rache sie beseelten, oder weil sie von fremder Hand geleitet wurden, beschlossen, um diese Ausschweifung künftig zu verhüten, sortan bandenweis und in besserer Ordenung zu stürmen.

Die Stadt Gent gitterte indeffen vor einem ähnlichen Schichfal. Gleich auf die erste Nachricht der Bilderstürmerei in Antwerpen hatte fich der Magifirat diefer Stadt mit den bornehmften Bürgern durch einen Gid verbunden, die Tempelichänder gewaltsam guruckzutreiben; als man die= ien Eid auch dem Bolf vorlegte, waren die Stimmen geteilt, und viele erklärten gerade heraus, daß sie gar nicht geneigt wären, ein fo gottes= dienniliches Werk zu berhindern. Bei jo gestalten Sachen fanden es die tatholiichen Geistlichen ratsam, die besten Kostbarkeiten der Kirchen in die Citadelle zu flüchten, und einigen Familien wurde erlaubt, was ihre Bor= fahren darein geschentt hatten, gleichfalls in Sicherheit zu bringen. Mitt= lerweile waren alle Ceremonien eingestellt, die Gerichte machten einen Stillstand wie in einer eroberten Stadt, man gitterte in Erwartung beffen, mas kommen sollte. Endlich magt es eine tolldreifte Rotte, mit dem unber= ichamten Untrag an den Gouverneur der Stadt ju deputieren: "Es fei ihnen," fagten fie, "bon ihren Obern anbefohlen, nach dem Beispiel der andern Städte die Bilder aus den Kirchen zu nehmen. Widerfette man fich ihnen nicht, jo follte es ruhig und ohne Schaden bor fich gehen; im Gegenteil aber würden sie stürmen;" ja sie gingen in ihrer Frechheit so weit, die Hilse der Gerichtsdiener dabei zu verlangen. Anfangs erstarrte der Gouverneur über diese Anmutung; nachdem er aber in Überlegung gezogen, daß die Ausschweifungen durch das Ansehen der Gesetze vielleicht mehr im Zaum gehalten werden konnten, jo trug er kein Bedenken, ihnen die Saider zu bewilligen.

In Tournah wurden die Kirchen, angesichts der Garnison, die man nicht dahin bringen konnte, gegen die Bilderstürmer zu ziehen, ihrer Zieraten entkleidet. Da es diesen hinterbracht worden war, daß man die golbenen und silbernen Gesäße mit dem übrigen Kirchenschmuck unter die Erde vergraben, so durchwühlten sie den ganzen Boden der Kirche, und

<sup>1</sup> Meteren 86. Strad. 145—147. Burgund. 294. 295. 300. Hopper. §. 126. Meurs. Guil. Auriac. L. II. 13. 14.

bei diefer Gelegenheit tam der Leichnam des Bergogs Adolph von Geldern wieder ans Tageslicht, der einst an der Spitze der aufrührerischen Genter im Treffen geblieben und in Tournan beigesetzt war. Diefer Adolph hatte feinen Bater mit Krieg überzogen und den überwundenen Greis einige Meilen weit barfuß zum Gefängnis geschleppt; ihm felbst aber hatte Karl der Kühne von Burgund Gleiches mit Gleichem vergolten. Jest nach einem halben Jahrhundert, rachte das Schicfial ein Berbrechen gegen die Natur durch ein andres gegen die Religion; der Fanatismus mußte das Beilige entweihen, um eines Batermörders Gebeine noch einmal dem Fluch preiszugeben. 1

Mit den Bilderstürmern aus Tournan verbanden sich andere aus Ba= lenciennes, um alle Klöster des umliegenden Gebiets zu verwüssen, wobei eine tofibare Bibliothet, an welcher feit vielen Jahrhunderten gesammelt worden, in den Flammen zu Grunde ging. Auch ins Brabantische drang diejes verderbliche Beispiel. Mecheln, Herzogenbusch, Breda und Bergen op Zoom erlitten das nämliche Schickfal. Nur die Provinzen Namur und Luxemburg, nebit einem Teile von Artois und von Hennegau, hatten das Blud, fich von diefen Schandthaten rein zu erhalten. In einem Zeitraum bon bier oder fünf Tagen waren in Brabant und Flandern allein vier= hundert Kirchen verwüstet.2

Von der nämlichen Raierei, die den füdlichen Teil der Riederlande durchlief, wurde bald auch der Norden ergriffen. Die holländischen Städte, Umsterdam, Lenden und Gravenhaag, hatten die Wahl, ihre Kirchen ent= weder freiwillig ihres Schmucks zu berauben, oder ihn mit gewaltsamer Sand daraus weggeriffen zu fehen. Delft, Haarlem, Gouda und Rotter= dam entgingen durch die Entschloffenheit ihres Magiftrats der Berwüftung. Dieselben Gewaltthätigfeiten murden auch auf den jeelandischen Inseln verübt; die Stadt Utrecht, einige Pläte in Obernffel und Gröningen er= litten die nämlichen Stürme. Friesland bewahrte der Graf von Arem= berg, und Geldern der Graf von Megen bor einem ähnlichen Schickfal.

Das Gerücht dieser Unordnungen, das aus allen Provinzen vergrößert einlief, verbreitete den Schrecken in Briifiel, wo die Oberfiatthalterin eben eine außerordentliche Situng des Staatsrats veranstaltet hatte. Die Schwärme der Bilderstiirmer dringen ichon weit ins Brabantische bor, und drohen sogar der Hauptstadt, wo ihnen ein frarker Anhang gewiß ift, hier unter den Augen der Majefiat denielben Greuel zu erneuern. Die Regentin, für ihre eigene Person in Furcht, die sie selbst im Herzen des Landes, im Kreis der Statthalter und Ritter nicht sicher glaubt, ift schon im Begriff, nach Mons in hennegan zu flüchten, welche Stadt ihr der

Burgund, 315, 316. — 2 Meteren 85, 87. Strad, 149.
 Burgund, 318, 319. Meurs, Guil, Auriac, L. II, 15.

Bergog von Arichot zu einem Zufluchtsort aufgehoben, um nicht, in die Willfür der Bilderfifirmer gegeben, zu unanfiandigen Bedingungen ge- zwungen zu werden. Umfonft, daß die Ritter Leben und Blut für ihre Sicherheit verpfänden, und ihr auf das dringendfie anliegen, fie durch eine io idinwilide Alucht doch der Schande nicht auszuseten, als hätte es ihnen an Mut oder Gifer gefehlt, ihre Fürstin zu ichüten; umfonft, daß die Stadt Bruffel felbft es ihr nahe legt, fie in diefer Extremität nicht zu verlaffen. daß ihr der Staatsrat nachdrudliche Borftellungen macht, durch einen jo zaghaften Schritt die Infolenz der Rebellen nicht noch mehr aufzumun= tern; fie beharrt unbeweglich auf diesem verzweiselten Entschluß, da noch Boten über Boten famen, ihr zu melden, daß die Bilderfürmer gegen die Sauptfradt im Angug feien. Gie giebt Befehl, alles zu ihrer Flucht bereit zu halten, die mit friihem Morgen in der Stille vor fich gehen follte. Mit Anbruch des Tages fieht der Greis Biglius vor ihr, den fie, den Großen zu gefallen, ichon lange Zeit zu vernachläffigen gewohnt war. Er will wiffen, was diese Zuruftung bedeute, worauf fie ihm endlich gesieht, daß fie fliehen wolle, und daß er wohl thun würde, wenn er fich felbst mit zu retten suchte. "Zwei Jahre find es nun," jagte ihr der Greis, "daß Sie diejes Ausgangs der Dinge gewärtig fein konnten. Weil ich freier ge= iprochen habe, als Ihre Höflinge, so haben Sie mir Ihr fürstliches Chr verichloffen, das nur verderblichen Anichlägen geöffnet mar." Die Regen= tin raumt ein, daß fie gefehlt habe, und durch einen Schein bon Recht= ichaffenheit geblendet worden fei; jett aber dränge fie die Not. "Sind Sie gesonnen," versetzte Biglius hierauf, "auf den königlichen Mandaten mit Beharrlichkeit zu besiehen?" — "Das bin ich," antwortete ihm die Herzogin. "So nehmen Sie Ihre Zuflucht zu dem großen Geheimnis der Regentenkunft, zur Verstellung, und ichließen Gie fich icheinbar an die Fürsten an, bis Gie mit ihrer Silfe diefen Sturm guruckgeichlagen haben. Zeigen Sie ihnen ein Zutrauen, wovon Sie im Bergen weit entfernt find. Laffen Sie fie einen Gid ablegen, daß fie mit Ihnen gemeine Sache machen wollen, diesen Unordnungen zu begegnen. Tenjenigen, die sich bereit= willig dazu finden laffen, vertrauen Gie fich als ihren Freunden; aber die andern hüten Sie fich ja durch Geringichätzung abzuichrecken." Biglius hielt fie noch lange durch Worte hin, bis die Fürsten famen, von denen er wußte, daß fie die Flucht der Regentin keinesweges zugeben würden. Als jie erichienen, entfernte er fich in der Stille, um dem Stadtrat den Befehl zu erteilen, daß er die Thore ichließen und allem, mas zum Hofe gehörte, den Ausgang verfagen follte. Diefer lette Schritt richtete mehr aus, als alle Bornellungen gethan hatten. — Die Regentin, die fich in ihrer eig= nen Reifdenz gefangen fah, ergab fich nun dem Zureden ihres Adels, der fich anheischig machte, bis auf den letten Blutstropfen bei ihr auszu=

harren. Sie machte den Grafen von Mansield zum Beiehlshaber der Stadt. verniehrte in der Gile die Beiatung, und bewaffnete ihren gangen Sof. 1

Best murde Staatsrat gehalten, deffen endlicher Schluf dahin ging. der Rotwendigkeit nachzugeben, die Predigten an den Orten, mo fie bereits angefangen zu gestatten, die Aufhebung der papstlichen Inquisition öffentlich bekannt zu machen, die alten Soitte gegen die Ketzer für abge= ichafft zu erklären, und vor allen Dingen dem verbundenen Adel die verlangte Sicherheit ohne Ginichräntung zu bewilligen. Sogleich werden der Pring von Dranien, die Grafen von Egmont, von Hoorn, nebst einigen andern dazu ernaunt, mit den Teputierten des Bundes deswegen zu unterhan= deln. Diefer wird feierlich und in den unzweideutigften Ausdrücken von aller Berantwortung wegen der eingereichten Bittidrift freigesprochen, und allen königlichen Beamten und Obrigkeiten anbesohlen, diefer Ber= ficherung nachzuleben, und feinem der Berbundenen, weder jetzt noch in fünftigen Zeiten, um jener Bittichrift willen etwas anzuhaben. Dagegen verpflichten fich die Berbundenen in einem Reverse, getreue Diener Seiner Majenat zu fein, zu Wiederherstellung der Rube und Bestrafung der Bil= derfiürmer nach allen Kräften beizutragen, das Bolf zur Riederlegung der Waffen zu vermögen, und dem König gegen innere und äußere Feinde thätige Silfe zu leisten. Bersicherung und Gegenversicherung murden in Form von Inftrumenten aufgesett, und von den Bevollmächtigten beider Teile unterzeichnet, der Sicherheitsbrief noch besonders eigenhändig von der Bergogin figniert und mit ihrem Siegel verseben. Nach einem ichme= ren Kampf und mit weinenden Augen hatte die Regentin diesen schmerzlichen Schritt gethan, und mit Zittern geftand fie ihn dem Konig. Sie wälzte alle Schuld auf die Großen, die fie in Bruffel wie gefangen gehalten und gewaltsam dazu hingeriffen hätten. Besonders beichwerte fie fich bitter über den Pringen von Dranien.2

Diejes Geichäft berichtigt, eilen alle Statthalter nach ihren Provin= zen; Egmont nach Flandern, Dranien nach Antwerpen. Hier hatten die Protesianten die verwiisten Rirchen wie eine Cache, die dem erften Fin= der gehört, in Besitz genommen, und sich nach Kriegsgebrauch darin festgefett. Der Pring giebt fie ihren rechtmäßigen Besitzern wieder, verau= staltet ihre Ausbesserung und stellt den katholischen Gottesdienst wieder darin her. Drei von den Bilderstürmern, die man habhaft geworden, bugen ihre Tollfühnheit mit dem Strang, einige Aufrührer werden ver= wiesen, viele andere stehen Züchtigungen aus. Darauf versammelt er vier Deputierte von jeder Sprache, oder, wie man sie nannte, den Nationen, und fommt mit ihnen überein, daß ihnen, weil der herannahende Winter

<sup>1</sup> Burgund, 330, 331. Hopper, §. 128. Vita Vigl. 48. 2 Meteren 88, 89, 90. Hopper, §. 128, 129—134. Burgund, 333—337. Meurs. L. II. 16, 17.

die Predigten im freien Kelde tortan unmöglich machte, drei Plate inner= halb der Stadt eingeräumt werden jollten, mo fie entweder neue Kirchen bauen oder auch Privathäuser dazu einrichten könnten. Darin sollten fie jeden Sonn= und Festtag, und immer zu derjelben Stunde ihren Gottes= dienst halten; jeder andere Tag aber follte ihnen zu diesem Gebrauch unter= jagt jein. Fiele fein Festtag in die Woche, so sollte ihnen der Mittwoch dafür gelten. Mehr als zwei Geistliche follte teine Religionspartei unter= halten, und diese mußten geborne Riederlander sein, oder wenigstens bon irgend einer angesehenen Stadt in den Provinzen das Bürgerrecht em= pfangen haben. Alle follten einen Gid ablegen, der Obrigfeit der Stadt und dem Prinzen von Dranien in bürgerlichen Dingen unterthan zu fein. Alle Auflagen jollten fie gleich den übrigen Bürgern tragen. Niemand follte bewaffnet zur Predigt fommen, ein Schwert aber follte erlaubt fein. Rein Prediger follte die herrichende Religion auf der Kanzel anfechten, noch sich auf Kontroverspunkte einlassen, ausgenommen, was die Lehre selbst unvermeidlich machte, und was die Sitten anbeträfe. Außerhalb des ihnen angewiesenen Bezirks sollte kein Pjalm von ihnen gesungen werden. Zu der Wahl ihrer Prediger, Borfteher und Diatonen, sowie zu allen ihren übrigen Konfistorialversammlungen sollte jederzeit eine obrig= keitliche Berson gezogen werden, die dem Prinzen und dem Magiftrat von dem, was darin ausgemacht worden, Bericht abstattete. Übrigens sollten fie fich desselben Schutzes wie die herrschende Religion zu erfreuen haben. Diese Einrichtung sollte Bestand haben, bis der König, mit Zuziehung der Staaten, es anders beichließen murde: dann aber jedem freiftehen, mit seiner Familie und seinen Gütern das Land zu räumen.

Bon Antwerpen eilte der Prinz nach Holland, Seeland und Utrecht, um dort zurWiederherstellung der Ruhe ähnliche Einrichtungen zu treffen; Antwerpen aber wurde während seiner Abwesenheit der Aufsicht des Grasfen von Hoogstraaten anvertraut, der ein sanster Mann war und, undesichaet seiner erklärten Anhänglichkeit an den Bund, es nie an Treue gegen den König hatte ermangeln lassen. Es ist sichtbar, daß der Prinz bei diesem Bertrage seine Bollmacht weit überschritten und im Dienst des Königs nicht anders als wie ein sonveräner Herr gehandelt hat. Aber er sührte zu seiner Entschuldigung an, daß es dem Magistrat weit leichtersein würde, diese zahlreiche und mächtige Sekte zu bewachen, wenn er sich selbst in ihren Gottesdienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ainge, als wenn die Sektierer im freien Kelde sich selbst überlassen wären.

Strenger betrug sich der Graf von Megen in Geldern, wo er die prostestantische Sekte ganz unterdrückte und alle ihre Prediger vertrieb. In

<sup>1</sup> Meteren 91. Burgund. 349-354. Strada 153. Hopper. §. 136. Meurs. Guil. Auriac. L. I. 17. 18.

Briiffel bediente sich die Regentin des Vorteils, den ihre Gegenwart ihr gab, die öffentlichen Predigten sogar außer der Stadt zu verhindern. Als deshalb der Graf von Nassau sie im Namen der Verbundenen an den ge= machten Vertrag erinnerte und die Frage an sie that, ob die Stadt Brüffel weniger Rechte hätte als die übrigen Städte? so antwortete sie: wenn in Brüssel von dem Vertrage schon öffentliche Predigten gehalten worden, so seiner Wert nicht, wenn sie jetzt nicht mehr stattsänden. Zugleich aber ließ sie unter der Hand der Bürgerschaft bedeuten, daß dem ersten, der es wagen würde, einer öffentlichen Predigt beizuwohnen, der Galgen gewiß sei. So erhielt sie wenigstens die Residenz sich getreu. Echwerer hielt es, Tournah zu beruhigen, welches Geschäft an Mon-

tignys Statt, zu deffen Gouvernement die Stadt gehörte, dem Grafen bon Soorn übertragen war. Soorn bejahl den Protestanten, fogleich die Kirchen zu räumen und sich außer den Mauern mit einem Gotteshaus zu begnügen. Dawider wandten ihre Prediger ein, die Kirchen seien zum Gebrauch des Volks errichtet, das Volk aber sei, nicht wo die Väter, son= dern wo der größere Teil sei. Verjage man sie aus den katholischen Kirschen, so sei es billig, daß man ihnen das Geld schaffe, eigene zu bauen. Daraufantwortete der Magiftrat: "Wenn auch die Bartei der Katholiken die schwächere sei, so sei sie zuverlässig die bessere. Kirchenzubauen, sollteihnen unverwehrt sein; hoffentlich aber würden sie der Stadt nach dem Schaden, den diese bereits von ihren Glaubensbrüdern, den Bilderstürmern, erlit= ten, nicht zumuten, sich ihrer Kirchen wegen noch in Unkosten zu setzen." Nach langem Gezänke von beiden Seiten wußten die Protestanten doch im Besitze einiger Kirchen zu bleiben, die sie zu mehrerer Sicherheit mit Wache besetzten. Much in Balenciennes wollten sich die Protestanten den Bedingungen nicht fügen, die ihnen durch Philipp v. St. Albegonde, Herrn von Noircarmes, dem in Abwesenheit des Marquis von Bergen die Statthalterschaft darüber übertragen war, angeboten wurden. Ein reformierter Prediger, la Grange, ein Franzose von Geburt, verhetzte die Gemüter, die er durch die Gewalt seiner Beredsamkeit unumschränkt bes herrschte, auf eigenen Kirchen innerhalb der Stadt zu bestehen und im Verweigerungsfall mit einer Übergabe der Stadt an die Hugenotten zu drohen. Die überlegene Auzahl der Calvinisten und ihr Einverständnis mit den Hugenotten verboten dem Gouverneur, etwas Gewaltsames gegen fie zu unternehmen. 3

Auch der Graf von Egmont bezwang jetzt die ihm natürliche Weich= herzigkeit, um dem König seinen Eiser zu beweisen. Er brachte Besatzung in die Stadt Gent und ließ einige von den schlimmsten Aufrührern am Leben strafen. Die Kirchen wurden wieder geöffnet, der katholische Gottes=

<sup>1</sup> Burgund, 345, 346, 354, — 2 Burgund, 356, 357, — 3 Burgund, 359 sq.

dienst erneuert, und alle Ausländer erhielten Besehl, die ganze Provinz zu räumen. Den Calvinissen, aber nur diesen, wurde außerhalb der Stadt ein Platz eingeräumt, sich ein Gotteshaus zu bauen; dagegen mußten sie sich zum strengsten Gehorsam gegen die Stadtobrigseit und zu thätiger Mitwirfung bei den Prozeduren gegen die Bildersürmer verpslichten; ähnliche Sinrichtungen wurden von ihm durch ganz Flandern und Artois gerrossen. Siner von seinen Edelleuten und ein Anhänger des Bundes, Johann Cassembrot, Herr von Beckerzeel, versolgte die Bildersürmer an der Spitze einiger vöndischen Reiter, übersiel einen Schwarm von ihnen, der eben im Begriff war, eine Stadt in Hennegan zu überrumpeln, bei Grammont in Flandern, und bekam ihrer dreißig gesangen, wovon auf der Stelle zweiundzwanzig ausgehängt, die übrigen aber aus dem Lande geveiticht wurden.

Dienste von dieser Wichtigkeit, sollte man denken, hätten es nicht verdient, mit der Ungnade des Königs belohnt zu werden; was Oranien, Egmont und Hoorn bei dieser Gelegenheit leisteten, zeugte wenigstens von ebensoviel Eiser und schling ebenso glücklich aus, als was Noircarmes, Megen und Aremberg vollführten, welchen der König seine Dankbarkeit in Worten und Thaten zu erkennen gab. Aber dieser Eiser, diese Dienste kamen zu spät. Zu laut hatten sie bereits gegen seine Edikte gesprochen, zu hestig seinen Maßregeln widersvirtten, zu sehr hatten sie ihn in der Person seines Ministers Granvella beleidigt, als daß noch Kaum zur Berzgebung gewesen wäre. Keine Zeit, keine Reue, kein noch so vollwichtiger Ersatz konnte diese Verschuldungen aus dem Gemüte ihres Herrn bertilgen. (1566.) Philipp lag eben krank in Segovien, als die Nachrichten von

(1566.) Philipp lag chen frank in Segovien, als die Nachrichten von der Bilderstürmerei und dem mit den Unkatholischen eingegangenen Vergleich bei ihm einliefen. Die Regentin erneuerte zugleich ihre dringende Bitte um seine periönliche Überkunft, von welcher auch alle Briefe handelten, die der Präsident Viglius mit seinem Freunde Hopperus um diese Zeit wechselte. Anch von den niederländischen Großen legten viele, als z. B. Egmont, Maussield, Megen, Aremberg, Noircarmes und Barlaimont besondere Schreiben an ihn bei, worin sie ihm von dem Zustande ihrer Provinzen Bericht abstatteten und ihre allda getrossenen Einrichtungen mit den besten Gründen zu schmücken suchen. Um eben diese Zeit langte auch ein Schreiben vom Kaiser an, der ihn zu einem gelinden Versähren gegen seine niederländischen Unterthanen ermahnte und sich dabei zum Mittler erbot. Er hatte auch deswegen unmittelbar an die Regenstin selbst nach Brüssel geschrieben und an die Häupter des Adels besondere Briese beigelegt, die aber nie übergeben wurden. Des ersten Unwiselns mächtig, welchen diese verhaßte Begebenheit bei ihm rege machte,

<sup>1</sup> Meteren 91. 92. Burgund. 340-343.

übergab es der König seinem Conseil, fich über diesen neuen Borfall zu beraten.

Granvellas Partei, die in demielben die Dberhand hatte, wollte gwi= ichen dem Betragen des niederländischen Adels und den Ausichweifungen der Tempelichänder einen fehr genauen Zusammenhang bemerkt haben, der aus der Ahnlichkeit ihrer beiderseitigen Forderungen und vorzüglich aus der Zeit erhelle, in welcher letztere ihren Ausbruch genommen. Roch in demielben Monat, merkten sie an, wo der Adel seine drei Buntte eingereicht, habe die Bilderfrürmerei angefangen; am Abend desielben Tages, an welchem Dranien die Stadt Antwerpen verlaffen, feien auch die Kirchen verwüstet worden. Während des gangen Tumults habe fich fein Finger zu Ergreifung der Waffen gehoben; alle Mittel, deren man fich bedient, feien jum Borteil der Seften geweien, alle andern hingegen unterlaffen worden, die zu Aufrechthaltung des reinen Glaubens abzielen. Biele von den Bilderfilirmern, hieß es weiter, fagten aus, daß fie alles mit Wiffen und Bewilligung der Kürfen gethan: und nichts war natürlicher, als daß jene Nichtswürdigen ein Verbrechen, das fie auf eigene Rechnung unternommen, mit großen Namen zu beschönigen suchten. Auch eine Schrift brachte man zum Borichein, worin der vornehme Adel den Geuien feine Dienste veriprach, die Versammlung der Generalfigaren durchzuseten, welche jener aber hartnäckig verleugnete. Man wollte überhaupt vier verichiedene Zusammenrottierungen in den Riederlanden bemerkt haben, welche alle mehr oder minder genau ineinander griffen, und alle auf den näm= lichen Zweck hinarbeiteten. Gine davon follten jene verworfenen Rotten fein, welche die Kirchen verwiistet; eine zweite die verschiedenen Setten, welche jene zu der Schandthat gedungen; die Geuien, die fich zu Beichützern der Sekten aufgeworfen, sollten die dritte, und die vierte der vornehme Adel ausmachen, der den Geuien durch Lebensverhältniffe, Bermandtichaft und Freundschaft zugethan fei. Alles mar demzufolge von gleicher Ber= derbnis angesteckt, und alles ohne Unterschied ichuldig. Die Regierung hatte es nicht blog mit einigen getrennten Gliedern ju thun: fie hatte mit dem Ganzen zu fampien. Wenn man aber in Ermägung jog, daß das Bolf nur der verführte Teil, und die Animunterung gur Empörung von oben herunter gekommen mar, jo wurde man geneigt, den bisherigen Plan zu andern, der in mehrerer Rückficht fehlerhaft ichien. Dadurch, daß man alle Klaffen ohne Unterichied driickte und dem gemeinen Bolte ebenfoviele Strenge, als dem Adel Geringichätzung bewies, hatte man beide gezwun= gen, einander zu fuchen: man hatte dem lettern eine Partei und dem ersten Anführer gegeben. Ein ungleiches Berfahren gegen beide war ein unsehlbares Mittel, sie zu trennen; der Pöbel, siets surchriam und träge, wenn die augerfie Not ihn nicht aufschreckt, wurde feine angebeteten Be=

ichiiter fehr bald im Stiche laffen und ihr Schickfal als eine verdiente Strafe betrachten lernen, sobald er es nicht mehr mit ihnen teilte. Man trug demnach bei dem König darauf an, den großen Saufen fünftig mit mehr Schonung zu behandeln und alle Scharfe gegen die Baupter der Fattion zu tehren. Um jedoch nicht den Schein einer ichimpflichen Nachgiebig= keit zu haben, fand man für gut, die Fürsprache des Kaisers dabei zum Borwande zu nehmen, welche allein, und nicht die Gerechtigkeit ihrer For= derungen, den König dahin vermocht habe, fie feinen niederlandischen Un= terthanen als ein großmütiges Geschenk zu bewilligen. 1

Die Frage wegen der perfonlichen Sinreise des Konias tam jett aber= mals zurück, und alle Bedenklichkeiten, welche ehemals dabei gefunden worden, ichienen gegen die jetige dringende Notwendigkeit zu verichwin= den. "Jest," lienen fich Tuffenacque und Hopperus heraus, "sei die An= gelegenheit wirklich vorhanden, an welche der König, laut seiner eigenen Erklärung, die er ehemals dem Grafen von Egmont gethan, taufend Leben zu wagen bereit sei. Die einzige Stadt Gent zu beruhigen, habe sich Karl der Fünste einer beichwerlichen und gesahrvollen Landreise durch feind= liches Gebiet unterzogen; um einer einzigen Stadt willen, und jest gelte es die Ruhe, vielleicht fogar den Besitz aller vereinigten Provinzen."2 Diefer Meinung maren die meisten, und die Reise des Königs murde als eine Sache angesehen, die er ichlechterdings nicht mehr umgehen tonne.

Die Frage mar nun, mit wie vieler oder weniger Begleitung er fie antreten jollte? und hierüber waren der Pring von Eboli und der Graf von Figueroa mit dem Herzog von Alba verschiedener Meinung, wie der Bri-vatvorteil eines jeden dabei verschieden war. Reiste der König an der Svițe einer Armee, jo war Herzog von Alba der Unentbehrliche, der im Gegen= teil bei einer friedlichen Beilegung, wo man seiner weniger bedurfte, sei= nen Nebenbuhlern das Feld räumen mußte. "Eine Urmee," erklärte Figueroa, den die Reihe zuerst traf, zu reden, "würde die Fürsten, durch deren Gebiet man fie führte, beunruhigen, vielleicht gar einen Widerstand von ihnen zu erfahren haben; die Provinzen aber, zu deren Beruhigung fie bestimmt ware, unnötig belästigen, und zu den Beichwerden, welche diese bisher so weit gebracht, eine neue hinzufügen. Sie würde alle Unterthanen auf gleiche Art drücken, da im Gegenteil eine friedlich ausgeübte Gerechtigfeit den Unichuldigen von dem Schuldigen untericheide. Das Un= gewöhnliche und Gewaltiame eines folden Schritts wurde die Saupter der Faktion in Bersuchung führen, ihr bisheriges Betragen, woran Mut= wille und Leichtsinn den größten Anteil gehabt, von einer ernsthafteren Seite zu sehen und nun erst mit Plan und Zusammenhang fortzuführen;

<sup>1</sup> Burgund. 363. 364. Hopper. §. 138. 139. 140. §. 152. 153. 2 Hopper. §. 142. Burgund. 366.

der Gedanke, den König so weit gebracht zu haben, würde fie in eine Ber= zweiflung fturgen, worin fie das Augerfte unternehmen wurden. Stelle fich der König den Rebellen gewaffnet entgegen, so begebe er sich des wich= tigften Borteils, den er über fie habe, feiner landesherrlichen Bürde, die ihn um so mächtiger ichirme, je mehr er zeige, daß er auf sie allein sich verlaffe. Er fete fich dadurch gleichfam in Ginen Rang mit den Rebellen, die auch ihrerfeits nicht verlegen sein würden, eine Urmee aufzubringen, da ihnen der allgemeine Saß gegen ipanische Beere bei der Nation vor= arbeite. Der König vertausche auf diese Art die gewisse Überlegenheit, die ihm fein Verhältnis als Landesfürft gewähre, gegen den ungewiffen Ausgang friegerijcher Unternehmungen, die, auf welche Seite auch der Erfola falle, notwendig einen Teil feiner eigenen Unterthanen zu Grunde richten müssen. Das Gerücht seiner gewaffneten Ankunft würde ihm frühe genug in den Provinzen voraneilen, um allen, die fich einer ichlimmen Sache bewußt waren, hinreichende Zeit zu verschaffen, fich in Verteidigungs= stand zu setzen, und sowohl ihre innern als auswärtigen Silfsquellen wirken zu laffen. Hierbei murde ihnen die allgemeine Furcht große Dienfte leisten; die Ungewißheit, wem es eigentlich gelte, würde auch den minder Schuldigen zu dem großen Saufen der Rebellen hinüberziehen und ihm Reinde erzwingen, die es ohne das niemals würden geworden fein. Wiißte man ihn aber ohne eine solche fürchterliche Begleitung im Unzug, ware seine Erscheinung weniger die eines Blutrichters, als eines zürnenden Baters, jo würde der Mut aller Guten steigen, und die Schlimmen in ihrer eigenen Sicherheit verderben. Sie würden fich überreden, das Ge= schehene für weniger bedeutend zu halten, weil es dem König nicht wichtig genug geschienen, deswegen einen gewaltsamen Schritt zu thun. Sie murden fich hüten, durch offenbare Gewaltthätigkeiten eine Sache gang zu ver= ichlimmern, die vielleicht noch zu retten fei. Auf diesem stillen friedlichen Wege würde also gerade das erhalten, was auf dem andern unrettbar ber= loren ginge; der treue Unterthan würde auf keine Art mit dem ftrafwür= digen Rebellen vermengt: auf diefen allein murde das gange Gewicht fei= nes Zornes fallen. Nicht einmal zu gedenken, daß man dadurch zugleich einem ungeheuren Auswand entginge, den der Transport einer spanischen Urmee nach diesen entlegenen Gegenden der Krone berursachen würde,"1

"Aber," hub der Herzog von Alba an, "kann das Ungemach einiger wenigen Bürger in Anschlag kommen, wenn das Ganze in Gesahrschwebt? Weil einige Treugesinnte übel dabei fahren, sollen darum die Aufrührer nicht gezüchtigt werden? Das Bergehen war allgemein, warum soll die Strase es nicht sein? Was die Nebellen durch ihre Thaten, haben die übrigen durch ihr Unterlassen verschuldet. Wessen Schuld ist es, als die ihrige.

<sup>1</sup> Burgund. 386. 387.

daß es jenen fo weit gelungen ift? Warum haben fie ihrem Beginnen nicht frühzeitiger miderfranden? Roch, fagt man, find die Umfrande jo verzweifelt nicht, daß fie dieses gewaltsame Mittel rechtsertigten — aber wer fieht uns dafür, daß fie es bei der Aufunft des Königs nicht sein werden, da nach jeglichem Berichte der Regentin alles mit ichnellen Schritten zur Berichlimmerung eilt? Soll man es darauf magen, daß der Monarch erft beim Eintritt in die Provinzen gewahr werde, wie notwendig ihm eine Kriegsmacht geweien? Es in nur allzu gegründet, daß fich die Rebellen eines auswärtigen Beiftandes versichert haben, der ihnen auf den erfren Wink zu Gebote steht; ift es aber dann Zeit, auf eine Kriegsrüftung zu denken, wenn der Feind über die Grenzen bereinbricht? Soll man es dar= auf autommen laffen, fich mit den nächften, den besten niederländischen Truppen behelfen zu müssen, auf deren Treue so wenig zu rechnen ift? und fommt endlich die Regentin selbit nicht immer darauf zurück, daß nur der Mangel einer gehörigen Kriegsmacht fie bisher gehindert habe, den Ediften Kraft zu geben und die Fortichritte der Rebellen zu bemmen? Rur eine mobilisciplinierte und gefürchtete Urmee tann diefen die Soff= nung gang abichneiden, fich gegen ihren rechtmäßigen Dberherrn zu be= haupten, und nur die gewisse Aussicht ihres Berderbens ihre Forderungen herabuimmen. Ohne eine hinreichende Kriegsmacht kann der König ohne= hin seine Person nicht in feindliche Länder magen, ohne sie tann er mit ieinen rebellischen Unterthanen feine Berträge eingehen, die seiner Würde gemäß find." 1

(1566. Das Aniehen des Redners gab seinen Gründen das Übergewicht, und die Frage war jetzt nur, wie bald der König die Reise antreten, und was für einen Weg er nehmen sollte. Da die Reise keineswegs auf dem Decan für ihn zu wagen war, so blieb ihm keine andere Wahl, als entweder durch die Engen bei Trient über Deutschland dahin zu gehen, oder von Savonen aus die apenninischen Alpen zu durchbrechen. Auf dem ersten Wege hatte er von den deutschen Protesianten zu fürchten, denen der Zweck seiner Reise nicht gleichgültig sein konnte; und über die Apenninen war in dieser späten Jahreszeit kein Durchgang zu wagen. Außerdem mußten die nötigen Galeeren erst aus Italien geholt und ausgebessert werden, welches mehrere Monate kossen konnte. Da endlich auch die Versammlung der Cortes von Castilien, wovon er nicht wohl wegbleiben konnte, auf den December bereits ausgeschrieben war, so konnte die Reise vor dem Frühjahr nicht unternommen werden.

Indeisen drang die Regentin auf eine entscheidende Resolution, wie sie sich aus gegenwärtigem Bedrängnisse ziehen sollte, ohne dem königlichen Ansehen zu viel dabei zu vergeben; und etwas mußte notwendig geschehen,

<sup>1</sup> Burgund, 381-390. - 2 Hopper, §§. 154, 155. Burgund, 390-392.

ehe der König die Unruhen durch seine persönliche Gegenwart beizulegen unternahm. Es wurden denmach zwei verschiedene Schreiben an die Herzsogin erlassen, ein öffentliches, das sie den Ständen und den Ratsverssammkungen vorlegen durfte; und ein geheimes, das sür sie allein bestimmt war. In dem ersten fündigte er ihr seine Wiedergenesung und die glickliche Geburt der Insantin Clara Isabella Eugenia, nachheriger Erzherzogin Albert von Öftreich und Fürstin der Riederlande, an. Er erklärte ihr seinen nunmehr seinen Entschluß, die Niederlande in Person zu besuchen, wozu er bereits die nötigen Zurüfrungen mache. Die Ständeversammlung verwarf er, wie das vorige Mal; des Bergleichs, den sie mit den Protestanten und mit dem Bunde eingegangen war, geschah in diesem Briese gar keine Erwähnung, weil er es noch nicht ratsam sand, ihn entscheidend zu verwersen, und noch viel weniger Lust hatte, ihn sür gültig zu erklären. Dagegen besahl er ihr, das Heer zu versärken, neue Regimenter aus Deutschland zusammenzuziehen und den Widersvensigen Gewalt entgegenzusehen. Übrigens, schloß er, verlasse er sich auf die Treue des vornehnen Adels, worunter er viele kenne, die es ausrichtig mit ihrer Resigion und ihrem König meinten. In dem geheimen Schreiben wurde ihr noch einmal anbesohlen, die Staatenversammlung nach allen Krästen zu hintertreiben; dann aber, wenn ihr die allgemeine Schreiben wurde ihr noch einmal anbesohlen, die Staatenversammlung nach allen Krästen zu hintertreiben; dann aber, wenn ihr die allgemeine Stimme doch zu mächtig werden sollte, und sie der Gewalt würde nachgeben müssen, es wenigstens so vorsichtig einzurichten, daß seiner Würde nichts vergeben und seine Einwilligung darein niemand kund würde.

(1566.) Während dem, daß man sich in Spanien über diese Sache beratichlagte, machten die Protesianten in den Niederlanden von den Vorzrechten, die man ihnen gezwungenerweise bewilligt hatte, den weitesten Gebrauch. Der Ban der Kirchen kam, wo er ihnen verstattet war, mit unzglaublicher Schnelligkeit zustande; Jung und Alt, der Abel wie die Geringen, halsen Steine zutragen; Frauen opserten sogar ihren Schmuck auf, um das Werk zu beschleunigen. Beide Religionsparteien errichteten in mehreren Städten eigene Konsistorien und einen eigenen Kirchenrat, wozu in Antwerpen der Ansang gemacht war, und setzten ihren Gottesdienst auf einen gesetzmäßigen Fuß. Man trug auch darauf an, Gelder in einen gemeinschaftlichen Fond zusammenzuschießen, um gegen unerwartete Fälle, welche die protestantische Kirche im ganzen angingen, sogleich die nötigen Mittel zur Hand zu haben. In Antwerpen wurde dem Grasen von Hoogstraaten von den Calvinissen dieser Stadt eine Schrift übergeben, worin sie sich anheischig machten, sür die freie Ilbung ihrer Religion durch alle niederländischen Provinzen drei Millionen Thaler zu erlegen. Von dieser Schrift gingen viele Kopien in den Niederlanden herum; um die

<sup>1</sup> Meteren 92. Hopper. §§. 144. 145, 146. Burgund. 369. 370.

übrigen anzuloden, hatten fich viele mit prahlerischen Summen unter= ichrieben. Über dieses ausichweifende Unerbieten find von den Weinden der Reformierten verichiedene Auslegungen gemacht worden, welche alle eini= gen Schein für fich haben. Unter dem Vorwand nämlich, die nötigen Summen zu Erfüllung diejes Beriprechens gujammenzubringen, hoffte man, wie einige glaubten, mit desto weniger Verdacht die Beisteuern ein= zutreiben, deren man zu einem triegerischen Widerfrande jett benötigt mar; und wenn fich die Nation nun doch einmal, sei es für oder gegen die Re= gentin, in Unfosen feten follte, fo mar zu erwarten, daß fie fich weit leich= ter dazu versiehen würde, zu Erhaltung des Friedens, als zu einem unterdrückenden und verheerenden Krieg beizutragen. Andere fahen in diesem Unerbieten weiter nichts, als eine temporare Ausflucht der Protestanten, ein Blendwert, wodurch fie den Sof einige Augenblicke lang unichluffig ju machen gefucht haben follen, bis fie Kräfte genug gesammelt, ihm die Stirne ju bieren. Undere erklarten es geradezu für eine Groffprecherei, um die Regentin dadurch in Furcht zu jagen, und den Mut der Partei durch die Eröffnung so reicher Hilfsquellen zu erheben. Was auch der wahre Grund von diesem Anerbieten gewesen sei, jo gewannen seine Ur= heber dadurch menig: die Beifieuern floffen fehr fparfam ein, und der Hof beantwortete den Antrag mit fillichweigender Berachtung. 1

Aber der Ercef der Bilderfturmerei, weit entfernt die Sache des Bun= des zu befördern und die Protesianten emporzubringen, hatte beiden einen unerfenlichen Schaden gethan. Der Unblick ihrer zerftörten Kirchen, die, nach Biglius' Ausdrud, Biehfrällen ähnlicher fahen als Gotteshäufern, entriffete alle Katholifen, und am meiften ihre Geiftlichkeit. Alle, die von diefer Religion dazu getreten maren, verliegen jest den Bund, der die Ausichweifungen der Bilderfrürmer, wenn auch nicht absichtlich angefriftet und befördert, doch unstreitig von ferne veranlagt hatte. Die Intolerang der Calvinisien, die an den Plätzen, wo ihre Partei die herrichende war, die Katholifen aufs grauiamfte bedrückten, rig diese vollends aus ihrer bisherigen Berblendung, und fie gaben es auf, fich einer Partei anzunehmen, von welcher, wenn sie die Oberhand behielte, für ihre eigene Religion so viel zu befürchten frand. So verlor der Bund viele feiner beften Glieder; die Freunde und Beforderer, die er bisher unter den gutgefinnten Burgern gefunden, verließen ihn, und sein Unsehen in der Republik fing merklich an ju finten. Die Strenge, mit der einige feiner Mitglieder, um fich der Regentin gefällig zu bezeigen und den Berdacht eines Berftandniffes mit den Ubelgesinnten zu entfernen, gegen die Bildernürmer verfuhren, icha= dete ihm bei dem Bolte, das jene in Schutz nahm, und er war in Gefahr, es mit beiden Parreien zugleich zu verderben.

<sup>1</sup> Strada 163. Burgund. 374, 375. M. C. b. v. R. III. Zl. 93.

Bon dieser Beränderung hatte die Regentin nicht sobald Nachricht erhalten, als sie den Plan entwarf, allmählich den ganzen Bund zu trennen oder wenigstens durch innere Spaltungen zu entfräften. Sie bediente sich zu dem Ende der Privatbriese, die der König an einige aus dem Adel an sie beigeschlossen, mit völliger Freiheit, sie nach Gutbesinden zu gebrauchen. Diese Briese, welche von Wohlgewogenheit überslossen, wurden denen, für welche sie bestimmt waren, mit absichtlich verunglückter Heimlichteit zugestellt, so daß jederzeit einer oder der andere von denen, welche nichts dersgleichen erhielten, einen Wint davon befam; und zu mehrerer Verbreitung des Mißtrauens trug man Sorge, daß zahlreiche Abschriften davon herumzgingen. Dieser Kunsgriff erreichte seinen Zweck. Viele aus dem Bunde singen an, in die Standhaftigteit derer, denen man so glänzende Verstprechungen gemacht, ein Mißtrauen zu setzen; aus Furcht, von ihren wichtigsten Beschützern im Stiche gelassen zu werden, ergriffen sie mit Begierde die Bedingungen, die ihnen von der Statthalterin angeboten wurden, und drängten sich zu einer baldigen Versöhnung mit dem Hose. Das allgemeine Gerücht von der nahen Ansunst des Königs, welches die Regentin allerorten zu verbreiten Sorge trug, leistete ihr dabei große Dienste; viele, die sich von dieser königlichen Erscheinung nicht viel Gutes versprachen, besannen sich nicht lange, eine Gnade anzunehmen, die ihnen vielleicht zum letztenmal angeboten ward.

Bon denen, welche dergleichen Privatschreiben bekamen, waren auch Egmont und der Prinz von Oranien. Beide hatten sich bei dem König iber die üblen Nachreden beschwert, womit man in Spanien ihren guten Namen zu brandmarken und ihre Absichten verdächtig zu machen suchte; Egmont besonders hatte mit der redlichen Einsalt, die ihm eigen war, den Monarchen ausgesordert, ihm doch nur anzudenten, was er eigentlich wolle, ihm die Handlungsart zu bestimmen, wodurch man ihm gesällig werden und seinen Diensteiger darthun könnte. Seine Berleumder, ließ ihm der König durch den Präsidenten von Thisenacque zurückschreiben, könne er durch nichts besser widerlegen, als durch die vollkommenste Unterwerfung unter die königlichen Besehle, welche so klar und bestimmt abgesaßt seinen, daß es keiner neuen Auslegung und keines besondern Austrags mehr besdürse. Dem Souverän komme es zu, zu beratschlagen, zu prüsen und zu verordnen; dem Willen des Souveräns unbedingt nachzuleben, gebühre dem Unterthan; in seinem Gehorsam besiehe dessen Saupt. Allerdings gebe man ihm schuld, daß er nicht alles gethan habe, was in seinen Krästen gestanden, um der Ausgelassenheit der Sektierer zu seuern; aber auch noch jetzt stehe es in seiner Gewalt, das Versäumte einzubringen, bis zur

<sup>1</sup> Thuan, II, 507. Strada 164, 165. Meteren 93.

wirklichen Ankunft des Königs wenigstens Ruhe und Ordnung erhalten zu helfen.

Benn man den Grafen von Egmont wie ein ungehorsames Rind mit Bermeisen ftrafte, jo behandelte man ihn, wie man ihn fannte; gegen feinen Freund mußte man Runft und Betrug ju Bilfe rufen. Auch Oranien hatte in feinem Briefe des ichlimmen Berdachts erwähnt, den der König in seine Trene und Ergebenheit setze, aber nicht in der eitlen Hoff= nung, wie Egmont, ihm diesen Verdacht zu benehmen, wovon er längst zurückgekommen mar, fondern um von diefer Beichwerde den Ubergang auf Die Bitte zu nehmen, daß er ihn feiner Umter entlaffen möchte. Oft ichon hatte er diese Bitte an die Regentin gethan, ftets aber unter den ftartften Beteuerungen ihrer Achtung eine abichlägige Antwort von ihr erhalten. Auch der König, an den er fich endlich unmittelbar mit diesem Unliegen gewendet, erteilte ihm jetzt die nämliche Antwort, die mit ebenjo ftarken Versicherungen seiner Zufriedenheit und Dankbarkeit ausgeschmückt mar. Besonders bezeugte er ihm über die Dienfte, die er ihm fürglich in Unt= werven geleistet, feine hochste Zufriedenheit, beklagte es fehr, daß die Bri= vatumfrände des Prinzen von denen der letztere einen Hauptvorwand ge= nommen, feine Entlaffung zu verlangen) jo fehr verfallen fein follten, endigte aber mit der Erklärung, daß es ihm unmöglich fei, einen Diener von seiner Wichtigkeit in einem Zeitpunkte zu entbehren, wo die Zahl der Guten eher einer Bermehrung als einer Berminderung bedürfe. Er habe geglaubt, setzte er hinzu, der Prinz bege eine besiere Meinung von ihm. als daß er ihn der Schwachheit fähig halten follte, dem grundlofen Ge= ichwätz gewisser Menschen zu glauben, die es mit dem Prinzen und mit ihm felbst übel meinten. Um ihm zugleich einen Beweis seiner Aufrichtig= feit zu geben, beklagte er sich im Vertrauen bei ihm über seinen Bruder, den Grafen von Raffau, bat fich in diefer Sache gum Schein feinen Rat aus, und äußerte guletzt feinen Bunich, den Grafen eine Zeitlang aus den Riederlanden entfernt zu missen. 1

Aber Philipp hatte es hier mit einem Kopfe zu thun, der ihm an Schlauheit überlegen war. Der Prinz von Dranien hielt ihn und sein geheimes Conseil in Madrid und Segovien schon lange Zeit durch ein Heer von Spionen bewacht, die ihm alles hinterbrachten, was dort Merkwürdiges verhandelt ward. Der Hof dieses Heimschlen von allen Despoten war seiner Lift und seinem Gelde zugänglich geworden; auf diesem Wege hatte er manche Briefe, welche die Regentin insgeheim nach Madrid geschrieben, mit ihrer eigenen Handschrift erhalten und in Brüssel unter ihren Augen gleichsam im Triumph cirkulieren lassen, daß sie selbst, die mit Erstaunen hier in jedermanns Händen jah, was sie so gut ausgehoben glaubte, dem

<sup>1</sup> Hopper. §. 149. Burgund, 397. Apologie de Guillaume Pr. d'Orange als Beilage.

König anlag, ihre Deveichen ins Künitige fogleich zu vernichten. Wil= helms Wachiamfeit ichräufte fich nicht bloß auf den ipaniichen Sof ein; bis nach Frankreich und noch weiter hatte er feine Kundschafter gestellt, und einige beschuldigen ihn jogar, daß die Wege, auf welchen er zu feinen Erfundigungen gelangte, nicht immer die unschuldigften gewesen. Aber den wichtigften Aufichluß gab ihm ein aufgefangener Brief des fpanischen Botichafters in Frankreich, Franz von Alava, an die Herzogin, worin fich dieser über die icone Gelegenheit verbreitete, welche durch die Berschul= dung des niederländischen Bolts dem König jett gegeben sei, eine will= kürliche Gewalt in diesem Lande zu gründen. Darum riet er ihr an, den Adel jest durch eben die Kiinste zu hintergeben, deren er fich bis jest gegen fie bedient, und ihn durch glatte Worte und ein verbindliches Betragen ficher zu machen. Der König, ichloß er, der die Edelleute als die verbor= genen Triebjedern aller bisherigen Unruhen fenne, würde fie zu seiner Zeit mohl zu finden wiffen, sowie die beiden, die er bereits in Spanien habe, und die ihm nicht mehr entwischen würden; und er habe geschworen ein Beispiel an ihnen zu geben, worüber die ganze Christenheit sich ent= feten folle, mußte er auch alle feine Erbländer daran magen. Diefeichlimme Entdeckung empfing durch die Briefe, welche Bergen und Montigny aus Spanien schrieben, und worin sie über die zurücksetzende Begegnung der Grandezza und das veränderte Betragen des Monarchen gegen sie bittere Beichwerden führten, die höchfte Glaubwürdigkeit; und Oranien erkannte min vollkommen, was er von den ichonen Berücherungen des Königs qu halten habe. 1

(1566.) Den Brief des Ministers Alava, nebst einigen andern, die aus Spanien datiert waren, und von der nahen gewaffneten Ankunft des Königs und seinen schlimmen Absichten wider die Edeln umsändliche Kachericht gaben, legte der Prinz seinem Bruder, dem Grasen Ludwig von Nassau, dem Grasen von Egmont, von Hoorn und von Hoogstraaten bei einer Zusammenkunft zu Dendermonde in Flandern vor, wohin sich diese sünf Ritter begeben hatten, gemeinschaftlich miteinander die nötigen Maßeregeln zu ihrer Sicherheit zu treffen. Gras Ludwig, der nur seinem Unswillen Gehör gab, behauptete tolldreist, daß man ohne Zeitverlust zu den Waffen greifen und sich einiger sester Pläze versichern müsse. Dem König müsse wersagen. Man müsse stwolle, den gewaffneten Eingang in die Prodinzen versagen. Man müsse die Schweiz, die protessantischen Fürsten Deutschlands und die Hugenotten unter die Wassen bringen, daß sie ihm den Durchzug durch ihr Gebiet erschwerten und, wenn er sich dessenungeachtet durch alle diese Hindernisse hindurchschlüge, ihn an der Grenze des Landes mit einer Armee empfangen. Er nehme es auf sich, in Frankreich,

<sup>1</sup> Reidan 3. Thuan. 507. Burgand. 401. Meteren 94. Strada 160.

der Schweiz und in Deutschland ein Schutbündnis zu negociieren, und aus letterem Reiche viertaufend Reiter nebft einer verhaltnismäßigen Ungahl Kufvoltzusammenzubringen; an einem Vorwand fehle es nicht, das nötige Geld einzutreiben, und die reformierten Kaufleute wurden ihn, wie er fich versichert hielt, nicht im Stiche laffen. Aber Wilhelm, vorsichtiger und weiser, erklärte fich gegen diesen Borichlag, der bei der Ausführung unend= liche Schwierigkeiten finden, und noch durch nichts wurde gerechtfertigt werden können. Die Inquisition, stellte er vor, sei in der That aufgehoben, die Platate beinahe gang in Bergeffenheit gefommen, und eine billige Glaubensfreiheit verftattet. Bis jest alfo fehle es ihnen an einem gültigen Grund, diefen feindlichen Weg einzuschlagen; indeffen zweifle er nicht, daß man ihnen zeitig genug einen darreichen werde. Seine Meinung also sei, diesen gelassen zu erwarten, unterdessen aber auf alles ein machsames Auge zu haben und dem Bolte von der drohenden Gefahr einen Wint zu geben, damit es bereit sei zu handeln, wenn die Umfiande es verlangten.

Baren alle diejenigen, welche die Berfammlung ausmachten, dem Gut= achten des Pringen von Dranien beigetreten, jo ift fein Zweifel, dag eine io mächtige Lique, furchtbar durch die Macht und das Unjehen ihrer Glieder, den Abnichten des Königs Sinderniffe hatte entgegensetzen können, die ihn gezwungen haben würden, seinen ganzen Plan aufzugeben. Aber der Mut der verjammelten Ritter wurde gar fehr durch die Erklärung niedergeschlagen, womit der Graf von Egmont sie überraschte. "Lieber," jagte er, "mag alles über mich tommen, als daß ich das Glück jo verwegen versuchen sollte. Das Geschwätz des Spaniers Alava rührt mich wenig - wie follte diefer Menich dazu kommen, in das verschloffene Gemüt fei= nes Herrn zu ichauen, und seine Geheimnisse zu entziffern? Die Nach= richten, welche uns Montigny giebt, beweisen weiter nichts, als daß der König eine fehr zweideutige Meinung von unserm Diensteifer hegt, und Ursache zu haben glaubt, ein Mißtrauen in unsere Treue zu setzen; und dazu, deucht mir, hätten wir ihm nur allzuviel Unlag gegeben. Auch ift es mein ernftlicher Borfat, durch Berdoppelung meines Gifers feine Meinung von mir zu verbeffern, und durch mein fünftiges Berhalten, womög= lich den Verdacht auszulöschen, den meine bisherigen Sandlungen auf mich geworfen haben mögen. Und wie follte ich mich auch aus den Armen meiner zahlreichen und hilfsbedürftigen Familie reißen, um mich an frem= den Bofen als einen Landflüchtigen herumzutragen, eine Laft für jeden, der mich aufnimmt, jedes Stlave, der sich herablaffen will, mir unter die Urme zu greifen, ein Enecht von Ausländern, um einem leidlichen 3mang in meiner Beimat zu entgehen? Nimmermehr fann der Monarch ungütig an einem Diener handeln, der ihm sonft lieb und teuer mar, und der sich ein gegründetes Recht auf feine Dantbarkeit erworben. Nimmermehr wird

man mich überreden, daß er, der für sein niederländisches Bolt jo billige, man mich überreden, daß er, der für sein niederländisches Bolt so billige, so gnädige Gesinnungen gehegt, und so nachdrücklich, so heilig mir beteuert hat, jetzt so despotische Anschläge dagegen schnieden soll. Haben wir dem Lande nur erst seine vorige Ruhe wiedergegeben, die Rebellen gezüchtigt, den katholischen Gottesdienst wieder hergestellt, so glauben Sie mir, daß man von keinen spanischen Truppen mehr hören wird; und dies ist es, wozu ich Sie alle durch meinen Rat und durch mein Beispiel jetzt aufsordere, und wozu auch bereits die meisten univer Brüder sich neigen. Ich meinesteils sürchte nichts von dem Zorne des Monarchen. Mein Gewisser spielen spricht mich frei; mein Schicksal sieht bei seiner Gerechtigkeit und seiner Sunde "! feiner Gnade." 1

Umsonst bemühten sich Nassau, Hoorn und Dranien, seine Stand-haftigkeit zu erschüttern, und ihm über die nahe unausbleibliche Gesahr die Augen zu öffnen. Egmont war dem König wirklich ergeben; das An-denken seiner Wohlthaten und des verbindlichen Betragens, womit er sie begleitet hatte, lebte noch in seinem Gedächtnis. Die Ausmerksamkeiten, begleitet hatte, lebte noch in seinem Gedächtnis. Die Ausmerksamkeiten, wodurch er ihn vor allen seinen Freunden ausgezeichnet, hatten ihre Wirkung nicht versehlt. Mehr aus falscher Scham, als aus Parteigeist, hatte er gegen ihn die Sache seiner Landsleute versochten; mehr aus Temperament und natürlicher Herzensgüte, als aus geprüften Grundsätzen, die harten Maßregeln der Regierung bekämpst. Die Liebe der Nation, die ihn als ihren Abgott verehrte, riß seinen Chrygeiz hin. Zu eitel, einem Namen zu entsagen, der ihm so angenehm klang, hatte er doch etwas thun müssen, ihn zu verdienen; aber ein einziger Blick auf seine Famisie, ein harter Name, unter welchem man ihm sein Betragen zeigte, eine bedenkliche Folge, die man daraus zog, der bloße Klang von Verbrechen schreckte ihn aus diesem Selbsibetrug auf, und scheuchte ihn eilsertig zu seiner Wisself zurück Pflicht zurück.

Draniens ganzer Plan scheiterte, als Egmont zurücktrat. Egmont hatte die Herzen des Volks und das ganze Zutrauen der Armee, ohne die es schlechterdings unmöglich war, etwas Nachdrückliches zu unternehmen. Man hatte so gewiß auf ihn gerechnet; seine unerwartete Erklärung machte Man hatte so gewiß auf ihn gerechnet; seine unerwartete Erklarung machte die ganze Zusammenkunst fruchtlos. Man ging auseinander, ohne nur etwas beschlossen zu haben. Alle, die in Dendermonde zusammengekommen waren, wurden im Staatsrat zu Briissel erwartet; aber nur Egmont versfügte sich dahin. Die Regentin wollte ihn über den Inhalt der gehabten Unterredung aussorichen, aber sie brachte weiter nichts aus ihm heraus, als den Brief des Alava, den er in Abschrift mitgenommen hatte, und unter den bittersten Borwürsen ihr vorlegte. Ansangs entsärbte sie sich darüber, aber sie saste sich bald, und erklärte ihn dreistweg sir unterges

<sup>1</sup> Thuan, 507. Burgund, 405, 406. Meteren 95.

ichoben. "Wie kann," jagte sie, "dieser Brief wirklich von Alava herrühten, da ich doch keinen vermisse, und derjenige, der ihn aufgesangen haben will, die andern Briese gewiß nicht geschont haben würde? Ja, da mir auch nicht ein einziges Paket noch gesehlt hat, und auch kein Bote ausgeblieben ist? Und wie läßt es sich denken, daß der König einen Alava zum Herrn eines Geheinmisses gemacht haben sollte, das er mir selbst nicht eine mal würde preisgegeben haben?"

## Bürgerlicher Krieg.

(1566.) Unterdeffen eilte die Regentin, den Vorteil zu benuten, den ihr die Trennung unter dem Adel gab, um den Fall des Bundes, der ichon durch innere Zwietracht mankte, zu vollenden. Sie zog ohne Zeitverluft Truppen aus Deutschland, die Herzog Erich von Braunschweig für fie in Bereitschaft hielt, versiärfte die Reiterei und errichtete fünf Regimenter Wallonen, worüber die Grafen von Mansfeld, von Megen, von Aremberg und andere den Oberbesehl bekamen. Auch dem Prinzen von Dranien mußten, um ihn nicht aufs empfindlichste zu beleidigen, Truppen anvertraut werden, und um jo mehr, da die Provinzen, denen er als Statt= halter vorstand, ihrer am nötigsten bedurften; aber man gebrauchte die Borficht, ihm einen Cberften, mit Namen Walderfinger, an die Seite zu geben, der alle seine Schritte bewachte, und seine Magregeln, wenn sie gefährlich zu werden ichienen, rückgängig machen konnte. Dem Grafen von Egmont freuerte die Geiftlichkeit in Flandern vierzigtaufend Goldgulden bei, um fünfzehnhundert Mann zu unterhalten, davon er einen Teil in die bedenklichnten Plate verteilte. Jeder Statthalter mußte feine Kriegs= macht verfiarten, und fich mit Munition verfehen. Alle diese Zuruftungen, welche aller Orten und mit Rachdruck gemacht wurden, ließen keinen Zwei= fel mehr übrig, welchen Weg die Statthalterin fünftig einichlagen werde.

Ihrer Überlegenheit versichert, und dieses mächtigen Beistandes gewiß, wagt sie es nun, ihr bisheriges Betragen zu ändern und mit den Rebellen eine ganz andere Sprache zu reden. Sie wagt es, die Bewilligungen, welche sie den Protesianten nur in der Angst und aus Notwendigkeit erteilt, auf eine ganz willkürliche Art auszulegen, und alle Freiheiten, die sie ihnen stillschweigend eingeräumt, auf die bloße Vergünstigung der Predigten einzuschränken. Alle ihre übrigen Religionsübungen und Gebräuche, die sich doch, wenn jene gesiattet wurden, von selbst zu verstehen schienen, wurden durch neue Mandate für unerlaubt erklärt, und gegen die Übertreter als gegen Beleidiger der Majesiät versahren. Man vergönnte den Protesianten, anders als die herrschende Kirche von dem Abendmahle zu denken, aber es anders zu genießen, war Frevel; ihre Art zu tausen, zu

<sup>1</sup> Burgund. 408. Meteren 95. Grot. 23.

trauen, zu begraben wurde bei angedrohten Todesstrasen untersagt. Es war grausamer Spott, ihnen die Religion zu erlauben und die Ausübung zu versagen: aber dieser unedle Kunstgriff, ihres gegebenen Wortes wieder los zu werden, war der Zaghaftigkeit würdig, mit der sie es sich hatte abstringen lassen. Bon den geringsen Neuerungen, von den unbedeutendsen Ubertretungen nahm sie Aulaß, die Predigten zu siören: mehreren von den Prädikanten wurde unter dem Vorwande, daß sie ihr Amt an einem andern Platz, als der ihnen angewiesen worden, verwaltet, der Prozeß gemacht, und einige von ihnen sogar ausgehängt. Sie erklärte bei mehreren Gelegenheiten laut, daß die Verbundenen ihre Furcht gemisbraucht, und daß sie sich durch einen Vertrag, den man ihr durch Trohungen ausgepreßt, nicht sür gebunden halte. 1

Unter allen niederländischen Städten, welche fich des bilderfürmerischen Aufruhrs teilhaftig machten, hatte die Regentin für die Stadt Balen= ciennes in hennegau am meisten gezittert. In feiner von allen war die Partei der Calvinifien so mächtig, als in dieser, und der Geift des Autruhrs, durch den sich die Proving Hennegau vor allen übrigen siets aus= gezeichnet hatte, ichien hier einheimisch zu wohnen. 2 Die Mähe Frant= reichs, dem es sowohl durch Sprache, als durch Sitten noch weit naher als den Niederlanden angehörte, mar Uriache gewesen, daß man dieie Stadt von jeher mit größerer Gelindigkeit, aber auch mit mehr Boriicht regierte, wodurch fie nur destomehr ihre Wichtigfeit fühlen lernte. Schon bei dem letten Auffrande der Tempelichänder hatte wenig gefehlt, daß fie fich nicht den Hugenotten auslieferte, mit denen fie das genaueffe Berftandnis unter= hielt, und die geringste Veranlaffung konnte dieje Gefahr erneuern. Da= her mar unter allen niederländischen Städten Balenciennes die erne, melcher die Regentin eine verstärkte Besatzung zudachte, sobald fie in die Ber= faffung gefetzt mar, sie ihr zu geben. Philipp von Noircarmes, Herr von St. Aldegonde, Statthalter von Bennegau an der Stelle des abweienden Marquis von Bergen, hatte diesen Auftrag erhalten und erichien an der Spite eines Kriegsheers vor ihren Mauern. Mus der Stadt tamen ihm bon seiten des Magifrats Deputierte entgegen, sich die Besatzung zu ver= bitten, weil die protestantische Bürgerichaft, als der überlegene Teil, fich damider erklärt habe. Noircarmes machte ihnen den Willen der Regentin fund, und ließ fie zwischen Beiatung und Belagerung mablen. Mehr als vier Schwadronen Refter und feche Compagnieen Fugvolt follten der Stadt nicht aufgedrungen werden; darüber wolle er ihr feinen eigenen Sohn jum Geifel geben. Als diese Bedingungen dem Magifirate vorgelegt mur= den, der für sich fehr geneigt mar, sie zu ergreifen, erichien der Prediger

1 Meteren 93. 94. Thuan. 507. Strada 166. Meurs. Guil. Auriac. 21. 2 Es war ein Sprichwort in Hennegau, und ist es vielleicht noch, die Provinz stehe nur unter Gott und unter der Sonne. Strada 174.

Peregrine le Grange an der Spite feines Anhangs, der Apostel und Ab= gott feines Bolfs, dem es darum ju thun fein mußte, eine Unterwerfung zu verhindern, bon der er das Opfer werden würde, und verhetzte durch die Gemalt feiner Berediamteit das Bolt, die Bedingungen auszuichlagen. MIS man Noircarmes diese Antwort gurudbringt, läßt er die Gefandten, gegen alle Geiete des Bolterrechts, in Feffeln ichlagen, und führt fie ge= fangen mit fich fort; doch muß er fie, auf der Regentin Geheiß, bald wieder frei geben. Die Regentin, durch geheime Befehle aus Madrid zu moglichfter Schonung angehalten, läßt fie noch mehrmalen auffordern, die ihr zugedachte Garnison einzunehmen; da fie aber hartnäckig auf ihrer Weigerung besteht, fo wird fie durch eine öffentliche Afte für eine Rebellin er= flärt, und Noircarmes erhält Befehl, fie formlich zu belagern. Allen übri= gen Provinzen wird verboten, diefer aufrührerischen Stadt mit Rat, Geld oder Waffen beizustehen. Alle ihre Güter find dem Gistus zugesprochen. Um ihr den Krieg zu zeigen, ehe er ihn wirklich anfing, und zu vernünf= tigem Nachdenken Zeit zu laffen, jog Noircarmes aus gang hennegau und Cambran Truppen zusammen (1566), nahm St. Amand in Besit und legte Garnison in alle nächstliegenden Plate. Das Berfahren gegen Balenciennes ließ alle übrigen Städte, die in gleichem Falle maren, auf das Schickfal ichließen, welches ihnen felbst zugedacht mar, und fette fo= gleich den ganzen Bund in Bewegung. Ein geufisches Beer, zwischen drei und viertaufend Mann, das aus landflüchtigem Gefindel und den über= bliebenen Rotten der Bilderftiirmer in der Gile gujammengerafft worden, ericheint in dem Gebiete von Tournah und Lille, um sich dieser beiden Städte zu berüchern, und den Feind vor Balenciennes zu beunruhigen. Der Gouverneur von Lille hat das Glück, ein Detachement dabon, das im Gin= verständnis mit den Protestanten diefer Stadt einen Unschlag gemacht bat, fich ihrer zu bemächtigen, in die Flucht zu schlagen und feine Stadt zu behaupten. Bu der nämlichen Zeit wird das geufische Beer, das bei Launon unnüt die Zeit verdirbt, von Noircarmes überfallen und beinahe gang aufgerieben. Die Wenigen, welche fich mit verzweifelter Tapferkeit durchgeichlagen, werfen fich in die Stadt Tournan, die bon dem Sieger iogleich aufgefordert wird, ihre Thore zu öffnen und Besatzung einzuneh= men. Ihr ichneller Gehoriam bereitet ihr ein leichteres Schicfial. Noir= carmes begnügt sich, das protestantische Konsistorium darin aufzuheben, die Prediger zu verweisen, die Unführer der Rebellen zur Strafe zu ziehen und den fatholiichen Gottesdienft, den er beinahe gang unterdrückt findet. wieder herzustellen. Nachdem er ihr einen sichern Katholiten zum Gouver= neur gegeben und eine hinreichende Besatzung darin zurudgelaffen, rudt er mit feinem fiegenden Beere wieder vor Balenciennes, um die Belage= rung fortzuseten.

Diese Stadt, auf ihre Besestigung trotzig, schickte sich lebhait zur Verteidigung an, sest entichlossen, es aufs äußerste kommen zu lassen. Man hatte nicht versäumt, sich mit Kriegsmunition und Lebensmitteln auf eine lange Belagerung zu versehen; alles, was nur die Wassen tragen konnte, die Handwerker selbst nicht ausgeichlossen, wurde Soldat; die Häufer vor der Stadt, und vorzüglich die Klösser, riß man nieder, damit der Belagerer sich ihrer nicht gegen die Stadt bediente. Die wenigen Anhänger der Krone schwiegen, von der Menge unterdrückt; kein Katholike durste es wagen, sich zu rühren. Anarchie und Aufruhr waren an die Stelle der guten Ordnung getreten, und der Fanatismus eines tollkühnen Priesers gab Gesetze. Die Mannschaft war zahlreich, ihr Mut verzweiselt, fest ihr Bertrauen auf Entsat, und ihr Haß gegen die katholische Religion aufs äußerste gestiegen. Biele hatten keine Gnade zu erwarten, alle verabscheuzten das gemeinschaftliche Joch einer besehlshaberischen Besatzung. Noch einmal versuchte es Noircarmes, dessen durch die Hilfswölfer, welche ihm von allen Orten her zuströmten, surchtbar gewachsen und mit allen Ersordernissen einer langen Blockade reichlich versehen war, die Stadt durch Güte zu bewegen, aber vergebens; er ließ also die Lausgräben ersöffnen und schickte sich an, die Stadt einzuschließen.

Die Lage der Protestanten hatte sich unterdessen in eben dem Grade verschlimmert, als die Regentin zu Kräften gesommen war. Der Bund des Adels war allmählich bis auf den dritten Teil geschmolzen. Einige seiner wichtigsten Beschützer, wie der Graf von Egmont, waren wieder zu dem König übergegangen; die Geldbeiträge, worauf man so sicher gerechenet hatte, sielen sehr sparsam aus; der Eiser der Partei sing merklich an zu erkalten, und mit der gesinden Jahreszeit mußten nun auch die öffentlichen Predigten aushören, die ihn bis setzt in Übung erhalten hatten. Alles dies zusammen bewog die unterliegende Partei, ihre Forderungen mäßiger einzurichten und, ehe sie das Äußerste wagte, alle unschuldigen Mittel vorher zu versuchen. In einer Generalspnode der Protestanten, die zu dem Ende in Antwerpen gehalten wird, und welcher auch einige von den Berbundenen beiwohnen, wird beschlossen, an die Regentin zu deputieren, ihr dieser Wortbrüchigsteit wegen Vorstellungen zu thun und sie an ihren Vertrag zu erinnern. Brederode übernimmt diesen Auftrag, muß sich aber auf eine harte und schimpsliche Art abgewiesen und von Brüsselselbst ausgeschlossen sehren. Er nimmt seine Zuslucht zu einem schriftlichen Ausgeschlossen sehren Koriner sehren des ganzen Bundes beklagt, daß ihn die Herzogin im Angesicht aller Protestanten, die auf des Bundes Bürgsschaft die Wassen niedergelegt, durch ihre Wortbrüchigteit Lügen strafe

<sup>1</sup> Burgund, 379, 411-418. Meteren 98, 99. Strada 176. Vigl. ad Hopper, Epist, 2, 21.

und alles, was die Verbundenen Gutes gestiftet, durch Zurudnahme ihrer Bewilligungen wieder zunichte mache; daß fie den Bund in den Augen des Bolfes herabzumurdigen gelucht, Zwietracht unter feinen Gliedern er= regt und viele unter ihnen als Verbrecher habe verfolgen laffen. Er lag ihr an, ihre neuen Verordnungen zu widerruten, durch welche den Pro= tesianten ihre freie Religionsübung benommen sei, vor allen Dingen aber die Belagerung von Valenciennes auszuheben, die neugeworbenen Trupven abzudanken, unter welcher Bedingung ihr der Bund allein für die

allgemeine Ruhe Sicherheit leisten könne. Hierauf antwortete die Regentin in einem Tone, der von ihrer bis= herigen Mäßigung sehr verschieden war. "Wer diese Berbundenen find, die sich in dieser Schrift an mich wenden, ist mir in der That ein Geheim= nis. Die Berbundenen, mit denen ich zu thun hatte, find, wie ich nicht anders weiß, auseinander gegangen. Alle wenigstens können an diejer Klagidrift nicht teilhaben, denn ich felbst tenne viele, die, in allen ihren Forderungen befriedigt, zu ihren Pflichten zurückgetreten find. Wer es aber auch sei, der sich hier ohne Fug und Recht und ohne Namen an mich wendet, jo hat er meinen Worten wenigstens eine fehr faliche Auslegung gegeben, wenn er daraus folgert, daß ich den Protestanten Religionsfrei= heit zugesichert habe. Niemand kann es unbekannt sein, wie schwer es mir ichon geworden ift, die Predigten an den Orten zuzugeben, wo fie fich felbit eingeführt haben, und dieses fann doch wohl nicht für eine bewilligte Glaubensfreiheit gelten? Mir hatte es einfallen follen, dieje gesetwidrigen Ron= fistorien in Schutz zu nehmen, diesen Staat im Staate zu dulden? Ich hatte mich fo weit vergeffen tonnen, einer verwerflichen Gette diese gefet= liche Würde einzuräumen, alle Ordnung in der Kirche und in der Re= publit umzutehren und meine heilige Religion so abscheulich zu lästern? Haltet euch an den, der euch diese Erlaubnis gegeben hat; mit mir aber müßt ihr nicht rechten. Ihr beschuldigt mich, daß ich den Vertrag verlett habe, der euch Straflofigfeit und Sicherheit gewährte? Das Vergangene hab ich euch erlaffen, nicht aber, was ihr künftig begehen würdet. Eure Bittidrift bom borigen April follte keinem bon euch Nachteil bringen, und das hat sie, meines Wissens, auch nicht gethan; aber wer fich neuerdings gegen die Majenat des Königs vergangen, mag die Folgen seines Frevels tragen. Endlich, wie konnt ihr euch unterstehen, mir einen Bertrag in Er= innerung zu bringen, den ihr zuerst gebrochen habt? Auf wessen Anstisten murden die Kirchen geplündert, die Bilder der Heiligen gestürzt und die Städte zur Nebellion hingerissen? Wer hat Bündnisse mit fremden Mächten errichtet, unerlaubte Werbungen angestellt und von den Unterthanen des Königs gesetzwidrige Steuern eingetrieben? Teswegen habe ich Truppen zusammengezogen, deswegen die Edikte geschärft. Wer mir

anliegt, die Waffen wieder niederzulegen, tann es nimmermehr gut mit seinem Baterlande und dem Könige meinen, und wenn ihr euch selbst liebt, so sehet zu, daß ihr eure eigenen Handlungen entschuldigt, ausatt die

meinigen zu richten." 1

Alle Soffnung der Verbundenen zu einer gütlichen Beilegung fant mit diejer hochtonenden Erklärung. Dhue fich eines mächtigen Ruchalts bewußt zu fein, konnte die Regentin eine folche Sprache nicht führen. Gine Urmee fand im Felde, der Feind vor Balenciennes, der Kern des Bun= des war abgefallen, und die Regentin forderte eine unbedingte Unterwer= fung. 3hre Sache mar jest jo ichlimm, daß eine offenbare Widerietung fie nicht ichlimmer machen konnte. Lieferten fie fich ihrem aufgebrachten Berrn mehrlos in die Bande, jo mar ihr Untergang gemiß; aber der Weg der Waffen konnte ihn wenigstens noch zweifelhaft machen; also wählten fie das lette, und fingen mit Ernft an, ju ihrer Berteidigung ju ichreiten. Um fich ein Recht auf den Beiftand der deutschen Protestanten gu erwer= ben, wollte Ludwig von Raffau die Städte Amfterdam, Antwerpen, Tournan und Valenciennes bereden, der augsburgischen Konfession beigutreten und fich auf diese Weise enger an ihre Religion anzuschliegen; ein Bor= ichlag, der nie in Erfüllung tam, weil der Religionshaß der Calvinifien gegen ihre evangeliichen Brüder den Abichen womöglich noch übernieg, den fie gegen das Papsttum trugen. Naijau fing nun an, in Frankreich, in der Pfalz und in Sachien ernftlich megen Subiidien zu unterhandeln. Der Graf von Bergen befestigte feine Schlöffer: Brederode mari fich mit einem Meinen Beere in feine fefte Stadt Biane an dem Led, über melche er fich Souveranitätsrechte anmaßte, und die er eilig in Berteidigungs= fand feste, um hier eine Berfrarfung von dem Bunde und den Ausgang von Naffaus Unterhandlungen abzuwarten. Die Fahne des Kriegs mar nun aufgesteckt; überall rührte man die Trommel; aller Orten fah man Truppen marichieren, murde Geld eingetrieben, wurden Soldaten gewor= ben. Die Unterhändler beider Teile begegneten fich oft in demielben Plate, und taum hatten die Ginnehmer und Werber der Regentin eine Stadt geräumt, jo mußte fie von den Mäflern des Bundes dieielbe Gemalt= thätigkeit leiden. 2

(1566.) Bon Valenciennes richtete die Regentin ihre Aufmerkiamkeit auf Herzogenbuich, in welcher Stadt die Bilderfürmer neue Ausschweistungen begangen und die Partei der Protesanten zu einer frarken Überslegenheit gelangt war. Um die Bürgerichaft auf einem friedlichen Wege zur Annahme einer Besatzung zu vermögen, ichicke sie den Kanzler Scheiff von Brabant mit einem Katsherrn Merode von Petersheim, den sie zum

12

<sup>1</sup> Thuan, 523, 524. Strada 167, 168. Burgund, 433, 434, 435. Meteren 96, 97, 2 Thuan, 524. Strada 169. M. G. b. v. N. XXII. Bb., 95. Vigl. ad Hopper. Epist. 3.

Schiller. 8.

Gouverneur der Stadt bestimmt hatte, als Gefandte dahin, welche fich auf eine gute Art derfelben versichern und der Bürgerschaft einen neuen Eid des Gehoriams absordern sollten. Zugleich wurde der Graf von Me= gen, der in der Nahe mit einem Corps frand, befehligt, gegen die Stadt anguruden, um den Auftrag beider Gefandten zu unterftüten und fogleich Bejatung darein werfen zu tonnen. Aber Brederode, der in Biane davon Nadricht betam, ichickte eine feiner Kreaturen, einen gemiffen Anton von Bomberg, einen hipigen Calvinifien, der aber für einen braven Soldaten befannt mar, dahin, um den Mut feiner Partei in diefer Stadt aufzu= richten und die Unichläge der Regentin zu hintertreiben. Diesem Bom= berg gelang es, die Briefe, welche der Kangler von der Bergogin mitge= bracht, in seine Gewalt zu bekommen und falsche unterzuschieben, die durch ihre harte und gebieterische Sprache die Burgerichaft aufbrachten. Zu= gleich mußte er die beiden Gesandten der Bergogin in Berdacht ju bringen, als ob fie ichlimme Anichlage auf die Stadt hatten, welches ihm io aut bei dem Bobel glückte, daß diefer fich in toller But an den Gefandten ielbst vergriff und fie gefangen ietzte. Er jelbst fiellte fich an der Spitze von achthundert Mann, die ihn zu ihrem Anführer gemacht, dem Grafen von Megen entgegen, der in Schlachtordnung gegen die Stadt anriidte, und empfing ihn mit grobem Geschütz jo übel, daß Megen unberrichteter Dinge gurudweichen mußte. Die Regentin ließ nachher ihre Gesandten durch einen Gerichtsdiener zurückfordern und im Berweigerungsfall mit einer Belagerung drohen; aber Bomberg bejette mit feinem Unhange das Rathaus und zwang den Magifrat, ihm die Schluffel der Stadt ausguliefern. Der Gerichtsdiener murde mit Spott abgewiesen und der Regentin durch ihn geantwortet, daß man es auf Brederodes Befehl murde ankommen laffen, mas mit den Gefangenen zu berfügen fei. Der Berold, der außen bor der Stadt hielt, erichien nunmehr ihr den Krieg angutun= digen, welches aber der Kanzler noch hintertrieb.

Nach dem vereitelten Bersuche auf Herzogenbusch warf sich der Graf von Megen auf Utrecht, um einem Anschlag zuvorzukommen, den Graf Bresderode auf eben diese Stadt aussühren wollte. Diese, welche von dem Heere der Berbundenen, das nicht weit davon bei Viane kampierte, viel zu leiden hatte, nahm ihn mit offenen Armen als ihren Beschützer auf und bequemte sich zu allen Beränderungen, die er in ihrem Gottesdienst machte. Er ließ dann sogleich an dem User des Leck eine Schanze auswersen, von wo aus er Biane bestreichen konnte. Brederode, der nicht Lust hatte, ihn in dieser Stadt zu erwarten, verließ mit dem besten Teil seines Heeres diesen Wassenplatz und eilte nach Amsterdam.

<sup>1</sup> Thuan. 525, Strada 170, Burgund, 423, 424, 427, 428, Vigl, ad Hopper, Epist. 6, 2 H. G. b. v. R. 98, 99, Strada 170, Vigl, ad Hopper, 5, Brief.

So unnüt auch der Prinz von Oranien während dieser Bewegungen in Antwerpen seine Zeit zu verlieren schien, so geschäftig war er in dieser anscheinenden Ruhe. Auf sein Angeben hatte der Bund geworben und Brederode seine Schlösser besestigt, wozu er ihm selbst drei Kanonen schenkte, die er zu Utrecht hatte gießen lassen. Sein Auge wachte über alle Bewegungen des Hofs, und der Bund wurde durch ihn vor sedem Anschlag gewarnt, der auf diese oder sene Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptsangelegenheit schien zu sein, die vornehmsten Plätze seiner Statthalterschaft in seine Gewalt zu bekommen, zu welchem Ende er Brederodes Unsichlag auf Utrecht und Amsterdam im stillen nach allen Kräften zu besördern gesucht hatte.

Der wichtigste Plat war die seelandische Insel Walchern, wo man eine Landung des Königs vermutete; und diese zu überrumpeln, wurde jetzt ein Anschlag von ihm entworfen, dessen Ausführung einer aus dem verbundenen Adel, ein vertrauter Freund des Prinzen von Oranien, Johann von Marnix, Herr von Thoulouse, Philipps von St. Aldegonde Bruder, iber sich nahm (1567). Thoulouse unterhielt mit dem gewesenen Amt=mann von Middelburg, Peter Haak, ein geheimes Berständnis, welches ihm Gelegenheit verschaffen sollte, in Middelburg und Vließingen Besatung zu wersen; aber die Werbung, welche für dieses Unternehmen in Antwerpen angestellt wurde, konnte so still nicht vor sich gehen, daß der Magistrat nicht Verdacht schöpfte. Um nun diesen zu beruhigen und seinen Anschlag zugleich zu befördern, ließ der Prinz allen fremden Soldaten und andern Ausländern, die nicht in Diensten des Staats wären oder fonft Geschäfte trieben, öffentlich durch den Berold verkündigen, daß fie un= gefäumt die Stadt räumen sollten. Er hätte sich, sagen seine Gegner, durch Schließung der Thore aller dieser verdächtigen Soldaten leicht bemächtigen fonnen, aber er jagte fie aus der Stadt, um fie desto schneller an den Ort ihrer Bestimmung zu treiben. Sie wurden dann sogleich auf der Schelde eingeschifft und bis vor Nammekens gesahren; da man aber durch das Marktschiff von Antwerpen, welches turz vor ihnen einlief, in Vließingen schon vor ihrem Anschlage gewarnt war, so versagte man ihnen hier den Eingang in den Hafen. Die nämliche Schwierigkeit fanden sie bei Arnemuiden, unweit Middelburg, in welcher Stadt sich die Unkatholischen vergebens bemühten, zu ihrem Vorteil einen Aufstand zu erregen. Thous-louse ließ also unverrichteter Dinge seine Schiffe drehen und segelte wieser rüchvärts die Scholde bis nach Osterweel, eine Viertelmeile von Ants werpen, hinunter, wo er sein Bolk aussetzte und am User ein Lager ichlug, des Vorsatzes, sich hier von Antwerpen aus zu verstärken und den Mut seiner Partei, die von dem Magistrat unterdrückt wurde, durch seine Nähe

<sup>1</sup> Grotius 23.

frijch zu erhalten. Durch Vorschub der resormierten Geistlichen, die in der Stadt Werbersdienste für ihn verrichteten, wuchs mit jedem Tage sein kleines Heines Heer, daß er zuleht anfing, den Untwerpern fürchterlich zu werden, deren ganzes Gebiet er verwissete. Der ausgebrachte Magistrat wollte ihn hier mit der Stadtmiliz übersallen lassen, welches aber der Prinz von Oranien, unter dem Vorwande, daß man die Stadt jetzt nicht von Soldaten emblössen dürse, zu verhindern wußte.

Unterdeffen hatte die Regentin in der Gile ein fleines Beer gegen ihn aufgebracht, welches unter Anführung Philipps von Launon in farfen Marichen von Bruffel aus gegen ihn anrückte. Zugleich mußte der Graf von Megen das geufische Seer bei Biane jo gut einzuschließen und zu be= ichäftigen, daß es weder von diesen Bewegungen hören, noch seinen Bundes= verwandten zu Silfe eilen konnte. Launon überfiel die zerftreuten Saufen, welche auf Plünderung ausgegangen waren, unversehens und richtete fie in einem ichrecklichen Blutbade zu Grunde. Thoulouse marf sich mit dem fleinen Uberreft feiner Truppen in ein Landhaus, das ihm zum Haupt= quartier gedient hatte, und wehrte sich lange mit dem Mute eines Ber= zweifelnden, bis Launon, der ihn auf keine andere Urt herauszutreiben vermochte, Feuer in das Saus werfen ließ. Die wenigen, welche dem Feuer entkamen, fürzten in das Schwert des Feindes oder fanden in der Schelde ihren Tod. Thoulouie ielbst wollte lieber in den Flammen sterben, als in die Hände des Siegers fallen. Diefer Sieg, der über taufend von den Keinden aufrieb, war für den Überwinder wohlfeil genug erkauft, denn er vermiste nicht niehr als zwei Mann in feinem ganzen Beere. Dreihun= dert, welche fich lebendig ergaben, murden, weil man von Antwerpen aus einen Ausfall befürchtete, ohne Barmherzigkeit jogleich niedergestochen. 1

Ehe die Schlacht anging, ahnte man in Antwerpen nichts von dem Angriff. Der Prinz von Dranien, welcher frühzeitig davon benachrichtigt worden war, hatte die Borsicht gebraucht, die Brücke, welche die Stadt mit Diterweel verbindet, den Tag zuvor abbrechen zu lassen, damit, wie er vorgab, die Calvinissen der Stadt nicht versucht werden möchten, sich zu dem Heere des Thoulouse zu ichlagen, wahrscheinlicher aber, damit die Kathoslisten dem geussischen Feldherrn nicht in den Rücken sielen, oder auch Launon, wenn er Sieger würde, nicht in die Stadt eindränge. Aus eben diesem Grunde wurden aus seinen Besehl auch die Thore verschlossen, und die Einswehner, welche von allen diesen Anstalten nichts begriffen, schwebten ungeswiß zwischen Reugierde und Furcht, bis der Schall des Geschützes von Dierwech her ihnen ankländigte, was dort vorgehen mochte. Mit lärmensdem Gedränge rennt jetzt alles nach den Wällen und auf die Mauern, wo sich ihnen, als der Wind den Pulverrauch von den schlagenden Heeren

<sup>1</sup> Weteren 97, 98, Burgund, 440 441, Strada 171, 172, Thuan, Libr. 41.

zerteilte, das gange Schaufpiel einer Schlacht darbietet. Beide Geere waren der Stadt fo nahe, daß man ihre Fahnen unterscheiden und die Stimmen der Überminder wie der Übermundenen deutlich auseinander erkennen fonnte. Schrecklicher als felbst die Schlacht war der Anblick, den diese Stadt jetzt gab. Jedes von den ichlagenden Seeren hatte feinen Unhang und fei= nen Feind auf den Mauern. Alles, was unten vorging, erweckt hier oben Frohloden und Entjeten; der Ausgang des Treffens ichien das Schidfal jedes Zuschauers zu enticheiden. Jede Bewegung auf dem Schlachtfelde konnte man in den Gefichtern der Antwerper abgemalt leien; Riederlage und Trinmph, das Schrecken der Unterliegenden, die But der Sieger. Sier ein ichmerghaftes eitles Beftreben, den Ginkenden gu halten, den Aliehenden zum Stehen zu bewegen; dort eine gleich vergebliche Begier, ihn einzuholen, ihn aufzureiben, zu vertilgen. Jett fliehen die Geufen, und zehntaufend gliickliche Menschen find gemacht: Thouloujes letzter Zufluchtsort steht in Flammen, und zwanzigtausend Bürger von Antwerpen sterben den Feuertod mit ihm.

Aber bald macht die Erstarrung des ersten Schreckens der wütenden Begierde zu helfen, der Rache Plat. Laut ichreiend, die Sande ringend und mit aufgelöstem Haar frürzt die Witwe des geschlagenen Feldherrn durch die Haufen, um Rache, um Erbarmen zu flehen. Aufgereizt von Ber= mann, ihrem Apostel, greifen die Calvinisten zu den Waffen, entschloffen ihre Brider zu rächen oder mit ihnen umzutommen; gedankenlos, ohne Plan, ohne Kührer, durch nichts als ihren Schmerz, ihren Wahnfinn ge= leitet, ftilizen fie dem roten Thore zu, das zum Schlachtielde hinausführt; aber kein Ausweg! Das Thor ift gesperrt, und die vordersten Saufen wer= fen sich auf die hintersten zurück. Tausend sammeln sich zu Tausenden, auf der Meerbriicke wird ein schreckliches Gedränge. Wir sind verraten, wir find gefangen, schreien alle. Berderben über die Papisten, Berderben über den, der uns verraten hat! Ein dumpfes aufruhrverfündendes Mur= meln durchläuft den ganzen Haufen. Man fängt an zu argwohnen, daß alles Bisherige von den Katholifen angestellt gewesen, die Calvinisten zu verderben. Ihre Berteidiger habe man aufgerieben, jetzt würde man über die Wehrlosen selbst herfallen. Mit ungliichseliger Behendigkeit verbreitet fich diefer Argwohn durch gang Antwerpen. Setzt glaubt man über das Bergangene Licht zu haben und fürchtet etwas noch schlimmeres im Sinterhalte; ein schreckliches Mißtrauen bemächtigt sich aller Gemüter. Jede Partei fürchtet von der andern; jeder fieht in seinem Nachbar seinen Feind; das Geheimnis vermehrt diese Furcht und dieses Entjeten, ein schreck= licher Zustand für eine fo menschenreiche Stadt, wo jeder zufällige Zu= jammenlauf jogleich zum Tumulte, jeder hingeworfene Ginfall zum Ge= riichte, jeder kleine Funken zur loben Flamme wird und durch die starke

Reibung sich alle Leidenschaften heitiger enzünden. Alles, was resormiert heißt, tommt auf dieses Gerücht in Bewegung. Fünfzehntausend von dieser Partei setzen sich in Besitz der Meerbrücke und pflanzen schweres Gesichütz auf dieselbe, das gewaltsam aus dem Zeughause genommen wird; auf einer andern Brücke geschieht dasselbe; ihre Menge macht sie jurchtsbar, die Stadt ist in ihren Händen; um einer eingebildeten Gesahr zu entzgehen, sühren sie ganz Antwerpen an den Rand des Verderbens.

Gleich beim Anfange des Tumults mar der Pring von Oranien der Meerbrücke zugeeilt, wo er fich herzhaft durch die wütenden Haufen schlug, Friede gebot und um Gehör flehte. Auf der andern Brücke versuchte der Graf von Hoogiraaten, von dem Bürgermeister Strahlen begleitet, das= felbe; weil es ihm aber jowohl an Uniehen als an Beredjamkeit mangelte, jo wies er den tollen Saufen, der ihm felbst zu mächtig murde, an den Pringen, auf welchen jett gang Antwerpen heranstürmte. Das Thor, iuchte er ihnen begreiflich zu machen, mare aus feiner andern Uriache ge= ichloffen worden, als um den Sieger, wer er auch fei, bon der Stadt ab= zuhalten, die fonft ein Raub der Soldaten murde geworden fein. Umfonft, diese rasenden Rotten hören ihn nicht, und einer der Verwegensten dar= unter magt es jogar sein Feuergewehr auf ihn anzuschlagen und ihn einen Berräter zu ichelten. Mit tumultuarischem Geschrei fordern fie ihm die Schlüffel zum roten Thore ab, die er fich endlich gezwungen fieht in die Sand des Predigers Hermann zu geben. Aber, fette er mit glücklicher Geiftesgegenwart hinzu, fie follten zuiehen, mas fie thaten; in der Borfradt warteten fechshundert feindliche Reiter, fie zu empfangen. Diefe Er= findung, welche Not und Angst ihm eingaben, war von der Wahrheit nicht io fehr entfernt, als er vielleicht felbst glauben mochte; denn der siegende Weldherr hatte nicht sobald den Tumult in Antwerpen vernommen, als er feine gange Reiterei auffiten ließ, um unter Bergünftigung desfelben in die Stadt einzubrechen. Ich wenigstens, fuhr der Pring von Dranien fort, werde mich beizeiten in Sicherheit bringen, und Reue wird fich der= jenige ersparen, der meinem Beispiel folgt. Diese Worte, gu ihrer Zeit ge= fagt und zugleich von friicher That begleitet, waren von Wirkung. Die ihm zunächst standen, folgten, um jo die Rachsten an diesem wieder, daß endlich die Wenigen, die ichon vorausgeeilt, als fie niemand nachkommen iahen, die Luft verloren, es mit den jechshundert Reitern allein aufzu= nehmen. Alles fette fich nun wieder auf der Meerbrücke, wo man Wachen und Vorposten ausstellte und eine tumultuarische Nacht unter den Waffen durchmachte. 1

Der Stadt Antwerpen drohte jetzt das ichrecklichste Blutbad und eine gänzliche Plünderung. In dieser dringenden Not versammelt Oranien

<sup>1</sup> Burgund. 444-447. Strada 172.

einen außerordentlichen Senat, wozu die rechtschaffenften Bürger aus den vier Nationen gezogen werden. Wenn man den Übermut der Calvinifien niederschlagen wolle, jagte er, jo muffe man ebenfalls ein Beer gegen fie aufstellen, das bereit fei, fie zu empfangen. Es wurde also beichloffen, die tatholischen Ginwohner der Stadt, Julander, Italiener und Spanier eilig unter die Waffen zu bringen, und wo möglich auch die Lutheraner noch an der Partei zu giehen. Die Berrichfucht der Calvinisten, die, auf ihren Reichtum ftolz, und tropig auf ihre überwiegende Anzahl, jeder andern Religionspartei mit Berachtung begegneten, hatte ichon längst die Luthe= raner zu ihren Feinden gemacht, und die Erbitterung dieser beiden protestantischen Kirchen gegeneinander war von einer unversöhnlicheren Art, als der Bag, in welchem fie fich gegen die herrschende Kirche vereinigten. Bon dieser gegenseitigen Gifersucht hatte der Magiftrat den wesentlichen Nuten gezogen, eine Partei durch die andere, vorzüglich aber die Rejor= mierten, ju beschränken, von deren Wachstum das meiste zu fürchten mar. Aus diesem Grunde hatte er die Lutheraner, als den schwächern Teil, und die Friedfertigften von beiden, fillichweigend in feinen Schut genommen, und ihnen jogar geiftliche Lehrer aus Deutschland verschrieben, die jenen wechselseitigen San durch Kontroverspredigten in sieter Übung erhalten mußten. Die Lutheraner ließ er in dem Wahn, daß der König von ihrem Religionsbefenntnis billiger denke, und ermahnte fie, ja ihre gute Sache nicht durch ein Verständnis mit den Reformierten zu beflecken. Es hielt also nicht gar schwer, zwischen den Katholiken und Lutheranern eine Bereinigung für den Augenblick zustande zu bringen, da es darauf anfam, jo berhafte Nebenbuhler zu unterdrücken. Mit Unbruch des Tages stellte sich den Calvinisien ein Beer entgegen, das dem ihrigen weit über= legen war. Un der Spite dieses Heeres fing die Beredsamkeit Draniens an, eine weit größere Rraft ju gewinnen und einen weit leichtern Eingang ju finden. Die Calviniften, obgleich im Befite der Waffen und des Geichutes, durch die überlegene Augahl ihrer Feinde in Schrecken gesetzt, machten den Anfang, Gefandte zu schicken, und einen friedlichen Bergleich anzutragen, der durch Oraniens Kunft zu allgemeiner Zufriedenheit ge= ichloffen ward. Sogleich nach Bekanntmachung desfelben legten die Spa= nier und Italiener in der Stadt ihre Waffen nieder. Ihnen folgten die Reformierten, und diesen die Katholiken; am allerletzten thaten es die Lutheraner. 1

Zwei Tage und zwei Nächte hatte Antwerpen in diesem fürchterlichen Zustande verharret. Schon waren von den Katholiten Pulvertonnen unter die Meerbrücke gebracht, um das ganze Heer der Resormierten, das sie bestet hatte, in die Luft zu sprengen; eben das war an andern Orten von

<sup>1</sup> Thuan, 526, 527. Burgund, 448-451. Strada 173. Deteren 97, 98.

den setzten gegen die Katholiken geschehen. Der Untergang der Stadt hing an einem einzigen Augenblick, und Oraniens Besonnenheit war es, was ihn verhitete.

(1567.) Roch lag Roircarmes mit seinem Beere Wallonen vor Balen= ciennes, das in festem Vertrauen auf geusischen Schutz gegen alle Vorstellungen der Regentin fortsuhr, unbeweglich zu bleiben, und jeden Gedanken von Übergabe zu verwerfen. Ein ausdriicklicher Befehl des Hofes verbot dem feindlichen Feldherrn, mit Nachdruck zu handeln, ehe er sich mit frijchen Truppen aus Deutschland verstärkt haben würde. Der König, sei es aus Schonung oder Furcht, verabscheute den gewaltsamen Weg eines Sturmes, wobei nicht vermieden werden könnte, den Unschuldigen in das Schickfal des Schuldigen zu verflechten, und den treugesinnten Unterthan wie einen Feind zu behandeln. Da aber mit jedem Tage der Trotz der Belagerten stieg, die, durch die Unthätigkeit des Feindes kühner gemacht, sich sogar vermaßen, ihn durch öftere Ausfälle zu beunruhigen, einige Klöster por der Stadt in Brand zu steden, und mit Beute heimzufehren; da die Zeit, die man unnütz vor dieser Stadt verlor, von den Rebellen und ihren Bundesgenoffen beffer benutzt werden fonnte, jo lag Noircarmes der Ber= zogin an, ihm die Erlaubnis zur Stürmung dieser Stadt bei dem Könige auszuwirken. Schneller, als man es je von ihm gewohnt war, kam die Antwort zurück: noch möchte man sich begnügen, bloß die Maschinen zu dem Sturme zuzurichten und, ehe man ihn wirklich anfinge, erst eine Zeit-lang den Schrecken davon wirken zu lassen; wenn auch dann die Übergabe nicht ersolgte, so erlaube er den Sturm, doch mit möglichster Schonung jedes Lebens. Che die Regentin zu diesem augerfien Mittel schritt, beboll= mächtigte fie den Grafen von Egmont, nebit dem Bergog von Arichot, mit den Rebellen noch einmal in Gute zu unterhandeln. Beide besprechen fich mit den Deputierten der Stadt und unterlaffen nichts, fie aus ihrer bis= herigen Verblendung zu reißen. Sie entdecken ihnen, daß Thoulouse ge= ichlagen, und mit ihm die ganze Stütze der Belagerten gefallen sei; daß der Graf von Megen das gemüsche Heer von der Stadt abgeschnitten, und daß sie sich allein durch die Nachsicht des Königs so lange gehalten. Sie bieten ihnen eine gänzliche Vergebung des Vergangenen an. Jedem soll es srei stehen, seine Unichuld, vor welchem Tribunal er wolle, zu verteidis gen; jedem, der es nicht wolle, vergönnt sein, innerhalb vierzehn Tagen mit allen seinen Habieligkeiten die Stadt zu verlassen. Man verlange nichts, als daß sie Besatzung einnähmen. Diesen Vorschlag zu überdenken, wurde ihnen auf drei Tage Wassenstellstand bewilligt. Als die Deputierten nach der Stadt zurücksehrten, fanden sie ihre Nitbürger weniger als jemals zu einem Vergleiche geneigt, weil sich unterdessen falsche Gerüchte

<sup>1</sup> Dleteren 97.

von einer neuen Truppenwerbung der Geusen darin verbreitet hatten. Thoulouse, behauptete man, habe obgesiegt, und ein mächtiges Heer sei im Anzuge, die Stadt zu entsehen. Diese Zuversicht ging soweit, daß man sich sogar erlaubte, den Stillstand zu brechen, und Feuer auf die Belagerer zu geben. Endlich brachte es der Magistrat mit vieler Mühe noch dahin, daß man zwölf von den Katsherren mit solgenden Bedingungen in das Lager schickte. Das Edikt, durch welches Valenciennes des Verbrechens der besleidigten Majestät augeklagt und zum Feinde erklärt worden, sollte widerrusen, die gerichtlich eingezogenen Güter zurückgegeben, und die Gesangenen von beiden Teilen wieder auf freien Fuß gestellt werden. Die Bessatzung sollte die Stadt nicht eher betreten, als bis seder, der es sür gut fände, sich und seine Güter erst in Sicherheit gebracht; sie sollte sich verbindlich machen, die Einwohner in keinem Stücke zu belästigen, und der König die Unkosten davon tragen.

Noircarmes antwortete auf diese Bedingungen mit Entrüstung und war im Begriff, die Abgeordneten zu mißhandeln. Wenn sie nicht gekommen wären, redete er die Abgeordneten an , ihm die Stadt zu übergeben, so sollten sie auf der Stelle zurückwandern oder gewärtig sein, daß er sie, die Hände auf den Nücken gebunden, wieder heimschiekte. Sie wälzten die Schuld auf die Halsstarrigkeit der Reformierten und baten ihn flehentlich, sie im Lager zu behalten, weil sie mit ihren rebellichen Mitbürgern nichts mehr zu thun haben und in ihr Schicksal nicht mit vermengt sein wollten. Sie umfaßten sogar Egmonts Kniee, sich seine Fürsprache zu erwerben, aber Noircarmes blieb gegen ihre Bitten taub, und der Anblick der Ketten, die man herbeibrachte, trieb sie ungern nach Valenciennes zurück. Die Notwendigkeit war es, nicht Härte, was dem seindlichen Feldherrn dieses strenge Betragen auserlegte. Das Zurückhalten der Gesandten hatte ihm sichon ehemals einen Verweis von der Herzogin zugezogen; ihr jetziges Ausbleiben würde man in der Stadt nicht ermangelt haben, der nämlichen Ulriache, wie das erstere, zuzuschreiben. Auch durste er die Stadt nicht von dem kleinen Überreste gutdenkender Bürger entblößen, noch zugeben, daß ein blinder, tollkühner Hause Herzes Schicksals würde. Egmont war über den ichlechten Ersolg seiner Gesandtschaft so sehr entrüstet, daß er in der solgenden Nacht selbst die Stadt umritt, ihre Festungswerke rekognoszierte und sehr zufrieden heimkehrte, als er sich überzeugt hatte, daß sientcht länger haltbar sei. \*

Balenciennes streckt sich von einer sansten Erhöhung in einer geraden

Walenciennes ftreckt sich von einer sansten Erhöhung in einer geraden und gleichen Ebene hin und genießt einer ebenso festen als lieblichen Lage. Auf der einen Seite von der Schelde und einem kleinern Flusse umfangen, auf der andern durch tiese Gräben, starke Mauern und Türme beschützt,

<sup>1</sup> Thuan. 528. Strada 178. Burgund. 466.

icheint es jedem Angriffe tropen zu können. Aber Noircarmes hatte einige Stellen im Stadtgraben bemerkt, die man nachläffigerweise mit dem übri= gen Boden hatte gleich werden laffen, und diese benutte er. Er zieht alle gerfireuten Corps, modurch er die Stadt bisher eingeschloffen gehalten, qu= fammen, und erobert in einer frürmischen Racht die Bergische Vorftadt, ohne einen Mann zu verlieren. Darauf verteilt er die Stadt unter den Grafen von Boffu, den jungen Grafen Karl von Mansfeld und den jun= gern Barlaimont; einer bon feinen Oberfien nahert fich mit möglichster Schnelligkeit ihren Mauern, von welchen der Feind durch ein fürchterliches Feuer bertrieben wird. Dicht bor der Stadt, und dem Thor gegenüber, wird unter den Augen der Belagerten, und mit fehr wenigem Berluft, in gleicher Sohe mit den Kestungswerken, eine Batterie aufgeworfen, von welchereinundzwanzig Geidute die Stadt vier Stunden lang mit ununter= brochener Kanonade bestürmen. Der Rifolausturm, auf welchen die Be= lagerten einiges Geichütz gepflanzt, ift von den erften, welche frurgen, und viele finden unter seinen Trümmern ihren Tod. Auf alle hervorragenden Gebäude wird Geschütz gerichtet, und eine ichreckliche Niederlage unter den Einwohnern gemacht. In wenigen Stunden find ihre wichtigften Werte zerfiort und an dem Thore felbit eine jo ftarte Breiche geichoffen, daß die Belagerten, an ihrer Rettung verzweifelnd, eilig zwei Trompeter abien= den, um Gehör anzusuchen. Diejes wird bewilligt, mit dem Sturme aber ununterbrochen fortgefahren. Defto mehr fordern fich die Gefandten, den Bergleich abzuichließen, um die Stadt auf eben die Bedingungen zu über= geben, welche fie zwei Tage vorher verworfen hat; aber die Umftande hatten fich jett verandert, und von Bedingungen wollte der Sieger nichts mehr hören. Das unausgesette Feuer ließ ihnen feine Zeit, die Mauern auszu= beffern, die den gangen Stadtgraben mit ihren Trummern anfüllten, und dem Feind überall Wege bahnten, durch die Breiche einzudringen. Ihres ganglichen Untergangs gewiß, übergeben fie mit Tagesaubruch die Stadt auf Gnade und Ungnade, nachdem der Sturm ohne Unterbrechung fechs= unddreifig Stunden gedauert und dreitausend Bomben in die Stadt ge= worfen worden. Unter ftrenger Mannszucht führt Noircarmes fein fiegen= des Beer ein, von einer Schar Weiber und fleiner Kinder empfangen, welche ihm grüne Zweige entgegentragen und feine Barmherzigkeit an= flehen. Sogleich werden alle Burger entwaffnet, der Gouberneur der Stadt und fein Sohn enthauptet; fechsunddreißig der ichlimmften Rebellen, unter denen auch le Grange und Guido de Breije, ein anderer reformierter Prediger, nich befinden, buffen ihre Salsftarrigfeit mit dem Strange, alle obrigfeitlichen Perionen verlieren ihre Umter, und die Stadt alle ihre Brivilegien. Der fatholiiche Gottesdienft wird jogleich in feiner gangen Burde wiederhergestellt und der protesiantische vernichtet; der Bischof von

Arras muß seine Residenz in die Stadt verlegen, und für den künftigen

Gehorfam derfelben haftet eine frarte Befatung.1

(1567.) Der Übergang von Valenciennes, auf welchen Plat aller Augen gerichtet gemesen, mar allen übrigen Städten, die fich auf eine ahnliche Beije vergangen, eine Schredenspojt und brachte die Baffen der Regentin nicht wenig in Angehen. Noircarmes verfolgte feinen Sieg und rudte fogleich vor Maftricht, das sich ihm ohne Schwertstreich ergab und Bejatung empfing. Bon da marichierte er nach Tornhut, die Städte Ber= zogenbuid und Antwerpen durch feine Rabe in Furcht zu jeten. Seine Untunft erichrecte die genfiiche Partei, welche unter Bombergs Unführung den Magiftrat noch immer unter ihrem Zwange gehalten, jo fehr, daß fie mit ihrem Anführer eilig die Stadt raumte. Noircarmes murde ohne Biderstand aufgenommen, die Gefandten der Bergogin jogleich in Freiheit gesetst und eine ftarte Besatzung darein geworfen. Auch Cambran öffnete seinem Erzbischof, den die herrschende Partei der Resormierten aus feinem Site vertrieben gehabt, unter freudigem Zuruf die Thore wieder; und er verdiente diesen Triumph, weil er seinen Einzug nicht mit Blut beflectte. Auch die Städte Gent, Ppern und Dudenaarde unterwarjen fich und empfingen Besatzung. Gelbern hatte der Graf von Megen beinahe gang bon den Rebellen gereinigt und jum Gehorfam gurudgebracht; das nämliche war dem Grafen von Aremberg in Friesland und Gröningen gelungen, jedoch etwas ipater und mit großerer Schwierigkeit, weil feinem Betragen Gleichheit und Beharrlichkeit fehlte, weil diese ftreitbaren Republitaner ftrenger auf ihre Privilegien hielten und auf ihre Befestigung tropten.2 Aus allen Provinzen, Holland ausgenommen, wird der Anhang der Rebellen vertrieben, alles weicht den fiegreichen Waffen der Ber= zogin. Der Mut der Aufrührer fant dahin, und nichts blieb ihnen mehr übrig, als Flucht oder unbedingte Unterwerfung.8

## Abdankung Wilhelms von Dranien.

Schon seit Errichtung des Geusenbundes, merklicher aber noch seit dem Ausbruche der Bilderfürmerei, hatte in den Provinzen der Geist der Wisdersetzlichkeit und der Trennung unter hohen und niedern Ständen so sehr überhand genommen, hatten sich die Parteien so ineinander verwirrt, daß die Regentin Mühe hatte, ihre Anhänger und Werkzeuge zu erkennen, und zuletzt kaum mehr wußte, in welchen Händen sie eigentlich war. Das Unterscheidungszeichen der Verdächtigen und Treuen war allmählich verloren gegangen, und die Grenzscheiden zwischen beiden weniger merklich geworden. Durch die Abänderungen, die sie zum Vorteil der Protestanten

2 Vigl. ad Hopper. Epist. 1. 21. — 3 Burgund. 466. 473-475.

<sup>1</sup> Thuan. 528. 529. Meteren 98. 99. Strada 178-180. Burgund. 462-465.

in den Gesetzen hatte bornehmen muffen, und welche meistens nur Not= mittel und Geburten des Angenblicks maren, hatte fie den Gejeten felbit ihre Benimmtheit, ihre bindende Kraft genommen, und der Willfür eines jeden, der fie auszulegen hatte, freies Spiel gegeben. Go geichah es denn endlich, daß unter der Menge und Mannigfaltigfeit der Auslegungen der Sinn der Geietze verichmand, und der Zwed des Geietzgebers hintergan= gen murde; daß bei dem genauen Zusammenhange, der gwischen Protefianten und Katholiken, zwiichen Geuien und Royaliften obwaltete, und ihr Intereffe nicht felten gemeinichaftlich machte, letztere die Sinterthur benutzten, die ihnen durch das Schwankende in den Gesetzen offen gelaffen war, und der Strenge ihrer Auftrage durch fünftliche Diftinktionen ent= wischten. Ihren Gedanken nach war es genug, fein erklärter Rebell, keiner von den Geusen oder Ketzern zu sein, um sich befugt zu glauben, seine Umtspflicht nach Gutbefinden zu modeln, um feinem Gehorsam gegen den König die willfürlichnen Grenzen zu feten. Chne dafür verantwortlich ju fein, maren die Statthalter, die hohen und niedern Beamten, die Stadt= obrigfeiten und Befehlshaber der Truppen in ihrem Dienfre fehr nachläifig geworden und übten im Bertrauen auf diese Straflofigfeit eine ichad= liche Indulgenz gegen die Rebellen und ihren Unhang aus, die alle Maß= regeln der Regentin unfräftig machte. Dieje Unguverläffigfeit jo vieler wichtigen Menschen im Staate hatte die nachteilige Folge, daß die un= ruhigen Köpfe auf einen weit fartern Schutz rechneten, als fie wirklich Urjache dazu hatten, weil fie jeden, der die Partei des Hofes nur laulich nahm, zu der ihrigen gahlten. Da diefer Wahn fie unternehmender machte, io war es nicht viel anders, als wenn er wirklich gegründet gewesen mare, und die ungewissen Vafallen wurden dadurch beinahe ebenso schädlich, als die erklärten Teinde des Königs, ohne daß man fich einer gleichen Schärfe gegen fie hatte bedienen diirfen. Dies mar vorzüglich der Fall mit dem Prinzen von Dranien, dem Grafen von Egmont, von Bergen, von Hoog= fraaten, von Hoorn und mit mehreren von dem höheren Adel. Die Statt= halterin fah die Ronvendigkeit ein, diese zweideutigen Unterthanen zu einer Erklärung zu bringen, um entweder den Rebellen ihre eingebildete Stilte zu rauben oder die Feinde des Königs zu entlarven. Dies mar jetzt um so dringender, da fie eine Urmee ins Weld ftellen mußte, und fich gezwungen fah, mehreren unter ihnen Truppen anzuvertrauen. Sie ließ zu diesem Ende einen Eid aufsetzen, durch welchen man sich anheischig machte, den römisch-tatholischen Glauben befordern, die Bilderfturmer berfolgen, und Ketzereien aller Urt nach bestem Vermögen ausrotten zu hel= fen. Man verband fich dadurch, jeden Feind des Königs als jeinen eige= nen zu behandeln, und sich gegen jeden, ohne Unterschied, den die Regentin in des Königs Namen benennen wurde, gebrauchen zu laffen. Durch die=

sen Eid hoffte fie nicht sowohl die Gemüter zu erforschen, und noch weni= ger fie zu binden; aber er follte ihr zu einem rechtlichen Bormande dienen, die Berdächtigen qu entfernen, ihnen eine Gewalt, die fie migbrauchen fonnten, aus den Bänden zu winden, wenn fie fich weigerten, ihn zu ichwören, und fie zur Strafe ju ziehen, wenn fie ihn brächen. Diefer Gid murde allen Rittern des Blieges, allen hohen und niedern Staatsbedienten. allen Beamten und Obrigkeiten, allen Offizieren der Urmee, allen ohne Unterschied, denen in der Republik etwas anvertraut war, von seiten des Hofes abgefordert. Der Graf von Mansfeld war der erste, der ihn im Staatsrate ju Bruffel öffentlich leiftete; feinem Beifpiel folgte der Bergog von Arichot, der Graf von Egmont, die Grafen von Megen und Barlai= mont; Hoogstraaten und Boorn suchten ihn auf eine feine Art abzulehnen. Ersterer war über einen Beweis des Migtrauens noch empfindlich, den ihm die Regentin bor furzem bei Gelegenheit feiner Statthalterichaft von Mecheln gegeben. Unter dem Bormande, daß Mecheln feinen Statthalter nicht länger miffen könne, Antwerpen aber der Gegenwart des Grafen nicht weniger benötigt fei, hatte fie ihm jene Proving entzogen, und an einen andern vergeben, der ihr ficherer war. Soogftraaten erklarte ihr fei= nen Dank, daß fie ihn einer seiner Bürden habe entledigen wollen, und fette hinzu, daß fie feine Berbindlichkeit vollkommen machen würde, wenn fie ihn auch von der andern befreite. Noch immer lebte der Graf von Soorn, feinem Borfate getreu, auf einem feiner Güter in der feften Stadt Beerdt in ganglicher Abgeschiedenheit von Geschäften. Weil er aus dem Dienfte des Staats herausgetreten mar, und der Republik wie dem Könige nichts mehr schuldig zu fein glaubte, so berweigerte er den Eid, den man ihm endlich auch icheint erlassen zu haben. 1

Dem Grasen von Brederode wurde die Wahl gelassen, entweder den verlangten Sid abzulegen oder sich des Oberbesehls über die Schwadron zu begeben, die ihm anvertraut war. Nach vielen vergeblichen Ausstüchten, die er davon hernahm, daß er kein öffentliches Amt in der Republik bestleide, entschloß er sich endlich zu dem letzteren und entging dadurch einem Meineid.

Umsonst hatte man versucht, den Prinzen von Oranien zu diesem Side zu vermögen, der bei dem Verdacht, der längst auf ihm haftete, mehr als jeder andere dieser Reinigung zu bedürsen schien, und wegen der großen Gewalt, die man in seine Hände zu geben gezwungen war, mit dem größeten Scheine des Rechts dazu angehalten werden konnte. Gegen ihn konnte man nicht mit der lakonischen Kürze, wie gegen einen Brederode oder seinesgleichen, versahren, und mit der freiwilligen Verzichtleistung auf alle seine Ümter, wozu er sich erbot, war der Regentin nicht gedient, die wohl

<sup>1</sup> Meteren 99. Strada 180 sq. Grot. 24. - 2 Burgund. 421. 422.

voraussah, wie gefährlich ihr dieser Mann erst alsdann werden würde, wenn er sich unabhängig wissen und seine wahren Gesinnungen durch tei= nen äußerlichen Anftand und feine Pflicht mehr gebunden glauben würde. Aber bei dem Prinzen von Oranien war es ichon feit jener Beratichlagung in Dendermonde unwiderruflich beschloffen, aus dem Dienft des Königs von Spanien zu treten und bis auf beffere Tage aus dem Lande felbst zu entweichen. Gine fehr niederschlagende Erfahrung hatte ihn gelehrt, wie unficher die Hoffnungen find, die man gezwungen ift auf den großen Saufen zu gründen, und wie bald diefer vielveriprechende Eifer dahin ift, wenn Thaten von ihm gefordert werden. Eine Urmee ftand im Felde, und eine weit frartere näherte fich, wie er wußte, unter Herzog Albas Befehlen die Zeit der Vorstellungen war vorbei, nur an der Spite eines Beeres fonnte man hoffen, vorteilhafte Berträge mit der Regentin zu ichließen und dem spanischen Feldherrn den Eintritt in das Land zu versagen. Aber moher diejes Beer nehmen, da ihm das nötige Geld, die Seele aller Unter= nehmungen, fehlte, da die Protesianten ihre prahlerischen Beriprechungen gurudnahmen, und ihn in diesem dringenden Bedürfnis im Stiche ließen ?1 Eifersucht und Religionshaß trennten noch dazu beide protestantische Kirden, und arbeiteten jeder heiliamen Bereinigung gegen den gemeinichaft= lichen Teind ihres Glaubens entgegen. Die Abneigung der Reformierten por dem Augsburgischen Bekenntnis hatte alle protestantischen Fürsten Deutschlands gegen fie aufgebracht, daß nunmehr auch an den mächtigen Schut diefes Reichs nicht mehr zu denfen mar. Mit dem Grafen bon Eg= mont war das treffliche Beer Wallonen verloren, das mit blinder Ergebenheit dem Glück seines Feldherrn folgte, der es bei St. Quentin und Gravelin= gen fiegen gelehrt hatte. Die Gewaltthätigkeiten, welche die Bilderftur= mer an Kirchen und Klöftern verübt, hatten die zahlreiche, begüterte und mächtige Klasse der tatholischen Klerisei von dem Bunde wiederum abge= mandt, für den fie, bor diefem unglücklichen Zwischenfalle, ichon zur Sälfte gewonnen war, und dem Bunde felbft wußte die Regentin mit jedem Tage mehrere seiner Mitglieder durch Lift zu entreißen.

Alle diese Betrachtungen zusammengenommen bewogen den Prinzen, ein Borhaben, dem der jetige Zeitlauf nicht hold war, auf eine glücklichere Stunde zurückzulegen, und ein Land zu verlassen, wo sein längeres Ber-

<sup>1</sup> Wie wader ber Wille und wie schlecht die Ersüllung war, erhellt unter andern aus folgendem Beisviel. In Amsterdam hatten einige Freunde der Nationalfreiheit, Katholiken sowohl als Lutheraner, feierlich angelobt, den hundertsten Pfennig ihrer Güter in eine Kommunkasse zum Dienit der gemeinen Sache verdraucht werden sollte. Sine Kite, mit einer Spalte im Teckel und durch drei Schlöser verwahrt, bestimmte man zu Einsebung dieser Gelber. Als man sie nach abgelaufenem Termine eröffnete, entdecke sich ein Schap von — 700 Gulben, welche man der Wirtin des Grasen von Brederode auf Abschlag seiner nicht bezahlten Zeche überließ. A. G. b. v. R. III. Bb.

weilen nichts mehr gut machen konnte, ihm felbst aber ein gewisses Ber= derben bereitete. Über die Gesinnungen Philipps gegen ihn tonnte er nach so vielen eingezogenen Erfundigungen, so vielen Probenseines Miftrauens, jo vielen Warnungen aus Madrid nicht mehr zweifelhaft fein. Bare er es auch gewesen, so würde ihn die furchtbare Armee, die in Spanien aus= gerüstet wurde, und nicht den König, wie man fälschlich verbreitete, son-dern, wie er besser wußte, den Herzog von Alba, den Mann, der ihm am meisten widerstund, und den er am meisten zu fürchten Ursache hatte, zum Führer haben sollte, sehr bald aus seiner Ungewißheit gerissen haben. Der Prinz hatte zu tief in den Menschencharakter und zu tief in Philipps Seele gesehen, um an eine aufrichtige Beriöhnung mit diesem Fürsten zu glauben, von dem er einmal gefürchtet worden war. Auch beurteilte er sein eigenes Betragen zu richtig, um, wie sein Freund Egmont, bei dem König auf einen Dank zu rechnen, den er nicht bei ihm gefaet hatte. Er konnte also keine anderen, als feindselige Gesimnungen von ihm erwarten, und die Alugheit riet ihm an, sich dem wirklichen Ausbruche derselben durch eine zeitige Flucht zu entziehen. Den neuen Eid, den man von ihm fors derte, hatte er bis jetzt hartnäckig verleugnet, und alle ichriftlichen Ers mahnungen der Regentin waren fruchtlos gewesen. Endlich sandte sie ihren geheimen Sekretär Berti nach Antwerpen zu ihm, der ihm nachdrücklich ins Gewissen reden und alle übeln Folgen zu Gemüte sühren sollte, die ein so rascher Austritt aus dem königlichen Dienste für das Land sowohl, als für seinen eigenen guten Namen nach fich ziehen würde. Schon die Berweigerung des verlangten Eides, ließ fie ihm durch ihren Gefandten fagen, habe einen Schatten auf feine Ehre geworfen, und der allgemeinen Stimme, die ihn eines Berffandniffes mit den Rebellen bezichtige, einen Schein von Wahrheit gegeben, den diese gewaltsame Abdantung zur völlisgen Gewißheit erheben würde. Auch gebühre es nur dem Herrn, seinen Diener zu entlassen, nicht aber dem Diener, seinen Herrn aufzugeben. Der Geichaftsträger der Regentin fand den Prinzen in seinem Palaste zu Unt= werpen ichon gang, wie es ichien, dem öffentlichen Dienfte abgeftorben und in Privatgeschäften vergraben. Er habe sich geweigert, antwortete er ihm in Hoogstraatens Beisein, den verlangten Gid abzulegen, weil er sich nicht zu entfinnen wiffe, daß je ein Antrag von diefer Art an einen Statthal= ter por ihm ergangen fei; weil er fich dem Könige schon einmal für immer verpflichtet habe, durch diesen neuen Gid also stillschweigend eingestehen würde, daß er den ersten gebrochen habe. Er habe sich geweigert, ihn abzulegen, weil ein älterer Eid ihm gebiete, die Rechte und Privilegien des Landes zu schützen, er aber nicht wissen könne, ob dieser neue Eid ihm nicht Handlungen auferlege, die jenem ersten entgegenlaufen; weil in diesem neuen Gide, der ihm zur Pflicht mache, gegen jeden, ohne Unterschied, den

man ihm nennen mirde, zu dienen, nicht einmal der Raifer, fein Lehns= herr, ausgenommen fei, den er doch, als fein Bafall, nicht befriegen durje. Er habe fich geweigert, ihn zu leiften, weil ihm diefer Eid auflegen konnte, feine Freunde und Bermandten, feine eigenen Sohne, ja feine Gemahlin felbft, die eine Lutheranerin fei, jur Schlachtbank zu führen. Laut diefes Eides murde er fich allem unterziehen muffen, mas dem König einfiele, ihm juzumuten; aber der König konnte ihm ja Dinge zumuten, wovor ihm idaudre, und die Barte, womit man jest und immer gegen die Bro= tenanten veriahren, habe ichon längft feine Empfindung emport. Diefer Eid widerstreite seinem Menichengefühl, und er könne ihn nicht ablegen. Um Schluffe entfuhr ihm der Name des Herzogs von Alba mit einem Mertmale von Bitterkeit, und gleich darauf ichwieg er stille. 1

Alle diese Einwendungen wurden Punkt für Punkt von Berti beant= wortet. Man habe noch teinem Statthalter bor ihm einen folden Gid ab= gefordert, weil fich die Provingen noch niemals in einem ähnlichen Falle befunden. Man verlange diesen Eid nicht, weil die Statthalter den erften gebrochen, fondern um ihnen jenen erften Eid lebhafter ins Gedächtnis zu bringen und in dieser dringenden Lage ihre Thätigkeit anzufrischen. Diefer Cid wirde ihm nichts auferlegen, mas die Rechte und Privilegien des Landes franke, denn der König habe diese Privilegien und Rechte so gut als der Pring von Dranien beschworen. In diesem Eide sei ja weder von einem Kriege gegen den Kaifer, noch gegen irgend einen Fürffen aus des Prinzen Verwandtichaft die Rede, und gern würde man ihn, wenn er fich ja daran stieße, durch eine eigene Klaufel ausdrücklich davon freisprechen. Mit Aufträgen, die seinem Menschengefühl widerstritten, würde man ihn ju verichonen miffen, und feine Gewalt auf Erden murde ihn nötigen fonnen, gegen Gattin oder gegen Kinder zu handeln. Berti wollte nun zu dem letten Puntte, der den Bergog von Alba betraf, übergehen, als ihn der Bring, der diesen Artifel nicht gern beleuchtet haben wollte, unter= brach. "Der König würde nach den Niederlanden fommen," jagte er, "und er kenne den König. Der König würde es nimmermehr dulden, daß einer von seinen Dienern eine Lutheranerin zur Gemahlin habe, und darum habe er beichloffen, fich mit feiner ganzen Familie freiwillig zu verbaunen, ehe er fich diesem Lose aus Zwang unterwerfen muffe. Doch," ichloß er, "murde er fich, wo er auch fein moge, fiets als ein Unterthan des Königs betragen." Man ficht, mie weit der Pring die Beweggründe zu diefer Klucht herholte, um den einzigen nicht zu berühren, der ihn wirklich dazu bestimmte. 2

Roch hoffte Berti von Egmonts Berediamfeit vielleicht zu erhalten, was er aufgab durch die feinige zu bewirken. Er brachte eine Zusammen=

<sup>1</sup> Burgund. 456-458. Strada 182, 183. - 2 Burgund. 456, 458. Strada 182, 183.

kunft mit dem letztern in Vorschlag (1567), wozu sich der Prinz um so bereitwilliger finden ließ, da er jelbst Berlangen trug, jeinen Freund Eg= mont vor seinem Abichied noch einmal zu umarmen, und den Berblende= ten, womöglich, bon seinem gewissen Untergange guruckzureißen. Diese merkwirdige Zusammenkunft, die letzte, welche zwischen beiden Freunden gehalten wurde, ging in Villebroeck, einem Dorf an der Rupel, zwischen Bruffel und Antwerpen, bor fich; mit dem geheimen Gefretar Berti mar auch der junge Graf von Mansfeld dabei zugegen. Die Reformierten, deren lette Hoffnung auf dem Ausichlag dieser Unterredung beruhte, hatten Mittel gefunden, den Inhalt derfelben durch einen Spion zu erfahren, der fich in dem Schornstein des Zimmers versteckt hielt, wo fie vor fich ging.1 Alle drei bestürmten hier den Entichluß des Bringen mit vereinigter Beredfamkeit, jedoch ohne ihn zum Wanken zu bringen. "Es wird dir deine Güter toften, Dranien, wenn du auf diesem Borjat bestehft," jagte end= lich der Pring bon Gaure, indem er ihm feitwärts zu einem Fenfter folgte. "Und dir dein Leben, Egmont, wo du den deinigen nicht anderst," verjetzte jener. "Mir wenigstens wird es Troft fein in jedem Schickfale, daß ich dem Vaterlande und meinen Freunden mit Rat und That habe nahe fein wollen in der Stunde der Not; du wirft Freunde und Vaterland in ein Berderben mit dir hinabziehen." Und jetzt ermahnte er ihn noch einmal dringender, als er je vorher gethan, sich einem Volke wiederzuschenken, das sein Urm allein noch zu retten vermöge: wo nicht, um seiner selbst willen wenigstens dem Gewitter auszuweichen, das aus Spanien her gegen ihn im Anzuge fei.

Aber alle noch so lichtvollen Griinde, die eine weitsehende Klugheit ihm an die Sand gab, mit aller Lebendigkeit, mit allem Keuer vorgetragen, das nur immer die gartliche Bekummernis der Freundschaft ihnen ein= hanchen konnte, vermochten nicht, die unglückselige Zuversicht zu zerstören, welche Egmonts guten Verstand noch gebunden hielt. Draniens War= nung tam aus einer trübsinnigen bergagenden Seele, und für Egmont lachte noch die Welt. Herauszutreten aus dem Schofe des Überfluffes, des Wohllebens und der Pracht, worin er zum Jüngling und zum Manne geworden war, von allen den taufendfachen Gemächlichkeiten des Lebens qu icheiden, um derentwillen allein es Wert für ihn bejag, und dies alles, um einem Übel zu entgehen, das fein leichter Mut noch fo weit hinausrückte - nein, das war tein Opfer, das von Egmont zu verlangen mar. Aber auch minder weichlich, als er war - mit welchem Herzen hätte er eine von langem Glücksftande verzärtelte Fürstentochter, eine liebende Gattin und Kinder, an denen feine Seele hing, mit Entbehrungen befannt machen sollen, an welchen sein eigner Mut verzagte, die eine erhabene Philosophie

<sup>1</sup> Meteren.

allein der Sinnlichkeit abgewinnen fann. "Nimmermehr wirst du mich bereden, Dranien," jagte Egmont, "tie Dinge in diesem triiben Lichte zu feben, worin fie deiner traurigen Klugbeit erscheinen. Wenn ich es erft dabin gebracht haben werde, die öffentlichen Predigten abzustellen, die Bildernfirmer ju guichtigen, die Rebellen zu Boden zu treten und den Brovingen ihre vorige Rube wieder zu ichenken - mas kann der König mir anhaben? Der König in gütig und gerecht, ich habe mir Aniprüche auf feine Dankbarkeit erworben, und ich darf nicht vergeffen, was ich mir felbit iduldig bin." - "Wohlan," rief Dranien mit Unwillen und innerem Leiden, "fo mage es denn auf diese königliche Dankbarkeit! Aber mir jagt eine traurige Ahnung — und gebe der Himmel, daß sie mich betrüge! daß du die Brücke fein werden, Camont, über welche die Spanier in das Land feten, und die fie abbrechen merden, wenn fie darüber find." Er zog ihn, nachdem er diefes gejagt hatte, mit Innigfeit zu fich, drückte ihn feurig und fent in die Arme. Lange, als mar's für das ganze übrige Leben, hielt er die Augen auf ihn geheftet; Thränen entfielen ihm - fie jahen einander nicht mieder. 1

Gleich den folgenden Tag ichrieb Dranien der Regentin den Abichieds= brief, worin er sie seiner ewigen Achtung versicherte und ihr nochmals an= lag, feinen jetigen Schritt aufs beste zu deuten; dann ging er mit feinen drei Briidern und feiner gangen Familie nach feiner Stadt Breda ab, wo er nur io lange verweilte, als nötig mar, um noch einige Privatgeschäfte in Ordnung zu bringen. Sein altefter Pring, Philipp Wilhelm, allein blieb auf der hoben Schule zu Lowen zurück, weil er ihn unter dem Schute der brabautischen Freiheiten und den Vorrechten der Atademie hinlang= licher sicher glaubte: eine Unvorsichtigkeit, die, wenn fie wirklich nicht ab= sichtlich war, mit dem richtigen Urteile kaum zu vereinigen ift, das er in jo vielen andern Fallen von dem Gemutscharafter feines Gegnere gefällt hatte. In Breda mandten fich die Säupter der Calvinifien noch einmal mit der Frage an ihn, ob noch Hoffnung für fie märe, oder ob alles unrettbar verloren fei? - "Er habe ihnen ehemals den Rat gegeben," antwortete der Pring, "und fomme jest abermals darauf gurud, daß fie dem Augs= burgifden Befenntniffe beitreten follten; dann mare ihnen Silfe aus Deutschland gewiß. Wollten fie fich aber dazu noch immer nicht verfteben, io follten fie ihm fechsmalhunderttaufend Gulden ichaffen, oder auch mehr, wenn fie konnten." - "Das erfte," erwiderten fie, "fireite mit ihrer Über= zeugung und ihrem Gemissen; zu dem Gelde aber könne vielleicht Rat werden, wenn er sie nur wissen lassen wollte, wozu er solches gebrauchen würde." - "Ja," rief er mit Berdruß, "wenn ich das wiffen laffen muß, jo ift es aus mit dem Gebrauche." Sogleich brach er das ganze Gefprach

<sup>1</sup> Thuan. 527. Strada 183. Dieteren 95. Burgund. 470. 471. Meurs. 28.

ab und entließ bald darauf die Gefandten. Es wurde ihm vorgeworfen, daß er fein Bermögen verschwendet, und feiner drückenden Schulden megen Neuerungen begünftigt habe; aber er versicherte, daß er noch sechzigtau= fend Gulden jährlicher Renten genieße. Doch ließ er fich vor seiner Ab= reise von den Staaten von Holland noch zwanzigtausend Gulden vor= ichießen, wofür er ihnen einige Herrschaften verpfändete. Man konnte sich nicht überreden, daß er jo gang ohne Widerstand der Notwendigkeit unter= legen und aller fernern Beriuche sich begeben habe; aber was er im stillen mit fich berumtrug, mußte niemand; niemand hatte in feiner Seele ge= lesen. Es tragten ihn einige, wie er sich ins künftige gegen den König von Spanien zu verhalten gedächte. "Ruhig," war seine Antwort, "es sei denn, daß er fich an meiner Ehre oder meinen Gitern vergreife." Gleich darauf verließ er die Niederlande, um sich in seiner Geburtsstadt Dillen= burg im Nassauischen zur Rube zu begeben; viele Hunderte, sowohl von seinen Dienern, als Freiwillige, begleiteten ihn nach Deutschland; bald folgten ihm die Grafen von Hoogstraaten, von Kuilemburg, von Bergen, die lieber eine selbstgemählte Berbannung mit ihm teilen, als einem un= gewissen Schickfal leichtsinnig entgegentreten wollten. Die Nation jah ihren guten Engel mit ihm weichen; viele hatten ihn angebetet, alle hat= ten ihn verehrt. Mit ihm fant der Protestanten letzte Stüpe; dennoch hoff= ten sie von diesem entflohenen Manne mehr, als von allen miteinander, die zurückgeblieben waren. Die Katholiken felbst sahen ihn nicht ohne Schmerz entweichen. Auch für fie hatte er fich der Tyrannei entgegenge= stellt; nicht selten hatte er sie gegen ihre eigene Kirche in Schutz genom= men; viele unter ihnen hatte er dem blutdurstigen Gifer der Setten ent= riffen. Wenige arme Seelen unter den Calviniften, denen die angetragene Berbindung mit den Augsburgischen Konfessionsverwandten ein Arger= nis gegeben, feierten mit stillen Dantopfern den Tag, wo der Feind von ihnen gewichen war. 1 (1567.)

## Verfall und Zerstreuung des Geusenbundes.

Gleich nach genommenem Abschied von seinem Freunde eilte der Prinz von Gaure nach Brüssel zurück, um an dem Hof der Regentin die Belohenung für seine Standhaftigkeit in Empfang zu nehmen, und dort im Hofgewühl und im Sonnenscheine seines Glücks die wenigen Wolken zu zersstreuen, die Draniens ernste Warnung über sein Gemüt gezogen hatte. Die Flucht des letztern überließ ihm allein jetzt den Schauplatz. Betzt hatte er in der Republik keinen Nebenbuhler mehr, der seinen Ruhm versdunkelte. Mit gedoopeltem Eiser suhr er nunmehr fort, um eine hinfällige Fürstengunst zu buhlen, über die er doch so weit erhaben war. Ganz

Bruffel mußte feine Freude mit ihm teilen. Er ftellte prächtige Gaftmah= Ier und öffentliche Tefte an, denen die Regentin felbft öfters beiwohnte, um jede Spur des Miftrauens aus feiner Seele gu bertilgen. Nicht qu= frieden, den verlangten Eid abgelegt zu haben, that er es den Andachtig= fren an Andacht, an Eiser den Eisrigsten zuvor, den protestantischen Glau= ben ju vertilgen und die widerspenftigen Städte Flanderns durch die Waffen zu unterwerfen. Dem Grafen von Hoogstraaten, seinem alten Freund, wie auch dem gangen überrefte der Geusen, fündigte er auf ewig feine Freundschaft auf, wenn fie fich langer bedenten murden, in den Schoft der Kirche gurudgutreten und fich mit ihrem König zu verföhnen. Alle vertrauten Briefe, welche beide Teile voneinander in Sanden hatten, wurden ausgewechielt, und der Bruch amijchen beiden durch diefen letten Schritt unheilbar und öffentlich gemacht. Egmonts Abjall und die Flucht des Pringen von Oranien gernörte die lette Hoffnung der Protestanten und löste den gangen Geusenbund auf. Giner drängte fich dem andern an Be= reitwilligkeit, an Ungeduld vor, den Kompromiß abzuichwören und den neuen Eid zu leisten, den man ihm vorlegte. Vergebens ichrieen die protefrantischen Kaufleute über diese Wortbrüchigkeit des Adels; ihre schwache Stimme murde nicht mehr gehört, und verloren waren alle Summen, die fie an das Unternehmen des Bundes gewendet hatten. 1

Die wichtigsten Plate waren unterworfen und hatten Bejatung; die Aufrührer flohen oder starben durch des Henkers Hand; in den Provinzen war fein Retter mehr vorhanden. Alles wich dem Glück der Regentin, und ihr siegreiches Heer war im Anzug gegen Antwerpen. Rach einem schwe= ren und hartnäckigen Kampfe hatte fich endlich dieje Stadt von den ichlimm= ften Köpien gereinigt; Hermann und sein Unhang waren entflohen; ihre innern Stürme hatten ausgetobt. Die Gemüter fingen allmählich an, fich ju sammeln und, von keinem wütenden Schwärmer mehr verhett, beffern Ratichlägen Raum zu geben. Der wohlhabende Bürger fehnte fich ernftlich nach Frieden, um den Sandel und die Gewerbe wieder aufleben zu feben, die durch die lange Anarchie schwer gelitten hatten. Albas gefürchtete Un= näherung wirtte Bunder; um den Drangsalen zuborzukommen, die eine spanische Urmee über das Land verhängen würde, eilte man, in die gelinde Sand der Bergogin zu fallen. Bon freien Stücken fandte man Bevoll= mächtigte nach Bruffel, ihr den Bergleich anzutragen und ihre Bedingun= gen zu hören. So angenehm die Regentin von diesem freiwilligen Schritt überrascht wurde, so wenig ließ sie sich von ihrer Freude übereilen. Sie erklarte, daß fie von nichts hören konne, noch wolle, bevor die Stadt Be= jatung eingenommen hatte. Auch diefes fand teinen Widerspruch mehr, und der Graf von Mansfeld zog den Tag darauf mit fechzehn Fahnen in

<sup>1</sup> Strada 184. Burgund. 472.

Schlachtordnung ein. Jett wurde ein feierlicher Bertrag zwischen der Stadt und der Bergogin errichtet, durch welchen jene fich anheischig machte, den reformierten Gottesdienst gang aufzuheben, alle Prediger diefer Kirche ju verbannen, die römisch-fatholische Religion in ihre vorige Würde wicder einzuseten, die verwüsteten Rirchen in ihrem ganzen Schmud wieder herzustellen, die alten Goifte wie borber zu handhaben, den neuen Gid, den die andern Städte geichworen, gleichfalls zu leiften, und alle, welche die Majeftat des Königs beleidigt, die Baffen ergriffen und an Entweihung der Rirchen Anteil gehabt, in die Sande der Gerechtigfeit zu liefern. Dagegen machte fich die Regentin verbindlich, alles Bergangene zu vergeffen, und für die Berbrecher selbst bei dem Könige fürzubitten. Allen denen, welche, ihrer Begnadigung ungewiß, die Verbannung vorziehen würden, follte ein Monat bewilligt fein, ihr Bermögen in Geld zu verwandeln und ihre Personen in Sicherheit zu bringen; doch mit Ausschliefung aller derer, welche etwas Verdammliches gethan, und durch das Vorige ichon von felbst ausgenommen waren. Gleich nach Abichliegung dieses Bertrags wurde allen reformierten und lutherischen Predigern in Antwerpen und dem gangen umliegenden Gebiet durch den Berold verfündigt, innerhalb vierundzwanzig Stunden das Land zu räumen. Alle Strafen, alle Thore waren jetzt von Flüchtlingen vollgedrängt, die ihrem Gott zu Ehren ihr Liebstes verließen, und für ihren verfolgten Glauben einen glücklicheren SimmelSfrich fuchten. Dort nahmen Danner von ihren Beibern, Bater von ihren Kindern ein ewiges Lebewohl; hier führten fie fie mit fich von dannen. Ganz Antwerpen glich einem Trauerhause; wo man hinblickte, bot fich ein rührendes Schaufpiel der ichmerglichften Trennung dar. Alle protestantischen Kirchen waren versiegelt, die ganze Religion war nicht mehr. Der zehnte April (1567) war der Tag, wo ihre Prediger auszogen. MIS fie fich noch einmal im Stadthause zeigten, um fich bei dem Magiftrat zu beurlauben, widerstanden fie ihren Thränen nicht mehr, und er= goffen fich in die bitterften Alagen. Man habe fie aufgeopfert, ichrieen fie, liederlich habe man fie verlassen. Aber eine Zeit werde kommen, wo Ant= werpen schwer genug für diese Riederträchtigkeit büßen würde. Um bit= tersten beschwerten sich die lutherischen Beiftlichen, die der Magistrat selbst in das Land gerufen, um gegen die Calvinisten zu predigen. Unter der falichen Borfpiegelung, daß der König ihrer Religion nicht ungewogen fei, hatte man fie in ein Bündnis wider die Calvinifien verflochten und lettere durch ihre Beihilse unterdrückt; jetzt, da man ihrer nicht mehr bedurfte, ließ man beide in einem gemeinschaftlichen Schickfal ihre Thorheit bemeinen 1

<sup>1</sup> Mours. 38. 34. Thuan. 527. Reidan. 5. Strada 187. 188. Meteren 99. 100. Burgund. 477. 478.

Wenige Tage darauf hielt die Regentin einen prangenden Ginzug in Antwerpen, bon tauiend walloniichen Reitern, bon allen Rittern des gol= denen Bliefes, allen Statthaltern und Raten, bon ihrem gangen Sof und einer großen Menge obrigfeitlicher Perionen begleitet, mit dem gangen Pomp einer Siegerin. 3hr erfter Beinch mar in der Kathedralfirche, die von der Bildernürmerei noch überall tlägliche Spuren trug, und ihrer Andacht die bitterfien Thränen toftete. Gleich darauf werden auf öffent= lichem Markte vier Rebellen hingerichtet, die man auf der Flucht eingeholt hatte. Alle Kinder, welche die Taufe auf protestantische Weise empfangen, milifen fie von fatholischen Prieftern noch einmal erhalten; alle Schulen der Retzer werden aufgehoben, alle ihre Kirchen dem Erdboden gleich ge= macht. Beinahe alle niederländischen Städte folgten dem Beispiele bon Untwerpen, und aus allen mußten die protestantischen Prediger entwei= chen. Mit Ende des Aprils waren alle katholischen Kirchen wieder herr= licher als jemals geichmückt, alle protestantischen Gotteshäuser niederge= riffen, und jeder fremde Gottesdienft bis auf die geringfte Spur aus allen fiebenzehn Provinzen vertrieben. Der gemeine Saufe, der in feiner Reigung gewöhnlich dem Glücke folgt, zeigte fich jest eben jo geschäftig, den Fall der Unglücklichen zu beschleunigen, als er turz vorher wütend für fie gefreitten hatte; ein ichones Gotteshaus, das die Calviniften in Gent er= richtet, verschwand in weniger als einer Stunde. Aus den Balken der abgebrochenen Kirchen wurden Galgen für diejenigen erbaut, die fich an den fatholischen Kirchen vergriffen hatten. Alle Sochgerichte waren von Leich= namen, alle Kerker von Todesopiern, alle Landftragen von Flüchtlingen angefüllt. Keine Stadt mar jo flein, worin in diesem morderischen Jahre nicht zwischen fünfzig und dreihundert wären zum Tode geführt worden, diejenigen nicht einmal gerechnet, welche auf offnem Lande den Droffaarten in die Sande fielen, und als Raubgefindel ohne Schonung und ohne wei= teres Verhör jogleich aufgeknüpft wurden. 1

Die Regentin war noch in Antwerpen, als aus Brandenburg, Sacheien, Heisen, Württemberg und Baden Gesandte sich meldeten, welche für ihre flüchtigen Glaubensbrüder eine Fürbitte bei ihr einzulegen kamen. Die verjagten Prediger der Augsburgischen Konfession hatten den Religionsfrieden der Deutschen reklamiert, dessen auch Brabant, als ein Reichsestand, teilhaftig wäre, und sich in den Schutz dieser Fürsten begeben. Die Erscheinung der fremden Minister beunruhigte die Regentin, und vergebelich suchte sie ihren Eintritt in die Stadt zu verhüten; doch gelang es ihr, sie unter dem Schein von Ehrenbezeugungen so scharf bewachen zu lassen, daß für die Ruhe der Stadt nichts von ihnen zu befürchten war. Aus dem hohen Tone, den sie so sehr zur Unzeit gegen die Herzogin annahmen,

<sup>1</sup> Thuan, 529. Strada 178. Meteren 99, 100, Burgund, 482, 484.

möchte man beinahe ichließen, daß es ihnen mit ihrer Forderung wenig Ernst geweien sei. Billig, sagten fie, sollte das Angsburgische Befennt-nis, als das einzige, welches den Sinn des Evangeliums erreiche, in den Riederlanden das herrichende sein, aber äußerst unnatürlich und unerlaubt fei es, die Unhänger desfelben durch jo graufame Editte gu ber= folgen. Man ersuche also die Regentin im Ramen der Religion, die ihr anwertrauten Bölter nicht mit folder Barte zu behandeln. Gin Gingang von diefer Art, antwortete diese durch den Mund ihres deutschen Mini= fters, des Grafen von Starhemberg, verdiene gar feine Untwort. Aus dem Unteil, welchen die deutschen Fürsten an den niederländischen Flücht= lingen genommen, fei es klar, daß fie den Briefen Er. Majefiat, worin der Aufichluß über fein Berfahren enthalten fei, weit weniger Glauben ichenkten, als dem Anbringen einiger Nichtswürdigen, die ihrer Thaten Gedachtnis in fo vielen gerftorten Kirchen gefriftet. Gie mochten es dem König in Spanien überlaffen, das Befie feiner Bolter zu beforgen, und der unrühmlichen Mühe entjagen, den Geift der Unruhen in fremden Län= dern zu nähren. Die Gefandten verliegen Antwerpen in wenigen Tagen wieder, ohne etwas ausgerichtet zu haben; nur der fächsiche Minister that der Regentin ingeheim die Erflärung, daß fich fein Berr diefem Schritt aus Zwang unterzogen, und dem öfterreichischen Saufe aufrichtig zuge= gethan fei. Die deutschen Gesandten hatten Untwerpen noch nicht ver= laffen, als eine Nachricht aus Holland den Triumph der Regentin voll= fommen machte.

Der Graf von Brederode hatte feine Stadt Biane und alle feine nenen Keffungswerke, aus Furcht vor dem Grafen von Megen, im Stich gelaifen und sich mit Bilfe der Unkatholischen in die Stadt Umsterdam geworfen, wo seine Gegenwart den Magistrat, der kaum vorher einen innern Autstand mit Mühe gestillt hatte, äußerst beunruhigte, den Mut der Protefranten aber aufs neue belebte. Täglich vergrößerte fich hier fein Unhang, und aus Utrecht, Friesland und Gröningen ftromten ihm viele Edelleute zu, welche Megens und Arembergs fiegreiche Waffen von dort verjagt hatten. Unter allerlei Verkleidung fanden fie Mittel fich in die Stadt einzuschleichen, wo sie sich um die Person ihres Anführers versammelten, und ihm zu einer ftarken Leibmache dienten. Die Oberstatthalterin, bor einem neuen Aufstande in Sorgen, fandte deswegen einen ihrer geheimen Sekretäre, Jakob de la Torre, an den Rat von Amsterdam, und ließ ihm befehlen, fich, auf welche Urt es auch fei, des Grafen von Brederode qu entledigen. Weder der Magistrat, noch de la Torre selbst, der ihm in Per= jon den Willen der Herzogin fund machte, vermochten etwas bei ihm aus= gurichten; letterer wurde jogar bon einigen Edelleuten aus Brederodes

<sup>1</sup> Strada 188. Burgund. 487-489.

Gefolge in feinem Zimmer überfallen und alle feine Briefschaften ihm entriffen. Bielleicht mare es fogar um fein Leben felbst geichehen gemejen, wenn er nicht Mittel gefunden hatte, eilig aus ihren Sanden zu entwijchen. Noch einen ganzen Monat nach diesem Borfall hing Brederode, ein ohn= mächtiges 3dol der Protesianten und eine Last der Katholiten, in Umster= dam, ohne viel mehr zu thun, als feine Wirtsrechnung zu vergrößern, während dem, daß jein in Biane gurudgelaffenes braves Beer, durch viele Flüchtlinge aus den mittäglichen Provinzen berfiartt, dem Grafen bon Megen genug zu thun gab, um ihn zu hindern, die Protestanten auf ihrer Flucht zu beunruhigen. Endlich entichließt fich auch Brederode nach dem Beispiel Draniens, der Notwendigkeit zu weichen und eine Sache aufzu= geben, die nicht mehr zu retten mar. Er entdedte dem Stadtrate feinen Bunich, Umfterdam zu verlaffen, wenn man ihn durch den Borfchuf einer mäßigen Summe dazu in den Stand feten wolle. Um feiner los zu wer= den, eilte man, ihm diejes Geld zu ichaffen, und einige Bankiers freckten cs auf Bürgichaft des Stadtrats vor. Er verließ dann noch in derfelben Nacht Amsterdam, und wurde von einem mit Geschiit bersehenen Fahr= zeuge bis in das Blie geleitet, von wo aus er glücklich nach Emden ent= fam. Das Schickfal behandelte ihn gelinder, als den größten Teil derer, die er in sein tollfühnes Unternehmen verwickelt hatte; er ftarb das Jahr nachher, 1568, auf einem feiner Schlöffer in Deutschland an den Folgen einer Böllerei, worauf er zulett foll gefallen fein, um feinen Gram zu gerftreuen. Gin iconeres Los fiel feiner Witme, einer gebornen Grafin von Miors, welche Friedrich der Dritte, Kurfürst von der Pfalz, zu seiner Gemahlin machte. Die Sache der Protestanten verlor durch Brederodens Hintritt nur wenig; das Wert, das er angefangen, ftarb nicht mit ihm, jowie es auch nicht durch ihn gelebt hatte. 1

Das kleine Heer, das er durch seine schinmfliche Flucht sich selbst überließ, war mutig und tavier, und hatte einige entschlossene Ansührer. Es
war entlassen, sobald dersenige floh, der es zu bezahlen hatte; aber sein
guter Mut und der Hunger hielt es noch eine Zeitlang beisammen. Einige
rückten, unter Ansührung Dietrichs von Battenburg, vor Amsterdam, in
Hofinung, diese Stadt zu berennen; aber der Graf von Megen, der mit
dreizehn Fahnen vortrefslicher Truppen zum Entsatz herbeieilte, nötigte sie,
diesem Anschlag zu entsagen. Sie begnügten sich damit, die umllegenden
Alöser zu plündern, wobei besonders die Abtei zu Egmont sehr hart mitgenommen wurde, und brachen alsdann nach Waaterland auf, wo sie sich,
der vielen Sümpse wegen, vor weitern Versolgungen sicher glaubten. Aber
auch dahin solgte ihnen Graf von Megen, und nötigte sie, ihre Rettung
eilig auf der Südersee zu suchen. Die Gebrüder von Battenburg, nebst

<sup>1</sup> Meteren 100. Vigl. Vit. N. CV. U. G. b. v. N. 104.

einigen friefischen Edelleuten, Beima und Galama, warfen sich mit hundert und zwanzig Soldaten und der in den Klöftern gemachten Beute bei der Stadt Hoorn auf ein Schiff, um nach Friesland überzusetzen, fielen aber durch die Treulofigkeit des Steuermanns, der das Schiff bei Harlingen auf eine Sandbank führte, einem Arembergischen Sauptmann in die Sände, der alle lebendig gefangen bekam. Dem gemeinen Bolke unter der Mannichaft wurde durch den Grafen von Aremberg jogleich das Urteil gesprochen; die dabei befindlichen Edelleute schickte er der Regentin zu, welche sieben von ihnen enthaupten ließ. Sieben andere bon dem edelften Geblitt, unter denen die Gebriider Battenburg und einige Friesen sich befanden, alle noch in der Blüte der Jugend, wurden dem Herzog von Alba aufgespart, um den Antritt seiner Berwaltung sogleich durch eine That verherrlichen zu können, die seiner wirdig ware. Glücklicher waren die vier übrigen Schiffe, die bon Medemblick unter Segel gegangen, und durch den Grafen von Megen in kleinen Fahrzeugen verfolgt wurden. Ein widriger Wind hatte fie von ihrer Kahrt verschlagen und an die Kiiste von Geldern getrieben, wo sie wohlbehulten ans Land friegen; fie gingen bei Seufen über den Rhein, und entkamen glücklich ins Clevische, wo fie ihre Fahnen zerriffen und auseinander gingen. Einige Geschwader, die sich über der Plünderung der Alöster beripättet hatten, ereilte der Graf von Megen in Nordholland, und bekam fie ganglich in seine Gewalt, vereinigte sich darauf mit Noirearmes und gab Umsterdam Besatzung. Drei Fahnen Kriegsvolt, den letzten Überrest der geusischen Armee, überfiel Herzog Erich von Braunschweig bei Biane, wo fie fich einer Schanze bemächtigen wollten, schlug fie aufs Haupt und bekam ihren Unführer, Renneffe, gefangen, der bald nachher auf dem Schloffe Freudenburg in Utrecht enthauptet ward. Als darauf Herzog Erich in Biane einriidte, fand er nichts mehr als tote Strafen und eine menschenleere Stadt; Einwohner und Besatzung hatten fie im ersten Schrecken verlassen. Er ließ jogleich die Festungswerke schleifen, Mauern und Thore abbrechen und machte diesen Waffenplat der Geusen zum Dorfe. 1 Die ersten Stifter des Bundes hatten sich auseinander verloren; Brederode und Ludwig von Nassau waren nach Deutschland geflohen, und die Grafen von Hoogstraaten, Bergen und Ruilemburg ihrem Beispiel gefolgt; Mansfeld mar abgefallen; die Gebrii= der Battenburg erwarteten im Gefängnisse ein schimpfliches Schickfal, und Thoulouse hatte einen ehrenvollen Tod auf dem Schlachtselde gefunden. Welche von den Verbundenen dem Schwert des Feindes und des Henkers entronnen waren, hatten auch nichts als ihr Leben gerettet, und so saben sie endlich mit einer schrecklichen Wahrheit den Namen an sich erfüllt, den sie zur Schau getragen hatten.

<sup>1</sup> Meteren 100. 101. Thuan. 530. Burgund. 490—492. Strada 189. Meurs. 31. Vigl. ad Hopper. Epistol. 34. U. G. b. v. N. 105.

(1567.) So ein unrühmliches Ende nahm dieser lobenswürdige Bund, der in der erften Zeit seines Werdens io ichone Hoffnungen von fich erwedt und das Ansehen gehabt hatte, ein mächtiger Damm gegen die Unterdrückung ju werden. Ginigkeit mar feine Starke; Migtrauen und innere Zwietracht fein Untergang. Biele feltene und ichone Tugenden hat er ans Licht gebracht und entwickelt: aber ihm mangelten die zwei unentbehrlichften von allen, Mäßigung und Klugbeit, ohne welche alle Unternehmungen umschlagen, alle Früchte des mühlamften Fleifes verderben. Wären seine Zwecke jo rein geweien, als er sie angab, oder auch nur so rein geblieben, als sie bei seiner Gründung wirklich maren, jo hatte er den Zufällen getrott, die ihn früh= zeitig untergruben, und auch unglücklich, würde er ein ruhmvolles Andenken in der Geschichte verdienen. Aber es leuchtet allzu klar in die Augen, daß der verbundene Adel an dem Unfinn der Bilderstürmer einen näheren Un= teil hatte oder nahm, als fich mit der Würde und Unichuld feines Zwecks vertrug, und viele unter ihm haben augenicheinlich ihre eigene gute Sache mit dem rasenden Beginnen dieser nichtswürdigen Rotte verwechselt. Die Einschränkung der Juguisition, und eine empas menschlichere Form der Edikte war eine von den wohlthätigen Wirkungen des Bundes; aber der Tod fo vieler Taufende, die in diefer Unternehmung verdarben, die Entblöffung des Landes von jo vielen trefflichen Bürgern, die ihren Aleif in eine andere Weltgegend trugen, die Herbeirufung des Bergogs von Alba und die Wiederkehr der spanischen Waffen in die Provinzen waren wohl ein zu teurer Preis für dieje vorübergehende Erleichterung. Manchen Guten und Fried= liebenden im Bolte, der ohne diese gefährliche Gelegenheit die Beriuchung nie gefannt haben würde, erhipte der Name dieses Bundes zu irrafbaren Unternehmungen, deren glückliche Beendigung er ihn hoffen ließ, und fürzte ibn ins Berderben, weil er diese Hoffnungen nicht erfüllte. Aber es fann nicht geleugnet werden, daß er vieles von dem, was er schlimm gemacht, durch einen gründlichen Ruten wieder vergütete. Durch diesen Bund wur= den die Individuen einander naher gebracht und aus einer gaghaften Selbst= jucht herausgeriffen; durch ihn murde ein wohltbätiger Gemeingeift unter dem niederlandischen Bolfe wieder gangbar, der unter dem bisherigen Drucke der Monarchie beinahe ganzlich erloschen war, und zwischen den getrennten Gliedern der Nation eine Bereinigung eingeleitet, deren Schwierigkeit allein Despoten jo teck macht. Zwar verunglückte der Berjuch, und die zu flüchtig gefriiwften Bande löften fich wieder; aber an miglingenden Verfuchen lernte die Nation, das dauerhafte Band endlich finden, das der Vergänglichkeit troten jollte.

Die Bernichtung des geusiichen Heeres brachte nun auch die holländiichen Städte zu ihrem vorigen Gehorsam zurück, und in den Provinzen war kein einziger Play mehr, der sich den Waffen der Regentin nicht unterwor=

fen hätte; aber die zunehmende Auswanderung Eingeborner und Fremder drohte dem Lande mit einer verderblichen Erschöpfung. In Amsterdam mar die Menge der Fliehenden so groß, daß es an Fahrzeugen gebrach, fie über die Nord- und Suderfee zu bringen, und diese blühende Handelsstadt fah dem ganglichen Verfalle ihres Wohlstandes entgegen. 1 Erschreckt von diefer allgemeinen Flucht, eilte die Regentin, ermunternde Briefe an alle Städte ju schreiben, und den finkenden Mut der Bürger durch schöne Berheifungen aufzurichten. Allen, die dem König und der Kirche gutwillig schwören wür= den, sagte sie in seinem Namen eine gangliche Begnadigung zu, und lud durch öffentliche Blätter die Fliehenden ein, im Bertrauen auf diese königliche Huld wieder umzutehren. Sie versprach der Nation, sie von dem spanischen Kriegsheere zu befreien, wenn es auch schon an der Grenze stünde; ja fie ging so weit, fich entfallen zu laffen, daß man wohl noch Mittel finden könnte, diesem Seer den Eingang in die Provinzen mit Gewalt zu versagen, weil fie gar nicht gesonnen sei, einem andern den Ruhm eines Friedens abzu= treten, den sie jo mühjam errungen habe. Wenige kehrten auf Treu und Glauben jurud, und dieje Wenigen haben es in der Folge bereut; viele Taujende waren ichon voraus, und mehrere Taujende folgten. Deutschland und England waren von niederländischen Flüchtlingen angefüllt, die, wo fie fich auch niederließen, ihre Gewohnheiten und Sitten, bis felbst auf die Kleider= tracht, beibehielten, weil es ihnen doch zu schwer war, ihrem Baterlande ganz abzusterben, und selbst von der Hoffnung einer Wiederfehr zu scheiden. Wenige brachten noch einige Trümmer ihres vorigen Glücksftandes mit fich: bei weitem der größte Teil bettelte sich dahin, und schenkte seinem neuen Baterlande nichts, als feinen Kunftfleiß, nüttliche Sande und rechtschaffene Bürger. 2

Und nun eilte die Regentin, dem König eine Botschaft zu hinterbringen, mit der sie ihn während ihrer ganzen Berwaltung noch nicht hatte erfreuen können. Sie verkündigte ihm, daß es ihr gelungen sei, allen niederländischen Provinzen die Ruhe wieder zu schenken, und daß sie sich start genug glaube, sie darin zu erhalten. Die Sekten seien ausgerottet, und der römischkatholische Gottesdienst prange in seinem vorigen Glanze; die Rebellen haben ihre verdienten Straken empfangen, oder erwarten sie noch im Gefängnis; die Städte seien ihr durch hinlängliche Besatzung versichert. Zetzt also bedürfe es keiner spanischen Truppen mehr in den Niederlanden, und nichts sei mehr übrig, was ihren Eintritt rechtsertigen könnte. Ihre Ankunst wirde die Ordnung und Ruhe wieder zerstören, welche zu gründen ihr so viel Kunst gekostet habe, dem Handel und den Gewerben die Erholung erschweren, deren beide so bedürftig seien, und indem sie den Bürger in neue Unkosten stürze.

<sup>1</sup> M. S. b. v. R. 105. — 2 Meteren 101. Meurs. 35. Burgund. 486. Vigl. ad. Hopper. Epist. 5. Ep. 34. Grot. 26.

ihn zugleich des einzigen Mittels zur Herbeischaffung derfelben berauben. Schon das bloke Geriicht von Ankunft des spanischen Heeres habe das Land von vielen taufend nützlichen Bürgern entblößt; seine wirkliche Ericheinung würde es ganglich zur Einode machen. Da fein Teind mehr zu bezwingen, und feine Rebellion mehr zu dampien fei, jo konnte man zu diefem Beer feinen andern Grund ausfinden, als daß es zur Züchtigung heranziehe; unter dieser Boraussehung aber murde es keinen sehr ehrenvollen Einzug halten. Nicht mehr durch die Notwendigkeit entschuldigt, würde dieses gewaltsame Mittel nur den verhaften Schein der Unterdrückung haben, die Gemüter aufs neue erbittern, die Protestanten aufs äußerste treiben, und ihre aus= wärtigen Glaubensbrüder zu ihrem Schutze bewaffnen. Sie habe der Na= tion in seinem Ramen Zusage gethan, daß fie von dem fremden Ariegsheere befreit sein sollte, und dieser Bedingung vorzüglich danke fie jetzt den Frieden: sie siehe ihm also nicht für seine Dauer, wenn er sie Lügen strafe. Ihn felbft, ihren Herrn und König, würden die Niederlande mit allen Zeichen der Zuneigung und Chrerbietung empfangen; aber er möchte als Bater und nicht als fregender König kommen. Er möchte kommen, sich der Ruhe zu freuen, die sie dem Lande geschenkt, aber nicht, sie aufs neue zu stören. 1

## Albas Rüstung und Zug nach den Niederlanden.

Aber im Conjeil zu Madrid war es anders beschloffen. Der Minister Granvella, welcher auch abwesend durch seine Unhänger im spanischen Mi= nifterium herrichte, der Kardinal Großinguifitor, Spinoja, und der Herzog von Alba, jeder von seinem Sag, seinem Berfolgungsgeift oder seinem Brivatvorteil geleitet, hatten die gelindern Ratichläge des Prinzen Run Gomes von Eboli, des Grafen von Feria und des königlichen Beichtvaters, Fres= neda, überstimmt.2 Der Tumult sei für jest zwar gestillt, behaupteten sie, aber mur, weil das Gerücht von der gewaffneten Ankunft des Königs die Rebellen in Schrecken gegetzt habe; der Furcht allein, nicht der Reue danke man dieje Ruhe, um die es bald wieder geschehen sein wurde, wenn man fie von jener befreite. Da die Vergehungen des niederländischen Volks dem König eine so schöne und erwünschte Gelegenheit darboten, seine despotischen Absichten mit einem Scheine von Recht auszuführen, jo mar diese ruhige Beilegung, woraus die Regentin sich ein Berdienst machte, bon seinem ei= gentlichen 3med fehr weit entlegen, der kein anderer mar, als den Probinzen unter einem gesetzmäßigen Borwande Freiheiten zu entreißen, die seinem herrichfüchtigen Geiste schon längst ein Unstoß gewesen waren.

Bis jetzt hatte er den allgemeinen Wahn, daß er die Provinzen in Persion besuchen würde, mit der undurchdringlichsten Verstellung unterhalten, so entsernt er vielleicht immer davon gewesen war. Reisen überhaupt schies

<sup>1</sup> Strada 197. — 2 Strada 193 sq.

nen fich mit dem majchinenmäßigen Takt feines geordneten Lebens, mit der Beschränkung und dem stillen Gang seines Geistes nicht wohl vertragen zu können, der bon der Mannigfaltigkeit und Neuheit der Erscheinungen, die von außen her auf ihn eindrangen, allzuleicht auf eine unangenehme Art zerstreut und darniedergedriicht mar. Die Schwierigkeiten und Gefahren, womit besonders diese Reise begleitet war, mußten also seine natürliche Ber= zagtheit und Weichlichkeit um so mehr abschrecken, je weniger er, der nur gewohnt war, aus sich herauszuwirken, und die Menschen seinen Maximen, nicht jeine Maximen den Menschen anzupassen, den Ruten und die Not= wendigkeit davon einsehen konnte. Da es ihm überdies unmöglich mar, seine Person auch nur einen Augenblick von seiner königlichen Bürde zu trennen, die kein Fürst in der Welt so knechtisch und pedantisch hütete, wie er, so waren die Weitläuftigkeiten, die er in Gedanken unumgänglich mit einer solchen Reise verband, und der Aufwand, den sie aus eben diesem Grunde verursachen mußte, schon für sich allein hinreichend, ihn davon zurückzu= ichrecken, daß man gar nicht nötig hat, den Ginfluß feines Günftlings, Run Gomes, der es gern gejehen haben joll, jeinen Rebenbuhler, den Herzog von Alba, von der Person des Königs zu entfernen, dabei zu Hilje zu rufen. Aber so wenig es ihm auch mit dieser Reise ein Ernst war, so notwendig fand er es doch, den Schrecken derjelben wirken zu laffen, um eine gefähr= liche Bereinigung der unruhigen Köpfe zu verhindern, um den Mut der Treugesinnten aufrecht zu erhalten und die ferneren Fortschritte der Rebellen zu hemmen.

Um die Verstellung aufs äußerste zu treiben, hatte er die weitläuftigsten und lautesten Anstalten zu dieser Reise getroffen und alles beobachtet, was in einem solchen Falle mur immer erforderlich war. Er hatte Schiffe aus= zurüften befohlen, Offiziere angestellt und sein ganzes Gefolge bestimmt. Alle fremden Sofe wurden durch feine Gesandten von diesem Borhaben benachrichtigt, um ihnen durch diese kriegerischen Vorkehrungen keinen Ber= dacht zu geben. Bei dem König von Frankreich ließ er für sich und seine Begleitung um einen freien Durchzug durch dieses Reich ansuchen, und den Bergog von Savohen um Rat fragen, welcher von beiden Wegen vorzu= ziehen fei. Bon allen Städten und festen Platen, durch die ihn irgend nur fein Weg führen konnte, ließ er ein Berzeichnis auffeten, und ihre Entfer= nungen voneinander aufs genaueste bestimmen. Der gange Strich Landes von Savoyen bis Burgund follte aufgenommen und eine eigene Karte da= von entworfen werden, wozu er sich von dem Herzog die nötigen Künstler und Keldmeffer ausbat. Er trieb den Betrug so weit, daß er der Regentin Befehl gab, wenigstens acht Fahrzeuge in Seeland bereit zu halten, um fie ihm fogleich entgegenschicken zu können, wenn fie hören wirde, daß er von Spanien abgejegelt fei. Und wirklich ließ fie dieje Schiffe auch ausruften und

in allen Rirchen Gebete anstellen, daß feine Seereife glücklich fein mochte. obgleich manche fich in der Stille vermerken liegen, daß Ge. Majestät in Ihrem Zimmer zu Madrid von Seeführmen nicht viel zu befahren haben murden. Er spielte diese Rolle so meinerlich, dan die niederländischen Gefandten in Madrid, Bergen und Montigny, welche alles bis jett nur für ein Gaufelipiel gehalten, endlich felbit anfingen, darüber unruhig zu werden, und auch ihre Freunde in Bruffel mit dieser Furcht anftecten. Ein Tertian= fieber, welches ihn um diese Zeit in Segovien befiel, oder auch nur von ihm geheuchelt murde, reichte ihm einen icheinbaren Bormand dar, die Austiih= rung dieser Reise zu verschieben, während daß die Ausrüstung dazu mit allem Machdruck betrieben ward. Als ihm endlich die dringenden und wiederhol= ten Bestürmungen seiner Schwester eine bestimmte Erklärung abnötigten, machte er aus, daß der Bergog von Alba mit der Armee vorangehen follte, um die Wege von Rebellen zu reinigen, und seiner eigenen königlichen Un= funit niehr Gianz zu geben. Noch durite er es nicht wagen, den Herzog als feinen eigentlichen Stellvertreter angufündigen, weil nicht zu hoffen mar, daß der niederländische Adel eine Mäßigung, die er dem Souveran nicht verfa= gen konnte, auch auf einen seiner Diener würde ausgedehnt haben, den die ganze Nation als einen Barbaren kannte, und als einen Fremdling und Keind ihrer Verfassung verabscheute. Und in der That hielt der allgemeine und noch lange nach Albas wirklichem Eintritt fortwährende Glaube, daß der König selbst ihm bald nachkommen mürde, den Ausbruch von Gewalt= thätigkeiten zurud, die der Bergog bei der graufamen Eröffinung feiner Statt= halterichaft gewiß mürde zu erfahren gehabt haben. 1

Die spanische Geistlichkeit und die Inquisition besonders steuerte dem König zu dieser niederländischen Expedition reichlich, wie zu einem heiligen Kriege, bei. Durch gang Spanien murde mit allem Gifer geworben. Seine Dicefonige und Statthalter von Sardinien, Sicilien, Reapel und Mailand erhielten Befehl, den Kern ihrer italienischen und spanischen Truppen aus den Besatzungen zusammenzuziehen und nach dem gemeinschaftlichen Ber= sammlungsplaze im genuesischen Gebiete abzusenden, wo der Herzog von Alba sie übernehmen und gegen spanische Refruten, die er mitbrächte, ein= wechseln würde. Der Regentin wurde zu gleicher Zeit anbesohlen, noch einige deutiche Regimenter Fugvolf unter den Bejehlen der Grafen von Cherstein, Schauenburg und Lodrona in Luxemburg, wie auch einige Geschwader leich= ter Reiter in der Grafichait Burgund bereit zu halten, damit sich der ipa= nische Feldherr jogleich bei seinem Eintritt in die Probinzen damit berfiar= fen könnte. Dem Grafen Barlaimont wurde aufgetragen, die eintretende Armee mit Proviant zu verforgen, und der Statthalterin eine Summe von zweimalhunderttausend Goldgulden ausgezahlt, um diese neuen Un=

<sup>1</sup> Strada 193, 200. Meteren 103.

kosten sowohl als den Aufwand für ihre eigene Armee davon zu bestreiten.

Alls sich unterdessen der französische Hof, unter dem Borwande einer von den Hugenotten zu fürchtenden Gesahr, den Durchzug der ganzen spanischen Armee verbeten hatte, wandte sich Philipp an die Herzoge von Savohen und Lothringen, die in zu großer Abhängigkeit von ihm franden, um ihm dieses Gesuch abzuschlagen. Ersterer machte bloß die Bedingung, zweitausend Fußgänger und eine Schwadron Reiter auf des Königs Unkosten halten zu dürsen, um das Land vor dem Ungemach zu schwigen, dem es während des Durchzugs der spanischen Armee ausgesetzt sein möchte. Zugleich übernahm er es, die Armee mit dem nötigen Proviant zu versorgen.

Das Gerücht von diesem Durchmarsche brackte die Hugenotten, die Genfer, die Schweizer und Graubünder in Bewegung. Der Prinz von Conde und der Admiral von Coligny lagen Karln dem Reunten an, einen so glücklichen Zeitpunkt nicht zu verabsäumen, wo es in seiner Gewalt stünde, dem Erbseinde Frankreichs eine tödliche Bunde zu versetzen. Mit Hilfe der Schweizer, der Genfer und seiner eigenen protessantischen Unterthanen würde es ihm etwas Leichtes sein, die Auswahl der spanischen Truppen in den engen Päsesen des Alpengebirges auszureiben, wobei sie ihn mit einer Armee von sünfzzigtausend Hugenotten zu unterstützen versprachen. Dieses Anerbieten aber, dessen gesährliche Absicht nicht zu verkennen war, wurde von Karln dem Neunten unter einem anständigen Borwand abgelehnt, und er selbst nahm es über sich, sür die Sicherheit seines Reichs bei diesem Durchmarsche zu sorgen. Er brachte auch eitzertig Truppen aus, die französischen Grenzen zu decken; dasselbe thaten auch die Republiken Genf, Bern, Zürich und Granzbünden, alle bereit, den sürchterlichen Feind ihrer Religion und Freiheit mit der herzhastessen Gegenwehr zu empfangen.

Am 5. Mai 1567 ging der Herzog mit dreißig Galeeren, die Andreas Doria und Herzog Cosmus von Florenz dazu hergeschafft hatten, zu Carsthagena unter Segel und landete innerhalb acht Tagen in Gemua, wo er die für ihn bestimmten vier Regimenter in Empfang nahm. Aber ein dreistägiges Fieber, wovon er gleich nach seiner Ankunft ergrifsen wurde, nötigte ihn, einige Tage unthätig in der Lombardei zu liegen — eine Berzögerung, welche von den benachbarten Mächten zu ihrer Berteidigung benutzt wurde. Sobald er sich wieder hergesiellt sah, hielt er bei der Stadt Astii in Montserrat eine Heerschau über alle seine Truppen, die tapserer als zahlereich waren, und nicht viel über zehntausend Mann, Reiterei und Fußevolk, betrugen. Er wollte sich auf einem so langen und gesährlichen Zug nicht mit unnühem Troß beschweren, der nur seinen Marsch verzögerte und

<sup>1</sup> Meteren 104. Burgund. 412. Strada 106. — 2 Strada 198. 199. — 3 Strada 196. Burgund. 497.

die Schwierigkeiten des Unterhalts vermehrte; diese zehntausend Veteranen sollten gleichsam nur der sesse Kern einer größeren Urmee sein, die er nach Maßgabe der Umfiände und der Zeit in den Riederlanden selbst leicht würde

zusammenziehen fönnen.

Aber io klein dieses Heer war, io auserleien war es. Es bestand aus den Überreften jener siegreichen Legionen, an deren Spitze Karl der Fünfte Europa zittern gemacht hatte; mordluftige, undurchbrechliche Scharen, in denen der alte makedonische Phalanx wieder auferstanden, rasch und gelenkig durch eine lang geübte Runft, gegen alle Elemente gehartet, auf das Glück ihres Führers folg, und fed durch eine lange Erfahrung von Siegen, fürch= terlich durch Ungebundenheit, fürchterlicher noch durch Ordnung, mit allen Begierden des warmeren Himmels auf ein mildes, gesegnetes Land losge= laffen, und unerbittlich gegen einen Feind, den die Kirche verfluchte. Diefer fanatiichen Mordbegier, diesem Ruhmdurst und angestammten Mute fam eine rohe Sinnlichkeit zu Hilfe, das frartite und zuverläffigste Band, an welchem der ipanische Seerführer diese roben Banden führte. Mit absicht= licher Indulgenz ließ er Schwelgerei und Wolluft unter dem Beere ein= reißen. Unter seinem stillschweigenden Schutz gogen italienische Freuden= mädchen hinter den Fahnen ber; felbst auf dem Zuge über den Apennin, wo die Kostbarkeit des Lebensunterhalts ihn nötigte, seine Armee auf die möglich kleinste Zahl einzuschränken, wollte er lieber einige Regimenter weni= ger haben, als diese Wertzeuge der Wollust dahinten lassen. 1 Aber jo jehr er von der einen Seite die Sitten feiner Soldaten aufzulofen befliffen mar, jo fehr prefte er fie von der andern durch eine übertriebene Mannszucht wie= der zusammen, movon nur der Sieg eine Ausnahme machte und die Schlacht eine Erleichterung war. Hierin brachte er den Ausspruch des atheniensischen Weldherrn 3phifrates in Ausibung, der dem wollistigen, gierigen Soldaten den Borzug der Tapierkeit zugestand. Je ichmerzhafter die Begierden unter dem langen Zwang zusammengehalten worden, desto wütender mußten fie durch die einzige Pforte brechen, die ihnen offen gelaffen ward.

Das ganze Fußvolk, ungefähr neuntausend Köpfe stark und größtenteils Spanier, verteilte der Herzog in vier Brigaden, denen er vier Spanier als Beiehlshaber vorietzte. Alsons von Ulloa führte die neapolitanische Brigade, die unter neun Fahnen dreitausendzweihundertdreißig Mann aus-

<sup>1</sup> Ter bachantische Aufzug bieses Heeres kontrastierte seltsam genug mit bem finstern Ernst und der vorgeschlieren Seiligkeit seines Zweckes. Die Anzahl dieser öffentlichen Tirnen war so übermäßig groß, daß sie notgedrungen selbst darauf versielen, eine eigne Tiscipsin unter sich einzuführen. Sie sellten sich unter besondere Fahren, zogen in Keihen und Gliedern in wunderbarer soldatischer Ordnung hinter jedem Bataillon daher, und sonderten sich mit strenger Etikette nach Kang und Gehalt, in Besellshabersh\*\*\*, hauptmannsh\*\*\*, reiche und arme Soldatenh\*\*\*, wie ihnen das Los gefallen war, und ihre Ansprüche stiegen oder sielen. Meteren 104.

machte: Sancho von Lodoño die mailandiiche, zweitauiendzweihundert Mann unter gehn fahnen; die sicilianische Brigade zu ebensoviel Fahnen und ein= taufendsechshundert Mann fommandierte Julian Romero, ein erfahrener Ariegemann, der ichon ehedem auf niederlandischem Boden gefochten, 1 und Confalo von Bracamonte die fardinische, die durch drei Fahnen neu mitge= brachter Refruten mit der vorigen gleichzählig gemacht wurde. Jeder Kahne wurden noch außerdem fünischn spanische Mustetiers zugegeben. Die Rei= terei, nicht über mölfhundert Pierde fark, bestand aus drei italienischen, wei albanischen und sieben spanischen leichten und schwergeharnischten Ge= schwadern, worüber die beiden Söhne des Herzogs, Ferdinand und Friedrich von Toledo, den Dberbefehl führten. Feldmarichall mar Chiappin Vitelli. Marquis von Cetona, ein berühmter Difizier, mit welchem Cosmus von Floreng den König von Svanien beichenft hatte, und Gabriel Serbellon General des Geschützes. Lon dem Herzoge von Savohen wurde ihm ein eriahrener Kriegsbaumeister, Franz Paciotto, aus Urbino, überlassen, der ihm in den Niederlanden bei Erbauung neuer Festungen niitslich werden follte. Seinen Kahnen folgte noch eine große Angahl Freiwilliger, und die Auswahl des ipanischen Adels, wovon der größte Teil unter Karl dem Fünften in Deutschland, Italien und vor Tunis gesochten: Chriscoph Mondragone, einer der zehn spanischen Belden, die unweit Milblberg, den Degen mijden den Zähnen, über die Elbe geidwommen, und unter feindlichent Augelregen von dem entgegengesetzten Ufer die Kähne herlibergezogen, aus denen der Kaijer nachher eine Schiffbrücke ichlug: Sancho von Avila, den Alba jelbir zum Soldaten erzogen, Camillo von Monte, Franz Ferdugo, Karl Davila, Nicolaus Bafia und Graf Martinengo — alle von edelm Fener begeistert, unter einem so trefflichen Führer ihre kriegerische Laufbahn zu er= öffnen, oder einen bereits erfochtenen Ruhm durch diesen glorreichen Keld= zug zu frönen. 2

Nach geschehener Musterung rückte die Armee, in drei Hausen verteilt, über den Berg Cenis, desselben Weges, den achtzehn Jahrhunderte vorher Hannibal soll gegangen sein. Der Herzog selbst sührte den Bortrab, Ferbinand von Toledo, dem er den Tbersten Lodosio an die Seite gab, das Mittel und den Nachtrab der Marquis von Cetona. Voran schiekte er den Proviantmeister Franz von Ibarra, nebst dem General Serbellon, der Armee Bahn zu machen und den Mundvorrat in den Standquartieren bereit zu halten. Vo der Bortrab des Morgens ausbrach, rückte abends das Mittel ein, welches am solgenden Tage dem Nachtrabe wieder Platz machte. So durchwanderte das Ariegsheer in mäßigen Tagereisen die savonischen Alpen, und mit dem vierzehnten Marsch war dieser gesährliche Durchgang vollendet.

<sup>1</sup> Derfelbe, unter bessen Besehlen eines von ben spanischen Regimentern gestanden, worüber sieben Jahre vorher von den Generalstaaten so viel Streit ershoben worden. — 2 Strada 200. 201. Burgund. 393. Mereren 104.

Eine beobachtende frangofische Urmee begleitete es seitwärts längs der Grenze von Dauphine und dem Laufe der Rhone, und zur Rechten die alliierte Urmee der Genfer, an denen es in einer Nahe von sieben Meilen vorbeitam; beide Heere gang unthätig und nur darauf bedacht, ihre Grenze zu decken. Wie es auf den freilen und abichuffigen Felsen bergauf und bergunter klimmte, über die reißende Jere fette, oder fich Mann für Mann durch enge Feljen= brüche wand, hatte eine Sandvoll Menschen hingereicht, seinen ganzen Marich aufzuhalten und es rüchwarts ins Gebirge zu treiben. Sier aber mar es ohne Rettung verloren, weil auf jeglichem Lagerplat immer nur auf einen ein= sigen Tag, und für ein einziges Dritteil Proviant bestellt war. Aber eine unnatürliche Ehrfurcht und Furcht vor dem spanischen Namen schien die Augen der Feinde gebunden zu haben, daß fie ihren Borteil nicht mahrnah= men, oder es wenigstens nicht magten, ihn zu benuten. Um sie ja nicht daran zu erinnern, eilte der spanische Feldherr, sich mit möglichster Stille durch diesen gefährlichen Bag zu siehlen, überzeugt, daß es um ihn geschehen iein mirrde, iobald er beleidigte; mahrend des ganzen Mariches murde die firengite Mannszucht beobachtet, nicht eine einzige Bauernhütte, nicht ein einziger Acker litt Gewalt; 1 und nie ift vielleicht seit Menschengedenken eine to zahlreiche Armee einen so weiten Weg in jo trefflicher Ordnung geführt worden. Gin ichredlicher Glücksfrern leitete diefes zum Mord gefandte Beer wohlbehalten durch alle Gejahren, und ichwer dürjte es zu bestimmen sein, ob die Alugheit seines Filhrers oder die Berblendung seiner Feinde mehr unsere Verwunderung verdienen. 2

In der Franche Comté stießen vier neugeworbene Geschwader burgunzdischer Reiter zu der Hauptarmee, und drei deutsche Regimenter Fußvolk in Luxemburg, welche die Grasen von Cherstein, Schauenburg und Lodrona dem Herzoge zuführten. Aus Thionville, wo er einige Tage rastete, ließ er die Oberstatthalterin durch Franz von Ibarra begrüßen, dem zugleich aufgetragen war, wegen Einquartierung der Truppen Abrede mit ihr zu nehmen. Bon ihrer Seite erschienen Noircarmes und Barlaimont im spanischen Lager, dem Herzog zu seiner Ankunst Glück zu wünschen, und ihm die gewöhnlichen Chrenbezeugungen zu erweisen. Zugleich nuchten sie ihm die sewöhnlichen Gehrenbezeugungen zu erweisen. Zugleich nuchten sie ihm die schönigliche Bollmacht absordern, die er ihnen aber nur zum Teil vorzeigte. Ihnen solgten ganze Scharen aus dem flämischen Adel, die nicht gemug eilen zu können glaubten, die Gunst des neuen Statthalters zu gewinnen, oder eine Rache, die gegen sie im Anzuge war, durch eine zeitige Unterwers

2 Burgund. 496. 497. Strada l. c.

<sup>1</sup> Einmal nur wagten es brei Reiter, am Eingang von Lothringen, einige hämmel aus einer herbe wegzutreiben, wovon ber herzog nicht sobalb Nachricht bekam, als er bem Eigentümer bas Geraubte wieder zurücschickte und die Thäter zum Strange verurteilte. Tieses Urteil wurde auf die Fürditte des lothringtichen Generals, der ihn an der Erenze zu begrüßen gekommen war, nur an einem von den breien vollzogen, den das Los auf der Trommel traf. Strada 202.

fung zu berföhnen. Als unter diesen auch der Graf von Egmont herannahte, zeigte ihn Herzog Alba den Umstehenden. "Es kommt ein großer Ketzer," rief er laut genug, daß Egmont es hörte, der bei diesen Worten betreten ftille stand und die Farbe veränderte. Als aber der Herzog, seine Unbeson= nenheit zu verbessern, mit erheitertem Gesicht auf ihn zuging und ihn mit einer Umarmung freundlich begrüßte, schämte sich der Flamander seiner Kurcht und spottete dieses warnenden Winks durch eine leichtsumige Deutung. Er besiegelte diese neue Freundichaft mit einem Geschenk von zwei trefflichen Pferden, das mit herablassender Grandezza empfangen ward. 1

Auf die Versicherung der Regentin, daß die Provinzen einer vollkomme= nen Ruhe genöffen, und von keiner Seite Biderfetung zu fürchten fei, ließ der Herzog einige deutsche Regimenter, die bis jetzt Wartegeld gezogen, aus= einandergehen. Dreitausendsechshundert Mann wurden unter Lodronas Besehlen in Antwerpen einquartiert, woraus die wallonische Garnison, der man nicht recht traute, jogleich abziehen mußte; eine verhältnismäßig ftarte Besatzung warf man in Gent und in andere wichtige Plate. Alba selbst riickte mit der mailändischen Brigade nach Brüssel vor, wohin ihn ein glänzendes Gesolge vom ersten Adel des Landes begleitete.

Bier, wie in allen übrigen Städten ber Niederlande, waren ihm Angit und Schreden vorangeeilt, und wer fich nur irgend einer Schuld bewuft war, oder wer sich auch keiner bewußt war, sah diesem Einzug mit einer Bangigkeit wie dem Anbruch eines Gerichtstags entgegen. Wer nur irgend von Familie, Giitern und Vaterland sich losreigen konnte, floh oder war geflohen. Die Annäherung der spanischen Armee hatte die Provinzen, nach der Oberstatthalterin eigenem Bericht, schon um hunderttausend Bürger ent= völkert, und diese allgemeine Flucht dauerte noch unausgesetzt fort. 3 Aber die Unkunft des spanischen Generals konnte den Niederlandern nicht verhaßter fein, als sie der Regentin frankend und niederschlagend war. End= lid, nach vielen forgenvollen Jahren, hatte fie angefangen, die Gufigfeit der Ruhe und einer unbestrittenen Herrschaft zu kosten, die das ersehnte Ziel ihrer achtjährigen Verwaltung gewesen und bisher immer ein eitler Bunfch geblieben mar. Diese Frucht ihres angftlichen Fleiges, ihrer Sorgen und Nachtwachen sollte ihr jetzt durch einen Fremdling entrissen werden, der, auf einmal in den Besitz aller Borteile gesetzt, die fie den Umständen nur mit langfamer Kunft abgewinnen komite, den Preis der Schnelligkeit leicht über fie davon tragen, und mit rascheren Ersolgen über ihr gründliches, aber weniger schimmerndes Verdienst triumphieren würde. Seit dem Abzuge des Ministers Granvella hatte fie den ganzen Reiz der Unabhängigfeit gekostet, und die schmeichlerische Huldigung des Adels, der ihr den Schein der Herr=

2 Strada 203. - 3 Strada, l. c.

<sup>1</sup> Meteren 105. Meurs. 37. Strada 202. Watson. Tom. II. p. 9.

jchaft desto mehr zu genießen gab, je mehr er ihr von dem Wesen derselben entzog, hatte ihre Eitelkeit allmählich zu einem solchen Grade verwöhnt, daß sie endlich auch ihren redlichsten Diener, den Staatsrat Viglius, der nichts als Wahrheit iür sie hatte, durch Kälte von sich entfremdete. Jeht sollte ihr auf einmal ein Ausseher ihrer Handlungen, ein Teilhaber ihrer Gewalt an die Seite geseht, wo nicht gar ein Herr aufgedrungen werden, von dessen siederte, storer Eigenliebe die tödlichsten Kränkungen bevorstanden. Vergebens hatte sie, um seine Ankunft zu hintertreiben, alle Gründe der Staatskunst aufgeboten, dem Könige vorstellen lassen und vorgestellt, daß der gänzliche Ruin des niederländischen Handels die unausbleibliche Folge dieser spanischen Einquartierung sein würde; vergebens hatte sie sich auf den bereits wieder hergesellten Frieden des Landes und auf ihre eigenen Verdienste um diesen Frieden berusen, die sie zu einem bessenschafte kon ihr gestistete Gute durch ein entgegengesetzes Versahren wieder vernichtet zu sehen. Selbst nachdem der Herzog schon den Berg Eenis herüber war, hatte sie noch einen Versuch gemacht, ihn wenigstens zu einer Verminderung seines Herzog auf seinen Austrag siniste. Wit dem empfundlichsen Verdrusses serzog auf seinen Auftrag siniste. Wit dem empfundlichsen Verdrusses mischten sich unter die, welche sie dem Vaterlande weinte.

Der 22. August 1567 war der Tag, an welchem der Herzog Alba an den Thoren von Brüssel erschien. Sein Heer wurde sogleich in den Borstädten in Besatung gelegt, und er selbst ließ sein erstes Geschäft sein, gegen die Schwester seines Königs die Pflicht der Chrerbietung zu beobachten. Sie enwsing ihn als eine Kranke, entweder weil die erlittene Kränkung sie wirkslich so sehr angegriffen hatte, oder wahrscheinlicher, weil sie dieses Mittel erwählte, seinem Hochmut weh zu thun, und seinen Triumph in etwas zu schmälern. Er übergab ihr Briefe vom Könige, die er aus Spanien sür sie mitgebracht, und segte ihr eine Absichrift seiner eigenen Bestallung vor, worin ihm der Cberbesehl über die ganze niederländische Kriegsmacht übergeben war, der Regentin also, wie es schien, die Berwaltung der bürgerlichen Tinge, nach wie vor, anheingesiellt blieb. Sobald er sich aber mit ihr allein sah, brachte er eine neue Kommission zum Borschein, die von der vorhergehenden ganz verschieden lautete. Zusolge dieser neuen Kommission war ihm Macht verliehen, nach eigenem Gutdünsen Krieg zu sühren, Festungen zu bauen, die Statthalter der Provinzen, die Besehlshaber der Städte und die übrigen königlichen Beamten nach Gesallen zu ernennen und abzusetzen, über die vergangenen Unruhen Nachsorschung zu thun, ihre Urheber zu be-

<sup>1</sup> Meteren 104. Burgund, 470. Strada 200. Vigl. ad Hopper, IV. V. XXX. Brief.

strasen und die Treugebliebenen zu belohnen. Eine Bollmacht von diesem Umsange, die ihn beinahe einem Souverän gleich machte, und diesenige weit übertras, womit sie selbst versehen worden war, bestürzte die Regentin auss äußerste, und es ward ihr schwer, ihre Empfindlichkeit zu verbergen. Sie fragte den Herzog, ob er nicht vielleicht noch eine dritte Kommission oder besondere Besehle im Rüchalte hätte, die noch weiter gingen und bestimmter abgesaßt wären, welches er nicht undeutlich besahte, aber dabei zu erkennen gab, daß es sür heute zu weitläuftig sein dürste, und nach Zeit und Gelegensheit besser würde geschehen können. Gleich in den ersten Tagen seiner Anstunft ließ er den Ratsversammlungen und Ständen eine Kopie sener ersten Instruktion vorlegen, und besörderte sie zum Truck, um sie schnelter in sedermanns Hände zu bringen. Weil die Statthalterin den Palast inne hatte, bezog er einsmeilen das Kuilenburgische Haus, dasselbe, worin die Geusenverbrüderung ihren Namen enwsangen hatte, und vor welchem setzt durch einen wunderbaren Wechsel der Tinge die spanische Tyranner ihre Zeichen ausspilanzte.

Eine tote Stille herrichte jett in Briiffel, die nur zuweilen das unge= wohnte Geräusch der Waffen unterbrach. Der Herzog war wenige Stun-den in der Stadt, als sich seine Begleiter, gleich losgelassenn Spürhunden, nach allen Gegenden zerstreuten. Überall fremde Gesichter, menschenleere Straßen, alle Häuser verriegelt, alle Spiele eingestellt, alle öffentlichen Plätze verlassen, die ganze Residenz wie eine Landschaft, welche die Pest hinter sich liegen lieg. Ohne, wie jonit, gesprächig beijammen zu verweilen, eilten Befannte an Befannten vorüber: man förderte seine Schritte, sobald ein Spanier in den Straffen erichien. Jedes Geräusch jagte Schrecken ein, als pochte schon ein Gerichtsdiener an der Pforte; der Adel hielt sich bang er= wartend in seinen Häusern; man vermied, sich öffentlich zu zeigen, um dem Gedächtnis des neuen Statthalters nicht zu Hilfe zu kommen. Beide Na= tionen schienen ihren Charakter umgetauscht zu haben, der Spanier war jetzt der Redselige und der Brabanter der Stumme; Mißtrauen und Furcht hatten den Geist des Mutwillens und der Fröhlichkeit verscheucht, eine ge= mungene Gravität sogar das Mienenspiel gebunden. Jede nächste Minute fürchtete man den niederfallenden Streich. Seitdem die Stadt den fpani= schen Heerführer in ihren Mauern hatte, erging es ihr, wie einem, der einen Gitbecher ausgeleert, und mit bebender Angst jetzt und jetzt die tödliche Wirkung erwartet.

Diese allgemeine Spannung der Gemüter hieß den Herzog zur Bollsstreckung seiner Anschläge eilen, ehe man ihnen durch eine zeitige Flucht zusvorkäme. Sein erstes mußte sein, sich der verdächtigsten Großen zu versichern, um der Fraktion sür ein und allemal ihre Häupter, und dem Volke, dessen

<sup>1</sup> Strada 203, Meteren 105, Meurs, Guil, Auriac, L. IV. 38.

Freiheit unterdrückt werden follte, seine Stüten zu entreißen. Durch eine versiellte Freundlichkeit war es ihm gelungen, ihre erfte Furcht einzuschlä= iern, und den Grafen von Egmont besonders in seine gange vorige Sicher= heit gurlidguwerfen, wobei er fich auf eine geschickte Urt feiner Gohne, Ferdinand und Friedrich Toledo bediente, deren Geselligkeit und Jugend sich leichter mit dem flämischen Charafter vermischten. Durch dieses fluge Betragen erlangte er, daß auch der Graf von Hoorn, der es bis jest für ratfamer gehalten, den erften Begriffungen von weitem zuzusehen, von dem guten Glüde jeines Freundes verführt, nach Brüffel gelocht murde. Einige aus dem Adel, an deren Spite Graf Camont fich befand, fungen jogar an, zu ihrer vorigen luftigen Lebensart zurückzukehren, doch nur mit halbem Berzen und ohne viele Nachahmer zu finden. Das Kuilemburgische Haus war unaufhörlich von einer zahlreichen Welt belagert, die sich dort um die Perion des neuen Statthalters herumdrangte, und auf einem Gefichte, das Furcht und Unruhe spannten, eine geborgte Munterkeit schimmern ließ; Egmont besonders gab fich das Unsehen, mit leichtem Mute in diesem Sauje aus- und einzugehen, bewirtete die Sohne des Bergogs und ließ fich wieder von ihnen bewirten. Mittlerweile überlegte der Bergog, daß eine fo schöne Gelegenheit zu Bollftrechung feines Unichlags nicht zum zweitenmal wieder= tommen dürfte und eine einzige Unvorsichtigfeit genug sei, diese Sicherheit zu zerftören, die ihm beide Schlachtopfer von felbst in die Bande lieferte; doch follte auch noch Hoogstraaten, als der dritte Mann, in derfelben Schlinge gefangen werden, den er deswegen, unter einem scheinbaren Vorwande von Geichäften, nach der Sauptstadt rief. Zu der nämlichen Zeit, wo er selbst fich in Briffel der drei Grafen versichern wollte, follte der Oberfte von Lodrona in Antwerpen den Bürgermeister Strahlen, einen genauen Freund des Prinzen von Dranien, und der im Berdacht war, die Calvinisten begunftigt zu haben, ein anderer den geheimen Sefretar und Edelmann des Grafen von Egmont, Johann Cajembrot von Bederzeel, jugleich mit einigen Schreibern des Grafen von Hoorn, in Berhaft nehmen und fich ihrer Ba= viere bemächtigen.

Als der Tag erichienen, der zur Ausführung diese Anschlags bestimmt war, ließ er alle Staatsräte und Ritter, als ob er sich über die Staatsrage-legenheiten mit ihnen besprechen müßte, zu sich entbieten, bei welcher Gestegenheit von seiten der Niederländer der Herzog von Arschot, die Grasen von Mansseld, der von Barlaimont, von Aremberg, und von spanischer Seite, außer den Söhnen des Herzogs, Bitelli, Serbellon und Ibarra zugegen waren. Dem jungen Grasen von Mansseld, der gleichsalls bei dieser Versammlung erschien, winkte sein Bater, daß er sich eiligst wieder unsichtsbar machte, und durch eine schnelle Flucht dem Berderben entging, das über ihn, als einen ehemaligen Teilhaber des Geusenbundes, verhängt war. Der

Bergog suchte die Beratschlagung mit Fleiß in die Länge zu ziehen, um die Kuriere aus Antwerpen zuvor abzuwarten, die ihm von der Verhaftnehmung der übrigen Nachricht bringen sollten. Um dieses mit desto weniger Berdacht zu thun, nußte der Kriegsbaumeister Paciotto bei der Beratschlagung mit zugegen sein, und ihm die Risse zu einigen Festungen vor= legen. Endlich ward ihm hinterbracht, daß Lodronas Anschlag glücklich von statten gegangen sei, worauf er die Unterredung mit guter Art abbrach, und die Staatsräte von sich ließ. Und nun wollte sich Graf Egmont nach den Zimmern Don Ferdinands begeben, um ein angefangenes Spiel mit ihm fortzuseten, als ihm der Hauptmann von der Leibmache des Herzogs, Sancho von Avisa, in den Weg trat und im Namen des Königs den Degen absor= derte. Zugleich sah er sich von einer Schar spanischer Soldaten umringt, die, der Abrede gemäß, plötzlich aus dem Hintergrunde hervortraten. Diefer höchst unerwartete Streich griff ihn so hestig an, daß er auf einige Augen-blicke Sprache und Besinnung verlor; doch taßte er sich bald wieder und nahm seinen Degen mit gelassenem Anstand von der Seite. "Dieser Stahl," sagte er, indem er ihn in des Spaniers Hände gab, "hat die Sache des Königs schon einigemal nicht ohne Glück verteidigt." Zur nämlichen Zeit bemächtigte sich ein anderer spanischer Offizier des Grafen von Hoorn, der ohne alle Ahmung der Gefahr soeben nach Hause kehren wollte. Hoorns erste Frage mar nach Graf Camont. Als man ihm antwortete, daß jeinem Freunde in eben dem Augenblicke dasselbe begegne, ergab er sich ohne Wisderstand. "Bon ihm hab' ich mich leiten lassen!" rief er aus, "es ist billig, daß ich ein Schicksal mit ihm teile." Beide Grafen wurden in verschiedenen Zimmern in Verwahrung gebracht. Indem dieses innen vorging, war die ganze Garnijon ausgerückt und ftand bor dem Kuilemburgischen haus unter dem Gewehre. Niemand wußte, was drinnen vorgegangen war: ein ge-heimnisvolles Schrecken durchlief ganz Brüffel, bis endlich das Gerücht diese unglückliche Begebenheit verbreitete. Sie ergriff alle Einwohner, als ob sie jedem unter ihnen selbst widersahren wäre; bei vielen überwog der Unwille über Egmonts Verblendung das Mitleid mit feinem Schichal; alle froh= lockten, daß Oranien entronnen sei. Auch soll die erfte Frage des Kardinals Granvella, als man ihm in Rom diese Botschaft brachte, gewesen sein, ob man den Schweigenden auch habe. Da man ihm diezes verneinte, schüttelte er den Kopf: "Man hat also gar nichts," sagt er, "weil man den Schweigenden entwischen ließ." Besser meinte es das Schicksal mit dem Grasen von Hoogstraaten, den das Geriicht dieses Vorfalls unterwegs nach Brüssel noch erreichte, weil er krankheitshalber war genötigt worden, langsamer zu reijen. Er kehrte eilends um und entrann glücklich dem Berderben. 1

<sup>1</sup> Meteren 108, Strada 204, 205, Meurs, Guil, Auriac, 39 A. G. b. v. N. III. Bb. 112.

Gleich nach seiner Gefangennehmung murde dem Grafen bon Egmont ein Sandichreiben an den Befehlshaber der Citadelle von Gent abgedrungen, worin er diesem anbesehlen mußte, dem svanischen Obrissen Alfons von Illoa die Kestung zu übergeben. Beide Grafen wurden alsdann, nachdem fie einige Wochen lang in Brüffel, jeder an einem besonderen Orte gefangen geieffen, unter einer Bedeckung von dreitaufend spanischen Soldaten nach Gent abgeführt, mo fie meit in das jolgende Jahr hinein in Bermahrung blieben. Zugleich hatte man fich aller ihrer Briefichaften bemächtigt. Biele aus dem ernen Adel, die sich von der verstellten Freundlichkeit des Herzogs von Alba hatten berhören laffen, zu bleiben, erlitten das nämliche Schickial; und an denjenigen, welche bereits por des Ferzogs Ankunft mit den Waffen in der Hand gefangen worden, wurde nunmehr ohne längern Aufidub das lette Urteil vollzogen. Auf das Gerücht von Egmonts Verhaf= tung ergriffen abermals gegen zwanzigtausend Einwohner den Wanderstab, auffer den hunderttausend, die sich bereits in Sicherheit gebracht und die Unfunjt des spanischen Weldberrn nicht hatten erworten wollen. Niemand idatte fich mehr ficher, nachdem fogar auf ein so edlet Leben ein Angriff geschehen mar; 1 aber viele janden Urjache, es zu bereuen, daß sie diesen heil= iamen Entichlug jo weit hinausgeichoben hatten; denn mit jedem Tage murde ihnen die Flucht schwerer gemacht, weil der Berzog alle Bafen sperren ließ, und auf die Wanderung Todesirraie fette. Jest pries man die Bett= ler glücklich, welche Baterland und Güter im Stich gelagien, um nichts als Utem und Freiheit zu retten.2

## Allbas erste Anordnungen und Abzug der Herzogin von Parma.

Albas erster Schritt, sobald er sich der verdächtigsen Großen versichert hatte, war, die Inquisition in ihr voriges Ansehen wieder einzusetzen, die Schlüsse der trientischen Kirchenversammlung wieder geltend zu machen, die Moderation auszuheben, und die Plakate gegen die Ketzer auf ihre ganze

<sup>1</sup> Ein großer Teil dieser Flüchtlinge half die Armee der Hugenotten verstärten, die von dem Durchzug der spanischen Armee durch Lothringen einen Vorwand genommen hatten, ihre Nacht zusammenzuziehen, und Karln den Neunten jest aufs außerste bedrängten. Aus diesem Grunde glaubte der französische Hof ein Recht zu haben, bei der Regentin der Niederlande auf Subidien zu dringen. Die Hugenorten, sührte er an, hätten den Marsch der ivanischen Armee als eine Folge der Verabredung angesegen, die zwischen heiden Hösen und kannen gegen sie gesichlössen worden sei, und wären dadurch aus ihrem Schlummer geweckt worden. Den rechtswegen komme es also dem spanischen Hole zu, den französischen Wosnarchen aus einer Bedränznis ziehen zu helfen, in welche dieser nur durch den Marsch der Svanier geraten set. Alba heß auch wirklich den Erasen von Aremberg mit einem ansehnlichen Heere zu der Armee der Königin Mutter in Frankeich siehen, und erbot sich sogar, es in eizner Berson zu befehligen, welches letzere man sich aber verbat. Stradz 206. Thuan 541.

2 Meurs, Gull. Auriac. 40. Thuan 539. Meteren 108. A. G. d. v. R. 113.

vorige Strenge zurudzuführen. 1 Der Inquisitionshof in Spanien hatte die gesamte niederländische Nation, Katholifen und Irrgläubige, Treugesinnte und Rebellen ohne Unterschied, diese, weil sie fich durch Thaten, jene, weil fie sich durch Unterlassen vergangen, einige Wenige ausgenommen, die man namentlich anzugeben sich vorbehielt, der beleidigten Majesiät im höchsten Grade schuldig erkannt, und dieses Urteil hatte der König durch eine öffent= liche Senten; bestätigt. Er ertlärte fich zugleich aller feiner Beriprechungen quitt und aller Bertrage entlaffen, welche die Oberstatthalterin in seinem Namen mit dem niederländischen Volke eingegangen; und Gnade war alle Gerechtigkeit, die es künftig von ihm zu erwarten hatte. Alle, die zu Ver= treibung des Ministers Granvella beigetragen, an der Bittschrift des verbundenen Adels Anteil gehabt, oder auch nur Gutes davon gesprochen; alle, die gegen die trientischen Schlüffe, gegen die Glaubensedifte, oder gegen die Cinicrung der Bischofe mit einer Supplit eingefommen; alle, die das öffent= liche Predigen zugelassen, oder mur schwach gehindert; alle, die die Insignien der Geusen getragen, Geusenlieder gesungen oder sonft auf irgend eine Weise ihre Freude darüber an den Tag gelegt; alle, die einen unkatholischen Pre= diger beherbergt oder verheimlicht, calvinischen Begräbnissen beigewohnt, oder auch nur von ihren heinelichen Zusammenkunften gewußt und fie verichwiegen; alle, die von den Privilegien des Landes Ginwendungen herge= nommen; alle endlich, die sich geäußert, daß man Gott mehr gehorchen muise als den Menichen - alle, ohne Unterschied, seien in die Strafe verfallen, die das Gesets auf Majesiätsverletzung und Hochverrat lege, und diese Strafe jolle ohne Schomung oder Gnade, ohne Rücksicht auf Rang, Geschlecht oder Alter, der Nachwelt zum Beispiel und zum Schrecken für alle künftigen Zeiten, nach der Borichrift, die man geben würde, an den Schuldigen vollzogen werden. Mach dieser Angabe war kein Reiner mehr in allen Provinzen, und der neue Statthalter hatte ein schreckliches Auslesen unter der ganzen Nation. Alle Güter und alle Leben waren fein, und wer eines von beiden, oder gar beides rettete, empfing es von seiner Großmut und Menschlichkeit zum Geschenk.

Durch diesen ebenso sein ausgesonnenen, als abscheusichen Kunstgriff wurde die Nation entwaffnet, und eine Vereinigung der Gemüter unmögslich gemacht. Weil es nämlich bloß von des Herzogs Willfür abhing, an wem er das Urteil vollstrecken lassen wollte, das über alle, ohne Ausnahme, gesällt war, so hielt jeder einzelne sich stille, um, womöglich, der Ausmertsfamkeit des Statthalters zu entwischen, und die Todeswahl ja nicht auf sich zu lenken; so statthalters zu entwischen, und die Todeswahl ja nicht auf sich zu lenken; so statthalters zu entwischen, und die Todeswahl ja nicht auf sich zu lenken; so statthalters zu entwischen, und die Todeswahl ja nicht auf sich zu lenken; so statthalters zu entwischen, und die Todeswahl zu machen, gewissermaßen in seiner Schuld, und hatte ihm für seine Person eine Versbindlichkeit, die dem Wert des Lebens und des Eigentums gleichkam. Da

<sup>1</sup> Meurs, Guil. Auriac, 38. Meteren 105. - 2 Meteren 107.

dieses Strafgericht aber bei weitem nur an der kleinern Hälfte der Nation vollstreckt werden konnte, so hatte er sich also natürlicherweise der größeren durch die stärksten Bande der Furcht und der Dankbarkeit versichert; und sür einen, den er zum Schlachtopser aussuchte, waren zehn andere gewonnen, die er vorüberging. Auch blieb er unter Strömen Bluts, die er kließen ließ, im ruhigen Besitz seiner Herrichaft, so lange er dieser Staatskunst getreu blieb, und vericherzte diesen Vorteil nicht eher, als bis ihn Geldmangel zwang, der Nation eine Last aufzulegen, die jeden ohne Ausnahme drückte.

Um aber nun diesem blutigen Geschäfte, das fich täglich unter seinen Banden häufte, mehr gewachsen zu jein, und aus Mangel der Werkzeuge ja fein Opier zu berlieren; um auf der andern Seite fein Berfahren von den Ständen unabhängig zu machen, mit deren Privilegien es fo jehr im Widerspruche stand, und die ihm überhaupt viel zu menschlich dachten, setzte er einen außerordentlichen Justighof von zwölf Kriminalrichtern nieder, der über die vergangenen Unruhen erkennen und nach dem Buchstaben der ge= gebenen Vorichrift Urteil sprechen sollte. Schon die Einsetzung dieses Ge= richtshofs mar eine Berletzung der Landesfreiheiten, welche ausdrücklich mit fich brachten, daß fein Biirger außerhalb seiner Proving gerichtet werden dürfte; aber er machte die Gewaltthätigkeit vollkommen, indem er, gegen die heiligsten Privilegien des Landes, auch den erklärten Feinden der nieder= landiichen Freiheit, jeinen Spaniern, Sitz und Stimme darin gab. Brafident dieses Gerichtshofs mar er selbst, und nach ihm ein gewisser Licentiat Bargas, ein Spanier von Geburt, den fein eigenes Baterland wie eine Peft= beule ausgestoßen, wo er an einem seiner Mündel Rotzucht verübt hatte, ein ichamloser, verhärteter Bosewicht, in deisen Gemüt sich Geiz, Wolluft und Blutbegier um die Dberherrichaft ftritten, über deffen Nichtswürdigkeit endlich die Geschichtssichreiber beider Parteien miteinander einstimmig sind.2 Die vornehmiten Beisitzer waren der Graf von Aremberg, Philipp von Noir= carmes und Karl von Barlaimont, die jedoch niemals darin erschienen find; Hadrian Nicolai, Kangler von Geldern; Jafob Mertens und Peter Affet, Prandenten von Artois und Flandern; Jatob Benielts und Johann de la Porte, Rate von Gent; Ludwig del Rio, Toftor der Theologie, und ein geborner Spanier; Johann du Bois, Oberanwalt des Königs, und de la Torre, Schreiber des Gerichts. Auf Biglius' Borfiellungen murde der geheime Rat mit einem Unteil an diesem Gerichte verschont; auch aus dem großen Rate zu Mecheln wurde niemand dazu gezogen. Die Stimmen der Mit= glieder waren nur ratgebend, nicht beschliegend, welches lettere fich der Ber= sog allein vorbehielt. Für die Sitzungen mar feine besondere Zeit bestimmt: die Rate versammelten sich des Weittags, so oft es der Herzog für gut fand.

<sup>1</sup> Thuan. II. 540. 21. G. b. v. M. III. 115.

<sup>2</sup> Dignum belgico carcinemate cultrum nennt ihn Meurs. Guil. Auriac. 38, Vigl. ad Hopper. XLV. LXVIII. LXXXI. Brief. Meteren 105.

Aber schon nach Ablauf des dritten Monats fing dieser an, bei den Sitzungen seltener zu werden und seinem Liebling Bargas zuletzt seinen ganzen Platz abzutreten, den dieser mit so abscheulicher Würdigkeit besetzte, daß in kurzer Zeit alle übrigen Mitglieder, der Schandthaten müde, wodon sie Augenzeugen und Gehilsen sein mußten, bis auf den spanischen Doktor del Rio und den Sekretär de la Torre aus den Versammlungen wegblieben. Es empört die Empfindung, wenn man liest, wie das Leben der Edelsten und Besten in die Hände spanischer Lotterbuben gegeben war, und wie nahe es dabei war, daß sie selbst die Heiligtümer der Nation, ihre Privilegien und Patente, durchwühlt, Siegel erbrochen und die geheimsten Kontrakte zwischen dem Landesherrn und den Ständen prosaniert und preiszgegeben hätten. 2

Von dem Rat der Zwölfe, der, seiner Bestimmung nach, der Rat der Unruben genannt wurde, seines Verfahrens wegen aber unter dem Namen des Blutrats, den die aufgebrachte Nation ihm beilegte, allgemeiner bekannt ift, fand keine Revision der Prozesse, keine Appellation statt. Seine Urteile waren unwiderruflich und durch keine andere Autorität gebunden. Kein Gericht des Landes durfte über Rechtsfälle erkennen, welche die lette Empörung betrafen, sodaß beinahe alle andern Justighöse ruhten. Der große Rat zu Mecheln war so gut als nicht mehr; das Unjehen des Staatsrats fiel ganz= lich, daß jogar seine Sitzungen eingingen. Selten geichah es, daß fich der Bergog mit einigen Gliedern des lettern über Staatsgeschäfte besprach, und wenn es auch je zuweilen dazu kam, jo war es in jeinem Kabinett, in einer Privatunterredung, ohne eine rechtliche Form dabei zu beobachten. Kein Privilegium, kein noch so sorgfältig besiegelter Freibrief kam vor dem Rat der Unruhen in Anschlag. 3 Alle Urhinden und Kontrakte mußten ihm vor= gelegt werden und oft die gewaltthätigste Auslegung und Anderung leiden. Ließ der Bergog eine Sentenz ausfertigen, die von den Ständen Brabants Widerspruch zu firichten hatte, so galt sie ohne das brabantische Siegel. In die heiligsten Rechte der Perjonen wurden Gingriffe gethan, und eine bei=

1 Wie man benn auch wirklich oft bie Sentenzen gegen die angesehensten Mänzner, 3. B. bas Todesurteil über den Bürgermeister Strahlen von Untwerpen, nur von Bargas, del Rio und de la Torre unterzeichnet fand. Meteren 105.

3 In einem schlechten Latein richtete Bargas die niederländische reiheit zu Grunde. Non curamus vostros privilegios antwortete er einem, ber die Freiheiten ber hohen Schule zu Löwen gegen ihn geltend machen wollte. A. G. b. v. N. 117.

<sup>2</sup> Meteren 106. Zu einem Beispiel, mit welchem fühllosen Leichtsun die wichstigken Dinge, selhst Entscheidungen über Leben und Tod, in diesem Blutrat beshandelt worden, mag dienen, was von dem Rat Heffelts erzählt wird. Er psiegte nämlich mehrenteils in der Bersammlung zu schlasen, und wenn die Reihe an ihn kam, seine Stimme zu einem Todesurteil zu geben, noch schlastrunken aufzuschreien: Ad Patibalum! Ad Patibalum! So geläufig war dieses Wort seiner Junge geworden. Bon diesem Hessellste ist noch merkwürdig, daß ihm seine Gattin, eine Nichte des Präsidenten Biglius, in den Exepakten ausdrücklich vorgeschrieben hatte, das trau ige Unt eines königlichen Auwalts niederzulegen, das ihn der ganzen Nation verhaßt machte. Vigl. ad Hopper. LXVII. Brief. A. G. d. d. d. d. 114.

ipielloje Despotie drang sich jogar in den Kreis des häuslichen Lebens. Weil die Unkatholischen und Rebellen bisher durch Heiratsverbindungen mit den ersten Familien des Landes ihren Anhang so sehr zu versärken gewußt hatzten, so gab der Herzog ein Mandat, das allen Niederländern, wes Standes und Würden sie auch sein möchten, bei Strafe an Leib und Gut untersagte, ohne vorhergeschehene Ansrage bei ihm und ohne seine Bewilligung eine Heirat zu schließen. <sup>1</sup>

Alle, die der Rat der Unruhen vorzuladen für gut fand, mußten vor diesem Tribunale ericheinen, die Geistlichkeit wie die Laien, die ehrwürdigsten Baupter der Senate, wie der Bilderfillirmer verworfenes Gefindel. Wer nicht erschien, wie auch fast niemand that, war des Landes verwiesen, und alle seine Güter dem Fistus heimgefallen; verloren aber mar ohne Rettung, wer sich stellte, oder den man sonst habhast werden konnte. Zwanzig, vier= zig, oft fünfzig murden aus einer Stadt zugleich vorgefordert, und die Reich= fren waren dem Tonnerfrahl immer die Rächsten. Geringere Bürger, die nichts besagen, mas ihnen Baterland und Berd hätte lieb machen können, wurden ohne vorhergegangene Citation überraicht und verhaftet. Manche angesehene Kaufleute, die ilber ein Vermögen von sechzig bis hunderttausend Gulden zu gebieten gehabt hatten, fah man hier wie gemeines Gefindel, mit auf den Rucken gebundenen Händen, an einem Pjerdeschweif zu der Richt= ftatte ichleifen, in Balenciennes zu einer Zeit fünfundfünfzig Saupter abichlagen. Alle Geiängniffe, deren der Bergog gleich beim Antritt feiner Ber= waltung eine große Menge hatte neu erbauen lauen, waren bon Delin= quenten vollgeprest: Hängen, Köpien, Bierteilen, Berbrennen, maren die hergebrachten und ordentlichen Berrichtungen des Tages; weit feltner ichon borte man von Galeerenfrrafe und Berweifung, denn fast keine Berichuldung war, die man für Todesftraje zu leicht geachtet hatte. Unermegliche Sum= men fielen dadurch in den Fistus, die aber den Golddurft des neuen Statt= halters und feiner Gehilfen viel mehr reigten, als löschten. Sein rasender Entwurf ichien zu sein, die ganze Ration zum Bettler zu machen, und alle Reichtümer des Landes in des Königs und seiner Diener Bande zu spielen. Der jährliche Ertrag dieser Konfistationen wurde den Ginkunften eines Königreichs vom erften Range gleich geschätzt; man foll fie dem Monarchen, nach einer ganz unglaublichen Angabe, auf zwanzig Millionen Thaler berechnet haben. Aber dieses Versahren war desso unmenschlicher, da es gerade die ruhigsten Unterthanen, und die rechtgläubigsten Katholiten, denen man nicht einmal Leides thun wollte, oft am härtesten traf; denn mit Eingiehung der Güter fahen fich alle Gläubiger getäuscht, die daraut zu fordern gehabt hatten; alle Hofpitaler und öffentlichen Stiftungen, die davon unterhalten worden, gingen ein, und die Armut, die sonst einen Notpfennig dabon

<sup>1</sup> Meteren 106. 107. Thuan. 540.

gezogen, mußte diese einzige Nahrungsquelle für sich vertrochnet sehen. Welche es unternahmen, ihr gegründetes Recht an diese Güter vor dem Rat der 3molfe zu verfolgen (denn tein anderer Gerichtshof durfte fich mit diefen Untersuchungen besassen), verzehrten sich in langwierigen kostbaren Rechts= händeln, und waren Bettler, ehe sie das Ende davon erlebten. <sup>1</sup> Bon einer jolchen Umkehrung der Gefetze, folchen Gewaltthätigkeiten gegen das Eigen= tum, einer folden Verschleuderung des Menschenlebens kann die Geschichte gebildeter Staaten schwerlich mehr als noch ein einziges Beispiel aufweisen; aber Cinna, Sulla und Marius traten in das eroberte Rom als beleidigte Sieger, und übten wenigstens ohne Hulle, mas der niederländische Statt= halter unter dem ehrwürdigen Schleier der Gesetze vollführte.

Bis zum Ablauf dieses 1567sten Jahres hatte man noch an die perfonliche Unkunft des Königs geglaubt, und die Besten aus dem Bolfe hatten fich auf diese letzte Inftang vertröftet. Noch immer lagen Schiffe, die er ausdrücklich zu diesem Zweck hatte ausruften laffen, im Hafen bor Bliegin= gen bereit, ihm auf den ersten Wink entgegenzusegeln; und bloß allein, weil er in ihren Manern residieren sollte, hatte sich die Stadt Briffel zu einer spanischen Besatzung verstanden. Aber auch diese Hoffnung erlosch allmäh= lich ganz, da der König diese Reise von einem Viertelsahr aufs andere hin= ausschob, und der neue Regent sehr bald anfing, eine Vollmacht sehen zu laffen, die weniger einen Borläufer der Majestät, als einen souveräuen Mi= nister ankündigte, der sie ganz überflüssig machte. Um die Not der Provinzen vollkommen zu machen, mußte nun auch in der Person der Regentin

ihr letzter guter Engel von ihnen scheiden.2

Schon seit der Zeit nämlich, wo ihr die ausgedehnte Vollmacht des Her= 3098 über das Ende ihrer Herrschaft keinen Zweisel mehr übrig ließ, hatte Margaretha den Entschluß gefaßt, auch dem Namen derselben zu entjagen. Einen lachenden Erben im Besitz einer Hoheit zu sehen, die ihr durch einen neunjährigen Genuß zum Bedürfnis geworden war, einem andern die Herr= lichkeit, den Ruhm, den Schimmer, die Anbetung und alle Aufmerksam= keiten, die das gewöhnliche Gefolge der höchsten Gewalt sind, zuwandern zu jehen, und verloren zu fühlen, was sie besessen zu haben nie vergessen konnte, war mehr, als eine Frauenscele zu verschmerzen imftande ift; aber Berzog Alba war vollends nicht dazu gemacht, durch einen schonenden Gebrauch seiner neuerlangten Hoheit ihr die Trennung davon weniger sühlbar zu machen. Die allgemeine Ordnung selbst, die durch diese doppelte Herrschaft in Gefahr geriet, ichien ihr diesen Schritt aufzulegen. Biele Probingfiatt= halter weigerten sich, ohne ein ausdrückliches Mandat bom Hofe, Befehle vom Herzog anzunehmen, und ihn als Mitregenten zu erkennen. Der schnelle Umtausch ihrer Pole hatte bei den Höstlingen nicht so ge-

<sup>1</sup> Meteren 109. - 2 Vigl. ad Hopper, XLV. Brief.

laffen, jo ummerklich abgehen können, daß die Berzogin die Veränderung nicht aufs bitterfte empfand. Selbst die wenigen, die, wie z. B. der Staatsrat Biglius, ftandhaft bei ihr aushielten, thaten es weniger aus Unhänglichkeit an ihre Person, als aus Verdruß, sich Anfängern und Fremdlingen nach= gesetzt zu sehen, und weil sie zu stolz dachten, unter dem neuen Regenten ihre Lehrjahre zu wiederholen. 1 Bei weitem der größte Teil konnte bei allen Be= strebungen, die Mitte zwischen beiden zu halten, die unterscheidende Huldi= gung nicht verbergen, die er der aufgehenden Sonne bor der finkenden zollte, und der königliche Palast in Brüffel ward immer öder und stiller, je mehr fich das Gedränge im Auilemburgischen Hause vermehrte. Aber was die Empfindlichkeit der Herzogin zu dem äußersten Grade reizte, war Hoorns und Egmonts Verhaftung, die ohne ihr Wiffen, und als wäre sie gar nicht in der Welt gewesen, eigenmächtig von dem Herzog beschlossen und ausgeführt ward. Zwar bemühte fich Alba, fie sogleich nach geschehener That durch die Erklärung zu beruhigen, daß man diesen Anschlag aus keinem an= dern Grunde vor ihr geheim gehalten, als um bei einem fo verhaften Beschäfte ihren Namen zu schonen; aber eine Delikatesse konnte die Wunde nicht zuschließen, die ihrem Stolze geschlagen war. Um auf einmal allen ähnlichen Kränkungen zu entgehen, von denen die gegenwärtige mahrschein= lid nur ein Vorbote war, schickte fie ihren Geheimschreiber, Macchiavell, an den Hof ihres Bruders ab, ihre Entlassung von der Regentschaft dort mit allem Ernst zu betreiben. Sie wurde ihr ohne Schwierigkeit, doch mit allen Merknalen seiner höchsten Achtung, bewilligt; er setze, driickte er sich aus, seinen eigenen und der Provinzen Vorteil hintan, um seine Schwester zu verbinden. Ein Geschent von dreißigtausend Thalern begleitete diese Bewilligung, und zwanzigtaufend wurden ihr zum jährlichen Gehalt angewiesen. 2 Zugleich folgte ein Diplom für den Herzog von Alba, das ihn an ihrer Statt zum Oberstatthalter der sämtlichen Riederlande mit unum= schränkter Bollmacht erflärte.3

Gar gerne hätte Margaretha gesehen, daß ihr vergönnt worden wäre, ihre Statthalterschaft vor einer solennen Ständeversammlung niederzulegen; ein Bunsch, den sie dem König nicht undeutlich zu erkennen gab, aber nicht

3 Strada 206, 207, 208. Meurs, Guil, Auriac, 40. Thuan, 539. Vigl. ad Hopper.

XL. XLI. XLIV. Brief.

<sup>1</sup> Vigl. ad Hopper. XXIII. XL. XLIV. u. XLV. Brief.

<sup>2</sup> Der ihr aber nicht sehr gewissenhaft scheint ausgezahlt worden zu sein, wenn man anders einer Broschüre trauen darf, die noch dei ihren Ledzeiten im Druck herauskam. (Sie führt den Titel: Discours sur la Blessure de Monseigneur Prince d'Orange, 1582, ohne Druckott, und steht in der kursurstlichen Bibliothek zu Dresden.) Sie schmachte, heißt es hier, zu Namur im Clende, so schlecht unterstützt von ihrem Sohne (dem damaligen Gouverneur der Niederlande), daß ihr Sekretär, Albobrandin, selbst ihren dassigen Ausenthalt ein Exilium nenne. Aber, heißt es weiter, was konnte sie auch von einem Sohne Bessers erwarten, der ihr, als er sie noch sehr jung in Brüssel besinchte, hinter dem Rücken ein Schnippchen schlug?

die Freude hatte, in Erfüllung gebracht zu sehen. Überhaupt mochte fie das Feierliche lieben, und das Beispiel des Kaisers, ihres Baters, der in eben dieser Stadt das außerordentliche Schauspiel seiner Kronabdankung gegeben, schien unendlich viel Ansockendes sür sie zu haben. Da es nun doch einmal von der höchsten Gewalt geschieden sein mußte, so war ihr wenigstens der Wunsch nicht zu verargen, diesen Schritt mit möglichstem Glanz zu thun; und da ihr außerdem nicht entging, wie sehr der allgemeine Haß gegen den Herzog sie selbst in Vorteil gesetzt hatte, so sah sie einem so schmeichelhaften, fo rührenden Auftritt entgegen. So gerne hätte fie die Thränen der Niederländer um die aute Beherrscherin fließen sehen, so gerne auch die ihrigen dazu geweint, und fanfter wäre sie unter dem allgemeinen Beileid vom Throne gestiegen. So wenig fie mahrend ihrer neunjährigen Berwaltung auch gethan, das allgemeine Wohlwollen zu verdienen, als das Glück fie noch umlächelte, und die Zufriedenheit ihres Herrn alle ihre Bünsche begrenzte, so viel Wert hatte es jett für sie erlangt, da es das einzige war, was ihr für den Fehlschlag ihrer übrigen Hoffnungen einigen Ersatz geben tonnte, und gerne hatte fie fich überredet, daß fie ein freiwilliges Opfer ihres guten Bergens und ihrer zu menschlichen Gefinnung für die Niederlander geworden sei. Da der Monarch weit davon entfernt war, eine Zusammen= rottung der Nation Gefahr zu laufen, um eine Grille feiner Schwester zu befriedigen, so mußte fie sich mit einem schriftlichen Abschiede bon den Stän= den begnügen, in welchem fie ihre ganze Verwaltung durchlief, alle Schwierigkeiten, mit denen sie zu kampfen gehabt, alle Ubel, die sie durch ihre Ge= wandtheit verhütet, nicht ohne Ruhmredigkeit aufgählte und endlich damit ichloft, daß sie ein geendigtes Werk verlasse und ihrem Nachfolger nichts als die Bestrafung der Verbrecher zu übermachen habe. Dasselbe mußte auch der König zu wiederholten Malen von ihr hören, und nichts wurde gespart, dem Ruhm vorzubeugen, den die gliicklichen Erfolge des Herzogs ihm unsverdienterweise erwerben möchten. Ihr eigenes Berdienst legte sie als etwas Entschiedenes, aber zugleich als eine Laft, die ihre Bescheidenheit drückte, zu den Füßen des Königs nieder. 1

Die unbefangene Nachwelt dürfte gleichwohl Bedenken tragen, dieses gefällige Urteil ohne Einschränkung zu unterschreiben; selbst wenn die vereinigte Stimme ihrer Zeitgenossen, wenn das Zeugnis der Niederlande selbst dassür spräche, so würde einem Dritten das Recht nicht benommen sein, es noch einer genauern Pristung zu unterwersen. Das leicht bewegliche Gemit des Volks ist nur allzu sehr geneigt, einen Fehler weniger sir eine Tugend mehr anzuschreiben, und unter dem Druck eines gegenwärtigen übels das überstandene zu loben. Die ganze Berabschenungskraft der Niederländer schien sich an dem spanischen Namen erschöpft zu haben; die Reserbsänder schien sich an dem spanischen Namen erschöpft zu haben; die Reserbsänder schien sich an dem spanischen Namen erschöpft zu haben; die Reserbsänder schien sich an dem spanischen Namen erschöpft zu haben; die Reserbsänder schien sich der Reserbsänder schien sich an dem spanischen Namen erschöpft zu haben; die Reserbsänder schien sich der Reserbsänder schien s

<sup>1</sup> Meurs, Guil, Auriac, 40, Strada 207, 208,

gentin als Urheberin eines Übels anklagen, hieß dem König und seinen Mi= nistern Ftüche entziehen, die man ihnen lieber allein und vollständig gönnte; und Berzog Albas Regiment in den Niederlanden war der rechte Standpunkt wohl nicht, das Berdienst seiner Borgangerin zu prüfen. Das Unter= nehmen war allerdings nicht leicht, den Erwartungen des Monarchen zu entiprechen, ohne gegen die Rechte des niederlandischen Bolks und die Pflich= ten der Menichlichkeit anzustoßen; aber im Kampje mit diesen zwei wider= sprechenden Pflichten hat Margaretha keine von beiden erfüllt, und der Na= tion augenscheinlich zu viel geschadet, um den König so wenig zu niitzen. Wahr ist's, sie unterdrückte endlich den protestantischen Unhang, aber der zufällige Ausbruch der Bilderstürmerei that ihr dabei größere Dienste, als ihre ganze Politik. Durch ihre Feinheit trennte sie zwar den Bund des Adels, aber erst nachdem durch seine innere Zwietracht der tödliche Streich ichon an feiner Wurzel geschehen mar. Woran fie viele Jahre ihre ganze Staatskunft fruchtlos erschöpft hatte, brachte eine einzige Truppenwerbung aufiande, die ihr von Madrid aus befohlen wurde. Gie übergab dem Berzog ein beruhigtes Land; aber nicht zu leugnen ist es, daß die Furcht vor seiner Ankunft das Beste dabei gethan hatte. Durch ihre Berichte führte fie das Conseil in Spanien irre, weil sie ihm niemals die Krankheit, nur die Zufälle, nie den Geift und die Sprache der Nation, nur die Unarten der Parteien befannt machte; ihre fehlerhafte Verwaltung rift das Volf zu Verbrechen hin, weil sie erbitterte, ohne gemigiam zu schrecken; sie führte den verderblichen Bergog von Alba über das Land herbei, weil fie den König auf den Glauben gebracht hatte, daß die Unruhen in den Provinzen weniger der Barte seiner Berordnungen, als der Unzuberläffigkeit des Werkzeuges, dem er die Vollsweckung derselben anvertraut hatte, beizumessen seien. Marga= retha bejag Geichicklichkeit und Beift, eine gelernte Staatstunft auf einen regelmäßigen Fall mit Feinheit anzuwenden, aber ihr fehlte der schöpferische Sinn, für einen neuen und außerordentlichen Fall eine neue Maxime zu erfinden, oder eine alte mit Beisheit zu übertreten. In einem Lande, wo die feinfte Staatstunft Redlichfeit mar, hatte fie den unglücklichen Ginfall, ihre hinterliftige italienische Politik zu üben, und säete dadurch ein verderb= liches Migtrauen in die Gemüter. Die Nachgiebigkeit, die man ihr fo frei= gebig zum Verdienste anrechnet, hatte der herzhafte Widerstand der Nation ihrer Schwäche und Zaghaftigkeit abgepreßt; nie hat sie sich aus selbstge-bornem Entschlusse über den Buchstaben der königlichen Besehle erhoben, nie den barbarischen Sinn ihres Auftrags aus eigener schöner Menschlich-feit misverstanden. Selbst die wenigen Bewilligungen, wozu die Not sie zwang, gab fie mit unficherer zuruckgezogener Sand, als hatte fie gefürchtet, zu viel zu geben, und sie verlor die Frucht ihrer Wohlthaten, weil sie mit filziger Genauigkeit daran frümmelte. Was sie zu wenig war in ihrem

gangen librigen Leben, war fie zu viel auf dem Throne — eine Frau. Es stand bei ihr, nach Granvellas Vertreibung die Wohlthäterin des niederländischen Bolts zu werden, und fie ift es nicht geworden. Ihr höchstes Gut war das Wohlgefallen ihres Königs, ihr höchftes Unglück seine Migbilli= gung: bei allen Vorzügen ihres Geiftes bleibt fie ein gemeines Geichopf, weil ihrem Bergen der Adel fehlte. Mit vieler Mägigung übte fie eine traurige Gewalt, und beflecte durch feine willfürliche Graufamfeit ihre Regierung; ja, hätte es bei ihr gestanden, sie würde immer menschlich gehandelt haben. Spät nachher, als ihr Abgott, Philipp der Zweite, ihrer lange ver= geisen hatte, hielt das niederländische Volk ihr Gedächtnis noch in Chren; aber sie war der Glorie bei weitem nicht wert, die ihres Nachfolgers Un= menichlichkeit um fie verbreitete. Gie verließ Bruffel gegen Ende des Chriff= monats 1567, und wurde von dem Bergog bis an die Grenge Brabants geleitet, der sie hier unter dem Schut des Grafen von Mansjeld verließ, um desto idmeller nach der Hauptstadt zurückzukehren, und sich dem niederläu= dischen Volke nunmehr als alleinigen Regenten zu zeigen.

## Beilagen.

## I. Prozeß und Hinrichtung der Grafen von Egmont und von Hoorn.

Beide Grafen wurden einige Wochen nach ihrer Berhaftung unter einer Estorte von dreitaufend spanischen Soldaten nach Gent geschafft, wo fie länger als acht Monate in der Citadelle verwahrt wurden. Ihr Prozes wurde in aller Form von dem Rat der Zwölfe, den der Herzog zu Unter= juchungen über die vergangenen Unruhen in Briffel niedergesett hatte, vor= genommen und der Generalprofurator, Johann du Bois, mußte die Un= flage auffeten. Die, welche gegen Egmont gerichtet war, enthielt neunzig verichiedene Alaquuntte, und jedzig die andere, welche den Grafen von Hoorn anging. Es wirde zu weitläuftig sein, fie hier anzuführen; auch sind oben ichon einige Muster davon gegeben worden. Jede noch jo unichuldige Sand= lung, jede Unterlaijung murde aus dem Gefichtspunkte betrachtet, den man gleich im Eingange festgesetzt hatte, "daß beide Grafen, in Berbindung mit dem Pringen von Dranien, getrachtet haben follten, das tonigliche Uniehen in den Niederlanden über den Haufen zu werfen, und fich selbst die Regie= rung des Landes in die Hände zu ivielen." Granvellas Vertreibung, Eg= monts Abjendung nach Madrid, die Konioderation der Genien, die Bemil= ligungen, welche fie in ihren Statthalterichaften den Protenanten erteilt -

15

<sup>1</sup> Diefer Auffat ericbien guerft im Sten Geft ber Thalia.

alles dieses mußte nun in Sinsicht auf jenen Plan geschehen sein, alles Zusammenhang haben. Die nichtsbedeutendien Kleinigkeiten wurden dadurch wichtig, und eine vergiftete die andere. Nachdem man zur Voriorge die meisten Artiscl ichon einzeln als Verbrechen beleidigter Najesiät behandelt hatte, jo konnte man um is leichter aus allen zusammen dieses Urteil herausbringen.

Tedem der beiden Gefangenen wurde die Anklage zugeschickt, mit dem Bedeuten, binnen fünf Tagen darauf zu antworten. Nachdem sie dieses gethan, erlaubte man ihnen Tesensoren und Prokuratoren anzunehmen, denen ireier Zurritt zu ihnen verstattet wurde. Da sie des Verbrechens der beleidigten Majestät angeklagt waren, so war es keinem ihrer Freunde erlaubt, sie zu sehen. Graf Egmont bediente sich eines Herrn von Landas und einiger

geichickten Rechtsgelehrten aus Briffel.

Ihr erfter Schritt mar, gegen das Gericht zu protestieren, das über fie iprechen follte, da fie als Ritter des goldenen Bliefes mur von dem König ielbst, als dem Grofmeister dieses Ordens, gerichtet werden könnten. Aber diese Protesiation murde verworfen, und darauf gedrungen, daß sie ihre Zeugen vorbringen follten, midrigenfalls man in contumaciam gegen fie versahren murde. Egmont hatte auf zweiundachtzig Puntte mit den befriedigendsien Gründen geantwortet; auch der Graf von Hoorn beantwortete ieine Unflage Punft für Punft. Klagidrift und Rechtjertigung find noch vorhanden; jedes unbefangene Tribunal würde sie auf eine solche Berteidi= gung freigesprochen haben. Der Fisfal drang auf ihre Zeugniffe, und Ber-30g Alba ließ miederholte Defrete an fie ergehen, damit zu eilen. Gie goger= ten von einer Woche zur andern, indem sie ihre Protesiationen gegen die Unrechtmäßigfeit des Gerichts erneuerten. Endlich setzte ihnen der Berzog noch einen Termin von neun Tagen, ihre Zeugnisse vorzubringen; nachdem fie auch diese hatten verfrreichen laffen, wurden fie für überwiesen und aller Verteidigung verluftig erflärt.

Während daß dieser Prozeß betrieben wurde, verhielten sich die Berwandten und Freunde der beiden Grasen nicht müßig. Egmonts Gemahlin, eine geborne Herzogin von Bahern, wandte sich mit Bittschriften an die deutschen Reichsstürsten, an den Kaiser, an den König von Spanien; so auch die Gräsin von Hoorn, die Mutter des Gesangenen, die mit den ersten sürstlichen Familien Teutschlands in Freundschaft oder Berwandtschaft stand. Alle vrotestierten lant gegen dieses gesetzwidrige Versahren, und wollten die deutsche Reichsfreiheit, worauf der Eraf von Hoorn, als Reichsgraf, noch besondern Auspruch machte, die niederländische Freiheit, und die Privilegien des Ordens vom goldenen Bließe dagegen gestend machen. Die Gräsin von Egmont brachte fast alle Höse für ihren Gemahl in Bewegung; der König von Spanien und sein Statthalter wurden von Intercessionen belagert, die von einem zum andern gewiesen, und von beiden verspottet wurs

den. Die Gräfin von Hoorn iammelte von allen Rittern des Bließes aus Spanien, Deutschland, Italien Certifikate zusammen, die Privilegien des Ordens dadurch zu erweisen. Alba wies sie zurück, indem er erklärte, daß sie in dem jetzigen Falle keine Kraft hätten. "Die Verbrechen, deren man die Grafen beschuldige, seien in Angelegenheiten der niederländischen Provinzen begangen, und er, der Herzog, von dem Könige über alle niederländischen Angelegenheiten zum alleinigen Richter gescht."

Vier Monate hatte man dem Fiskal zu seiner Klagschrift eingeräumt, und künf wurden den beiden Grafen zu ihrer Verteidigung gegeben. Aber aufatt Zeit und Mühe durch Herbeischaffung ihrer Zeugnisse, die ihnen wenig gemitzt haben würden, zu verlieren, verloren sie sie lieber durch Prostestationen gegen ihre Richter, die ihnen noch weniger nützten. Durch jene hätten sie doch wahrscheinlich das letzte Urteil verzögert, und in der Zeit, die sie dadurch gewannen, hätten die frästigen Verwendungen ihrer Freunde vielleicht doch noch von Wirkung sein können; durch ihr hartnäckiges Beharren aus Verwersung des Gerichts gaben sie dem Herzog die Gelegenheit an die Hand, den Prozes zu verkürzen. Nach Ablauf des letzten äusersten Termins, am 1. Junius 1568, erklärte sie der Rat der Zwölse für schuldig, und am 4. dieses Monats solgte das letzte Urteil gegen sie.

Die Hinrichtung von fünfundzwanzig edeln Niederländern, welche binnen drei Tagen auf dem Markte zu Brüffel enthauptet wurden, war das
ichreckliche Vorspiel von dem Schickal, welches beide Grafen erwartete. Johann Casembrot von Beckerzeel, Sekretär bei dem Grafen von Egmont, war
einer dieser Unglücklichen, welcher für seine Treue gegen seinen Herrn, die
er auch auf der Folter standhaft behauptete, und für seinen Sier im Dienste
des Königs, den er gegen die Bilderstürmer bewiesen, diesen Lohn erhielt.
Die übrigen waren entweder bei dem gensischen Ausstande mit den Wassen
in der Hand gesangen, oder wegen ihres ehemaligen Anteils an der Bittichrift des Adels als Hochverräter eingezogen und verurteilt worden.

Der Herzog hatte Uriache, mit Vollstreckung der Sentenz zu eilen. Graf Ludwig von Najjan hatte dem Grafen von Aremberg bei dem Klosier Higerlee in Gröningen ein Treffen geliefert, und das Glück gehabt, ihn zu überwinden. Gleich nach dem Siege war er vor Gröningen gerückt, welches er belagert hielt. Das Glück jeiner Wassen hatte den Naut seines Anhangs erhoben, und der Prinz von Oranien, sein Bruder, war mit einem Herren nahe, ihn zu unterstützen. Alles dies machte die Gegenwart des Herzogs in diesen entlegenen Provinzen notwendig: aber ehe das Schicksal zweier so wichtigen Gesangenen entschieden war, durste er es nicht wagen Brüssel zu verlassen. Die ganze Nation war ihnen mit einer enthusiassischen Ergeben-heit zugethan, die durch ihr unglückliches Schicksal nicht wenig vermehrt ward. Auch der streng katholische Teil gönnte dem Herzoge den Triumph

nicht, zwei so wichtige Männer zu unterdrücken. Ein einziger Borteil, den die Wassen der Rebellen über ihn davontrugen, oder auch nur das bloße erstichtete Gerücht davon in Brüssel war genug, eine Revolution in dieser Stadt zu bewirken, wodurch beide Grasen in Freiheit gesetzt wurden. Dazu kam, daß der Bittschristen und Intercessionen, die von seiten der deutschen Reichsssürsen bei ihm sowohl, als bei dem König in Svanien einliesen, täglich mehr wurden, ja, daß Kaiser Maximilian II. selbst der Gräsin von Egmont versichen ließ: "sie habe für das Leben ihres Gemahls nichts zu besorgen," welche wichtige Berwendungen den König endlich doch zum Vorteil der Gesangenen umsümmen komten. Ja, der König konnte vielleicht, im Vertrauen auf die Schnelligkeit seines Statthalters, den Vorstellungen so vieler Fürsen zum Schein nachgeben, und das Todesurteil gegen die Gesangenen ausbeben, weil er sich versichert hielt, daß diese Gnade zu spät kommen würde. Gründe genug, daß der Herzog mit der Vollstreckung der Sentenz nicht säumte, sobald sie gefällt war.

dreitausend Spaniern aus der Citadelle von Gent nach Brüssel gebracht, und im Brothause auf dem großen Markte gesangen gesetzt. Am andern Morgen wurde der Rat der Unruhen versammelt; der Herzog erschien, gegen seine Gewohnheit, selbst, und die beiden Urteile, couvertiert und versiegelt, wurden von dem Sekretär Pranz erbrochen und öffentlich abgelesen. Beide Grasen waren der beleidigten Majesiät schuldig erkannt, weil sie die abschenliche Berichwörung des Prinzen von Oranien begünstigt und besördert, die konföderierten Sdelleute in Schutz genommen, und in ihren Statthalterschaften und andern Bediemungen dem Könige und der Kirche schlecht gedient hätten. Beide sollten öffentlich enthauptet, ihre Köpse auf Spieße gesteckt und ohne ausdrücksichen Besehl des Herzogs nicht abgenommen werden. Alle ihre Güter, Lehen und Rechte waren dem königlichen Fiskus zuges

fprochen. Das Urteil war von dem Bergog allein und dem Setretar Pranz

unterzeichnet, ohne daß man sich um die Beistimmung der übrigen Kriminalräte bemüht hätte.

In der Nacht zwiichen dem 4. und 5. Junius brachte man ihnen die Sentenz ins Gefängnis, nachdem sie schon schlafen gegangen waren. Der Herzog hatte sie dem Bischof von Jvern, Martin Rithov, eingehändigt, den er ausdrücklich darum nach Brüssel kommen ließ, um die Gefangenen zum Tode zu bereiten. Als der Bischof diesen Auftrag erhielt, warf er sich dem Herzoge zu Füßen und flehte mit Thränen in den Augen um Gnade — um Ausschule kom herzogens sür die Gefangenen; worauf ihm mit harter zorniger Stimme geantwortet wurde, daß man ihn nicht von Ppern gerufen habe, um sich dem Urteile zu widersetzen, sondern um es den unglücklichen Grasen durch seinen Zuspruch zu erleichtern.

Dem Grasen von Egmont zeigte er das Todesurteil zuerst vor. "Das ist fürwahr ein strenges Urteil!" rief der Gras bleich und mit entsetter Stimme. "So schwer glaubte ich Se. Majesiät nicht beleidigt zu haben, um eine solche Behandlung zu verdienen. Muß es aber sein, so unterwerse ich mich diesem Schicksale mit Ergebung. Möge dieser Tod meine Sünden tilgen, und weder meiner Gattin noch meinen Kindern zum Nachteile gereichen! Dieses wenigsens glaube ich silr meine vergangenen Diense erwarten zu können. Den Tod will ich mit gesaßter Seele erleiden, weil es Gott und dem König so gesällt." — Er drang hierauf in den Bischos, ihm ernstlich und ausrichtig zu sagen, ob keine Gnade zu hossen sei. Als ihm mit Nein geantwortet wurde, beichtete er, und empfing das Sakrament von dem Priester, dem er die Messe mit sehr großer Andacht nachsprach. Er tragte ihn, welches Gebet wohl das beste und rührendste sein würde, um sich Gott in seiner letzten Stunde zu empsehlen. Da ihm dieser autwortete, daß fein eindringenderes Gebet sei, als das, welches Christus, der Herr, selbst gesehrt habe, das Vater Unser, so schickte er sich sogleich an, es herzusagen. Der Gedanke an seine Familie unterbrach ihn; er ließ sich Feder und Tinte geben, und schrieb zwei Briese, einen an seine Gemahlin, den andern an den König nach Spanien, welcher letztere also lautete:

Sire!

Diesen Morgen habe ich das Urteil angehört, welches Ew. Majesiät gefallen hat über mich aussprechen zu lassen. Soweit ich auch immer davon entsernt geweien bin, gegen die Person oder den Dienst Ew. Majesiät, oder gegen die einzig wahre, alte und katholische Religion etwas zu unternehmen, so unterwerse ich mich dennoch dem Schicksale mit Geduld, welches Gott gesallen hat über mich zu verhängen. Habe ich während der vergangenen Unzuhen etwas zugelassen, geraten oder gethan, was meinen Pslichten zu widersreiten scheint, so ist es gewiß aus der besten Meinung geschehen, und mir durch den Zwang der Unstände abgedrungen worden. Darum bitte ich Ew. Majestät, es mir zu vergeben, und in Rücksicht auf meine vergangenen Dienste mit meiner unglücklichen Gattin und meinen armen Kindern und Dienstleuten Erbarmen zu tragen. In dieser sessen Hossinung empsehle ich mich der unendlichen Barmherzigkeit Gottes.

Brüffel, den 5. Juni 1568, dem letten Augenblick nahe.

Ew. Majestät

treuster Bajall und Diener Lamoral, Graf von Egmont.

Diesen Brief empfahl er dem Bischof aufs dringendste; um sicherer zu gehen, schickte er noch eine eigenhändige Kopie desselben an den Staatsrat Viglius, dem billigsten Mann im Senate, und es ist nicht zu zweiseln, daß er dem König wirklich übergeben worden. Die Familie des Grasen erhielt

nachher alle ihre Giter, Lehen und Rechte zurück, die, frajt des Urteils dem königlichen Fiskus heimgefallen waren.

Unterdessen hatte man auf dem Markte zu Brüssel vor dem Stadthause ein Schafott aufgeschlagen, auf welchem zwei Stangen mit eisernen Spitzen besestigt wurden, alles mit schwarzem Tuche bedeckt. Zweiundzwanzig Fahmen svanischer Garnison umgaben das Gerüsse, eine Vorsicht, die nicht überstüssig war. Zwischen zehn und elf Uhr erschien die spanische Wache im Zimmer des Grasen; sie war mit Strängen versehen, ihm, der Gewohnheit nach, die Hände damit zu binden. Er verbat sich dieses, und erklärte, daß er willig und bereit sei, zu sterben. Von seinem Wams hatte er selbst den Kragen abgeschnitten, um dem Nachrichter sein Amt zu erleichtern. Er trug einen Nachtrock von rotem Damas, über diesem einen schwarzen spanischen Mantel mit goldenen Tressen verbränt. So erschien er auf dem Gerüsse. Don Jusian Romero, Maitre de Canw, ein spanischer Hauptmann, mit Namen Sasinas, und der Bischof von Ipern solgten ihm hinauf. Der Grandprevot des Hoses, einen roten Stab in der Hand, saß zu Pferde am Fuß des Gerüsses; der Nachrichter war unter demselben verborgen.

Egmont hatte ansangs Lust bezeigt, von dem Schafott eine Anrede an das Volk zu halten. Als ihm aber der Bischof vorstellte, daß er entweder nicht gehört werden, oder, wenn dies auch geschähe, bei der gegenwärtigen gesährlichen Stimmung des Volks leicht zu Gewaltthätigkeiten Anlaß geben könnte, die seine Freunde nur ins Verderben fürzen würden, so ließ er dieses Vorhaben sahren. Er ging einige Augenblick lang mit edlem Austand auf dem Gerüste auf und nieder, und beklagte, daß es ihm nicht vergönnt iei, für seinen König und sein Vaterland einen rübmlichen Tod zu sterben. Vis auf den letzten Augenblick hatte er sich noch nicht recht überreden können, daß es dem König unt diesem strengen Versahren Ernst sei, und daß man es weiter als dis zum bloßen Schrecken der Exclution treiben würde. Wie der entscheidende Augenblick herannahte, wo er das letzte Saframent empfangen sollte, wie er harrend herumiah und noch immer nichts ersolgte, so wandte er sich an Julian Romero, und fragte ihn noch einmal, ob keine Begnadigung sür ihn zu hoffen sei. Inlian Romero zog die Schultern, sah zur Erde und schwieg.

Da biß er die Zähne zusammen, warf seinen Mantel und Nachtroct nieder, kniete auf das Kissen und schickte sich zum letzten Gebet an. Der Bischof sieß ihn das Kruzifix küssen und gab ihm die setzte Ölung, worauf ihm der Graf ein Zeichen gab, ihn zu verlassen. Er zog alsdann eine seidene Mütze über die Augen und erwartete den Streich. — Über den Leichnam und das sließende Blut wurde sogleich ein schwarzes Tuch geworfen.

Ganz Brüffel, das sich um das Schafott drängte, fühlte den tödlichen Streich mit. Laute Thränen unterbrachen die fürchterliche Stille. Der

Herzog, der der Hinrichtung aus einem Fenster zusah, wiichte sich die Augen.

Bald darauf brachte man den Grasen von Hoorn. Tieser, von einer heftigern Gemütsart als sein Freund, und durch mehr Gründe zum Hasse gegen den König gereizt, hatte das Urteil mit weniger Gelassenheit empsangen, des gleich gegen ihn in einem geringern Grad unrecht war. Er hatte sich harte Außerungen gegen den König erlaubt, und mit Mühe hatte ihn der Bischof dahin vermocht, von seinen letzten Augenblicken einen bessern Gebrauch zu machen, als sie in Berwünschungen gegen seine Feinde zu verstieren. Endlich sammelte er sich doch, und legte dem Bischof seine Beichte ab, die er ihm ansangs verweigern wollte.

Unter der nämlichen Begleitung, wie sein Freund, bestieg er das Gerisse. Im Vorübergehen begrüßte er viele aus seiner Bekanntichaft: er war ungebunden, wie Egmont, in ichwarzem Wams und Mantel, eine maisländiche Müze von eben der Farbe auf dem Kopse. Als er oben war, warf er die Augen auf den Leichnam, der unter dem Tuche lag, und fragte einen der Unssehenden, ob es der Körper seines Freundes sei. Da man ihm dieses bezaht hatte, sagte er einige Worte spanisch, warf seinen Mantel von sich und kniete auf das Kissen. — Alles schrie laut auf, als er den tödlichen Streich empfing.

Beide Köpfe wurden auf die Stangen gesteckt, die über dem Gerüste aufgepflanzt waren, wo sie bis nach drei Uhr nachmittags blieben, alsdann herabgenommen und mit den beiden Körpern in bleiernen Särgen beigesieht wurden.

Die Gegenwart so vieler Auflaurer und Henker, als das Schafott umgaben, komite die Bürger von Brüssel nicht abhalten, ihre Schnupftücher in das herabströmende Blut zu tauchen und diese teure Reliquie mit nach Hause zu nehmen.

## II. Belagerung von Untwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. 1

Es ist ein anziehendes Schausviel, den menichlichen Erfindungsgeist mit einem mächtigen Elemente im Kampse zu erblicken, und Schwierigkeiten, welche gemeinen Fähigkeiten unübersteiglich sind, durch Klugheit, Entsichlossenheit und einen standhaften Willen besiegt zu sehen. Weniger anziehend, aber desto belehrender ist das Schauspiel des Gegenteils, wo der Mangel jener Eigenichaften alle Anstrengungen des Genies vereitelt, alle Gunst der Zusälle kruchtlos macht und, weil er ihn nicht zu benutzen weiß, einen schon entschiedenen Erfolg vernichtet. Beispiele von beidem liesert uns

<sup>1</sup> Dieser Auffat wurde juerst in ben Horen, Jahrgang 1795. St. 4 und 5, gedrudt.

die berühmte Blockade der Stadt Antwerpen durch die Spanier beim Abiauf des sechzehnten Jahrhunderts, welche dieser blühenden Handelsstadt ihren Wohlstand unwiederbringlich raubte, dem Feldherrn hingegen, der sie unternahm und aussischte, einen unserblichen Namen erwarb.

Zwölf Jahre ichon dauerte der Arica, durch welchen die nördlichen Provingen Belgiens anfangs bloß ihre Glaubenstreiheit und frandischen Privilegien aegen die Eingriffe des spanischen Statthalters, gulet aber die Un= abbängigkeit ihres Staats von der spanischen Krone zu behaupten strebten. Nie völlig Sieger, aber auch nie ganz besiegt, ermüdeten sie die spanische Tapferfeit durch langwierige Kriegsoperationen auf einem ungünstigen Boden, und erichöpften den Beren beider Indien, indem fie felbft Bettler hießen und es zum Teil wirklich waren. Zwar hatte fich der Gentische Bund wieder aufgelöft, der die jämtlichen, sowohl katholischen als protestantischen Nieder= lande in einen gemeinichaftlichen und, wenn er hatte Bestand haben konnen, unüberwindlichen Körper verband; aber anstatt dieser unsichern und un= natürlichen Verbindung waren die nördlichen Provinzen im Jahr 1579 in eine desto engere Union zu Utrecht getreten, von der sich eine längere Dauer erwarten ließ, da sie durch ein gleiches Staats= und Religionsinteresse ge= fnipft und zusammengehalten wurde. Was die neue Republik durch diese Trennung von den katholischen Provinzen an Umfang verloren, das hatte fie an Innigfeit der Verbindung, an Einheit der Unternehmungen, an Energie der Ausführung gewonnen, und ein Glud mar es für fie, beizei= ten zu verlieren, was mit Aufwendung aller Kräfte doch niemals hätte be= hauvtet werden fönnen.

Der größte Teil der wallonischen Provinzen war, bald freiwillig, bald durch die Waffen bezwungen, im Jahr 1584 unter die Herrichaft der Spa= nier zurückgekehrt; nur in den nördlichen Gegenden hatten sie noch immer nicht festen Ruß fassen können. Selbst ein beträchtlicher Teil von Brabant und Flandern widerstand noch hartnäckig den Waffen des Herzogs Alexan= der von Parma, der die innere Regierung der Provinzen und das Ober= fommando der Armee mit ebensoviel Kraft als Klugheit verwaltete und durch eine Reihe von Siegen den spanischen Namen aufs neue in Ansehen gebracht hatte. Die eigentümliche Organisation des Landes, welche den Zusammenhang der Städte untereinander und mit der See durch jo viele Flüsse und Kanale begünftigt, erschwerte jede Eroberung, und der Besit eines Plates fonnte nur durch den Besitz eines andern errungen werden. So lange diese Kommunifation nicht gehemmt war, kounten Holland und Seeland mit leichter Mühe ihre Bundesverwandten ichüten und zu Waffer iowohl als zu Lande mit allen Bedürfnissen reichlich verforgen, daß alle Tapferkeit nichts half und die Truppen des Königs durch langwierige Belagerungen vergeblich aufgerieben wurden.

Unter allen Städten Brabants mar Annverven die wichtiofte, somobl durch ihren Reichtum, ihre Volksmenge und ihre Macht, als durch ihre Lage an dem Ausfluk der Schelde. Diese große und menichenreiche Stadt, die in diesem Zeitraum über achtzigtausend Einwohner gählte, war eine der thätigiten Zeilnehmerinnen an dem niederländischen Staatenbunde und hatte fich im Laufe diefes Kriegs durch einen unbändigen Freiheitsfinn vor allen Städten Belgiens ausgezeichnet. Da fie alle drei driftliche Kirchen in ihrem Schofe hegte und dieser uneingeschränften Religionsfreiheit einen großen Teil ihres Wohlstandes verdankte, so hatte sie auch bei weitem am meisten von der spanischen Berrichaft zu befürchten, welche die Religionsfreiheit auf= zuheben und durch die Schrecken des Inquisitionsgerichts alle protestanti= ichen Kaufleute von ihren Märkten zu verscheuchen drohte. Die Brutalität ivanischer Besatzungen kannte sie überdies schon aus einer schrecklichen Er= fahrung, und es mar leicht vorherzusehen, daß fie fich dieses unerträglichen Joches, wenn fie es einmal fich hatte auflegen laffen, im gangen Laufe des Kriegs nicht mehr entledigen würde.

Co große Urfachen aber die Stadt Antwerpen hatte, die Spanier aus ihren Mauern entfernt zu halten, so wichtige Gründe hatte der spanische Feldherr, fich derfelben, um welchen Preis es auch fei, zu bemächtigen. Un dem Besitz dieser Stadt hing gewissermaßen der Besitz des gangen braban= tischen Landes, welches sich größtenteils durch diesen Kanal mit Getreide aus Seeland verforgte, und durch Einnahme derfelben versicherte man sich zugleich die Herrichaft der Scholde. Dem brabantischen Bunde, der in dieser Stadt feine Berfannulungen hielt, murde mit derfelben feine wichtigste Stifte entzogen, der gefährliche Einfluß ihres Beispiels, ihrer Ratichlage, ihres Geldes auf die gange Partei gehemmt, und in den Schätzen ihrer Bewohner den Kriegsbedürfniffen des Königs eine reiche Hilfsquelle aufgethan. Der Fall derielben munte früher oder ipater den Fall des gangen Brabants nach sich ziehen und das Ubergewicht der Macht in diesen Gegenden entscheidend auf die Seite des Königs neigen. Durch die Stärke diefer Gründe bewogen, zog der Herzog von Parma im Julius 1584 seine Macht zusammen und riicte von Dornick, wo er stand, in ihre Nachbarschaft heran, in der Absicht fie zu belagern. 1

Aber sowohl die Lage als die Besestigung dieser Stadt schienen jedem Angrisse Trotz zu bieten. Bon der brabantischen Seite mit unersieiglichen Werken und wasserreichen Gräben umschlossen, von der flandrischen durch den breiten und reißenden Strom der Schelde gedeckt, konnte sie mit stürmender Hand nicht bezwungen werden; und eine Stadt von diesem Umsange einzuschließen, schien eine dreimal größere Landmacht, als der Herzog beisiammen hatte, und noch überdies eine Flotte zu ersordern, die ihm gänzlich

<sup>1</sup> Thuan. Hist. Tom. II. 527. Grot. Hist, de rebus Belgicis 84.

fehlte. Richt genug, daß ihr der Strom, von Gent aus, alle Bedürnisse im Ilberfluß zuführte, io öffnete ihr der nämliche Strom noch einen leichten Zuiannnenhang mit dem angrenzenden Seeland. Denn da fich die Flut der Nordice bis weit hinein in die Schelde erftreckt und den Lauf derielben periodifch umfebrt, jo geniefit Antwerpen den gang eigentümlichen Borteil, daß ibr der nämliche Aluf zu verichiedenen Zeiten in zwei entgegengesetzten Rich= rungen guirromt. Dazu fam, daß die umliegenden Städte Bruifel, Mecheln, Gent, Dendermonde und andere dazumal noch alle in den Sänden des Bun= des waren und auch von der Landieite die Zujuhr erleichtern konnten. Es bedurfte also zwei verschiedener Heere an beiden Ufern des Stroms, um Die Stadt zu Lande zu blodieren und ihr den Zusammenhang mit Flandern und Brabant abzuichneiden; es bedurfte zugleich einer hinlänglichen Unzahl von Schiffen, um die Schelde sperren und alle Versuche, die von Seeland aus zum Entjatz derjelben unsehlbar gemacht werden würden, vereiteln zu tonnen. Aber die Armee des Herzogs war durch den Krieg, den er noch in andern Difreikten zu führen hatte, und durch die vielen Besatzungen, die er in den Städten und Feinungen hatte zurücklaffen muffen, bis auf gehn= taniend Mann Fusvolk und siebzehnhundert Pferde geschmolzen, eine viel zu geringe Macht, um zu einer Unternehmung von diesem Umfange hinzureichen. Noch dazu fehlte es diesen Truppen an dem Romendigsten, und das Ausbleiben des Soldes hatte fie längst schon zu einem geheimen Mur= ren gereizt, welches stilndlich in eine offenbare Meuterei auszubrechen drohte. Wenn man fich endlich, trots aller diefer Hinderniffe, an die Belagerung wagte, jo hatte man alles von den feindlichen Festungen zu befürchten, die man im Riiden ließ, und denen es ein Leichtes sein mußte, durch lebhafte Ausfälle eine jo jehr verteilte Armee zu beunruhigen und durch Abichnei= dung der Zufuhr in Mangel zu versetzen. 1

Alle diese Gründe machte der Kriegsrat geltend, dem der Herzog von Parma sein Borhaben jetzt eröffnete. So groß auch das Vertrauen war, das man in sich selbst und in die erprobte Fähigkeit eines solchen Heersühzrers setzte, so machten doch die ersahrenzen Generale kein Geheinmis daraus, wie sehr sie an einem glücklichen Ausschlag verzweiselten. Nur zwei auszgenommen, welche die Kühnheit ihres Murs über jede Bedenklichkeit hinwegsietzte, Capizucchi und Mondragon, widerrieten alle ein so mißliches Wageinick, wobei man Gesahr lief, die Frucht aller vorigen Siege und allen ersworbenen Kriegsruhm zu verscherzen.

Aber Einwürfe, welche er sich selbst ichon gemacht und auch schon beautwortet hatte, konnten den Herzog von Parma in seinem Vorsatz nicht wankend machen. Nicht aus Unwissenheit der damit verknüpsten Gesahren, noch aus leichtsunniger Überschätzung seiner Kräfte hatte er den kühnen Un-

<sup>1</sup> Strada de Bello Belgico. Dec. II. L. VI.

ichlag gefaßt. Jener genialische Infrintt, der den großen Menichen auf Bah= nen, die der fleine entweder nicht betritt, oder nicht endigt, mit glücklicher Sicherheit leitet, erhob ihn über alle Zweifel, die eine falte, aber einge= idränkte Klugheit ihm entgegenstellte, und ohne seine Generale überzengen zu tonnen, erfaunte er die Wahrheit seiner Berechnung in einem dunkein, aber darum nicht weniger sichern Gefühl. Eine Reihe glücklicher Erfolge hatte feine Zuverficht erhoben, und der Blick auf feine Armee, die an Mannegucht, Übung und Tapferkeit in dem damaligen Europa nicht ihresgleichen hatte und von einer Auswahl der trefflichnen Offiziere kommandiert murde, erlaubte ihm keinen Augenblick, der Furcht Raum zu geben. Denen, welche ihm die geringe Anzahl feiner Truppen entgegenfetzten, gab er zur Antwort, daß an einer noch jo langen Pite doch mir die Spitze tote, und daß es bei militärischen Unternehmungen mehr auf die Kraft ankomme, welche bewege, als auf die Masse, welche zu bewegen sei. Er kannte zwar den Missmut ieiner Truppen, aber er fannte auch ihren Gehorjam: und dann hoffte er ihren Privatbeichwerden am besten dadurch zu begegnen, das er sie durch eine wichtige Unternehmung beichäftigte, durch den Glauz derielben ihre Ruhm= begierde, und durch den hohen Preis, den die Eroberung einer jo begüterten Stadt verivrach, ihre Habiucht erreate. 1

In dem Plane, den er nun zur Belagerung entwarf, suchte er allen jenen mannigfaltigen Hinderniffen mit Rachdruck zu begegnen. Die einzige Macht, durch welche man hoffen konnte, die Stadt zu bezwingen, mar der Sunger: und diesen furchtbaren Teind gegen fie aufzuregen, mußten alle Zugänge 311 Waffer und zu Lande verichloffen werden. Um ihr fürs erfie jeden Zu= fluß von Seeland aus, wenn auch nicht gang abzuschneiden, doch zu er= idweren, wollte man fich aller der Baffeien bemächtigen, welche die Antwerper an beiden Uiern der Schelde zur Beidnützung der Schiffahrt angelegt hatten, und wo es anging, neue Schanzen aufwerfen, bon denen aus die gange Länge des Stroms beherricht werden konnte. Damit aber die Stadt nicht unterdeffen von dem innern Lande die Bedürfnisse gieben möchte, die man ihr von der Seefeite abzuichneiden juchte, jo follten alle umliegenden Städte Brabants und Flanderns in den Plan der Belagerung mit ber= wickelt, und der Kall Untwerpens auf den Kall aller dieser Plätze gegründet werden. Ein fühner, und, wenn man die eingeschränfte Macht des Berzogs bedenkt, beinahe ausschweisender Entwurf, den aber das Genie seines Ur= hebers rechtjertigte, und das Glück mit einem glänzenden Ausgang fronte.2

Weil aber Zeit erfordert wurde, einen Plan von diesem Umsang in Erstüllung zu bringen, so begnügte man sich einstweilen, an den Kanälen und Flüssen, welche Antwerpen mit Dendermonde, Gent, Mecheln, Brüssel und andern Plätzen in Verbindung setzen, zahlreiche Basteien anzulegen und das

<sup>1</sup> Strada loc. cit. 553. - 2 Strada Dec. II. L. VI.

durch die Zufuhr zu erichweren. Zugleich wurden in der Nähe dieser Städte und gleichsam an den Thoren derselben spanische Besatzungen einquartiert, welche das platte Land verwissten, und durch ihre Streisereien die Gegensten umber unsicher machten. So lagen um Gent allein gegen dreitausend Mann herum, und nach Berhältnis um die übrigen. Auf diese Art und vermittelst der geheimen Verständnisse, die er mit den katholisch gesinnten Ginvohnern derselben unterhielt, hosste der Herzog, ohne sich selbst zu schwäschen, diese Städte nach und nach zu erschöpien, und durch die Drangsale eines kleinen, aber unaufhörlichen Krieges, auch ohne eine förmliche Bestagerung, endlich zur Ubergabe zu bringen.

Unterdessen wurde die Hauptmacht gegen Antwerpen selbst gerichtet, welches der Herzog nummehr mit seinen Truvven gänzlich umzingeln ließ. Er selbst nahm seine Stellung zu Bevern in Flandern, wenige Meilen von Antwerpen, wo er ein verschanztes Lager bezog. Das flandrische User der Schelde wurde dem Markgrasen von Rysburg, General der Reiterei, das brabantische dem Grasen Beter Ernst von Mansseld übergeben, zu welchem noch ein anderer spanischer Ansührer, Mondragon, stieß. Die beiden letztern passierten die Schelde glücklich auf Pontons, ohne daß das antwerpische Admiralschiff, welches ihnen entgegengeschickt wurde, es verhindern konnte, samen hinter Antwerpen herum, und nahmen bei Stabroek, im Lande Bergen ihren Possen. Sinzelne detachierte Corps verteilten sich längs der ganzen brabantischen Seite, um teils die Tännne zu besehen, teils die Pässe zu Lande zu versperren.

Einige Meilen unterhalb Antwerpen wird die Schelde durch zwei starte Forts verteidigt, wovon das eine zu Lieftenshoef, auf der Insel Doel in Flandern, das andere zu Lillo, gerade gegenüber auf dem brabantischen Ufer liegt. Das lette hatte Mondragon selbst ehemals auf Besehl des Herzogs von Alba erbauen mijsen, als dieser noch in Antwerpen den Meister spielte, und eben darum wurde ihm jetzt auch der Angriff desielben von dem Herzog von Parma anvertraut. Bon dem Besitz dieser beiden Forts schien der ganze Erfolg der Belagerung abzuhängen, weil alle Schiffe, die bon Seeland nach Antwerpen jegeln, unter den Kanonen derjelben vorbeiziehen miiffen. Beide Forts hatten die Antwerper auch furz vorher befestigt, und mit dem erstern waren sie noch nicht ganz zustande, als der Markgraf von Rusburg es angriff. Die Geschwindigkeit, mit der man zu Werke ging, überraichte die Feinde, ehe sie zur Gegenwehr hinlänglich bereitet waren, und ein Sturm, den man auf Lieftenshoek magte, brachte diese Festung in ipanische Hände. Dieser Verluft traf die Verbundenen an demselben un= gliidlichen Tage, wo der Pring von Oranien zu Delft durch Mörderhande fiel. Auch die übrigen Schanzen, welche auf der Infel Doel angelegt waren,

<sup>1</sup> Meteren. Nieberl. Siftorien XII. 467 f.

wurden teils freiwillig von ihren Berteidigern verlassen, teils durch Übersfall weggenommen, sodaß in kurzem das ganze flandrische User von Feinden gereinigt war. Aber das Fort zu Lillo auf dem brabantischen User leistete einen desto lebhafteren Widerstand, weil man den Antwerpern Zeit gelassen hatte, es zu besestigen und mit einer tapfern Besatung zu versehen. Wüstende Ausställe der Belagerten unter der Ansührung Odets von Teligun vernichteten, von den Kanonen der Festung untersitist, alle Werke der Spanier, und eine Uberschwemmung, welche man durch Erössnung der Schleusen bewirfte, verjagte sie endlich nach einer drei Wochen langen Belagerung und mit einem Verlusse von fast zweitausend Toten von dem Platze. Sie zogen sich nun in ihr sesses Lager bei Stadroef und begnügten sich, von den Tämmen Besütz zu nehmen, welche das niedrige Land von Bergen durchschneiden und der eindringenden Ofterschelde eine Bruswehr entgegenietzen.

Der schlgeichlagene Versuch auf das Fort Lillo veränderte die Maß-regeln des Herzogs von Parma. Da es auf diesem Wege nicht gelingen wollte, die Schiffahrt auf der Schelde zu hindern, wovon doch der ganze Erfolg der Belagerung abhing, jo beichloß er, den Strom durch eine Briice ganglich zu sperren. Der Gedanke mar kuhn, und viele waren, die ihn für abenteuerlich hielten. Sowohl die Breite des Stroms, welche in diesen Gegenden über zwölfhundert Schritte beträgt, als die reißende Gewalt des= selben, die durch die Flut des nahen Meeres noch verstärkt wird, schienen jeden Berinch dieser Art unausfilhrbar zu machen; dazu fam der Mangel an Bauholz, an Schiffen, an Werkleuten, und dann die gefährliche Stellung zwischen der antwerpischen und seelandischen Flotte, denen es ein Leichtes fein mußte, in Berbindung mit einem stürmischen Element, eine so lang= wierige Arbeit zu stören. Aber der Herzog von Parma kannte seine Kräfte, und seinen entschlossenen Mut konnte nur das Unmögliche bezwingen. Rach= dem er sowohl die Breite als die Tiefe des Stroms hatte ausmeffen laffen und mit zweien seiner geschicktesten Ingenieurs, Barocci und Plato, darüber 3u Rat gegangen war, fiel der Schluß dahin aus, die Briide zwijchen Calloo in Flandern und Ordam in Brabant zu erbauen. Man erwählte dieje Stelle deswegen, weil der Strom hier die wenigste Breite hat und sich etwas zur Rechten krümmt, welches die Schiffe aushält und sie nötigt, den Wind zu verändern. Zur Bedeckung der Brücke wurden an beiden Enden derselben starke Basieien aufgeführt, wovon die eine auf dem flandrischen User das Fort St. Maria, die andere auf dem brabantischen dem König zu Ehren das Fort St. Philipp genannt wurde. 2

Indem man im spanischen Lager zu Aussührung dieses Vorhabens die lebhaftesten Anstalten machte und die ganze Aufmerksamkeit des Feindes

<sup>1</sup> Meteren. Nieberl. Sistorien XII. 477, 478. Strada loc. cit. Thuan. Hist. Tom. II. 527. — 2 Strada Dec. II. Lib. VI. 557.

dabin gerichtet mar, that der Berzog einen unerwarteten Angriff auf Dendermonde, eine ichr feste Stadt zwiichen Gent und Antwerpen, wo sich die Dender mit der Schelde vereinigt. So lange dieser bedeutende Platz noch in feindlichen Sänden mar, konnten die Städte Gent und Antwerpen einander gegenseitig unterfiliten und durch ihre leichte Kommunitation alle Bemühungen der Belagerer vereiteln. Die Eroberung derjelben gab dem Ber= joge freie Sand gegen beide Städte und fonnte für das gange Glud feiner Unternehnung enticheidend werden. Die Schnelligkeit, mit der er fie über= fiel, ließ den Belagerten feine Zeit, ihre Schleufen zu eröffnen und das Land umber unter Baffer zu feten. Die Sauptbaftei der Stadt vor dem Briffieler Thore wurde fogleich heftig beichoffen, aber das Teuer der Belagerten richtete unter den Spaniern eine große Riederlage an. Aufatt dadurch abgeschreckt ju werden, wurden fie nur defto hitiger, und der Sohn der Bejatung, welche die Bildiaute eines Seiligen vor ihren Augen verftilmmelte und unter den ichnöderen Mighandlungen von der Brufinvehr herabstürzte, fetzte fie vollends in But. Gie drangen mit Ungeftum darauf, gegen die Baftei geführt zu werden, ehe noch hinlänglich Breiche geschoffen mar, und der Herzog, um dieses erfte Feuer zu benutzen, erlaubte den Sturm. Nach einem zweistün= digen mörderischen Gesecht war die Brustwehr erstiegen, und was der erste Grimm der Spanier nicht aufopferte, marf fich in die Stadt. Dieje mar min zwar dem feindlichen Feuer stärker ausgesetzt, welches von dem erober= ten Walle auf sie gerichtet wurde; aber ihre frarken Mauern und der breite waiserreiche Graben, der sie rings umgab, liegen wohl einen langen Wider= stand befürchten. Der unternehmende Geist des Berzogs von Parma befiegte in furzem auch dieje Schwierigfeit. Indem Tag und Nacht das Bom= bardement fortgesetzt wurde, mußten die Truppen ohne Unterlaß arbeiten, die Dender abzuleiten, von welcher der Stadtgraben fein Waffer erhielt, und Verzweiflung ergriff die Belagerten, als fie das Waffer ihres Grabens, diese einzige noch übrige Schutzwehr der Stadt, allmählich verschwinden iahen. Sie eilten, sich zu ergeben, und enwfingen im August 1584 spanische Beiatung. In einem Zeitraum von nicht mehr als elf Tagen war dieje Unternehmung ausgeführt, zu welcher nach dem Urteil der Sachverständigen ebensoviele Woche erforderlich geschienen. 1

Die Stadt Gent, nunnehr von Antwerpen und von der See abgesichnitten, von den Truppen des Königs, die in ihrer Nähe kampierten, immer närker und närker bedrängt und ohne alle Hoffnung eines nahen Entsatzes, gab jetzt ihre Actung auf und sah den Hunger nebst seinem ganzen Gesolge mit ichrecklichen Schritten sich nähern. Sie schickte daher Abgeordnete in das ivanische Lager zu Bevern, um sich dem König auf die nämlichen Bestingungen zu unterwersen, die ihr der Herzog einige Zeit vorher vergeblich

<sup>1</sup> Strada loc. eit. Meteren XII. Bud. 479. Thuan. II. 529.

angeboten hatte. Man ertfarte den Abgeordneten, daß die Zeit der Ber= trage vorbei sei, und daß mir eine unbedingte Unterwerftung den erzürnten Monarchen befänftigen könne. Sa, man ließ fie jogar befürchten, daß man dieselbe Demittigung von ihnen verlangen würde, zu welcher ihre rebeltischen Vorsahren unter Karl dem Fünften sich hatten versiehen muffen, nämlich halb nacht und mit einem Strick um den Sals um Gnade zu flehen. Troft= los reiften die Abgeordneten zurück, aber ichon am dritten Tage erichien eine neue Gefandtichaft, welche endlich, auf die Flirsprache eines Freundes von dem Herzog von Parma, der in Gentischer Gesangenschaft war, noch unter erträglichen Bedingungen den Frieden zustande brachte. Die Stadt mußte eine Geldbufe von zweimalhunderttaufend Gulden erlegen, die verjagten Papiften zurückrufen und ihre protestantischen Bewohner vertreiben; doch wurde den letztern eine Frift von zwei Jahren vergonnt, um ihre Sachen in Ordming zu bringen. Alle Ginvohner, bis auf feche, die man zur Strafe auszeichnete, aber nachher doch noch begnadigte, erhielten Berzeihung, und der Garnison, die aus zweitausend Mann bestand, wurde ein ehrenvoller Abzug bewilligt. Dieser Bergleich fam im September desselben Jahres im Sampt= quartier zu Bevern zustande, und unmittelbar darauf rückten dreitausend Mann spanischer Truppen zur Besatzung ein. 1

Mehr durch die Furcht seines Namens und durch den Schrecken des Hungers, als durch seine gewaffnete Macht, hatte der Berzog von Parma dieje Stadt bezwungen, die größte und festeste in den Riederlanden, die an Umfang der innern Stadt Paris nichts nachgiebt, siebenunddreißigtausend Bäufer gahlt und aus zwanzig Infeln besteht, die durch achtundneunzig stei= nerne Briiden verbunden werden. Glanzende Privilegien, welche dieje Stadt im Laufe mehrerer Jahrhunderte von ihren Beberrichern zu erringen ge= wußt hatte, nährten in ihren Bürgern den Geift der Unabhängigkeit, der nicht selten in Trots und Frechheit ausartete und mit den Maximen der öfterreichisch = spanischen Regierung in einen sehr natürlichen Streit geriet. Eben dieser mutige Freiheitssinn verschaffte auch der Reformation ein schnelles und ausgebreitetes Glück in diejer Stadt, und beide Triebjedern verbunden führten alle jene stürmischen Auftritte herbei, durch welche sich dieselbe im Laufe des niederländischen Krieges zu ihrem Ungliich auszeichnete. Außer den Geldjummen, die der Herzog von Parma jett von der Stadt erhob, fand er in ihren Mauern noch einen reichen Vorrat von Geschütz, von Wa= gen, Schiffen und allerlei Baugeräte, nebst der erforderlichen Menge von Werkleuten und Matrojen, wodurch er in seiner Unternehmung gegen Ant= werven nicht wenig gefördert wurde.2

Noch ehe Gent an den König überging, maren die Städte Bilvorden

<sup>1</sup> Meteren XII. Buch. 479. 480. Strada loc. cit. 562 563. A. G. b. v. N. XXI, Buch. 470. — 2 Meteren. Am angeführten Orte.

und Herentals in die Hände der Spanier gesallen, auch die Blockhäuser unweit dem Flecken Willebroek von ihnen besetzt worden, wodurch Untwerpen
von Brüssel und Mecheln abgeschnitten wurde. Der Berlust aller dieser Plätze, der in so kurzer Zeit ersolgte, entriß den Antwerpern sede Höffnung eines Succuries aus Brabant und Flandern, und schränkte alle ihre Aussichten auf den Beissand ein, der aus Seeland erwartet wurde und welchen zu verhindern der Herzog von Parma nunmehr die ernstlichsten Anstalten machte. 1

Die Bürger Untwerpens hatten den ersten Bewegungen des Feindes gegen ihre Stadt mit der folgen Sicherheit zugesehen, welche der Unblick ihres unbezwingbaren Stroms ihnen einflößte. Diese Zuversicht wurde auch gemissermaßen durch das Urteil des Prinzen von Dranien gerechtsertigt, der auf die erfte Nachricht von dieser Belagerung zu verstehen gab, daß die ipanische Macht an den Mauern Antwerpens sich zu Grunde richten werde. Um jedoch nichts zu verjäumen, mas zu Erhaltung diefer Stadt dienen fonnte, berief er, furze Zeit vor feiner Ermordung, den Bürgermeifter von Untwerpen, Philipp Marnix von St. Aldegonde, feinen vertrauten Freund, zu fich nach Telft, wo er mit demielben wegen Berteidigung Untwerpens Abrede nahm. Sein Rat ging dahin, den großen Damm zwiichen Sanvliet und Lillo, der Blaaumgarendnt genannt, unverzüglich ichleifen zu laffen, um die Waffer der Diterichelde, sobald es not thate, über das niedrige Land bon Bergen ausgießen und den feelandischen Schiffen, wenn etwa die Schelde gesperrt würde, durch die überschwemmten Felder einen Weg zu der Stadt eröffnen zu können. Aldegonde hatte auch wirklich nach seiner Zurückunft den Magifreat und den größten Teil der Bürger bewogen, in diesen Borichlag zu willigen, als die Zunit der Fleischer dagegen aufstand und fich beichwerte, daß ihr dadurch die Nahrung entzogen würde: denn das Feld, weldes man unter Waffer feten wollte, mar ein großer Strich Weideland, auf welchem jährlich gegen zwölftausend Ochsen gemästet wurden. Die Zunft der Fleischer behielt die Oberhand und mußte die Ausführung jenes heil= jamen Borichlags jo lange zu verzögern, bis der Keind die Danime mit famt dem Weideland in Besitz genommen hatte.2

Auf den Antrieb des Bürgermeisters St. Aldegonde, der, selbst ein Mitglied der Staaten Brabants, bei denjelben in großem Ansehen stand, hatte man noch vor Ankinit der Svanier die Festungswerke an beiden Usern der Schelde in bessern Stand gesetzt und um die Stadt herum viele neue Schanzen errichtet. Man hatte bei Saftingen die Dämme durchstochen und die Wasier der Westerschelde beinahe über das ganze Land Baes ausgegossen. In der angrenzenden Markgrasschaft Bergen wurden von dem Grasen von

M. G. S. D. N. 470. Mereren 470. Thuan, II. 529.
 M. G. S. D. N. III. 469. Gret 88.

Hohenlohe Truppen geworben, und ein Regiment Schottländer unter der Anführung des Dberften Morgan fand bereits im Solde der Republik, mahrend daß man neue Subiidien aus England und Frankreich erwartete. Vor allem aber murden die Staaten von Holland und Seeland zu der ichlennigsten Silfsleisung aufgefordert. Nachdem aber die Feinde an beiden Ufern des Stroms feiten Ruß gefaßt hatten und durch das Tener aus ihren Schan= zen die Schiffahrt gefährlich machten, nachdem im Brabantischen ein Platz nach dem andern in ihre Hände fiel und ihre Reiterei alle Zugänge von der Landseite sperrte, so stiegen endlich bei den Einwohnern Untwerpens ernst= liche Besorgniffe megen der Zufunft auf. Die Stadt gabite damale fünf= undachtzigtaufend Seelen, und nach den angestellten Berechnungen wurden zum Unterhalt derfelben jährlich dreimalhunderttausend Biertel oder Centner Getreide erjordert. Einen jolchen Borrat aufzuschütten, fehlte es beim Un= fange der Belagerung feineswegs weder an Lieferungen noch an Gelo; denn trots des feindlichen Geschützes wußten fich die feelandischen Proviantichiffe mit eintretender Meeresflut Bahn zu der Stadt zu machen. Es fam also bloß darauf an, zu verhindern, daß nicht einzelne von den reicheren Bürgern diese Vorräte ankauften und dann bei eintretendem Mangel sich zu Meistern des Preises machten. Ein gewisser Gianibelli aus Mantua, der sich in der Stadt niedergelaffen und ihr in der Folge diefer Belagerung fehr erhebliche Dienste leistete, that zu diesem Ende den Borichlag, eine Auflage auf den hundertsten Pjennig zu machen und eine Gesellschaft rechtlicher Männer zu errichten, welche für dieses Geld Getreide einkaufen und wöchentlich liefern follte. Die Reichen follten einstweilen dieses Geld borschiefen und dafür die eingekauften Borrate gleichsam als zu einem Pfande in ihren Maga= zinen ausbewahren, auch an dem Gewinn ihren Anteil erhalten. Aber dieser Vorichlag wollte den reichern Einwohnern nicht gefallen, welche einmal beichloffen hatten, von der allgemeinen Bedrängnis Vorteil zu ziehen. Viel= mehr hielten fie dafilir, daß man einem jeden befehlen folle, fich für fich felbst auf zwei Jahre lang mit dem nötigen Proviant zu versehen; ein Borichlag, wobei fie jehr aut für sich, aber fehr schlecht für die armeren Ginwohner forgten, die sich nicht einmal auf so viele Monate vorsehen konnten. Sie erreichten dadurch zwar die Absicht, diese letztern entweder gang aus der Stadt zu jagen, oder von fich abhängig zu machen; als fie fich aber nachher beignnen, daß in der Zeit der Not ihr Eigentum nicht respettiert werden dürfte, so fanden sie ratsam, sich mit dem Einkauf nicht zu beeilen. 1

Der Magistrat der Stadt, um ein Übel zu verhüten, das nur einzelne gedrückt haben würde, erwählte dafür ein anderes, welches dem Ganzen gefährlich wurde. Seeländische Unternehmer hatten eine ausehnliche Flotte mit Proviant befrachtet, welche sich glücklich durch die Kanonen der Teinde

<sup>1</sup> M. G. b. p. R. III. 472.

jehling und in Antwerpen landete. Die Hoffmung eines höheren Gewinns hatte die Kanssente zu dieser gewagten Spekulation ermuntert; in dieser Erwartung aber sanden sie sich getäuselt, als sie ankamen, indem der Masgistrat von Antwerpen um eben diese Zeit ein Edikt ergehen sieß, wodurch der Preis aller Lebensmittel beträchtlich herabgesetzt wurde. Um zugleich zu verhindern, das einzelne nicht die ganze Ladung auffausen und, um sie nachher desto teurer loszuschlagen, in ihren Magazinen aufschitten möchten, so verordnete er, das alles aus freier Hand von den Schissen verkauft wersden sollte. Die Unternehmer, durch diese Vorkehrungen um den ganzen Gewinn ihrer Fahrt betrogen, spannten hurtig die Segel auf und versießen Untwerpen mit dem größten Teil ihrer Ladung, welche hingereicht haben würde, die Stadt mehrere Monate lang zu ernähren.

Diese Bernachläffigung der nächsten und naufrlichsten Rettungsmittel wird nur dadurch begreiflich, daß man eine völlige Sperrung der Schelde damals noch für völlig unmöglich hielt und also den äußersten Kall im Ernst gar nicht fürchtete. Als daher die Nachricht einlief, daß der Herzog die Absicht habe, eine Briicke über die Schelde zu ichlagen, jo verspottete man in Antwerpen allgemein diesen schimärischen Ginjall. Man stellte zwischen der Republit und dem Strome eine ftolze Bergleichung an und meinte, daß der eine jo wenig als die andere das spanische Joch auf fich leiden würde. "Gin Strom, der zweitausendvierhundert Auf breit und, wenn er auch nur fein eigenes Waffer hat, über jedzig Tuß tief ift, der aber, wenn ihn die Meeresflut bebt, noch um zwölf Tuß zu fteigen pilegt - ein folder Strom," bieß es, wollte sich durch ein elendes Pfahlwert beherrichen laffen? Wo würde man Baumfrämme hernehmen, hoch genug, um bis auf den Grund zu reichen und über die Fläche emporzuragen? Und ein Werk dieser Art follte im Winter zustande kommen, wo die Flut gange Infeln und Gebirge von Cis, gegen welche fanm steinerne Mauern halten, an das schwache Ge= balt treiben und es wie Glas zeriptittern wird? Der gedachte der Bergog, eine Briide von Schiffen zu erbauen; woher wollte er dieje nehmen und auf welchem Wege fie in seine Verschanzungen bringen? Notwendig miisten fie Antwerpen vorbeipassieren, wo eine Flotte bereit stehe, sie entweder auf= zusangen oder in Grund zu bohren."2

Aber indem man ihm in der Stadt die Ungereintheit seiner Unternehmungen bewies, hatte der Herzog von Parma sie vollendet. Sobald die Bassiein St. Maria und St. Philipp errichtet waren, welche die Arbeiter und den Bandurch ihr Geschätz decken konnten, so wurde von beiden entgegenstehensden Uiern aus ein Gerüste in den Strom hineingebaut, wozu man die Maste von den größten Schissen gebrauchte. Durch die kunstreiche Anordnung des Gebälstes wurkte man dem Ganzen eine solche Haltung zu geben, daß es, wie nach

<sup>1</sup> Gretius 92. Reidan, Belg. Annal. 69. - 2 Strada 560.

her der Erfolg bewies, dem gewaltiamen Undrange des Gifes zu widerfieben vermochte. Diejes Gebalte, welches jest und ficher auf dem Grunde des Baijers rubte und noch in ziemlicher Bobe daraus beworragte, mar mit Planten bedect, melde eine bequeme Strafe formierten. Gie war jo breit. dan acht Mann nebeneinander darauf Blat harren, und ein Geländer, das gu beiden Seiten hinweglief, ichunte por dem Mustetmjeuer der feindlichen Ediffie. Dieje Gnatade, wie man fie nannte, lief von beiden entgegenfteben= den Ufern jo weit in den Etrom hinein, als es die gunehmende Tiefe und Gemalt des Baffers verstattete, Gie verenate den Etrona um elibundert Mun: weil aber der mittlere und eigentliche Strom fie durchaus nicht dutdete, jo blieb noch immer avijchen beiden Gialaden ein Raum von mehr als fechsbundert Edvitten offen, durch welchen eine gange Proviantilotte biguein bindurchiegeln konnte. Diefen Zwischenraum gedachte ber Beriog vermittelft einer Schiffbriicke auszufüllen, wont die Fahrzeuge von Dunkird in follten hergeschafft werden. Aber außerdem, daß dort Mangel daran mar. jo hielt es ichmer, jolche ohne großen Berluft an Unmerpen vorbeinubringen. Er munte fich aljo einstweilen damit begnugen, den Glug um Die Baltte verengt und den Durchzug der feindlichen Schiffe um io viel ichwieriger gemacht zu haben. Denn da, mo fich die Guntaden in der Mitte des Erroms endigten, erweiterten fie fich beide in ein langliches Birred, welches fart mit Kanonen besetzt war und mitten im Wasier zu einer Urt Reftung biente. Bon da aus wurde auf alle Kabrzeuge, die durch diefen Bag fich hindurchmagten, ein fürchterliches Rener unterhalten, welches jood nicht verhinderte, daß nicht gange Alotten und einwilne Ediffe dieje gefahrliche Etraffe glücklich vorüberzogen.

Umerdeisen ergab sich Gent, und diese unerwartet schnelle Eroberung riß den Herzog auf einmal aus seiner Berlegenheit. Er sand in dieser Stadt alles Mötige bereit, um seine Schisskride zu vollenden, und die Schwierigsteit war bloß, es sicher berbeizuschaffen. Dazu eröffneten ihm die Feinde selbit den natürlichsten Weg. Durch Eröffnung der Dämme bei Saftingen war ein großer Teil von dem Lande Wass bis zu dem Fleden Borcht unter Wasser gesetzt worden, sodaß es gar nicht schwer hielt, die Kelder mit sladen Fahrzeugen zu besahren. Der Herzog ließ also seine Schisse von Gent ausslaufen und deorderte sie, nachdem sie Dendermonde und Ruppelmonde valsiert, den tinsen Damm der Schilde zu durchsechen, Annverven zur Rechten lieden zu laisen und gegen Borcht zu in das überschwennute Keld hineinzwicheln. Zur Bersicherung dieser Fahrt wurde bei dem Fleden Borcht eine Bassei errichtet, welche die Keinde im Zaum balten könnte. Alles gelang nach Wunsch, obgleich nicht ohne einen lebhaiten Kamps mit der seindlichen Klottille, welche ausgeschicht worden war, diesen Zug zu soven. Nachdem

<sup>1</sup> Strada 560 sq. Thuan, 530. Meteren XII. Bud.

man noch einige Tämme unterwegs durchüschen, erreichte man die spanisiden Luartiere bei Calloo und siei glücklich wieder in die Schelde. Tas Frohlocken der Armee war um is größer, nachdem man erst die große Gesiahr vernommen, der die Schisse nur eben entgangen waren. Denn kaum hatten sie sich der seindlichen Schisse entledigt, so war ichon eine Berstärkung der letztern von Antwerpen unterwegs, wesche der tapsere Berteidiger von Villo, Toet von Teligny, ansührte. Als dieser die Arbeit gethan und die Feinde entwischt sah, so bemächtigte er sich des Tammes, an dem jene durchsgebrochen waren, und warf eine Basei an der Stelle auf, um den gentischen Schissen, die etwa noch nachkommen möchten, den Paß zu verlegen.

Dadurch geriet der Gerzog von Parma aufs neue ins Gedränge. Noch hatte er bei weitem nicht Ediffe genug, weder für seine Brücke, noch zur Berreidigung derfelben, und der Weg, auf welchem die vorigen herbeigeschafft worden, war durch das Fort des Teligny gesverrt. Zudem er nun die Gegend in der Abiicht refognoszierte, einen neuen Weg für seine Flotten ausfindig zu machen, fiellte fich ihm ein Gedanke dar, der nicht blog feine gegenwärtige Berlegenheit endigte, sondern der gangen Unternehmung auf einmal einen lebhaiten Schwung gab. Nicht weit von dem Dorfe Stecken, im Lande Waes, von welchem Orte man noch etwa fünftausend Schritte bis zum Un= fang der Uberichwemmungen hatte, flient die Moer, ein fleines Waffer, por= bei, das bei Gent in die Echelde fällt. Bon diesem Flusse mun ließ er einen Ranal bis an die Gegend führen, wo die Überschwemmung den Anfang nahm, und weil die Waffer nicht überall hoch genug fanden, so wurde der Kanal mijden Bevern und Verrebroef bis nach Calloo fortgeführt, wo die Schelde ibn aufnahm. Fünihundert Schanggräber arbeiteten ohne Unterlaß an die= iem Werte, und um die Berdroffenheit der Soldaten zu ermuntern, legte der Bergog felbit mit Sand an. Er erneuerte auf diefe Urt das Beispiel zweier berühmten Römer, Trujus und Corbulo, welche durch ähnliche Werfe den Rhein mit der Siidersee und die Maas mit dem Rhein verbanden.

Tieser Kanal, den die Armee seinem Arheber zu Ehren den Kanal von Parma nannte, erstreckte sich vierzehntausend Schritte lang und hatte eine verhältnismäßige Tiese und Breite, um sehr beträchtliche Schiffe zu tragen. Er verschäfte den Schiffen aus Gent nicht nur einen sichern, sondern auch einen merklich kirzern Weg zu den spanischen Duartieren, weil sie nun nicht mehr nötig hatten, den weitläuftigen Krimmungen der Schelde zu solgen, sondern bei Gent unmittelbar in die Moer traten und von da aus bei Stecken durch den Kanal und durch das überschwemmte Land bis nach Callos gestangten. Da in der Stadt Gent die Erzeugnisse von ganz Flandern zusammenssossen, so setzte dieser Kanal das spanische Lager mit der ganzen Provinz in Zusammenhang. Bon allen Orten und Enden strömte der übers

<sup>1</sup> Weteren 481, Strada 564.

fluß herbei, daß man im ganzen Laufe der Belagerung keinen Mangel mehr kannte. Aber der wichtigste Vorteil, den der Herzog aus diesem Werke zog, war ein hinreichender Vorrat an flachen Schiffen, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, den Ban seiner Brücke zu vollenden.

Unter diesen Anstalten war der Winter herbeigekommen, der, weil die Schelde mit Eis ging, in dem Ban der Brücke einen ziemlich langen Stillstand vernräachte. Mit Unruhe hatte der Ferzog dieser Jahreszeit entgegenzgesehen, die seinem angesangenen Werk höchst verderblich werden, den Feinden aber bei einem ernschaften Angriffe auf dasselbe desso günstiger seinkonnte. Aber die Kunst seiner Baumeister entrig ihn der einen Gesahr, und die Inkonsequenz der Feinde besreite ihn von der andern. Zwar geschah es mehrmals, daß mit eintretender Meeresssut harke Eisschollen sich in den Staketen verfingen und mit heitiger Gewalt das Gebälke erschütterten, aber es stand, und der Anlauf des wilden Elements machte bloß seine Festigkeit sichtbar.

Unterdessen wurde in Antwerpen mit fruchtlosen Teliberationen eine kostbare Zeit verschwendet, und über dem Kampf der Parteien das allgemeine Besse vernachlässigt. Die Regierung dieser Stadt war in allzu viele Hände verteilt und der strirmischen Menge ein viel zu großer Anteil daran gegeben, als daß man mit Ruhe überlegen, mit Sinsicht wählen und mit Festigkeit aussühren konnte. Außer dem eigentlichen Magistrat, in welchem der Bürzgermeister bloß eine einzelne Stimme hatte, waren in der Stadt noch eine Menge Korporationen vorhanden, denen die äußere und innere Sicherheit, die Proviantierung, die Besessigung der Stadt, das Schiffswesen, der Kommerz u. dgl. oblag, und welche bei keiner wichtigen Verhandlung übergangen sein wollten. Durch diese Menge von Sprechern, die, so oft es ihnen besliebte, in die Ratsversammlung stirmten, und, was sie durch Gründe nicht vermochten, durch ihr Geschrei und ihre starke Anzahl durchzusetzen wußten, besam das Volk einen gesährlichen Einfluß in die össentlichen Beratichlagungen, und der natürliche Widersreit so entgegengesetzer Interessen hielt die Aussührung jeder heilsamen Maßregel zurück. Ein so schwantendes und krastloses Regiment konnte sich bei einem trotzigen Schiffsvolk und bei einer sich wichtig dünkenden Soldateska nicht in Achtung setzen; daher die Besehle des Staats auch mur schlechte Besolgung fanden und durch die Rachtässigsfeit, wo nicht gar offendare Menterei der Truppen und des Schiffsvolks, mehr als einmal der entscheidende Augenblick verloren ging.

Die wenige Übereinstimmung in der Wahl der Mittel, durch welche man dem Feind widerstehen wollte, würde indessen bei weitem nicht so viel geschadet haben, wenn man nur in dem Zwecke selbst vollkommen einig gewesen wäre. Über eben darüber waren die begüterten Bürger und der große

<sup>1</sup> Strada 565. - 2 Meteren 484. Thuan, II. 529. Grot. 88.

Haife in wei entgegengeietste Parteien geteilt, indem die erstern nicht ohne Uriachen von der Ertremität alles sürchteten, und daher sehr geneigt waren, mit dem Herzog von Parma in Unterhandlungen zu treten. Diese Gesinsungen verbargen sie nicht länger, als das Fort Liesenshoef in seindliche Hände gesallen war, und man nun im Ernste ansing, für die Schissahrt auf der Schelde zu sürchten. Sinige derselben zogen ganz und gar fort und übersließen die Stadt, mit der sie das Gute genosien, aber das Schlimme nicht teilen mochten, ihrem Schissal. Sechzig bis siebenzig der Zurückbeibenden aus dieser Klasse übergaben dem Nat eine Bittschrift, worin sie den Wunschläußerten, daß man mit dem König traktieren möchte. Sobald aber das Volk davon Nachricht erhielt, so geriet es in eine wütende Bewegung, daß man es kaum durch Sinsperrung der Supplikanten und eine denselben aufgelegte Geldstrase besänstigen konnte. Es ruhte auch nicht eher, als bis ein Edikt zustande kam, welches auf jeden heimslichen oder öffentlichen Versuch zum Frieden die Todesstrase sehte.

Dem Herzog von Parma, der in Annverpen nicht weniger, als in den iibrigen Städten Brabants und Flanderns, geheime Verständniffe unterhielt und durch seine Kundichafter gut bedient murde, entging feine dieser Bewegungen, und er verfäumte nicht, Vorteil davon zu ziehen. Obgleich er in seinen Anstalten weit genug vorwärts gerückt war, um die Stadt zu beängstigen, jo waren doch noch sehr viele Schritte zu thun, um sich wirklich von derfelben Meister zu machen, und ein einziger unglücklicher Augen= blick konnte das Werk vieler Monate vernichten. Chne also in seinen frie= geriichen Vorfehrungen etwas nachzulaffen, machte er noch einen ernstlichen Berfuch, ob er sich der Stadt nicht durch Güte bemächtigen könnte. Er er= ließ zu dem Ende im November dieses Jahres an den großen Rat von Ant= werven ein Schreiben, worin alle Kunsigriffe aufgeboten waren, die Bürger entweder zur Übergabe der Stadt zu vermögen, oder doch die Tremmung unter denielben zu vermehren. Er betrachtete fie in diesem Brief als Berführte und malzte die gange Schuld ihres Abfalls und ihrer bisherigen Wi= derietlichkeit auf den ränkebollen Geift des Prinzen bon Dranien, bon melchem die Strafgerechtigfeit des Himmels fie feit furzem befreit habe. Jest, meinte er, stehe es in ihrer Macht, aus ihrer langen Berblendung zu er= wachen und zu einem König, der zur Berjöhnung geneigt fei, zurückzukehren. Dazu, fuhr er fort, biete er selbst sich mit Freuden als Mittler an, da er nie aufgehört habe, ein Land zu lieben, worin er geboren fei und den fröhlichsten Teil seiner Jugend zugebracht habe. Er munterte fie daber auf, ihm Bevollmächtigte zu senden, mit denen er über den Frieden traftieren fonne, ließ fie die billigfien Bedingungen hoffen, wenn fie fich beizeiten unterwürfen, aber auch die härtesten fürchten, wenn sie es aufs äußerste kommen ließen.

<sup>1</sup> Meteren 485.

Diejes Schreiben, in welchem man mit Bergnigen die Sprache nicht wiederfindet, welche ein Berzog von Alba zehn Jahre vorher in ähnlichen Rällen zu führen pflegte, beantwortete die Stadt in einem anftändigen und beideidenen Tone, und indem fie dem persönlichen Charatter des Herzogs volle Gerechtigkeit widerfahren ließ und seiner wohlwollenden Gefinnungen gegen fie mit Dantbarkeit erwähnte, beklagte fie die Barte der Zeitumffande, welche ihm nicht erlaubten, seinem Charakter und seiner Reigung gemäß gegen sie zu verfahren. In seine Sande, erklarte sie, würde sie mit Freuden ihr Schicfial legen, wenn er ummichränkter Berr feiner Sandlungen mare, und nicht einem fremden Willen dienen miifte, den seine eigene Billigkeit unmöglich aut heinen könne. Rur zu bekannt sei der unveränderliche Rat= ichluß des Königs von Spanien und das Gelübde, das derielbe dem Papit gethan habe; bon diefer Seite fei alle ihre Hoffnung berloren. Sie vertei= digte dabei mit edler Wärme das Gedächtnis des Pringen von Pranien, ihres Wohlthäters und Retters, indem fie die mahren Uriachen aufgablte, welche diesen traurigen Krieg herbeigeführt und die Provinzen von der ipaniichen Krone abtriinnig gemacht hätten. Zugleich verhehlte jie nicht, daß fie eben jett Hoffnung habe, an dem Konige von Frankreich einen neuen und einen gütigern Gerrn zu finden, und auch schon dieser Ursache wegen feinen Bergleich mit dem spanischen Monarchen eingehen könne, ohne sich des strafbariten Leichtinns und der Undankbarkeit ichuldig zu machen. 1

Die vereinigten Provinzen nämlich, durch eine Reihe von Unglücksfällen fleinmütig gemacht, hatten endlich den Entschluß gefaßt, unter die Dber= hoheit Frankreichs zu treten und durch Aufopferung ihrer Unabhängigkeit ihre Existenz und ihre alten Privilegien zu retten. Mit diesem Auftrage war bor nicht langer Zeit eine Gesandtichait nach Paris abgegangen, und die Aussicht auf diesen mächtigen Beistand war es vorzüglich, was den Mut der Antwerper frarkte. Heinrich der Dritte, König von Frankreich, war für seine Person auch nicht ungeneigt, dieses Anerbieten sich zu Nutze zu machen; aber die Unruhen, welche ihm die Intriquen der Spanier in seinem eigenen Königreich zu erregen mußten, nötigten ihn wider seinen Willen, davon abzusteben. Die Niederländer wandten sich nunmehr mit ihrem Geinch an die Königin Elijabeth von England, die ihnen auch wirklich, aber mir ju fpat für Antwerpens Rettung, einen thätigen Beifrand leiftete. Während daß man in diefer Stadt den Erfolg diefer Unterhandlungen abwartete und nach einer fremden Silfe in die Ferne blickte, hatte man die natürlichnen und nächnen Mittel zu seiner Rettung versäumt und den gangen Winter verloren, den der Keind desto besser zu benutzen berstand.2

Zwar hatte es der Bürgermeister von Antwerpen, St. Aldegonde, nicht

<sup>1</sup> Thuan, II, 530, 531. Meteren 485, 486.

<sup>2</sup> M. teren 488 u. jolg. A. G. d. v. R. III. 476-491. Grot. 89

an wiederholten Aufforderungen fehlen laffen, die jeelandische Flotte gu einem Angriff auf die feindlichen Werke zu vermögen, mahrend daß man von Annverven aus diese Erpedition unterstützen würde. Die langen und öfters frürmischen Nächte konnten diese Bersuche begünftigen, und wenn zu= gleich die Beiatung zu Lillo einen Ausfall magte, jo murde es dem Feinde faum möglich geweien fein, diefem dreifachen Unfall zu widerfiehen. Aberun= gliicflicherweise maren zwischen dem Unführer jener Flotte, Wilhelm von Blois von Treslong, und der Admiralität von Secland Brrungen entstanden, welche Uriache waren, daß die Ausruffung der Flotte auf eine gang unbegreifliche Beije verzögert wurde. Um folche zu beichleunigen, entschloß sich endlich Telignn, felbft nach Middelburg zu gehen, wo die Staaten von Seeland versammelt waren; aber meil der Weind alle Baffe bejetzt hatte, jo toftete ihn dieser Bersuch feine Freiheit, und mit ihm verlor die Republit ihren tavieriten Berteidiger. Indeffen fehlte es nicht an unternehmenden Schiffern, welche unter Bergunffigung der Nacht und mit eintretender Flut, trot des feindlichen Feners, durch die damals noch offene Brücke fich schlugen, Proviant in die Stadt marfen und mit der Ebbe wieder gurudkehrten. Weil aber doch mehrere jolcher Fahrzeuge dem Feind in die Sände fielen, jo ver= ordnete der Rat, daß instilnstige die Schiffe nie unter einer bestimmten Unzahl fich hinauswagen jollten, welches die Folge hatte, daß alles unterblieb, weil die erforderte Angahl niemals voll werden wollte. Auch geschahen von Unwerpen aus einige nicht ganz unglickliche Berfuche auf die Schiffe der Spanier: einige der lettern wurden erobert, andere verienkt, und es fam bloß darauf an, dergleichen Berjuche im großen fortzusetzen. Aber jo eifrig auch St. Aldegonde diejes betrieb, jo fand fich doch fein Schiffer, der ein Fabrzeug besteigen wollte. 1

Unter diesen Zögerungen verstrich der Winter, und kaum bemerkte man, daß das Eis sich verlor, so wurde von den Belagerern der Bau der Schiffsbrücke min mit allem Ernst vorgenommen. Zwischen beiden Staketen blieb noch ein Raum von mehr als jechshundert Schritten auszusüllen, welches auf jolgende Art bewerfstelligt wurde. Man nahm zweiunddreißig Playten vlatte Kahrzeuge), jede sechsundsechzig Fuß lang und zwanzig breit, und diese sügte man am Border= und Hinterteile mit starken Kabeltauen und eisernen Ketten aneinander, doch so, daß sie noch gegen zwanzig Fuß vonseinander abstanden und dem Strom einen freien Durchzug verstatteten. Iede Playte hing noch außerdem an zwei Ansertauen, sowohl auswärts, als unterwärts des Stroms, welche aber, je nachdem das Wasier mit der Flut stieg, oder mit der Ebbe sank, nachgelassen und angezogen werden konnten. Über die Schiffe hinweg wurden große Massbäume gelegt, welche von einem zum andern reichten und mit Planken überdeckt, eine ordentliche Straße bildeten,

<sup>1</sup> Strada 564. Meteren 484. Reidan, Annal, 69.

auch wie die Stateten mit einem Geländer eingefast waren. Dieje Schiff= briide, davon beide Stafeten nur eine Fortjetzung ausmachten, hatte, mit diesen zusammengenommen, eine Länge von zweitausendvierhundert Schritz ten. Dabei war diese furchtbare Maschine so kunftlich organisiert und so reichtich mit Werkzeugen des Todes ausgerüftet, daß fie gleich einem leben= digen Wefen fich selbst verteidigen, auf das Kommandowort Flammen speien und auf alles, mas ihr nahe fam, Berderben ausichütten fonnte. Außer den beiden Forts, St. Maria und St. Philipp, welche die Brücke an beiden Ufern begrenzten, und außer den zwei hölzernen Bafteien auf der Briide jelbit, welche mit Soldaten angefüllt und in allen vier Eden mit Kanonen besetzt waren, enthielt jedes der zweiunddreifig Schiffe noch dreifig Bewaffnete nebst vier Matroien zu seiner Bededung und zeigte dem Feind, er mochte nun von Seeland herauf oder von Antwerpen herunter ichiffen, die Mündung einer Kanone. Man gablte in allem siebenundneunzig Kanonen, die sowohl über der Briicke, als unter derselben verteilt waren, und mehr als fünfzehnhundert Mann, die teils die Basteien, teils die Schiffe besetzten und wenn es not that, ein furchtbares Musketenseuer auf den Feind unterhalten könnten.

Aber dadurch allein glaubte der Herzog sein Wert noch nicht gegen alle Bufälle sicher gestellt zu haben. Es war zu erwarten, daß der Geind nichts unversucht laffen würde, den mittlern und ichwächsten Teil der Brücke durch die Gewalt seiner Maschinen zu iprengen; diesem vorzubeugen, warf er längs der Schiffbrude und in einiger Entfernung von derselben noch eine bejondere Schutzwehr aut, welche die Gewalt brechen follte, die auf die Briide selbst möchte ausgeübt werden. Dieses Werk bestand aus dreiunddreißig Barten von beträchtlicher Größe, welche in einer Reihe, quer über den Strom hingelagert, und je drei und drei mit Manbäumen aneinander befestigt waren, jo, daß fie elf vericiedene Gruppen bildeten. Jede derfelben itreckte, gleich einem Glied Pikenierer, in horizontaler Richtung, vierzehn lange böl= gerne Stangen aus, die dem herannahenden Feind eine eiferne Spitze ent= gegenkehrten. Diese Barken maren blog mit Ballaft angefüllt, und hingen jede an einem doppelten, aber schlaffen Unfertau, um dem anschwellenden Strome nachgeben zu können, daber fie auch in beständiger Bewegung waren und davon die Namen Schwimmer bekamen. Die gange Schiffbriicke und noch ein Teil der Stafeten wurden von diesen Schwimmern gedecht, welche jowohl oberhalb als unterhalb der Brücke angebracht waren Bu allen die= fen Verteidigungsanstalten fam noch eine Angahl von vierzig Kriegsichiffen, welche an beiden Ufern hielten und dem gangen Wert gur Bedeckung dienten. 1 Dieses bewundernswürdige Werk war im März des Jahres 1585, als

1 Stradu Dec. II. L. VI. 566, 567. Meteren 482. Thuan, III. L. LXXXIII. 45. Allgemeine Geschichte ber vereinigten Riederl. III. Bb. 497.

dem fiebenten Monat der Belagerung, fertig, und der Tag, an dem es poll= endet wurde, war ein Jubelien für die Truppen. Durch ein wildes Frendenichießen wurde der große Boriall der belagerten Stadt verkündigt, und die Armee, als wollte sie sich ihres Triumphs recht sumlich versichern, breitere fich langs bem gangen Geriffe aus, um den ftolgen Strom, dem man das Joch aufgelegt hatte, friedfertig und gehoriam unter sich hinwegsließen zu feben. Alle ausgenandenen unendlichen Milhieligkeiten waren bei diesem Unblick vergeisen, und feiner, deisen Sand nur irgend dabei geichäftig ge= weien, war io verächtlich und jo klein, daß er fich nicht einen Teil der Ehre queiquete, die dem großen Urheber lohnte. Nichts aber gleicht der Bestür= jung, welche die Bürger von Antwerpen ergriff, als ihnen die Nachricht gebracht murde, daß die Schelde nun wirklich geichloffen und alle Zufuhr aus Seeland abgeichnitten fei. Und zu Bermehrung ihres Schreckens mußten fie zu derfelben Zeit noch den Verluft der Stadt Brüffel erfahren, welche endlich durch Hunger genötigt worden, sich zu ergeben. Ein Bersuch, den der Graf von Hohenlohe in eben diesen Tagen auf Herzogenbuich gewagt, um entweder diefe Stadt meggunehmen, oder doch dem Reind eine Diversion zu machen, war gleichialls verunglückt, und jo verlor das bedrängte Unt= werven zu gleicher Zeit alle Hoffnung einer Zujuhr von der See und zu Sande 1

Durch einige Klücktlinge, welche sich durch die spanischen Vorposen hindurch in die Stadt geworsen, wurden diese unglücklichen Zeitungen darin ausgebreitet, und ein Kundschafter, den der Bürgermeiser ausgeschickt hatte, um die seindlichen Werfe zu refognoszieren, vergrößerte durch seine Ausstagen noch die allgemeine Bestürzung. Er war ertavpt und vor den Herzog von Parma gebracht worden, welcher Besehl gab, ihn überall herumzusühren und besonders die Sinrichtung der Brücke auss genaueste besichtigen zu lassen. Nachdem dieses geschehen war, und er wieder vor den Feldherrn gebracht wurde, schickte ihn dieser mit den Worten zurück: "Geh," ries er, "und hinsterbringe denen, die dich herschickten, was du gesehen hast. Welcke ihnen aber dabei, daß es mein sester Enrichtuß sei, mich entweder unter den Trümmern dieser Brücke zu begraben, oder durch diese Brücke in eure Stadt einzzusiehen."

Aber die Gewisheit der Geiahr belebte nun auch auf einmal den Eifer der Berbundenen, und es lag nicht an ihren Ansalten, wenn die erste Hälfte jenes Gelübdes nicht in Ersüllung ging. Längst schon hatte der Herzog mit Unruhe den Bewegungen zugesehen, welche zum Enziahe der Stadt in Seeland gemacht wurden. Es war ihm nicht verborgen, daß er den gefährlichiten Schlag von dorther zu fürchten habe, und daß gegen die vereinigte Macht der seelandischen und annwervischen Flotten, wenn sie zu gleicher Zeit und

<sup>1</sup> Strada 567-571. Weteren 492, 494. Thuan, III, 14, 45. - 2 Strada 568.

im rechten Moment auf ihn losdringen iollten, mit allen feinen Werten nicht viel würde auszurichten fein. Gine Zeitlang hatten ihm die Bogerungen des jeelandiichen Admirals, die er auf alle Urt zu unterhalten bemüht mar, Sicherheit verschafft; jett aber beschleunigte die dringende Not auf einmal die Rüffung, und ohne länger auf den Admiral zu warten, ichickten die Staaten zu Middelburg den Grafen Juffin von Naffau mit fo viel Schiffen, als fie aufbringen konnten, den Belagerten zu Silfe. Diefe Wlotte legte fich vor das Fort Lieftenshoef, welches der Feind in Beitt hatte, und beichon dasielbe, von einigen Schiffen aus dem gegenüberliegenden Fort Lillo unterftütt, mit jo glictlichem Erfolge, daß die Wälle in furgem gu Grunde gerichtet und mit friirmender Sand erftiegen murden. Die davin gur Bejatzung liegenden Wallonen zeigten die Fefrigkeit nicht, welche man von Soldaten des Bergogs von Parma erwartete; fie überließen dem Feinde ichimpflich die Festung, der fich in furgem der gangen Infel Doel mit allen darauf liegenden Schanzen bemeisterte. Der Berluft diefer Plage, die jedoch bald wieder gewonnen waren, ging dem Herzog von Parma io nahe, daß er die Bejehlshaber vor das Kriegsgericht zog und den ichuldigiten darunter enthaupten ließ. Indeffen eröffnete Dieje michtige Eroberung den Seelan= dern einen freien Paf bis zur Brücke, und nunmehr mar der Zeitpunft por= banden, nach genommener Abrede mit den Unnverpern gegen jenes Werf einen enticheidenden Streich auszuführen. Man fam überein, daß, während man von Untwerpen aus durch ichon bereitgehaltene Maichinen die Schiff= briide iprengte, die jeelandiiche Flotte mit einem hinlanglichen Borrat von Proviant in der Rahe fein follte, um fogleich durch die gemachte Öffnung hindurch nach der Stadt zu iegeln. 1

Denn ehe noch der Herzog von Parma mit seiner Brücke zustande war, arbeitete schon in den Mauern Antwerpens ein Ingenieur au ihrer Zerstörung. Friedrich Gianibelli hieß dieser Mann, den das Schicksal bestimmt hatte, der Archined dieser Stadt zu werden und eine gleiche Schickslichkeit mit gleich versornem Erfolg zu deren Berteidigung zu verschwenden. Er war aus Mantua gebürtig, und hatte sich ehedem in Madrid gezeigt, um, wie einige wollen, dem König Philipp seine Dienste in dem niederländischen Ariege anzudieten. Über vom langen Barten ermidet, verließ der beseidigte Künstler den Hof, des Boriatses, den Monarchen Spaniens auf eine empfindliche Art mit einem Berdienste bekannt zu machen, das er so wenig zu schätzen gewußt hatte. Er suchte die Dienste der König Etisabeth von Engsland, der erklärten Keindin von Spanien, welche ihn, nachdem sie einige Proben von seiner Annst gesehen, nach Antwerpen schickte. In dieser Stadt sieß er sich wohnhaft nieder und widmete derselben in der gegenwärtigen Ertremität seine ganze Wissenichast und den seurigsten Eiser.

<sup>1</sup> Strada 573, 574. Meteren 495. - 2 Meteren 495. Strada 574.

Sobald dieser Künüser in Eriahrung gebracht hatte, daß es mit der Brücke ernstlich gemeint sei, und das Werk der Bollendung sich nahe, so bat er sich von dem Magistrate drei große Schisse von hundertundsünizig die fünshundert Tonnen aus, in welchen er Ninen anzulegen gedachte. Außer diesen verlangte er noch sechzig Playten, welche mit Kabeln und Ketten anseinander gebunden und mit hervorragenden Hafen versehen, mit eintretensder Ebbe in Bewegung gesetzt werden und, um die Wirkung der Mienenschisse zu vollenden, in keitsörmiger Richtung gegen die Brücke Sturm saufen sollten. Über er hatte sich mit seinem Gesuch an Leute gewendet, die gänzlich untähig waren, einen außerordentlichen Gedanken zu sassen, und selbst da, wo es die Nertung des Baterlandes galt, ihren Krämersinn nicht zu verleugnen wußten. Man sand seinen Borschlag allzu kosibar, und nur mit Mühe erhielt er endlich, daß ihm zwei kleinere Schisse von siebenzig dis achtzia Tonnen, nebst einer Auzahl Blapten bewilligt wurden.

Mit diesen zwei Schiffen, davon er das eine das Gliick, das andere die Hoffmung nammte, verfuhr er auf folgende Urt. Er lieft auf dem Boden derielben einen hohlen Kaften von Quadersteinen mauern, der fünf Schuh breit, vierthalb hoch und vierzig lang mar. Diesen Kasien füllte er mit fechzig Centnern des feinsten Schiefvulvers von feiner eigenen Erfindung und bedeckte denielben mit großen Grab= und Mühlsteinen, jo ichwer das Rahrzeug fie tragen konnte. Darüber führte er noch ein Dach von ähnlichen Steinen auf, welches ipitz zulief, und jeche Schuh hoch über den Schifferand emporragte. Das Dach felbft wurde mit eifernen Ketten und Saken, mit metallenen und marmornen Augeln, mit Rägeln, Menern und andern verderblichen Wertzeugen vollgestovit; auch der übrige Raum des Schiffs, den der Kaften nicht einnahm, murde mit Steinen ausgefüllt und das gange mit Brettern überzogen. In dem Kaften felbft maren mehrere fleine Difimingen für die Lunten gelaffen, welche die Mine anzünden follten. Zum Überfluß mar noch ein Uhrwerf darin angebracht, welches nach Ablauf der bestimm= ten Zeit Funken ichlagen und, wenn auch die Lunten verunglückten, das Schiff in Brand fieden fonnte. Um dem Feinde die Meinung beigubringen, als ob es mit diefen Marchinen blog darauf abgesehen sei, die Briide angugünden, murde auf dem Giviel derielben ein Feuerwerk von Schwefel und Ped unterhalten, welches eine gange Stunde lang fortbrennen tonnte. 3a, um die Ausmerkiamkeit desielben noch mehr von dem eigentlichen Site der Gefahr abzulenken, riifiete er noch zweinnedreifig Schunten (kleine platte Kabrzengel aus, auf denen blog Tenerwerke braunten, und welche keine andere Beifinnnung hatten, als dem Teinde ein Gautelwerf vorzumachen. Dieje Brander jollten in vier verichiedenen Transporten, von einer halben Etunde zur andern, nach der Brücke himmterlaufen und die Feinde zwei

ganger Stunden lang unaufborlich in Atem erhalten, fodaß fie endlich, vom

Schießen erschöpit und durch vergebliches Warten ermüdet, in ihrer Aufmerksankeit nachtießen, wenn die rechten Bulkane kännen. Boran ließ er zum Ueberfluß noch einige Schiffe kaufen, in welchen Pulver verborgen war, um das fließende Werk vor der Brücke zu sprengen und den Hauptschiffen Bahn zu machen. Zugleich hoffte er durch dieses Borpostengesecht den Feinsden zu thun zu geben, sie heranzulocken und der ganzen tötenden Wirkung des Bulkans auszusetzen.

Die Nacht zwischen dem 4. und 5. April war zur Aussiührung dieses großen Unternehmens bestimmt. Ein dunkles Gerücht davon hatte sich auch ichon in dem ipanischen Lager verbreitet, besonders da man von Antwerpen aus mehrere Taucher entdeckt hatte, welche die Ankertaue an den Schiffen hatten zerhauen wollen. Man mar fich daher auf einen ernstlichen Angriff ge= fast; mir irrte man sich in der eigentlichen Beschaffenheit desselben und rechnete mehr darauf, mit Menichen als mit Clementen zu känwien. Der Bergog ließ zu diesem Ende die Wachen längs dem ganzen Ufer verdoppeln und zog den besten Teil seiner Truppen in die Rähe der Brücke, wo er selbst gegenwärtig war; um fo näher der Gefahr, je forgfältiger er derselben zu entfliehen suchte. Kaum war es dunkel geworden, jo fah man von der Stadt her drei brennende Fahrzeuge daherschwimmen, dann noch drei andere und gleich darauf eben so viele. Man ruft durch das spanische Lager ins Ge= wehr, und die ganze Länge der Brücke füllte fich mit Bewaffneten an. Indessen vermehrten sich die Fenerschiffe und zogen, teils paarweise, teils zu dreien, in einer gewissen Ordnung den Strom berab, weil fie am Anfang noch durch Schiffer geleuft murden. Der Admiral der antwerpijchen Flotte, Bacob Bacobion, hatte es, man wußte nicht, ob aus Nachläffigkeit oder Borjat, darin verjehen, daß er die vier Schiffhaufen allzu geschwind hintereinander ablaufen und ihnen auch die zwei großen Minenschiffe viel zu schnell folgen ließ, wodurch die ganze Ordnung gestört wurde.

Unterdessen rückte der Zug immer näher, und die Dunkelbeit der Nacht erhöhte noch den außerordentlichen Anblick. So weit das Auge dem Strom folgen konnte, war alles Fener, und die Brander warsen so farte Flammen aus, als oh sie selbst in Fener aufgingen. Weithin leuchtete die Wassersssläche; die Dämme und Basteien längs dem User, die Fahnen, Wassen und Rüstungen der Soldaten, welche sowohl hier als auf der Brücke in Parade franden, glänzten im Wiederschein. Mit einem gemischten Gesihl von Grauen und Vergnügen betrachtere der Soldat das seltzame Schaupiel, das eher einer Fete als einem seindlichen Apparate glich, aber gerade wegen dieses sonderbaren Kontrastes der äußern Erscheinung mit der innern Bestimmung die Gemüter mit einem wunderbaren Schauer ersüllte. Als diese brennende Flotte der Brücke bis auf zweitausend Schritte nahe gekommen.

<sup>1</sup> Thuan. III. 46. Strada 574. 575. Meteren 596.

zünderen ihre Führer die Lunten an, trieben die zwei Minenschiffe in die eigentliche Mine ves Stroms und überließen die übrigen dem Spiele der Wellen, indem sie selbu sich auf schon bereit gehaltenen Kähnen hurtig das pon machten.

Best verwirrte fich der Bug, und die führerlosen Schiffe langten ein= geln und zerfreut bei den ichwinmenden Werfen an, wo fie entweder hängen blieben, oder jeinwärts an das Ufer prallten. Die vorderen Pulverichitie, welche bestimmt gewesen waren, das schwimmende Werk zu entzünden, warf die Gewalt eines Sturmwindes, der fich in diejem Augenblicke erhob, an das flandriiche Ujer: jelbst der eine von den beiden Brandern, welcher das Gliich bien, geriet unterwege auf den Grund, che er noch die Briiche erreichte, und totte, indem er gerfprang, etliche ivanijche Soldaten, die in einer nahe gelegenen Schange arbeiteten. Wenig fehlte, daß der andere und größere Brander, die Hoffnung genannt, nicht ein ahnliches Schichjal gehabt hatte. Der Strom mari ihn an das ichwimmende Wert auf der flandrischen Seite, mo er hangen blieb; und hatte er in diesem Augenblick fich entzimdet, fo mar der beste Teil jeiner Wirkung verloren. Bon den Flammen getäuscht, welche diese Maidine, gleich den übrigen Kahrzeugen, von sich warf, hiett man fie bloß für einen gewöhnlichen Brander, der die Schiffbriicke anzu= gunden bestimmt sei. Und wie man nun gar eins der Feuerschiffe nach dem andern ohne alle weitere Wirhung erlöschen sah, so verlor sich endlich die Furcht, und man fing an, über die Anstalten des Feindes zu spotten, die sich io prablerisch angefündigt hatten, und nun ein jo lächerliches Ende nahmen. Einige der Berwegensten warfen fich jogar in den Strom, um den Brander in der Nähe zu beschen und ihn auszulöichen, als derselbe vermittelst seiner Schwere fich durchrif, das ichwinnnende Werk, das ihn aufgehalten, zer= iprengte, und mit einer Gewalt, welche alles fürchten ließ, auf die Schiffbriice losdrang. Auf einmal kommt alles in Bewegung, und der Bergog ruit den Marrojen zu, die Maschine mit Stangen aufzuhalten und die glam= men zu lösten, ebe fie das Gebalk ergriffen.

Er bejand sich in diesem bedenklichen Augenblicke an dem äußersten Ende des linken Geriffes, wo dasselbe eine Basiei im Wasser sormierte und in die Schiffbricke überging. Ihm zur Seite standen der Markgraf von Rysburg, General der Reiterei und Gouverneur der Provinz Artois, der sonst den Staaten gedient hatte, aber aus einem Verreidiger der Republik ihr schlimmiter Feind geworden war; der Freiherr von Billn, Gouverneur von Friessland und Chef der deutschen Regimenter; die Generale Cajetan und Guasto, nebst mehrern der vornehmsen Dissiere; alle ihrer besondern Gesahr verzgesiend, und blos mit Abwendung des allgemeinen Unglicks beschäftigt. Da nahte sich dem Gerzog von Parma ein svanischer Kähndrich und beschwor

<sup>1</sup> Strada 576.

ihn, sich von einem Orte hinwegzubegeben, wo seinem Leben augenscheintich Gesahr drohe. Er wiederholte diese Bitte noch dringender, als der Herzog nicht darauf merken wollte, und slehte ihn zuletzt fußiällig, in diesem einzigen Stücke von seinem Diener Nat anzunehmen. Indem er dies sagte, hatte er den Herzog am Rock ergrissen, als wollte er ihn mit Gewalt von der Stelle ziehen, und dieser, mehr von der Kühnheit dieses Mannes überrascht als durch seine Gründe überredet, zog sich endsich, von Cajetan und Guasto begleitet, nach dem User zurück. Kaum hatte er Zeit gehabt, das Fort St. Maria am äußersen Ende der Brücke zu erreichen, so geschah hinzter ihm ein Knall, nicht anders, als börste die Erde, und als stürzte das Gewölbe des Hinmels ein. Wie tot siel der Herzog nieder, die ganze Armee mit ihm und es dauerte mehrere Minnten, dis man wieder zur Besimming erwachte.

Aber welch ein Anblick, als man jetzt wieder zu fich selber kam! Bon dem Schlage des entzimdeten Bulkans war die Schelde bis in ihre unterfien Tiefen gespalten und mit mauerhoher Flut liber den Damm, der fie um= gab, hinausgetrieben worden, jodaß alle Festungswerte am User mehrere Schuh hoch im Waffer standen. Drei Meisen im Umkreis schitterte die Erde. Beinahe das ganze linke Geriffte, an welchem das Brandichiff fich angehängt hatte, mar nebit einem Teil der Schiffbrude auseinander ge= iprenat, zerichmettert und mit allem, mas sich darauf befand, mit allen Manbäumen, Kanonen und Menschen in die Luft geführt worden. Selbst die ungeheuren Steinmaffen, welche die Mine bedeckten, hatte die Gewalt des Bulfans in die benachbarten Felder geschleudert, sodaß man nachher mehrere davon, taufend Schritte weit von der Brücke, aus dem Boden berausgrub. Seche Schiffe waren verbrannt, mehrere in Stücken gegangen. Aber ichrecklicher als alles dies war die Niederlage, welche das mörderische Wertzeng unter den Menschen anrichtete. Fünshundert, nach andern Berichten sogar achthundert Menichen wurden das Opier seiner But, diesenigen nicht ein= mal gerechnet, welche mit veritimmelten oder sonst beschädigten Gliedern davon famen; und die entgegengesetzteiten Todesarten vereinigten sich in diesem entjetlichen Augenblick. Einige murden durch den Blit des Bulfans, andere durch das kochende Gemässer des Stroms verbrannt, noch andere er= stickte der giftige Schwefeldampi; jene wurden in den feluten, dieje unter dem Sagel der geschleuderten Steine begraben, viele von den Meisern und Hafen zerfleischt, oder von den Augeln zermalmt, welche aus dem Bauch der Maichine iprangen. Ginige, die man ohne alle fichtbare Verletzung entfeelt iand, mußte ichon die bloge Lufterichütterung getotet haben. Der Unblick, der sich unmitrelbar nach Entzündung der Mine darbot, war fürchterlich. Einige staten zwischen dem Pjahlwerk der Briicke, andere arbeiteten sich unter Steinmaffen bervor, noch andere waren in den Schiffieilen hängen geblie=

ben: von allen Orten und Enden her erhub sich ein herzzerichneidendes Gesichrei nach Hilfe, welches aber, weil jeder genug mit sich jelbst zu thun hatte, nur durch ein ohnmächtiges Winmern beauwortet wurde.

Bon den Überlebenden fahen fich viele durch ein munderahnliches Schickial gerettet. Ginen Diffizier, mit Namen Tucci, hob der Windwirbel wie eine Reder in die Luft, hielt ihn eine Zeitlang ichwebend in der Bobe und ließ ihn dann gemach in den Strom berabiinten, wo er fich durch Schwim= men rettete. Einen andern ergriff die Gewalt des Schuffes auf dem flandriichen Ufer und setzte ihn auf dem brabantischen ab, wo er mit einer leich= ten Querichung an der Schulter wieder auffrand, und es mar ihm, wie er nachber ausjagte, auf dieser ichnellen Luftreise nicht anders zu Mute, als ob er aus einer Kanone geichloffen würde. Der Bergog von Parma selbst war dem Tode nie jo nahe geweien, als in diesem Augenblick, denn nur der Un= terichied einer halben Minute entichied über sein Leben. Kaum hatte er den Tuf in das Fort St. Maria gesetzt, jo hob es ihn auf, wie ein Sturnwind, und ein Balten, der ihn am Saupt und an der Schulter traf, rig ihn finn= los zur Erde. Eine Zeitlang glaubte man ihn auch wirklich tot, weil sich viele erinnerten, ihn wenige Minuten vor dem todlichen Schlage noch auf der Brücke gesehen zu haben. Endlich fand man ihn, die Hand an dem Degen, zwischen seinen Begleitern, Cajetan und Guafio, fich aufrichtend; eine Zeitung, die dem gangen Geere das Leben wieder gab. Aber umionst murde man versuchen, seinen Gemutszustand zu beschreiben, als er nun die Berwüftung übersah, die ein einziger Augenblick in dem Werk so vieler Mo= nate angerichtet hatte. Zerriffen mar die Brücke, auf der feine gange Hoff= ming beruhte, aufgerieben ein großer Teil seines Beeres, ein anderer ber= irimmelt und für viele Tage unbrauchbar gemacht, mehrere seiner besten Offiziere getötet: und als ob es an diesem öffentlichen Unglück noch nicht genug ware, jo mußte er noch die schmerzliche Nachricht hören, daß der Martgraf von Ansburg, den er unter allen feinen Offizieren vorzüglich wert hielt, nirgends aufzufinden sei. Und doch fand das Allerschlimmfie noch bevor, denn jeden Augenblick mußte man bon Antwerpen und Lillo aus die feind= lichen Flotten erwarten, welche bei diejer ichrecklichen Verfassung des Beers durchaus keinen Widernand würden gefunden haben. Die Brücke war auseinander gesprengt, und nichts hinderte die jeelandischen Schiffe mit vollen Segelu hindurchzuziehen; dabei mar die Berwirrung der Truppen in diesen erfien Augenbliden jo groß und allgemein, daß es unmöglich geweien wäre, Beiehle auszuteilen und zu befolgen, da viele Corps ihre Berehlshaber, viele Befehlshaber ihre Corps vermigten, und felbst der Posten, wo man gestanden, in dem allgemeinen Ruin taum mehr zu erkennen war. Dazu kam, dan alle Schanzen am Ufer im Waffer ftanden, dan mehrere Kanonen verientt, daß die Lunten feucht, daß die Bulvervorräte vom Waffer zu Grunde

gerichtet waren. Welch ein Moment für die Feinde, wenn fie es verstanden

hätten, ihn zu benutsen!1

Kaum wird man es dem Geschichtsschreiber glauben, daß dieser über alle Envartung gelungene Erfolg bloß darum für Antwerpen verloren ging, weil - man nichts davon wußte. Zwar ichickte St. Aldegonde, jobald man den Anall des Bulfans in der Stadt vernommen hatte, mehrere Galeeren gegen die Briide aus, mit dem Befehl, Feuerfugeln und brennende Pieile fteigen zu laffen, jobald fie gliicklich hindurchpaffiert fein würden, und dann mit dieser Radricht geradeswegs nach Lillo weiter zu segeln, um die seelandische Silfsflotte unverzüglich in Bewegung zu bringen. Zugleich murde der Admiral von Antwerpen beordert, auf jenes gegebene Zeichen sogleich mit den Schiffen aufzubrechen und in der ersten Berwirrung den Feind anzugreifen. Aber obgleich den auf Rundschaft ausgesandten Schiffern eine ansehnliche Belohming versprochen worden, so magten sie sich doch nicht in die Nähe des Feindes, joudern fehrten unverrichteter Sachen gurud, mit der Bot= ichaft, daß die Schiffbrucke unverfehrt und das Feuerschiff ohne Wirkung geblieben sei. Auch noch am folgenden Tage wurden feine besseren Anstal= ten gemacht, den wahren Zuffand der Briicke in Erfahrung zu bringen; und da man die Flotte bei Lillo, des gunftigften Windes ungeachtet, gar keine Bewegung machen fah, so bestärtte man fich in der Vermutung, daß die Bran= der nichts ausgerichtet hätten. Niemand fiel es ein, daß eben diese Unthätigfeit der Bundesgenoffen, welche die Antwerper irre führte, auch die Seeländer bei Lillo zurückhalten könnte, wie es sich auch in der That verhielt. Einer io ungeheuren Inkonsequenz konnte sich nur eine Regierung schuldig machen, die ohne alles Unsehen und alle Selbständigkeit Rat bei der Menge holt, über welche sie herrichen sollte. Je unthätiger man sich indessen gegen den Feind verhielt, desto heftiger ließ man seine But gegen Gianibelli aus, den der rasende Pobel in Stiiden reißen wollte. Zwei Tage schwebte dieser Künstler in der augenscheinlichsten Lebensgesahr, bis endlich am dritten Morgen ein Bote von Lillo, der unter der Brücke hindurchgeschwommen, von der wirklichen Zerstörung der Brücke, zugleich aber auch von der völligen Wiederherstellung derselben bestimmten Bericht abnattete.2

Diese schleunige Ausbesserung der Briicke war ein wahres Wunderwerk des Herzogs von Parma. Kaum hatte sich dieser von dem Schlage erholt, der alle seine Entwürfe danieder zu stürzen schien, so wußte er mit einer bewunderungswürdigen Gegenwart des Geistes allen schlimmen Folgen desselben zuvorzukommen. Das Ausbleiben der seindlichen Flotte in diesem entscheidenden Augenblick belebte aufs neue seine Hoffmung. Noch schien der schlimme Zustand seiner Briicke den Feinden ein Geheimnis zu sein,

<sup>1</sup> Strada 577 sq. Meteren 497. Thuan, III. 47. Allg. Geschichte ber vereinigten Rieberl. III. 497. — 2 Meteren 496.

und war es gleich nicht möglich, das Wert vieler Monate in wenigen Stunden wieder herzustellen, io war ichon vieles gewonnen, wenn man auch nur den Echein davon zu erhalten wußte. Alles mußte daher Sand ans Wert legen, die Trümmer megguichaffen, die umgenurzten Balten wieder aufzurichten, die gerbrochenen zu erieten, die Lücken mit Schiffen auszufüllen. Der Bergog ielbst entzog fich der Arbeit nicht, und seinem Beispiel folgten alle Diffiziere. Der gemeine Mann, durch diese Popularität angeseuert, that fein Angerstes: die ganze Nacht durch wurde die Arbeit fortgesetzt unter dem befiändigen garm der Trompeten und Trommeln, welche langs der ganzen Brude verteilt maren, um das Geräusch der Werkleute ju übertonen. Mit Unbruch des Tages waren von der Berwüstung der Nacht wenige Spuren mehr zu iehen, und obgleich die Brücke nur dem Schein nach wieder hergestellt war, so tauschte doch dieser Anblick die Kundschafter, und der Angriff unterblieb. Mittlerweile gewann der Herzog Frift, die Ausbesserung grundlich zu machen, ja, jogar in der Struktur der Brücke einige wesentliche Beränderungen anzubringen. Um fie vor fünftigen Unfällen ähnlicher Urt zu verwahren, murde ein Teil der Schiffbriide beweglich gemacht, fodaß der= felbe im Rorialle weggenommen und den Brandern der Durchzug geöffnet werden konnte. Den Berluft, welchen er an Mannschaft erlitten, erjette der Herzog durch Garnisonen aus den benachbarten Plätzen und durch ein deutsches Regiment, das ihm gerade zu rechter Zeit aus Geldern zugeführt wurde. Er bejetzte die Stellen der gebliebenen Offiziere, mobei der ipaniiche Kähndrich, der ihm das Leben gerettet, nicht vergessen wurde. 1

Die Antwerper, nachdem sie den glücklichen Eriolg ihres Minenschiffs in Erfahrung gebracht, huldigten nun dem Erfinder desielben ebenjo lei= denschaftlich, als sie ihn kurz vorher gemißhandelt hatten, und forderten sein Genie zu neuen Versuchen auf. Gianibelli erhielt nun wirklich eine Un= zahl von Planten, wie er fie anfangs, aber vergeblich, verlangt hatte, und dieie ruftete er auf eine iolche Art aus, daß sie mit unwiderstehlicher Gewalt an die Brücke schlugen und solche auch wirklich zum zweitenmal auseinander iprengten. Diesmal aber war der Wind der seeländischen Flotte entgegen, daß fie nicht auslaufen konnte, und jo erhielt der Bergog jum zweitenmal die nötige Frift, den Schaden auszubessern. Der Archimed bon Untwerpen ließ sich durch alle diese Fehlichläge keineswegs irre machen. Er ruftete aufs neue zwei große Fahrzeuge aus, welche mit eifernen haten und ähnlichen Infrrumenten bewaffnet waren, um die Brücke mit Gewalt zu durchrennen. Aber wie es nunmehr dazu fam, jolche auslaufen zu laffen, fand fid niemand, der fie besteigen wollte. Der Künftler mußte also darauf denken, seinen Maschinen von selbst eine solche Richtung zu geben, daß fie auch ohne Steuermann die Mitte des Waffers hielten, und nicht, wie die

<sup>1</sup> Strada 581. sq.

vorigen, von dem Winde dem User zugetrieben würden. Einer von seinen Arbeitern, ein Deutscher, verfiel hier auf eine sonderbare Erfindung, wenn man sie anders dem Strada nacherzählen dars. Er brachte ein Segel unter dem Schiffe an, welches ebenso von dem Wasser, wie die gewöhnlichen Segel von dem Winde angeschwellt werden und auf diese Art das Schiff mit der ganzen Gewalt des Stromes forttreiben könnte. Der Erfolg lehrte auch, daß er richtig gerechnet hatte, denn dieses Schiff mit vertehrten Segeln solgte nicht nur in strenger Richtung der eigentlichen Mitte des Stroms, sondern rannte auch mit solcher Heftigkeit gegen die Brücke, daß es dem Feinde nicht Zeit ließ, diese zu eröffnen, und sie wirklich auseinander sprengte. Über alle diese Ersolge halsen der Stadt zu nichts, weil sie aus Geratewohl unternommen und durch keine hinlängliche Macht unterstützt wurden. Von einem neuen Minenschiff, welches Gianibelli nach Art des ersten, das so gut operiert hatte, zubereitete und mit viertausend Pfund Schießpulver anstüllte, wurde gar kein Gebrauch gemacht, weil es den Untwerpern nunmehr einssiel, auf einem andern Wege ihre Nettung zu suchen. Abgeschrecht durch so viele missungene Versuche, die Schiffahrt auf den

Strom mit Gewalt wieder frei zu machen, dachte man endlich darauf, den Strom ganz und gar zu entbehren. Man erinnerte sich an das Beispiel der Stadt Leiden, welche, zehn Jahre vorher von den Spaniern belagert, in einer zur rechten Zeit bewirften überschwemmung der Felder ihre Rettung gesunden hatte, und dieses Beispiel beschloß man nachzuahmen. Zwischen Lillo und Stadroek, im Lande Bergen, streckt sich eine große etwas abhängige Ebene die nach Antwerpen hin, welche mur durch zahlreiche Dämme und Gegendämme gegen die eindringenden Wasser der Ofterschelde geschützt wird. Es kostete weiter nichts, als diese Dämme zu schleisen, so war die ganze Ebene Meer und konnte mit flachen Schiffen die sast unter die Mauern von Antwerpen besahren werden. Glückte dieser Versuch, so mochte der Herzog von Parma immerhin die Schelde vermittelst seiner Schiffbrücke hüten; man hatte sich einen neuen Strom aus dem Stegreif geschaffen, der im Notsall die nämlichen Dienste leistete. Eben dies war es auch, was der Prinz von Oranien gleich beim Ansange der Belagerung angeraten und St. Aldegonde ernstlich zu bewegen gewesen waren, ihr Feld aufzuopfern. Zu diesem

Jene Ebene nämlich durchschneidet ein breiter und hoher Damm, der von dem anliegenden Schlosse Cowenstein den Namen führt und sich von dem Dorfe Stabroef in Bergen, drei Meisen lang bis an die Schelde erstreckt, mit deren großem Damm er sich unweit Ordam vereinigt. Über

letten Rettungsmittel tam man in der jetigen Bedrängnis gurud, aber die

Umstände hatten sich unterdessen gar sehr geändert.

<sup>1</sup> Dec. II. L. VI. 586. - 2 Meteren 497.

diesen Damm himveg konnten auch bei noch io hoher Flut keine Schiffe fahren, und vergebens leitete man das Meer in die Telder, jo lange ein folder Damm im Wege frand, der die feelandiichen Fahrzeuge hinderte, in die Ebene vor Antwerpen herabzusteigen. Das Schickial der Stadt berubte also darauf, daß dieser Comensteinische Damm geschleift oder durchstochen wurde: aber eben weil der Berzog von Parma dieses vorausiah, so hatte er gleich bei Eröffnung der Blockade von demielben Besitz genommen und feine Unfialten gespart, ihn bis aufs außerste zu behaupten. Bei dem Dorfe Stabroek stand der Graf von Mansfeld mit dem größern Teil der Urmee gelagert und unterhielt durch eben diesen Cowensteinischen Damm die Kom= munikation mit der Briide, dem Hauptquartier und den spanischen Maga= zinen zu Calloo. So bildete die Armee von Stabroef in Brabant bis nach Bevern in Flandern eine zusammenhängende Linie, welche von der Schelde zwar durchschnitten, aber nicht unterbrochen wurde, und ohne eine blutige Schlacht nicht zerriffen werden konnte. Auf dem Damm felbst waren in gehöriger Entfernung voneinander fünf verichiedene Batterien errichtet, und die tapfersten Offiziere der Armee führten darüber das Kommando. Ja, weil der Herzog von Parma nicht zweiseln konnte, daß nunmehr die ganze But des Kriegs sich hierher ziehen würde, so überließ er dem Grafen von Mansfeld die Bewachung der Brücke und entschloß sich, in eigener Person diesen wichtigen Posten zu verteidigen. Jetzt also erblickte man einen gan; neuen Krieg und auf einem ganz andern Schauplat. 1

Die Niederländer hatten an mehreren Stellen, oberhalb und unterhalb Lillo, den Damm durchstochen, welcher dem brabantischen Ujer der Schelde folgt, und wo sich kurz zuvor grüne Fluren zeigten, da erschien jetzt ein neues Element, da fah man Kahrzeuge wimmeln und Mastbaume ragen. Eine ieelandische Flotte, von dem Grafen Hohenlohe angeführt, schiffte in die überschwemmten Felder und machte wiederholte Bewegungen gegen den Cowensteinischen Damm, jedoch ohne ihn im Ernst anzugreisen, während daß eine andere in der Schelde sich zeigte, und bald dieses, bald jenes Ufer mit einer Landung, bald die Schiffbrucke mit einem Sturme bedrohte. Deh= rere Tage trieb man dieses Spiel mit dem Feinde, der, ungewiß, wo er den Ungriff zu erwarten habe, durch anhaltende Wachsamkeit erschöpft, und durch jo oft getäuschte Furcht allmählich sicher werden jollte. Die Untwerper hatten dem Graien Sohenlohe versprochen, den Angriff auf den Damm bon der Stadt aus mit einer Flottille zu unterfrüten; drei Feuerzeichen von dem Hauptturm follten die Lojung fein, daß diese sich auf dem Wege befinde. Us nun in einer finstern Nacht die erwarteten Feuersäulen wirklich über Antwerpen aufstiegen, so ließ Graf Hohenlohe sogleich fünf= hundert jeiner Truppen zwischen zwei feindlichen Redouten den Damm er=

<sup>1</sup> Sire da 582. Thuan, III, 48.

klettern, welche die spanischen Wachen teils schlafend übersielen, teils, wo sie sich zur Wehr setzten, niedermachten. In kurzem hatte man auf dem Tamm sesten Fuß gesaßt, und war schon in Begriff, die übrige Mannschaft, zweitausend an der Zahl, nachzubringen, als die Spanier in den nächsten Redouten in Bewegung kamen und, von dem schmalen Terrain begünstigt, auf den dichtgedrängten Feind einen verzweiselten Angriff thaten. Und da nun zugleich das Geschüß ansing, von den nächsten Batterien auf die anzückende Flotte zu spielen, und die Landung der übrigen Truppen unmögslich machte, von der Stadt aus aber kein Beiskand sich sehen ließ, so wurden die Seeländer nach einem kurzen Gesecht überwältigt und von dem schon eroberten Damm wieder heruntergestürzt. Die siegenden Spanier jagten ihnen mitten durch das Wasser bis zu den Schiffen nach, versenkten mehrere von diesen und zwangen die übrigen, mit einem großen Berlust sich zurückzuziehen. Graf Hohenlohe wälzte die Schuld dieser Niederlage auf die Sinswohner von Ankwerpen, die durch ein falsches Signal ihn betrogen hatten, und gewiß lag es nur an der schlechten Übereinstinnnung ihrer beiderseitigen Operationen, daß dieser Bersuch kein besseres Ende nahm.

Endlich aber beichloß man einen planmäßigen Angriff mit vereinigten Kräften auf den Feind zu thun und durch einen Hauptsturm sowohl auf den Tamm als auf die Brücke die Belagerung zu endigen. Der sechzehnte Mai 1585 war zu Ausführung dieses Anschlags bestimmt, und von beiden Teisten wurde das Außerste aufgewendet, diesen Tag entscheidend zu machen. Die Holländer und Seeländer brachten in Bereinigung mit den Antwerspern über zweihundert Schiffe zusammen, welche zu bemannen sie ihre Städte und Citadellen von Truppen entblößten, und mit dieser Macht wollten sie von zwei entgegengesetzten Seiten den Cowensteinischen Damm bestürmen. Zu gleicher Zeit sollte die Scheldebrücke durch neue Maschinen von Gianisbellis Ersindung angegriffen und dadurch der Herzog von Parma verhindert werden, den Damm zu entsetzen.

Alexander, von der ihm drohenden Gesahr unterrichtet, sparte auf seiner Seite nichts, derselben nachdrücklich zu begegnen. Er hatte gleich nach Erobezung des Dammes an fünf verschiedenen Orten Redouten darauf erbauen lassen und das Kommando darüber den ersahrensten Offizieren der Armee überzgeben. Die erste derselben, welche die Kreuzschanze hieß, wurde an der Stelle errichtet, wo der Cowensteinische Dannm in den großen Wall der Schelde sich einsenkt und mit diesem die Figur eines Kreuzes bildet; über diese wurde der Spanier Mondragon zum Besehlshaber gesetzt. Tausend Schritte von derselben wurde in der Nähe des Schlosses Cowenstein die St. Jakobsschanze ausgesührt und dem Kommando des Camillo von Monte übergeben. Auf diese solgte in gleicher Entsernung die St. Georgsschanze, und tausend

<sup>1</sup> Strada 583. Meteren 498. - 2 Strada 584. Meteren 498.

Schritte von dieser die Piahlichanze unter Gamboas Beichlen, welche von dem Piahlwert, auf dem sie ruhte, den Namen sührte; am äußersten Ende des Tammes, unweit Stabroet, lag eine fünfte Bassei, worin der Graf von Mansield nebst einem Italiener, Capizucchi, den Beiehl sührte. Alle diese Forts ließ der Herzog jetzt mit frischer Artillerie und Mannschaft versärken und noch überdies an beiden Seiten des Tammes und längs der ganzen Richtung desielben Piähle einschlagen, sowohl um den Wall dadurch desto iester, als den Schauzgräbern, die ihn durchstechen würden, die Arbeit schwerer zu machen.

Friihmorgens, am jedzehnten Mai, jetzte fich die feindliche Macht in Bewegung. Gleich mit Anbruch der Dämmerung kamen von Lillo aus durch das überichweinmte Land vier brennende Schiffe daher geschwommen, wodurch die ipaniichen Schildwachen auf dem Damm, welche fich jener furcht= baren Bultane erinnerten, jo jehr in Furcht gejett murden, daß fie fich eil= fertig nach den nächnen Schanzen gurudzogen. Gerade dies mar es, mas der Keind beabsichtigt hatte. In diesen Schiffen, welche blog wie Brander ausjahen, aber es nicht wirklich waren, lagen Soldaten verfiect, die nun plöplich ans land iprangen und den Damm an der nicht verteidigten Stelle, mifchen der St. Georgs= und der Pfahlichange, glücklich erftiegen. Unmit= telbar darauf zeigte fich die gange feelandiiche Flotte mit gahlreichen Kriegs= ichiffen, Proviantichiffen und einer Menge kleinerer Fahrzeuge, welche mit großen Saden Erde, Wolle, Faichinen, Schanzforben und dergleichen beladen waren, um iogleich, wo es not that, Brujnvehren aufwerfen zu können. Die Kriegsichiffe maren mit einer farten Artillerie und einer gahlreichen tapiern Mannichait bejett, und ein ganges Seer von Schanggrabern begleitete fie, um den Damm, fobald man im Befit davon fein murde, zu durchgraben. 2

Kaum hatten die Seeländer auf der einen Seite angefangen, den Damm zu ersteigen, so rückte die antwerpische Flotte von Tierweel herbei und bestürmte ihn von der andern. Eissertig führte man zwischen den zwei nächsten seinolichen Redouten eine hohe Brusnwehr auf, welche die Feinde vonseinander abschneiden und die Schanzgräber decken sollte. Diese, mehrere Hundert an der Zahl, sielen nun von beiden Seiten mit ihren Svaten den Damm an und wühlten in demielben mit solcher Emsigkeit, daß man Hoffsung hatte, beide Meere in kurzem miteinander verbunden zu sehen. Über unterdessen hatten auch die Spanier Zeit gehabt, von den zwei nächsten Redouten herbeizueilen und einen mutigen Angriff zu thun, während daß das Geschütz von der Georgsschanze unausgesetzt auf die seindliche Flotte spielte. Eine schreckliche Schlacht entbrannte jeht in der Gegend, wo man den Deich durchstach und die Brusswehr türmte. Die Seeländer hatten um die Schanzgräber herum einen dichten Kordon gezogen, damit der Feind ihre Arbeit

<sup>1</sup> Strada 582, 584. - 2 Strada 557, sq. Meteren 498. Thuan, III. 48.

nicht ftoren follte; und in diesem friegerischen garm, mitten unter dem feind lichen Rugelregen, oft bis an die Bruft im Baffer, zwischen Toten und Sterbenden, jetten die Schanggraber ihre Arbeit fort, unter dem beständi= gen Treiben der Kaufleute, welche mit Ungeduld darauf warteten, den Damm geöffnet und ihre Schiffe in Sicherheit zu sehen. Die Wichtigkeit des Erfolgs, der gewiffermaßen gang bon ihrem Spaten abhing, ichien felbit dieje gemeinen Tagelöhner mit einem heroischen Mut zu beseelen. Gingig nur auf das Geschäft ihrer Sande gerichtet, fahen fie, hörten fie den Tod nicht, der sie rings umgab, und fielen gleich die vordersten Reihen, so drangen 10= gleich die hintersten herbei. Die eingeschlagenen Pjähle hielten fie fehr bei der Arbeit auf, noch mehr aber die Angriffe der Spanier, welche fich mit verzweifeltem Mut durch die feindlichen Saufen schlugen, die Schanggraber in ihren Löchern durchbohrten und mit den toten Körpern die Breschen wieder ausfüllten, welche die Lebenden gegraben hatten. Endlich aber, als ihre meisten Offiziere teils tot, teils verwundet waren, die Anzahl der Teinde manifhörlich fich mehrte, und immer frifche Schanggräber an die Stelle der gebliebenen traten, jo entfiel diesen tapsern Truppen der Mut, und sie hiel= ten für ratfam, fich nach ihren Schangen gurudguziehen. Jetzt also sahen fich die Seelander und Antwerper von dem ganzen Teile des Dammes Meister, der von dem Fort St. Georg bis zu der Pfahlichange fich erstreckt. Da es ihnen aber viel zu lang anstand, die völlige Durchbrechung des Dam= mes abzuwarten, so luden fie in der Geschwindigkeit ein seelandisches Laft= ichiff aus und brachten die Ladung desielben über den Damm herüber auf ein antwerpisches, welches Graf Hohenlohe nun im Triumph nach Antwerpen brachte. Dieser Anblick erfüllte die geängstigte Stadt auf einmal mit den frohesten hoffmungen, und als mare der Sieg schon erfochten, überließ man fich einer tobenden Fröhlichkeit. Man läutete alle Glocken, man brannte alle Kanonen ab, und die außer sich gesetzten Ginwohner rannten ungeduldig nach dem Osterweeler Thore, um die Proviantschiffe, welche unterwegs sein sollten, im Empfang zu nehmen. <sup>1</sup> In der That war das Glück den Belagerten noch nie so günstig gewe-

In der That war das Glück den Belagerten noch nie so günstig gewesen, als in diesem Augenblick. Die Feinde hatten sich mutlos und erschöpft in ihre Schanzen geworsen, und weit entsernt, den Siegern den eroberten Posten streitig machen zu können, sahen sie sich vielmehr selbst in ihren Zussluchtsörtern belagert. Einige Compagnien Schottländer, unter der Ansührung ihres tapiern Obersten Balsour, griffen die St. Georgsschanze an, welche Camillo von Monte, der aus St. Jakob herbeieilte, nicht ohne größen Verlust an Mannschaft entsetzte. In einem viel schlimmern Zustande besand sich die Pfahlschanze, welche von den Schiffen aus heftig beschossen wurde und alle Augenblicke in Trümmer zu gehen drohte. Gamboa, der sie

<sup>1</sup> Strada 589. Meteren 498.

tommandierte, lag vermundet darin, und ungliidlicherweise fehlte es an Ar= tillerie, die feindlichen Schiffe in der Entfernung zu halten. Dazu tam noch, daß der Wall, den die Seelander zwischen diefer und der Georgs= ichange aufgetürmt hatten, allen Beiftand von der Schelde her abichnitt. Sätte man also diese Entfraftung und Unthätigkeit der Feinde dazu benutzt, in Durchstechung des Dammes mit Gifer und Beharrlichkeit fortzusahren, io ift fein Zweifel, daß man sich einen Durchgang geöffnet und dadurch wahricheinlich die ganze Belagerung geendigt haben wiirde. Aber auch hier zeigte sich der Mangel an Folge, welche man den Antwerpern im ganzen Laufe Dieter Begebenheit zur Laft legen muß. Der Gifer, mit dem man die Urbeit angejangen, erkaltete in demielben Maß, als das Glud ihn beglei= tete. Bald fand man es viel zu langweilig und muhiam, den Deich zu durch= graben; man hielt für beffer, die großen Lastichiffe in kleinere auszuladen, welche man jodann mit steigender Flut nach der Stadt ichaffen wollte. St. Aldegonde und Sohenlohe, anftatt durch ihre perfonliche Gegenwart den Fleiß der Arbeiter anzufeuern, verließen gerade im entscheidenden Moment den Schauplat der Sandlung, um mit einem Getreideschiff nach der Stadt ju fahren, und dort die Lobsprüche über ihre Weisheit und Tapferkeit in Empjana zu nehmen. 1

Während daß auf dem Damme von beiden Teilen mit der hartnäckig= ften Site gefochten murde, hatte man die Scheldebrude von Untwerpen aus mit neuen Maichinen bestürmt, um die Ausmertsamkeit des Berzogs auf diefer Seite zu beichäftigen. Aber der Schall des Geschütes bom Damm her entdectte demielben bald, was dort vorgehen mochte, und er eilte, sobald er die Brücke befreit fah, in eigener Person den Deich zu entjeten. Bon zweihundert spanischen Pikenierern begleitet, flog er an den Ort des Ungriffs, und erschien noch gerade zu rechter Zeit auf dem Kampfplatze, um die völlige Niederlage der Seinigen zu verhindern. Giligst marf er einige Kanonen, die er mitgebracht hatte, in die zwei nachsten Redouten und ließ bon da aus nachdrudlich auf die feindlichen Schiffe feuern. Er felbst ftellte fich an die Spite feiner Soldaten, und in der einen Sand den Degen, den Schild in der andern, führte er fie gegen den Feind. Das Gerücht seiner Ankunft, welches sich ichnell vom einen Ende des Dammes bis zum andern perhreitete, erfrischte den gesunkenen Mut seiner Truppen, und mit neuer Beitigfeit entzündete fich der Streit, den das Lotal des Schlachtieldes noch mörderiicher machte. Auf dem ichmalen Rücken des Dammes, der an man= den Stellen nicht über neun Schritte breit mar, fochten gegen fünftaufend Streiter; auf einem fo engen Raume drangte fich die Kraft beider Teile juiammen, beruhte der ganze Eriolg der Belagerung. Den Antwerpern galt es die lette Vormauer ihrer Stadt, den Spaniern das gange Glud ihres

<sup>1</sup> Meteren 498.

Unternehmens; beide Parteien fochten mit einem Mut, den nur Bergmeif= lung einfloßen konnte. Bon beiden äußersten Enden des Dannnes mälzte fich der Kriegsftrom der Mitte gu, mo die Seelander und Untwerper den Meister spielten, und ihre gange Stärfe verjammelt war. Bon Stabroct her drangen die Staliener und Spanier heran, welche an diejem Tag ein edler Wettstreit der Tapferkeit erhitzte; von der Schelde her die Wallonen und Spanier, den Feldherrn an ihrer Spite. Indem jene die Piahlichange zu befreien suchten, welche der Feind zu Wasser und zu Lande heitig bedrangte, drangen dieje mit alles niederwerfendem Ungefrum auf die Bruft= wehr los, welche der Feind zwischen St. Georg und der Piahlichange auf= getürmt hatte. Sier fritt der Kern der niederländischen Mannschaft hinter einem wohlbefestigten Ball, und das Geichütz beider Flotten decte diefen wichtigen Poften. Schon machte der Bergog Anftalt, mit feiner kleinen Schar diesen furchtbaren Wall auzugreifen, als ihm Nachricht gebracht wurde, daß die Staliener und Spanier, unter Capiquechi und Aquila, mit stürmender Sand in die Pfahlschanze eingedrungen, davon Meister gewor= den und jetzt gleichfalls gegen die seindliche Bruftwehr im Auzuge seien. Bor dieier letzten Berichanzung sammelte sich also nun die ganze Kraft beiser Heere, und von beiden Seiten geschah das Außerste, jowohl diese Bastei zu erobern, als fie zu verteidigen. Die Niederlander sprangen aus ihren Schiffen ans Land, um nicht blog müßige Zuschauer dieses Kampfes zu bleiben. Alexander fturmte die Bruftwehr von der einen Seite, Graf Mans= ield von der andern; fünf Angriffe geschahen, und fünfmal wurden fie zu= rückgeschlagen. Die Niederländer übertrafen in diesem enticheidenden Au= genblick sich selbst; nie im ganzen Laufe des Krieges hatten sie mit dieser Standhaftigkeit gesochten. Besonders aber waren es die Schotten und Eng= länder, welche durch ihre tapfere Gegenwehr die Versuche des Feindes ver= eitelten. Beil da, wo die Schotten fochten, niemand mehr angreifen wollte, io warf sich der Herzog selbst, einen Wurfspieß in der Hand, bis an die Bruft ins Wasser, um den Seinigen den Weg zu zeigen. Endlich, nach einem langwierigen Gesechte, gelang es den Mansseldischen, mit Hilse ihrer Hellebarden und Pifen, eine Breiche in die Brusmehr zu machen, und, in= dem der eine fich auf die Schultern des andern schwang, die Sohe des Walls zu ersteigen. Barthelemn Toralva, ein spanischer Hauptmann, war der erste, der sich oben sehen lieft, und fast zu gleicher Zeit mit demselben zeigte sich der Staliener Capizucchi auf dem Rande der Brustwehr; und so wurde demt, gleich rühmlich für beide Nationen, der Wettkampf der Tapferkeit entschieden. Es verdient bemerkt zu werden, wie der Herzog von Parma, den man jum Schiederichter diejes Wettstreits gemacht hatte, das garte Chrgefühl feiner Krieger zu behandeln pflegte. Den Italiener Capizucchi umarinte er por den Augen der Truppen und gestand laut, daß er vorzüglich der Tapfer=

teit dieses Offiziers die Eroberung der Bruswehr zu danken habe. Den ipaniichen Hauptmann Toralva, der fiart verwunder war, ließ er in sein eigenes Quartier zu Stabroef bringen, auf seinem eigenen Bette verbinden und mit demselben Rocke bekleiden, den er selbst den Tag vor dem Treffen getragen hatte.

Nach Einnahme der Bruswehr blieb der Sieg nicht lange niehr zweiselshaft. Die hollandischen und seelandischen Truvven, welche aus ihren Schiffen gesprungen waren, um mit dem Keind in der Rähe zu fanwien, verloren auf einmal den Mut, als sie um sich blickten, und die Schiffe, welche ihre letze Zuflucht ausmachten, vom Ufer absiozen sahen.

Denn die Flut fing an sich zu verlaufen, und die Führer der Flotte, aus Kurcht mit ihren schweren Kahrzeugen auf dem Strande zu bleiben und bei einem unglücklichen Ausgange des Treffens dem Keind gur Beute gu mer= den, zogen sich von dem Damme zurück und juchten das hohe Meer zu gewinnen. Kaum bemerkte dies Alexander, jo zeigte er jeinen Truppen die fliebenden Schiffe und munterte fie auf, mit einem Reinde zu enden, der fich jelbir aufgegeben habe. Die hollandischen Hilfstruppen maren die ersten, welche mantten, und bald folgten die Seelander ihrem Beispiel. Gie marjen fich eiligst den Damm herab, um durch Waten oder Schwimmen die Schiffe zu erreichen; aber weil ihre Flucht viel zu ungestilm geschah, so hinderten fie einander felbit und frürzten haufenweise unter dem Schwert des nachsetzen= den Siegers. Selbit an den Schiffen fanden viele noch ihr Grab, weil jeder dem andern zuvorzukommen suchte, und mehrere Fahrzeuge unter der Last derer, die sich hineinwarfen, untersanken. Die Anwerver, die für ihre Freiheit, ihren Serd, ihren Glauben fampften, waren auch die letzten, die fich zurückzogen, aber eben dieser Umfiand verichlimmerte ihr Geichick. Manche ihrer Schiffe murden von der Ebbe übereilt und fagen fest auf dem Strande, sodaf sie von den seindlichen Kanonen erreicht und mit samt ihrer Mann= ichaft zu Grunde gerichtet murden. Den anderen Fahrzeugen, welche voraus= gelaufen waren, suchten die flüchtigen Saufen durch Schwimmen nachzufommen; aber die Wut und Verwegenheit der Spanier ging jo weit, daß fie, das Schwert zwijchen den Zähnen, den Fliehenden nachichwammen und manche noch mitten aus den Schiffen herausholten. Der Sieg der foniglichen Truppen mar vollständig, aber blutig; denn von den Spaniern maren gegen achthundert, von den Niederländern die Ertrunkenen nicht gerechnet etliche taufend auf dem Platz geblieben, und auf beiden Seiten murden viele von dem vornehmiten Abel vermißt. Mehr als dreißig Schiffe fielen mit einer großen Ladung von Proviant, die für Antwerpen bestimmt gewesen war, mit hundertundfünfzig Kanonen und anderm Kriegsgeräte in die Hände des Siegers. Der Damm, deijen Befitz fo teuer behauptet murde, mar an dreizehn verichiedenen Orten durchstochen, und die Leichname derer, welche

<sup>1</sup> Strada 593

ihn in diesen Zususiopfen. Den folgenden Tag siel den Königlichen noch ein Fahrzeug von ungeheurer Größe und seltsamer Bauart in die Hände, welches eine schwimmende Fesung vorstellte und gegen den Cowensteinichen Damm hatte gebraucht werden sollen. Die Antwerper hatten es mit unsäglichem Auswande zu der nämlichen Zeit erbaut, wo man den Ingenieur Gianibelli, der großen Kosen wegen, mit seinen heilsamen Vorichlägen abwies, und diesem lächerlichen Monstrum den stolzen Namen "Ende des Kriegs" beigelegt, den es nachher mit der weit passenderen Benenuung "Verlornes Geld" vertauschte. Als man dieses Schiff in See brachte, sand sich's, wie jeder Vernünstige vorhergesagt hatte, daß es seiner unbehilstichen Größe wegen schlechterdings nicht zu senken sei, und kaum von der höchsten Flut konnte ausgehoben werden. Mit großer Müse schleppte es sich die nach Orzdam sort, wo es, von der Flut verlassen, am Strande sigen blieb und den Feinden zur Beute wurde.

Die Unternehmung auf den Cowensteinischen Damm war der letzte Beriuch, den man zu Antwerpens Rettung wagte. Bon dieser Zeit an sank den Belagerten der Mut, und der Magistrat der Stadt bemühte sich vergebens, das gemeine Volk, welches den Druck der Segenwart empsand, mit entjernten Höffnungen zu vertrößten. Bis setzt hatte man das Brot noch in einem leidlichen Preise erhalten, obgleich die Beschaffenheit immer schlechter wurde; nach und nach aber schwand der Setreidevorrat so sehr, daß eine Hungersnot nahe bevorstand. Doch hoffte man die Stadt wenigstens noch so lange hinzuhalten, bis man das Setreide zwischen der Stadt und den äußersten Schanzen, welches in vollen Halmen stand, würde einernten können, aber ehe es dazu kam, hatte der Feind auch die letzten Werke vor der Stadt eingenommen und die ganze Ernte sich selbst zugeeignet. Endlich siel auch noch die benachbarte und bundsverwandte Stadt Mecheln in des Feindes Gewalt, und mit ihr verschwand die letzte Hoffmung, Zusuhr aus Brabant zu erhalten. Da man also keine Möglichkeit mehr sah, den Proviant zu vermehren, so blieb nichts anders übrig, als die Verzehrer zu vermindern. Alles unnütze Volk, alle Fremden, ja selbst die Verzehrer zu vermindern. Alles unnütze Volk, alle Fremden, ja selbst die Verzehrer zu vermindern. Wiles unnütze Volk, alle Fremden, aber dieser Vorschlag stritt allzusehr mit der Menschlichteit, als daß er hätte durchgehen sollen. Ein anderer Vorschlag, die kathoslichen Einwohner zu verjagen, erbitterte diese so sehr, daß es beinahe zu einem Ausuhr gekommen wäre. Und so sah sich denn St. Aldegonde genötigt, der strirmischen Ungeduld des Volkes nachzugeben und am siebenzehnten August 1585 mit dem Kerzog von Parma wegen Übergabe der Stadt zu traktieren.

<sup>1</sup> Thuan. III. 49. Meteren 485. Strada 597 sq. — 2 Meteren 500. Strada 600 sq. Thuan. III. 50. Allg. Geschichte ber vereinigten Niederlande III. 499.

## Inhalt.

| Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der                                                                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| spanischen Regierung.                                                                                                              | Zeite  |
| Borrebe der ersten Ausgabe                                                                                                         | 3      |
| Einleitung                                                                                                                         |        |
| Erftes Buch.                                                                                                                       |        |
| -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -                                                                                           | 10     |
| Grübere Geschichte ber Nieberlande bis jum fechzehnten Sahrhundert .                                                               |        |
| Die Nieberlande unter Karl bem Fünften                                                                                             | -      |
| Philipp der Zweize, Beherricher der Niederlande                                                                                    |        |
| Tas Inquifitionsgericht                                                                                                            |        |
| Andere Eingriffe in die Konstitution der Niederlande                                                                               |        |
| Wilhelm von Dranien und Graf von Egmont                                                                                            |        |
| Margaretha von Parma, Oberstatthalterin der Niederlande                                                                            | 57     |
| Zweites Buch.                                                                                                                      |        |
| Rarbinal Granvella                                                                                                                 | 65     |
| Ter Staatbrat                                                                                                                      |        |
| Graf Egmont in Svanien                                                                                                             |        |
| Geicharfte Religionsedifte. Allgemeine Biberfegung ber Nation                                                                      |        |
| Erittes Buch.                                                                                                                      |        |
|                                                                                                                                    | 113    |
| Berichwörung bes Abels                                                                                                             |        |
| Die Geusen                                                                                                                         |        |
| Öffentliche Prebigten                                                                                                              | 101    |
| Biertes Buch.                                                                                                                      |        |
| Der Bilderfturm                                                                                                                    | 150    |
| Bürgerlicher Arieg                                                                                                                 | 172    |
| Abdankung Wilhelms von Oranien                                                                                                     | 187    |
| Berfall und Zeritreuung bes Geufenbundes                                                                                           | 195    |
| Albas Rüftung und Bug nach den Niederlanden                                                                                        | 204    |
| Albas erste Anordnungen und Abzug der Herzogin von Parma                                                                           | 216    |
| Beilagen.                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                                    | 225    |
| 1. Prozes und hinrichtung der Graien von Egmont und von hoorn .<br>II. Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den |        |
| Nahren 1584 und 1585                                                                                                               |        |
| . Water 100± and 1000                                                                                                              | in U L |



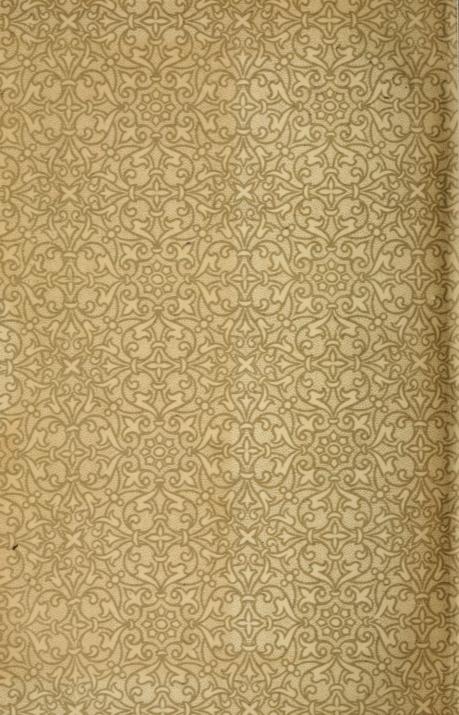

460541 Schiller, Friedrich von 4 Sämmtliche Werke. v.528 LG Sc S334.4

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

